







A Anon.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENDX AND TILDEN FOUNDATIONS,



thristiph Columbus,



William Penn.



Fried Mer Baren von Humbelett.



Meride of Websigny.

# Malerische Reise in Süd-und Nordamerika.

Gine geordnete Bufammenftellung

## des Biffenswurdigften bon den Entdedungsreifen

eines

Columbus, Las Cafas, Ovicto, Comaca, Gaccilajo de la Vega, Acofta, Secsiter, La Condamine, Ellis, Ulloa, Phipps, Idlair, Castelling, Molina, Sartram, Siedoman, Madensie, Mongomery, Pite, Igara, Sambolds, Deadbury, Antonio del Río, Jenetim, Delitrami, Collot, Long, Mawe, Mices, Samilton, Codrans, Clark, Rengger, August v. Saint-Jilaire, Spir und Mactius, Poppig, Parry, Dad, Prinsen v. Leswich, O'Orbing u. A. m.,

verfaßt von einer Gefellicaft Reifenber und Gelehrter

unter ber Leitung bes Berrn Alcide b'Orbigny.

Deutfo

DOR

Da A. DIEZMANN.

Mit gegen 300 Abbilbungen.

Leipzig,

Baumgartners Buchhandlung.

1839.

om Disclaff.

odis.

... of is a company of the public of the pub

PUBLIC LIBRARY

CQ(1)(50)

ARTOR, LEHOX AND
TALDEN FOUNDATIONS.
1914

A THE STATE OF THE

and are .

391 . . .

### Inhalt ber Rapitel.

Rapitel I. Abreife von Borbeaux und Aufenthalt in Davanna. C. 1-6.

Rapitel II.

blid. 6-7. . Kapitel III.

Sautt. - Port au Priner. - Les Cares. 7-11. Rapitel IV.

haiti. - Geographie. - Befdicht. 11-15.

Rapitel V. Die Untillen. - Caner Thomas. - Martinique, 15-17.

Bapitel VI. Die Untillen. - Geographie. 17-18.

Rapitel VII.

Rapitel VIII.

Rapitel IX.

Das bellant. Gunana. 24-27.

Das engl. Gupana, - Demerary. 27-29.

Rapitel X. Die Gunanas. - Gefchichtlicher und geographischer Ueberbiid. 20 - 30,

Rapitel XI.

Getumbien. - Cumana, 30 -33, Rapitel XII.

Die Infel Margarita. - Die Balbinfel Araja. 33-35.

Rapitel XIII.

Sumanatea. — That von Caripe. — Grette bis Guacharo. — Cariaco. — Chanmas - Inbianer. 35 - 37.

Rapitel XIV.

La Guavra. - Caracas. - Reife nach ben Lianes bee Dringeo. 37-45.

Burba Barrelona. - Reife nach Gnanro. - Big ben Gararas nach Batentia und von Batentia nach Maracaibe. 45-47.

Rapitel XVI.

Bicg von Conta Marta nach Bogota uber ben Rio Magbaiena. - Mompar. - Donba. - Uebergang über ben Sargento. 47-61.

Rapitel XVII.

Beg von Bogota nach Quite über Ibaque, Reiva und la Ptata. -Popanon. - Quite. 54-59.

Rapitel XVIII.

Bicg von Luite nach Guarvaquit. — Chimberego. — Guarvaquit. —

Getopari, Guenca und andere Childre dis Morannen. 59—63.

Ravitel XIX.

Geographie und Gefchichte von Cetumbien. 63-63,

Rapitel XX. Brafilien. - gabrt auf bem Macannon. 68-29.

Kapitel XXI.

Mugemein Geographifches über bie Gegend am Amagonenftuffe. 79-HR.

Ravitel XXII.

Bon Para nach Maranhao. 182—185. Kapitel XXIII.

Die Proving Maranhae. 85 - 92,

Rapitel XXIV. Bibia. 92-94.

Rapitel XXV.

Ben Babia bis in bas Bergmerfelant. 94-104.

teperate Georgie

| Rapitel XXVI. |
|---------------|
|               |

Diamanten . Diffrict. 104 - 107.

11

Rapitel XXVII.

Minas Geraes. 107-114.

Rio be Zantire. 114-115.

Rapitel XXIX.

Can Paulo. 115-120.

Differifder und geographifder Ueberblid über Brafilien. 120-124.

Rapitel XXVIII.

Rapitel XXXI. Die Miffionemproving. 124-129.

Rapitel XXXII.

Paraguan. 129-141.

Rapitel XXXIII.
Die Argentiniiche Republit. - Die Provingen Corrientes und Entre Ries. - Deftiche Republit von Uruguan. 141 - 149.

Rapitel XXXIV.

Rapitel XXXV. Die Argentiniiche Republit. - Patagenien. 160-170.

Rapitel XXXVI.

Die Argentinifche Republit. - Pampas. 170-181,

Rapitel XXXVII. Die Argentinifche Republit. - Geegraphie und Befcichte. 184-189.

Rapitel XXXVIII.

uebergang über bie Corbilleren. - Chili. 169-204. Kapitel XXXIX.

Chiti. - Ceegraphie und Gefdichte. 201-207.

Rapitel XL.

Die Republit Belivia. 207-217.

Rapitel XLI.

Die Republit Peru. 217-231.

Rapitel XLII.
Der Staat Guatemala (Confeberation von Central Ameril:). 231-236.

Rapitel AMII.
Die Bereinigten Stoaten von Merico. — Bera Grug. — Etraße von Bero Grug nach Merico. 238—242.

Rapitel XLIV.

Die Bereinigten Staaten von Merico. — Merico bie otte Erabt. — Die neue Stabt. 242—251.

Rapitel XLV. Die Breinigten Staaten von Merico. - Reife nach ben Gilberbergnerten. 251-254,

Rapitel XLVI.

Mugemeines über Merico. — Gelchichte, Geographie, Atcologie. 234
kie 262.

Rapitel XLVII.
Die Bereinigten Staaten von Roth-America. — Rem Bert. 202-264,
Rapitel XLVIII.

Die Bereinigten Staaten von Rord-Amerita. - Baltimore. - Balbinge ton. - Philabelphia. 261-271.

Rapitel XLIX. Gntbedungereifen in bas Innere bee Canbes. 271 - 277.

Rapitel L. Die Bereinigten Staaten von Roth'Amerita. — Geldichte und Geographie. 277-289.

Rapitel Ll. Englifche Befigungen. - Coneba. 289 - 293.

Rapitel LII. Gefchichte und Geographie ven Canaba, 293-296,

Rapitel LIII.

Grintant, - Island. 296-301.

Rapitet LIV.

Reife an ben Pot und in bem Pelartbeile Ameritas. 301-304.

### Einleitung

jur Malerifden Reife in Gud : und Rord : Amerita.

Ais bie Rreugunge ben Reifenben ben Beg nach Beft. Affen gebffnet hatten . buedmanbeete ber Inbe Renfamin nen Jubila (1160) mehrere Jabre lang bie Ufer bes Caspifden Mecces und bie dinefifche Tatarei, unb beluchte einen Theil von Inbien. Rach feiner Rudliebr machte er bie Reichthumer jener Banber befannt. Muf ber einen Geite gaben ber retis gibfe Gifce, auf bee anbern ber Sanbel, burch bie Reife Marce Pote's (1269) gereigt, eines Banbeismannes, ber querft in jene frenen Linber einbeang, ben Gezeugniffen bes Drients einen folden Ruf, bag alle Bebanten fich nach biefer Geite menbeten. Die Gefinbung ber Dagnetnabel (1322) vermehrte bie Entbedungsmittel und and ber Chifffabrt, welche bisher nur ben Ruften batte folgen fongen, einen neuen Muffdmung.

Die Spanier fanben bie Gludlichen Infeln wiebee und bie Poetugiefen, bamale bie erften Gerfabeer, entbedten nach einanber verfchiebene Theile ber afritanifchen Rufte (1412); fie brangen felbft bis jum Geunen Borgebirge vor (1433), me fie bie gurcht, fie tonnten eben fo fdmars merben als bie Ginwohner, eine Beit lang gurudbieles enbiich aber lanbeten fie, geführt von ben Genuefern und Benetignern (1449), ben gefcidteften Serfeuten jener Beit, an ben Maoren und Guinea (1484). Bartoleme Dias (1486) fab ben fublichen Theil von Afrifa, und nannte ibn bas Cabo Tormentoso, welchen Ramen aber fein Ronig in "Borgebirge bee guten Doffnung" umanberte. Bon birfem Augenbliche an mae man überzeugt, jur See nach Oftinbien gelangen gu fonnen, und alle Gebanten richteten fich nach biefem Buntte.

Chriftoph Colon (Columbus), ein Genuefe pon Gebnet, cebiett eine glangenbe Erziebung, entichieb fich aber, wegen ber Armuth feiner Rami. lit, Etemann ju merben, befuchte bas Mittelmeer, ben Rorbpol und befonbere bie Ruften von Afrifa, um von Dften nach Inbien gu tommen, und begte übeigens bie Meinung, biefer Theil ber Gebe muffe geblier

Biften von ben Canacifden Infeln, um fo mehr, ba bie Stromungen eft Gezeuoniffe einer unbefannten Ratur mitbrachten, welche bie Mabe von Band anbenteten. Die lebbafte Phantafie Golons faßte alle biefe Thats fachen aufammen (1474) und er fucte eine Regierung au geminnen, welche bie Roften feiner voebabenben Entbidung beftreite. Bergebene windete er fich nach einander an ben Cenat von Genua und an ben Ronig von Portugal, vergebens ichidte er feinen Bruber nach England und ging fetbit nad Epanien (1484). Der hof nahm ibn gut auf, aber bie Unmiffenheit ber bamgligen Beit ftritt gegen feinen Blan, und fann man glauben, baf er fich su Bitten berablaffen mußte, um Acrbinant und Ifabillen eine neue Bett ju Rufen legen ju burfen? Ueberall flief er auf Beigepungen und fein Duth fing an wantenb gu merbeng Biabelle fürchtete inbef. biefer Rubm tonne ibr entgeben; fie bot ibm ihre Dias manten gur Beftreitung ber Roften ber Erpebition an, beren Bortbeile fie fammtlich fur bas Reich Saftilien fich ausbebung. Es murbe ein Bir: teag unterzeichnet (1492); Golon muebe barin gum Bicetonige ber Canbee cenannt, bie ce entbeden muche, und ate Gigenthumer bee gebnten Theis les ibres Getrages ancefannt. Die Borberritungen machte man in aller Gite. Deel Chiffe, Die Santer Maria, Die Pinea und bie Rifig, murben in bem bafen von Palos be Morgner ausgeruftet. Der unerfdrodene Colon fciffte fich am 3. Muguft mit ben Brubern Pingen ein. Die Cegenswünfche eines großen Bolfes folgten ibm bei biefer gewagten Unternebmung. Am 6. Ceptbr, perlieft ter große Dann Gemera, eine ber Cangeifden Infein, und balb batte er mit ber Infuborbinatien feiner Mannicaft an fampfen; bie Meuterei nabm von Tage ju Tage an; Colon ftanb auf bem Punter, umfebren ju muffen; er bat noch um brei Zage, weil er übergeugt mar, bas erfehnte Banb fonne nicht weit mehr entfrent fenn. Die "Riffa" traf mieftich auf einen Baumgweig mit fenn als man gewohntid glaube. Er hiett ibn fur nicht febr entfeent in Blattern und Fruchten; nun war es teinem 3meifel mehr unterworfen .

Die Buniche murben erhört und am 11. October gegen gefin Uhr Abenbe | ertonte an Bord ber "Dinta" ber Rnf: "Banb! Banb!" Die beiterfte Arbhtichfeit folgte ber Beforgniß; Amerita mar entbedt (1492). Um anbern Jage entfattete fich bie beerlichfte Begetation por ben Augen ber Spaniers bemafinete Schaluppen fubren an bas Canb und Colon betrat querft bie neue Beit, pon ber er im Ramen Spaniene unter bem Donner ber Raftonen, melder bie in Menge berbeigetommenen Gingeborenen erfdredte, Befit nahm. Diefe Infet, eine ber Butapen, bas Guanahani ber Gingeborenen, murbe von ibm Can Calpabor genannt. Baren Die Gingeberenen von ben neuen Gegenftanben überrafcht, bir fie erbiid, ten, fo ftaunten bie Spanier nicht weniger über alles, mas fie umgab. Golon verließ inbeg biefe Gegenben batb, fuhr por ben anbern gulanen porbei und geiangte gu ber Infel Cuba, wo er wie ein Gett empfangen murbe. Mus einigen falfc verftanbenen Worten ichtof er, er fen in ber Rabe bes Ronigreiche Cathan, bas Marco Doie befdrieben hatte. Im 6. Detbr. begab er fich jur Infet Baiti (Ct. Domingo), burdmanberte einen Abeil ber Rufte, fammette Golb und glaubte wegen ber Achntiche feit Cipangos mit Cibao noch immer in Indien gu fenn. Aus Diefem Berthume entftanb ber Rame Beftinbien, ben Amerita fo lange befielt. 3m Bertranen auf bie Frennbichaft eines Cagifen grunbete er ben Safen Rativibab, ließ achtunbbreißig Mann bafeibft (1493) unb tebetr nach Europa jurud, mo er, wie er es verbiente, empfangen und von bem Bolle im Ariumphe getragen wurde. Ben ba an ertonte biefer gange Erbtheil von ber gierreiden Entbedung, weiche fpater fo große Beranbirungen in bem Belthanbel hervorbringen follte.

Che ich in ber Befchichte ber Fortfdritte in Amerita fortfalre, glaube ich mit fluchtigen Strichen ben bermatigen Buftanb beffelben ichite bern gu muffen. Aften fcheint eben fo wenig ale bie anbern Belttheile bie Biege feiner Bewohner gemefen gu fenn; ich will nicht in ber Unalogie, melde man swifden ben affatifden Sprachen und einigen ameritanifden gefunden bat, einen Beweis fuchen, bag bie Ameritaner aus biefem ganbe tamen . . . Da Amerita ber Erbtheit ift, wo man bie meiften jener bee ftimmten Sprachen rebet, beren Abftammung ju verfolgen nnmögtich ift, fo mußten fich nothwenbig unter ber Babl mehrere finben, in benen einige Borte mehr ober minber Arbnlichfeit mit ben Spracen Afiene wie mit acmiffen anbern batten. Rimmt man felbft an, es batten einige Ginmanberungen über ben Rerbpol flattgefunben, fo murbe bice noch immer nicht bie positive Thatfache umfaffen, bag Amerifa lange vorber berbifert mars beweifen benn übrigens nicht bie Dentmate, welche man im Rorben Rorbameritas gefunden bat, bie icarf gepragten Buge ber jebigen Ginmebner, welche wegen ber lange ber Rafe ben Ceulpturen ber Meritaner fo nabe ftelen, bag biefe blos aus bem Rorbmeften Ameritas gefom: men finb?

Men gibbt in den Allibera der Kreinigkam Cisaten nöd piete Meines, kerm Allier man nicht fenne, weich oder vohl is einiger Kleiderung der der Schriften der Klein Kreine Diek Modernife einer schriften abeide Giffelligfen beiden, in nöderen, was neue nichge two Zul zugeich aben den Schriften der Derhamffer dahen, wie die in der Richt der Alle felle was den der Alle der Derhamffer dahen, wie die in der Richt gekrannten Schinn dert Erke, deren Deffens genach Klein fielt, wei die zertrannten Schinn dert Erke, deren Deffensig nach Klein fielt, wei die nichten der der Bereicht gegen der der Bereicht gegen der der nicht gegen der der Kreiterfellungstäte in der Der Keine im Seton nicht aus der der der der bestätzungstäte im der Der der im Setvom Erfeite bliben. Dieft Geste weisen nach ben ambjernben Mercha unsagne bed Ferte Geller, pollt Jahrenberr gundfeichen. Die betrechten ess Gebaben, die der erfeichen Stüme getätellt 6.0, mit bei, der him ses Gebaben, die in verfleichen Stüme getätellt 6.0, mit bei, der die flesste gestellt eine Jahrenber geben der erfeiter. Sann nun, erem man dereichfeiter, die bis der Geber sich in der flessfen gede in bei flessfen gede in der flessfen gede der Gebaben fless der Molfene abei der Gebaben flessfen der Molfene flessfen der Molfe

Das gand Unabuge ober Merico mar urfprunglich von mehrern Mationen bewohnt, unter benen fich bie Dimeten befanden, Die ibre Musmanberungen nach Guben bis an ben Gre Ricaragua ausbibnten und vielleicht bie Gebaube von Palenque errichteten, welche man gegenwarten erforfct. 3ft bies ber gall, fo maren biefe Gebaube fcon por ber Un: funft ber Molteten porhanden gemefen, ihre Erbauung fiete in eine fru: herr Beit ale bie aller anbern in Mexico und man tonnte barque ben Schiuß gieben, bag bie Toiteten feine bobere Givitifation ale bie ber Dimeten mitgebracht. Es ift bies eine wichtige Frage, benn fie murbe beweifen, bag bir in bem ganbe Unabune gebitbete Givilifation nicht gana ans bem Rorben gefommen mare. Die erften Bolfer, weiche aus ben nbrbiiden Gegenben tamen, maren bie Zeiteten. In ihrer Mothologie nehmen fie brei Beitatter an, welche gufammen 18,029 Jahre bauerten nach humboldt und 1417 nach Anbern, bas Beitalter ber Erbe, ienes bes Fruere und bas bee Binbes. Gin viertes, bas bee Baffers, Demichtete bas Menfchengefdlicht burd rine große Ucherfchwemmung. Die SRenichen murben in Gifche verwandelt; ibr Roab, Gercor und beffen Rrau, rettete fich auf einem fcmimmenben Baumftamme, brobiferte fobann bie Grbe wieber und bilbete fo bie Tolgeten, bie um bas 3abr 544 um ferer Beitrechnung aus bem Rorben in bas Land Unahnar tomen, beffen Bewohner fie unterjochten und efvitifirten, wo fie bie Poramiben bauten, bem Connenjahre eine volltommenere Ginthellung gis bir Romer aaben und bie hieroglophifden Gemalbe erfannen. 3m Jahre 1931 manterten fit weiter nach Guben.

Wahrfigfatitis vor ben Teileten erfisien an den Ufern bes Weren besten bem Wiede der Ecupalicativet, ein weißer Wam mit tangem Barre. Diefer Pfreydet, der fich bie Diece gestlet, wenn man vom Kingle frech, Mitche ein Midligen, geder Opfre an Niemen woh Ficklich uns, und verfichende fedam. Auf biefem Gennde biet man die erne erworter. Werfperinter für den Zuguszeischust, den man mech fanmer erwortert. Werfmichtig ist, der, den man eine denfigen Greichten gleich werten gestlechten gleich der geranden gleich est, werden gestlechten gleich der geranden gleich gestlechten gleich gestlechten gleich gestlechten gleich gestlechte gleich gleich gestlechte gleich gleich gestlechte gleichte gleich gestlechte gleich gestlechte gleich gestlechte gleich gestlechte gleich gestlechte gleich gestlechte gleichte gle

Die Caffielmiten, wiede aus berfeten Gegand tamen mie bie Zeit, etten, gefangten 110 aus Murie, welten die Aufend best auf geitaus 1000 verliefen und pliere, wer fei mat bem Tartie, bas fie innerzeite ber Aufen vom Mirier, wer fei nach bem Tartie, bas fie innerweiter triefe, bierr Maderbrungun infelienin, sie fehen 1200 inner Aufer und ber Copies eines Cantus fiege, beffen Wangtan bruch bie Affen eines Allen fabende famm. Wen before alle innerfeheffnehe und, fie fittische fich in biefer Graent nicher, bauten bas Teoralli ober Saus Gottes unb grundeten Merito, mo fie viel Rampfe mit ibren Rachbarn ju befteben hatten. Bis gur Unfunft ber Spanier (1503) gibiten fie neun Rouige. Muf ber einen Seite bebnte fich ihre herrichaft aus bis Ducatan, mab: umb es nur breifig Stunben von ber hauptflabt nichtunterworfene Theile aab. Es ift atfo bemiefen, baf biefes Reich, wie reich es auch mar, boch mit Peru, ber Unebehnung nach, nicht verglichen werben tomtt. Die Meritaner befafen jeboch mobthabenbere Stabte ate bie ber Incas; Merico mar mit bemertenswertben Gebauben gefchmidt, mit Patifin fur bie Ronige, mit prachtvollen Tempein, barunter bie berühme ten Tiecallis, welche viel Arbnifchteit mit bem bes Jupiter Betus hatten. Die Timpel von Choinia batte auf ber Platform 4200 D. Metres; auch bit Damme am Ger geugten bon einer machfenten Gipitifation; bie Ber fiet maren ftreng, bie Poligei gut, bie Inbuftrie im Fortfchreiten, wie es bit biereglophifche Cdrift in groben Malereien beweift, auch bie Bilb. hauerei mar befannt und ber Aderbau btubte.

In ben fernften Beiten, ebe ber Mont bie Gebe begleitete, lebten bie Bewohner bes Plateans von Bageta rob, nadt, obne Merbau, obne Befege, obne Cultus. Ptoglich ericbien ba im Often von ihnen ein Greis mit tangem Barte, ber unter ben brei Ramen Bochita, Remourteba unb Buba befannt ift nub bie Menfchen tivitifirte mie Mauco Capar. Gr batte eine Frau mit fich gebracht, bie ebenfalls brei Ramen fubrte, Cbia, Inbecangwara und hunthara. Diefe Frau mar fcon, aber außerorbent: 1:d bofe : fie binberte ibren Batten in allem, mas er gum Gtud ber Meniden unternabm, und ließ ten Riuß Fungba anfcmellen, beffen Gegraffer bas gange Thal von Bogota übrefcwemmten. In biefer Ueber: fcwemmung tanien bie meiften Bewohner um und uur einigr retteten fich auf ben Gipfel ber bochften Berge. Der ergurnte Greis vertrieb barauf bie fcone Buntbaca von ber Erbe, und fie ift es, melde in ben Bond vermanbele murbe, ber unfern Pianeten in ber Racht erleuchtet. Bochtea, ber Mitteib mit ben Meniden batte, gertrummerte mit gewattiger Danb bie Gelfen, welche bie Gemaffer in bem Thate bei Canaos unb Zequembana gurudbieiten, verfammelte bie Botter in Bogota, baute Stabte, führte ben Connencuttus ein, ernannte amei Rurften, unter benen er bie mettliche und geiftliche Dache theilte, und jog fich unter bem Ramen Ibarangas in bas beitige That Brata gnrud, wo er gweitaufenb Sobre icht. Ebr er bie Gibt gan vertief, erwannte er jum napuse ober Gärften einem wogen feiner Beitbeit veretteten Sauptling ber Gelmme; biefer tegieter geritpundere umb funftig Sabre umb unterwend fin gange gan ben den Jann be fes Linnes bis zu ben Bergen von Dyen; bann verfchrend Bedrieg gebijmnigbeit von Ivans, ber volltrickfiften Glode bes Chantes, umb wurde für bas Gombet ber Genna gebijmnigbeit ber in Jann bei der bei Genates, umb wurde für bas Gombet ber Genna geliebe bei Settante, umb wurde für bas Gombet ber Genna geliebe bei Settante,

In Conbinamarea mar bie Regierung von jener ber Incas verfchieben; bie geiftliche und weltliche Macht waren getrennt, bei ben Peruanern bagegen bereint. Die Oberpriefter bon Traeg murben pon ben ofer burch Bochleg eingefesten Stammoberbauptern ernannt. Die Stabt Braca war fur bie Mnpecas, mas Cholula fur bie Mexicaner und bie Infet Titicara für bie Incas mar, bie heltige Stabt, mobin man ibriich Ditgerfahrten anfiellte, wobei man, felbft in Rriegegeiten, ficher burch bas feinbliche Gebiet son. Mertmurbig ift es, bas bie Spanier bier, wie in Meries und Dern, Buba (ein Ramt Bodiege) ober auch Chbne bra Conne genannt wurben. Die Dunbeas maren Aderbauer und mußten bie Baumwolle ju meben; alle maren befleibet, und ber Cafenber, ben Brdica ihnen bintertaffen, theitte bas Jahr nach Monben ein. Leiber finbet man auch unter biefem aderbauenben Bolfe ben barbarifden Gies brauch ber Menfchenopfer. Mue Goefen von 183 Monben murbe ein junger Menich von funfgebn Jahren, ber in ben Tempein errogen morben, con maefirten und Bodita porftellinden Prliftern in einem ber Preisrunden Plant geopfert, in beren Mittr fich eine Cante erhebt.

Che ich von ber biftorifden Beit bes Reiches ber Intas fpreche, glaube ich ein Mort über bie Dentmaler fagen gu muffen, bie fich ans einer frubern berichreiben und von teiner biftorifden Teabition ermobnt merben. Diefe Baumerte fint bie bon Tiagnanato an bem Ufer bes Sees Titicaca, auf bem Gipfel ber Anben immitten bet Ration Anmara. 3d babe unermelifche Bauten unterfucht, welch: rine vielleicht noch bobere Similifation angeigen ate bie ber Ineas, und bie man ber Architectur balber mit anbern nicht verwechfeln tanu; man muß bier einen Gipitifationemittelpunft feben, ber menigftens eben fo alt als jener von Das tenque und mabricheintich bemfetben auch an Grofartigfeit ber Bauten nicht nachflebt. Diefe geichnen fich befonbere burch bie ungebenere Große ber bebauenen Steinbibde aus, aus benen fie befteben und bie meit ber gebracht worben fenu muffen, weil man bie Steinart nnr in großer Ent. fernung finbet, - eine Thatfache, von welcher man ein Beifpiel nur in bem atten Aegopten finbet. In ber Diete einer weiten Cheue wirb ein tumulus von 100 Auf bobe von Caufenreiben getragen. Er ift von mebe rern Tempetn umgeben, bie 3 bis 500 Ruf an feber Racabr baben, und aus coloffalen Ditaftern und Denotitben . Portiten befieben und mit flachen Retiefs bebedt finb, welche Allegorien vorftellen und febr ergelmaßig ausgeführt, wenn auch plump gezeichnet finb. Man fiebt auch eolofigie Statuen mit allegorifden Scutpturen, welche immer bie Conne und ben Cenbor, ihren Boten, porftellen.

Mun gete ich zu ber bisterlichen Seiten ber vernamlichen Welter bei beter. Ich beb von Mehr einer alten Christierten an den Ulern bes Sees Littens gesposchen, und merkodierbiger Wiele lassen die her berunser in ibern Geschichtsbichern litern ersten Kinig, den Sood der der Gener, Mance Capat, und feing Kou. Mann Died Doute, den beitem Ere tertermunns; jide fie latern Indober berietten Gestlichten, weder jen Paumerte ongehören, ber Civitifotion, bie fie nach Engea brachten, mo noch bie Barbarei berrichte?

Manca Copae und Mama Dello, feine Schmefter und feine Fran, lebten im elften Bobrhunderte; biefe halbgotter nannten fich Rinber ber Conne und verfprachin, ber Bett ein neues leben ju geben, inbem fie biefetbe bitebrten; bie Bilben ataubten ibnens Inca lebrt ben Dannern ben Aderbau; Mama Dello lebrt bie Frauen fpinnen und meben; Mante Copar giebt Befege, begrunbet eine meife und patertiche Regierung, unb bos Reich beftebt. Unfange mor es auf etwa 20 Stunben Umtreis um Quico beidrantt, aber nnier ber herrichoft von gmalf Ronigen, melde ber retigible Gifer ju Grebeennarn trieb, bebnte es fich allmatia ane, bis es fich unter bem eiften Renige, Tupac Inca Bupanqui, rem Acqueter bis gum 36° f. Br. am gongen meftlichen Abbonge ber Unben, ouf beren bedebenen und bem öftlichen Abbonge, nicht bie in bie Gbenen binunter, erfteidte, b. b. ben Quit. bis sum Rio Maute in Chiti. Eden im 14. Sobrbunberte erleichterte eine Bropbezeibung bie Geoberung burch bie Eranier. Der fiebente Inca, Bobnar bugeat, ichidte feinen rechtmaßis gen Erben, ber ihm miffollen botte, fort, um bie Deerben ber Genne gu buten. Diefer junge Monn that bies brei Johre lang, ale er am Bufe umas Beifens einft einfchtief unb traumte, ein frember Dann mit bartis gam Gufichte tomme ju ibm, fage ibm, er beife Biroceda und fer fein Better, ein Cobn ber Cente, und funbige ibm an, ein beer werbe feis nin Bater angreifen, ben er baven benachrichtigen unb feines Schuges verficheen mogt. Der Jungling eitte ju feinem Boter, ber ibn inbef ole Betruger bebanbette. Benige Toge borauf erfubr man, bal emporte Truppen gegen Engen rudten; ber Inea verließ bie Connenflobt, ober ber Pring tam ibr ju Dilfe, ichtug bie Ungreifenben und perfiderte, ren bartigen Mannern unterftust merten ju fenn. Er beftjeg ben Ebren unter bem Romen Biracoda und lief eine Statue eines bartigen Mannes verferrigen, um bie Grinnerung an feiren Eroum gu veremigen. Bur Beit ber Ereberung eriftirte biefe Stotue ned. Dober fommt ber Rome Biracecha, ben man nech beute ben Sponiern giebt und bem fie obne 3meifet bie Greberung Perus verbanten. Diefe Ericeinung bartiger Manner unter ben ameritanifden, foft fammtlich barriofen Boltern ift in mertmurbiges 3ufammentreffen, benn bie Unalogie gwifchen bem Dansetechnott ber Meritaner, bem Bochico ber Munetos unb bem Bire. eccho ber Incas ift boch ouffallenb.

Der erfte gefengebente Inco, ber bom himmet Gefonbte, hatte fei, nen Rochtommen, Rinbern ber Cenne girich ibm, bie eine unbefchrantte

Bocht übten, weit fie wie Gotter bereichten, befehlen, ihre nichtmate: Comefter an befrathen, um ibr Biut nicht gu vermifden und imme birfelben Achtung und Berebrung werth gu fenn. 3bre Religien ma auf bie Ratur gegrundet. Die Conne, bie Quelle bes Lichtes und bie Befruchterin ber Erbe, ber Mont und bie Sterne empfingen iber det bigungen. Ihre Greemonien waren friedlich. Bintige Opfer gob es nic. wie bei ben Meritanern und Dundeas. Mon opfirte ber Cenne Frichte. melde ihre Barme hervorgetrieben hatte; tamm opferte man fanfte fin mas; nie befiedte Menidenblut ihre Altare. Der Inea ubte eine gen patriarchalifche Dacht ous; er mor Renig und Priefter gu aleider 3." BBenn er fampfte, um bie Bobt ber Anbeter ber Conne su vermeber. fo thot er es mit Ditte, und wenn bie Ueberrebung mirfungstes bic. in ber Uebergungung, baf bie Conne ibm ben Auftrag gegeben, bie un: bitbeten Botter au civitifiren. Meberall maren bie Banbereien in bni Theite getheitt : einer fur bie Conne, beren Ertrag tenen au Rusen fir. weiche Die Tempel bauten; ber gweite for ben Inca oie Rritatleffer. und enblich ber britte, ber bebeutenbfte, fur Alle. Rein Gigenthum mit ausichtleftich; bie ganbereien murben alle Jahre nach ben Beburfnffen ber Familien rertheitt; man gebeitete gemeinichoftlich und fingenb; d mar obne Zweifel bie einigfte Gefellichaft. Der Mderbau ber Premm mar bem ber Meritaner menigftens gleich; überall batten fie Bofitie tongen, Bemafferungeeanate te. angelegt, melde bie burren Gtene te Rufte befruchteten, und ber Inea ging mit gutem Beifpiete veran, inten er feibit boe Cant beftellte, mabrent feine Arou foann, mebte unb in Perfonen ibred Gefdlechte unterrichtete. Gie hatten prachtrelle Zund ren eigenthumlicher halbenelepifcher Bauart, aufer ben Saufern für bit Cennenjungfrauen. Ben Gusco noch Quita führten fie eine greft 15 Bus breite und 500 Stunden longe Strofe und legten on berfelbin 3 gemiffen Entfernungen tambos eber Influchtstabfer an. Gie benat Sangebruden, eine Bouart, bie erft im 19. Jabrb. nach Gurena fer-Gie hatten erbliche hondwerfer, melde Bitbbaueref reichen und gut Getbichmiebe waren. Gie tonnten bas Comenjohr, batten ober als Schrift nur Anoten, ober Quipes, wie bie erften Gefchichtichreiber mir fichern, obgleich man noch ben Reliefe ju Tiaguanoco nicht baran prefein tann, bos bie frubere Giritifotion allegerifche Ceutpturen gebatt botte. Die Rriegelunft befond fich bei ihnen in ber Rinbbeit; bie Gelete waren febr ftreng und ber Coutbige murbe mit bem Jobe beftraft.

waberen bie Belifer umper, in ben Walterun, gang mid bifeten, wed bie Beebochung bestäigt, bas nur ber Aderbau bir Weischen behin beingen famn, jich in Beitalfcheften zu vereinigen, wäberne der Säger fich von feinen Brübern auffenn umb bie kaltenife auffact, um, entfent ven jeber Geneureren, eine einficher Zogb zu fieden.

Der Beben Ameritas ift ven einer geefen Ungahl unterfchitener Rationen bebedt, bie aus friegerifden Bottern befteben, unter benen fic Menichenfreffer finben, bie aus Rache bas Bleifch ihrer Beinbe effen-Dies fint faft immer nemabifche Sager, welche bie Reth jum Banbern treibt und bie milber fint ale bie felbaften unt in Gefellichaft tebenben Aderbauer. 3bre Retlaiensfofteme fint fo vietfach wie ibre Gebrauche und iber Sprachen. Mile icheinen an ein anteres Beben au glauben unb faft alle baben gur Grunblage ihrer religibfen Gefühle mehr bie Burche per einem übelthnenten Batte ale bas Bertrauen auf einen Gete ber Liebe. Ginige haben, obgleich Rematen, eine Coemogenie, einen vollftanbigen Delyebrismus. Edmer murbe is fenn, Die ameritanifche Rate gang beftimmt gu charafterifiren, benn fie tefiet fein allgemeines daratteriftifches Rennzeichen anger bem ichtidten langen ichmargen Baar. Die Reigung ber Ungen ift nicht ber gangen Rate gemein; man finbet fir bei ben Betoruben und ben Guaranis; bie Patagenier aber und Araucanes habrn berigontate Mugen. Die gange eber Breite ber Rafe fann tein daratteriftifches Merfmat fenn; bie Rorbameritaner, bie Meritaner unb Peruaner haben eine vorftebenbe, mabrent fie bei ben Guaranis und Patagoniern fines und eingebrudt ift. Guden wir darafterififter Mert. male in bem Muebrude tes Befichts, fo feben mir bir Chiquites mit bem fortmatrenben Ladeln auf ben Lippen, mit ber offenen beitern Miene, mabrent ber großere Theil ber anbern Bolfer betrubt und fcweigent ift. Der Bartmangel ift ebenfalls nicht allgemein; alle baben Ednurbarte ober Bart on bem Rinne, und menn bie Gugranie faft barttes finb, fo baben fie unter fich bie Guarapas, bie einen mabebaft patriorchatifden Bart befigen, melder bis auf bie Bruft reicht; faft alle reifen bie Daare aus. Chen fo menig fann bie Brife als Mertmal geteen; bie Patage nier find groß und ftart, mabrend bie Pernaner und Guaranis ftein unb unterfest find; oft ift fetoft in einer und berfetben Ration Die Grobe verichieben. Die Farbe ift febr mannichfaltig; bie Morbameritaner finb tupferfarbig und rorhtich; bie Peruaner, bie Patagenier und anbere Billfer bes Cubens buntet, und bie Botfer ber buffern Balber gelbtich ober faft weiß. Atfo nur'nach ber Eprache fann man bie großen Abtheitungen ber ameritanifcen Raren befrimmen.

Chilego, Anch in den abridgen Leitlier wer Rechbureffe von einer gefen Angalpt er Schreibten bekern, nether mit kenne de atms Causeslau und Richaffens wettellern tennter. Die apterlifter Spreche war bli enigkt, weiche einen Leitli des Arcerdotins von Merite einnehm. Die voner Amerika beifelne, a. 26 dermode de landere, Schwei wir von den Archertungen, weiche biefen almidig mit Entrepfern berötterten und es bei betimmt modern, wie es is felt der

Gine Bulle bes Publik Allennber IV. gab Spoolin alle klinter, medter erfühlt er noch Agienn anteite mehr mehren, midfrem die Hertungsfeln alles in Dien vim beide linie Etitigen beifagen beitagen beigen finden gestätlichnigen Germande enthieden auf eine nieden Reife [1800], wobel er von eines neglitätigenigen Germande Spooling erführenden Steine im Kartillen fand die Agret Maristode jerftelte ist aus aufstand der Agient find die gere Maristode jerftelte ist aus aufstand der Agient find gestellt die der ausgeben der ziehe der Agient die Germande der Germande d

Der geschidte Gabeta (Cebaftian Cabet) intbedte bie Rufte von Babraber und Reufundtand (1497), welche 1504 ben ben Narmannen bestucht murte, die fich vier Jahre später ba nieberließen. Erft 1520 fanbeu fie Cap Breten.

Eren ben Dinberniffen, weiche man feiner Abreife in ben Beg legen mottee, ichidte fich Cotumbus zu einer britten Reife an. Der unbante bare Berbinant hatte ichon angefangen, ibn bie Bitterfeiten toften gu toffen, bie ibm als Sobn fur feine rubmpollen Thaten perbehalten maren. Der unerichrodene Mann befinchte nochmale Trinibab (1498), leate an bem Dradenichtunbe, au Paria und Cumana an und entbedte auf ber Rudfabet nach St. Dominga, me feine Colonie aufgebeben mar, Cuba: que und Margarita. Uncerbes fam Mongo b'Djeba (1499), welcher bir tegte Befdreibung ber Reife Cotumbus benugt hattr, in Paria an, folgte ber Rufte bis aum Cap Bela und anterte gu Beneguela. Er mar bon Ameriga Bespneci begleitet, einem flerentinifden Etelmanne, ber feinr Reifebefdreibung beransgab, Celumbus um ben Rubm ber Entbedung brachte und fogar bem neuen Geftianbe feinen Ramen geb, Amerita, eine Ungerechtigfeit, melde leiber burch bie Gleggraphen und bie Gemabnbeit anerfannt morben ift. Mionso be Ring und Guerra faben (1500) ebenfalls Baria. 3m felgenben Sabre paffirte Bicente Pingan, ber Co. tumbus auf beffen erfter Reife begleitet batte, anerft ben Mequator und legte in ber Rate bes Marcannon, in ber Manbung bes Amagemenfinfies an.

Co ergefeter fin Amerika als Tage, oden bei fist noch über bir wirtliefe Ausbegung bei Schlonde unterlien fiel. Ginffe Monats noch ber Wiefe Hugens erknanfte spiere Aiverz, Gabret dem Jeddick fil Amteldung von Berglien. Ar begeb fich noch Jadein, wurde dem Stume verschiegen med leigt bei Portu Ergann mie Santa Grug as, von benan er im Naman Portugsiel Bestig nochen. Interedien fich fich der maglide fich, vertiamker der Cantonbe ern Wesberdlie verurfeller, mit Auten beläden und fo nach Erganien zurfächendige, obziefe zeich fein Arren eine sum Mo nach Erganien zurfächendige, obziefe gebeite Arren eine auf Schaffend hatt. Freindens berigf ihm passe aber diese fin eines ber burch ben Bertrag erlangten Rechte gurudjageben, und ließ ibn vergeblich munichen, fich noch nuglich ju machen.

Robrigo be Baftibas und Juan be Cofta (1501) folgten ber Rufte non Maria bis nach Canta Marta und Rambre be Dias, inbem fie einen Iheil ber Rufte von Cotumbien befuchten. Dieba, ber erfte Gefahrte Americo Bespuceis, folgte berfetben Strafe, erhielt aber Radrichten, meiche ibm ben Reichthum bes Banbes anbeuteten. Unterbeffen batte Columbus ben Comers, Doanbo als Gouverneur an feiner Stelle abat: fanbt ju feben. Enblich (1502) erhiett er vier fleine Barten, um neue Gerbedungen su machen; ein Cturm smang ibn, bei Ct. Demingo angulegen, und Doanta wollte ibn nicht einmal in bem Safen aufnehmen, mo er anerft an's Canb gegangen war. Er ftach atfo wieber in Cte, fab Guanaja, bei Bonburas, mo er erfnbr, bag bas Golb aus Beften Tomme, folgte ber Rufte bes Ifthmus von Panama weiter, fab bat Cap Gratias a Dios, fubr bis Portobello unb Baraqua, unb fuchte immer meiter perarbene bie Durchfahrt nach Inbien (1503). Muf ber Rudliche perfar er feine Schiffe bei Jamaica, fchidte Piroquen ab, am Doanbo um Siffe an bitten, ber fie ibm acht Monate verweigerte und ibn fich allein gegen bie menterifchen Matrofen vertheibigen tief (e504), unb mnrbe enblich nach St. Dominge und von ba nach Spanien' gebracht, wo ibn nochmals verleumberifche Unflagen erwarteten. Bergebens verlanate er pan bem fpanifchen Monarchen bie Erfullung ber Berfprechungen; er erbiett nichte und ftarb ju Ballabotio am 20. Dai 1506, bezahlt von bem febmargeften Unbante fur alles, mas er für feine Beitgeneffen gethan batte. Erft bie folgenben Jahrhunderte tiefen bem großen Manne bie ibm gebubrenbe Gerechtigfeit wieberfahren. Die Sciaverei ber Ameritamer murbe pon Zage ju Tage graufamer und batte bereits einen großen Theil ber eingeborenen Bevotterung vernichtet. Die hoffnung auf Ent: bertungen ließ jeboch jenen unruhigen Menfchen, jenen Abenteurern feine Rube, welche bamale bie Antillen bewohnten; fo fab man Ponce be leon (1508) fich in Porto Rico nieberlaffen; Juan te Colis unb Danes Dimann Ameatan entbeden, ben erften Abeil bes jepigen Mexico, bann bie mifte pon Brafilien burdmanbern, bie Dunbung bes la Plata erforichen (1509) und bie Entbedungen bis jum 40.0 f. Br. anebrbnen. Es Engen Cotonien an, fich auf bem Teftlante ju bitben; Dicao Colon, Gaperneur, gab Djeba bie Banbereien swiften bem Cap Beia und bem Golf von Darien, und von Rienefa, an biefem Golfe, bis gum Cap Gracias. Gie wollten bie Gingeborenen mit Bewalt unterwerfen, murben aber gefchlagen und auf eine tieine Colonie am Meerbufen von Darien unter ber Beitung Balbons heruntergebracht. Belasques grunbete Cuba (1519); Ponte be leon entbedte Floriba (1512); Balbon erfubr nen einem Rauffen, es ifear ein reiches Canb in geringer Entfernung, brach mit. Areiwilligen und bunten (1513) babin auf, fab nach einer befdwertiden Reife ein unermestiches Meer, fiet auf feine Unie nieber, erat allein mit bem Degen in ber banb und bem Chitbe am Aeme in bas Baffer binein und nahm fo im Ramen bes Ronigs von Spanien Befen pon bem Dreane, - eine Entbedung, welche fur bie Eroberer eine Quelle pon unericopflichen Reichtbumern murbi. Die Griften: Derus murbe bamals (15t4) Balboa enthullt, aber in Bolge einer Ungerechtig. tut, beren Opfer oft überlegene Danner find, wurde an feiner Statt Petrerias b'Avila jum Commanbanten bafetbft gemable: fpater tief bier

Berbrerias und Runes be Corboba befuchten Bucatan (1517), me fie bie erften bettelbeten Ameritaner und fleinerne Saufer faben, welche fie an ibr Baterland erinnerten. Rurg barauf buedmanberte Grijatoa bie Ruften von Merico, bas er Rueca Espana (Reu-Spanien) nannte, wegen ber Ctabte, ber Gebaube und bes gan; eurepaifchen Ausfebens bee Cambes. Bu Dajaeg murbe er wie ein Gote empfangen unb fammelte ba viet Gotb. Rach einem Chidfale, bas fcon viele fcing Borganger betroffen batte, murbe Dernant Cortes bei ber Geoberung Mexicos vorgezogen (1519). Radbem biefer unrefchradene Spanier bie Dinberniffe übermunben batte, melde ibm Belafaues, ber Gouverneur ven Cuba, in ben Beg legte, rudte er nad Can Juan b'Hlleg, mo Monte. juma, ber Couverain bes Canbes, ibm mehrere Deputationen und Gefcente fanbte, um ibn gur Biebrrabreife ju bemegen; aber bie ungtudlichen Meritaner mußten nicht, bas feibft ibre Becigebigfeit bie Dabfuct biefer Abenteurer reigen murbe, bie trot ben Uneiniafeiten unter ibnen fetbit bee madtigften Ration Americas gu tropen magten, und felift ibre Chiffe verbrannten, um fich jebes Mittel sum Rudauge absuidneben. Con biefer einzige Bug ichilbert iene bergifche Beit. Gorees fund um fo weniger Biberftant, ale bie Meritaner noch immer Quagater bnalt, ben Mann mit bem Barte, erwartiten, ber bereits einmat auf biefem Bege angefommen mar. Er grunbete Bera Grug, verbant fich mit einigen Etammen, bie bes Jodes Montesumos mube maren, fieute an Etascata, erreichte bie beitige Ctabt Choinia, verwuftete alles mit Rener und Echmert und tam in ber Mabe pan Merica an, be fen perante bete Thueme, toftbare Zempel und faft europaifder Glang feine Uebees rafdung auf ben bochften Grab trieben, bie fich jebech nom immer fleis gerre beim ambtide bes glangenben Buges bes Mongreben, ber ibm feibft entgegentam. Die Spanier wurben von bem Bolfe unter bem Ramen teulen (Gotter) empfangen. Inteffen bereuete Cortes bald feine Unporfichrigteit, ate er fich mitten in einer feinblichen Start befant, mo ar fo leicht befiegt werben tonnte; er entwarf beshalb ben fubnen Plan, ben er auch ausführte, fich ber Derfen Montegumas au bemachtigen und ibn als Beifet ju behalten. Bon ba an berrichte er ale Defpet (1520) unb nothigte ben ungludlichen Monarchen, von femen Unterthanen einen fabelichen Tribut und ihre Unterwerfung unter ben Ronig von Spanien gu verlangen. Betasques fchiette Rarvaes ab, um ben Eroberer ju vertreiben. Raroars funbiate ben Meritanern an, er fen gefommen, um ibren Bebruder ju befampfen; Cortes jog ibm aber entgegen unb batte bie Breube, Die Truppen feines Rebenbublers fich mit ben feinigen verbinben ju feben. Er tebete eitig nach Berico gnrud Der Rrieg begann mit Erbitterung; bie Ginmabner batten ibre Freiheit und ibre Gotter ju

pertheibigen : ber ungludtiche Manteguma flarb freimillig ben Sungeetob,

murbe.

Gertz entifches fich, eine er Berfartmagen erhatten batte, vogen Errice ga mechteren (1923), ibe an feinem Befeit; gebene Respanstens flichloweite babin transportten nab wurde band, fielen tibin Betes Beflege fiele Gese. Es einem Gettemen ist Genaufer, anlang dieser, feinen fich batt grubthigt, mit Bertruft gurdchumerigen aber bie Getate, in nachter, Somgensten wirder, matte fiel problig webe gezielt. . Owertz max nun derre vom Bereien (1922) um bie annen Benrohner wurden max nun derre vom Bereien (1922) um bie annen Benrohner wurden fan alle Spartne iberr alten defectige wurden burch ben Fanntifema bei ferien Billichef, Dann von Junussey, prichtet. Gerert gam bied in Spanien, obnet einen flieuer glängenden Groberung mirbigen bobs ersplaren un beden.

Gioganni Berangani, ben Rrang I. (1524) abichidte, befuchte Rioriba und nahm Befis von Reu : Franfreich. Bu berfetben Beit bitbete fich ju Panama gue Groberung Perus eine Berbinbung gmifchen Francisco Pigarro, Atmagro und bem Geiftlichen Enque; fie theitten eine Doftie, um ihren Bund gu weiben. F. Pigarro fchiffte fich (t525) ein, durchage bie Rufte pon Quite (1626), fab fich aber aus Mangel an Unterftunung genothict, fie aufgngeben, und begab fich auf bie Infel bet Gallo. Gegen ben neuen Couorrneur von Panama weigerte er fich , fein Unternehmen aufzugeben; breigehn ber Geinigen willigten ein, fich feinem Schidfale anzufdtiefen. nnb fie murben auf ber Infet Gorgona (1527) verlaffen, mo fie enetich nach funf Monaten ein Schiff abboite. Bisarro braab fich nach Zumbes (Guapaquii), wo er Tempel, unermeftiche Reichthumer und eine ibm unbefannte Gioliffation fab. Er tebrte nad Panama jurud und von ba nach Spanien, in ber hoffnung, Die Regierung für feine Plane gu interefferen. Bit bem Titel eines Gouverneurs bon Beru fant er fich wieber in Amerita ein (1531). Er murbe an bie Rufte von Can Dateo geworfen, feste feine Reife gn Canbe fort, ermor: bete alles, mas ion aufhalten wollte, und gelangte in Zumbes unt Pipnra an. 3m folgenben Jahre traf er bei Garamarca auf bas beer Mtabuatpa's und erhielt Gefchente von biefem Monarchen, ber bie Spanier feibft befuden mollte. Der Capellan Batverbe wollte ibn gum driffs Uden Glauben betehren, ber Inca ließ fich aber nicht überreben unb wies ben Sout bee Ronige von Spanien von fic. Balverbe zeigte ihm fein Brevier ; ber Inea nabm bas Bnd, blatterte barin, blett es an fein Dbr. antwortete: "mas bu mir giebft, rebet nicht", und marf bas Buch verachtlich ju Boten. Da rief ber Geiftliche mutbenb: "in ben Baffen, Striften! Das Bort Gettes ift entweiht. Rachet biefes Berbrechen in bem Bibte ber Unglaubigen." Das Beiden jum Angriffe murbe gegeben; bie Ranonen bonnerten; bie gemen Inbianer murben obne Barms bergigtelt niebergemebelt und Atabualpa fam gefangen in bas Lager. Ein Mugenblidt reichte fur Pigarro bin, fich jum herrn aller Reichthus mer bee Inea gu machen. Atabuaipa erbot fich, ate Bofegelb fein Gefangniß mit Gotb gu fullen, und befahl feinen Unterthanen, fein Berfpreden mabr gu machen. . Unterbeffen behandelte man bie Spaniee, bie von Pigarro in gan; Peru umbergefenbet mnrben, überall ale Gotter, mas beweift, wie leicht es, nach ben atten Cagen, gewefen fepn murbe, biefes rriche Bant in Frieben su unterwerfen. Das ungebeuere Bofegelb fur Atahuatpa fam emblich an (1533) und ber Gieger vertheilte es; jeber Solbat erbiett fur fic 35,625 Thir. Dennoch murbe ber ungludliche Monarch nicht freigetaffen ; F. Pigarro, bem es baran lag, fich feiner gu entlebigen, legte tom Beebrechen jur Baft und lief ibm jum Reuertobe verurtheiten. Um fich ben fcrechichen Quaten au entnieben murbe er Chrift, nnb man begunftigte ibn nun in fo welt, bag er bios gebenft

Des Betiefden ber Fomite ber Imes fichtigt Peru in bie vollfiche geste fichtigt vom find Ercharmage meis gubeben. Dr vereinigte mit Separien (tien gefen Theil bei Gebeitet gubeben. Dr vereinigte mit Separien einen gesten Theil bes Gebeitet vollen bei Bentiet in der Bereitet vollen der in der Bereitet vollen bei Bereitet vollen bei Bereitet der Bereitet der Bereitet und gestellt werde, nach gere gestellt geweite, abg fiere greichtigten Armande bei Gebeiten Gebietet werde, werde vollen bei 18-be, ja metiger geite der Se bist die Erederen Gliffe verfechen bis 18-be, ja metiger geite der Se bist der Gebeiten gehofente Kablische vor Gebeiten der Gebeiten gehorte en mit die habet eine Kontie verfeche der Verfeche der bei der Se vereite bei der Se vereite bei der Se vereite bei der Verfeche der vereite Begeben der vereite bei der der vereite Begeben der vereite Begeben der vereite Begeben der vereite der vereite Begeben der vereite bei der vereite vereite der vereite vereite der vereite

Wenn man bie Eroberung von Mettle mit jener von Pern vergelicht, je ergielt fin jelecht bie Erflichtwortet zweigen wen beiten Eroberein. Gorteg, ein gebildere Monn und guter Feiderer, hatte eine Frügerliche Rolton zu mitmererin, wod bie Beiden ertifchiebyn fann, he qui firimm Anderelin beiten. Benachtse Phytore bagger, in vollig numsflichter Merfich, vergef nugles des Bitte eines frieblichen Botter, das anneil were, die Ermine frenablich aufmundenn.

Bahrend bet Geoberung von Bern unternahm ber muthige Gaboto

(1929) eine gereicht und boch weils gerühner Argebiens er fiede im Rie die 1 jene Arn Eise is folge ist, genfenst des Gert Geste Gespirite, ging auf dem Arn Eise ist gesten geste gelte hauset, feinet que Bereichung nicht mit geste ges

Benalcagar reifte 1545 von Guallabamba ab und begab fich nach Dafte in Popapan. Best begann bir Fabel ven bem Dorabe, welche alle Gemutber nach jenem angeblichen Mittelpuntte ber Reichtbumer bintentte. Benalcagar fam auf bem Plateau von Conbinamarea an, fab bie friedlichen Munscas und fanb bier bas fo reiche Band nicht, bas er, wie bie anbern Groberer, anbereme fuchen gu muffen glanbte. Bu bir: fem 3mede murben vielfaltige Reifen unternommen. Go begab fich Rie menes be Quefobe über Canto Marta mich Cotumbien, mabrent Mtonfo be Berrera bie Reife bes Diega Orbar mieberholte, und, ebenfalls um bas dimarifde gant aufzusuchen, Gongalo Pigarro (1540) jene abentenerliche Erpebition von la Canela begann, wobet er uber bie Gebirge öftlich ven Quilo ging und von Schlucht ju Schlacht nneer Bilbbachen, fteiten Reifen und bichten Balbern berabftieg, mo es faft unaufborlich reanete. Gr tam fobann ju bem Rio Goca ober Rape, bem Beifiuffe bes Marafion. Dier ließ er eine Brigantine bauen, auf welcher lich Drellana, einer feiner Officiere, mit 50 Gelbaten einfchiffte, um Bebens. mittel gn fuchen. Gie murben burch bie Stromung fortgeriffen, unb bie Abentenerfucht, verbnnben mit bem Ebrgeige, frigen Ramen berühmt ju maden, orrantafte Drellana, fic von feinem Borgefesten ju trennen. Er feste feine Sabrt anf bem großen Bluffe, aller Entbebrungen ungrachtet, fort, neb fubr, 1200 Stunden weit, auf bem großten ameritani: fchen Stuffe fort bis gn beffen Dunbung. Reue Leiben. Er tam nach Enbagna und begab fich nach Spanien, mo er, nm fein Bergeben gu bemanteln und feine Entbedung berauszuheben, Die feltfamften Dabrchen pon bem erzählte, mas er gefeben. Er fprach con einer Ration feieges

rifder Frauen, und baber tommt ber Rame Amagenen Atet, ben berfetbe erhiett. Gongato Pigaero bemertte bath, bag er verlaffen fen. gog 50 Ctunben weit im Batbe fort und traf einen Cranier pon ber Chaar Drellangs. Ceine traurige Muthmabung murbe befigtigt; er ertannte bas Schrectliche feiner Lage und tebrte nach Quito jurud nach einer Reife von smei Jahren, mobei er einen Theil feiner Liuer verforen und alles erbutbet batte, mas ein Menich erbniben fann. Diefes Unter nehmen machte bas Innere oon Amerita und beffen wirftiche Breite betannt; es mar gewiß eines ber tubnften und onfererbentlichften in jener ritterlichen Beit. Chenfalls um El Derabo aufunfuchen, ging Durieba über bie Corbillere von Conbinamarca nach bem Guaviare, und burchmanberte amangia Sabre fodter Orfug, beffen Reifr Mauerre fortiente. einen Theil von Columbien. Die Expeditionen bes Dollanbers 3a fin t579 unb bes Domingo Berg, ber 1593 enblich Befis von Bulgog in Ramen Spaniens ergriff, batten and bie Entbednng jenes Fabellarbis jum Brecte. Dagu geboren ferner bie bes Englanbere Raleigh, bir mehrerr Reifen auf bem Drinorco machte von 1596 bis 1617. Rut man muß jur Chanbe ber Guropder gefteben, baß fie von allen Geitta aus biefes El Dorado fuchten, von Brafitien und fetoft von Paragais aus. Die lette biefer Unternehmnngen gefchab t775.

Geng gelubert im Kannen Pertugat an ber Aufte Beselliese Libe Jam Schieber. Wermannen erfeitler na ben Anligie one Frantisch ble Greubnis, bert fich angesieben. Die Gesteinsfrichen Flüchringe zu ter Bülgagens geführten (1850) bert des Gefonie, weite fie Eb-bpeler ge ant eich genanten is Die premigien werteiben fir 1860, sein mm ihrer Polige die annib volle Premigien werteiben der 1860, sein mm (1860) fert, vergebilde Gesteinsfrienberfichte auf verfahlenen Spuntten Americks zu mechan; einer, Jann Ribautt, geführter Gestein fert in Arzeilen Landenniere führer Kremnkarn und gerichte (1844) aber bille auflührende Richerteilfung für balb in die Spane in Spane

Nach Angland wellte feinen Anteil von ber Recen Beit beitedebte (2653) mie Sprüfter (ciof) finder vergebiel in Krowecken
eine Anreftster noch Jahlen. Die Milto bes letzern we jene Deiche
(1578) was den Auften von Golffernien geden dem Angladvern Mintieine Sprüftigert verfechte eine Ceiente in Kredwarritet anguigere. Die
beiten erfen Erpstiftenen haten kinnen gefangeiten Greife Grandlich (1884) der in Beitel, beiten gefangeiten Erfelg (1586)
Marchy (1884) finder in Beitels- beitelm Verei- Gereiten, nanntet et
Blegisfern und bemöhrt fich, bott eine Gefonie zu gefinden, die er jedoh
flott aufahr.

ftr Riebertaffungen an ben Ruften anlegten ; fie murben aber fortmabrenb von bem englifchen Gerfaren Carenbift und ben Caneafter genecht, melder bie Rabel von Dorabe erneuertr und bie Reife bes Gir Batter Rateigh (1593) veraniafte. Riffault von Dieppe verfuchte, eine Cetonie am Marannon an grunben (1594). Der Portugiefe Gnares (1595) sog von bem Oceane bie nach Marto Groffe. Coelbo fuhr auf bem Amegonenfluffe binanf (1603) und tam auf einer nenen Expedition mit vielen Inbianern gurad, bir er bann ale Gelaven vertauftr, ein Danbeleartifel, mit bem fich bamate bie Portugiefen febr beichaftigten. Bath batten biefe mit ben Frangofen und ben Englanbern nichts mehr ju ichaffen, fenbern mußten bir Dollanber befampfen, welche fich eines Theites ber Rifte von Brafilien bemachtigten, bie fir breifig Jahre befagen, bis fie 165t tech einem borrnactigen Biberftanbe vertrieben murben.

Bu Enbe bes 16. 3abrb., bles bunbert Jabre nach ber Entbedung Ameritas, batten bie Spanier bie Antillen, Merieo, Aloriba, Peru, Go: lumbien. Chiti. Ba Plata intbedt und maren auf ben brei größten Stuf. fen biefer Banber, bem Amszonenfluffe, bem Ba Plata und bim Drinocco binauf. ober beruntergefahren. Gin Abeil von Brafitien mar bereits von ben Bortugiefen bevollfert, welche fich weit in bas Innere bineingemagt batten. Die Frangofen, bie auf furge Beit in Aleriba und ju Rio be Janeiro fich niebergelaffen, maren genothigt morben, birfe Befig. jungen aufzugeben, befagen aber Canaba noch. Auch bie Englanber bat: ten ben Ruftenftrich von Amerifa burchgemuftert , befonbere ben von labreber und Birginien. Geit tanger Beit icon ftriden bir Dollanber an ben Ruffen umber und plunberten bie fpanifchen und portnajefifchen Cotonien. Man tann baraus fchließen, bag Cubamerita bamale in feinem Innern faft gang befannt war, mabrent man bieber von Rerbamerifa nur bie Ruften befucht batte.

Es ift au bemerten, bag 106 Jahre nach ber Entbedung ber Rorbthelle von Rorbamerifa burch Baboto und 20 Jobre nach bem erften Cotanifationeverfuche noch fein einziger Englander in Amerita fich niebergelaffen batte. Es nabtr jeboch bir Brit, in melder biefelben Englanber ben Grund gut einer ber geoften Rationen ber Bett legen follten, bie beffimmt mar, gieich von ihrer Entftebung an alle ameritanifden Botter un beberrichen. 3m Jahre 1596 batte bie virginifche Compaanie ihre Rechte an Thomas Emith abgetreten. Der gunftige Bericht Gognoths nach feiner Reife nach Maffachufitts (1603) ift obne 3weifel ber erfte Antrieb au ber Mcianna au Cofenifirung, melde fich pfonlich Englande bemachtfate. Borch I theilte Rorbamerifa in swei Satften, con benen er bie einr Birginien, bie anbere Rorbeolonie nannte. Den gweiten Theil geb er Raufleuten und Wetigen von Plymonth und Briftel (1606) unb ben erften bem Gir Ihomas Gates, Gir George Summers und Richarb Sadtunt, welche mie bem Capitain Smith in ber Chefapeat Bai antamen und James Zomn an bem Rluffe Dombatan grundeten. Aber balb ftellte fich Uneinigfeit ein; ber Rrieg mit ten Eingeborenen brgann und bir Balfte ber Anfiebter tam um. Smith muebe in einer Schlacht gefangen genommen. Einr Indianerin entrif ihn einem gemiffen Zobe. Er murbe von neuem Beichuger ber Golonie und feiftete, ibr mnermeftiche Dienfte, bod mußte er erfahren, bos Boeb Detamarr sum Gouvernene bon Birginen ernannt fen (1609). Er reifte nach England ab, nnb in

In Brafitien rivaliferten bie Portugiefen mit ben Spaniern, indem | ber Beit, bie ber neue Gouperneur antam, entftand in ber Rieberiaffung bie größte Anaechie und fie litt hungerenoth. Borb Delamare lanbete enblich, belebte ben gefuntenen Duth ber Englanber, oebnete bie Colonie, flillte Arbefter an (tolt) und flofte ben Inbianern Adtung por feinen Baffen ein. 3m Jahre 1612 muebe ein Bertrag mit beufeben geichloffen, aber ber Bibermille ber Englanber, fich mit ben inbianifden Familien an verbinben, gab bem Bertebre mit benfelben immer wenig Cicherbeit und bie Rriege wieberholten fich oft, bie jene Botterichafern fich gang aus ber Rabe gurudzogen. Gin Ueberfall vernichtete bie neur Ricbertoffung beinabe (1619); brei Biertheile ber Anfiehler ftarben von ber Sant ber Inbianer, welchr mon von nun an wie wilbe Thiere verfolgte. Beit biefer Beit erholte fich bie Colonie allmatig bon ihren Bertnften; bie Inbuftrie entwidelte fich und bas Gebriben flieg von Zage gu Zage.

Die ameite Compagnir, welchr bie Morbtuftr Ameritos coionifiren follte, mußtr ibren Plan anfaeben. Der ungludliche Emith befuchte bas Ruftenfant t614; fein Bericht intereffirte ben Ronig und er gab biefen Banbern ben Ramen Reu Britanien.

Die Religiensfriege, welche Guropa verbeerten, lenften bir Gebanfen nach bem neuen Canbe, mo Bebermofin frei feinen Gott nach Guts bunten verebren tonnte. Die Puritaner (16t7) und bie Cecte ber Bremmir ften (1620) erhietten Bollmachten. Die festern, wetche fich nach ber Dubfons Bai begaben, tamen bei bem Cap lob an und liegen fich gu Rem Ptomouth in ber Proving Moffachufette nieber, ma fie olet con ber Ratte und ben Reicaen mit ben Gingeborenen zu leiben batten. Garoling beftant mit allen Borrechten, mabrent man Birginien alle Gigen, thumerechte nahm. Die Puritaner reiften 1629 ab, tamen in Reu Beitanien an und trafen bie Colonie Enbicott ju Calem. Gie verbanben fic in retigiblem Intereffes man folgte ihrem Beifpiele und bath fab mort Die Rieberiaffungen gu Bofton, Charlestown, Dordeffer, Rorborough und mebrere anbere, welche fich su bemfelben Glauben befannten, fich mir einander verbinben. 3m Jahre 1624 fant eine allgemeine Bufammentunft ftatt, und balb murben Rhobe Beland, Connecticut, Errter zc. gegrunbet. nachbem man varber bie bellanber vertrieben batte. Dan breitete fic nach bem Inneen aus und bie große Cotonie, bie einft gang Rorbamerife umfaffen follte, beftanb, bereit, in fursem in ber Inbuftrie und im Sane bel mit bem Mutterlanbe su rivatifiren.

Rouffrute aus Rouen (1624) fiegen fich am Rio Cinamary in Gunana nieber. Balb machte eine unter Lubwig XIII. organifirte Ger fellichaft ben Dollanbern ben Befig bes Gebietes ftreitig, und fie erbielt Confiftent , fobalb fie burch bie inbifche Compagnir unterftunt murbe. Die Arangafen grundeten ebenfalle 1640 Gurinam, ais es aber verlaffen wurde, nahmen es bie Englanber in Befig, bie 1688 ihrer Grits ben Pollanbern weichen mußten.

Man weiß, wie wenige geograpbifche Rachrichten bir miftrauifde Politit Spaniens une uber bas Innere feiner Befigungen bis gur Emaneipation bes Webietes gufommen ließ, und ich glaube beebatb bie wichtigften Reifen anführen ju muffen, welche Bicht über biefes Reftlond zu ber: breiten anfingen. Boran muffen bie Erpebitionen geftellt merben, bie 1637 big 1639 auf bem Amagonenfluffe unternommen murben. Perugnifde Diffiongire reiften von Quite nach bem Borg, bann leiteten fie bie Unternehmung Tereiras, ber mit einem Gefolge von 2009 Inbionern

ben Amagenenftrom binauffuhr. Rach einer fechemonatlichen Reife gelangten fie nach Quires unb begaben fich ju Banbe, nach Quite, von mo fich balb bie Befuiten Griftooal, b'Acufia und Arteiba mit Zereira auf bem Rapo einfchifften. Damais erfubren fie bie Berbinbung bes Drie nocco mie bem Amagenenfluffe burch ben Rio Ricgro, welche fpater burch bie Reifen bes P. Roman und bie Erpebition Ifturiagas beflatigt murbe, bie bie Dunbung bes Mabrica faben. Der P. Meufia gab eine febr wichtige Reifebeichreibung beraus, welche bie atte Sbee von ber Griftens ber Amagenen . ober ber Rrauenrepublit erneuerte; wenn aber auch noch einige Beit bas Innere bes Beftlanbes mit einem Schleier bebedt bleiben follte, fo ternte man bagegen ben Rorbpot mehr und mehr fennen. Gr wurde 1587 von Davis befucht, ber feinen Ramen einer Durchfahrt gab, wetche er bei ber Muffuchung einer bergleichen nach Inbien fant, unb 33 Jahre fpater von bubfen, ber noch weiter verbrang; bann von Button, ber burch bie bubfenftraße fubr, und enblich von Baffin, ber fic breimal ba einfant und mit ber Uebergaugung gurudtam, man werbe eine Durchfahrt vergebene fuchen. Bon nan an follte Rorb : Amerita bath genoner befannt merben ale Gub. Amerita (1673). Man fubrt befonbere bie außerorbentliche Reife bes Jefuiten Marquette an, ber von Ganaba aus nach Juineis ging und ben Diffiffippi bis gur Ginmunbung in ben Meerbufen von Mexico berunterfubr.

Die Urfache ber Untennenis, in welcher man lange uber Cub : Ime. rita blieb. muß man alfo in bem Diftrauen ber fpanifden Regierung inden, welche fur fich allein bie unvollftanbigen Renntniffe behalten mollte, bie fie burch einige Reifenbe erhielt. Diefe mußten, entfernt von einer argmabnifden und geaufamen Inquificion, bei Boltern, welche eifrig ftrebten, bie nene Bele fennen gu lernen, oft unvolltommene und bismei-Ien tugenhafte Beobachtungen berausgeben. Rur verftobiens fammeiten bie Erbumfegter mehr ober minber genque Rotigen. Go befnchte Arefier 1708 einen Abeil von Chiti in ben Buftapfen Femillie's, und fpater berubrten bie großen Erpebitionen Bougainoille's, Ballis', Goot's, Gienricu's, La Porroufe's xc. zt. einige Buntte pon Amerita; aber bie erfte miffenicaftliche Reife in bem Reftianbe ift bie ber fpanifchen und frange. fifchen Acabemiter, welche mit Conbamine 1734 afteonomifche Beobachtungen machen follten, bas große Plateau von Quito und bie oftlichen abbange befannt machten und bann ben großen Amagonenfluß bis gu beffen Munbung hinunterfubren. Diefe Reife verbreitete viel licht uber bie Gegaraphie biefer ganber. Muf einer anbern Geite anb Moting, ber Spill befucht batte, bie Raturgefchichte beffelben, und Stebmann befdrieb bas Dichtige, mas er in bem bollanbifden Gupana gefeben batte. Der erfte Reifenbe, welcher feine Beobachtungen im Mugemeinen bielt, mar D. Felir b'Ajara, ein Getehrter, ber mabrent 20 Sabren (von 1781 bis 1801) fich mit ber Geographic unb Raturgefchichte Paraguans beichaf: tiate und une jene Banber teunen lebrer, bie bisber nur unrolltommen beidrieben maren, trop bem vetuminbfen Berte Leganos und bem beffern von Charlevoir.

Wie gelangen andied ja der Auslercife für das Ernitum der Esetinnete, ju junct der Herren von humbolde und Bomplan, einer Beife, der lange voetereiler war und in so großem Wosslader für die William fährlen aufgelährt wurde, das sie der alle Arconnighe Wedderfungen ararüberte Wedspasse, der Geleden, die Bedenich is erfähigtenen Imstat ver Josephir, die Gefchiefen ber Micker, jere Chipatogie zu unstigen. Gelfen. 3, deremann meis, zwa alle beite Milleflechen fram finterine Gelfen. 3, deremann meis, zwa alle beite Milleflechen fram finterine Welfenden verbanken. Sie fachfire fic Irvo in Spanien ein, beriegen werchte der Stenden der Milleflechen der Gerecken mei bei Gerecken werchfende die Spanien der Welfenden der Milleflechen des ja welfen Stendenspan in den Amagenspfließ bereich von der Milleflechen der Milleflechen der Milleflechen der Gerecken der Milleflechen der Gerecken d

Um eine genaue und beutliche Borftellung von ben vorzüglichften Reifen in ben beiben Ameritas in geben, ift es burchaus notten, fie in theilen, benn menige Reifenbe haben Rorb : unb Cub : Imerita burd. manbert. In bas emige Gis bee Poles tam in Rid. Rrufenftern, un auf ber anbern Grite ber unermubliche Parry. 3hm folgte ber Capitain Rof, mabrent ber Capitain Franftin ju Canbe ju biefen Gerfaberen ju ftoben fuchte. Der Mittelpuntt Rorbameritas follte ebenfalls ein, frilich angichenberer, Gegenstanb ber Unterfuchungen werben; ichen Inu: befuchte Robin Louifiana, Atoriba und ben Miffiffippi, Birei Sabre lob ter begaben fich ber Capitain Lewis und Ctarte guerft von ber Wüntung bis gu ben Quellen bes Diffouri, überftiegen bie Belfenberge und tumm in IB. auf bem Rio Cotumbia bis ju bem Stillen Meere gurud; bet Dajer Montgomere und Dife befuchten tios ben Rerbweftthell ben Leuifiana, braaben fich nach Merico und au ben Quellen bes Mifffippi-Spater fab biefer Flug Dearne, Madengie und Goot feinen Lauf verfolgen bis gu ben Quellen immitten ber Felfengebirge, und fie auf ben Celumbia berabtommen. Die mehr ober minber ausgebehnten Reifen Stuatte auf bem Miffffippi, bes Majore long auf ber Ritee, welche bie beiben Abhange erennt, und an ben erften Beifluffen bes Caint Pierce, fowie an bem Binnipe : Ber; bie Reifen Chooterofts über bie gabtreiden Gren im Generum biefes Festtanbes lehrten bie Stuffe tennen, weiche bie Mitte biefer reichen Banber burchgleben, fowie bie Berge, welche fie trennen, und biefe Angaben murben noch vervollftanbigt burch bie Reifen bei John Melifb im R., Camberte in Rieber Canaba, Sall's an benfelbit Orten und Mitbeers am Subfon und Dbio. Die festere Unternehmmag mar befonbere vortheilbaft fur bie Raturmiffenfchaften megen ber großen Angabt von Thieren, mit benen fie bie goologifchen Cammtungen Frant reiche bereicherte. Getoft zwei Gurften burdmanberten biefen Theil Ameritas; ber herzog von Cachfen Beimar und ber Furft von Reuwird machten in einer immer machfenben Givilisation und in einem von unter nehmenben Menfchen bewohnten Canbe Beobachtungen, bie burch eine Menge partieller Reifen weiter entwidett wurben. Rach Dumbofbt mat in Mexico nicht viel mehr ju erneen, und ber Capitain Bafit Sall befchrieb beshalb and nur einige Ruftenpuntte. Bullod nnternahm 182 feine Banberung bon Bera Grug nach Werico und gab einige intereffante Details. Deri Jahre fpater befuchte Thompfon pen neuem biefes fcont Canb mir Guatemale, und Darby burdmanberee bas Innere ven Merica.

Gub : Amerita gewährte bem Forfcher noch ein weites Betb, benn Sumbotht batte blos einen Theil pon Beru und Gelumbien unterfucht. Diefes legtere Canb fab an feinen weftlichen Ruften auch ben Englanber Stephenfon. 3m Jahre 1883 burdwanberte bas Innere beffeiben Molbit, me ber Dberft ball, Damitton, Robinfog, Lavaiffe und Dippiolen. Brafilen, biefes unermetliche Stud bes Cubtheiles von Amerita, mar faft noch unbefannt. 3m Jahrr 1960 befchrieb Mam einen Abeit bavon nach feiner Reife in ber Minenproving und in Gan Paule. Bugirich that es auch hoftel, und im folgenben Jahre bereifte Efcwege Ri. be Janeiro und Iche Granbe. Balfb trat in feine Buftapfen, bod mar bem garfin von Reuwied bir erfte miffenfchaftliche Reife in Brafitien vorbebals ten. Er reifte 1815 ab, befuchte ben Ruftenftrich, fowie einen Theil bes Irnern pon Rio be Janeiro bie Babia und ftubirte befonbere bie Boos latie. 3m Jahre 1816 vertieß Mug. Saint Bilaire auf feche Jahre Rranfreich, um fich mit ber brafitianifden Botanit und mit ber 300lo. gie in ben Gegruben ju befchaftigen, bie er burchwanbern murbe. Er befucte Rio be Janeiro, Gopas, bie Minenproving, San Paulo, folgte ber Rufte bis jur Dunbung bes Rio be to Piata und lernte fo bas gange fübliche Brafitien tennen. Die umfaffenbfte Reife bagegen fu bies fem Gebiete ift ohne 3meifel bie ber herren Spir und Martius. Gie lanbeten 1817 in Rio be Janeiro, gingen nach San Paulo, in bie Die genproving, an ben Rio be Gan Frangieco, nach Garorira unb Babia, und befuchten bann bie Dunbung bee Amagenenfluffet, auf bem fie bis Bapura binauffuhren. Gie erforichten miffenfchaftlich gang neue Banber und bir wichtigen Refuitate ihrer Unterfuchangen fur bie Geographie, bie Ethnologie und bie Roturmiffenichoften fichern ibnen auf immer ben Dant ber gelehrten Bett. Rerner finb bie Reifen Rittere, Ratterere, Grabams und befondere Langeborfe jn ermabuen, ber 1827 pou Rio be Janeira nach Matto Groffo an ber Grenge von Bolivia ging unb auf ben Beifluffen bes Rio Topapos ju bem Amagonenfluffe gelangte.

Ummitteber nach feiner Unabshängisteiserfaltung feh Bennen Upper sien Kelfelne, beineset Sugladien, feine greinigen beigeden, aber abse will Kelfelne in der gestellt bei der Bennen der gestellt bei der Landen and han nach Part nangsfehr auf mehrtete Mage, bem Expeptions ivor gefegt war. Dehn Wires that delifte in komfigenen Sader, des jeden des gestellt der der der der der der nus Catkeragh ihr tegere ginn jeden der Gerber und felleren bei nus Catkeragh ihr tegere ginn jeden der Gerber und felleren bei nus den Kelfen von gere ginn jeden der Gerber und felleren bei nus den Kelfen von gere den gestellt gestellt

Do dietring bot Museum ber Raturgeficigle in Panis mir, die gegenfatiglie Northit, Goll im Preu zu bereign. 36 erft 1800 ab, ktücht: Canreiffe, joh Mie de Zanetie, bezah mie zur Ger nach Arzeitabre und von die der ne Collen der Samb Grinstal nach Museud Arzeit. Den Bustupfun Azeras nach felpe ich den Panzum hinaut ich unter bie Krindiavangsfleit, beliegt der dem Johre ist Gerupprovingen von Franzum, Germeten, de William mit betrei die Germer Siels umb Ganta Si puried. Ben da begab ich mich im jonet fohefreiche Land Dabaponien, wo mie den aderenacher Kraintyblie in berach jeter, ber

baffelbe an beichreiben. 3ch fuhr fobann um bas Cap born berum, blieb eine Beit lang in Chill umb folgte ber norblichen Rufte bis Arica. Opas ter erftieg ich ben Gipfet ber bolloifden Unben, burchmanberte bas Dias teau bis jum entgegengefesten Abbange, ging an ben guß bes 3imanf und bes Borata und an bie Ufer bes gebeimnifvollen Gers, in ben ber Sage nach Manea Capac binabflieg. 3ch befuchte bie Berge und Cber nen, melde bie Maben von Brafitien trennen, bie Provinsen Ganta Grus und Chiquitos bis an ben Paraguan; banu ging ich unter eingeborenen Bottericaften über Moros bis an ben Guapore, und von ba an bie Berbindung biefes Stuffes mit bem Mamore, ben ich fobann au mehrern Stellen befubr bis an feine Quellen und felbft bis su ben Schaerbergen. Dis ich noch Santa Grus snrudaetommen mar, überflieg ich pan neuem Die Berge, welche biefe Stadt bon Chuguifaca tennen, begab mich nach Potofi und fab nochmale bas gange Anbenplatean. 3ch verließ barauf Die Republit Bolivia, Die ich brinabe vier Jahre lang nach allen Riche tungen bin burchforicht hatte, um noch Mrica, Istan, Lima und Chill su feben. Enblich febrte ich niach achtiabrigen fortmabrenben Reifen. mobei ich Bub : Amerita ber gangen Lange nach vom 11. bis 43.º f. Br. burdmanbert bater, nach Frantreid jurud und brachte von allen 3meis gen ber Raturmiffenfchaften, ber Boologie, Botanit, Geologie, Geographie, Ethnologie zc., jablreiche Materialien gurud, beren Berbffentiidung bie Regierung brfabl.

Ein Abeil von Beru und die Berge Boliofas waren vor mir von Pentland bestuckt worden, ber fich speziell mit der Geologie und Geographie beschiftigt und ber lestern Wiffenschaften große Dienfte burch Beflimmung der Loat verflofelbener Vmite aeirste batte.

Indem ich hier bie Ramen und Wanderungen ber Reifenbeu aufgeführt habe, welche bie beiben Amerikal fenneu iehrten, bezeichnete ich anch bie verschiebenen Quellen, aus beiben wie bie Brobachtungen schöpften, welche unfere "Waterische Reile" bilben.

In der freieften Belfeirinm eine Jehn ber Länder, auf bene kreich beitet, so aben wir ba. an ein fin auf ist feinbert Gegezofe beriebte bejete. Ich konnte ein bei ein Argeneism bason zu jerechen. Ig mit uich verfache, die Berichenbeiten und kendickter in der Zerm zu belgerichen, die zwischenben dem anreitenlichen Schlande und ber altern Mett beitehen, ander eine ich nicht von der Geflatt Ameriten. Gie fich allerem betannt.

<sup>&</sup>quot; Gegenwartig Profeffer an ber Univerfitat ju Beingig.

Um aber querft bie prographifchen Softeme ju betrachten, wird man mir ju bemerten erlauben, wie fteil bie Mbbange in BB., an ber Rufte bes großen Dreans, finb, mabrent bie fanften Bange fich alle in D. befinden und bie Bemaffer fich in ben Atfantifden Deran ergießen. Die BBaffericheiben bilben Bergtetten, welche man in mehrere Epfteme theilt. Man unterfcheibet beren gwei in Rerbamerifa: 1) bas Drego , Mrri, fanifde Coftem, welches in R. bes Feftlanbes beginat und fich an bem Meerbnien von Darien aleichsom fcbließt, inbem es nur fteine Retten übrig laft, welche fich mit benen ber Unben vereinigen. Es befieht aus amei getrennten Rriten, einer weftlichen, welche ber Rufte folgt von Reu Cornmallis bis nach Gatifornien, und einer bfttichen, bie aus ben Dregen , ober Retfenbergen beffebt, welche fich in bie Corbillere von Ren-Merico ermeitern und bas Blateau von Merico bilben, bann fich wieber perenaren, um ben Ifthmus von Panama in bilben; 2) bas Milegba, no fce Enftem, bas aus vielen mit bem erften in entargengelester Richtung tanfenben und in Gruppen vereinigten Retten beftebt, jeboch mit bem erftern ber Bichtigfeit nach burchaus nicht verglichen werben tann. Und bie Untillen bitben im Bangen eine Rette, von ber man nur bie Gipfel fieht und melde fich burch Cuba an Incatan und burch Eris nibab an bas Parrimianifde Opftem anfchtiefen. .

Much bie Retten Cubameritas fonnen in mehrere Enfteme gebracht merben ; 1) bas ber Unben, welches am fublichen Enbe bes Continents beginnt und ber Rufte folgt bis in bie Rabr von Popapan, mo es eine anbere Richtung annimmt, bie Berge von Bogota bilbet und bei ber Rufte von Caracas enbigt. Diefe Rette fchidt auf mebrern Onntten ungeheuere parallele Unstaufer ab, bie fich trennen, von nenem vereimigen, breimal getheilt find wie bei Popapan, eber blos zweimal wie bei Quito und ba Das, und perpenbiculair mit ben anbern werben nach ben Ebenen bes Innern gu, wie bie von Cochabamba und Poroff in Bolivia. Das sweite Enftem, welches man bas Parrimianifche nennt, beftebt aus mehrern Retten, bie parallel mit bem Amagonenfluffe taufen nnb bie Abbange beffelben von jenen bes Orinocco trennen. Diefe Rette ift niebrig und feineswege mit ben Unben ober auch nur mit einem britten Spfteme vergleichbar, bem Brafilianifden, bas que jener Menge von Retten gebilbet wirb, welche ber Ruftr Brafitiens folgen vom Parabiba bis jum ga Plata und fetbft weiter binant, bit in bie Pampat von Buenes Apres, jum Sanbil, eber fich von ber Rufte nach bem Innern gieben, wie bie Corbillera Geral, bie bis giemtich weit weftlich von Datto Groffo geht.

Das Dergas Mertlaufic Goften ift fell gang geneitlich. Der Schieft Punts die Seine in Vereichte gin Wie Gemeille in der Ed. Gleichteg in Wie Gemeille in der Ed. Gleichte gin Wie Gemeille in der Gemeille in der Gemeille in der Gemeille ge

Die meiften Buttane, beren bochfte ber Antigana von 5633 Metres, ber Cotopari und ber Button von Arequipa find. Die Parrimionifden und Busfitianifdem Epften find grantiffd und ibre pochften Gipfel erbem fich nicht über 1900 Metres über bas Weer.

Dies verfeitenem Erinem bilem bie geben gegengelichen Beiten auf tremen bie Geben, meist des neuertunischen anzeitung aus dereiner terzischauften. Rössellen find dies Beiffen unzumelliche Genen, wie der Humpse, eber mit aufernetentig genen Kalderen besteht, mit bei en Ausgesenfalle, dere ist geien fich jurischen Unteren Beiten gemößige mit Kangenerfalle, dere ist geien fich jurischen der mit geste gemößigen wir der Pres, Bedies dere Linke, wederer man in der niedern Chronic erfeitende Mairen abeiten, wie is jenze nau Altera im Anne inderen Chronic erfeitende Mairen abeiten, wie is jenze nau Altera im Anne

Das Baffin bes Großen Dreans geigt an ter gangen tange Cite ameritas einen einzigen Flug von mehr als 60 Stunben gange. Rort. amerita hat weit größere, benn ber Columbia ober Dregen ift 40 Stunden lang. Muf bem Oflabhange muffen wir ben großten Rid fuchen. Rorbamerita fann an bie Spige ftellen ben Diffiffippi, ber mi bem Miffouri einen Lauf von 1600 Ctunben bat unb beffen Beififfe. wie ber Dhio, ber Platfluß, ber Arfanfas und ber Rothe Rius, nid: meniger fånge baben als 4 bie 500 Ctunben. Gabamerita bat an if. nem bftiden Sange 1) ben Amagonenfluß, beffen Lauf 1035 Ctenten beträgt und beffen Briffuffe, wie ber Dabeira, bis 650 Ctunben ling finb; 2) ben Rio be la Plata von 650 Stunden Banar mit fall ein fo tangen Beifluffen; 3) ben Drinocco, 500 Ctunben lang. Die erten Btuffe find virl geringer. Gin bemertentwerther Charatter von enim ift, bas fie fich faft gang vertieren und bas feibft bie großen Stuffe mit einander in Berbindung ftrben, wie ber Drinocco und ber Amazonenfuf burch ben Rin Regro. Dit Unrecht bat man jeboch eine eben feid: Berbinbung bes Paragnay mit bem Guapore vermutbrt.

Rendmerte bet gebriebt Sera, wie ben Geloven, Alliebte Ser i., ungeben von Ausfinden von fleieren. Der Wichigan, haute Dinieft Ser i. bilten Beifensfirmerer. Gedomerte fiete fiete Sem nicht erscheine und verscheine, wir man es von bem Diera wir der vorzeit Gereichten und verscheine, wir den eine Diera von die vorzeit Gereichten und der Verscheine Bestehe der Verscheine Bestehe der wirdigfelt fin geningten ein Weiselt wer wirdigfelt fin geningte Verscheine der Weiselt der verscheine Verscheine Verscheine Verscheine der Verscheine Binnis von 1900 Wetter hohe bei fiede und nicht weriger als 25 Erzelle lans ich.

auf biefem Weltanbe finben. Die marme und bewatbere Bone ift mit ! anbireichen Affen bebedt, bie anbere Beichtechter bilben ale jene Mfritas, fleiner und minber inbuftrios finb, Gine Barenart lebt an ben Abbangen ber Anben und eine anbere in ben Bereinigten Staaten. Das fchieue Raton, ber bunte Coati, ber fchtafrige Rintaju, wie ber Bielfraf, bellen Rame icon feine Lebeasmeife bezeichnet, erfeten in Amerita unfere Dachfe te. Die helmtudifden Stinftbiere finb ebeafalls bem neuen Continent eigen, bas wie bie anbern Erbtheile feine Bifchotter und feinen treuen bunb, ben Begleiter bes Menfchen, bat, feinen fchlauen Fuchs und feinen gewandten Bolf, aber alle von verfchiebenen Arten. Die ufer feiner Fluffe erfchallen oft von bem Brallen bee bintburftigen Jaauers, bes ameritanifden Reprafentanten bes Tigers unferer Demifphare, beffen gange Bilbbeit er jeboch nicht befigt. Der Cougonar, ber feiner meife nach weht ju furchten mare, greift jebech nie ben Menfchen an. Die fühlichen Ruften ber neuen Beit wimmeln von Toufenben von Imphibien ber Phofenart, mabrent ibre Batter und ihre Ebenen jene mertmurbigen Beutelthiere nabren, welche ibre Jungen, fo lange fie noch flein finb, in einer großen Safde tragen, Die jugleich bie Bigen enthalt. Benn unter ben witben Thieren ber Jaguar weit fleiner ift als ber Ziger in Afrita, fa gitt bies nicht von ben Ragethieren, von benen Amerifa bie arobten betannten Arten befiet. Der Cabial ift ber Riefe biefer Thierclaffe; übrigens bat es feine fpielluftigen Gichbornchen, feine vermuftenben Ratten, feine Stachelfdweine, bie Bistacha, melde mit unferm Murmelthiere verwandt ift, bie tragen Fantthiere, bie arbarnifchten Zatus und bie feltfamen rein ameritaaifden Ameifenfreffer, mabrent nur Arten pon Prearis und Mapies' bie ungebeuern Dachubermen, bie Riufipferbe, bie Giephanten und bie Rhinoceroffe, ber atten Bett vertreten. Die frieblichen Blamas ber Unben, bas einzige Baftthier ber Amerifaner, pertreten im Rleinen bie affatifden Rameele. Babireiche Sirfdacten burchichmeifen ungufbortich bie marmen gemaffigten Abenen und felbft bie Gipfel ber Anben; aber bie Stiere Mmeritas, ber Ruffel und ber Dofousochfe, find allein in bie norblichen Theile bes norblichen Continentes permiefen. Unfer Dausrind und unfere nugliden Pferbe haben fich feit ber Groberung in ben ameritanifden Gbenen fo vermehrt, bal man fie für eingeboren halten murbe, lage uns nicht in ber Gefchichte ber Bemeis vom Gegentheile vor.

bem beifern Gefdrei ber Beier. Der Stord, Die rofenrothe Boffelgans, bie 3bis, bie Conepfen find Die Reprafentanten analoger Arten in ber alten Beit, mabrent bie Jaconas und Ramibis nur ber neuen angeboren. Amerifa bat and feine Schwane, feine Enten, feine Pelicane M., turg man fonn, mit Auenohme einiger eigenthamlicher Arten, leiche ertennen, baf bie Boget gleich über bie beiben Feftianber vertheilt finb. Die marmen Chenen und bie Berge baben ihre Gibechfen wie gabtreiche Schlan: gen, ble Cumpfe und Blufufer ibre bintgierigen Caimans und bie tragen Schildfroten. Die Fruffe felbft und bie Ufer bes Merres find reich an Rifden mit iconen Rarben und pon unenblich verichiebenen Arten. Banb . und Rlufmuideln finben fich von einem Gabe bis jum anbern Ameritas, wie bie Meerarten fich an' bem Stranbe jeigen. Die Balber, bie Whenen feben in ber Commergeit Mpriaben van Infeeten, bie theils glangeab und von bem Raturforicher gefucht, theils ichablich und laftig für ben Reifenben finb , uab bie Cometterlinge machen oft ben iconften Blumen in ben marmen Gegenben ben glangenbften Edmud freitig. Die talten und hochgelegenen Begenben geigen barin einen erftountiden Contraft gegen bie porigen.

Diefe foone Begetation, beren fich gang Amerita erfreut, biefes emige fo frifde Grun, biefe fo malerifche Mannichfattigfeit ber Rormen ber verichiebenen Pflangen, bie riefenbaften Robre, biefe bochaufgefcoffes nen und gierlichen Palmen, Die fich unter einonber verfclingenben Lianen, biefes Untereinanber, bas bem Reifenben fo mobt gefallt, alles ift fur bie Mequatorgegenben vorbehalten, benn bie Ratme ber norblichen Theite ift ernfter ; bie Baume find majeftatifd, obne jene teichte Grasie su ba- . ben ... Es find floige Zannen von 300 guß Dobe, Plotanen, Zulpenbaume pon unermefiicher Dide. Benbet man fic nach ben fublicen Ebenen, ben Pampas, fo geigt fich ber vollftanbigfte Borgont; nicht ein bobre Gemache befchrantt bie Mueficht; nichts ale grunes Gras in ber Regenseit und burre Ginoben in ber Trodenseit. Bill man bie boben Ptateaus befteigen, fo finbet man ba nicht mehr bie materifche Begeta. tion ber Arquatorgegenben, nicht bie Dajeftat jener in Rorben, nicht einmal bie Einformigfeit ber Pampas, fonbern eine gemifchte Ratur, feine Baume, aber einige Bafche, verfrappette Pflangen, einen fleinigten Boben, mit Catjausichwigungen bebedt, aber anch nicht bie Gieticher, jenes Aussehen unferer Schweis, Die mit herrtichen Zannen bewachfen ift. Die boben Berge ber Anben gejaen allerbings Conergipfei, bie nach bem Dimmel ftreben; bie Ratur ift wohl grofartig, aber nicht reigent. Der Reifenbe bentt, felbft unter biefen ameritanifchen Coloffen, an bie fcbnen und malerifchen Unfichten unferer Berge und febnt fich unwillführlich noch Qurepe surud.

Das fübliche Amerita ift minber gerftudeit, boch fcheint es mebr gerfallen an mollen. Die von Bolivar gegrunbete Republit Columbien ift in brei Republiten gerfallen: Benegneta, mit ber hauptftabt Caracae; Reu Granaba mit ber Sanptftabt Canta Te be Bogota; Cruabor mit ber hauptflabt Quito. Die Englanber haben ihr Gupana an ben Grengen Columbiene; auch bie Dollander befigen bas ihrige ober Gurinam, und Rranfreich bat ebenfalls bas feinige, bas Capenne beißt. Aber bies find brei fleine befchrantte Staaten, befonbere in Bergleich mit bem ungebeuern Reiche Brafilien, beffen Befigungen fich an bem gangen Ump. sonenfireme bin erftreden und von ba bie jum 32° f. Br. von Pern bie anm Meere, und bas fo allein bie Balfte bes Aladenraums bes fublichen Ameritas umfast. Die Republit Dern nimmt bie Beftfufte ein von Cotumbien an. Gie grengt an bie Republit Boticia, melde aus bem otten Dher Dern gebilbet murbe. In ED, beginnt bie Republit ber Bereinigten Provingen bes Rio be la Ptata, von ber jest bie Proving Paraguan gans getrennt ift, fowie bie ber Banba Driental, welche ble

Resubtil Umpapen ausmacht. In MD. erfteret fich hie Mezimun, est Gilli, melde ben Rend bei mellichen Techensbenger einnimmt. M füllichen Geleiter, veriche auf ben Aerten Patageseine bilden, dies impfinder Ginzteinung, geldere, nus ben bildigen Abbang betreffe, ber Reystill von die Patast, auch die fein Wielerfellungen un der Kalle beife. Die dürigt weit von mandhängign und berumpflereben Mieltrichefen bemacht. Racher giet et nur nuch Gerentin von Geleiter, ericht bis Mehrt; an Kalpruch genommen bet. Die Walulaum gehören jeht be-Mandieberen.

Es giebt teine Iddiung, nach weicher man bie ameritanifche Beile trung genau bestimmen thonet. humbelt (fichge fie auf 26 bis MR. Roch bem, weis der bannet finner, fie biefe 36bt innebe bod, und eit wertwürdig, bas bas ungehauere Gebier Ameritas weniger Ginneber bat ols Kenfreich, ob es gieich ungeführ vierzig mat größer ift als biefes.

Paris.

Alcide D'Orbigny.

# Malerische Reise in Sud- und Nordamerika.

### manitel I.

Abreife von Borbeaux. - Aufenthalt in Savanna.

Die Reifeluft wird bem Menfchen angeboren, er erwirbt fie nicht erft. Bie ftrigert fich mit ber Beit, wirb burch hinberniffe befeftigt und enblich eine Beibenicaft. Dann fann man ibr allerbinas einfar folimme Geiten. einen unrubigen Cosmopalitismus, eine Bortiebe fur bas Bunberbare parmerfen, aber gerabe biefe machen fie auch ju einer ber arosartiaften und nuntichften Beibenfchaften, welche man fennt. Dan nehme bem Menfchen birfen Moridungeinftinct, biefes Beburfnif von Bewegnng, Die fon balb aus blager Reugierbe, balb in Danbeiszweden nach bem Unbefannten bin treiben . und man ftreicht mit einem Striche aus ber Beichichte ber Belt Die riefenhaften Rellen, welche bie Banber und Wolfer mit einanber in Berbinbung brachten. Der manbernbe Marco Polo wirb nicht mebr verftanben ; felbft Columbus bleibt unerftartich. "Jeber fur fich an Saufei" ift bie engbergige Deutfe, bie bann allein bereicht. Beber Staat mus fich perrommein wie Ching und mit einer großen Maner einichtieben. Richte nermifcht, nichts verfnupft fich mehr unter einanber, weber bie Bolferichaften, noch bie 3been, bie Sitten, bie Glaubensarten und Gloftifatianen. 34, wenn man bem Menfchen bie guft gu feben nnb gu erfahren nimmt, serfallt bie Beit in lauter einzelne Bruchtheile, bie in ber Abarichiebenbeit untergeben. Die Reifeinft ift ein Bertzeug ber Barfebung, unb amar bes fraftigfte, bas wirffamfte von allen. Giebt man nicht in ber phoffe iden Cebnung ber Dinge ben Binbhauch bas Camentorn, bas in bem Thale reifte, forttragen und auf eine nachte baibe ftreuen, bamit auch biefe Saibe grune und fruchtbar werbe? Daffelbe gilt in ber geiftigen Belt. Der Camen ber Anftigrung muß über bie gange Beit verftreut merben. Der Menich muß ibn von Drt ju Ort tragen; es ift feine Mufgebe, benn auch ihm fcheint eine Stimme von aben fortwabrent gugaruten: "vormarts! vormarts!"

In joden Bebenften am Zedamen (ebte 16), at 26 be Poft mie einer Bird von einem Zeiter Bamfer breuder, einen in minnen profesigen to ben portifiem Brief; einem Brief von eine passagig gleine, beren jote ausgen den Den Berteile bei Berteile bei Berteile der Berteile der Berteile der Berteile bei Berteile der Berteile der Berteile bei Berteile der mochen Berteile gestellt den Berteile der Berteile bei Berteile der mochen Berteile gestellt der Berteile gestellt gestellt der Berteile gestellt ge

Biebiger Dnbeil Gr hatte meinen Gessund erreiben. Ich mochte fohrer ihm nicht gerücklichen, "Bas aus Kmertle tommt, ill nach Zumeit auf eine den geite geste geste

Und ich reifte ab.

Es war am 15. April 1826, als ich Borbeaux auf ber Brigg "Infferjon", Capitain Spafedurp, vertief. Widhernd bas Schiff auf ber schonen Gironde hinglitt, die ihre getbichen schammligen Wogen weichen grunn und biumenreichen Ufern binnedigt, sah ich nach einander Blape und finn gift, Hauflier, Wesen und finn Erichabet. Imei Ager nach der Abfahr nur ber "Inffirse" unter dem Leuchthurms von Cerdonan. Gedenaul: Alhiere Pharus, seifen Seigle den himmel derüher, währens his finn die im Schaume abeit! Einzelmer, rauuriger Ahum, der fich, de lange et Dag, fin, vom Giefeld die jum fisse im den Sogen firstatt. Abend oder verfambete und ein benoglicher Etern wird, desfin Abbarderin auf dem Kafen fodunkt!

Mis wir unter biefem Leuchttburme binfubren, maren, wie ich mich erinnere, meine Gebanten minber beiter und poetifc. Das unrubige, bobtgebenbe Meer fouttelte mich gewaltig. Das mantenbe Spiel ber Maften und Taue, bas unbefdreibliche Bittern eines Schiffes, bas con bem Meere und bem Minbe geruttelt wirb. batte meinen Ropf bereits eingenommen. es faufte und pfiff in meinen Obren und por meine Augen teate fich ein Schleier. Die Prufung begann; ich batte bie Seefrantheit, bas traurige Uebel, bem wenige entgeben, Die gefahrlofe, aber granfame Rrantheit, bie in Begleitung ben Rrampfen, Schluchen und brecherlicher Beanaftis aung ericeint, bas um fo forectlichere Beiben, weil man um feinetwillen mie bebauert wird und flatt ber bitfe nur Spott und Gelachter finbet. Der Spott, ben ich meinerfeite ju erbutben batte, mar ber Unblid eines Rrubftude auf bem Berbede. Bebn Perfonen um einen Cointen von Ranonne und eine Paftete von Berlaueur, bie mit Appetit afen unb Geaves basu tranten; welcher Dobn fur einen armen Trufet, ben bie Certranfbeit quatt und bem ber Magen auf ben Lippen fiat! Lieber batte ich faft bas Schiff finten gefeben-

Almeilig lief inneb des Under nach and der Schnichte abgen ab ist von fest fernen finn die er greiche beiten mehr Ettigenen fand feinen Zeize ist nichtet. 326 heite man des Verfeinnutz nach. Menn des Wert erfein et erst. Menn des Wert erfein et erst. Menn des Wert erfein et erfein der Mert der M

Bas last fich von einer Sabrt nach ben Untillen noch fagen. bas nicht fcon gefagt mare? Die fliegenben Bifche, welche uber bad Baffer binfummen wie bie Libellen über bie Btumen unferer Biefen, bas Spiel ber Merrichmeine in ber leuchtenben Schiffefpur, bas Bufammentreffen mit einem Paar Schiffen, bie Taufe unter bem Acquator, bie Gefcheinung bes Saffifches bei Binbftille und ber Sturmobgel im Sturme, mer mußte bies beut ju Zage nicht alles icon? Ber bat nicht wenigftens bavon gelefen? Es ging auf bem "Befferfon" burchaus nicht anbers, wie es auf allen Sanbeitfchiffen gebt. Er fab Dabeira, traf in jenen Bewaffern bie Dafe fatwinbe, fpannte feine Segel aus und tief fie ruben bie jur Antunft in bem Merrbufen von Merito. Gieben und gwangig Zage nach ber Abfahrt fianglifirte man eine ber Lucaper, bas Guanahami bes Columbus, feine erfte Entbertung, und am 16. Daf bei Zagesanbruche befanben mir uns noch feche Stunden von bem Safen von Savanna bor bem Pan de Matanzas, bem großen Berge, an welchem bie europaifden Echiffe bas fanb ertennen.

In Bemilleg fut ber "Affricie" an bet Afth this, berm And All ch mit ihre Minut abstert. Bed herfurt gerft ber gleigt ibe Bodigs blei in der Kree thause, bald fanten fie eit fielt. Afthemaliet dei halt hiften fiß fielden tilt Abfrem file mer erfejteten Russens von Gerla, von dem Jartsprin der Jarderreitet ble zu dem bundtiften Gries bet Anfrichemen. Koden und, sof mitgeling Merrer greiseg, glitten fielden fin med Gestetten mit berichtigen Gegeln bahla. Es wor ein ersjenber Bild. Gigen jeet lijte fannn mir ner ben Bettet el Morre und ba Cababol orteid, betten Sannenn hie gangt Sankhumag bei Spherseifert befterlicher; 
benn pigte fid jerditet denst kleiner Genale bet Joffen nen Opasama, 
nin ungsteuere Dou, and bem fid gan pollfann bette. Gölfen esse dates 
Johfen und von sellen Bermen, megliche, ameritanisier, bännighe, permeister 
for uns Genander, berängene, (Zaf. 1. Xibbil). Delfer Zanktie Srichtler 
gerichte, peldanhigte, peritanisier, permeiste, forstenisfler uns Genander, betangene, (Zaf. 1. Xibbil). Delfer Zanktie Srichtler 
gerichte den beste der bestehe bestehe bestehe 
for und Genander, oder ab 
den bestehe bestehe 
Gant den bestehe 
Gant den bestehe 
Gant der bestehe 
Gant den bestehe 
Gant der 
Gant den bestehe 
Genander 
Gen

Kann wer ber "Jöfferfen" auf Kai ver Alter gegengen, 46 mit Root mit miente Kaffern auf fan ben ben, Der mit fligwargen Alpfin bekeit "derfandem vereitht eine nerdenfehig Genefrems und der pfin bekeit "defandem vereitht eine nerdenfehig Genefrems und der nerugun. Bonnig Reger fersagen in das Bene, febble de bei Kallaht brützer. Enn enführte und wie im Etumen und heiti fich umb der, mas gab beitum. Dure einen Geloten, der feinen Gete dier der der gar gu gefälligen Arenge tangen tief, werder sie uns numbglich gemein, under Gedel zu vertrechigen. Mit frieser die fir gang as de ablich beliebe auf einen Karren zu laden, der den Wig nach der Eradt ein feltug.

Bei bem Anblide biefes Gafthaufes und bes murrifchen Befichtes bei Birthe, bei ber Musficht auf folechten Colaf und folechtes Effen entftanb in mir ber Bunich, bie Fonda de Madrid ju vertaffen. Aber mobin follte ich mich wenben? Baft alle antommenben Guropher baben Freunde und Betannte bier; bei biefen fteigen fie ab. In ben Wirthe baufern mobnen nur bie Abenteurer. In ber Fonda de Madrid befamben fich bei meiner Unmefenheit brei Induftrieritter und gwei emerftirte Schaufpielerinnen. Der Plas mar nicht tanger an batten und ich enp folos mich alfo, bie Gaftfreunbichaft ber Errolen angufprechen. 3d nannte bem Birth bie Bittme meines Dheims, bie Dulattin, meint Zante. Er tannte fie, fagte mir, bag fie in ber Ctabt fen und gab mir einen Reger, ber mich in ibr Daus, ober vielmehr in ihren Palaft fubren follte, benn gegen bas armtiche Birthebans mar es mirflich ein Bataft. 3d gab mich ba ju erfennen und wurde mit Areubentbranen empfangen. Meine Aante mar eine Frau von etwa vierzig Jahren, noch fcon, obgleich etwas ba beleibt, fanft, gebilbet und geiftreich Reben ibr ftanben beri erwachfene Dabden, fchiante und anmuthige Confinen von funfuebn bis awansia Jahren, allertiebfte Wefchopfe und eben fo gutmuthig ale bubid. Die Anfnahme, welche ich in biefer Famille fanb, werbe ich niemals bed geffen. 3ch war fur biefe Frauengimmer nicht ein Gaft, fonbern bas Familienhaupt, nicht blos ein Better, fonbern faft ber Derr. Mus ihrer tiebecollen Buvortommenbeit, aus ibrer Cornfatt und Aufmertfamteit fab immer etwas von ber Ehrfurcht bervor, welche bie farbigen Brute por ben Beifen gu begen pflegen. Ge fchien, ale bielten fie es fur eine Pflicht, mir Bobnufig und Unterhalt ju geben. Dan batte fur mich gewiffermaßen ein orientatifches Beben eingerichtet, bas mir nichts su munichen, nichte au bitten übrig tief. Ueberall tam man mir juvor. Statt bes buftern und efelbaften fleinen Gemache in ber Fouda de Madrid botte ich ein großes, breißig Ruß bobes, tuftiges, bequemes und meublirtes Bimmer, und die Meubles find hier ein seltener Burus; ich batte überdies ein Bett mit einem Baltadin barüber, von bem ein langes Müdennet berobing; ich batte Diener, Sclaben, Pferde und volonies zu meinem Befelte. Ich iede wie ein Fack.

Strine Lieble Befehlfrigung in den erften Zogen wor, in einer vonete in her Gegren umber zu jederen. Die Radanz trutt en Effekten mit den feit debt Rüber. Die Zudorsphang, der vor ter Genne umb dem feiten beide Rüber. Die Zudorsphang, der vor ter Genne umb dem feiten feiten feiten den man Schriften beruntzunfellen nerven mis werfchiebe gegen der Schriften der Schr

( Theater. ) Die Promenabe war nicht meine alleinige Unterhaltung. Davanna befist beren auch anbere; et ift raffinirt wie Conbon und Paris, fennt bas Theater, Balle und Concerte. Buerft ging ich alfo in bas Abrater, ein siemlich großes Saus, bas 1800 Bufchauer faffen fann und an biefem Zage mit Damen gefcmudt mar, beren etwas getber Zeint burch bie Bichter mehr bervorgehoben, beren immer lebhafte Angen baburch noch mehr belebt wurden. Ihr Pus und ihre Befichter maren trigenb. 3ch faß in einer luneta, Art loge, und mufterte von ba aus bie funf Cogenrriben, in benen bie Schonen ber Stabt verfammelt maren. Diefe Mufterung nahm meine Gebanten fo in Anfpruch, bas ich bie ichlechte italienifche Dper, welche auf ber Bubne gefungen murbe, gang pergas. Die Einfahrung ber italienifchen Dper in biefe fpanifche Colonie ift übrigens ein Fortidritt und eine Groberung. Bor etwa sebn Jabren biette man noch Mpfterien. 3m Jahre 1818 batte befonbers "ber Zriumph bes Ave Maria" eine große Beliebtheit erworben, ein erbauliches Stud, bei beffen Enbe man einen tapfern Rreusritter ju Pferbe auf bie Bubnr fprengen fab, ber an ber Spipe feiner Bange ben blutigen Ropf eines Baragenen trug. Die Damen fanben bies febr fcon; fie fielen nicht in Donmacht, fie brauchten fein Riechfaly. Die Fiction eines enthaupteten Carmenen war nichts gegen bie merberifche Birfilchfeit ber Stierfårmefe.

Rach ben Berangaungen bes Abeaters temen bie bee ( man. Balles. Da es su Davanna noch immer eine fcharf abgetrennte Cheibungslinie swiften ben Beifen und ben Farbigen giebt, fo brauchte ich, um Butritt in bie bobe fpanifche Gefellichaft ju erhalten, eine bobere Gonnerichaft ale bie meiner neuen Famitie. Der frangofifche Comful, herr von Angelucci, nahm es gutig über fich, mich vorzuftellen. Dhne ibn batte man mich vielleicht wie einen Paria gurudgewiefen, fo einflußreich und machtig find bie hautvorurtheile noch immer in ben meiften Colonien; unter feinem Schuge aber hatte ich ein Recht auf bie mobimole lenbfte Mufnahme. Die Ball : und Spielfate befinben fich eine Biertels ftunbe von ber Ctabt und man muß fich in ber Bolante babin begeben. Mis ich antam, fulltr eine gabireiche bunte Gefellichaft alle Bimmer. Der Ball mar ber Bormanb, bat Spiel bie Dauptverantaffung ju biefen Toften. Dier fanben fich vereinigt ber fpanifche Monch und ber bollanbifche Schiffscapitain, ber eine mit bem Rofentrange in ber banb, ber anbere mit ber Gigarre im Munbe. Die Magiftrateperfonen, Die Dibalgos, bie Raufleute, bie Militars, bie Supercargos, alle Rotabilitaten ber Ctabt und alle Rremben in berfetben tamen ju biefen Gefellichaften mit vollen Mafchen und Beutein. Diefen Abend war jeber Spieltifch mit ungebeuern Summen bebecht; bier nahm ein Dberft mit Sturm bas Portefeuille eines rrichen Bantiere: bier verfuchte fich eine Darchefa gegen einen Reifenben und fie maren erbitterte Gegner, benn bie eine magte an einem einzigen Abenbe bas Gintommen ibrer Buderplantage und ber anbere ben Gewinn feiner Reife. Es mar eine Buth, eine fieberhafte Erregung, por benen fich faum bie Ringften ju retten vermochten.

Der Ball bollt war trarig und bat. Die wie Wedenum geschwichen Grectlumen denne feine Deuenstelle is ihren nuge Gedupen und gingen mehr alle fie zugeten. Ber einigen Geborn Endehe fin and bie ihr Strenet. Der fonnschließe Genetraus fill Benn mit fliedigheit. Der Gollege und ber Mitglier wieden eine Revolution erzugen. Unter bem bei diese filmen fehre man die gilden Genfiels in dem galdneit der Unterverprechte der filme fehre man die gilden Genfiels in dem galdneit der Unterverprecht gestellt der Bertall gestellt der gestellt der bei under von den den gestellt der gestellt gestellt der gestellt der gestellt gestellt der gestellt gestel

Diefer Gouverneur wohnt auf ber Plana de armas in einem fete schonen Bolafte, ber bem bes Interdanten gegenüber fieht. Die Archietectur biefer beiben Gebaube hat erwas Unbestimmtes und Bastardartiaes.

odgelich ei ibert im Allgemitem webr en Gregorischtli noch an Abel feite. Arteiten, Speller, Gobient mutte den Zebern alle bis genehrt feinen üben Anbeild. Dem Palast bei Gewortneres gegenüber fiehr eine Ausgele, wir mas fagt, auf beriehre Geften, wie der eine Weffe zur Seite ber Genteckung weim Seinmisst spelater werde. Men piete bert vor werigen Jahren bie angehorter aube, beren Schaften dem Metjeriehre und bei Eleigheit.

Se lebte ich feit einer Boche in Bavanna, mar faft an bas Banb gewohnt, faft fetbft ein balber Greete, ein hather Spanier geworben. Die nachftfolgenbe Boche murbe gu Musflugen in bas Innere ber Infel verwenbet. 3d fab guerft Regla, einen fleinen Rieden, ber eine Bierteiftunbe von ber Stabt liegt, bas Reft ber Gerau. ber, welche in bem Meerbufen van Merico freugen. Die fpanifden Beborben bulben biefe Rabe. Sarglofigfeit ober gurcht fchließen ihnen bie Mugen. Reala ift von einem amphibienartigen Befchtechte bewohnt, bas amei Giemente und gmei Griftengen bat. Um Canbe lebt er nach ben Befeben, ift geborfam, beabachtet ftreng feine religibfen Dbliegenheiten, befucht baufig bie Rirchen, und ift mit ben Gefchaften vertraut; auf bem Schiffe bagegen bergift er feinen Bertrag mit ber Gefellichaft, greift an, morbet, raubt, fledt in Brant, farbert bie menfchliche Berechtigfeit beraus, unb rubt auf ben erbeuteten Schapen. Diefes Geerauberhanbmert, biefer Banbei bereichert Regla. Man barf fich alfe auch nicht munbern, wenn man fartmabrent amangig, breifig bis viergig Spieltifche auf bem offenttis den Plate bes Biedens ficht. Diefe Tifche finb ben monteros (Bauern) umringt, bie 2 bis 3 Ungen Golb auf einmai magen. Diefe hagern monteron mit ausbrudevollen und regelmäßigen Befichtern tragen einen Strobbut, ein Demb und Beintleiber von geftreifter Leinwand; an ber Geite baben fie ben machete und im Munbe bie Gigarre.

(genann) 3m Begia fab ich einem Opthenetunner, bad in ben fiperieren in ihm Generieren in gemainen Schaufpielt. Gie fente in einem Freischung der Bereiten ist gemainen Schaufpielt. Gie fente in der Begranden in der Geschaufpielt. Die serwerfelb in die Gedeuns der Begranden in d

Dirft Caufe für Obenetilungf ift nicht auf bie nicht eine Gefant; bie ihndes, die Geschen micht bie Gesenters mochen eit eine fige ernibellte Gade benech. Die erne in bieft bie Gesenters mochen eit eine fige ernibellte Gade benech. Diese ben eine tietern binnte man bederenzt Bleige aufderen, der Est gelte nicht mit der Geschen bei der Schriften, auf mit bem Gliete der Gestellt geber bei der Geschen bei der Geschen bei der Geschen der Geschen bei der Geschen der Geschen

ein elaffliches Buch unter bem Ramen "Gallomachin". Ein ebies Stu-

(Gan Mares.) Rach Regla fab ich bas Dorf Chuanajan, ben fleinen Biecen Done Colorabo, ben Begirt Gan Marco unb bie Stabt Matangas. Diefer an einigen Orten barre und traurige Abeil von Guba bat Partien und gange Begirte, bie fruchtbar und melerifc finb. Bis auf ben Gipfel bewalbete Berge, Bugel, Thaler, Palmengange, Daine von Citronenbaumen, Bambuslauben, bas ift bas allgemeine Musfeben ber begunftigten Drte. Der Begirt von Can Marco befonbers ift ein Garten. Geine flachen Ebenen finb mit einer rothlichen Erbe bebedt, auf ber alles aufe Bortrefflichfte gebeigt. Die fconften Safferpflangungen befinden fich in biefem Gben mit berrtichen Banbichaften. Banee Sollen von Cocuspalmen, Didichte von Drangen, bie ben Boben mit ihren golbenen Fruchten bestreuen, Alleen von Ananas mit ihren ppramibalifchen Fruchten, Bufde von wohlriechenben Rofen und eine Menge Dbftbdarme, wie bie Mango, bie Sapatille, bie Banane zc., fury alle swiftentropifden Arten machfen in biefem bevorzugten Begirte in Ueberfluß. Fur ebn giebt es frinem Binters er bat in jeber Jahresgelt Blatter, Bluten und Früchte.

36 füt girt aufsaules (Sufferpinningen) um lagenfen (Budfernich umpgenfatign.) 36 soffenfisien billen genehnisch Zustenaus von mehr ober minber greifer Sufferbeum, blie für aufset gestellt um der mer bei gestellt gibt des Ben einen Sufferbeum bis generhigigig ein Suffer des Ben dem Suffersten bis ben einem Suffersten bis ben einem Suffersten bis ben Erun mas 15 bis 30 grei, den Drunger einnehmen find, der Berteit um der Suffersten bis der Suffer find, bern Berteit gefüh bis gemit die genichen bischen find, deren Berteit, je beiten men finn aus um habet felte mehrte, um fin febam in Buffer geber nem finn aus men fin der seine hier ihre ber bereitigen Suffert kelter biefer verfüglen.

Die Anbrifation bes Buders ift tangwierfger und compticierer. Butfchen bem erften Gafte bes Robes unb ber Caffonabe, bie ju uns nach Europa tommt, find eine Menge Arbeiten nothig, bie Zaufenbe pon Armen in Unfpruch nehmen. In biefen Buderfabriten arbeitet man bauptfactlich in ber Racht beim Scheine großer Feuer, bel bem eintonigen unb unangenehm ftingenben Gefange ber Reger. Man tonnte eine folde Ccene für einen Derenfabbath halten. Dier geben bie Schwarzen einanber bas Buderrobr gu, bas germalmt wirb; bort fieden fie es an bem einen Enbe unter ungeheuere Balgen, bie es meiter gieben und perquetiden. Dort treibt man bie Stiere an, welche im Rreife geben und bie Dafchine treis ben; weiterbin befargt man ben Reffel, in welchem ber Sprup tocht, ober fcaumt ibn ab, ober fucht bie Beit gu erfpaben, wann er gerabe aut ift. Ueberall Feuer, Barm, Dampf, Gefang, fcmarge fcmierige Gefichter, that tige Arme, Manner, Weiber unb Rinber, bie um große tochenbe Reffet beichaftigt finb, und mitten unter biefer Menge ber Muffeber, ber WBert. flattebesput, ber bas Recht bat, auf Pritiche und Gefangnif ju ertennen, ber Muffeber, beffen Bint man gehorcht, ber Schreden ber Sclaven, bie nicht obne Entfegen ber machete feben tonnen, ben er im Rothfalle que

ber Scheibe siebt.

kern Defe sinftest, wenn man barsef vitte, fo belf nam hinchflicht, genn und man fiel gene einem Inglicht dien, die bie Kernscher tilgen aber Grünflicht (gesier posseruns) nennen, mb bat fann beneritig filt. Dit beige einem Sein der Deutsche des Grünflich (gesier posseruns) nennen, mb bat fann beneritig filt. Dit beige eine Sein der S

Geift bas Pfleameurich bat enf ber Infel Cude feine Gefehren. Em ficht bei es of hie beim Rerugifien bes gehömingeben grund geleicht gestellt der Beite der Geschlichte dem bei der Geschlichte geschlichte fein bei glied ber inge. Der feigter biebet ein des Deipun beim Christman geleicht geschlichte fein bei die feine Beite der Geschlichte ge

Gine andere Geißet von Gubo find der Buschapper in der Twoma oder Geiegen von Gestuder und Guto. Die falten in Schapert über ein jeht ingende Anstropfenungem ber, verstennen sie und verwößen aller Lebesteld wocht man auf sie Jago wie auf Bild. Die zu diese Aufgene abstricktern deuskunde solgen ihrer Spur. Richt siten schapen sie auf an, wenne feit 6 Spur einen Buschapper grunden baben.

( Bewehner. ) Die Brobiferung von Guba last fich in vier Claffen theilen: bie Beifen, bie freien Farbigen, bie freien Res ger und bie Regerfelaven. Die europaifden ober errolifden Belfen baben bie fpanifche Tracht und bie fpanifchen Gewohnheiten beibehalten, wenn fie auch burch bie in ber Golonie etwas mobifigirt worben finb. Der reiche Schmud, Die feibenen Rleiber, Die Spigen, Die Blonben, Die Lurus. facher, bie Schilbfrotfamme, bie theuern Connenfchirme, bie Diamanten, bie Berten, bie Rubinen und Smaragben, nichts wirb son biefen Damen vergeffen, welche bas Golb fur ihre Zoilette verfcwenben. Erog ib: rem Bunfche, biefen boben und abeligen Damen gteichautommen, gelingt bies ben freien Farbigen und Regerinnen boch nicht, entweber weil ihnen bie Mittel baan feblen, ober weil fie ben Buth nicht baben. Gie trogen im MUgemeinen Rieiber aus ber Rinbe bes dagilla (liber) ober Spigene baumes, bie in bunnen Streifen von ber gange ber Mefte abgefcnitten wirb. Diefe Dagillafteiber werben biswellen mit leuchtenben Inferten ausgepust, weiche man im Gurtel und in ben galten funftlich unb fo anbringt, bas fie fich nicht bon ber Stelle entfernen tonnen. Abenbs im Duntel werfen biefe Rieiber formtich Strabten. Die Damen ber reichen Staffen gieben biefe Infecten auch auf und futtern fie mit bem garten Theile bes Buderrobe.

Richt. Die Rüche ber Europier ift gang homisch ibt olln potrein bilter bie Errabinge um des Fert jerriche bedeit von Gerolpfield für en einer Westlern und Sein. Der einere ist diertsburgt des Festlerns in einem bedenstißer auch Sein. Der einer bie diertsburgt des Festlerns in einem bedenstißer der in die Gestlern ist die einer bei Priere, jede bei Den nach den Edwarf feiner Martinetten für diert, auch Priere, jede bie Denn nach den Edwarf feiner Martinett fan jer, under ten Vergetzman im Denis ben Des imb vertritt bei Amt einer Radmantificken.

Das verschiebenartigfte und appetitlichfte Gericht bes havannifden Tifches ift bas Deffert, benn es erscheinen babel nicht weniger als breißig Arten Resichte.

Gin feltfamer und unter ben beffern Glaffen giemlich allgemein herr-

schender Cebranch ift ber, einander bei Dische fieine ausgefuchte gute Biffen und Lecktreien an einer Gobel ju dierfichten. Men bergieichen Bueinbung ift eine febg erpfe Gunff, wie and von Geiter einer Dame bie Gelanterie, aus bem Glase eines herrn zu trinken, ohr biefer feine Löppen baran fetc.

( monde) 36 hotte misk en bird Gelecking jemlig gendhet, mit jemlig. An eine freise find gendhet Gepitien, an ihr fettom fan der gendhet Gepitien, an ihr fettom fan der krose find gendhet Gepitien, an ihr fettom fan de krose find gendhet freise find gendhet freise find gendhet fan de find fan

Solde Gewohnheiten murben allein hingereicht haben, Bichet, ) mich ju vertreiben, aber es fam noch eine wirfliche Geis Bel bagu. Der vomito negro ober bas gelbe Fieber, biefe Enbemie ber Antillen, brach wieber auf Enba aus. Man batte einige Rolle in Das vanna und Matangas bemertt. Giner ber Paffagiere vom "Jefferfon" mar nach wenigen Stunden baran geftorben. Geloft ber Supercargo, ein fraftis aer iunger Mann, ber frub befallen murbe, ließ Abenbe bas Schlimmfte beforgen. Meine Zante wollte mich nicht langer biefer Gefahr ausgefest feben. Die Bolanten maren angefpannt unb bas game baus mar auf ben Beinen. Man wollte mich in ein reigenbes bans in ben Berarn pon Can Calvabor bringen, bas luftig und gefnnb und nie pon bem gethen Bieber beimgefucht worben mar. 3ch wollte nachgeben und mit abreifen. als enblich meine Lieblingegebanten bie Dberband bebietten. "Rein," faate ich ju ber auten Sante, "ich will lieber bie gange Infel periaffen. Da ich eine fo lange Banberung vorhabe, fo barf ich mich nicht gleich am erften Orte fo lange verwellen. 3d muß noch einige ber Untillen feben. the ich an bas Beftianb tomme." Rach vielem Biberfreben fam men überein, mir einen Plas auf bem erften Ruftenfahrer an beftellen, ber nach Port au Prince fegeln werbe. Der calesero bes Saufes, Jos feph, ging, nm ein Echiff auszusuchen. Den zweiten Jag ging eine bubfiche Gortette unter Segel und ich folof mit ihrem Capitain meinen Sanbel ab.

es gewöhntich ber Ratur und ber Pflege ber Regerinnen, bie barin erfabrener find ale bie gefchictteften Aergte.

#### hapitel II.

Infel Cuba. — Gefchichelicher, geographischer und ftatiftischer Ueberblief.

Gubs ift eine ber erften Infein, werche Gefunnisst nach Annandami fab. Er entbeckte fie ben 27. Deteber 1602. Spitter, von Rückspag err obert, wurde fie eine spanissge Gefenste und hier deutsche der zuschlage ber Gubs. Die Betate downne wurde reinstalle man biefe diet erbote und in der Witte des 16. Johannes wurde reinstalle nachben fie ein frambfischer Gerfar gepfandert und in Alche gefügt batte.

Die Sofie Erbei liegt perffeen bem 194 48r und 287 197 n. Br. und ner 193 und ner 193 und. Die 71 un St. Die Rotte nach, vom Strepflege Wessel bit gam Bergeltige Steepel bit gam Bergeltige Steepel bit gam Bergeltige Steepel bit gam Bergeltige Steepel bit gam bei der Bergeltige Steepel bit gam bei der Bergeltige Steepel bit gam bei der Bergeltig bit gestellt gestellt gestellt gam bei der Bergeltig bit gestellt gestellt gestellt gestellt gam bei der Bergeltig bit gestellt gestellt

In ber Balfte feiner Unebehnung geigt Guba nur niebriges Banb. Ge ift ein Boben mit ferunbaren und tertiaren Formationen, burch welche einige getfen von Grante und Gneis, bon Spenit nab Guphobit hindurch. arbrunaen finb. Die Berge im Innern, beren Geognofie noch nicht genan befannt ift, enthalten impofante nnb mertwurbige Banbichaften. Da erhebt fich, nicht weit von Erinibab, ber Berg Potrille bis ju einer Dobe von 7000 Ruß; weiter bin entfpringt von bem Gipfel ber Cierra be Gloria ber Rtus Aurnicu, ber in aufeinanber fetaenben Cascaben pen 100 bis 300 Buf nach bem Meere berabfallt; außerbem geigen fich an ben Geiten bes Berges bes bell. Johann vom Pateran hinter einem Palmenvorhange ein freierunbes von ben Gemaffern bes Guarabo gebilbetes Baffin und bei biefem eine Grotte, beren innere Banbe glangenbe und feltfame Statactiten enthalten, Berfteinerungen von tanfenb Formen, wo ber gelfen bath in Saulen, balb in Regel ober in umgefebrte Ppramiben gegoffen an fenn fcheint; uber blefes Berggange enblich ragt bie Sterra Daeftra binweg, bie hanptfette bes Enfteme, eine Reibe von fteilen und nachten Granitiplorn, melde jabtreiche Ibater burd ibre gabnenben Cotunbe binburch extennen laffen.

Ben allen biefen Bergan fommen greße, aber nicht febr welt erie beimen Bufferführen berah, bei nie Regegeith betrig, im Sommer aber ausgetrechte find, ber Mie Gante, 20 Gt. weit fligiffen; ber Ip sehr wis bei 16 Megray, ber aus ber bei bei Kregrey, ber aus ber bei bei Kregrey, ber aus ber bei bei Bruncte vom bennta Grus, auf benne ber gehfte Ahell bei für Ausepa heffmanten Badters fortgrößelf wirk.

 Die weletliche Einteilung ber Intit, bis auch mehrere anbere inte bit einige für bis meure Geographie annehmerer, für bie, welche weuche ber Generalgauvennur Birze eingeführt hat. Bie fichnehet die Indic in ber Generalgauvennur Birze eingeführt hat. Die fichnehet die Indic in ber Elgiere, han mehlichen, mittern mit blischen, die wiederem die tionen oder partides gereigen. Die Generalaspitanerie bot them Gig Domanna, dem Dausporte des werefülicher Beitrich. Die betten noben in

ben unter einem Generalbrigabier.

Die wichtigfte bon allen Stabten Cubas ift Sapanna. Bon meine gefeben, fest fie in Erftaunen und gefällt. 3hr Gurtel von Forts, ibe ter Dorfeen eingefastes Baffin, Die Spigen ihrer Rirchen, Die rothen Diche ibrer Baufer unb bie Palmen ibrer Garten, alles icheint großartigen mi unbefannten Glang gn verfunbigen. Das Innere ber Stabt fcmacht to fen Ginbrud, obnt ibn gang ju verwifden. Dan gewohnt fich allmig an ben erftidenben Geruch bes tassjo (gefatgenen Atrifches), an ben Com und bie Enge ber Strafen und an ben oft jammerlichen Unbild ber Bobnungen. Davanna machft und civilifirt fich jeben Mag mebr. Be hat Rais, Stapelplage, eine Gefchaftethatigfeit, melde unfere Dunbellftabte beneiben tonnten; fie bat alamedas, berrliche Promenaben, wo bi elegante Gefellichaft bie Abenbfühle genleße; fie bat befuchte Abenter, fetr fcone und aut gebante Saufer. mie bas Bellbans, ben Walaff bes fferverneurs, bie Manufactur, wo man jene Gigarren verfertigt, beren Ruf fo groß ift, prachtvolle Saufer, unter anbern bas bes Grafen Ferrantine, bas nicht wemiger ale 400,000 Thaler gefoftet haben fann. Gie bat iber bies nuttide Unftalten, wiffenfchaftliche und ifterneifche Inflitute, beim bere Oculen fur verfchiebene Breige ber menfchlichen Renntnife, in Rufeum, eine Bibliothet, einen botanifden Garten und Canceftericht Schuten

Die Einwednerzoll von Paronne beitet fich bet ber teeten 3king auf 12,000 Cinn. mit Glinichtel von 23,000 Ceiarn. Wen geleit wer irgene am Wierhwagen. Der mittere Letting ber Einfalpt war 00 Mittenm grants i fen ber Zusische einen do Mill. Um diefelte giet (1867) Einem 1030 Coffe von 110,000 Comme in ben hofelte giet (1867) Einem 1030 Coffe von 110,000 Comme in ben hofelte giet (1867) Einem 1030 Coffe von 110,000 Comme in ben hofelte giet (1867) Einem 1036 Coffe von 110,000 Comme in ben hofelte giet (1867) Einem 1036 Coffe von 110,000 Comme mit fiel fich beite Jahren Genet in bei die eine Die eine Genet in bei die eine Die eine Genet in bei die eine Die eine Genet in die eine Die eine Genet in die eine Di

Etten mat ben bifem britispen Drittall jus ritens allgemeinen lieferside fleeping, for greaten som kiefen, bei somer hen Natione Gube allein oud ben Blage bei Bertifsperichen begriffen ilb. Ber muser, fo fejant unter miesten mit den kommentienserheite Missel, federlicht fleg frib oder hen Sacher 1706 fers. Bes beier Sicht ferst fich mit 2000 fleime, webieren fin 1808 etc. Bes beier Sicht, with auf fejantis Beite errericht aussern: Bleide errericht 1904, 491 dagert, der alle fejant Bestehen der Bestehen der Sicht der Bestehen der Sicht der Bestehen der Sicht der Bestehen der Bestehen

Die Arfaden biefer Bungbme find mannichfach und verfchieben. Mon weiß nicht mehr, mas bie Infel su ber Beit mar, als Chriftoph Columbus on ihr anlegte. Aber unbeftritten fcheint es ju fenn, bag nach einem bale ben Sebrbunberte bie eingeborenen Racen nicht mehr eriftirten. Schon 150 ermachtigte ber bof von Mabrib gur Ginführung arbeitenber Reger. bir ben erften Reen ber Stlavenbevotterung ausmachten. Diefe Ginführung und bie Unfunft neuer Unfiebler bewitterten Guba wieber, wenn auch ner langfam. Die Ginnahme Jamaicas burch bie Englanber 1655 brachte neue fpanifche Ginmanberer babin; bie Abtretung Storibas in Bolge bes Ariebens von 1763 und jene von St. Dominge 1795, fo wie Ren Dr. leans' 1803, bie allmatige Emoneipation, ber Mufftanb ber fpanifden Cotenien auf bem ameritanifden Beftianbe machten Guba gu bem legten Afole ber pertriebenen Greolen unb marfen babin eine große Anzahl europaifcher Familien, bie burch langen Aufenthalt unter biefen milben Breis ten ameritanifde geworben maren. Benn man ju biefen politifden Urfoden eine Menge Danbelderleichterungen, mobiverftanbene und gur rechten Beit bewilligte Freiheiten, ben bebeutenb vermehrten Buderanban sc. rechnet , fo wirb mon bie neuerliche und faft ploatide aludiche Umwandtung mobl begreifen.

In ber erften Beit ber Groberung verlangten bie Sponier von Guba aur Golb und verließen bie Infel fur Mexico unb Peru, ole fie fein Golb fanben. Spater fab man inbeg ein, bag bas Goth nicht ber mabre Reichthum fen. Man son Bieb auf Cuba und führte unfere Getreibearten bort ein. 3m Jahre 1580 machte man fchuchtern und ohne Bertrauen Birfuche mit bem Zabat und bem Buder, bie beut ju Zage bie Grundlage ber Bebauung und bes Danbels, fruchtbare und unericofliche Minen, reis der als jene von Peru finb. Buder, Zabat und Raffee find bie vorzuge lidiften Silfsonellen ber Infel Guba. Der Anbau bes Buderrobes fereibt fich erft von ber Rataftropbe von St. Domingo ber, welche febr viele frangofifcher Unfiebler babin trieb. Geitbem haben eine Menge verbefferter Berfahren, bie Bermenbung ber bagnase, bes Ueberbleibfels vom Butferrobre, als Brennmaterial, bie beffere Ginrichtung ber Defen, bie Bervollfommnung ber Gerathe, bie beffere Renntniß bes Bobens, ben Ertrag biefes Erzeugniffes vermehrt unb verbeffert. 3m Jahre 1760 führte man von Savanna nur 13,000 Riften Buder aus; 1827 bagegen fchidte man 367.000 Riften, nie Ertrag von 1000 ingenios, ine Musianb. Die Bermebrung muß feitbem immer bober geftiegen fenn.

Auch bei Ausbegung bei Abswes ist Reffert Spreife fich von bei Mounschrumgen von Et. Domings ber. Diefer Sown nere ben Antilien im Refines bei Leiten Gabernscheit unterlant, etst Breifer, Gebrer von Antilien im Refines bei Leiten, Betriebert von des der heine Spreifers der Spreifer

beggen (den Word- gegenwerig vurtien es wohl einigt einenfar ihren. Der Abselben degen wirder einer noch gefren Nasbehausg und einer einen Getroffern Nasbehausg und einer einem Getroffering febig fenn, wenn nicht bas Wennpol birfen Auffennn jang juräckgebalten delte. Diefei blirft aufgebebenn Wennpol wurde bereft diermehöge Abgeben erfest, die nicht minder nachteilige Tolorn betren. Der de beitaften derfolkebandeit fil fich som ja dern die hen. von Schamgelern; fo entgebt er ber fiscalifden Jurisdiction und ber flatiftifden Schapung.

### Mapitel III.

Baiti. - Port au Prince. - Les Capes.

Rich eine gerichigigen Taber getaugte bie Gottete in bie Bas wor pert au Prieter, er deputigkeit er menne bliefigen Augustiff. Er wie ter wir fumen, win so bereiftiger fonnte man bie gange Koffe von Arcaşdi bis per Daupridier erfennen. Ge fil ein few gegießes deba mit berrtiefen Bergettern. Uberigens ihr fich fein Fliferierer auf vom Wolfer, wire Gerte am Berkond fein. Alle figfin bie wir beit ge frein bie fiche in terne Soffer, bie fich jier mit de giften, fohre verfollen und vertalfin aus. Defer Auflich were traveit.

Port au Prince fcheint von ber Serfeite giemlich gut befeftigt ju fenn. Die Forts Belair und Alexander und bie Batterien auf einer

Meinen Infel vertheibigen bie Bugange und beberrichen bie gange Roebe.

3d hatte einen Brief an bas Sanblungebans Gebrüber Callemanb und ließ mich babin fabren. Muf bem Bege babin zeigte man mir nach einauber ben Genotarh Betion's und eine bolgerne Blatform, eine Art Aribune, pon mo ber Brafibent bismeijen Anreben au bie Truppen batt. Diefe Eftrabe wirb von einer prachtigen toniglichen Palme befchattet unb fie beift noch jest ber Mitar bes Baterlanbes. Beiter bin erfchien ber Palaft bes Prafibenten, bie ebemalige Bobnung bes Gouverneurs ber Colonie, ein großes Gebaube mit einer Bortreppe, welche in ben Mubienge faat fubrt. 3d befuchte ibn ben nachften Mag in Begleitung eines Deren Lallemanb. Boper bewohnte ibu bamate und nahm une febr freunbild auf. Boper ift ein fleiner Dufatte, mit ausbrudevollem und flugem Befichte, ein abrigens febr ortiger Dann mit bem beften Benehmen. (Saf. 1. Abbitb.) Die Gale bes Palaftes fcbienen mir im Migemeinen recht gut becorier ju fenns europaifche Menbles, Brongen unb merthvolle Spiegel fomnaten bie vorzüglichften Bimmer. In einem berfelben befinben fich bie Portraits ber Baupter ber haitifchen Revolution, Petion, Chriftoph, Zouffalu, Blaffou, Bean François, fammtlich Schwarze ober Dutatten. Ben biefen ichlecht gematten Portraits in reichen Rahmen fiel mir nur ein einziges auf, Zouffaint Louverture. Diefes fcmarge Geficht pou fo gang afrifauifchem Eppus batte in feinen lebhaften Mugen einen tiefen und darafteriftifden Musbrud. (Zaf. 1. Abbitb.) Dies alfo mar ber Zouffaint, jener fcwarge Spartaens, ber fich von einem gemeinen Eclaven ju einem General erhob; Zouffaint, beffen Leben fo viele icone Beiten enthielt, biefer aufruhrifde Comarge, bem ju fcreiben Rapoleon nicht nuter feiner Burbe biett, ein fo gefahrlicher Briub, bag mau ibn in einem Rerter bes Forts Jour umtommen ties.

( Miniter. ) Bert an Heiner, der Sampiert der neum Meyndis Bedehrer. 218 fch mich in der Clark definier. Ausstehlt der versychtlichen Bedehrer. 218 fch mich in der Clark definie, men der ausgegehnete. Ampiern mach der Jameier der dem Ketzgeinstellen mis dem der Ampiern mach der Jameier. Der mit Angelein mis der der Gefeste der fleickten Retreutungen. Der Tilliangsmitter Jameier, der Generatigslimetiker Ann, der Dereckfeter, ein mehr mithisfliger auf Gelindenutze, servolffenigen unspiller des Periodis der deren Mermetlung.

Die Stabt uub bas Fort Bigotton auf bem Bege nach ( Welbaten, ) Beogane, enthalten Garnifonen regularer Aruppen, Die jn einem ftrengen, fortwabrenben Dienfte genbtblat finb. Berfchiebene Dauptwachen bewachen bie Bugange, und bier und ba flebenbe Schilbmaden fdeinen ben Auftrag ju haben, einer mittarifden Confignirung Ache tung ju berichaffen. Bei ben meiften biefer Poften fieht man Stubte far bie Bache und Saugematten fur bie übrigen Gofbaten. Rabe am Abore von Leogane bemertte ich gwei biefer Leute, welche ihre Bache in nachlaffig figenber Stellung thaten, bas Gemebr swifden ben Rnien und bie Gigarre im Munbe batten. Diefe uochtaffige Saltung borte inbes auf, als ein Reiter im Galopp aufam. "Coritt!" rief bie Bache, inbem fie aufftanb. Der Galopp und Trab find por einem baitifchen Doften verboten. Mis bies Opfer ben Dienftvorfdriften gebracht mar, nahm bie Schib mache ibren begnemen Git wieber ein. Gs berricht bei biefen Bachtban fern nur bann eine allgemeine Abatigfeit, wenu es auf bem Martte Ba nanen, Bams nnb anbere Fruchte weggunehmen giebt, bie man an berbotenen Tagen beimtich ju vertaufen gefucht. Die Batrouille ergreift bann, um bie Uebertretung bes Befeses ju beftrafen, tapfer bas corpus delicti und bermebrt bamit ibr gewohnliches fruggles Mabl.

um erfinigt vom is, geründiger jegigen beite, Delfe Löglicht ift inde nicht bei der Gelderte zu fieden fichten ficht der Gelderte zu fieden ficht der Gelderte gemit. En aller ist ficht Beriche mich nam bei trickt finnen aus kon Weiterschaft hiefe Belfek freische wiehe nam Gelderte der Gelde

( Martt. ) In biefer in ber Coute fcummernben Stabt gewähren nur bie Rale und bie Martte einige Bewegung und giniges Beraufd. Der hauptmartttag in Port au Prince ift ber Bonnabenb. In biefem Nage fiebt man aus ber gangen Umgegenb Dofen, Schafe, Geflügel, Schweine, Gemufe, Doft aller Arten, aber wenige Sifche antommen, wenu biefelben gleich an ber Rufte febr baufig finb. Die auf biefen Martten am baufigften portommenben Fruchte find bie gwifdentropifchen. Man finbet inbes bisweiten auch einige europaifche Arten, wie bie Pfirfiche, bie Araube, bie Birne, aber mau muß fie mit großen Roften sieben und boch find fie gewöhntich febr fcblecht. Der Breis ber Lebent. mittel, befonbere jener, welche ben Dauptunterbalt bes Bottes bilben, ift weber febr boch noch febr verfchieben; aber alle Burusgegenftanbe tommen außerorbentiich boch ju fteben. Guropaifche Sachen, bie feinen Beine, Atrifc und ausgemüblte Rifche finben Raufer, melde bie Magren bach binauftreiben. Die Miethpreife befonbers finb entfeslich boch. Richt fetten verlangt man 20,000 Fres. jabrtich fur ein Saus obne Deubles ; für

(diereben.) Die Berditrung um Dert es Poines einhet est aber die Gesechen. Die Berditrung um Dert est Poines abhat eine bildiften Berditrung. Die Berditrung der Stellen um der bei der bei bildiften Berditrung der Ber

signatibener, Doputiere, Missien, Mitziglie ber Keptemag nerben. Der Belle baggen erbeit im Ausstellung der Belle baggen erbeit im Ausstellung der bei der bei der Belle baggen erbeit der Belle bei der bei d

Benn ibrigens auch bas Conflitutionsgefes eine Ausnahme feftaefest bat, fo batt fich boch bie Gewohnheit gang frei bavon. Riegeubs berricht rine beutlicher ausgefpeochene, uoliftanbigere Gleichbeit. Der Praffbent ftrbt an ber Spige bee Ctaate und nach ibm fommen bie Givil's unb Wifferbeamten; aber außer biefer Rangorbnnng giebt es unter ben Burgem frinen Unterfchieb, weber eine bobe, noch eine mittlere, noch eine nies ber Glaffe. Die Armter und bas Geth , befonbers bas Gelb , tonnen eine Art Ariftocratie bitben, aber bie Reichen und Dachtigen geben mit ben Leuten aus bem Botte um, ohne baß fie fich baburch ju erniebrigen glauben. Die Mulatten perfucten smar mehrmale jum Rachtbeile ber Odmargen bas Borrecht ber Garbe wieber geitenb an machen, aber an ber Grinnerung einer neuerlichen Repolution icheiteeten biefe Ufurpationsbeftrebungen bieber. Welde Entwickelung batte ein von ben Schwargen für bie Comargen burchgeführter Krieg genommen, wenn es ben Mulate ten gelange, fich an bie Stelle ber Beifen gn fegen und beren ehematige Richte an fich zu reifen?

Der Mang beftant in Quabrillen nebft einer Mrt Cotillon, ben man

Das find die Balle in ber Stabt, bereits raffinirt und fich in erwas

bem alten erreiligen hertsommen anschiedend : der bit Adnie auf bem Canbe find gan eriginell und gan afrikmille, her tongt man ben essen und die eines der Erlasen. Dief Adnie werden fin Hitting gebatten, berem Dach Baummierige find. Der phantafilig affeitlerte Kulfüller dauert in eines Art von einer unspekturen Arommel. Altengas fichalgt er langsten, dann mit immer stigarber Schwilligfelt. Die taugsehen Paare folgen biefer Schriften und in fürm Siguren.

Der Boben in ber Rabe oon Port au Prince ift an eine Menge fteiner Befiber vertheilt. Gie bauen ba Gemufe und Biebfutter unb bals ten einiges Geffchael; menige von ibnen fuchen ibr Beffethum an vergrofern ober au perbeffeen. Benn es nur binreicht, baß fie bavon leben unb fich einige Gtafer Rum taufen tonnen, fo verlangen fie nicht mehr. Mit bem Breife eines thatigen Lebens mare bas Bermbgen ju thener ertauft. Beider Chat tame bem Gtude gleich, nichts ober bod nur wenia su thun? Die Saupter bes Staats baben peraeblich bie Apathie biefer tragen Menichru an befampfen gefucht. Beber Pramien, bie man auf bie Arbeit febte, noch Strafen, mit benen man bie Fautheit belegte, vermochten etwas gegen ben Rebter, ber in bem Blute liegt. Man bat wohl ein Aderacieb gegeben, aber bie mit ber Bollgiebung beffetben beauftragten Staatsbeamten übertreten baffelbe am erften, und fo ift es mit allen Dienft. ameigen. Die Rammern geben glemtich weife Gefebe, aber biefelben ichels tern in ben Banben ber untern Bramten. Co batte man, um bie Tangmnth ju anterbrucken, meiche alle Sabigfeiten biefes Bottes abforbirt, bie Babl ber Zage befcheantt, an benen biefes Bergnugen erlanbt fenn follte. Bas gefchab? In Port au Prince gab ber Chef ber Polizei feibft Balle gegen bas Geles, machte fein Daus ju einer Sangbube und unterhiett, um in mebrern Studen angleich ein fchlechtes Beifpiel ju geben, offen einen harem von frche Frauen. BBir fann man mit folden Beamten ven bem Bolfe Geborfam ermarten?

Das nachtligen Schieben derfolften Cand von Salt gembler ber wilden und traurigen Anblitd von Bruche. Das Budrereit, bas den Sauptreichztem ber Infel andmacht, if aus den Genen derfetten fast urfhemunden zur der Knifferdem ill gefoldere, ber reifgich trägt, ober ein ume mittenfähige Friecht giebt. Den febeture Edware nich der gemodern mit Bidbern von Gumpfichets und Atazien betert, die se freist und Bart sie, der der ist Jahren betert, die se freist und Bart sie, der der ist Jahren betert, die se freist und

Rach bem Nette bet heren talfenneb blie ich nyenig in Here gegriefer, wo bed Giber mich nicht verfagen blehen wirder, wob erwenbeite
meine Zeit zu Kunfthgen in die Umgegend. Undersall fende die eine eines Gestlichtet. — In dem home fener, det bem derren Ampelen, den
Nefiger vom Man-Kepon, in dem Kondhauf bes derren Deutlinde, aber
natigen Gemerrechnungs Gegleichet, in der zu Arche Gibtliche, und
einstell der der State ann derrechent neutriefert nam, mit einige
mit der der men mich des Gibtlich einem Klauszt auf des Kankhon,
an gefehren winderen, fin fieden injet bie Tyxeria zu leben, nachen fieden verschen State Leben.

Die Stabt, welche gegenwartig Cap haitien heißt, bat ihren Ramen wielmals gewechfelt. Die bieß nach einanber Cave Santo, Cap Frauçais,

Cap Republicain und Cap Denri. Co bezeichnet man fir auch blos burch bas Bort Cap obee bie Capftabt. Gie liegt am Bufe eines Berges, ber fie voe ben Rorb : und Gubwinden fcutt. Die Rhebe, bie nach Rorben und Beften lauft, wirb von einer fich nach Rorben binaueffredenben Lanbaunge gebilbet. In ber Mitte biefee Bai liegt ber Fleden Detite Anfe. Die Ginfahrt ift fcmieria, aber ber Anterplas aut. Die Capftabt ift groß, fcon, anfehnlicher als Port au Prince; fie bat geraumige unb gut gepflafterte Strafen, weite Plage, bequeme Martte und eine Menge Brunnen. Die nnter ber frangofifchen herrichaft bereite refpeetablen Feftungewerte find von Zouffaint, Deffalines und Chriftoph vermehrt morben. Das unter Lubwig XIV. gebaute Arfenal bat noch bie an ben Iburen eingegrabenen Unfangebuchftaben bes Ramens biefes Furften. Die fonft ichone Rirche verfallt, baffetbe gitt von bem ebemgligen Refuitentollegium, bem Abeater und bem Regierungepalafte. Dit einem Borte, man tann leicht ertennen, bag bie Capftabt jur Beit ihrer Biate bee angenehmite Aufenthatt im weftlichen Archipele mar; aber bie Uebeerefte, melde von ber vergangenen Große und Bobibabenbeit zeugen, gemabren einen traurigen, buftern, betrübenben Unblid. Man fiebt, baf Reuer unb Schwert ba gewuttet baben. Die meiften Saufer find vertaffen und nerfallen; in ben fconften wachft Gras und biswellen brangt fich fogar ein Baum burch und über bie gerriffenen Mauren gum Beichen ber immer thatigen Rraft ber Ratur immitten einer fchummernben ober binfterbenben Civilifation.

Mein Aufenthalt in ber Capftabt muche nur magiges Intereffe gehabt haben ohne einen Musflug nach ben Ruinen von Cans Couei ober Mils lot, bem testen Mufenthaltsorte Chriftophs. Da wir ju gleicher Beit bie Sitabelle Benet eber ta Ferriere, brei Ctunben von Cans Couei, befuchen millten, fo murbe'ein Capitain aus bem Ctabe bes Generals Magno unfer Gefahrte und Subrer. Diefem Officiere, einem gefalligen und geiftreis den Manne, foloffen fich einige Guropaer an, beren einer, Johnfon, ein Schotte, ein ansaezeichneter Raturforicher und Archaolog ju fenn fcbien. Er batte nach langen Wanberungen im Innern ber Infel in ber Richtung von Cribao einige golbhaltige Berge gn erfennen geglaubt und guerft bie Regierung von baitl auf biefe unerwarteten Reichtbumer aufmertfam gemacht. Es murben fogleich Rachgrabungen beichtoffen, bie man aber auch febr bath wieber aufgab. Johnson blieb aber bei bem Glauben, ber Berge bau werbe auf baiti geminnreich fern. Er batte bie Geologie bes Canbes beffer ale ein anberer ftubirt. Geine Cammiung mar reich an Mertwurs bigfriten und an in ber gangen timgegenb gefammetten Miterthumern. Daruntee bemertte ich Riguren von Thieren und Menfchen, gemeifelte Strine, abntich benen, welche man 1720 auf Et. Domingo fanb unb bes ren Brichnungen fich noch in ber tonigt. Bibliotret gu Paris befinben. (Zaf. 2. Abbilb.)

Seinfon erbet fich, und bei bem Zuschuge nach Sans Seutz zu ber gleiten, um siem Gefallsche two für mie den gute Grieck eine Abgeste besteht gestellt der Besteht gestellt der Besteht gestellt gestellt

Der Weg, welcher jum Schloffe führte, war icon, breit, mit berrtichen Baumen bepflangt, aber von giemlich veenachlaffigten gelbern und Pflangungen umgeben. Bieweilen geigten fich indes einige größere, fruchtbarrre und beffer unterhaltene Bohnungen. La Bictoire g. B., fonft Geand Per, geichnter fich burch bir Jahl ber Gebaube und burch eine materische Lage am Buse eines Seifens und am Ufer eines fieinen Baches aus. (Tof. 1. Ibbilb.)

Roch ben Bormittag tamen wir in bem Dorfe Millot an, bas fich am Auße ber tonigliden Bobnung bingiebt. Bon birfem Puntte aus fonnte man ben gangen Palaft, feinen incorrecten und feltfamen Stol, feinen Genfterturus, feine Bortreppe und mas alles bagu gebort, überblit. fen. (Zaf. 1. 2bbitb.) Sant Couei, an einem febr boben Berge lebnenb, fcheint, von unten gefeben, mit feinen mattweißen Mauern ans einem traurigen Grun beeauszutreten. Der Unblid tam mir im Allgemeinen bufter und verfallen vor; er fcbien bie blutige und fcredliche Gefchichte bes Gebaubes ju verrathen. Dier hatte Chriftoph geberricht, bier burch Celbft. morb geenbet. Die Emporung bes Begirte Ct. Marc, ber Mbfall ber gur Unterbruckung bes Mufftanbes abgefchickten Truppen und enblich bie Anflebnung ber Sauptflatt batten ben Ronia überrafcht, ber an einer partiellen gabmung litt. Batte er ju Pferbe fteigen tonnen, fo maren ibm wielleicht bie Maffen gunftig gemefen ; er machte Berinche und wollte fich burch Reismittet Energie geben, aber bie Rrafte verliegen ibn. Die Gitte feines Secres, feine lette Stuge, brach unter bem Befeble bes Pringen Boachim auf und ging, fatt ju tampfen, gn bem Feinbe über. Da, ate er fich von allen verlaffen fab, wollte Chriftoph (Deinrich L) lieber fic eine Rugel burch ben Ropf jagen, als in bie Banbe bee Aufrubrer

Wir sahen bas Zimmer, in weichem bie Katastrophe vom 20. Dette. 1820 geschieben war. Der Gommandbant bes Palaftes, der Derft Welate, der Micher Fübere geworden, ergabite uns alle Einzeinheiten und fügte eine Wenge Posieden aus dem teben des Königs hinzu.

( Stellend. ) Chriftop) war Aroma auf Reigung und gaussim von Parler groevben fen. Cinc Alags diversischer er cinen feiner Obere in Sand Souel, der ein Seider Victorischer von den feiner Obere in Sand Souel, der ein Seider Victorische vongsabwi er ihr sie nie den Kache auf der Nauch (kagen und zu Zode priestjene "Aufs Stitten dies vergebend, et wor underreglich und soh mit Vergnüngen den Ungstädlichen hinkerken.

brebete nachftens ben Blaubigen auf bie Ropfe gu fallen. Diefe allgemeine Berfallenheit erinnert an bie gefallene Macht.

( to Berriere. ) Rad bem Frubftude verließen wir Cans Couri unb festen unfern Beg nach La Ferriere fort, bas man auch bie Gitabelle nennt. Ungefahr vier Stunben mußten wir auf fteinigten, von tiefen Abgrunben begrengten Wegen emporfteigen, bie fich enblich auf ber bochften Spise einer boben Rette Ba Rerriere, bas Caftell Chris flophe, geigte. 2018 wir bor ben Bafteien antamen, verlangten wir vergebens, in bas Innere eingelaffen ju werben. Der Butritt ift nicht nur ftr'ng unterfagt, bei unferm Anblide trat fogar ein Piquet Gelbaten aus bem Musfallsthore beraus, um unfere Bewegungen gu beobachten. Gine barometrifche Beobachtung, eine Sobenbeftimmung tam ben herrn von ber Patrouille verbachtig vor. Bir mußten bies aufgeben und uns mit einer eberflächlichen Befichtigung begnügen. Das Caftell hatte brei Reiben Ranonen, febr farte Dauern, und Bobnungen im Innern für eine anehnliche Befannng. Unfer Bubrer ergabite von einem ichonen Manfor leum, wo bie Ueberrefte bes Ronias Chriftoph ruben, aber, wie gefagt, mir tennten nicht binein gelangen.

In Ba Rerriere maren bie Grinnerungen an biefen Ronig noch lebenbiger ale in Cane Couci. Man sabite une bie ftarte Eruppengabl auf, bie er bier verfammeln tonnte, fprach von bem Part von 400 Stud Be: fdugen, rveiche fammtlich von Menichen aesogen murben, und ferner von ben ungeheuern Gummen in Goib und Gilber, welche in ben Cafematten pergraben fenn follen und bie nach einigen 400, 300, 200, nach anbern 100 Millionen betragen. Damit verbinden fich finbifche Anethoten. 3um Beilpiel geigte man une ein Gefchus, bas nach ben Gingeborenen Chris Raph felbft auf einen Dann gerichtet baben foll, ber 9 Deilen entfernt berumging. Der Ergabter feste naip bingu, ber Mann fen in gwei Balften gerriffen worben. Diefe Cogen bezeugen, bis ju meldem Grabe ber Regerfonig feine Armee su bezaubern mufte; feine Colbaten glaubten, er befige eine übernaturliche, gettliche ober teufifche Dadit und magten beehalb nicht, feinen Befehlen fich ju wieberfegen, ober nur barüber gu fpreden. Der Bau bon la Ferriere mar ber befte Bemeis pon biefem gans paffiven Geborfame. Beiche ergebene Arme batten bagn gebort, um biefe Sitabelle an einem Orte gu erbauen, we nur bie Mbler borften, um alle bitfe Steine, olle biefe Ranonen über ungugangliche Abaminbe und Berge fpigen beraufchaffen, und ein Fort auf einen Abgrund felbft gu grunben! Rur ber Despotismus tonnte biefe toftfpieligen und unnugen Bunber amfführen.

In einiger Uniferung von fa fereirer bestobet fich ber fieine Palaft Rumier, ber ebenfalls von Greifteb geden murbe. Wie wollen unifen Zusstug bis bahin ausbehann, aber ber Zag neigte fich un wie hatten faum Belt, bie Copftabt wieber zu erreichen. Die Taravant tehrte also nut.

Ich mur nicht febe in bie Gupheit gefemmen, mm biefeite gu fein, odern vergießei meine bei bige im before Gefegneicht mag ben ansen Analizen gu finden. Aber es hatte fich fein meiner Lachnitz fein des gutter gefen gefen gebe fein meiner Lachnitz fein meiner Lachnitz fein gefent gutter gen fein der nicht werden gestellicher gu fein. Est bei mit mur ein Aufenst gefrei, abmilde nach est Cappe gu gehen, einem ber lichhoffen mus bildenband before von delt. Ich feilig alfo von neuem einen Ruffensfetere und fem ben 27. Kall ein.

( bet Canel.) Die Etale Les Capes hat fost mur eine einige langt fer find aber besser ab met Strache bei. Diest hau fer sind aber besser ab die der von Port au Prince und der Aggagat. Gie wurde im Jahre 1720 gegründet, war 1703 die haupfinkt bei stücken Glauste, wo einige auchergefindte Schwarze under den Affelde des Gerenals Rijayab (agerten, die die Jahrel Loossfaints auf der gemen Laft is Derbrahap armonnen hette.

Als ich in bes Capes andam, befant fich bie Stabt auf bem Wege bes Gebeibens und bes Wohlftanbes. Mehrere Danbelshäufer, somohl ausmartige als inlanbifche, hatten ihre Comptoirs in biefen Dafen vertegt und unterhielten ba einen reichen Taufdbanbel thefis mit Amerita, theils mit Enropa. Diefe fortidreitenbe Bewegung bat feitbem nicht aufgebort, viels mehr, wie ich in Erfahrung gebracht, bis jum Jahre 1831 gunchmenb fortaebauert, ale ein furchtbarer Orfan bie Stabt beimfuchte. In ber Racht vom 12. jum 13. Auguft nach einem giemlich ftillen Zage mubtte ein mitbenber Cturm bas Werr auf, marf bas BBaffer funf Ruf boch in bie Strafen, fiurgte bie sierlich am Etranbe ftebenben Sanfer um, führte bie Dacher weit mit fich fort, entwurgette bie Baume, gerrte bie auf ber Rhebe por Anter ticgenben Chiffe in feine Birbel und trug ibre Trummer bis rine balbe Cennbe weit ins Canb binein. In biefem fcbrectichen Orfane ging ber Reichthum ber aufblubenben Stabt unter. Die Bunbe blutet noch und es wirb noch fange mabren, ebe fie gang vernarbt. Der Secretair bes frangofifden Confule, Letellier, ergabite mir feitbem bie Detoils von biefem Unglude, fdredliche Details, benen es inbes auch an eis nigen troftenben Gpifeben nicht fehtte; er fcbilberte mir bie Trauer ber Ungludlichen, melde ohne Dbbach unb ohne Brob gebifeben maren, bie Mufopferung bes erft feit turgem in ber Stabt angetommenen Raturforfcbere Ricord und bie thatige Raltblutigfeit bes Confute Gerfberr.

(Cran. Abeit ) Bas ich von bem Aufentbalte in biefer Stadt gehofft batte, ging faft angenblidtich in Erfallung. Gine banis fche Brigg follte ben 30. Mai nach Ct. Thomas fegeln und ich nabm mir einen Dias auf berfetben. 3d bebanerte inbef, ben ebemaligen fpanifden Abeil von Baiti nicht gefeben ju baben, ber ohne 3weifel minber reich und minber foon ift, aber einen bestimmten, intereffanten und mertwurbigen Trous bat. Die bittiden Begirte, aus benen er beftebt, find nicht minber reich an malerifden Canbichaften ale bie meftlichen; an ben Ruften geigen fich bier und ba einige alte und wichtige Stabtes bier Cantlage, 1504 angelegt und von Deffalines gerftort; Port Plate, Attamira, Monte Chrifto; bort Can Domingo, bie ebemalige Dauptftabt ber gangen Infel, gegrunbet in ben erften Jahren ber Entbedung, feitbem burch bie Corgfalt vericbiebener Bouverneure mit Palaften, Rirden, Arfenaten und Schuten verfchonert, aber allmatig verfallen und an einer fubalternen Rolle berabgebracht. Uebrigens ift biefer Buftanb bem gangen ehemaligen fpanifchen Theile von Baiti gemein. Db er gleich großer von Blachenraum ift, bat er boch niche jene Bichtigfeit, welche bie frambfifche Betriebfamteit ben meftlichen Begirten aab und bie biefe feithem bebalten baben.

#### Manitel IV.

Salti. - Geographie. - Gefchichte.

Daili wurde am S. Derbr. 1499 ben Columbus bei beffen erfter Seife entbedt non berbitt von ihm ben Romen Kopassola ("Disponiela), ber seitbem von bem: Sanct Donnings, verbreingt wurde, meldere brei Jahrumberte gall. Gegenwärtig har die Instit füren einkrimfichen Namen: halt, wieder erbaten.

Die Snied dellet, puissen Speies Biese, Ceite und Sameiles geitem, abt ungestellt nie Off, stienen) von 1. nach Wit. mit de Oft. von R. nach Off. mit de Off. von R. nach Off. mit der Stiele ber nach Ge. Bier druppfieden bewelfigen file ihr Reibe, der nach Gelicht ber Man, eber der Mitchell ihr der Anfaben der Anfaben der Anfaben der Anfaben der Gestellt der Verliger Stehen, der der Keiterlagung aus. Der Beden bließ bergegen Zeiten angetraften, der einfaben mit der Anfaben der Verliger Stehen Beite bergegen Zeiten der Anfaben der Verliger der Ver

Die erfte Rieberlaffung bes Columbus auf ber Infel mar Ifabeta (bie erfte ber ameritanifchen Siabte) an ber Rorbtufte. Das von feinem

Bruber Diego gegründete Et. Domingo murbe erft fpater ble Danptftabt | Mbenteurer einen Seeraubertrieg entgegen. Man batte fie anfangs Bu cber Infet, ber es feinen Ramen gab. Das Bolf, welches Columbus an ben Ruften fant, mar fanft, gutmutbig, nudtern und gaftfrei. Die Danner gingen bis auf bir Malereien auf bem Rorper nadt; bie Frauen trugen eine Art Gurtel, welche bis an bie Rnie reichten. Mis bie Spanier fanbeten, fanben fie anfanglich bei biefem Bolte bie mobiwollenbfte und frennblichfte Mufnahmes aber ber Misbrauch ber Gemalt und Greeffe abne Babt führten balb eine Reaction berbei. Die Ragiten, Fürften bes Canbes, verbanben fich gegen bie Gingebrungenen. Man wurbe banbgemein und tampfte mit medifeinbem Erfolge. Gange fpanifche Befahungen murben ermorbet, und Coaaren van Bilben famen bis auf bem lesten Mann um. Rur bie Ueberiegenheit ber Fruermaffen tannte bicfem Rampfe ein Enbe machen. Bur Brit ber Entbedung lebte ungeführ eine Million Gingeborener auf ber Infet, unb 60 Sabre fpater maren tanm noch einige Maufent bavon übrig. Begen bas Enbe bes 16. Jahrbunberts mar bie Urrace andaetilat.

Dies gefchab unter ben beiben Calumbus, unter Bovabille, unter Dranbo und befondere nuter Rabrigo Albuquerque, ber guerft auf ben Gebanten fam, bie Indianer ju verfanfen und fie bem Deiftbietenben guanfchiagen. In jenen Tagen foftematifcher Deseleien magte ein einziger Wann fich fanft und barmbergig gu geigen, ein Priefter namlich, ein beiliger Apoffel, beffen Rame über biefer Gefchichte wie ein Symbol ber Gnabe und Milbe fcmebt. Las Cafas mar bei ber gweiten Reife bes Caiumbus auf ben Untillen erfchienen; er hatte bie Gingeborenen gefeben unb fie tieb armonnen. Mis er nach Spanien jurudtam, trat er ale ihr Bertheibiger auf, und biefe fcone Bertheibigung mar bie Befchaftigung feines gangen Bebens. Er bat balb bei Rart V., bath bei bem Minifter Rimenes fo bringenb, bag enblich Colonialauffeber ernannt murben, welche eine Art Controle aber bie Militargouverneure und ein amtliches Protectorat über bie Inbianer fubren follten. Aber biefe weifen und mabimollenben Das. regeln hatten nur precaire und partielle Refultate. Bas vermochte bie gute Abficht eines einzigen Mannes gegen bie bon neuern Siegen noch truntenen Groberer?

Die Entrollferung ber Antillen murbe alfe vallbracht. Fener, Schwert und Gient rieb bie Gingeborenen allmalig auf. Dagegen ftromten bie Spanier berbei und bie Infel St. Daminga jag mehr Ginmanberer an fich ale bie anbern. Die hauptftabt St. Domingo war bereite eine Stabt bes Lurus und ber Pracht; fie batte Patafte, fteinerne Sanfer und eine Rathebrale, ein Meifterwert gathifder Baufunft. Aber biefes Giad banerte nicht lange. . 3m Unfange bee 17. Jabebunberte mar fie bereile in Berfall begriffen, ale bie europaifden 3miftigfeiten bie lage noch verwidtiter machten.

Con 1725 batten bie Frangofen und Englander gemeinschaftlich eine ber Mutillen, bie Infel Ct. Chriftapb, befest, bie ben Caraiben abgenommen morben mar, von benen fpater bie Rebe fenn wirb. Spanien bielt biefe Rabe balb fur ju gefahrtich fur-fich, und Feberigo be Zotebo griff auf bem Bege mach Brafitien 1730 jeme balb englifche, bath frompfliche Cojonie an, perfreute bie Anfiebler und gerftorte bie Rieberfaffung. Die bem Schwerte ber Spanier entgingen, gerftreuten fich nach allen Richtungen bing eine fleine Angabi von Berfonen erreichte auf großen Schaluppen bie Rorbftifte von St. Domingo und bie Schilbfroteninfet, welche van jener burch einen einige Deilen breiten Canal getrennt ift.

( Buccaniet. ) Dier lebten biefe Abenteurer von bem Bieb, bas fie auf ber Infel fanben, wie ipdter von bem, welches ihnen St. Dominge lieferte. Gie begten übrigens gang friedliche Abfichten unb batten anfangs ben Pian, eine Atterban- unb Sanbetscolonie ju grunben, ben Baben ju benugen und einen Taufchanbei mit ben Dollanbern einsurichten; aber bie Spanier verftanben bies nicht, fie wollten ben Reuangetammenen bas Recht friedlichen Genuffes nicht taffen. Gie griffen fie an, tanbeten mehrmals an ber Infel berfelben, raubten bie Frauen unb Rinber, verwufteten bie Pflangungen und marbeten ohne Barmbergigfeit jeben Mann, ber in ibre Danbe fiel. Diefem Bertilgungefriege fetten bie

canier genannt, weil fie ihr Steifch buccanirten (raucherten) wie bie Bisben; fpater erhietten fie ben Ramen glibuftier, ber feltbem gieichbabeutenb mit Gerraubern geblieben ift.

Die in ihrer Angrebie erganifirten Bucconfer batten eine Art Gefenbuch. Gie lebten wie eine große Ramille mit Gutergemeinichaft, plunberten bie Anbern, beftablen fich aber nie unter einanber. Gin mit bem Blute gefchlachteter Thiere gefarbtes Demb, turge Beintleiber, ein Gurtel, an welchem ein turges Schwert bing, ein but mit einer Rrempe - bas mar the Angug. Diefe fubnen, nnerfcprodenen, mitben, theils ous Infrinct, theile aus Rache blutburftigen Manner bemaffneten fleine Barten. mit benen fie bie Ruften beimfuchten. Mimdlig fanben fich alle Frangofen und Englander von ber Rieberlaffung ju Gt. Chriftaph auf ber Schitb. Erdteninfel wieber gufammen und vermebrten ben erften Rern ber Alibme ftier. Die Englander, welche in großerer Angabt bamaren, gmangen ber Gefellichaft einen Subrer von ihrer Ration auf, Billis genannt, aber ber Generalgauberneur ber Antillen, be Painco, fchiette bei Beiten ben Officier Le Baffeur ab, ber Billis und beffen Gefahrten pertrieb. Die Schimfel. teninfel und bie ibr gegenüber liegenbe Rufte murben framefifch. Bergebene fchicte Spanien ein Gefchmaber gegen bie Abenteurer; Be Baffeur foing alle fanbungen guruct.

Damals mar bie Btutengeit ber Greguge und Gerrauberrien. Die in Daufen von 50 Mann getheilten Stibufiler magten fich in fleinen Beigentinen, bie burch eine einzige Rugetlabung in Grund gebobet merben tonnten, auf bas Meer. Benn fie ein Schiff faben, es mochte groß ober tiein. bewaffnet ober unbewaffnet fenn, fe machten fie Bagb bareuf unb ente: ten es. Da waren fie feine Menfchen mehr, fanbern Teufet. Unfgeregt burch Bintgier, burch fieberhaften Buth gereigt, nach fpanifdem Blute burftig, erwarteten fie frinen Parban, nub felten entging ihnen ein Ediff. Rach einigen Monaten ichan ftanb ibr Ruf fa feit begrunbet. baf febes Sabrgrug, nach bem fie ibre Enterhaten marfen, um Gnabe bat unb fic ergab. Bismeilen gaben fie Parban, mabrent fie ju anberer Beit bie Beflegten ind Meer marfen. Muf ber Chitbfedteninfel theiten fie bie Beure. Beber Berrauber fcmur, nichte ju feinem perfonlichen Bortheite umerr ichlagen ju baben. Beber falfche Schwur murbe mit bem Tobe beftraft, Rach biefer Gelarung regntirte man jeben Untbeff, beffen Ertrag per

prafe und verfdmenbet murbe. Das leben biefer Ribuftier ift ber Roman ber frangolifchen Marine. ein Roman voll blutiger Geruel und bewundernerverthem beibenmutbe. Benn etwas ein ERord. und Raubleben ju entichulbigen vermag, fo fann man auführen, bağ biefe Gerrauber, als fie fpater unter bas gemeinfame Wefes jurudtehrten, ibre frubern Berbeechen burch erempiarifche Dienfte abbuften, und bie Bibuftier ber Schintrbteninfel fur Franfreich eine Bflansichule treffticher Gerleute murben. Ihnen verbanft es auch ben fo beftrittenen Befig eines Theiles von Et. Dominga. Ge geborte eine große Unerichrodenbeit und faft übernatürlicher Duth für eine Sanbroll Merne ichen barn, um ber erften Macht ber Grbe ju miberfleben, mit beren Schiffen ju fpieten und ihren Gefdmabern gn tropen. Beiche munberbare Buge fommen aber auch in biefer Gefchichte por! Welche unglanbilden Waffentbaten! Beiche Dinge gefchaben, bie rein nnmbalich au fenn fcbies nen! Co nabet fich Beter ber Große ven Dieppe mit 34 Rangnen unb 28 Mann bem Biceabmiratichiffe ber Galianen, fleigt an Borb beffeiben, nachbem er fein eigenes Baot verfentt, überraicht ben Capitain in ber Rajute, laft ihn bie glagge ftreichen und bringt feine Beute nach Frantreich. Michti ber Badte bemachtigte fich unter ben Runenen van Borto Rico ber "Margarita", bie mit einer Willion Biafter belaben mar's 3anque und Laurent ie Graff nahmen Kriegefchiffe por Carthaerna mea Bronoge überfiel bie fpanifchen Beborben in ihrem eigenen Polafte unb fchteppte fie an Borb, um fie gegen ungeheueres Bofegelb freigngeben-Außerbem feben wir ben berüchtigten Monbart, Monbart ben Berberber, ein mabres Rufter eines Melobramenbelben, ber mit mutbigen Leibenichaf. ten geboren mar, bas Blut ber Beute porgog und bei jeber Gelegenheit Blut vergof. Unb l'Dionais "), ber fic von einem gemeinen Gibnftier In einem ber berühmteften Subrer berfeiben emporichmang, ber Benegurta und Morncambe ereberte und pffinbertef Enblich Moegan, ber Gieger pen Perto Bello und Panama, ber bie Biibnftier verrieth, nachbem er einer ibrer mutbieften Rubrer armefen, und nach feinem Mbfalle sum Stattbalter von Somalca ernannt worbe.

( Dgreen. ) Die Stibuftier fenten ihr Ranb . unb Morbleben bis gegen 1606 fort, um welche Beit Bertronb b'Datron es unternahm, ben wilben Muth jener Manner jur Cotonifirung ben St. Domingo su benunen. Die Aufaabe war fcwer, benn es mußte unrubiam, abenteuerfüchtigen Menfchen Liebe ju einem umveranbertichen Zufentbatte beigebracht, Gerrauber, bie fein Befen achteten, mußten an bie Bephatteng ber Gefent gewöhnt und ein Botf von Gerranbern, bas feit lange fein Gigenthum achtete, jur Aufrechterhaltung bes Monopols ber melinbifden Compounte gebrocht merben. Der ftuge Mann fab feinen Wan sum Wheil gelingen; er ließ Frauen tommen und fcuf fur biefe Rauber ein Famitienband; er jog Lanbbauer berbet und tnupfte fie burch bie Refutate bes Aderbaues an ben Boben; er vertheilte Gelbpramien, feat ber Arbeit Borrechte ans und vermieb es, reigbare Charaftere gu nermunben und fich su barich beftebenben Gemobnbeiten entorgensuftellen. Diefe Magregein bewiefen fich als swedmagig ; bei bem Zobe Dgeron's hatte bie Colonifation bereits Bortfcritte gemocht.

Diefes Rortidreiten bauerte auch unter ben ibm folgenben Gompermuren an. Dan ließ fich an ben norblichen und oftliden Ruften von St. Domingo nieber und feate bafeibft Stabte an. Gine Menge aus Frantreich angetommener Anfiebler benunte anfanglich ben gangen Ruftenftrich und verbreitete fich fpater über bie Gbenen im Innern. Der Unbau ermeiterre ficht bie Infel wurbe reich und bevolfert. Gimige Grenuftreitige friten, auslegenbe Reiege, Repreffatien gwiften ben Frangofen und Spaniern bietten bisweilen biefe Rortfcbritte sum Guten auf. obne fie aber gans bemmen su tonnen. Die Seefriege mit England, bie aufrubrerifden Bewegungen ber Anfiebler ober Reger im Innern, bie Rataftrophe ber Pant Lam's, beren Birtungen in ben frangbfifden Colonigibefieungen idredlich maren, tonnten St. Domingo nicht binbern, auf bem Bege bes Glads immer weiter fortgugeben. In bem Ungenblide als in Rranfreid 1789 bie Revolutian ausbrach, fchien bie Infel ben Gipfelpunft ihres Bobiftanbed erreicht ju baben.

(Revolution.) Die Errigniffe im Mutterlande wirften auf die ameri-Daris unter bem Ramen ber "Freunde ber Schwargen" bilbete und ju mefder Mirabeau, Briffot, Conborcet, Petier und ber Mbbe Gregoire geborten, biente ben Forberungen ber Farbigen, melde fogieich bie abfoluten Grunbfdge ber frangbfifchen Emancipation auf bie Antillen anwenben wollten, als Stuspunft. Durch bie Annahme ber Rationalfarben glaubte Et. Domingo bie Gritarung ber Menfchenrechte, b. b. bie Gieldbeit swis fchen ben bis babin febr getrennten Claffen, bem herrn unb Sciaven, als neues Gefeb proclamirt ju baben. Gine Grfidrung ber conflituirenben Berfammlung vom 8. ERary 1790, melde bie Colonien auferhalb bes gemeinen Gefenes ftellte, biente nur gur Grbitterung ber Gemuther, flatt fie jum Geborfam jurudauführen. Ben ba an murbe bie Infel ein Butfen. Es traten mohl Paufen gwifden ben Musbruchen ein, aber bas unterirbifche Reuer glubte fort.

Dameis theilten fich gwei Manner in bie Derrichaft, ber Gouberneur Pennier, ber Rachfolger Ducaffean's, und ber Dberft Maubuit; ber leb. tere ubte in ber Shat bie Gewalt aus, womit ber erftere eigentlich befleibet mar. Der Dberft Manbuit mar ein thatiger, gewandter und verfob. nenber Mann. Er batte fich bie Narbigen burch Comeideleien unb Ber-" Der Diener, melden Romen er von feiner Beimeth, Dlane, erhielt. Gine giemlich auf:

fibriide Geftidte ber Bucconler ober Silbutier finbet men in ber "Gbinburger Gar

Lebert take

Babrent ber "freparb" biefe Berfechter ber Colonial. Doc. emancipation forttrug, murbe burch ben Mufrubr Dae's ein Recht, bas man fo bartnadig verweigerte, jur Thatfache. Das, ein junger breißigfabriger Mulatte, mar mehr Frangofe als Greole unb in Frantreich erzogen, batte in Deutschland gebient und bie berühmten Danner beiber Ranner tennen geternt; er geborte jur Gefellichaft ber "Rernnbe ber Schwargen", in welche ibn Lafavette und Gregoire einges führt batten. Db er nun bies Mgent biefer Gefellichaft mar, ober aus eis genem Antriebe banbeite, genng Das umgeb fic nach feiner Rudtunft nach St. Domingo mit ungafriebenen Mulatten und fammelte neben bem großen Riuffe (Grande - Rivière), 15 St. von ber Capftabt, einen Saus fen bon 300 Emporern; aber ein gegen ibn gefchidtes Armeecorps griff ibn an, fching ibn und thetete eine große Angabl ber Geinigen. Er felbft flüchtete auf bas fpanifche Webiet und führte ba ein unflates Leben bis er ber frangofifchen Buftig ausgetiefert murbe. Das murbe in bie Cap: Rabt gefchieppt und im Mary 1791 mit feinen Mitfchuibigen gerabert. Damais batte Bachelaabe als Gouverneur Pronier erfest.

Co fucte man von allen Geiten bie Bewegung ber Geifter nach ben neuen Dingen bin au unterbruden. Getoft Baris agb fich au biefen Reactionsmaßregein ber, und bie Mitglieber ber Colonialberfammlung fane ben in einem Berichte Barnape's flatt einer lauten Gutheifung eine pble lige Difbilliaung ihrer Baablungen und ftrenge Magregein gegen ibre Perfonen. Dies mar ein Eriumph fur bie confervative Parteis aber er toftete piel und bauerte nicht tange. In ber Golonie reite er au ber Ermorbung Maubnit's burch beffen eigene Cotbaten, und in Paris führte er ben Untrag Gregolet's herbei, nach bem bie gurbigen mit benfelben Reche ten wie bie Beiben ale frangbiiche Burger anertannt murben. "Lieber mogen bie Gotonien gu Grunbe geben, ale baf ein Grunbfas leite," fante ein Mitglied ber Berfammtung, und bas Decret ging burch.

( Nuthand ber ) Raum mar es ju St. Dominge befannt, als eine boppeite Emporung ausbrach; bie Meifen ftanben gegen bas Mutterland und bie Comargen graen bie Beiffen auf. Diefe lestere Revolution mar fcredlich und vernichtete bie erflere. Den 23. Auguft 1791 ftanben bie Schwargen mit einer entfestiden Uebereinftimmung gu gleicher Beit in vier ober fanf Pflangungen auf, ermorbeten ihre herrn und verbanben fich bann, um gegen bie ber Capftabt am nachften liegens ben Gemeinben gu ruden. Der Rrieg ftanb por ben Thoren ber Saupt. ftabt. Bergebene verfuchten einige Pflanger fich an vertheibigen und fich gegen ben gemeinichaftlichen Frint ju berrinigen. Die Daffe ber aufrub. retifden Schwarzen nabm ieben Mugenblid gu. Die angte Gegenb fullte fich mit Schaaren, bie bon bem Gebirge berbeigefommen maren. Runf. gig, hunbert auf einmai in Brand geftedte Pflangungen bezeichneten ben Gang ber Emporuna. Die Capftabt sitterte für ibre Bewohner; fie bes feftigte fich und organifirte Miligen. Co fcbing man fich einen Monat iang. 3meitanfenb Beife und sebntaufenb Empbrer tamen in biefer erften Periobe ber Feindfeligfeiten um. Dunbert und achtzig Buderpflanjungen, neunhundert Raffees, Baumwolles und Indigopflangungen murben vermuftet. Der in ben norblichen Gemeinben entftanbene Mufrubr verbeeftete fich über bie weftifden und rif bath ben gangen frangofifden Theil pon St. Dominge mit fich fort.

Bon ba an burchtief biefer Bertilaungetampf, ber oft unterbrochen und eben fo oft wieber begonnen murbe, verfchiebene Phafen. Die erfte enbigte mit einer Art Uebereinfanft mit ber fiegerichen Emporung. Den 4. April 1792 murbe ein neues Decret erfaffen und es famen beri Com-

fprechungen gemennen und baburch eine ephemere Popularitat erlangt Diefe Popularitat ermnthigte ibn, burch eine Ert Staateftreich eine Berfamminng pon 213 Anfieblern, ben Rotablen bes Canbes, onfputbfen, weiche bereits eine Art Charte fur Et. Domingo entworfen batten. Diefe Gemalttbat ging ohne Blutvergießen von Statten. Die Mitgileber ber Berfammlung wollten nicht burd Baffen proteftiren, fonbern foldten lies ber 86 nach Rranfreich, um ba ibre Gode ber ber conflituirenben Berfammtung in betreiben.

binenstibliethet L : Reifen ber etflen englifden Grefabert." 2 Theile, Belogig, Sarte

miljün auf Frankrich mit den geleifen Zufruction au, die Schwerten unrei fehre Gebug anderen. Du wen die fligste er Engligfe, ist Berordnich macht in Junis gertfeitet, bestehn migt fie and auf Sch-Zumlage fortfaffertin. Bergebens necht der eine ernaumt Gewerenze Galzabe gagen der Gebaufen und der Auffrag der Gemmiljine füngefra-Geit Midreffah dien, der geste der Gemmiljine füngefrader Midreffah der der gestehn der gestehn der gestehn der konfigen mit Gebeurgen die Gaphab dierfaffen, fie in Breach flecten und der Michtigen der der der gestehn der gestehn der gestehn der der Wießer ermerkert, die fin girt auf 10 Geffige gefabet weiter.

Babecub ber englifden Decupation hatte fich bie Partel ber Edmargen conflituirt. Reben ben urfprunglichen Sauptern Jean Rrancois, Bigffen, Boufmant und Rigaud mar ein neuer gubrer erfchienen, ein Schwarzer mit Ramen Zouffaint Louverture. In feiner Ingent mar berfetbe, ba er eine befoubere Ringbeit und Abatigfeit befaß, unter 300 Celaven burch ben Auffeber Roe ausgezeichnet worben. Dan batte ibn tefen, fcbreiben und rechnen gelehrt. Gein Buftanb mar beebalb ein gludlicher, als bie Empbrung anebrach. Er nahm nicht fogleich baran Untheil, fonbern martete, bis fich bie Begebenbeiten beffimmt geftaltet batten. Da murbe er erft Lieutenant Biaffou's, bann Obergeneral ber Reger, und gemann einen fotchen Ginfing uber fie, bas bie frangblifche Regierung ibn gewinnen su muffen alaubee, inbem fir ibn in feiner Burbe beflatfate. Balb Ropalift, balb Republifaner, blieb Zouffanit boch oor allem bas Dberbaupt feiner Schwarzen, ibr Freund und Bater. Bei allen Stipulationen und Bertragen bachte er guerft an fie. Rein perfontider Chrgels fleilte fich swiften fie und ibn; fich vergaß er oft, fie aber nie. Cobaib bas Land burch bie Rammnna ber Englanber frei geworben mar. ging feine erfte Corge babin, Die Breifprechung ber Aurbigen anertennen und aussprichen gu taffen; bann aber, ba er mohl einfab, baß bie Unabbangigfeit obne bie Arbeit ein illuforifches Recht fen, fuchte er bie Bemobe ner jum Unbaue bee Canbes ju gewöhnen, bebiett nur einen Ibeit feines Detres, ben er in Disciptin und ber Banbbabung ber Baffen übte, ties bie Rirchen wieder öffnen, ermuthigte bie Theater und legte ben Grunbftein an rinem ber Unabbangigfeit bes Canbes errichteten Gebaube. Er war auf ber gangen Infel gefanne und geachtet und burchjog im Eriumphe felbit ben burch ben Bertrag von 1795 an Frantreich abgetretenen fpanifden Ateil.

Die Gleinh, die Sponge Gefenle metr frauglichem Schule erbeite die miehre, abs erte fin Sonit Senagere bereit Williageneit eine misten neumitte und minker precider Souvereinstelle wieder gerobene zu am die 
gegente. Das des Wert in Begie des Bettrengs von Kanning lert gemoerben men zie figstitt eine Fleiter von Bereft mach St. Denings mit 
enter Tumt em Schooff. Die nurte des Bereft mach St. Denings mit 
erter Tumt em Schooff. Die nurte des Bereft mach Schooff. Denings mit 
foreigne Gerent Greiffen um Z. gent. 1000 sor der Gappbag, wo ber 
freig je ergeben, gebe ber eine absschied und benacht die 
freigner Schooff der Schooff der gegen der 
genagen befreien des Sindere. Merken der 
genagen befreien der 
Sindere Merken der 
genagen befreien der 
Gegente befreien der 
Gegente befreien der 
Gegente befreien der 
Gegente der 
Gegente befreien 
Gegente 
Ge

bette fin findt hieringsmidtet, abmidte dem Beief ein bei femangen Gerard gefeinber, eines rietenben um ernim beit, werden er unter anbern hagte: "Mit baben Zeitung gegen Eliz gefeit; uit er gestillte gehen. Sien der Konting gegen Eliz gefeit; uit er gestillte gehen. Sien der Kontingsmidter einer Gestillte gehen. Sien der Kontingsmidter gehen der Gestillte gehen. Sien der Kontingsmidter gehen der Kontingsmidter gehen der Sien der Kontingsmidter gehen. Sien der Kontingsmidter gehen der Sien der kontingsmidter gehen der gehen de

Zouffaint ließ fich burch fo viele verfchiebene Beweggrunde boch miche ericuttera; er tounte feinen Mugenblid amifchen ben Anerhietungen bes erften Confute, ben Thranen feiner Familie und ber Butunft feines Boltes unentichloffen fenn. Er fab bei allen Berfprechungen recht mobl, bas anf ben Rabaen bes Juvafionsbeeres ftanb: "Celaverei ben Comargen", und bei feinem Lebgeiten follte biefe Devife nicht in Ausführung tommen. Er bereitete fich jum Rampfe. Dir Generate Chriftoph, Deffalines und Caplume erhielten Inftructionen. Grine ju bem hinterhaltetriege erefflich ergenifirten Truppen tronten ber Tapferfeit und Ibatiafrit ber Frangefen. Die Belagerung von Erete a Pierrot allein nahm faft ein gamges Sabr in Anfpruch. Lectere, ber mobt einfab, bas burch bie Baffen nichts auszurichten fen, verfuchte es barauf mit ber Diplomatie, Die freis lich anfange ungefchict, fpater aber wit mehr Gemanbtbeit und Stud angemenbet murbe. Man verfprach ben Edmargen unbebingtr Freiheit und Gleichbrit, nahm ibre Generatr an und tich ihnen ibre Ehren unb Grabt. Chriftoph, Deffatines und Zouffaine unterhandeften fo nach eine ander. Der Reiche murbe unterzeichnet, aber icon ben nachften Zon mnebe Touffaine aus feiner Buructgezogenheit entführt und am Borb einis Chiff.s nach Frantreich gebracht, mo er 1803 in bem Retter bes Forse Bour flatb.

Diefer gehaffige Areubruch, biefe Berlebung bee Bolferrechts bffmeten ben fcmargen Generaten, Die capitulirt batten, Die Augen; fie begannen ben Belbzug von nenem und Lectere war nicht mehr im Ctanbe, ibnen an folgen. Crine von ber Dige und bem getben Fieber beeimirte Armee fcmols von Tage ju Toge mehr gufammen. Die Eroberung ber Infet murbe unmöglich. Dan verfuchte wohl, Die Schwarzen einznichuchtern, ba man fie nicht an beffegen vermochtes man richtete fie in Maffe bin, tieft bungrige Bunbe gegen fie los, ein graufomes Mittel ber Bernichtung, bas man fcon in ben erften Tagen ber Groberung angemenbet batte : aber biefe außerften Dagregeln bienten nur bagu, fcpredliche Repreffalien berporgnrufen. Enblich verfchlimmerten fich bie Cachen fo, bas man bas Unternehmen gang aufgeben mußte. Der Tob Leclere's, ein neuer Bruch amifchen Frantreich und Grofbritanien, fubur Angriffe bes Generale Deffalines, ber bie Capftabt belagerte, bie Ungewißheit ber Butunft, bie Unmöglichteit, Berftartungen ju erhalten, alles verenlaßer eine Raumung and machte fie nothwendig. Mochambeau, ber Rachfolger Lielerc's, camituliete mit Deffalinis und mar bann genothigt, fich mit feinen Aruppen und feiner Rtotte ben Englanbern gu ergeben.

Den D. Neche. 1943, bei Zag ber Nammung gebete Ge. Domings wa nurm ben Chapterten. Der Gewerten Defilitien werte jum Gene naturb nebe Zagbeten. Der Gewerten Defilitien werte jum Gene erlagesertener ber Seht ernannt, weide ihren urfprängischen Manne bedalt insider annahm. Diefer Winn, her minder erhaben Geflete begat, als Zaufflate, bezichnet bei erfte Verfebe finner Mache ben die Ergen bei der Geschliche Begete. Bes erfeln Wanneten bod hatt gebei firm fill ist ist, die Erfere. Wan ernnetert all Beile gibe interfeite bei Ziere all ich er fer gere bei der Beile gibe in bei bei der Beile gibe in bei der Beile gibe in bei Beile gibe gibe gibe gibe gibe bei der Zufel nur Bartieg und einigt Weger ber amerikanlichen Liebe alb ter Spiel fin dies gibe feben.

( Deffatines. ) Deffatines grundete einen Apron auf biefen beichen. Om 8. Detbr. 1894 wurde er als Raifer von Sait getrbue. Deffatines wor Reger, er binet 1791 einem andern Reger, beffen Ramen

er annbien. Roch hiere Arkung fiertlet er nach Jemp win Rücke. Er zig flet dies Weiterfens bederfer in etze fin jefens Geliege eines Zupweifer, der ihm Unterreife in der Gelferische Judiern god. Despis eines ver feldig mehr aufger, der keinsterfein jus mitstendig. Auf er felde Arte felde mehr zu opferen bette, bief er Echapser; umbeingen, und hier Beifen mehr zu opferen bette, bief er Schapser; umbeingen, und hier Beifen mehr zu opferen bette, bief er Beflesser und zu der der der Beifendung unter seinen Artugen, und den 17. Deztekon unter den Arter erweitet.

( Beiftaph. ) Gein Rachfelger mar Chriftoph, fein Rebenbubler, ber bamals bie Graufamfeiten bes fcwargen Tyrannen gu perabidemen ichien. Der neue Couverain begnugte fich anfangs mit bem Tittt eines Chefe ber Regierung von Daiti. Ceine Dacht mar inbeg nur in Rerben ber Infel begrunbet. Der Commanbant von Port an Priner, ber Malatte Petion, ein gefchidter Ingenieur und febr unterrichteter Df. feier, weigerte fich, ben neuen Burften anguertennen und verfchaffte fich eine machtige Partei, welche jener bes Gegnere bie Bage biett. Funf Jehre lang ftritten bie beiben Ribenbubler um ben Borrang, ohnt bag ber Streft enticbieben murbe. Ghriftoph batte mobl bie Dberband unb immer Bortheil vor Detion, aber ber lestere befaß fo viel Bartnatfigfeit und Zartet, bag bir Rampf ftets wieber von neuem begonnen weeben mußte. Enblich legten beibt, bes Rampfes mube, bie Baffen nieber. Das Banb litt febr bon biefen blutigen 3miftigfeiten; man vergas jest ben perfoliden Ctraris, um an bas Baterland an benten. Chriftoph feste fic ets Beinrich 1. Die Ronigetrone anf; Betion ließ fich jum Prafibenten ernennen, und bie beiben Couveraine begten von nun an nur ben Gebanten, ber eine fein Ronigreich, ber antere feine Republif micher jum Aufbtuben gu bringen. Bon tett bis tete blich es alfo bei einem fcheinbar guten Bernehmen. Als aber Petion ftarb und Boper ibm im Amte folgte, glaubte Chriftoph, bie Beit fem getommen, ben übrigen Theil ber Infel fich ebenfalls ju unterwerfen. Der Rrieg begann in bem Begirt von Granbe Unfe von neuen, mar aber fur Boner gtutlich. Der tiuge, ausbanernbe und gewandte neue Prafibent gemann buech feine Banblungen biejenigen, welche nicht burch feine Baffen unterworfen worben maren. Chriftoph bagegen, ber ben Tage in Tage ungeerchter und graufomer murbe, erregte Ungufriebenbele unter ben Scinigen und entfrembete fich feibft bas Beer. Es brach eine Militarverichmorung gegen ibn in ben erften Bochen bes Detobers aus, Die burch eine Ermorbnng Chriftophs genbet baben murbe, mare biefer ibr nicht burch ben Belbfimorb gunoes gefommen. Den 26. Detober bilbete ber frangbfifche Abeil non Saiti nur eine einzlae Republit unter ber Prafibentichaft bes weifen Bover. Im Sabre 1822 übertieferte ibm ein banbftreich auch ben fpanifchen Ibell. und fo bilbete gang Daiti nur einen Ctaat in ber Danb eines und befe felben Dberhauptes.

Mis bie Unabhangigfteit ber Infel auf biefe Beife eine (DieRepublit.) unbeftreitbare Thatfache geworben, verfchmabete es bie frangbfifche Regierung nicht langer, mit Boper ju unterhandein. Geit lange hatten bie Bourbone wenigftene bie nominelle Anertennung ber Euprematie bes Mutterlanbes an erbalten gefuche und fich bath an Betion, balb an Chriftoph, bann an Boper gewenbet; alle brei batten bies verweigert. Gie verlangten vor allem bie Anertennung bes neuen Staates. Das Cabinet ber Zulterien weigerte fich und verlangte burchaus ale Troft im Bertrage tine anfere Sunerainetat über Daiti. Derr Camangart wenbete feine gange biptomatifche Berebtfamteit anf, um ben Abgeerbneten Baitis an erttaren, biefes Bugeftanbnif babe burchaus teinen reellen Berth. Die Gode icheiterte fur biesmai, murbe aber mit mehr Beud im Juli 1825 burch bie Bermittelung bes Barone Mactau wieber oufgenommen. Frantreich erfannte bie Unabbangigteit Daitis gegen eine Entichabigung von too Mill. France an, bie in funf gleichen Aerminen, ber erfte ben 3t. Dechr. 1806, bezahlt werben follten. Diefe fur bie neue Republit ju laftige Bebingung ift betanntlich nicht ftreng erfullt morben. 150 Dill. obne bie gewöhnlichen Laften maren eine ju fcmere Coulb, als bag man bei ber Unterzeichnung bes Bertrage biefes Refultat nicht batte fürchten nnb vorausseben follen.

Die Republit hatel ist dörigens in unferer deit nicht unspartelich beurtheit werben. Glinig taben für spilematlich verkunnber, andere baggen silvermäßig erbeiten. Zu man hat füh spart wer Grende ber absilen, wer Edatifikt, 11 Parteilikgen beitent. Zwer Weischne bat siene eigene Knifekt und him Berndemagen. Diese fright vom der Zummanne der Resollte rung, der andere von der Abaabene. Nicht einem ist die Zusien nicht werden, angekauf, wöhrebeb fin nicht der Angebe einen anderen wild prache isten.

Die Babrbeit liegt swifden allen biefen Weinnngen in ber Mitte. Die Jufel ift noch nicht reich und fann es nicht fenn. Gin Canb tann teinen Bertifaungefrieg anebalten, feine gefetlichaftlichen Berbaltniffe nicht umfturgen, ohne feinem Beben eine tiefe Bunbe beigubeingen; ein Boben mechfett feinen herrn nicht ohne febr barunter jn leiben. Danner, bie ale Celaven geboren ober jur Celaverri genothigt und baran gemobnt maren, ermachten eines Zoges als Rreie. Rubig blidten fie um fich, faben berrentofe Guter, Reiber, Saufer, Baren, und Cade voll Gob und Citber. Da bachten fie: "biefe Reichthumer tongen nie erfcopfe werben. Barum follten wir arbeiten? Das Arbeiten tommt bem Stlaben ju und mir find teine Selaven mehr." Der Rrieg befchaftigte ubris gens alle biefe Arme, und fo lange bas Band nicht völlig erobert mar, wollten fie es nicht bearbeiten ; fie fürchteten immer, für andere zu faen und ju pflangen. 3been von Dronung und Gigenthum, angeftrengter are beit und Bervolltommnung ber Canbwirthichaft tonnten bemnach nur all. matig unter ben von Ratur leichtfinnigen und forgtofen Menfden Gingang finben. Ueberbies blieben bie Daitier, ob fie fcon herrn in ihrem Canbe maren, noch lange im Banne ber europaifchen Rationen. Der Sanbel, biefes Bubebor bes Aderbaues, mußte in ihren Dafen erft wieber bergeftellt merben. Die rubige Regierung Boner's, feine ausgezeichneten Zalente, feine Berechtigleit und feine Mitte baben bereits einige biefer Bunben gefchtoffen; bie übrigen werben mit ber Beit auch verfcwinden. Saiti befindet fich noch in einer untfaren Uebergange und Entwicklungsperios be, und man wird erft fpater richtiger und genauer beurtheiten tonnen,

### mapitel V.

was ibm bie Erringung ber Unabhangigfeit genügt bat.

Die Antillen. - Sanct Thomas. - Martinique.

(Gt. Abomas.) Den 8. Juni tam ich jn Gt. Thomas, ber fieinen banifden Infel, an, bie bochftens 3000 Ginm. bat, aber wegen ihres Danbels mit ben frangbfifchen, englifden und fpanifchen Untillen reich und wichtig ift. Et. Thomas erbebt als Recibafen ungebeuere Durchjangeabgaben von allen Baaren, bie burch Edunuggetei in ben einem enropaliden Wonopote unterworfenen Gafen aus ober eingeführt werben. Das Debt aus ben Bereinigten Staaten, bas bie Ruftenfahrer in ber Racht auf ben Strand non Martinique ober Guabeloupe werfen, ber 3nder, welcher tros bem Berbote ausgeführt wirb, alles tagert ju St. Thomas und belaftet fich mit ben nothweutigen Roften eines taftigen Bermittlere. Der fichere, begneme und geraumige hafen biefer Infel genugt allen Aorberungen eines großartigen Sanbels. Schiffe ans ber gangen Bett finben fich bier ein (Saf. 3. Abbitb) uab feibft bie Bewohner haben jenen Charafter von Beltburgerlichteit, ben man bei bem bort flattfinbenben Zaufebanbel trifft. Die englifden, frangefifden und ameritanis fchen baufer übretriffen bie banifchen. Die Juben fint fo gabtreich bier. baß fie fich neuerbinas eine Sonagoge gebaut baben.

Ich bild nur einen Aog ju St. Avomas und biefe gelt reichte recht wohl bin, die thätige handelsphofisgnomie zu erkranen. Schon ben b. Juni brachte mich ein Kulffersprer nach Martinique, das wir zwei Aog nachber benerten. Won weitem fiebt biefe Infel wie in bulleten, schreck ichtes, von Schulden gereiffenes Geldige aus ober allmälle feit bat

(et. 9mm.) Arine Rivde ift schere und indemder als die von eingefährfinne Berden wiren fahren der der eingefährfinne Berden wörzen sich jerriche Gescherwerte bei der berden sich bei der Berden wörzen sich jerriche Gescher mit Werberd, die mehr Berden Arie geschen Sche bei Werberd, die mehr Berden Berden Berden Berden Berden Berden bei Berd

3d fab bemnach wenig von Martinique und biet Menige fchlecht. benn ich mar bier nicht mehr Reifenben. 3ch genoß und beobochtete nicht? ich gab mich ber forglofen Apathie eines Mannes bin, ber longe an einem Drte gelebt bat. 3ch mor Greole und Unfiebler von Saint Pierre, von Allen getannt, icon ein alter Freund ber fo autmutbigen Jugenb. Satte ich Beit sum Geben und Beabachten? Drute Theater und Morgen Ball; Raffee, Billarb, Spiel, Diners, Didenicts, Musfigae auf ber Bibebe, ich mußte mich an allem bergeben, um Riemanben an vernachtaffigen unb gu beleibigen. Babrbaftig ich mar ber befchaftigtfte Menfch in ber gangen Getonie. Bie oft tam, wenn ich ernftlich an einen Ausfing in bas Innere ber Infel bachte, einer meiner neuen Arennbe und burchfreugte meine Plane burch minber verftanbige Borfcbiage !- Ginmai mußte ich mit ibm in eine Befellichaft farbiger Damen geben. Da lag auf ibrem Bambusconape lachend eine geiffreiche Mulattin und machte bie Donneurs in elnem Goion, in welchem fich bie Raufleute ber Stabt brangten. Belche Gotetterie, weiche Grosie liegt in biefen Damen, bie weiß find wir Greolinnen, ein Juch mit lebhaften Farben um ben Ropf gefdlungen baben und bie reigenben Rormen ibres Rorpers taum mit einem Duslinfleibe perbullen ( (Zaf. 3. Mbbitb.)

( Geferen. ) Ein andermal arrangirte man meinetwegen eine Landpartie, die aber fo idermend und ausgelaffen wor, baß man fich unmöglich fo febr fammeln bonnte, um die Gegunstände um fich ber anfureffum ja betrachten. Der deutschaft mit unter Archae und Wentricker von bem, mei die od fluste bennette bentr, siehet het Begetatien und siehe Benetisien der Beweit der Beweit der Bestrachten und der Bestrachten u

man fich vielleicht munbern, wie mon fie fo lange beibebatten tonnte. Das Chictfol ber Reger, ibr Beben und iber Gitten befchaftigten mich auf meinen Cantpaetien am meiften und es fallt auch jebem Reuangetommenen am erften auf. Das Gefühl ber menichtichen Gieichbeit, bas Ditleib bas Bobtwollen fur ben Leibenben bebeerichen alle Betrachtungen ber Erifteng in ben Cotonien. Dann vergift man biefen Ginbrud, man wirb gleichgeltiger gegen bie Gegenftanbe, bie mon alle Tage gemabet, man finbet einen Mittelmeg gwifchen ben beiben einanber gerabe entgegenarfes ten Deinungen, aber bice ift eine Cache bes Beeftanbes und ber Berechnung. Rommt man an, fo fpricht allein bas berg. 3ch muß beenath gefteben, baß ich mich eines peintichen Gefühls nicht erwebren tounte, als Ich einer öffentlichen Berftrigerung unter ber Beitung eines gefcworenen Muctionotoes beimobnte. Gie tam in Folge bes Banterotts eines Pfiane gere por. Mon vertanfte bie Cclaven feines Daufes, welche als Active vermogen in feinen Buchern ftanben. " Dreibunbert Diafter bie Regerin!" rief ber Auctionator. Und bie por bie Unwefenben hingeftellte murbe auf bas Corgfaltigfte unterfucht. Man hatte bei einem Pferbe, bas Roftdufcer auf ben Dartt gebracht, nicht mehr anf finer but fenn tonnen. Giner öffnete ihr ben Dunb, um bie Babne ju jabien; ein anberer budte fich, um bie Jufe, bie Beine, bie Schenfel, bie Bruft an unterfuchen und fich in übergeugen, ob man ibm nichts verbeimtiche, weber Aberfnoten, noch Bruche at. (Tof. 2. Abbitb.) Getbit bie Rrauen beichaftigten fich mit biefer Unterfuchung and bie fieinen Rinber fonben fich ein, um gu ternen, mas fie von ben fo erhanbetten Gefchopfen halten follten.

Sinb bie Reger einmal in ben Pflangungen pertbeilt, fo fubren fie ein rubiges leben. Befagen ibre Deren auch tein menfchliches Gefühl, fo murbe ihnen fcon ber Gigenma rathen, eine Goche ju fconen, bie ibr Cigenthum geworben ift. Gelten fucht allo bie Roth bie Ccapen beim. In ihren freien Ctunben bebauen fie fleine Banbftudden fur ihre eigene Rechnung und fammeln fich Gripgrniffe von bem , mas ihnen gebort. Arbeitfame Menfchen baben auf biefe Beife nach febr wenigen Jahren fich freitaufen tonnen. In ben Pflangungen bat jebe Regerfamilie ibre mebr ober minber vergierte Ditte, je nachbem ber Stlave mehr ober minber reich, mehr ober minber fleißig ift. 3d befuchte finf ober feche foide Bobnungen, ben benen bie geringfte fo viel werth mar als eine euros paifche Bauerbutte. Dubner und Schweine gingen por ben Eburen ume ber und ju ben Daufern geboeten mit Gemufen bepflangte Gartchen. (Xaf. 3. Abbilb.) Gin folder Bobiftanb wirb glierbings feiten gemabne lichen Arbeitern ju Theil; er ift nur bas Loos ber Reger, welche ein Danbmert verfteben, ber Bimmerleute, Maurer, Schloffer, Bottcher tt., fo wie jener, welche ibres Unefebens und ibres Berftanbes megen sum Dienfte im Saufe beftimmt weiben nnb ba Rammerbiener, Roche, Ruts fcher tr. finb. Go laft felbft bie Sclaverei Berfchiebenbrit in bem Buftanbe und Borrichte in ber Unterthanigfeit gut.

Die Maffe ber Reger wird frub um feche libr burch bie Gladt bes Saufes zur Arbeit gerufen. Jeber Arbeiter nimmt ba feine lange Soute und begiebt fich auf bas Fith, bas unter ber Leitung weiter europäischen ober etreisichen Ansfehre bestättt werben soll. Diad die Echwargen da ans

gefemen, je fictin fie fic in langen Mucha auf, dochn fah gielemäße, and figer bei den fig i fic in den fig i fic in den fig je fic in den fig i fic in de fig i fir fir delta in delta

figigs, werfett und jur Arabeit geneigt. Dhgalich alle von eleftunligen. Seze fin, bettellen fie fich bei fin inzigheren Edwarger und feder, wie befede, die erft nurchtigen von der Auffert von Gulnen angefemmen find. Die fagtere meinen weite weitiger auffeldet eine denteren, mie fich ihr Gemengen annen fie Guljunffer Vieger. Gilb fie auf den Pflangungen angefem nen, der verfeitstellen fich feinfeligt und debe beiten foll finnen eine nen, der verfeitstellen fich feinfeligt und bei beiten foll finnen ein ein erzeitstellen. Der gemeinfte non verwerblicht, Weber biefen Menfchen fill bei ermelbieter Onen na enflichen Erteileft.

Die Reger find im Allgemeinen gutmutbig und gebutbig, aber rach-

( Bethe unb ) Diefe Reger bitben ben gabtreichften Theil ber Bevolterung Martinique gatt mehr ats 80,000 Eclaoen. Die freien Ginmobner, welche fich auf 29,000 Geeten belaufen, befteben aus smei anbern Raeen, ben Weißen und ben Farbigen, bie gegenwartig vor bem. Gefen fait gleich, aber in ber Gefettichaft noch weit von einanber getrennt fint. Die Beiffen gerfallen wieber in Guropaer und Greoten. Die erftern find ans ber Rerne berbeigefommen, um ibr Glad ju machen, thathia, rubria und eigennubia; Die testern find faft alle im Bobtftanbe geboren, beebalb trage, leichtfinnig und verfcmenberifc Der Greote von Martinique und von ben Antillen im Allgemeinen bat alle gebter und Gigenfchaften ber unter ber beißen Bone geborenen Menfchen. Beibenfchafttid im Guten wie im Bofen, lebhafe, eitet, gaftfrei, unbeftanbig, ausfcpreifend, flug und poetifc, wirb er geitig aller Genuffe überbruffig unb vertiert ben Glauben wie feine Buufionen. Gein, wenn and bleiches und braunes Geficht ift im Marmeinen fcbu und ausbrudevoll, fein Buche anmuthig und fein Musfeben elegant und ebel. Die Grauen find ben Diannern aleich. Gie erfegen ibre bleiche Farbe burch ein vollfommenes Gich. gebentaffen, burch geiftoolle und fanfte Buge und burch einen reigenb gefcmeibigen Buche. 3m Unfange find fie talt, bath aber geigen fie fich, wie fie finb. Die Beichbeit ihrer Stellung, wenn fie umeingt von aufmertfamen Sclavinnen auf einem Copta tiean, bie Unftrengung eines Bortes ober einer Geberbe ju vermeiben fcheinen und ein ju ihren Sugen fallenbes Schnupftuch nicht aufbeben murben, ift nicht ju beichreiben. Derriiche Gefchopfe, bie ju Roniginnen geboren ju fenn fcheinen! Abenbe aber, wenn bie Rergen funteln, wenn bas Orchefter ben ichnellen Zact eis nes EP trere bezeichner, muß man fie fraftig und leicht binfcmeben feben. Gie erwarten bann von teinem Tanger Edjonung.

3d bachte unter biefen Cobariben nur noch an gefte und Bergnu. aungen. Caint Pierre mar fur mich eine Urt Capua geworben. Raum batte ich Beit gefunden, Fort Ronal, ben Dauptort ber Gelonie, eine Ctabe mit 12.000 @ . ju feben, bie minber beiter ift ale St. Dierre. Dier mobnen ber Gonverneur und bie unter ibm ftebenben Beborben. 3ch fab als tes in Gite, bie Gafernen, bie Rirche, bas Arfenat, bie Gefangniffe, bie fonnrarraben Strafen und bie fcbine Promenabe Savanes. 3ch tam bis nach Camantin, einem Fieden im Innern, ber burch ben Detalibanbet mit ben benachbarten Mangungen mertwurbig ift. 3ch fam ba an einem Conn . und Martitage in bem Mugenblide an, ale bie Reger anlangten, um ihre Waaren, bas Wochenrefultat ihrer freien Arbeit, gu Dertaufchen. Ge mar ein fettfamer, mertmurbiger Unblid. Dier fchritt ein trafitger Mann unter einer Baft Begetabilien, eine Art manbelnten Gartene, umber, ben er in Beinwand und Tucher umfenen wollte. Da bot eine junge Reggin Angnas und Dams gegen Glasperten aus; bort wollte eine Diefibin einen Buderbut, ben Ertrag eines perbachtigen, betrügtiden Sanbeis, vertaufen. Das Gefcheel und bas Gebrange ermubeten Muge und Dhr. .

Nachm ich je berl Indin von ben Knillen giefen, kannte ich ger gen ihren. Ich fie fen eine fine Recht von Ausrella aus fie warn sie mich gefreit und gefreich und eine Aufrelle ben ber Sterte des Gerin lengen and ernlich best Stertende nie in der gefreich in der bei bestellt der wieder veräuffen follet. Ich debauert ei woch faben der beiter der gefreien, peie Zamiet am Proter Wie, nicht zu sehen beiter bei der jeden beiter beiter bei der beite gesche der beite balb errespilifen, abeit rerollfen Indien hatten feine von einer beite beite errespilifen, abeit rerollfen Indien hatten feine von einer beite bei der bem Bigge fammete, sichen mie überigene bieft biede in meiner Wanderung ausreichen be gerückte.

# Rapitel VI. Antillen. — Geographie.

Die Antillen liegen in dem alfantlichen Oceane vom 10. bis yum Ard.

"Be. und preifigen dem Gu. um Son" m. 6. (Spreifie Merchiad). Die gange Derfläde des Archivet verhält foll vom Onuberatlines (do auf dem Grad). Mem der viel über die Josepha deifer Ariande gelheirieben, und einige Gelevetr fabra derin die Goljen eines vom Ballfer ertialisten. Hillander, andere eine Hage untdanische Kildungen. Wie wolfen Kein Opselsche gesolisch beide fall fie der prophetischen Merchangen wogen.

Bei ber Eroberung theitern bie Spanier biefen großen Archipel in justi wohl unterschiebene Theile: bie Infetn über und bie Infetn unter bem 183 we, die Iteinen und die großen Antillen.

Die Schlichte ber grefen Anfliten ihr bie von Aubs um St. Domingen bir thinne oder beiten nie andere. Won fielt be 1 1805 einen Rozmannen, ben Gagleine Urmannen, ber an Gt. Gerffenge antige, fie mit den Gagleiner lettet mit den eine Gestein est Macristellung gründe, mahrund fin Kietenaut, folies, Gusabriouge beiget, Wod fin fommt priese, der fich in befim Achterie trop ben vollehmen Tageffin der Garelben bilt und Frankrich entich ben rubigen Befig bifer Infen ficher.

Dicfe Caraiben, bie Urbewohner ber Antillen bor bem 28 nbe, find ein mertmurbiges Bott. Lange Beit biett man fie fur ausgetilgt und wirtlich glebt es auf bem Archipel feine mebr, aber bie neuern Arbeiten einiger Reifenben baben es unbeftreitbar barger .. than, bağ bir Inbiance von Onpana nichte anberes ate bie ausgearreten Rachtommen ber Caraiben finb. Bur Beit ber Entbedung hatten biefe Botterichaften ben jangen Infethalbfreie inne, ber bon Erinibab bie Porto Rico reicht. Ge maren milbe und friegerifche Danner, gefürchtet auf ben Infein unter bem Binbe, Die fie oft mit Rrieg beimfuchten. Mis unermubliche Bager und gefchictte Bifder fchienen fie bas leben ber Banbe bauer ic. gu verachtens fie batten eine bellgeibe Dautfarbe, firine unb fcmarge Augen, meiße Babne, fchifchtes glangenbes baar, aber weber Bart, noch fanft haare am gangen Rorper. Um fich vor Infecten ju ichinen, überftrichen fie ben Rorper mehrmate mit Ruen. Die Manner befchaftigten fich nnr mit bem Rriege; bie Franen mnften allein fur bie Bedürfniffe ber Familie forgen. Uebrigens fchienen ihre Ctimme burch aus teiner Regierungeform unterworfen ju fenn; bie Gingeborenen lebten einander gleich, in Ramitien vereint in Dorfern, bie fie curbete nannten

Wile es feinit, waren die Caraiire ein eine hoben Gelede der Ciplistien foldige Bort; here Beroche mer trijd und werblauten, ther volle tang chef und find, Abre die Spanier des Celumbus hoten ihren die Selaren; die betrau mit fere wirt nieber freien, als ein foldige Schieftst annehmen. Der Bott hat bennach allmälig die Antikum verfahr, me die faurende betrauten die mit die die Selaren di

Das weren bie erfen Amsehrer ber fleine Antilien mit fie beissen in frughetart, pon sicheriene neuern berückte ben Diefes Zwin wurde band unter die verschieden urzepäischen Möchet gethellt. Die Meigeringen und die Zbentrurer feitlich fich derum sieher wollt ieitum Anstell an der Austra den. Es wiede unt ge weit spieren, worden wie erzigkten, wie und wie oft die berückten Mössengen iber heren nech eiten. Es ih hiereichne, der gemanntigen Jundam angeben.

Die Untillen tonuen in Die frangofifden, engtifden, fpanifchen, banifchen, icomebifden und nnabbanaigen Untillen eingetheilt werben.

Bon ben frangofischen Antillen ift Martinique ermabnt worben und es ift nur nech Guabeloupe mit ben bage gebbrigen Infelden ju nennen.

Gus beloupe fi in juril Liville gettellt, Grunde Arrer, ber allgemien Laume be gangen die bem Milink leigenden Areib in Der dagen der Liville und Baffe Arrer ober der unter dem Winke liegende Abeil. Die Bernenung fil fehrefulf, dem Grunde Arrer ihr ber freifelt Abeil und Baffe Arrer der höhfte. Der Gebrand des indes bei Lubbrücke einmal gerichtlicht.

Gundeleuge het zwei besondere Belder: Wasse Arre, die Riffens die Gundermurd und der Erstänfischlich. Die schäefte Roder hindere fiert das Amendisch des Jandels und der Erstänfische Erst das Amendisch des Jandels und der Riffens Preinze alfrie August 18. Die leitere Erstänfisch und ern Minden der Bernelleufer der Bernelleufen der Bernelleufen

Nach Jamaica muß Warbabo es genannt werten, das sonft sie tüdend war, neuerdings aber durch einen schrecklichen Ortan verwüsier murde, der einen auf 10 Mill. Piafter geschährten Schaden anrichtete. hier sinder fich Beithgetown, eine der schänften Schader der Antillen, mit merfrohöben Gebaber und uneinnenbaren Ferts.

megifanifchen Gebiete.

Die Angalder beifen ferer bie Be eine er, bie aus 600 Jufich ein mit 12 Stiffe pie mehr 13 eine beiten, wo benem am Aus angalfer ju werben verbiert. X n't is o. bern daupftabt. Joher Zown, achtrich, fohr mit fill; B. L. Die 1; flo p. b. it ert manifer, Kinterfollmag auf vom Arfitten; Wonn ferra und Rem is, Barbabe und Arfitten; Wonn ferra und Rem is, Barbabe und Angaltia, die Sang fern nie feit, Dominier, die lange frambiffe wer, mit ber Kome bed Sputpetter, Reicu, andeuter Gt. zu (a. fanft frenchijch wie be bergie Gt. Bin ern f. g. ern ab 6, d. zu (a. fanft frenchijch wie be bergie Gt. Bin ern f. g. ern ab 6,

Zabago und endlich Trinibab, welche lehtere bie Englauber ben Spaniern genommen und beren haupfflodt Puerto Chania fie Spanish Town genannt haben, — eine Seabe mit fconen Berften und ber Mit teipuntt eines blübenben handels.

Nach Jüde, wosse bereit des Mebe genefen ift, beitet Genalin aus die midste um erfen Intelle und est est. e. Im ministern Geneb binn ber dennt um ber den bei der Genalis und der Genalis der Genalis

Diefer große douft vom Infine, bie unter gieder Bone liegen, bei bildete Zomereiten Werp weil Schwesseigent spellen für in bes Indie bei Bildete Zomereiten Werp weil Schwesseigent spellen für in bes Indie bei Bildete und Wenneten ableit bie erferte bis Augengeit vom berrügensten. Diefe Indie der Bildete der Bildete bei Gestalten Bildete bei erforben in gestalte bei Gestalten der bei erforben in gestalten der Gestalten in feine, weder bei Gestalten der bei erforben in gestalten der Gestalten der feine Berting der bei der bei Gestalten der Liefen bei der Bildete bei Gestalten der Gestalten der Gestalten der Bildete bei Gestalten der gestalt

Die Rigitation, miche flatte als die Dunken ist, algis fich unter tricken und fichen Farten. Bis für Ete fie flüt, die Mitten affenen fich ert kunsichen Baume, auf meldem bir viel Annah bei Mitten affenen fich ert kunsichen Baume, auf meldem bir viel Annah füngen der Sichensen recht träfflich gefächer; bis Kanahan sindh auf den Gieren und ben 20blagen ber Dight; survogliche Kückungsrucklie gekeiten terflich meine hun von dem Eingeberrenn fiche architekten enzeitlichen. Ansterflich meine hun von den Eingeberrenn fiche architekten enzeitlichen. Ansterflich meine hun von dem Eingeberrenn fiche architekten enzeitlichen an.

In ben andern Reichen ift die Mannichtatigfeit nicht minber gres. Minen aller Art, Wogel, vierfußige Thiere, Fische, Mounten, Booptoten, Insecten ohne Jahl bilben bie wiffenschaftliche Romenctatur bieles Archipots.

### Rapitel VII.

# Das frangofische Gupana. - Caperne, Bir fubren ben 24. Juni bon Saint Pierre ab, batten ben anbern

Om 1. Istil ismerten mir den Ment Meiletz, ein mit gerben Bismen dernschienet Filtstan, das eitzigs Armanischen, wir inreiene, wir ter Wolfer gefreten Edubertein; und endlich erfellen das Eng Dadjewe, eine der erogefredernen Spiese, modelt der Dengest bliebe, jedem er fich in das Mere ergiefet. Aus wir um diefes Bergebrige bezum haren, wie dern der nachen, der der geste flesst geste geste der dernen, einen geifen Mitze Kelfen an der Werrereifelt. Auskich, nachem wie glatchie wir den Kliefer von Genord Gennatakte vorderstemmen, enterdern geit die feit

Rufte von Remire, an welche fich Capenne lebnt.
Die Stadt felbft, bie am Werresranbe auf einer Keinere Infil liegt, welche burch einen fomalen Canal von bem Jefliante getrenn et wirb, tam

man von ber hoben Cee aus nicht erfennen. Erft wenn man naber getommen ift, bemertt man in ber Mitte einer großen Cavanne lange fomurgerabt Reiben von Saufern, mabrent fich vorn ein Erbfort mit febr fotechten Ballen erbebt. (Saf. 4. Abbilb.) Das allgemeine Ausfeben bes Lanbes bat niches, mas bas Muge erfreute und feffeite. Beite Gumpfe icheinen einen Gurtet um bie Gebaube an ber Rufte zu bilben. Die Grabt perfallt in swei Batften. Die eine, Die Mitftabt, ift in ben Ballen eingefotoffen, fomugig und bath verfallen; bie andere, bie Reuftabt, bagegen ift aut arbant und befiat einige bemerfentmertbe Gebaube, bie Rirche, bie Rieberlagen und einige Saufer von Kaufleuten. Innerhalb ber Balle finbet man ben Regierungspalaft und bas ehemalige Icfufrenbaus, welche smei entgegengefeste Geiten bes Baffenplabes ausmachen.

36 flieg an einer Mrt fliegenber Brude aus und ging über fenen Plas: er ift prachtig, groß und mit einer Doppetreibe von Drangenbaumen befest, auf benen fich bie giertichften Colibris fcauteln, welche man feben fant. In ber neuen Stabt fant ich bie Strafen in rechten Binfein berchichnitten und faft alle gepflaftert. Capenne, ber Mittelpunft bes hanbels bee gangen frangbifichen Gunana, an ber Munbung eines Stuffes gelegen, bat einen großen Theil ber Reichthumer ber Golonie an fich au gieben gewinfits fie fuchte eber ju bauen ale urbar ju machen und gab ber Leibenfchaft bee Luxus nach, ebe fie mußte, ob ihr nicht etwa bas Rothwenbige febte.

Mis ich mich umfab, alaubte ich bie Untillen noch nicht pertaffen gu baben. Es mar birfetbe Bermifchung von Narbigen und Beigen; nur aln. gen in Canenne bie fcmargen Cclaven minber bebectt als auf bem ameritanifden Archipele. Die Danner trugen nichts als einen langutl ober calimbe (Cours), ber taum binreichte, bie Gefchlechtstheite ju verbullen. Die Frauen gingen mit entbibfter Bruft und hatten nur einen einfachen Rod uber ben Duften befeftigt. Ginige wenige fugten ein bembeben binju, bas ben Unterfeib bebedte. Darüber mar ein Schurg gelegt, ben fie camisa nennen.

Diefe Gingeborenen geboren ju ben Inbianerftammen, welche fich in ber Rabe feftgefest baben. Gie fprechen giemtich baufig ein verborbenes Frangofiich, nennen Bebermann Du und geben jebem Grofen, ben fie begranen, ben Titel banare (Rreunb).

Babrent ich biefe Bemertungen auf meinem Bege machte, tam ich in bas baus eines europaifden Raufmanns, an welchen ich empfeblen mar. Er nabm mich mit großer Berglichteit auf und flellte mich feiner Frau, einer bibichen und geiftreichen Greotin, vor. 3ch tonner nur menige Joge in ber Ctabt bleiben und es murbe enticbieben, baf ich in bem Soufe mehne.

Caner 1 Mis man mich in bas größte Bimmee bes Banfes, ohne 3meifet ben Caton, führte, bemertte ich mit nur maffis ger Ueberrafchung gwei Bangematten an ber Decte. Es waren allerbinas mori Gerathe von ber vollenbetften und merfworbioften Arbeit, echte inbianifche Bangematten, beren gurus ben Preis erhöbete. Beibe bingen ba wie Chautetn. Beim Unblide biefer bewegtiden Betten verrieth ich einige Ueberrafdung. Meine Birtbin bemerfte es und fagte, mabrent fie auf bie elegantefte ber beiben Sangematten wies: "fie find bier gebranch: tich und unfere Wiegen in ben beißen Tagen; bas ift bie meinige." Unb fie fowang fich gewandt in bie Bangematte, ftredte fich barin halb aus, ließ ein Bein berabbangen und gab ihrem Lager eine fchanfrinbe Bemeanna, beren Bertangerung ben Cotaf berbeiführen mußte. Die bubiche Brau glich einer Enlphibe, bie fich auf ihrer flatternben Ecarpe wiegt, wer vielmehr einer ber Inbianerinnen, wie fie fich in ben naben Batbern to baufig finben, immitten jener umbergiebenben Birtbicaften, welche ibr Bitt jeben Abenb an ben atten Baumen Mittel . Gunanas aufbangen.

Radbem wir mehrere Ctunben angenehm verplaubert batten, fente man fich su Tifche und es fanben fich einige Guropaer ate Bafte ein. Dfinbar follte ich meine Bede burch Remigfeiten bezahlen unb ihnen ere gabten, mas in bem Canbe vorging, bas fie nicht vergeffen fonnten. 3ch lifte meine Mufgabe fo gut ich tonnte und mit ungebeuerm Giude. Die geringften Rieinigfeiten maren fur biefe armen in ben Cumpfen Gupanas verlorenen Berbannten foftbar, Die nichts mußten, als mas ihnen bie Capitaine ber Banbelefahrzeuge berichten, welche abrigens mehr an ihre Befchafte als an bas Graabten benten.

( Ibecanden, ) Rach Tifche wollte mir bie gange Gefellichaft ale Sab-rerin bei einem Spagiergange burch bie Stabt bienen. Bir begaben une in ben botanifchen Barten, Die Pflangichute, in melder man einige Bemachfe aus Afien und Guropa naturalifirt bat. Faft alle biefe Berfuche gelangen. Rur ber Theeftrauch tonnte bier nicht gebriben wie in Brafitien. In bem lettern Banbe giebt es bereits eine febr fcone Pflangung, mabrent alle bem Boben Gubanas anvertraueten Gegenftanbe fich allmatig verichtechterten. Gieben und gwannig Chinefen, bie man von Manilla gur Leitung blefes Unbaues tommen tief, gebieben nicht beffer a's jene Straucher; fie ftarben alle nach einanber.

Diefer erfte Zag wurbe meinen Birthen gefchentt; bie folgenben aber wurben ernftern Ctubien gewibmet. 3d fab bie Stabt genquer; ich burchwanberte bie Umgegenb und bereitete burch eine Detaitbeobachtung eine größere arbeit über bas frangofifche Gunana unb Gunana überbaupt vor.

Die Infet Capenne bilbet faft bas gange Bebiet ber ( Cepenne. ) Cotonie biefes Ramens. In frubern Beiten bing fie ohne Breifel mit bem Fiftianbe anfammen, von bem fie burch einen tiefe nen Riufgerm getrennt wirb. Rorblich wird fie von bem Meere gebitbet und an ben anbern Seiten ihres Umfanges buech bie Rtuffe Dpae, Ganenne und Draved. Man giebt ibr eine gange bon feche Lieues und eine Breite von brei 2. Der Boben ift niebrig, nas, von fleinen Batbern bebedt und mit tachenben grunen Sugeln beftreut. Der Boben gemabrt, ob er gleich fanbig ift, an ber Dberflache eine fcmarstiche Rrufte, an bee ren Stelle in einer Diefe von gwei Buf eine rothe Erbe tritt. Der Rafe fer, bas Buderrobr, ber Inbigo, ber Mais, ber Manior gebeiben auf biefen Ebenen. Babrenb ber Regenzeit bilben fich BBeiben, bie mit ber Durre vermetten und abfterben.

Diefes tieine Giebiet von Cavenne, fur Arantreich fdwer au behanpe ten, murbe eigentlich fogleich geraumt werben muffen, gabe nicht bie Doff. ming neuer Colonifation auf bem feften ganbe bie Musficht auf funftlag Entichabigung. Die Ginoben Gumanas, bichte Batber, mo ber Denich fich nur mit bem Beite in ber Danb einen Weg babnen fann, geben auf allen Bunften beretides Baubots, bas fonellfliegenbe und gablreiche Strome bis au bem Meerr fubren tonnten. In biefem Canbe ift alles Aluf und hots. Dan findet bier Bfigngenriefen, beren Berbattniffe in Staumen feben und bie bie Englanber bereits fur ibre Marine nunbar gu machen gewußt haben. Dan trifft bier fo viele Arten nuglicher Baume, bas herr Roper bas Bergeichnis berfelben auf 259 gebracht bat. Der Doapod, ber Approuague, ber Dnae, ber Ruru, ber Cinnamaro, ber Das reni, ber Atus bes Rorbcaps bemaffern biefe Lanbftrede und machen fie gu einem großen Ger mit unermeftiden Infein. Beide Reichthumer fctummern in bicfem Raume! Bie fruchtbar muß ber Boben fepu, ber folde Baume nabet und fo fcone Bipfel gen himmet treibt! Benn bas Beit ober bas Reuer biefes Gungna abraumt, werben ohne 3weifel Bunber im Schoofe beffelben entfteben. Richt, bag man noch teine Berfuche gemacht batte, fie maren nur in gu fleinem Daffabe angelegt und tonnten bes balb ju teinem gtuctiichen Refultate fubren. Den Poften von Approuague, Opaped und Ruru ift es inbes gelungen, einige ganbereien ju bebauen. Roch beschäftigt man fich mit Austrodnungen, bie früher ober fpater ber menfchlichen Gebutb bie Oberhand über bie Ratur geben werben.

Die Benusung bes Bobens von Cavenne ertnnert an bie ber frange, fifchen Antillen. Gine Pflangung befteht aus einer giemtich großen Ungabt Bebauben. Bum Baue berfetben bebient man fich gweier folechter Steinarten in Berbinbung mit mittetmiffigen gebrannten Steinen; aber ber Mortel ift bier unbefannt. Das Detgwert ift alles febr fcon und in ber Rabe in Menge gu haben. Ralf macht man aus ben Geemufchein. Das Sane bee Pflangees bat nur ein Ctodwert und ein Erbgefcog mit bus Der Sanbfiob und anbere Infecten find ebenfalls Uebel, benen bie Schwarzen nichts ais Ergebung und Webuth entgegenfeben tonnen. 3bre Radtbeit giebt fie biefen Wefcopfen gang Dreis. Auch ber Matativurm perfolgt fie; er ift fo bid wie eine Feberfpule, entficht unter ber bant, entwickelt fich bier und wolchft, bis man ibn berantgieben fann. Der Guinea : Burm ift noch gefährticher, aber er befällt, wie es icheint, nur bie erft fürglich aus Afrita angetommenen Sclaven. Er ift tanglich, bunn wie ein 3mirnefaben, und wird biemeilen bie feche Gilen lang. Diefe sabtreichen Unannehmlichkeiten find inbeg noch nichts in Berale ch mit einem fcredlichen Uebel, bas fcnell wie ber Blig trifft und bie Gingeborenen ju Sunberten binmegrafft, namlich bem Tetanus. Bur Beit . als bas Rond burch die Abbolgungen noch nicht etwas farfunder gemacht worben mar, unterlagen ibm ungefahr brei Biertel ber bei bem Unbaue beichaftigten Reger nach einem Mufenthalte ben einigen Jahren. Der Rrante ftarb in wenigen Stunben. Ceine Rinntaben murben gufammengepreft und feine Gliebmafen fteif; er vericbieb in einem allgemeinen Bittern. Die Kinber befonbers ftarben gu Dunberten. Deut ju Tage ift bie Sterbtichteit nicht mehr eben fo groß. Comelle bitfe unterbrudt bas tlebei im Ente fteben.

( 2. nufett. ) In wenigen Tagen hatte ich ben bebauten Tbeil von Gavenne gefoben. Die gange Arbeit auf ben Pflangungen, bie Ratur ber Erzeugniffe und ibre Bearbeitung maren fo giemlich ebenfo, wie ich es bereits beobachtet batte. 3ch wohnte ber Bearbritung bes Manior bei, bes Erzeugniffes eines Buiches mit fnotigem Stamme, beffen Riarter oben buntelarun und unten grangrun finb. Echmarge rafpelten por mir bie Burgein, preften fie febann, um fie in eaue ober Debl ober in Caffave ju vermanbeln, welche lettere von ben Greoten vorgezogen wirb. 3ch fab ferner bie Muara gubereiten, eine febr fcon rothe Brucht einer Paime, welche an ber Rufte machft. 3ch feigte ben Arbeiten ber Ginfammtung und Bereitung bes Kaffees, ber Baumwolle, bet Butfere und Inbiges, Die fich in ben verfchiebenen Gotonialbeffeunarn wieber finben und an andern Orten vielleicht beffer behandelt werben Gine Gunang eigenthumliche Induffrie aber ift bie Bereitung bes Rneu (Dr. lean), ben man bier vortrefftich liefert. Der Strauch, welcher ibn giebt, mar megen feiner Farbeeigenfchaft ichen ben Bitben befannt. Dan bat ergabit, bağ bir Caralben, bie Ureinmobner ber Untillen, und noch jest bie Gingeborenen non Gupana fich por bem Stiche ber Infecten burch Ber ftreidung mit Orlean founten. Erot biefer gefdichtlichen Cage fceint man ben Ortean boch weber auf ben Antillen noch in Gunana gefunden au baben, und einige Raturforfcher glauben, er fen in Brafitien einheis mifch. Der Ortean (Rucu) ift ein großer Strauch mit fcnurformigen Bidtteen und in rothen Buideln berabbangenben Bluten. Ceine Frucht, meter fo groß wird wie eine Raftanie, fiebt rotblich, beftebt aus gwei

Rapfeln mit martigen Dornen und ift innen mit einer Daut überfteibet, welche bie forbenben Rorner entbatt.

Bei der Müdnung der Organs fatte ich gene Weit genemmen, am bei auf hitansfugsten. Eines diese diese bie erhäut die Araum der Indiant mit fürm tedensmitteten, feten jagenes win einer Weingel Kriecken Gegenflader, die fie auf Weinderumgen mitjanetenen pflegen. Im Soliter betteilt jede die Ere Weit mer den ponneaus deret als Dat den Breitzen, mit diene Art Phinnendisten debett. Dies ponnearies waren is gut erfechten, die der falles Kengung nicht durchgleichen vereinderte.

( Din ) 3e weiter wir in bas Innere bes Banbes verbrangen, um fo mehr nerminberte fich bie Breite bes Gluffes unb es jeigten fich Bohnungen an ben beiben Ufern. Reben uns glitten anbere Rifderbarten bin, welche ibre Beute fucten. Die Rifde wurben mit Pfeilen erlegt. Bon ber Dunbung bes Stuffes bis jum erften Falle bes Dpapod, b. b. in einer Strede von 14 St. (lieues), folgen bie mannich. fattigften und malerifcheften Canbichaften auf einander. Ben Beit au Beit unterbrechen grune Infelden ben Lauf bes Bieffes und trennen ibn in funf, feche Arme. Diefe Reibe von Infein enbigt erft bei bem erften Ralle, wo ber Drapodt gleichfam einen großen in ben Canbereien eingen fchloffenen Ger bilbet. In biefen Drt fnupft fich bie Gpifobe, meiche Das touet, ber Unordner ber Colonie, erzählt. Muf einem Infelden, melcheffet von bem Chaume bee Bafferfalles gebabet wirb, fant er 1776 einen al ten Innaliben von Lubwig XIV., ber fich nach ber Schlacht von Da piaquet babin gurudgezogen batte. Diefer Mann mar bamais 110 3at alt und er lebte feit 40 Jabren in biefer Ginobe. Dogleich blinb ar nacht, batte er boch noch fraftige Neme und Beine und nabrte fichebe bem Rifchfange und bem Ertrage eines tieinen Bartens, bet einziger reftee einer fenft beträchtlichern Pflangung. Bon 30 Cclaven, & licat. habt, waren ihm nur noch zwei atte Regerinnen übrig gibliebei, tann , all

ibm bienten und beiftanben. Uebrigens hatte ber mit menigem aufriebenr Aite feit swangig Jahren weber Brob gegeffen noch Wein getrunten. Als Malonet ibm beibes gab, gerieth ber alte Mann in queaclaffene Rreube. Er gebachte babei an fein Baterianb, fprach von ber fcmargen Perude Lubwigs XIV., vou bem martialifden Ausfeben Billers' und pon ber Gute Acneien's, an beffen Abure er fruber in Cambrai mit ber Bache aufgegogen mar. Malouet blieb gwei Stunden in bem Saufe biefer lebenben Ruine, tief gerührt von fo viel Catbebrung und Roth. Che er ben Aiten verließ, erbot er fich gegen benfeiben, ibn nach Capenne gurudjubringen und ba für feine Beburfniffe su forgen. Wer follte es alauben? Der Mite foling bas Unerhieten aus. Er fep, fagtr er, an bas Raufchen bes BBeffers, an ben Sifchfang und an bir fo reiche und impofante Rutur gemobnt; bie grfunbe, reine guft fage ibm au. Malouet brang nicht in ibn. und wirflich murbe man ben alten Wann umgebracht baben, batte man ibn in feinem Aiter an einen anbern Drt bringen und feine Lebensweife abern wollett. Der Greis bieß Jacques und er binterließ feinen Ramen einem Thrite bee BBafferfalles, ber noch jest Jaques Saut (Jacobe Ball) brift.

( 20-bisst. ) Artikelt bei Serließ, ben beit mellen der fortigen der Serließ der fortigen der Serließ der fortigen der Serließ der Serließ der serließ der Serließ der serließ der fortigen der fortigen der fortigen der fortigen der fortigen der fortigen der Serließ der Serließ

Guffanis und bie Emerilionen, bir milber und minber befannt find Die Farte biefer Inbianer wechfelt von Rupferroth bis Geibbeunn ; ibr Daar ift fettig, fcbicht, fcmars, an ber Stirn gtatt abgefchnitten ; ber Bart bunn. Ihre Buge haben nicht jenen bummen Muibrud, ben man itnen gewohnlich jufdreibt, aber auch nichts Musgezeichnetes. Gie bemas len fich gern mit Benipa und Rucu, verftummeln fich aber uicht, mir es einige brafitianifche Bolterichaften thun, an ben Lippen, ber Rafe und ben Dhren. Das einsige Rieibungeftud ber Manner ift bas calimbe, bas ber Rrauen bie camion. Die lestern geben bisweiten völlig nacht, mas bie Manner nie thun. Diefe Inbianer, bie smar feine burchaus feften Rtobne fine baben, aber auch nicht immer umberichweifen, fchiegen febr ant mit bem Boaen, ber Baffe, welcher fir fich bei bem Fifchfange wie bei ber Baab bebienen. Ihre gange Inbuftrir beftebt in ber Berfertigung ihrer Bogen und ihrer Canote. Diefe febr leicht gebaueten Canote icheinen eine Glafticitat an befigen, welche beffer ift ale bie Ctarte. Da fie jeben Mugenblid an Relfen ftofien, von benen bie Flufbetten wimmein, fo murben fie hundertmal gertrummert werben, wenn fie nicht wie Sifche über biele fcarfen Cpiben bigmegatitten. Gine Deffnung barin, ein Bed ift übrie gene balb wieber verftepft, und wenn bas Unglud bis aum Umichiagen gebt, fo fpringen bie Gingeboreuen ale treffliche Schwimmer in ben Rluf. richten ibr Canot wieber auf, machen es teer und beffern es aus.

bupfen, fdwimmen ober fchlafen. Mile Strome Gunanas malten fich in einem gleichartig gebilbeten Bette; alle haben mehrere Barrin, Die fie fur jebes anbere Bott ale bie Inbianer unbefahebar machen murten. Diefe gewandten und machfamen Ginarborenen aber baben eine befonbere Schifffahrt erfunden und aus ibe ren Barten eine Art Amphibien gemacht, bie fowehl auf bem Laabe als im Baffer gu brauchen finb. Beigt fich ein Belfen auf bem Binffe, fo befeftigen fie augenblidtich eine lange Biane an bas Borbertheil und gieben bas Boot über bas Dinbernis binmeg. Diefes entichelbente Mittel mirb aber nur felten und in ber bodiften Roth angewenbet; aber mabrent ben batfte ber Reife verlagt bie inbianifche Dannichaft bas unnab geworbene Rieber, um auf bie binbernben Selfen gn fpringra. Dier treiben fie bie Piroque mit ber band ober mit bem Aufe immitten eines Labprinebes von Reifenbloden, Die faum über bas Baffer berausragen. 3bre Gomanbtheit babei und ihr Glud laßt fich nicht befchrieben. Gie fpriagen von einem Aelfenftude jum anbern, mabien bie minber beftigfte Stromung ans, berechnen ibren Auftos fo, bas er meber gu ftart noch ju fcmach ift, fuchen ju gleicher Beit ibr eigenes Bleichgewicht und ben Bauf ihrer Barte an erbaiten, und thun fo Bunber ber Gomnaftit und Rorpertraft. Das ift bie Arbeit biefer eingeborenen Seeleute, wenu fie ihre Barten nach bem Dber-Dogood leiten. Die Mufagbe ift aber nicht minber ichmer, wenn fie bickiben nach bem Meerr au gleiten laffen. Dann fliegt bas leichte Rabe(Lecerteires) Bacorbnice machte biefen Unsflug im Detober 1831. Im 20. fam er am erften Folle nn, und legte in ben folgenben Tagen bie von Marroga unb Cachern gurud, pan benen ber leatere 60 Rus bod ift. Bei Cachery erbiett Encorbaire ben Befnch bes Bauptlings ber Pirius, bes Capitains Mieris, eines achtsigjabrigen Beris fes, ber europaifc gefleibet mar und ben Stod mit bem fitbernen Anopfe trug, ben er fruber ale Beichen feiner Burbe ane ben Banben bee Gouverneurs ber Golonie erhalten batte. Diefer Sauptling fprach bas Greetifche siemtich gut und ergablte unferm Reifenben bie Gefchichte feines Stammes, ber in ben Rriegen mit ben Dnampis aufgerieben worben mar. Durch ibn murbe es moglich, bie Mannichaft ber Bote ju verrollftanbie gen. Dan feste ben Bobn ber inbianifden Schiffer auf 25 Ares. menattich ober vielmehr auf brei Ellen binues Baumwollenjeug feft, woraus fie Calimbes fur fich felbft unb Camifas für ibre Reaven machen wollten. Die Gabet, bie Beile, bie Deffer, bie Spiegel, bie Ungethnten find auch von ben Bilben, für welche bas Gelb feinen Berth bat, gefchapte Gegen. ftanbe. Gie geben jum Zaniche fur biefe Bagren cune, comues ober Canote aus einem einzigen Stamme, Bogen, Singematten und tebenbige Abiere. Ein Canet gilt mehrere Beile, eine Bangematte ein Beil, ein Bogen ein MReffer und einen Spiegel, und ein Papogei ebenfalls.

Rochem Betrebeite ber Schussen bei beite briefen beite, fem er ve ber Gille nortel, von von einem Gabrimbert be Millen von Geint Pant bebet, ein von den Gefulten in wuderschauer Lage gegründerte Polifen. Gegenwehrig geugen wur nech einige Kallen von Rocapublik, daß an ber Culle eine Riene Gebalt fand. Die Gischneite ist best bestehen der Gischneite ist bestehen und bei wiede Begetation hat bereits den Kann wieder er vollkommen und bie wiede Begetation hat bereits den Kann wieder er vollkommen und bie wiede Begetation hat bereits den Kann wieder er

Den 84. Cerber meht Kerebeire hatt in ber Sehtung eins Indiamentheitiging Kummen Keiter, finn in ben folgender Sagen debe unterheiterigen Framen Keiter, finn in ben folgender Sagen der unterer Borren, wo bis Gitte immer metrifferer Gefatten annaberen, was ber Ergeblich bei Ingenieues Beuten aufgerickten Krugse an, was ber Grechtlich unterhand fin, ihr der berticklicht Schiebe von ber Grechtlicht materialen fin, ihr der berticklicht Schiebe von ber Germannen der Seine der Seine der Seine der Seine der nur zoch 100 Aleitern beit ist, und hier beginnt ber Mann, den die Keftshammer Der Gemptis inne beder

 boren Greitte, als Riche und Chiefogemach bienten. Dies lestem find größere, 10. bis 20 Ans über ben Boben erbobere Gredubur von theils achteckiger, theils directifiger Gratt. Im in biefelben pa getangen, mus man auf einem Spielgegen Balten mit Einschnitten und einer Lebne blundfelen.

gemeinschem Cescheler im Wohnung Ammelfelt verteilen, teel er jumerfemmet jewie derschlie Johnsten ern die und 20,4 m., ist 6 piet 10 3-5t garb worze, Geffehre mit fastem Kandrade und rundlich, welch 10 3-5t garb worze, Geffehre mit fastem Kandrade und rundlich, welch worze wen dem deren Deposé berautergefommen, am Hamilien, so beit worze wen dem deren Deposé berautergefommen, am Hamilien, so beit dem. Die berified offert benerfte fescheler und just genige Widelem wen festelich Schem in Belleger Northyst, des nar um den dies und des auf bei Geffehre beweißen.

Biefer ihn wer man in reinem Champilonde nub den Rout mehren im eine gebrund den allen gestellt zu. Zu der nerfen Gatien, mer infendelren auch den fleiche mutte, betauben fich pennig mit Perfien und Begen berneit vorleren, die den aller gefenen, die den aller gestellt gemit, die Zume auch den Arte gemit Zumischern um Arthiegen werigert betten. Gie begieben dem Wirfelder und den die der gestellt g

Der Claffeir wich von gerügelten, fieche bis ach Einden gefechen Wannie gemach, weidem man zwei fage im geharn icher Met. Angeben ible füllsigteit der Gefen ber der Gefen der G

Wien ein fielle augefanigt ift, mochen bie Indebener ben Coleben rennennele und film bemiet alle fellefte, melde fir etteine febmen. Bit 100 Jahlauer mes man 8 bie 10 fliffer rechgen. Um naguefant Bit 100 Jahlauer mes man 8 bie 10 fliffer rechgen. Um bare Wabelfer gefrangt meh der Robertemen zu geste flage ing meh bir Jahl men Wabelfer gefrenden, bann geht man auf ben Bifglieng meh bir Jahl men bei bei bei ber bereitelt und gefähre geren. In meine. If beite Madagelie aber werbel, fo begient bie weberweitelt, gebreite bei mehren beitelt gefahren bei bei Bildere film, bei bei bereitelt gefahren bei mem trieften, ben nach ber Eitte bart fein Zerpfen fäglicht is ben Beifelse überg felbe.

Diefe Erreffe find allerbings felten, benn bie Inblaner von Gupana find can Ratur mobia und nüchtern.

Rachbem ber frangofifche Reifenbe fich wieber eingeschifft batte, tam er aber ben Sall Afe und fab in einer Pflangung auf biefer Dobe um linten Ufer ben Sauptling Baninita, ber mit einer feiner gans nadenben Rrauen arbeitete. Mis fie einen Fremben bemertte, bachte fie nicht baran, fich in verbullen, obgielch ihre Camifa bancben lag. Diefer Baninita mar ber machtigfte Bauptling ber Drampis gemefen. Geine polkus (Bafallen), beren er viele batte, arbeiteten und fifchten fur ibn. Er feis nerfeits führte eine vatertiche Regierung. Dies bauerte fo lange, bis er eine Reife nach Cavenne machte. Dier erwartete ibn eine Mrt officieller Empfang. Der Gouverneur Milius nabm ibn an feinen Tifch, ftedte ibn in bie Uniform eines Chiffscapitains, führte ibn ju einigen Ballen und entließ ibn enbild mit Gefchenten befaben, worunter fich Munition und Gewochre befanben. Der arme Baninifa verfor bei fo vielen Ehrenbescugungen ben Ropf, murbe aus bem auten Aurften, ber er gemefen, ein Despot, machte fich ein Bergnügen barans, nach feinen Unterthanen gu fchichen, und trieb es fo lange, bas ibn alle verließen. Da fiel fein Garbet

in Arummer und feine Pfianjungen verdarben aus Manget an Pflege. Entorbaire blieb nur turge Beit bei bem Capitain, giemlich lange aber bel bem Bruber beffelben, bem Indianer Aapaiawar. Die Carbres birfes lagten, bir in ber Mitte einer Salbinfet logen, enthicten 26 Perfonen, bir in bei immtlich zu febner Zamilie gebebten. Seine Cohne und Schwieger fenn fichten für ibn; feine Frauen befengen bir Pflanquag, und er, ein echer Polifon, batte nichts zu thun. In feiner hangemeite ausgestreckt, trant. ichtief und plauberte er.

Bei Zapakinnor fannte barehate mahrens eines Aufrahabits ben gent Bochen is De Jammel im ihren Gitten um Gerbeilungen berbachen, um er bat eine glanftige Climmeng für für mit gerüchgeben berbachen, serrichte fernebarben so bei für Bernebann nater ihren. Zie fannen mir Zagetanben auf, baberen fich im Bioffe, fannen beim auch ben Datter gericht, met aufgeneben, umb gleine beneue im bei faglige derecht, der fichegericht, met aufgeneben, umb gleine beneue im bei faglige federe, bei fanne fillige fenen, bei nur vom Beit zu Beit burch Schneigereine im Scifclire möfter murkt.

Der Reifente fin Indenner Zeine in gerbem Gesete. Die Allegen neutern fin finderer Zeige bereite bereicht ese, zugen der Erfertigung bie Chauself und der Ausgestellt gestellt gestellt

ricingen. Gegen Abend bommen bie Alager an und vor spin her geft ein immge Abben, des diene Eden mit einer Art britgeligen Schare eben vor die der Art der die Art der Art der

Bacorbaire begleitete bie Indianer auf bie Jagb, erlegte mehrere giemfich feitene Bogel und einen Steinen Suguar. Geine Bubrer waren alle gefchicte Idger, fie gingen in dem Walde fo leife, daß fie das Wib immer ganz berantommen ließ; dann fchoffen fie, eriegten den Gegenftand und ließen ihn liegen, um ihn auf dem Rückvoge mitzunehmen.

Der Aufmigtel Koerebiers' unter ben Ulerbrechnen bet Ferreptbauert nicht annen, überfang wer er ficherfram um batte nicht zupertraft grang mehr, um biefe Erforschung bet Santes ferzusiesen. Der schiffte fich wieber ein, fube ben Barupi and Doppod binnuter um ben nach einer Abmefindelt von 40 Aggan in Gopenne wieber an. Als verfländiger um gelechtert. Beifenber hatte er viel gefeben.

Die hier und die ber den gene Bertren gebemmten Mille des fennightfien Gwessen erreichen mie für den Minnendende posified Genomischteinen neger netzen. Weinn Urbermeckungen des Land ichneiten, mößten gekrevollfähöbigen des Wirtelte ber Collectialization Erreich des Geleic in serfigieberen Richtungen derrichfandene. Die jetz beben jene Bertreich feitig die Errichfangung der feinberlichen Wirtelfanderer, die eines ten den der diese weite Land verspreusten Bielern ein nachfelige Versegn.

Difin Chmirighitin der Chifffert mis man auch den Sein alter Riebertalingen jusqurieben, welche man bis iest an den Ulein des Dhapoel verlünden. Die Pelken, welche den Alffinskrie zu Saint Poul und an dem Campel angeligt dutten, find wieder geneeden, wos sie verker worzen, nagehreit Kindene. Die Chiegend um Doppel der jest um end einen unkedruttaden hand mit Brittern und eune, der barch ein Poar Gestetten kertichte mieb.

( 30-lient. ) Wie holen die Indiener der Binnemoldere bereift fen ihre Sandemond. Die find normylindig und träge, verfalle fin ihre Sandemondig und träge, verfalle fin ihre Sandemond. Die find normylindig und bedamt der bei bei die bei der bei de

Die Arbeit ift swifden ben beiben Wefchtechtern fo vertheitt, bag jebes etwas babon betommt. In gewiffen Buchern bat man ben Untheit ubertrieben, ber ben Rrauen augemiefen fenn foll. Die Bebauung bee Bobens baben fie allerbings, aber bei ben Gingeborenen find bie Ernten nicht bie hauptfache. Die Jagb und ber Fifchfang baben bei ihnen eine weit grofere Bichtigfeit und fint an ihrem Bebibefinden erefentlich nothwenbig. Diefe beforgen nur bie Manner. Der Bau ber Canate und beren La. bung, bie hauptarbeit bei ben Abbotamgen geben ebenfalls ben Wannern an. Den Rrauen bleibt atfo bie minber befcwertiche Arbeit übrig. Alles bies ift abrigens fo volltommen geregett, bas in bem bauswefen bie rolls tommenfte Gintradt berricht. Baft eine Frau fich eine ftrafbare Bernach: ldffigung in Schniben tommen, fo fireft fie ber Mann obne garm unb Auffeben; fie butbet biefe Budtigung ergeben und untermurfig, und bann ift alles bis gu einem neuen Bebler verbei. Rinr ber Chebruch ift in ben Mugen ber Indianer ein unvergeibliches Berbrechen und wird faft immer mit bem Zebe beftraft.

Auf biefem Puntte waren bie Felfen Felbspath und Gienit, vermischt mit einigem Rice, und alle trugen unadweisbare Spuren ber Birtung bes Reuret an fich.

In heiter Gigend Gunnan, bem Mittigunte einer Meine Biefe, beighet Expeicem meirer berfelben, em Rasport, ban Coure und befondert ber ben Derr Jack. Minder guldtich was er dei einem Berfelben, betweite ben Derr Jack. Minder guldtich was er reiche Auf mit bei Minder bei Berfelbe, beiter aus erreichen Auf mit bei Minder bei Berfelbe, der bei Berfelbe gelter vom Glieber vom Greiffen und der Gemeine der Berfelbe gelter bei Ber

Diefes Land, welches bis dahin noch tein Europier betretten batte, war untern, aber niedrig und batte Begge bis zu 000 Metres hobe. Die Allein waren fast alle fallfaublich; es ließ fich feine Spur von Nattager feten: angeschwemmtes, an der Näfte fo häusiges Cand, sehte in diefem Eriche.

Die Beracht der Denmyld fit rich, weich und und weiftlingende. Beerrbolte der beftligt, des fit bis gedt gebin, eine Agenthomfichtet, weiche eine Arteitschiff mehr swissen beiter Grunde und den anderen amerikants schm Gerachen fren wieder, in benan fich zodt zie in fich weigen ber gebin figure finder. Erricure beachte in Bergelömis von ungeliche findt, bundert oswepfison mit politurischen Weitern mit, weiche als Grundlage für fehrer Gerschungen bienen fiben.

### Manitel VIII.

## Das hollanbifche Gunana

3d, boits als mehr Binnerett auf ben Evspeet jönnig aufstage 1. Drif Joya an her erftell Berre betan mie eine jentigen den finde poliffent bigt Jave von der Polifogenomie ber Bonnel gegeben. Josephon lagerin eine mit bet 26 geginde in die Art zu inverseitlung debtt. 20 dem Abreis fehrette mache Zahnfart wert Genagen von 12 für Eling abs verfeitlich der Stein mache Zahnfart und Genagen von 12 für Eling abs verfeitlich der Angeleit und der Stein und der Stein der St

baren Dreied noch ein Dach von Turturo Biattern, welches bie Dange matte giemlich fcubt und ibr als grune Ruppel bient.

Die überigiet von Carenn nach Perunaribe geiche eine ein weiterte Erzigin; die den Aufgesche in weitem Zog zu Schmanner, eine den Sanden bei beiter der Verlieben der Verlieben Berdannen vom 18. Fruitiere als Erit binnt: Die Kamen Berde Marbeite, Bertefenn, Sandel, Arenya Duceberg innen mir in des Gebeldis, despreib bieft nache und würzubierer habt betrochtere, und ich begriff es wohl, den der Verlieben der Verlieben

Nach eine achtiebigen Nichtesfett gefengten mir en bie Michiews bei Ernnen, eine fichem fluiche, wie bis Permanis, bei dername, eine fichem fluiche, wie bis Permanis, bei der Ausstelle bei beilballigen Gunnen, eine Crumde britt fil. Undere Gesetter gefengt, eine ner fill wie der gefensteren bei der bei der die film gene ner film bei gefen gest mit gleicheren Getau gefennieren unfern bis. diet und der gefennieren bei der der die gefennieren inform bis. diet und der gestaften filst pie kerne Getau gefennieren Genaberte, Diemagnen, Gruppen bildperber eber mit Feldigen beliebere Winner, Gitzen und Brunnebeite, filmmelde netzweitlich untriebelten.

Ungefahr 11 Meilen über ber Dunbung und bei bem Ginfluffe bes Commewine, eines fconen Stuffes, ber fich in ben Gurinam ergießt, geige ten fich auf ber einen Geite bas Wort Lepben, auf ber anbern bas Rort Betanbia und enblich am weftlichen Ufer bee Curinam bie Batterien von Pouromerent. Darüber binaus belebte fich ber Blug immer mebr; man mertte bie Rabe ber grefen Ctabt. Bon Beit an Beit faben wie Gruppen faft nadter Junglinge und Dabden berbeieiten, welche fich in ben Biuf flurgten und barin gu fpieten ichienen wie Fifche. Gin anberes Dal murbe unfere Aufmeetjamfeit burch elegante Barten ber Greolen gefeffete, bie ftete vier Ruberer haben. Diefe Barten batten auf bem hintertreite einen Banillon mit bewegtichen Jatoufien, unter welchem bie fobarfeifden Guropder fich ansfreden, mabrent ibre Reger bas Subracua fonell auf bem Bluffe bintreiben. Gin Schwarger ftanb am Steuer, und wenn Das men babei maren, ftellte fich eine Plegerin auf bie Ruppel. Bir begegneten mebreren biefer Barten, bir girrich und maierifch ausfaben. (Zaf. 4. Mbbitb )

(Farenenbe). Die vort bier lit; eils mit vor ben fichen Bert dieten. Bei ber richte fannen reicht ausgehör Erabt und hie Briche feberrich. Beite begerich gestellt der bei der Beite fannen son son der Briche bei Briche fannen son son der Briche feber der Briche finden der Briche feber der Briche

Der Plat, an neichen ich auslitze, besach fich vor dem Meigerwagspaielte, einem bidiefen Gebühre en parti Edaga, des Gert Janebelitzt gegenüber und in feinen Wouern endblit es ein Arfenat, wir mehr erre von Wourrfeitun gekonste Wogszine. Swifden vor Cliechte und dem Meigerwagsbeite zielet fich der istratische Promende mie duchgien Ammerischen fin und betrerfige den Jiers, wie das entgegengefolgte über, wo siertiede Odiert fetzen.

Ein anderer febr hubicher Plat ift ber Dranienplas, gang mit Bammen bepflangt wie ber erftere. Un ber einen Seite beffeiben erhebt fich bas fleinerne geräumige, wenn anch nicht eben elegante Rathbaus; auf ver andere fielt bie geneffanissie Riche, wo in beständiste und eine pistisse deren Gesträchtig gelesten meist dam bertigte und perugieniste Empagnun, wie endlich fint Wenge Schiefe von Kansteuten bei finder Empagnun, wie endlich fint Wenge Schiefe von Kansteuten bei sein petringstau angefiriefen, was sie feige unt ausgest. Schiefen die Schodeng und bei einem wirte der gest ausgest. Schiefen bei fir, weil sie zu wenn baten welchen; Gagfenfer vertreten bie Effekt. Da bes Boffer des Alliefe nicht erinders (f. 6 bai gleich ausst inch Benann fit bie Schaern und das Rich, und feins Cliterar file den Serne.

Das Inners biler Suffer ist m Algemeinen tururide ansightierte. Der Seitt ber Angerten find der Badden mit toffsteren Das herführte. Der Argiben wird ihren Zag forglätig mit halbreifen Drangen greinligt, die men aetkinnber schniebte. Die Diener richen fig faster derem jund mit men erkift deburch nicht bless eine volltommene Reinheite, sendern auch einer nanntenen Weisberend im Minner.

Das Leben ber Greolen, melde biefe reinlichen netten Baufer bewohnen, bat etwas von bem Colonial Raffinement uab bem amerifanifchen Lurus. Miles, mas bie befannten ganber Deliegtes unb Roftbares erzem gen, bebedt bie Mafel ber reichen Sollanber. Ihr größter Burus ift ber Burus bes Dagens. Die Lebensmittel finb bethalb unglaublich theuer. Gin Reifenber verfichert, einen Trutbabn mit 36 Arcs. baben bezahlen feben. Rach ibm toftete bas Pfunb Beigenmehl 8 bis 24 Cons; bie Butter 50 Cons; bas Stelfc 24 bis 36 Cous. Gin anberer febr darat. teriftifder Burus bei ben bollagbifden Greoten ift ber feiner Beuge. Gie tragen Bafche nur von feinfter und bienbent meifer Beinmanb. Die Gelapen im Saufe haben eine Art Demb pon Guinea Benges bie anbern beandaen fich mit einem Rode, ber bom Gartel bis auf bem balben Schentel reicht. Die Tracht ber Frauen von gemifchtem Blute nabert fich mehr iener ber Guropderinnen. Die Mufattinnen fengen bie feibenen Rleiber und ben feinen Perfat; fie bebeden fich mit Jumelen und Armbanbern aller Mrt, geben aber barfuß, ba bie Edube ein Borrecht ber freien Derfonen finb.

Paramache ift eine greife und fohne Erbeit und inne rier Edinge en Melle ich mel einer Wertte war die il Melle ich Gefünschner geht, welche man erf 20,000 anfoldet, brittet aus fest verfechten eller meinten. Die Ausgericht jeder Ausgericht geben die gestellt der Geschlichten Melle der Geschlichten der Geschlich

Ich mer in bem Golliefe jum Teigliffen Moppen eigefflegen meh gein be eine beumen, wirtiele um leingente, weit erned fehrere Rochnnng. Dier befand fich zu gieder Icht mit mir ein bewert Ibraell; aus deschand fic Saltes, einem bilbeinen web volleriging flechen Wei bei man volleriging flechen Wei bei men volleriging flechen Wei bei mit gener fehr bevomen mit fohnt Bertz er erfül auf gerete. Mit er erfbreath, der in fich ber Bertz er erfül auf gerete. Mit er erfbreath, der fich mit gent Rochigeriferen ein wir er nehm nich verzieglich feit wicklicht, wild nich Cleinfrein zu femmen, der Bertz fich feit bei der feit gelicht, wild nich Cleinfrein zu femmen, der feit gelte bei der Gegenheit zu einem fleiere Lauflage in bei finner Gegenn nicht 
unternet erreite ein.

Am 20. Juli bestieg ich bie Bark bes Kaufmanns von Sendannd, bie nuter dem Indertickinge bald mit dem Julsse ihigilet. Es war eine berricht Bobet auf einem gleiten Strome zwischen zwie umgebeuern Midbern, welche ihre werenstlichen Arme auszustrechn schienen, um einander er ellen. Baka flatzerten under biefem denfen Senda nachen Armen.

fende von Sifchen aber bas flare und burchflichtige Baffer bopften. Aus Schneiten einer wiften und michtigen Ratur geigten fich vor mir fo fichneil nach einander, daß ich das Grün, die Wölber, das Baffer oft für ein unter einander geworrene Schattenfold zu hatten versucht wor.

Wie ichten auf ber Barte, felletine der nicht be. Die Rösstliche under und ein Miglich fien der geliche haben. Ben ei Alenbauter, fiedet mes eine Galphatjure, trechtens, bedagingens, betweine Beige gelte gelte

Muf biefem Bebiete, bas weit reicher ift als bas frangbfifche Gunana, bemertte ich eine Menge neuer in großem Dafftabe vorgenommener Urbarmachungen. Dier mar bas Banb boch meniaftens bewohnt; ber Unbau manberte nicht mit ben Carbete ber Inbianer aus. Europaifche Pflanjer, herren einer gemiffen Unsahl Comarger, bearbeiteten ein Ctud Banb von größerer ober geringerer Musbehnung. Um biefen Boben bem Unbane ju geminnen, batte man ju gleicher Beit bie Begetation unb bas Baffer befampfen muffen, benn ber Ruftenftrich bes bollanbifchen Gupana war nicht nur bewalbet, fonbern auch überichmemmt. Urmalber muchfen bies mitten in Gumpfen. Gig einfaches und leicht ausführbares Schleußenpftem mußte mit bem Reuer und bem Beile gur Urbarmachung beitragen. Rur bie gebnibige Energie ber bollanber foante ein foldes Refultat erangen. Durch bie Abatigfeit ber Pflanger ift bas Baffer fest nach ben Biuffen gurudgebrangt ober in Canaten eingefchioffen, welche austeich als Transportroege nuntich finb .. Diefe Candie finb gabireich und gut uaterhaltens fie burchichneiben bie Pflangungen fo, baf bie Betber eben fo viele Infein bilben, welche burch Bruden ober berrliche mit Rafen befleibete Damme mit einanber verbnnben finb. Richts fieht lachenber ans ale bie Dbftbaume, bie Buderrobr . Cacao . unb Raffcepflangen, welche mitten in biefen Bagunen gebeiben.

Der Anbau und bie Brebnete bes bellanbifden Gupana finb faft biefelben wie bie bes anbern Onvang. In ber Rabe von Varamaribo mirb bas Land burch Cclaven bearbeitet, bie von ber afritanifchen Rufte tome men. Go viel ich bei meinem furgen Anfenthalte feben tonnte, fcbienen biefe Schwargen nicht nngtudlicher au fenn ale jene von ben Antillen unb bon Capenne. Es war baffelbe Spftem bes Buftanbes, biefetbe Arbeitstaft. Inbes ergabit ber Reifenbe, ber bas bollanbifche Gupana am ang: führlichften befdrieben bat, Stebman, baf gu feiner Beit bie Ebenen von Paramaribe bie bolle ber Schwarzen gewefen. Er berfichert gefeben ju baben, bal ein ungtudlicher Sclave an ben Rippen an einen Galaen gebalt mar, und ein junges Mabden von fechegebn Jahren burch Pettichem biebe gerfleifcht wurbe. Befonbere fubrt er jenen fcprectichen Bug einer Greolin an, bie eines Zages auf ber Barte nach ihrer Pflangung fubr und burch bas Gefchrei eines Rinbes geftort murbe, bas ihre Sclavin ftillte. Done fich um bas Jammern ber Mutter se fummern, nahm fie bas arme fleine Gelchopf, tauchte es in bas Baffer und bielt es barin bis es ertrunfen mar. Ueberbies ethielt bie Regerin Pritfchenbiebe, um ibr bie Abranen su pertreiben.

Wen muß mehl anschurn, bof ficke Oning fittif die den beländlichen Gupana Autondumn find. 3ch für weinen Artif debt auf allen Pflangungen, ib ich befacher, nichte gefenken, wod pinnt Neibelten gleich ich geneden were. Der Gette derricht webt in Mehn Gegenden mehr Der Gette derricht webt in Mehn Gegenden mehr der Gette gleiche Prüger, dere Hygnager machen, in iserem glegenen Jatreeffe, kinnen Wissbauend deren. Diefelben Amerikanstätzen, weise die dar ihm Antiffern bemerkt, bestie auch der Erfolgere werden.

speramerts. Er hat auch fein Chirthen, feine gidtt, seine Apperille, feine Ungleichgebeit um bei feine Aisber. Im Arzelle febr ist Keiter. ber Wiede baben biefe armen Gefangenen ihre Adags am Samntage, ken Cangs um dem Konga, dem Mascectets um der Seife, figlie Erntaurigen gen an das Katerland umd die einigen, weiche den Ungleichigen gebiler ber find.

Rach eine vertigigen Geter, die vord Andelen bei im Blade. Die die Norde des in der Western werte, fram wir nach Genannsk is Joshe. Die höufen der Verte find fet biefog and bere Menliche in Joseph eine Verteige fran die Lieute der Verteige fran die Lieute der Verteige der Verte

Immitiet Genennah fa Jimie wird des heidmildige Genenna nur durch zudenerschimmt berodent, welche die Uler der gresen Bidlig demodenn, des Geninam, der Geramere, der Gemmerelte und der Metrouden. Diefe Echamme sind etwa für gedericht und der geschen als im franzlesischen Gegenne. Wann sieder des geschreie, Genation, Accessous, Arrewoulde, Zeiren, Hannesteun, Warring und mehrere minder wichtige Beltrichaften.

Erog einiger Unahntichleiten nabern fich biefe verschiebenen Inbianers racen burch ben allgemeinen Topus. Gie baben eine bobe valle Bruft, einen biden bate, vierfdrotige Schultern und fleifchige ftarte Glieber. Ibrem Gefichte, bas allerbinas biemeiten gar nicht angenehm ift, febit es nicht an einer gemiffen Regelmaßigfeit. Die Rafe ift etwas abtermaßig, bie Lippen und ber Munb finb von mittlerer Bebfe, bie Babne flein, weiß und ant geficult. bas Rinn ift runbiich und bie Eden ber untern Rinnlabe giemlich vorfichenb. Beibe Gefdiechter reiben fich ben Rorper mit Gareba : Del in ber bappelten Abficht, bie bant gefchmeibig ju machen unb Diefelbe gegen Infectenftiche gu fcuben. Gie farben fich wie Die bereits beidriebenen Raten mit Ruen und gieben bisweilen weiße Linien über ibren Rorper und ihr Beficht. "Barum befcmierft bu bich fa?" fagte ei: nes Zages Stebman ju einem jungen Inbigner. - "Damit meine Saut weicher und bar ben Stichen ber Inferten gefchust fep," antwartete er. "Aber warum farbt 3hr Gud weiß, herr? 3ch febe feinen Grunb, warum 3br Guer Mehl verfchwenbet unb Guere Rieiber befchmugt. Wollt 3br ichen vor bem Miter gran und weiß ausfeben?"

haben eine Art Zauberer, bie peils ober plaches beißen und nach ihnen bie Macht befigen, bie bofen Geifter zu beschweren.

3R ein Swinzer tunt der erwenntet, fo leifer tw pei wirfe, wit feinen Smeigeruftlichefter span Feben auf amm. Das 6 Dungtwertigen fit ein großer Bissenhitzieß, an nechem weise Richtstehten werter. Bei der Richtstehten wei der Richtstehten wir der Richtstehten wir der Richtstehten der Richtste

gen, bern Glgenscheten in der Julia grücht bei. De Gutte eine wei ill unter ben Dabinern wegen des Einfülles, den sie genster, siese geit ill unter den Dabinern wegen des Anfalten den fie genster, siese geiten der ein Wann getaung weder dem glet den nich und der Anfalten der Anfalten der Gutte flechen der Gutte der

Die Baffen biefer Inbianer find bie Reule von Gifenbolg, ber Bogen und bie Pfeile, und eine Art Blaferobr von Bambus, womit fie vergiftete Pfeile fchiegen. Die Pfeile werben aus ben Splittern bes balges von ber erften Schicht bes cokarito genannten Baumes gemacht. Gie find gwolf Ball lang und etwas bider ale eine Stridnabet. Gin Enbe berfetben ift nach Bancraft in ein Gift von ber Mursel ber woosara getoucht, bas anbere von einem fleinen Baumwollenftude umgeben, bas man in bie Robre einpaßt. Die Inbianer vermogen biefe Pfeite bunbert fiuß weit su ichiefen und bie bamit gemachten Bunben fint tobtlich. Das Gift wurnii ift bas beftiafte und wirtfamfte von benen, melde von biefen Inbianervollfern gebraucht werben. Der Reifenbe Baterten bat bas Recept basu mitgetheitt; es wieb von ber Rriechoffange wurali, einer bittern Burget, swei Bwiebelgemachfen und zwei Arten Ameifen, von benen eine groß und ichmars und ihr Big ficbererregenb, bie anbere bagegen roth ift und wie eine Brenneffet flicht, aus ftartem Pfeffer, und enblich aus smei ju Ctaub gemachten Giftzabnen ber Chlangen labarie und cunacuchi gemacht. Diefe verfchiebenen Ingrebiengen werben gepulvert und gufammen auf fangfamem Rener gefacht, bis ber brauntiche Caft bie Confiftens eines biden Sprupe bat. Diefes Gift ift unfebtbar. Raum ift es unter bie Dant gebrungen, fo tobtet es, ohne bie Farbe bes Blutes ju anbern unb abne bas Rleifd au verberben.

Diefe Bilterschaften gefen bathoodt und haben nur einen Scharz aus Bammeibe ohr Gestenschlefen. Die Frauen reigne bisvorlier ein vierzeliges Zeugsfact von Bannwolle. Die Errihrung mit den Gurophiern bei übrigen die Glindschie ihr merfrangischen Zeught bereits etwas vereinbert. An den Arthusen fest die Indianre-date mit glängenden Febren auf, bie bund ein zwei Zell weiter Seud schiegtenten werden. Die Frauen tragen Dalebanber von Glatperten und abnliche Banber an ben armen, ben Anien und über ben Anochein.

Die Rebrum ber Indeiner wiebt in Jone, Pflan, Binnener, Goffer mit Beinererungen "Kander, "Gefen, Cuto mit Sallerfüllichten mit zu einlich is Gleichte Bei eine Gestellt des Gleichte des Allen, des mit der die die Gestellt der Allen, des eines des Gestellt des Allen, des Gestellt des Gestell

Die Gebrauche biefer Inbianer unterfcheiben fich nicht von benen ber Doampie, ber Gatipis und ber anbern Stamme im untern Gunana. Die Bietweiberei ift relanbt, wirb aber felten benust. Gie haben nur eine Tren und geben ibr nur bann erft eine Rebenbubterin, wenn fie au alt eter ju baglich ift. Die Berbeirathung ber jungen Rabben finbet gewohnlich ftatt, mann fie bas Miter ber Dannbarteit erreicht haben. Es geben feine langen Borbereitungen voraus. Der Bufunftige bietet feiner Braut eine gewiffe Quantitat Bifche und Bilbpret; nimmt fie bice an, fo wirb bie Sochieft mit einem Comaufe gefeiert. Die Riebertunft ift bei biefen Rrauen ein fur fie febr wenig fcmerghafter Met ber Ratur und nie von Beiben ober Rachtheilen begleitet. Die Mutter befreit fich obne Briftanb. Raum ift bie Beburt vorüber, fo werben Mutter und Rind in bas Baffer getaucht und ben anbern Zag geht bie Inbianerin wieber an ibre Arbeit. Rach einem febr feltfamen, von einigen Reifenben beftatig. ten Gebrauche muß fich ber Mann, wenn bie Frau in Folge ber Riebertraft gefund ift, trant ftellen. Dies ift burchaus nothmenbig; er muß in ber Bangematte bleiben, flagen und ftreng faften, wie unfere europatichen Bochnerinnen. Die Rachbarn befuchen ibn, munichen ibm Glud megen feiner gludlichen Entbinbung und ju balbiger Bieberberftellung. Er tagt alles gefcheben und bort es mit an, als wenn er wirflich Mutter geworben mare. Rach breißig Tagen bebt man ibn aus feiner bangematte, um ibn auszupeitichen und ihm große Ameifen auf bie Arme gu fegen. Dice gefdiebt inbes blos an feinem Bortbeile, um bie Steifbeit nach einer fo langen und wollftanbigen Unthatigfeit ju vertreiben. Go ergablen einige Reifenbe ; nach anbern bauert biefe unerftartiche Combbie nur brei Mane.

## Manitel IX.

### Das englifche Burana. - Demerare.

Gu mar goel über Bochmittags, sie wir in dern hofen beifer vollerfe, o-abreickholt erfinderen. Georg Zerm is der einer flechen und eine Anschlieder und der eine Aufleier Beiter und der eine Stehe der Beiter und der Beitervolle die eine Beitervolle der eine Promonen eine. Dassgen derte fie des Ausleiter iches fehälgen, geschaften bei einer Verte, eines felichigen und erste gerande beiterste der Beiter der Beiter bei Beiter bei der Gesteller bei der felten Beiter bei der Beiter bei der Beiter bei der Beiter beiter beiter were mes Gesender in der Beiter bei der felten Beiter beiter werte der Beiter beiter beiter beiter were der Beiter beiter beiter beiter were der Beiter beiter beiter were der Beiter beiter beiter beiter were der Beiter beiter beiter der Beiter beiter beiter beiter der beiter beiter der beiter beiter beiter der beiter were der beiter beiter beiter der beiter b

Roch benfelben Abend flitg ich an einem mit Riften und Ballen bebedten hafenbamme mitten unter einer Menge Schwarzer in Beintleibern von blauem Baumwollengeuge aus. Dier und ba zeigten fich einige Greo-

von voum voum voumvourzigung von. Jett und be zigfen fich einige Erfeber, bie sign lied meig geffehrt vorarn, 3deckan und Beinfelieber von Ginghom trugen und nuchg dei dessem gerbalten und verfeige von derem Schone miere bem Schatten eines von einem Schone geben der der fichten eine der fichten geben, die fich gleiche fichten geben, die fich gleich ziehe geben, die sich die gesten der fichtig eighte und von fichtigen Schweitige ficht geben, die fichtigen fichtigen fand.

(Geerge Zown.) Geoege Town, bas in gleicher Entfernung von Demerary und bem Effequibo liegt, ift ber Stapelplas bes engtifden Guvana geworben. Man gabtt bier ungefahr 10,000 Ginmeb. ner, Beife, Comarge ober Rarbige. Benige Drte gendbeen eine fo geofe Bermifdung von europaifden Rationen: Dollanber, Englander, Dentide, Ruffen, Schweben, Danen, Frangofen, Portugiefen, Staliener, bann Ameritaner, Juben aus verschiebenen ganbern, man finbet alles bier. Es ift ein mabres Babet, ein Congreg von Rationen. Die Stabt ift groß, eine Deile lang und eine Biertelmeile breit. Die Sauptftrafen baben Trote toirs, bie mit Badfteinen gepflaftert finb, und merben Abenbe beleuchtet. In feber Seite ber Strafe befindet fich ein fchiffbarer Canal, ber fich mit ber Mut fullt und mit ber Gbbe leert. Unter ben bffentilden Gles bauben ift ber Regierungspalaft und eine lange Banferreibe su ermabnen. welche jugleich als Douane, Rieberlage, Borfe und Sanbelegericht bies net. Der Martt von George Zown ift gut verfeben, alles aber, wie in Paramaribo, außerorbentlich thener.

Migneb wird derignet, stalft nicht auf dem Antilien, der Fermbe werdworfender und prücktiger anfigenemmen. Men freitet fig fest um die Neunagefommenn. Sedalb fie sin daus betreten daben, find fie bei der bestäten auf eine unbestjedenter deit. Wan hage ihre dehagemetre ouf und betet am Aische mit für fie i sie gebern jur Zamilie und werben mit berifcken ju allen Buller und dencenten eingeladen.

Dit Umgigmb von Dimerary, befonder ben glieb fausefneitet, ift in freigheren und seigente Pfilipsungen beberff. Wins nichte bergelich ein nech gelt des des gestellt den nech gie einer des Freign auf felfenber zu fern nicht ber abneu verfeignbert. Dele Spliesse Pfilipsungen der Spliesse der Spliesse des Spliesses des Splies

Der Bejet von Berbic breitet fich an bem giefchannigen Muffe mis polifiche bem Cerntain und ber firienn Buft Todery an ben Deime aus. Der Berbic ift, odgieich breit, an seiner Välndung buch eine Barre verflebissen, dies necke, une folge Geliffe binnen Jehnen, bie menge est 13 duß im Wolfer geben. Diefel hindernis wird wos gem Gider biefer Selonie entagenflichen.

Pera Amflemdom liegt am fiddiciden ufer bes Canje und fit eine zwime Ectok, 100 zied spaus eine Art Anflet, umgeden von Gandien, dei bet. Diefe einflodigen Houfer sind von Asterien umgeben, wo die Englisch und die eineruste. Best ihm den ein die hierard Doch zu geben, beden sie die Bewohner mit Wildtern. Die Pflanzungen in desem Betzlefe findrech und habe.

Rachem bief finien Reflie gemacht warm, slieben mir foll beit Bechen von ben Auftrabteit in dem englichen Gweisse diecht, Weiter beiter bei der Stellen bei der Stellen von der Stellens und einiger feiner Befühlig zu erferfahrt. Ich trag mich aus Westleiten und der Leichen der Stellen und der Leiche der Stellen und der Leiche der Stellen und der feinden in der feine von der Vertreiten und der Vertreiten und der Vertreiten der Vertreiten der Vertreiten und der Vertreiten der Vertreiten und der Vertreiten der Vertreiten und der Vertreiten der Vertreiten der Vertreiten und der Vertreiten der Vertreite

effeite aus Mille (sollfere mus ben 20. Nus, ouf rieme Woot eine "Sollschapen begieftet mar Liefere Werterteite werzer: sehn Dutenb Werfer, einige lange Merker, field Dutenb Antendhör, find spreich Glüsperien, Köscha, Sollfrundfer mit Sollschafter bei Glüsperien, Köscha, Sollfrundfer mit Sollschafter beite Miller Minnelfer bliebe in einem Arcenaus Geglünde mit 22 Johistern indere Konnelfer beiten die einem Arcenaus Geglünde mit 22 Johistern indere Etnumden. Die Sollschafter in der State der Sollschafter in der State der Sollschafter in der State der Sollschafter in Geriffe Anne und die Rither. Der Kertrag wer nicht auf gemißt. Zuge, sondern für die gang Miller abfelle.

Abende beim Bagern zeigte fich eine Echwierigktit. Die Palmen mart um ulfer ber Walgfromt seiten und wir betten nichts zum Merbedra mehrere Hausgenatten. Wie schen uns genötigt, des Ergef vom Wosets lotzumachen umd baffelbe als Ikt zu brauchen. Ungläcklicher Weise fiel fiel und Krann ein mut schäuß werden.

Wite beuden gendhindig mm 7 übe ouf und enderen die Angebrife um beri ober vier übe, je nachtem men frober oder spliere einen bequemen togerpisch fond. Aredense Cand, von Balunen ungeben, wet ansie lichfes Bissoose. dier datte man immer Ramm jum derungsten, ein Rossfereden jum Bade am Bissoon, jum Auftignus ner Schagemetten. Die wor nus füber als die simmer übetriegenden Indianer. Guebetts voll Kunstities.

sousettes. det eine ju weit fistens, wollten wie biefen Riefe, Cog für Augchen bei bei dennen nur inflictebend Gefehren, meide under gelecht iche Bard; sie jerkrämmen brobten, bir formohrenden Krimmungen beis Zofflich, der die langet Riefe is bliefen shifen, wie be phisjeichen Remonden vongen der Langet Riefe is dieben shifen, wah die phisjeichen Remonden vongen der Langet Riefe is die fich fin kausendorfen Umgeftaltungen auffi.

Die Inbianer, bie wir suerft trafen, maren Accampaus. Bir tauften von ihnen hal arry, eine Mrt Beinflod, ber einen fleinen Bufchet biantider Bitten tragt und bann eine gwei Boll lange Schote mit gebn grauen Bobnen enthalt. Die Burgel, bir febr lang machft, bat bei ibrer groß. ten Entwidelung brei Boll im Durchmeffer. Gie enthatt eine Art gummofer Mild. ein ftartes narcotifches Mittel, beffen fich bie Inbianer que Bergiftung bes BBaffere bebienen, worin fich Sifche aufhalten. Gie folagen bie Burgel mit febr barten Stoden, bis fie faferig wirb, taffen fie bann in Baffer weichen, bas blaulich wirb, und gießen biefe Riuffigerit an ben Ort, wo fie fifden wollen. Ift biefes vergiftete Baffer in einem Baffin nach etwa 20 Minnten vertheilt, fo erfcheinen alle Fifche barin an ber Dberfidde und bie Inbianer tonnen fie bann leicht mit ber Danb fangen. Gin Rubitfuß biefer Burset reicht bin, einen Ader Maffer su vergiften, feibft ba, mo es febr fcnell flieft. Der Rifc teibet übrigens von bem Bifte nicht und verbirbt nicht eber, ats wenn er auf frgent eine anbere Mrt gefangen ift. Der paeu wirb ebenfalls mie bem hal arry gefifcht, und smar auf folgenbe Beife: bie Inbianer mablen gemobnlich einen ber galle bes gluffes aus, mo bie Bafferpflange weya baufig machft, von ber fich ber pacu nabrt. Gie umgeben ben Drt mit einer Mauer abereinanber gelegter Steine bis einen gus über bie BBafferflache und laffen nur einen fomalen Raum jum Dineinfdwimmen fur bie Bifche frel. 3met Stunden por Connenuntergang werben biefe Bmifdenraume plostich mit borber gnrecht gemachtem Bebm berichtoffen, und wenn bie Boens fich in binreichenber Menge barin befinden, flopft man in ber Racht bas hal nere, welches sur Bergiftung bes gangen Bedens notbig ift. Bir faben in weniger ale einer halben Stunbe auf biefe Beife 280 Pacus fangen und ichiefen, eine nngebeuere Menge anbere Rifche nicht gerechnet. Benn ber Rifc arfangen ift, nimmt man ibn aus, fatst ibn ein nnb taft ibn anf ben getfen borren. (Zaf. 5. Abbilb.)

Mehrere beischwerlicht Auge bruchten uns zu ber Bucht Gerobung, andhem wir nach einanber zu Riguap, bei dem Falle Aeboro, bei der Bucht Carannan, bei den Sagerpiden von Aronausta und Nabuttare, und bei den Buchten von Garowa Aiftura und Ethping hate gemache besten.

Der Unblid, ben bie Bucht von Corobung gemabrt, bat unter bem himmel nichts, was ihm gleich fame ober ihn übertrafe, und tann niches bergleichen baben. Das BBaffer biefer Bucht bat, obgleich volltommen burchfichtig, im Gangen boch eine choeolatenartige Rarbe und ber Sond umber bricht fich barin in purpurnem Biberfchein. Die Bucht medfete bie Richtung oft und bei jeber Bicgung geigt fich ein langer Streifen mei-Ben matten, traurigen Sanbes, ber unangenehm von ber Rarbe bes Baf. fere abfticht. 3m Mugemeinen bat bie Canbichaft fein Mittelfelb. Rund berum um bas fcwarge und rubige, von einer gleichformigen Banbtinie eingefaßte Beden erhebt fich wie eine Banberbecoration ein vertifaler Bern von 1500 Rus Bobe, ber allerbinge entferut ift, aber fo feitfem brobenb ausfieht, ale menn er ieben Mugenblid in biefen Ger fteren und bem Schiffern ben Beg verfperren mußte. Bwifden biefen Relfenmanern und Dammen im Bluffe zeigen fich bier und ba ungeheuere Granitblode, welche bas BBaffer gefangen gu halten unb taum ben fleinften Boten Durchgang geftatten an wollen fcheinen. Erft barüber bingus zeigt fich bas bintenfdmarte Beden mit einem Streifen freibeweißen Conbes, ber bem Unge mebe thut.

Bir folugen unfere Belte an biefem Canbufer faft gerabe bem Das erebah . Falle gegenüber anf, ber bas Materifche ber Canbichaft noch erbibt. Der Blug, ber fich aus einer Dobe von 100 Buß in biefen Gee binobfturgte, welcher am Ufer faft gang glatt blieb, gewährte einen majes fitifden Anblid.

Ben bem Baffin Gorobung gingen wir bis jur Bucht Cumarom binauf, mo unfer letter balt gemacht merben follte. Diefer gall mar einer ber prachtvoliften, ben man feben tann; bas Baffer flurgte fich aus einer Dobe von 400 guß mit einem folden Werbfe und in einer folden Daffe berab, bağ eine Chaummoite bie gange Umgegenb bebedte unb bas Dor gang beldubt murbe. (Zaf. 5. Abbilb.) Der Det fab milb und ftreng and: auf ber einen Ceite unburchbringliche Batber; auf ber anbern, fo weit bas lage reicht, Bergfetten; im Borbergrunde bes Gemathes biefer Baf. fertall mit ber foredlichen Stimme, beffen Baffermaffe bei ihrer Breite pen 100 Auf in allen Farben bes Prismas fpielte.

Juf bem obern Beden fanben wir eine Menge Inbianer mit bem Bidfange und bem Rlopfen bes bal nery befchaftigt. Richts mar bub. fder als biefer Unblid. Die Frauen, bie Rinber, bie jungen Burfche, bie Greife, alles mar mit birfer leichten Jagb bes fchlafenben Fifches beichaf. tigt. Dhateid unfere Mannfchaft nicht febr gefchidt mar, fo fingen wir bed in wenigen Minuten faft 200 Gifde von allen Grofen und allen Gigenfdaften.

Es maren nun feit meiner Abreife von George Town achtgebn Tagt vergangen und ich mußte furchten, bas auf ber Rhebe liegenbe nach Gumana beftimmte Sabrgeug nicht mehr ju finben. 3ch nahm besbath 216fchieb von meinen Reifegefahrten, miethete mir ein inblanifches Boot nnb fuhr allein auf bem Mafaront wieber hinunter. Diefe Fahrt ging pfeilfonell. In feche und breifig Stunben mar bie Entfernung gnrudgelegt; wir machten gwolf Meilen in ber Stunbe.

Bei ber Dunbung bes Fluffes fant ich ein Dorf von Barroms, mo einige auf Pfahlen errichtete Carbete einen trodenen und bequemen Zufenthalt auf einer gang überfcmemmten Ebene gemabrten. (Zaf. 5. Abbilb.) Die Barrows folagen, um biefe Carbets ju bauen, Pfable in ben Schlamm, bis fie einen feften Boben finben; bann legen fie Ballen, melde ben Boben tragen follen, und bauen barüber eine Dutte, bie fie mit Palmenblattern beden. Alles bies geigt, ob es gleich giemlich unvolls tommen ift, von einer inbuftribfen Unlage.

Die Gitten biefer Barroms finb ungefahr biefelben wie bie ber Inbianer, von benen bereits bie Rebe gemefen ift. Derfetbe allgemeine Charafter, wie berfetbe Empus, beibe burch einige leichte Berichiebenheiten geanbert, berrichen unter allen Bolterichaften Gunanas vor. Der Gebrauch bes Rucu, Die Reintichfeit, Die faft vollige Radtheit, Die Rahrung von Bifchen, Caffave, Dams, bie Dasigfeit mit geitweiligen Orgien, bas meichliche und trage Leben, alles biefes finbet fich bei ben Barrows wieber.

Rach einem Aufenthalte von einigen Stunben in einem ihrer Dorfer beftitg ich mein Boot wieber und tam ben 15. Geptbr. in George Zown an. Das Sabrgeug lag noch ba; es war burch einige Gefchafte gurudgebaiten morben. Erft ben 19. war es fegelfertig, fo baf ich Beit erhiett, meine Brobachtungen über Gupana ju orbnen unb burch einige an Ort

und Stelle felbft gefammelte Documente gu vervollftanbigen.

## hapitel X.

# Die Buganas. - Gefchichtlicher und geographifcher Ueberblid.

Die Entbedung Guvanas verbantt man bem Columbus. Rachbem er Arinibab gefeben, erblidte er ben 11. August 1498 biefes ameritanfiche Refttanb, bem er ben einheimifden Ramen Parta Canb lief. Ginige Befahren, benen er in ben Munbungen bee Drinecco ausgefest mar, welche er Rachen ber Schlange nannte, nothigten ibn fich an entfer, nen, obne bie Entbedung vollftanbig bewirft gu haben.

3m folgenben Jahre maren Nifonfo Djeba, Joan be la Cafa unb Feberigo Bespuccio gtudtider; fie befuchten in wefticher Richtung bie gange Rufte. Rach ihnen verfindte Diego be Drbas vergebent fich bafetbft niebergulaffen. Er murbe lebhaft von ben Inbianern gurudgebrangt unb erfant bie Sabel von jenem Dorabo, von bem Cre Parina, beffen Ufer mit Goth und Rnbinen beftreut fenn follten. Rach biefen Erzähinngen wollten Pebro be Drbas und Bongales be Rimenes bas Abenteuer verfuden und verleiteten gur Theilnabme eine Denge Spanier, bir faft alle in jenen ungeheuern Ginbben umtamen.

Diego be Drbas batte inbes von Rart V. bas Monopoi einer Ere forfdung bes Canbes Dorabo erhalten und grundete nach verfchiebenen frnchtlofen Berinchen bie Stabt Can Zoma, 60 Stunben von ber Dunbung bes Drinocco, am Ginffuffe bes Carony. Der Drt gabtre aber nie

mehr ale 150 Ginmobner.

Das Gerücht von ben fpanifchen Groberungen in ber neuen Beit wedte ben Chraeis anberer Rationen. Die Englanber bachten ebenfalls an Gunana und an bas fabribafte Dorabe, meldes bie Ropfe fo Bieler erbiete. Balter Rairiab ericbien 1594 por ber Infel Arinibab, perbrannte bie Stabt Can Joje und tam an bie Dunbung bee Dringero. Rach Batter Rateigh ericbien Coreng Repmis, ber nicht gluchicher mar.

Erft um bas Jahr 1624 zeigten fich bie Rrangofen gum erftenmale in Sumana. Ginige Raufleute von Rouen, bie fich in Ginnamary niebergetaffen, fuchten bie umtiegenben Gbenen gu benugen. 3br Beifpiet fanb Rachabmer; bie Compagnie bes Rorbcaps fchicte Bflanger nach Capenne und biefe Colonie hatte blubent merben tonnen, maren bie innern 3mis ftigfeiten nicht gemefen.

3m Jahre 1669 ging biefes Gebiet, bas man pomphaft Mequinorial-Frantreich nannte, in bie Banbe ber Beftinbifden Compagnie aber, bie aber fogleich mit ben Bollanbern, ihren Rachbarn und Reinben, su tampfen batte. Die Colonie von Gurinam murbe bie unverfontiche Gegnerin jener von Capenne. 3m Jahre 1676 murbe bie lettere burch bie Sollanber erobert, balb aber von bem Marichall von Eftrees mieber genommen,

Mis Repreffalie fuchte ber frangofifche Gouverneur Ducaffe 1688 Enrinam su überrumpein, murbe aber mit Berluft gnrudarichlagen. Um bier feibe Beit grunbeten bie Portugiefen ibr Gupana und ibre Rieberiafinna

ju Macapa.

Es murbe une au weit fubren, wollten wir ber fortichreitenben Bemeanna biefer pier Colonialbeffaungen meiter folgen. Die hollanber, bie inbuffribfer, thatiger, quebquernber maren ale bie anbern Unfiebter, batten fich bath eine Uebertegenheit erworben, bie feitbem nie wieber verfcmnnben ift. Die frangofiiche Riebertaffung blieb lange ein elenber und unbebeutenber Rieden. 3m Jahre 1723 jabite Cavenne nur 90 Infiebler, 125 Inbianer und 1500 Reger. 3m 3. 1763 wollte Lubwig XV. ibm einen Untrieb sum Fortidreiten gebent es murben 15,000 MR. nach bem frangofifden Gunana gefchicft unb man wies ihnen jum Gigenthum bas gange Gebiet an, welches von ber Bucht Capenne bis an ben glus Rury gebt. Co follte eine grofertige Urbarmachung bem Canbe ein neues Musfeben geben; man glaubte, biefe Arme murben gur Umgeffaltung bes Panbes binreichen. Bum Unglud rechtferrigten bie burch bas Clima perweichlichten, burch bie Rieber gefcmachten, burch bie Musichweifung entnervten Unfiebler bie Erwartung nicht; es ftarben von ben 15,000 Mann 12,000; man menbete 33 Millionen Fres. auf, obne bas auch nur eine einzige nutliche Schopfung entftanb.

Gunang bat feithem burch bie großen Ericutterungen ber europais fcen Politif gelitten. Das burch bie Englanber faft aus bem Wefin actriebene Dolland mußte benfetben ben fconften Abeil feines Bebietes abtreten. Rranfreich erbielt bas lange vertorent Cavenne erft mit bem Frie-Ben wieber. Benn biefer Friebe von Dauer ift, wenn bie Unfiebler auf bem Bege ber Berbefferungen fortgeben, ben fie feit tursem betreten baben, fo merben bie Supanas fcone Perten fur bie europaffchen Rronen merben, beren Gigenthum fie finb, benn ber Boben bes Banbes ift reid, bemaffert unb fruchtbar; er erwartet nur Capitale unb Arme.

Was felt nur die Korts au und man mird erkennen, weicht vorteitlicher bage bleis zwischen dem Deltectse und dem Amagesensfreuwe eingeschäufigen End best, das durch die Bertsindung dei letzern mit dem Rie Kigte und dem Geligienst zu einer Inte von IV. Den, nach de. nach von IV. der na. D. auch E. wird. Die Gewanne werden überblei von taufem Fildfen durchschnitten, weiche sie nach allen Richtungen bie burdfreuzen.

Die unter bem Aequator geitigenen Gupanas haben eine sehr heiße Temperatur, die indes burch ungehauere Wilter gemößigt wied. Die Tage sind mit ben Rächten gleich. Die gestete Berschiebenheit in bem Auf innb Untergangs ber Sonne beträgt 40 Minuten. Mas gibbt mur

amei Jahresgeiten: bie trodene und bie Regenzeit.

Die Billere Gestammt find, wie man geffent bet, erigt an bertriet, em fürgere, Müsspann, Jassensber, Damesce, Mierre, Beilgere, Zitabelg, und dies Aren bezigen und bilgen Allgere. Unter bei meine Gestammt der der Schaffen der

Die beiter Som eigentheimischen Alberte find ber Amele, der Ingeles der Affen in algeblich Arten, die Graufe, der Amele des Amstelles, der Amele des Amele der Amele d

### Rapitel XL.

### Cotombien . - Cumana.

Rach einer viertägigen Ruftenfahrt, berm Einfbrmigfeit burch nichts unichrochen wurde, signalifirte mon endlich vor und die Infel Arinibad, bie so lange spanisch war, jest aber englisch fil.

(Irinibe). Die vor eer neundung vie Lemeres gelegene Luftel Arinibab hat die Gestatt eines langtiden Bierecks, und bie spanischen Geogrophen vergilichen fie mit einer Ochsenhaut. Sper Gelfs terlagt om Mil. von Clein nach Weften umb 40 ML von Aorden and Süden. Boriffen beier Lordi um dem Affeidens erferte fich der Werterlagt nas Harte fich der Werterlagt nas Harte fich der Werterlagt der Mil. der merdigel Kerlen, der merdigel Kerlen, der medigel fich errorbeier im mehrere Wähnungen reglefs. Diefe Bewegeng ber Mil. flest model ben Werterlagen file bis Gelffs geldsteit wie hier der file verber Zuschleit, de lieden von Erne der file, metreferieffs Erdenungen mub nugefinner Wildels gefalteten den gleiche geste der sich zu seiner zu seine gestem gefärlichigen Gerorbeit, erze metrefer die Gelfohrer.

Da wir nahe an ber gangen Offiche von Arinhod blaftbren, is tennten wir ben Berngungen bes Bedens bilter Intil felgen, fir mocht fich im nichtigen med bewattert Gernde ausbienen, oder in gruinen und frugheren Digital pervoragen. Be fannen wir um bie Erijket von Genater und enkolig um bie Gleiterreflijket perum, wield Arinhod und bie Gleiterreflijket perum, wield Arinhod und Westerneflijket perum, wield Arinhod und Westerneflijket perum einstellt Arinhod und Westerneflijket perum eine Arinhod und wie der Gehiff getode nach Rieften fleuerte, um in den haber in der Benannen zu gefinnen.

Die Mindlite hiet und is der gang Tage tag 90 fie 40 Mittle. On Etwas einem 20 mittel. In der in der in bereit in 20 mit von der in der

ben noch Guben und von Saben nach Rorben erfahrt. Das Ernfblei jeigte bier 40 Maftern Baffer auf einem Grunde von grunem Abon. Die Goelette tam fo um bas Borgebirge Paria und bas Borgebirge

bet der Spien berum, deren fpisse und gegadte Gipfel fcharf om dem eines blaum "dimmet albäden". Darüber findens erfdienen die Affliges, ein haufen Alispen, die über das Wolffer egen und auf denen ungebenter Kaft von Wertgraf spiedmenn. Dieff Fusatern verflogfen das Wert fast, das mit einfehre Schiff auf einen Empfly zu fahren schien.

Das Em Belapsstam wer und ben 4. Diete. Freihe in ED, er vollen und ben 6. nich ben wie in 28. bie Inde Megrarton. Die latere bz. um spriften fer und ber anfler am Fleineh lingsteine Jamie flech verägskrammen. Ded Indichte Greift flies gerbt, die umagte band Endebarn. Dier und die merfen einige runde Gartas, die fich wie genachter erbehre, die die Seltzen, um bed Juridryrichte der Sennes kann derfelhern, sieher flie der Reiben zu einem der Bennes die der die Phieners der Erreichterbergung und ihre General zu fereichteren, felten fich der Reiben zu einem an felt Wan zu felt gie bei der Bennes der Erreichterbergung und eine General zu bereichte zu felten. Bie betten das Schueffelt der Velfplegefung, wie es fich plefig in der lieben Wilfelte in Index

Es neu ungelide gede Ube; mit befanden uns ses der Zufel Glisse, ab ferliche voch die Perfendiert vorhalt wer und weier est king Macanna, der Kuftliche der Stein Engeliert, auf gemein den Gestellt annen. Es neuen Gewarperliche, die zur Piersper es die Gesetzte konnen. Es neuen Gewarperliche, Allegen nicht uns zu fest werde der die Fest der Verliche der V

Diefe Leute batten une nach bem Danbel verlaffen, ais eine Schaluppe berantam. Es war bas Lotfenboot, bas uns bie in ben Golf von Ca: riace, jene große Bai von Cumana, fubren follte, wo glie Rlotten ber Beit Play finben murben. Cobalb ber lotfe an Borb gefommen mar, richtete er bas Borbertheil nach GOD. und bath fentten fich bie Berge pen Margaretha am Borigonte tiefer und tiefer. Abenbe ben 6. Detbr. bei Connenuntergange bemeetten wir bie Doben von Ren Unbalufien, melde bie Conne mit Purpur überaof. Cumana, feine Aburme, fein Echlof und feine Cocuspatmen erfchienen in malerifchen Unfichten. Es bilbete fich ein Panorama von taufend Stenen, beffen Pracht burch ben fanfren Binb und bie Abenbrothe erhobt murbe. Allmatig, und je bichter bas Duntel murbe, verfchwand eine biefer Econbeiten nach ber anbern, bis enblich am borigonte nichts ale eine buntte Daffe und cor une ein truchtenbes Meer übrig blieb. Da ber Binb vom Canbe ber ju meben begann, fo mußten mir bie ju Zagesanbruch laviren, und erft gegen neun Ubr erreichten wir ben Unterplay in bem Gelfe von Cariaco.

Mahpend befer fabet tomen ig beuticher als den Zag errier wietenfehrt mit bem Merre überlichen. Ber mas britter fich has genaligs 20 Mr. lang und 6 Me AU. breite Befert von Gerieso aus. Diefen Ged iß is falger um for rulig, mit ein Binnende, zu eine einstelle und man nicht bertein, welch einer bis Zaflier phinozien umb alle mit man nicht bertein, welch einer bis Zaflier phinozien umb alle mit man nicht bertein, welch einer bis Zaflier phinozien umb alle mit man gegen bestelle der der bestelle der bis Zaflier bei der bei der bis seiner der der die Cepter bis finger auf Myre, file auf nicht kniefe, der nicht gefreibe die Gefreibe bliefegt auf der Mit zu eine die Ausgaben der man beigene der mit Gefreibe bliefegt auf der

Auf ber Rufte vor une zeigte fich wie ein Band ber Rio Manganares, beffen Rrummungen burch eine Doppetreibe von Coruspaimen, gleich eiefenhaften Connenschiemen, verrathen wurden. Die doppette Edene an feiner Seite fcmudte fich mit beerlichen Gran von baumartigen Mimefen, bie fich ju champignonabnlichen Mipfeln abrunden, ir. Der Strand mar von berrlichen Bogein belebt.

3d flits alls in bem selne Goffbout ber Ceint ab, pentiffene nannt e ber Gungequerie fo, ber nicht objen fiehert. Am dere Edgestle brilleben kemette ich ben eben deren som hante out einem Etugle aus einest der eine Gestle aus eine Gestlete und wiederleitlicher Meiste Gestlete Gegenre underen. Zie er mich temmen fach, entge er fig baum einem Buchquey. "Jasonitat" fagst er, "mellich gen frunken deren, bei ein modenn mitt. Wie beier Zufferberung erfehen im Allen, ble Zochter ben Mirrits, wie ist mittel auf eine Gestlete G

Die libhafte Zuanita batte mich bath in ein fleines, fur rin fpanis fches Birthebaus giemtich reinliches Bimmer geführt, bas bie Ausficht auf bie Banbichaft und ben Meerbufen batte. Da ich einige Zage in Cumana bleiben mußte, fo ging meine erfte Corge babin, über bie Preife mit meiner jungen Birtbin einig gu werben. Bie erftaunte ich, ale fie fur meine Wohnung und meinen Unterhalt 8 medio-reales, b. b. etwa 19 Grofchen, verlangte. 3ch glaubte, fie babe fich geiert und ließ mir bie Summe wieberhoten. "Ja, Dert Frember, acht medio-renles; wir vertangen nicht guviel; Gie follen aber auch wie ein hidalgo bebanbett merben." Spater fab ich, bag ber Birth felbft bei biefem Preife noch gute Befchafte mit mir machte. Alles war auf bem Martte faft umfonft gn haben. Das Pfund feifches Rinbfleifch toftete 6 Pfennige, bas eingefale gene 7 Pf. Die Bifche mog man nicht; man gab 10 bis 15 Pfund fur 2 bis 4 Brofchen. Benn bie Bote vom Gotfe gurudtamen, eilten bie Urmen mit Ruchen ans Dais und Giern, einer Art Taufchwerth, an bas Ufer und fie erhietten bafür foviet Rifche, als fie ju ihrem Unrerbate brauchten. Da es an tleinem Gelbe in Cumana febit, fo erfest man bafe felbe burch Gier, metche bas Courantgelb bes Lanbes finb.

Für meine acht medlo reulen bei Angel rehleit ich jum Aribfied fatte Reitle, Rich, Ruffer der Ange, ober auch ibt umermeitlich fenin niche Gereinbe. Jum Mittagstiften geb et eine Menge gang verschiebe, ner um ihre garte eine Menge fann verindiger ner um beite garter der ihre Menge fan befand fich fie fat feit gewicht vorten Arfflicher feninder Wein befand fich fie auf der auf iche Gemann gilt genach ein Geharnfeitland für ben, ber nicht voll im Mettel fat. In einer Priestabertrichtet milligt ist der Ann noch geringer beit im Mettel fat. In einer Priestabertrichtet milligt ist der Ann noch geringer beit im Mettel fat.

( Gemena. ) Den andern Zag ging ich aus, um bie Stadt ju burchmanbern. Gie hatte ein giemlich armliches und nache taffiges Unefeben. Ihre anfebnlichen Gebaube befchrantten fich auf gwei Rirchen und groci Dondettofter. Das Schaufpielbaus mar eine Art offes ner Gircue, eine Arena in freier Buft, umgeben von einem Rreife bebedr ter Logen. In biefen Galonien unter bem Arquator finb bies bir allein mbalichen Theater. Bollte man bie nnferigen mit ihren fcmeren Dachern, ibren bampfenben Bampen , ibren efethaften Geruchen babin verlegen , fa murbe man bie Bufchaner erftiden. Ubrigens ift noch tein europaifder Bubnenbichter bis nach Cumana gebrungen; Canger vom gweiten Range tonnten ibr Glad bier machen. Gemiß tommen fie auch einmal ba an, benn biefe Propaganbiften ber Bubnenfunft haben bas Schidfal, allmalia bie Banberung um bie Erbe jn machen. Die Untillen haben bereits faft alle ibr Abeater und ibr Schauspielerverfonal aus Guropa. Spater follte ich bergleichen in gang Gubamerita finben.

Die Einwahnergabt von Cumana, Die 1802 noch 24 bis 26,000 Gee: ten betrug, bat feitbem ftete abgenommen. Bei meinem Mufenthalte gabite man nur noch 12,000 Ginm. Diefe Beute finb im Allgemeinen boflich, ernft, nuchtern und rubie. Die jungen Leute geben fetten nach Guropa, um fich in unfern Schuten ju bilben; man giebt ihnen Unterricht fo gut man tann an Ort und Stelle. Gie ternen Spanifch, Rechnen, Die Giemente ber Geometrie, Beidnen, etwas Lateinifch und Mufit. Diefe Jugend icheint auch nicht fo ausschweifend ju febn, ale bie jungen Greoten gewöhnlich find; fie liebt Dronung und Arbeit. Die mechanifden Runfte, ber Banbel, Die Schifffahrt geboren ju bem proftifden Unterrichte, ans

bem ibre Erziebung beftebt.

Das commercielle Leben bilbet bie Bafis bes Cenne in Gumana. Der Detalibanbet liegt faft gang in ben Sanben ber Gatalonier, Bistager und Canarier. Die Danbeisteute find gewöhnlich Matrofen, Die burch viele Arbeit und burch Sparfamteit su Bermbgen getommen fint. Die Cataianier bilben bie Debraabl und haben unter einander eine Art Bund, ber fich bie auf bie Reuangetommenen erftredt. Kommt ein Catalonier, ein armer Bewohner von Bigo zc, an bem Safenbamme an, fo ftreiten fich amangig feiner Canbeleute, amangig catalonifche aber galigifche Pulperi, um ibn ale Daushafmeifter, ale Cammis ober Afforie gu erhalten. Ge ift eine rubrenbe, aber gans ausichlieftiche Bruberliebe. Uebrigens rechtfertigen bie Catalonier faft alle biefes Rationaloertrauens fie find arbeite fam und treu , ebelmuthia und ffeifig. Ebe bie Calanie von Cataloniern bem Canbe einen Untrieb gur Inbuftrie gab, pernachtaffigten bie Gumaner eine Menge Producte ihres Babens. Wenn man jest Del aus bem Bleifche ber Gatuenns macht, fo berbantt man bies ben Cataloniern. Gie verfertigen außerbem aus biefem Bleifche eine Emutfian, Die ber Drgeate gleicht. Gie legten gnerft in ben Stabten Gellermertflatten an, ma man aute Mane aus ber Rinbe bee Mabet (einer Art bambar) und Binbfaben und Stricke aus ber ngave foetida macht.

Rach biefem erften Ueberblid von bem, was mich umgab, verließ ich bie Stadt mit einem fcmargen Subrer und wenbete mich nach ber Borfabt ber Guapquerice. Auf biefem Wege nnb in ber Rabe bee Rio Dansanares sogen mebrere mertwurbige Baume meine Aufmertfamteit auf fic. 3d fab unter anbern einen prachtvollen bombax beptaphyllum, beffen nach junger Stamm gwei Sus im Durchmeffer batte. Weiterbin geigte fich ein fconer blubenber Guama, ber fich burch ben Gilberglang feiner Staubfaben auszeichnet.

Co gelangte ich an bie Ufer bee Ric Manganares, ber, in ben boben Savannen entftebenb, auf bem fublichen Abbange bes Lerro Cant Antonio nach bem Meere hinabfteigt. Diefer gluß bat ein belles flares BBaffer, in welchem fich Mimofen, Geibas und riefenbafte Erntbrinas fpiegein. Bu ieber Stunde bes Mages finben fich eine Menge Babenbe barin. Die Rinber von Gumana verbringen ihr Leben im Baffer, bat unter biefen Breiten fo gut ift. Alle Ginwohner, fetbft bie reichften Damen und junge Mabden uus auten Ramilien tonnen ichwimmen. Gange Ramilien baben fich in Gemeinichaft. Das Bab ift eine wefentliche Beichaftigung, bie gur Magesorbnung gebort. Benn Giner bem Unbern frub begegnet, fo fragt man nicht: "wie ift bas Wetter beute?" fonbern: "ift beute bas BBaffer bes Manganares frifch?" Bismeilen nimmt man bas Bab Abenbs bei Monbenfdeine. Gange Befellicaften in febr leichter Rteibung fesen fich auf Stuble im Rreife an bie frifchefte Stelle bee Fluffes. Dier berbrine gen fie ben Abend und laffen fich von Schwargen bebienen, bie Simensbe bringen ob r ihnen Gigarren reichen. herren unb Damen unterholten fib fo mitten im Binffe, ohne fich um bie fleinen Grocobite ober bavas, bie bem Menfchen nie etwas ju leibe thun, ober um bie Delphine aus bem Galfe ju tummern, bie ben Manganares binauftommen und Baffer em parblafen. Man fann fich benten, bag man in biefem fo beifen Gline. wenn man 30 und 33 Grab Barme bat, eine Zemperatur auffucht, bie bis auf 22 Grab berabgebt. Das Waffer ift eine Bobitbat bei folder Dunbetagebite, und bie Bellen bee Manganares werben fa wenig beneut. baß fur bie Babenben gar feine Gefahr ju beforgen ift. Rur an feinen Ufern liegen biemeilen Riapperichtangen verftedt. Rommt ber Mansencres in bie Rabe bee Meeres, fa verichtammt unb verfanbet er und fann nicht befahren werben, nicht einmal van ben fieinen Rabraeugen, melde auf bem placer, einer Sanbbant einige Rlaftern von ber Dinbung, por Inter liegen.

3d befant mid nun in ber Borftabe ber Guapqueris. Diefer Rame foll nach humbolbt von einer Art Dipverftanbniß berrabren. Die Ge fabrten bes Columbus trafen, ale fie an ber Infei Margaretha binfuben. einige Indianer, weiche Gifche mit einem fpipigen Grabe barpunirten, ber fich an einem Stricte befand. Gie fragten biefe Leute in ber Sprach Saiti's, wie fie biefen. Die Bilben verftanben nicht, mas man von ihne wollte und glaubten, man frage fie nach ihren Darpunirftoden, meiche ent bem barten bolge ber Macanapalme gemacht maren. Gunike! Gunike! antwarteten fie. Daber bas Bort Guanquerire, bas fanach gang map eignet auf einen Stamm ber Guargunge angewenbet murbe.

36 mar mit bem Gebanten in bie Borftabt biefer Inbianer gefemmen, eine ihrer Barten au einem fleinen wiffenichoftlichen Musffnor m miethen. De bie Infel Margaretha wenig befucht wirb, fo manicher ich biefelbe ju feben und mich bann an ber Spige van Arang an's famt fegen gn toffen, von mo ich nach Cumana gurudgutebren und fo vollfite big ben Meerbufen von Gariaca, balb ju Canbe und balb an Baffer, w ummanbern gebachte. Bur to Diafter mar ber banbel gefchlaffen und ber Zag ber Abreife murbe auf ben 15. Detbr, bestimmt. Die mir abrie bleibente Beit menbete ich gur Bervallftanbigung meiner Renntniffe von

ber Ctabt unb ihrer Umgebungen an.

Mußer ber Borftabt ber Buapqueries gabtt man noch gwei anten fleinere und minber wichtige, namtich Gerritos, mo febr fcone Zamarinben machfen, und Francisco. 3ch burchmanberte beibe und tritb biefe Dufterung bis jum Schlaffe Sant Antanto, welches bie Stabt beberricht. 34 fuchte ben furgeften Beg auf, traf aber ein Dinbernif, bas ich nicht erwartet hatte. Gin Balb von flacheligem Cartus befant fich por mit und ich magte mich binein, in ber hoffnung, binburchantommen , aber bie fcarfen Spigen bes Bemachfes bielten mich jeben Mugenblick auf nnb serriffen meine Rieiber, fo bas fie bis auf bir bant brangen. 3ch mußte, bağ birfe Cattuemather, Tanules genannt, in bem Bertheibigungefpftene ber Befte mit gerechnet morben. 3ch foritt immer meiter und betrachtet mit Aufmertfamteit bie verichiebenartigen Combinationen biefer ftacheligen Rergen und erichraf nicht bor bem unbeimtiden Bifchen, bas bie Unmefen beit van Bipern und Rapperfchlangen an biefer Strlle verrieth, webin bie Denfchen fich nicht magen. Erft nach einer Birrtelftunbe unb nach bem meine Rieiber vollig gerriffen maren, gab ich ben Berfuch auf , tebrte um and fant balb einen gebahnten und vom Gebufche freien Weg nach bem Schlaffe Sant Antonio. Dier ergabite man mir , bie fpanifcen 3ngenieure pflangten biefe Cactusmalber am Seftungen berum, wie fie ebenfalls gur Bertheibigung in ben Graben bie Grocobile gu vermehren trad.

Das Schlof Cant Antonio, bas auf einem nachten Ralffeifen liegt, erhebt fich nur 30 Riaftern über bas BBaffer bes Meerbufens, wirb von einer nadten Dobe überragt, beberricht aber bie Stabt und ficht bell Das heitere Ausstehn de Himmals inn des Wassers sich fein in dem scheider von Cumman einem Gontroll mit dem gereiffenen Bou der Fausgu bliben. Dieser Gontroll ertfäst sich aber, wenn man weiß, weicher ungestatungen die Ässte von der Archaelussen ausgesesst 36. Mehr der langsfatungen die Ässte von Zeit zu Zeit mochen sich eine ber zwan kein Detan, aber von Zeit zu Zeit mochen sich entspeliche Circheen bemertlich

Der Meerbufen von Carioco (und bie Inblaner baben ( Grobeben. ) ble Grinnerung an biefe Gunbflut bewahrt) murbe por vierhundert Jahren burch eine heftige Erfcutterung geoffnet, welche ein ganges Meer in biefen gabnenben Schlund marf. Die Gingeborenen fpras chen gegen Columbus baoon bei beffen britter Reife. 3m Jahre 1580 fanben neue Grichutterungen ftatt; bas Meer überichwemmte bas Banb unb in ben Bergen von Gariaco offnete fich eine tiefe boble, aus melder eine Daffe falgigen Baffere, vermifcht mit Asphalt, berausgnoll. Seitbem machten fich nach einander andere Erbbeben fublbar und ber Deran trat noch vicimals auf gepflugtes Banb. Den 21. Detober 1766 enblich murbe bie gange Stadt Cumana gerftort. Benige Minuten reichten bin, um alle Saufer bem Boben gleich ju machen, und ble gange Rufte gitterte faft ein Sabr lang. Dir Ginmobner mußten auf ben Stragen bleiben. Bahrenb ber Boben mantte, ichien fich bie Atmofphare in Baffer aufzutbien, Rortmabrenbe Regenguffe gaben ben gewohnlich fo trodenen gelbern eine unglaubliche Fruchtbarfeit, und bie Indianer fagten, flatt bei bem Unblide biefer Bermuftungen ju ericheeden, die atte Bett verichwinde nur, um els ner neuen Dias su machen, ble angenehmer fenn werbr.

3m Jahre 1797 wiederholte fich baffeibe Unglud. Diesmal erfuhr ber Boben flatt einer gitternben Bewegung eine vollige Erfchatterung, und in wenigen Minuten war bie Stadt eine weite Ruine. 3um Glud hatte 

### Manitel XII.

Die Infel Margarita. - Salbinfel Araya.

Co feste ich noch gwei Tage lang meine Musfinge in in bie Umgegenb von Gumana fort. Giner berfelben brachte mich in eine lachenbe Chene bei ber Borftabt ber Gnanqueries, bie mit fleinen Robrhutten, ben Mildbaufern bes Canbes, bebecht mar. Die Rube, welche ich ba bemerfte, maren flein, aber mobibeleibt, und ibre Dild battr einen vortrefflichen Gefdmad. Diefe Guter find Befigungen von fpanifchen Greoten. Gie leben bier gludlich, rubig und gufrieben mit bem fleinen Gintommen von ibrem Bleb unb ibren Retbern. Debr als einmal fab ich giertiche Paare nach bem Zone einheimischer Inftrumente tangen, wenn ich in biefe ameritanifden Sanfer trat. Die bubichefte biefer Scenen fab ich bei einer Delerei in ber @bene Charas. Unter einem Schoppen fpietten gwei inbianifche Runftler auf einer Art im Lanbr verfertiater Barfe, mabrent ein vermachfener Comparger ben Zatt burch bir Bewegung eines mit trodenen Erbfen gefüllten Flafchenturbiffes begeich. nete. Die harfenfpieler lagen weich hingeftredt auf riner buttaca ober einem Briefterftuble, beffen Form fich noch aus ber Beit ber Groberung berichreibt und welche bie Spanier in bem Banbr gefunben baben follen. (Zaf. 6. Abbita.)

Ginr anbere minber frobliche, aber rubrenbere Cerne jog meine Blide an ben Ufern bes Rio Canta Catalina an. Es war auch ein Zang, aber ein Begrabnistan. Inbianer und Reger feierten ein velorio, wie fie es nannten. Ein oor turgem geftorbenes Rinb lag anf einem Mifche an ber Thure bes Danfes und hielt ein Kraus in feinen gefalteten talten Banben. Dir arme Mutter, bie baneben faß, weinte fcweigenb; bie anbern Ammer fenben führten einen einheimifchen Zang auf, fprangen auf einem Beine umber und flatichten in bie banbe, mabrent um fie ber tauernbe Frauen ben Sact folugen. Des Drebefter beftanb aus einer Fibte aus einer Feberfpute und einem carulso, einer Trommel aus bem boblen Ctamme einer Balme, bie nnr oben mit einer Sant übergogen mar. Die Berichiebenbeit ber Zone, weliche von biefer Arommel erhalten wurben, rubrte von ber Soble ber, in bie ber Spieler bas Inftrument vom Boben emporbob. Bur Begleitung hielt Giner wie eine Beige einr maraca (Gfeles ober Pferbefinnbaden), auf beren madelnben Babnen er mit einem Stude Palmenbolge mit narrifcher Geavitat herumfragte. Diefer velorio batte eine gang alles gorifde Bebeutung. Man tangte und fang jur Ghre ber Geele bee fleinen Engele, bamit fie gerabe in ben himmel gebe, aus bem fie getome

men. Diese vostender Mutter neben iberem Kinde vor blessen Mannern, weiche berumspenagen nach biese mistelneden Mussel, des Aumene und bie Freude, der Arb und die Auferstebung, das gange Genaldse bildert einen Gantraß, der in dem Genaldte eine mitte und nabestimmte Melancheite zurdeitel. 3ch febrte gann greicher jundet. (Zalf. 7. Abbeld.)

Afuncion ift tim treine, aber ziemtlich gut gedaurte Etabt. Die Einwohnen find feldig und höchtig. Wan fielt die fild zu der Allei find wurden Kriefen. Die andere ernelhenneherrich Drie ber Indie film Hommater, ein feldens gereie Krefen, betrerfelt von einem Foer, der Mitteipunkt eines tehelfen Schmagsfehnehe in die ben eschweifen Schfenlande; dam Purche be fa Were, feilige Gunden wolflich von Pampater, und erklich punkte bet an Were, mit einem Doffen, der Bengen ein Kliffe am Glinpakte bet Werte, mit einem Doffen, der wegen eines Mitte am Glin-

gange fdwer juganglich ift.

Die Jolds Mengartie wer lange ein Ziell ver spanischen Dereilts gewie für gestellt gur Gerienten. Die John bet in der Gerienten der Statt bat feine neben Johlsmittel aus die Gemangsteit is die einem eine Anglienteiten aus der Gemangsteit is Gestellt der Geriente und Krandswap vom Konschere inn Westellt gestellt der Gestellt der

Die Sainen murben ebenfalls ein Reichthum für Margarita fein, wenn das Salg in biefen Gegenben nicht eine gemeine und beshalb wertheles Sache ware. Ein Fast von 300 Pfund gitt auf Wargarita 25 Seus.

Die Johi gefallt in geri Apile, weiche mit einander barch eine abnipmen gefanmenbagen, bie nur 60 bit 100 Chritt breit und 10 bis 20 gib dere dem Merceisbiegel redaben ill. Der dichtle ber im Merceisbiegel redaben ill. Der dichtle pinntt ill ber Krey Macanon, and bessen dieseis sich bie Gobieft eighen, wochte nie den Dafen von Christian bei der die die der die der

Rachten fig weit Jage auf der Johnt verfrecht hatte, klien mit auf ber nichte mehr ge, beim eine, All heiftig aus Bost eine Gaussperich, der mich an der Gebre eine Aropa aussigen ichte. Die Zweit gifche in der Racht eil charm beigele bei der Racht eil charm bei der Angeber der Begeber der der Begeber der

Raum fieht man auf ben Rlippen bes Borgebirges einige haften miem fore Rifdere. Das einigte hans wird von bem Galineninspreter bemebn, ber fein Teben in einer hangematte verbringt und an nichts als bie ellige mein nichten Beschiftigingan bentt, die ibm obliegen.

(Aces.) Die neue Saltne von Areas delt fünf Bedelter, ben witter Tilfe ech Zoll briefen in Bereging gefest Pinnene bringen das Bereging gefest Pinnene bringen des Berezing bliefen die Bereging gefest Pinnene bringen des Berezing ber Euft degablige, wie odtychn bis presnig Loge nach der Entire bringing des Wasfers in die Bedelter dam nach das Seits femme des Seits

Mußer ber gegenwartigen Saline giebt es noch rine alte, bie man nich mebr bermst und bie unter bem Ramen ber Lagung befannt ift. Rob benfelben Zag ging ich bis babin, um an gleicher Beit bie Ruinen bei Schloffes von Arapa gu befeben. Gin gnanquerifcher Fubrer geigte mi ben Beg. 3ch ging anerft über eine unfruchtbare Chene, bann über mi Dugeichen und enblich auf einem fcmalen Bege bin, ben auf ber eine Beitr bas Merr brarenste, mabrent auf ber anbern fleit emporftriante Retfen ftanben. Diefer Pfab brachte uns an ben Ruß ber Ruinen bei alten Schioffes von Mrana. Es mar ein trauriger, aber impofanter It blid. Diefe einfturgenben Magern, welche auf einem von Magen, Dimfem und foulenartigen Cactus gefronten Berge ftanben, glichen wenige Gebaubetrummern, ale Granitfelfen in feltfamen Geftatten, aus benen bie Ratur allein entweber Palafffronten ober Thurme von gothifchen Temper bilbet. Rach einer turgen Betrachtung festen wir unfere Banberung bi ju einer Indianerhatte fort, in welcher wir effen wollten. Mis wir m rine Baibede berumbogen, fant bir bubiche, im Meußern reintiche bin por uns. Gie mar von autmutbigen Leuten bewohnt, bie uns antein, mas fie batten, Rifche, Bananen, und treffliches Baffer, rin unfchapbert

Gut unter ber beifen Bone. Diefe butte geborte au einer fieinen Gruppe von Bobnungen en bir Ufern bes Salafecs. Man bemerfte bafeibft fogar bie Ruinen einer Rirt unter bem Gebuiche, Mis man 1762 bas Schief von Arapa abtrug, ften ein anfebnliches Dorf bafetbft, beffen Ueberrefte biefe Butten finb. Du übrigen Ginwohner verließen bie unfruchtbar geworbene Gegenb unb men berten aus, theils nach Maniquares, theits nach Carfaco, ober in bie Bor flabt ber Guapqueries. Dir fleinfte Ansabl blieb und bie Brute leben bir unter Entbehrungen, bie ihre Eragbeit obne Mube ertragt. Fragt mer fie, warum fir nicht etwas Canb bebauen, warum fie feine Garten boben. fo antworten fie: "unfere Garten fint in Cumana. Bir bringen babin Bifche und man giebt und bafur Bananen, Cocnenuffe und Manie." Diefes Softem baben alle Bewohner ber Satbinfel Arava. In Manique reg und Cariaco fiabet man biefelbe Tragbeit und Gieichgiltigfeit witter. Der Dauptreichthum bes Lanbes befteht in Biegen, bie in bem Canbe ber umfchweifen, wo fie with geworben finb. Gie haben nur ben Stempt ibres herrn auf bem Bille. Ertegt Jemand eine Blege, ble fom nicht m

bert, fo bringt er fie bem rechtmaffigen Glaentbumer. Uebrigens tonntr ich in bem Dorfe ber Lagune ben Coubmacher nitt wieberfinden, ben bie Ergablung humbolbt's berühmt gemacht bat und ber bemfelben eine ber origineliften Figuren feiner Reife tieferte. Diefer Schubmacher mar ein garbiger von fpanifcher Rreugung. Er empfing bir Reifenben in feiner butte mit ber Gravitat, welche bie Perfouen daneb terifirt, bie fich burch ihren innern Berth flart fublen. Da atle Ginrob ner bes Ortes barfuß gingen, fo mar fein Amt ate Fuebetteibungetunffer fo ziemlich eine Sineture. Statt bie Pfrieme gn branchen, ging er off bie Jaabs er batte einen Bogen und Pfeile und wußte biefeiben gut # brauchen, obgleich er biewriten laut Blagte, bas er fich wegen Mangels an Pulver berfelben Baffen bebienen muffe, wie ble Inblaner; bies mat får einen Mann von feinem Range eine Erniebrigung. Der ebte Schubfidte war übrigene ber Gelehrte bes Drice; er tannte bie Bilbung bes Calges burch ben Ginfius ber Conne und bes Bollmonbes; bie Symptome ber Erberfcutterungen, bie Spuren, an benen man Golb: und Gilberntern ertennt, und enblich bie Argneipflangen, welche er, wie alle Ameritant. herr pon humbolbt entaina bem Buritaner von Arapa nicht, obne eine lange Prebigt über bie Unbeftanbigfeit aller menfchlichen Dinge toren an miffen . nach beren Bernbigung ber Dann aus einem lebernen Reutel Beine und batbburchfichtigr Berlen nabm, bir er bem Reifenben aufad. thiere. Darguf seigte er bemfelben ein Anfdenbuch und befahl ibm faft. be bineinguichreiben, bag ein armer Coubmacher von Arang, aber ein Beifer von ebeim taftitjanifden Gefdlechte, Guropaern basjenigr babe geben tonnen, mas auf ber anbern Ceite bes Merres für etwas febr Roft. bares gehatten werbe. Die Bertenmufchei finbet fich an ben Rippen febr banfig, mriche von bem Cap Paria bis an bas Cap Bela gieben. Margarita, Cubaqua, bie Spier von Arang und bie Munbung bes Rio ta Dacha ftanben gur Beit ber Groberung bei ben Spaniern in bemfetben Rufe, wie ber perfifche Meerbufen und bie Infet Taprabane bei ben Atten. Man fichte bafelbft Perten in großer Menge, bie in Enropa fonell vertauft murben. Geit biefer Beit find fie feltener gemorben, und biefenforn, melde man noch finbet, find nicht viel werth. Das Abier lebt nur neun bis sebn Sabre und im vierten fangen die Perlen an, fich zu zeigen. Dan muß oft bebeutenbe Daffen bon Auftern fammein, ebr man eine einzige merthvolle Perle finbet; bieweiten reichen 10,000 Stud bagu nicht bin.

Maniquares ist in biefer Gegand barch bir Verfertigung von Abpfertigung von Abpferwaaren merburktig, die nach einem nederlich alten Beriaden von Indianteinung gemacht nerben. Bein niemet den Appeaus der Abpt die Arbeitrinnen wohlen bie Geleke, welche den meifen Ausgenstimmer ernhelten und bilten mit angelaufige Gelefchriebeit Gelife, die 2 bis 3 gibt im Durchansfer heben; dann umgeben sie biefe Liefe mit Refies mit dellies im dellies die er inter beit der

Ben Manisaura fam ift nach Ginnana jurde mit schiefte mit ge, uns andern Ausstellung and Sarriou jur moden, auf fig mit niet Getagen, bit is ge imm interclienten Dielter in nac Land ber Schones Cadinater beteilt, der finden in der Sand bei der Schones Cadinater beteilt, den mit der Sand bei der Schones Cadinater betrift, demmerkte in der Sand, delführ einig wirfeig Punkt ber Gregorie und Anzurgesprächte genance ermitten. Ger nach nie fei zu Gehr ber fermublichen Isanste und auf Lage mein Auflährungen. Die Partie werde bei werfelt und bestehe den der Lage mein Auflährungen. Die Partie werde bei werfelt und befalleffen.

### Bauttel XIII.

Eumanacoa. — Thai von Caripe. — Grotte bee Guacharo. —
Cariaco. — Charmas . Indianer.

Bir verliefen Cumana ben 25. October mit Connenaufgange, nabmen fo wenig als moglich Gepart mit und batten zwei Canntbiere und jord Schauer als Sidere. Der Mergin wer fichte, www nuch eines bewöllt. Ber der Guste Musign mit um Rog ein, ber an Gumanusse beiter. Der der Guste Musign mit um Rog ein, ber an Gumanusse berte. Der dem Glefel des Beregel geneiles feben mit der Rog am berten mit der Schauer gegenzie feben mit den Rog am berten mit der Schauer der der der der der der der der gerten. Die Gelte mit der Mergen eine der Geschauer der gerten. Die Gelte mit der Mergenfonen vergetetere. Aus fichie unterer Randermen zusächen.

Rachbem mir über bas fteine Plateau binmeg maren, welches Gumana beberricht, gelangten wir in bie boben Retten bes Innern, bie wirt. fichen ameritanifden Alpen. Die Ratur anberte in biefen boben Bonen ihr Aussehen und nahm großartigere und milbere Formen an. Rur bier und ba gefate fich noch angebauetes Banb. Dir Butten ber Meftigen, bie einfamen Relber murben feiten; jenfeite ber Quellen bee Quetepe fab man bavon gar nichts mehr. Un biefer Stelle fingen wir an, ben Impafible su erflettern, eine burre und fteile Rette, bas Bollwert Cumanas bei ele nem feinblichen Ginfalle. Der Abhang ju beiben Seiten ift nichts als Canb und Felfen. Die Begetation tommt erft in bem tieinen Binners thate , am Aufe bes Dice , mieber gum Borfchein. Dier beginnt ein febr fconcr Balb, mo Guspas (bir Quinquina Cotumbiens), Gecropias mit filberglangenben Biattern, Dorftenias, Die einen feuchten Boben fuchen, bann Drchibren, Metonenbaume und wilbr Drangen mochfen. Alle biefe Banme haben ibre Beftone und Arabeeten von Bianen, welche bie gu bem Bipfet binauffteigen, in einer bobe von 100 guß von einem Bipfel jum anbern fteigen und fa über ben gangen Bath fich gieben. hier und ba flattern bon Bweig ju Bweige glangenbe Boget. Die Mras erfchienen nur Paarweife, bie Pifangrogel in Truppe.

Auf bem Wige von Can Fernande nach Cumanaca findet fich bad tieine Dorf Arenas, bas im Anfange biefe Jachpunderts in der gefehrten Witt einen gemissen Buf glatte. Dier hatte jener Cogana, der Chapma-Lambmann, gettet, der feinen Sohn fünf Monate füllt und ihm täglich werd ibs dereinnig der Send richtet.

(Semanner.) Grundweiter, wie mir em 22. Orther aufmann, iß ber die füglich Der in biefem Tallen. Die Veltreit liegt ein Giele beschwiter Stege in einer ernben Gener, soh fie tenn 2000 Glims biefen. Ein werde 1717 wen Zemige Arzie annziet. Die hijde übert ist Grundweitzeren gelegen, fählt Chammanner bed his die inflich ist Grundweitzeren gelegen, fühlt Chammanner bed his die inflich ist Grundweitzeren gelegen, fühlt Chammanner bed his die in Ammerikatie Grundweiter der Schaffen der

Gin adrerst refentifiegt Fredert bet Abelet von Gumanston ficker Dubge, Or überriffe den und Genessel. Dur Bertingen gefelden pat man jerd Sipra, weiche bes jam Faulen befinntet Gerodels aufentum-Die beiten Sipra, wei mit einneher im Bersiebung feiten, gefen die Blößgelit in aubere Gefelde, jereichen beran die Bussfermület ausgerauft. Die Bullet auf gefen Soders, gesche der bei bei der het bei bei der bestellt gele, fi mit langsfeltern Bessen erziehen. Der falte abe Bedensig krumt purft sie an Schooligie und den mit gefernsprückt. Die hochften ber Berge, welche bas That beberichen, find ber Cuchimom ber Auriquimini. In bem lestern muß men binaussteign, um in bas Ibal Garipe, eine ber tellichften Gegenben in der Riche, getangen zu fannen. Der dobin ihrende Meg gebt über Gant Antonio und Gunna Gunna Debete, bie mitten in frugdboren Platians iften.

Das Miffiendeaus bem Caript: wurde jonft bon ausgenitigen Mabden vermaltet, jeb bearus eint Art Cho mit Gelicht ein ber fundlicht Eilber und betren. Seibst wenn bie Feifde eines immer gemäßigten Eilmes um ber Anklief einer fohien Natur bie Befuder nicht angeferb belte, miebe ein in wen ennbe berühnte Monnete macht eine nach eine glerige Berühre jugsführt aben. Diefes Wonnber ift bie euen ober obblie bie Geschren.

(h must, bol man 200 Schritz well ni is deble bainsgeben bann, bei finne auchen. Auf nicht welle Welfer Welfer beginnt de bandete Gefen die Keine Wurter beginnt de bandete Gegend, wo der Gescherr ist, des Art Bogd, nichen bie Elligsbereren der erfehrt bei gefreibe Gefer in den gefreibe Gefer in der erfehrt des gefreibe Gefer in der bei bei der bei bei der Keihen bis Ausgehalt in diene Oblige der Gefen an Ber gemann der Gefer der Gefer in der Schrie bei der Keihen bis Ausgehalt in diener Oblig der der Geffen an Ber gemann Ausgehamm gehart, der Gefer der Gefen der Gefer d

Die Indianer machen ans bem fette biefes Bogets ein Del, bas fie sn ibren Speifen brauchen. Um fich baffelbe gu verfchaffen, finbet jabrtich um Johannis eine große Jagb flatt. Die Indianer geben in Die Doble und ichlagen einen Abril ber an ben Banben bangenben Refter berunter-Die alten Bogel vertheibigen ibre Bobnung unb fcmeben mit entfestidem Gefchrei über ben Ropfen ber 3ager; bie jungen aber fallen jur Grbe und merben auf ber Stelle gefchlachtet. Co erlegt man mebrere Taus fenbe. Dan bffnet fie und gieht bas Fett berans, bas im gangen Bauche bis an ben After liegt; bann taft man es gerlaufen und gieft bas gett in thonerne Topfe. Man tonn biefes halbflufflige, burchicheinenbe und geruchtofe Bett über ein Jahr aufbewahren, ohne baf es rangig wirb. In bem Rropfe und bem Magen finbet mon trodene und barte Fruchte, meide bie Gingeborenen Guacharofomen (semina de guncharos) nennen und ale unfehlbares Mittel gegen bie Wechfetfieber brauchen. Uebrigens fceint biefe jabrliche Jagb bas Befchlecht ber Buadaros nicht an bernichten, von benen es in biefer bobte wimmelt. Man bat noch nicht bemertt, bağ ibre Babl geringer geworben mare.

(Welt und ) Wir gingen nicht auf bemeitten Wege ben Caripe juriedt, sondern wenderen und gerode über das Piatean von is Gwardin, um noch Sands Grug und Gardene jur gilangen, der bliffen Wigg femmt man durch ben Wald von Gentle Maria, der reich ab verrichen Edwarm ift, mit 100 Zul heben Gwarade, her reich ab verrichen Edwarm ift, mit 100 Zul heben Gwarade, howanden ein

10 g. im Durchmeffer, Drachenblutbaumen mit purpurrothen Abern, und Patmen mit ftachetigen Blattern. Rein wilbes Abier geigte fich uns in biefem bichten Bathe, aber wir bemertten mehrere Echaoren von Brullaffen. Der intereffantefte bavon mar ber Araquato (stentor ursinus), ber nach feinem bichten nnb braunen Pelge einem jungen Bare gleicht. Das fcmarglich blaue Geficht biefes Affen ift mit einer feinen faltigen Daut bebedt und bat große Mebnlichteit mit bem menfclichen. Das Abier bat ein tranriges Muge, eine trautige Stimme und gleichen Gang; felbft gegabent bebatt es biefes ernfte und melanchotifche Wefen; es fprinat nicht. es fpielt nicht wie bie fleinen Merrtagen. Richte ift fpagbafter ale ber Anblid, wie biefe Araguatos einen gangen Bath von 3meig ju 3meig burchmanbern. Ift bie Entfernung gu groß, fo bangt fich ber Affe an bem Comange auf und ichautett fich, bie bie Bewegung ibn in ben Stanb fest, ben benachbarten 3meig gu ergreifen. Diefes Manbper mirb ber Reibe nach und mit bewundernemerther Pratifion gemacht. Das haupt ber Ramilie beginnt; bie anbern folgen. Die Inbianer bebaumten foagr. biefeibe Dronung berriche auch bei bem Schreien biefer Affen port einer von ihnen giebt ben Zon an, bie anbern abmen benfelben nach.

specification in Organisechicisings bet Priedler gehrt als Chapmans likele. Ziege für ihm die bei der jede ziege gehren der bei den hie der jede gehren, einen baumwellemen Rude on, for richt er mer bis en bis Anies flockals fie aber laufer determ einfehren. Die der den gereicht der der jede gehren der der jede gehren der jede der jede gehren der je

Das teine ber Spannes ift rubig und regetnissig. Der erintigen mit gen introbletionen debten entbette in bei intro-dagmenten. Der effectes (Regebelen), iger Zehle mit gegernem Wolf, ihr Begen und Pfeit. Reget in der Begen und Pfeit gegen der Begen und Pfeit gegen und Pfeit gegen und gegen der Begen und gegen der Begen und gegen unterliegt bei Teil und der eine Begen ber der Beden und gegen unterliegt bei Teil und er ber Benannt und andere Freide und besteht der Begen unterliegt bei Teil und er ber Benannt und andere Freide und besteht bei begen unterliegt bei Teil und der Begen bei der Beden bei der Beden

Die Chammas Indianer find nicht die einzigen Urrinwohner biefes Abrils von Sudamerita. Man zahlt bier noch eine Menge anderer Stamme, wie die Guapqueries, die Pariagotos, die Quaquas, die Araucas, bie Columbien. 87

Coralben, bie Emmanagotos und enblich bie Guaraunes. Diefe Racen haben, ohne fich in mefentlichen Puntten von einander zu unterfcheiben, jebe ihre fperiellen Charaftere neben bem allgemeinen Appus. Die Babl ift nicht genau betannt. Unter ben Inbianern ber Berge, welche wir befucht batten, find bie Chapmas eine ber gabtreichften Bolferichaften. Dan sabit ihrer wenigftens 15,000 in ben Ibalern und Dochebenen. Ihre Rachbern find bie Cumanagotos in Beften, Die Gnaraunos in Often und bie Caralben in Guben. Diefe lentern, melde friegerifder finb ale bie Chaymat, baben biefetben bor einem Jahrhunderte befriegt. Um biefe Beit murben gange Dorfer bon ben Mammen serfiert und ein Abeit ber Ginmobner erichtagen. Sunbert Jahre Rube haben biefes Unglud noch nicht vermifden tonnen. 3mangig bem Boben gleichgemachte Dorfer find feite bem in bem Buftanbe geblieben, in welchen fie bie Caraiben verfesten, Ruinen und Gindben.

### Mapitel XIV.

La Bungra. - Caracas, - Reife nach ben Lianos bes Drinecco.

3d verlies Gumana ben 30. Ropbr. auf einem Ruftenfabrer und ben 6. Detbr. flieg ift gu Guanra, ber Gemorftabt, bem Ctapelplate von Caracas, von ber fle nur einige Stunben entfernt liegt, an's Canb. Guapra lebnt fich an einen über fie bangenben Berg, ift auf einen Raum bon 140 Zoifen swiften bem Deere und ben Felfenwanben gufammengebrangt unb entbalt eine banbeitreibenbe Bevotferung von etwa 5000 Certen, metde tie Connengtut erfticft und bie alle Jahre von bem getben Bieber unb enbemifchen Rranfbeiten beeimirt mirb.

Reben La Gnavra und wenn man über einen in ben Retfen gebauenen Beg gegangen ift, gelangt man in bas That von Caracas, ber hauptftabt bee Depart. Benegueta.

( Cararas. ) Bis babin batte ich auf meinen Banberungen in Co-lumbien noch feine Erinnerung von ber neuen Gefchichte gefunden. Dir Infel Margarita batte mich inbeg an ihren Arismenbi, einen ber thatigften Revotutionshaupter; Cumana an feinen Marine und anbere Krieger erinnern follen, welche fich auf ber Datbinfel Baria auf: geichneten. Aber biefer oftliche Streifen batte in ben militarifden und politfichen Bewegungen nie bie Initiatioe ergriffen. Er erhielt ben Unftof, aab ibn aber mie. Caracas bagegen mar eine gans bifterifche Stabt. Un: mbatich tonnte man fich ber Erinnerung an Die wichtigen Errigniffe biefer Localfriege entichtagen. In Caracas, ber Bige ber columbifchen Revotution, batte im Juli 1811 eine Junta bas erfte von Domingo und Menbeja unterzeichnete Manifeft binausgeschleubert, worin fich ber Reim ber funftigen Unabhangigfeit bes Lanbes befanb. Dier maren auch Betivar und Dafa, ale Gieger ober Beffegte, beute ale herren ber Stabt unb morgen gezwungen gemefen, vor Merillo ju flieben und ein Afpt in ben abenen bee Orinotto au fuchen.

Diefer politifche Charafter bat ber Stabt Caracas feinen Zag gefehlt. Gie mar immer ftots und unrubig und beftritt Bogota gu jeter Beit ben Titel eines Dauptortes ber cotumbifden Staaten. Biclieicht verfcmeigt fich biefe perberbtiche Rebenbubterei eines Tages in ein bauerhaftes unb rubiges Foberatiofoftem. Batb bleibt von ben Reibungen ber Burgerfrieat, wie wir boffen, nur ber ebte Betteifer übrig, ber nach einem gemeine famen Bwede ftrebt.

Caracas, bas am Die Guanra, am Gingange ber Chene von Chacas tiegt, erfreut fich eines faft ununterbrochenen Frublinge: in ber trochenen Babresgeit bleibt ber himmel immer rein, im December und Januar aber bebeden fich bie Berge, an welche fich bie Stabt lebnt und Die frub rein und flar bafteben, Abenbe mit Dunften, melde fich bort in auf einanber fetemben Schichten verbichten. Boft fie fparte ber Binb ab, fo fullt fich bie guft mit Rloden, welche bit runben ober pactigen Gipfel ber Gilla ober bes Cerro be Avilla verlaffen und ale Regen in bas Thal binuntere

1. fallen. Die milbe Memperatur eignet fich ju ibem Anbane. Das Buderrobt, ber Kafferbaum, ber Cacaobaum gebeiben ba. Mile Fruchte gwifden bem Benbefreife, bie Banane, bie Ananas, bie Mango, reifen neben bem toftlichften Dofte Gurenas, ber Wfirfiche, ber Araube, bem Anfel.

Caratas, ber Sauptort biefes Depart, von Beneguela, bem man eine Million Menichen gufchreibt, murbe 1566 von Diego be Lougba gegrundet. Ge blieb lange ber Gin einer audienein febern Gerichtebefes) und eines ber acht Bifchofe bes fpanifden Ameritas. Die breiten Straffen burche fcneiben fich in rechtem Bintel, find aber uneben wie ber Boben, und gewinnen an materifchem Unfeben, mas fie an Regelmaßigfelt vertieren. Die Baufer haben theite geneigte, theils platte Dacher und find theils aus Badfteinen, theils aus geftampfter Erbe gebant und mit Gips überzogen. Ruft alle baben Garten, wethath bie Stabt einen groffen Raum einnimmt. MUe haben im Innern fliefenbes Moffer.

Wenn ich lange in Cumana blieb, fo gefchab es wegen ber Regenzeit und gegen meinen Billen, benn ich war ein mabrer Remabe geworben. Der Mufentbalt in Stabten war mir taftig, ich mar ein Mann ber Cavannen und Ginbben. Gine Sahrt auf ben Schnellen bes Stuffes, ein Gana mit bem Dachete in ber banb burch ben Bath, ein Emportiettern auf Retfen, bas ermartete, bas erfreute mich. 3ch ging, um als Bett eine Sangematte unter bem Sternenzeite, ale Rabrung im Rluffe gefangene Rifche und einige auf bem Bege gepffudte Rruchte gu baben.

3d verließ Caratas ju Enbr bes Februare 1827 mit smel Rubrern und wendete mich nach Guben, um bie große Bergfette jn überfteigen, melde fich swifden Baruta, Salamanea und ben Capannen pon Deumare bingiebt. Ben bier wollten wir nach ben Llanes von Dritues über Cabruta bei ber Dunbung bes Rio Guarico geben and une bann nach Calaboge menben.

Es war am 12. Mary unb am Fuße ber Berge pen ( Elanes. ) Deumare, ale wir anf bie Elanos gelangten. 3ch fan jum erftenmate biefe unermestichen Gbenen und ihr Anblid von traueiner Bleichformigfeit fonurte mir bas berg gu. Es war wie ein unüberfebe licher, einformiger, rubiger Cee, ein Deran, mit Cergewichfen bebertt, Unter ben Strablembrichungen ber Conne mar ber horigent eben unb rein an manden Stellen, an anbern wellenformig und geftreift. Die Grbe fcbien fich mit bem himmel ju verfchmeigen. Muf ber gangen mit magerm Gras bebedten Chene fein Baum, tein Gebufch. Saum bier und ba ftrede ten einige armliche Palmen, faft fammtlich gipfellos, ibre Stamme wie fo viele Maftbaume gen himmet. Die Baume vollenbeten nur bie Zaufdung : fie bilbeten bas nothwenbige Bubebbr gu biefem Capannenmeere.

Die Caravane fam auf jene enblofen Gbenen, wo man ben Borisont wechfelt, ohne etwas gn bemerten. Rur bie Bubrer tonnten ihren Beg in biefen weiten Ginbben finben. Rur fie ertannten bie unbemertlichen Unebenbeiten bes Bobens in biefer ermubenben Gleichformigfeit: bie bancos, mabre Untiefen ober Sanbbante ; bie mesns, breite, aber bem Muge unbemertiche Plateanr, bon benen einige ale Aluficheiben bienen.

Dhalrich Die Lianos Des Dringero fich an Diefem Muffe ungefahr 150 Stunben weit nnunterbrochen ausbehnen, fo bat man boch biefes große Bebiet in verfchiebene Abeile gefchnitten: Die Blanos von Cumana, von Barcelona, von Caratas und von Bafentia. Beiter bin nach Gaben unb Bubfühmeft zu werben birfe Ebenen bie Blanos von Barina, von Gafangre. bes Deta, bes Bugviare, bes Caguan unb bes Caqueta.

Wir befanben une auf ben Lianos von Cararat. Raum batten wie einige Stunben auf benfetben jurudgelegt, als fich une ein hato de gunado geigte. Co nennt man ein eingeines mit fleinen Dutten, bie mit Robr und Rellen bebedt finb, umgebenes Saus. Das Bieb ichweift um bie Webnung umber. Entfernt es fich ju weit von ben Weibepidgen, fo jagen ibm einige peones Unneros, Arbriter bes Baufes, auf fluchtigen Roffen nach. Co bringen fie baffetbe gurud, entweber um bie Stude mit einem gtubenben Gifen ju brennen, ober um fie in einem befchrantten Raume su batten. Diefe hatos de ganade, etenbe Dutten, finb biswellen

von Lianeres bewohnt, bie acht bis neuntaufenb Doffen, Pferbe und Rube befigen.

Bir fliegen vor bem erften biefer Daufer ab, um etwas Baffer unb Schatten ju verfangen. Ge mar Mittags bie Conne glubte nnertraglich auf ber Chene; ein altalinifder und burchbringenber Canb brang in bie Angen und bie Reble. Dan bot uns ben Schatten einer Baime, bie von bes Connengiut balb verbrunnt war, und ichtammiges BBaffer aus einem naben Cumpfe. Dbgleich man in einer Tiefe von gebn guß in einer Schicht rothen Riefes Quellen finbet, fo find bie Ginmabner bach fo un: thatig, bas fie fich lieber einen Theil bes Jahres über ber Gefahr ausfegen, por Durft ju fterben, als Brunnen in bie Erbe ju graben. Das Beben ber Blaneros wechfett fa swifden feche Monaten ber Ueberfcwemmung und feche Monaten ber Durre ab. Gie fittriren fur fich ein fumpfiges Baffer und überlaffen es ben Deerben, ihren Durft ju fillen, mo es ihnen beliebt. Der Inftinct geigt ben Thieren bie Teiche unb Pfugen; man fieht fie über bie Ebenen binjagen, ben Schwang emporgefturat, ben Sorf boch baitenb und bie Rufteen auffperrend; fo fuchen fie in einer fcharfern und feifchern Luftftromung bie Richtung bes Baffers an erfpaben, nach bem fie fich febnen.

Mir brauchten bert gang Tags, ets mie Galchap erreichern. Er weiter mie auf ben Momen tamen, um fo mehr fellten fie fich mit Pfere ben, Wantiferen nab Ribbern, wolche frei mehren. Bisselfen taffen mie and finigie gefrechen natesend, inte Tet Rich bie geiffer auf bie unferigen fin und ein fer weifichmarchebe Feife hobern. 3pr Bill giefelt mit ben bei mit ben anderen Dereben und figleinen fich vor Renssen and see fehre mit ben anderen Dereben und figleinen fich vor im Vernschau.

So tum ig nach Galobaya, einer finiem State, weißer Beising und passig betrübten gemacht bende. Gie fiele Bereinigung ein finis der fielde am Rüchen um hereren reichen Diefern. Der hande ist den betreit deutschlicht gestrochten handen, von kenn bereichtigte Wickgen ausgeführt werken. Die Pfreib ber Lieusel find inte mille Rauender von einer Geichem jassischen von kenn bei den den den bereicht von einer Geichem jassischen der beitreite gestrecht der gene ber Rigeragit ind ben Selecten ber trechenn Schreitzit, mes innich der Wermeigung alle hähret. Dief gefert fin die Ausgebe je gemin, bah fir nur zwei bis beit Pfliefte getten. Zuch die Dahre find auf der taums fetz gleicher im bit er wölftler.

Die Arche tei Erabsys find reid an eierteiligen Faken. Um sich floche Fische zu verschaffen, muß man die Indianer lange bitten, weiche sie fürchern. Gewöhnlich singt man sie nicht mit Veren, sondern mit dem bardnaco, einer Art phylandung, der, niede Kolesse geworfen, die Fische krachte. Bisterriche bebiere man sich auch ver Petre zu biefem Kanpa

Man muß bann etwa breitig Stud sufammenbefngen und fie in ben Zeich jagen. Durch ihre bufe merben bie Male aus bem Echlamme berausattrieben und jum Rampfe gereigt. Es gewährt einen mertwurdigen Unblid, wenn man biefe gelblichen Hale plostich an ber Dberflache bes Basfere ericheinen und fich unter ben Bauch ber Pferbe preffen fiebt , welche bie Rube ibres Aufenthalts ftoren. Es beginnt ein fcredlicher Rampf und bie Inbianer am Zeiche fuchen ibn ju verlangern, inbem fie bie Pferbe verbinbern, ben Rampfpias ju verlaffen. Mehrere biefer Ebiere geben ben Rampf nuf, fo fraftig ift ber electrifche Apparat ber Rifche. Manche Pferbe, bie beftige Chlage an garte Degane erhalten, merben betaubt unb verfdwinben unter bem Baffer. Anbere fuchen teuchenb mit ftarrenter Mabne und flierem Muge in ibrer Angft bas Ufer ju geminnen. Done bie Indianer, bie fie gurudtreiben, murben fie alle ben Rampf verlaffen. Enblich aber werben bie BBafferichtangen mube, ibre efeetrifden Apparate mirten minber ftart und ihre Rrafte nehmen ab. Funf fuß lange Male fdwimmen auf bem Baffer und merben unbeweglich, balb tobt, an bie Ufer geworfen. Dier bebt man fie auf.

Wenn mas ben eierzifigen Tal anther, fo fielt men eine fleiter Grichterung als wurch bei Antalbaug einer etwenne Tielefe. Eben braucht nur ben fiel auf einen beier Bilde zu fien, um ben genage Lie er Tall fertellt men ben glaufen Mennagt ber abere fleideren in ber Gern um Leichen ber glaufen Mennagt ber abere fleideren in ber Gern um Leichen ber Elease zu. Gesth bie Grechfen, bie Schiebter in begleich werden der der Gescheldereit miet ertenna. Zu men erzählt, bei man Gerte fahren muste, wenn fich eitertiffe Talle is zu erzugen. Deregenste ben für Schliebt eitstern, fir der Wenderte und kom

( Can Ber ) Can Fernando, am Apure und einem anfebnlichen Beifluffe gelegen, treibt einen anfehntichen und lebhaften Danbel in Sauten, Cacao, Baumwolle und Inbigo. In ber Regengeit tommen große Bote von angoftura berauf, um in ber Proving Barinas in banbein. Ich benuste bie Rudtebr einer biefer Barten, um nach bem Drinocco binunter gn fahren. Ge mar eine ber Schaluppen, welche bie Spanier lanchas nennen, groß und weit, aber leicht ju regleren. Gin Steuermann und funf Inbianer reichten bin. Rach bem Sintertbeile bin befanb fich eine mit Palmenblattern gebectte butte, bie Raum genug fibr einen Mifch und Bante gemabete. 3ch batte in Can Fernande alle ja einer langen Reife nothwenbigen Borrathe mitgenommen, Bananen, Gier, Beflügel, Caffabe. Man follte unterwege and fifden; ber Mpure, auf bem wir fabren, mar reich an Rifden aller Arten, und an Schilbfrbern, beren Gier gefund und nabrend finb. Die Jagb gemabrte nicht minbere Dilfemittel. Ungehenere Stuge bon Bogein bebedten bas eine unb bas anbere Ufer, und barunter befant fich ein bubnerartiger, ber Rafan bes Banbes. Ginige Faffer Branntwein, Baffen, Rieibungeftude gum Bech. fel vervollftenbigten bie fleine-Musruftung nnferer lanchas.

Am Morgen bes 3. April, nachbem wir Gan Fernando taum verfaffen, faben wir am linten Ufer bes Apnre einige Daten von Larures. Sobiern, die von der Jagd und der Milfelinge leben. Delete fenft derch gledt mit Kruth fe michtige Etnum für jest fehr heruntergefommen und gledt mit Kruth fein melde mit bemerkten, hatten dem Anfelie von Ereig und Kruthe, das zu fehre Gunffen einnehm. Dere unterfehrt kende Merfmalte worrt ein länglicher Ange, ein firmage Richt, dorefrint gunde Bochninschen und eine vorfiehende Rock. Sie warm draumer nach mitter unterfehr ist die Edwomas der

( Gaimand. ) Die Miligatore, bie gu gebn und gwolf neben einanbre und unbeweglich am Ufer liegen, fcheinen fich weber um dre Rachbarn, noch um bie porbeifabrenben Barten an fummern. Gie find faft immer unfchablich und immer baftider ale gefabriich. Birflich tann nichte miberlicher fenn, ale ihre Mugen in gleichre Dobe mit bem Ropfe, ibr gegabnter Rachen und ibre fcuppige fcmugige Saut. Ihre gemobnliche Lange betragt 18 bis 20 Muft, einige erreichen inbeft eine Ponge non 25 Ruf. Die vollftanbigfte Rube und Gleichalltigfeit ift ber gewähne lide Buffand biefes Thieres; wenn es aber aus bemfelben fich aufrafft, fo bat fein Bang etwas Schrechiches. Man bort, wenn es geht, ein flapprenbes Geraufch, bas von ber Reibung ber Bantiduppen berrubrts feine Bewegung gebt faft immer in geraber Binie, ob es gleich fic auch ums breben taner. Birb es nicht burch ben hunger gereigt, fo fchleppe es fich lanafam und traae bin; wenn es fich abre auf feine Beute fturst, finbet es Rraft ju unerwarteten und raften Bewegungen; es beugt ben Ruden und fcheine viel bober auf feinen Beinen gu fteben. 218 trefflicher Schwims mer überwindet es leicht bie fcnellfte Stromung.

Die homptfchicher Rahrung her Gainnam des Aperte belfetz im Gatales, Albierna und der Chinning der Ragert, nerdige im Schauern von 60 166 60 Seind an den Ufern der Ainfels ihren. Sie daben die Geiße uns feier Schweiter und find fest Ausphilen. Aber nerder im Wolffen noch auf dem Lande find die annen Albiere dem Ausphilds fieder und im Mitjer werben sie von den Zagwars gereissen, der von den Galmanst anerfollen.

Debr ale einmal murbe unfer Bivouat an bem Ufer aufgefchlagen, wenn bie Dustitos uns von bem Aluffe vertrieben. Bir machten bann ein großes Feuer gum Schute gegen bie Jagnare an, eine Borficht, welche bie Indianer fur unfehtbar halten, beren Ungulanglichfeit abre burch eine Menge Ungludefalle bewiefen wirb. Gin anbermat bingen wir unfere Dangematten unter ben Baumen am Ufer auf. Benn bie Racht eine brach, nabm biefe Ratur, mo nur bie mitben Thiere berrichen, plottich withe und buftere garben an. Die Caimans ftellten fich, burch unfere Fruer angelodt, gu gebn und grobifen am Ufer auf, betrachteten mit einer Mrt Bergnugen biefe Mammenfaule und richteten ibre lange Reibe trager und glangenber Mugen auf uns. Bieweilen fcweiften Jaquare um bas Bivouac und ichienen burch bie ibnen frembe Scene mebr erftaunt als beunruhigt ju fenn. Ueberall berrichte übeigens bis Mitternacht Grabesftille. Aber gleich als hatten fich bie Thiere ein Beichen gu einem allgemeinen Derenfabbat gegeben, erbob fich um biefe Beit auf allen Puntten bes Balbes verworrenes Gefdrei und Gebeut. Das Gefdrei ber Affen, bas Brullen bes Jaquare und Guanges, bie Zone bes Vecari, bes Raufthiere, bes Docco und eluiger anbern bubnerartigen Bogel bilbeten ein unermefliches Concert in biefen Ginbben. Die Rlage lagt fich in allen Abuen boren und von allen Deten ber. Bieweilen ichienen feibft bie 3aquare auf ben Baumen fich bemerflich ju mochen, unter benen wir lagen, mabrent bie Brullaffen auf ber Flucht vor biefen fcredlichen Feinben pfeifenbe Ibne ber Angft von fich gaben. Beber Bufch batte feine tarmenben Gafte, feine Scene ber Liebe ober bes Bornes, feine Buth unb feine Schreden. In ben erften Rachten bielt une biefer Stimmenverein mach, aber enblich trug bie Ratur ben Gieg bavon und wir ichliefen mitten unter bem Barme. Der einzige unangenehme Feinb, an ben wir une nicht gewöhnen tonnten , war eine ungeheuere Alebermaus, welche Abenbs um unfere Bangematten herumflog, und biemeilen mit ben Mugeln berubrte ober uns mit ihren icharfen Babnen permunbete. Diefe Riebermaul: batten lange Schwange und maren offenbar eine Art Bampire, beren Bunge mit Barren befent ift.

Morter Jahdamrs jerfem fich febre Steits febe eitig, file unter Rebums jut fogen. die fingen auf Mergen fillige meberer denn, unter anderen Gestern, bie febe giefen nach filter finde und bie Schoelmenschen entlicht. Nicht geiter Geste den der die Leiter gefleistel, febetem filer feben bet und besten file mit filtern ferligen Silmen in bie Baben, bie Schoelt ob der fillefolgen Zeiter bestehe. Gine Remunt seit gesonlig anbere biefer filliger period. Jeunn haben fie in dem folgammigen Grunten op der Georgen Menterford bemerkt, die filt gas Zamfenben an bie Steit filtiger, wo fie eine Steit zu finden hoffen. Zeite fente an bie Steit filtiger, wo fie eine Steit zu finden hoffen. Zeit eine finden zu die Steit filtiger, wo fie eine Steit zu finden hoffen. Zeit filt der Steit der Steit filter der der Steit zu finden hoffen. Zeit eine filt der Steit zu filter hoffen.

Welfer his und in den Umgebungen von Colfo de Manati fingen unfer Indianer che Sertul, cha graafreffende Critaceum, des 18 suj sang und dis 800 9/0. fiprer wird. In diefen Grudsfirm ledt das Ahler herre demeelles es findet sich häuse im Deinereo unterhald dem fällen, in dem Nic Welta und in dem Apure dei den belieden Spisse der Griffende und Nic Welta und in dem Apure dei den belieden Spisse der Griffende und ta Cumferen. Die Gerthy, weider ungedrauer Wiffein von Grost verzigert, pate in zimmig aufer Gliech, bes dow met wei Edwirfeliech die wir Kündfreis stemme in bei Detomares, die febr begind benacht. Die Gemme und die Ortomares, die febr begind benacht die Schaffe din Schaffe die Schaffe die Schaffe die Schaffe die Schaffe die Sch

Co fammtit ich auf bem Topert bin allmösig alles Johreffpatt und Vertrebrüchig, wom der bie Abruspfeichte ber Etands des Just feint Zighet von gebn Lögen weren mit zu beide Gegenflüche mitgefallen, ab bis die die blieft ererfeische finnen. Die die Geschaften waren über nicht gang geführtet. Bisweilen kejand man fich mitter im Machten Gegant gegenüber, ber fich fein nagen zu einterfeinen des Westernen Gegant gemeinniche, per fich fein mannen zur der einem Gegant genangen der man beginnet am Urer einem Gesann, per aufgang aberbergich mit die Bezogsfallen, erwodigt, um hem Rongeiringen ein Geich von furchforert folgigen um glängenden Jahren zu gefran.

Den 2 April verflichen mie ben Toure, um in ben Deinero einzus beferen. De bie Kachbermmungen aber Elimanbung bei mughetur gegiß find, ja meifer man fich ichagt bes üller gleiche laffen. Alle wir nach geriß find, ja meifer man fich ichagt bes üller bei geließ beginnte, nach eine Benabe Liefen ich gemeine Benabe Liefen bei Bellen beigelten, eine zuläte fich ein gereinzige Bibb vor und. Ge wer nicht mehr ein Beine bei Eliziehe beitereit mie ibrem Gehartte beitern, es wer nicht mehr ein Beine bei Bellen beitern, der nicht ein bei ben ausgind Belgefin, von zusehn beitriftigen Jederen beiden feiner nicht Gewarpe in bei der aufgehen. Des ein mis das der einer mit fehren einfermagne minne, mit fehren aufgehen Denne mis den gesteller mit fehre der geben feine fert, eine hab man von welten angeben fennt, wer bei Ennh auffehrt nach we der Ausgische Erneit bei eine Bei felt bei bei bei den kan bei bei Liefer begann. Auch beise Gebar- eine beit kant auf Metre am Den bei Klusfer begann. Auch beise Gebar- eine Liefer begann.

Unfere Landya bffnete bem Binbe ihre Cegel, um ben Drinocco binaufjutommen. Der Beg ging anfangs nach E23. bis an bas Ufer ber Guaricatos, mo er eine fleine Biegung nach C. machte bis ju bem Safen von Encaramaba. Diefer Dafen, ober vielmehr biefe Antanbe ift ber Sammetplas ber Gingeborenen, welche vom Banbel und vom Rifdfange leben. Bur Beit unferer Reife fab man bier in ihren roth engeftrichenen Barten Caraibenftamme, welche auf bie Schibfroteneierfammlung gingen. Diefe Caraiben finb bas ftartfte Balt an ben Ufern bes Drinecco. Diefe riefenhaften, langen und fraftigen Romaben finben fich überall, auf ben überichmemmten Chenen und in ben Batbern, über und unter ben Rullen. Inbeffen finbet man bei Encaromaba bereits fegbafte Gingeborene, welche fich mit bem Aderbaue befchaftigen, theils als bireete Gigenthumer, theils ate Magelbbner auf ben gelbern ber Deftigen. 3ch befuchte ein foldes Lanbgut, bas in geringer Entfernung van bem Bluffe lag. Es war ein fleines und niebriges Saus, por meldem fich ein Rafenplas befanb. Rur eine Indermuble geborte bagu, in welche man bas Rabe brachte, nm ben Gaft bee Guarapa auszugieben, ben man bann gabren ließ, unb Stangen, um barauf bas in tange Stude gefdnittene Ateifd an berren. (3af. 6. Abbitb.)

ropa. Dier lagerien Gnamos, Diomaros, Guapifoes, Chiriacos und embere Eingeborene, welche fich von einander burch bie Matereien auf ihrer Sant ausgeichneten.

Sind die Grei fimmtlich gettel, fo bezimt fier Ginfammtlang. Sie giftelt nature ber Afflicht eines Strechten im er Bereiber ber Wilfisie, wild spiecentien ber Bereiber ber Wilfisie, wilder des Boben mittrig inten Begerte unterfuhr, um zu ertranen, wie mei bei Girche jude bei bei bei Eige sangelte in bis Grei hinfa und erfrect fich eines 100 gies den der Afflige bis Die Grei hinfa und erfrect fich eines 100 gies den der Afflige bis Die Grei bei bei Grei hinfa und erfrect fich eines 100 gies den der Afflige bis Die Stretch ist die Beite bei Beite bis die bis die Beite bis die Beite bis die Beite bis die bis din die bis die bis

( Inbiener. ) Benfeits bes Boca be Zortuga erichien ju unferer Rech ten bie Dunbung ber Meauca, eines breiten Rinffes, ber ber Schamplas verfchiebener Epifoben in bem Unabbangiafeitefriege mar. Beiter bin und auf bem entgegengefehten Ufer liegt bas Dorf Urnang. 200 Ct. von ber Dunbung bes Drinotca. In biefer Dobe anbert fic bas Musfeben bes Fluffes; er ftromt nicht mebr gwifden ebenen unb fladen Canberrien, fonbern wirb von boben Bregen eingefchloffen. Die malerifchefte ber Schluchten, bit er befputt, ift bie von Baraguan ; fie fiift an bie Rufte von Pararuma, welcher Drt ebenfalls burch bie Schibfreimeierfammtung befannt ift und ju biefer Beit von inbianifchen Bolferichaften befucht wirb. Diefe Botterichaften geboren allen Racen an, welche bit mittlere und obere Gegend bes Drinotco bewohnen. Man fab bier Macos, Galivas, Maquiritares, Curancuranas unb Parreas, fanfte und leicht an civilifirenbe Botterfcaften, neben Guabibos unb Chiricoas, bie ftets ununterjocht find; bie Inbianer ber Gbenen neben Inbianern bes Balbes; bie Monteros unb die Liancros. In Pararuma beginnt fur bie beiben Brunbformen ber Gingeborenen eine Art neutrales Conb., mo fie einanber begegnen und butben. Benige biefer Inbianer batten angenehme Formen und Gefichter. Den Rorper mit Erbe und Gett beftrichen, en bem gener tanernb ober auf großen Schitbtrotenrudenfchitben figenb, bleiben fie genge Stunden lang undeweglich, ben Blid auf ben Boben gebeftet und in tinem Buftanbe, ber an Bibbfinn grengt.

Die Farben find faft die einzige Betielbung ber Gingeborenen. 3e reicher biefe Milben find, um fo lebhafter und mannichfaltiger werben bie

Google

Malereim, wit benen fie iber Sout bebeden. Bill man von einem febr ! armen Indianer fprechen, fo fagt man: "er hat nicht feviel, um fich ben Leib ju bemalen." Dies ift ber lette Grab ber Armuth. Die fchinfte biefer Farben ift ein Scharladroth. Die Caraiben und Dtomaros bemaien fich unr ben Rent, aber bie Balmas, bas inbuftribfefte Bott bee aans sen Canbes, befchmieren fich ben aangen Rorper. Rach ber rothen Rarbe, melde man clica nennt, tommt ber onoto ober Rucu, ber in Gunana fo viel gebraucht wirb. Die Malereien find weber gleichformig noch regels mifigt fie geben fettfame Geftattungen. Balb will men ein europaifches Rieibungeftud nachabmen, 3. 28. ben blauen Frad mit geiben ober fcmargen Anopfen, balb malt man blos nach ber Phantafie. Co macht man berite retbe Querftriche über ben Rorper und beingt Glimmerflitterchen

lieber Pararuma mußte man bas Sahrzeng wechfein; wir tamen in bie Gegent ber Ralle bes Orinacco. Wein Subrer mablte mir eine Biro. gur mit einem Zolbo am hintertheile, einer Mrt Dach aus Palmenblate tern, meldes mir bei Regen Cous gewähren follte. BBir nabmen feche inbianifche Ruberer mit, beren Pagaien brei Fuß lang maren. Diefe volllie nochten Manner festen fich amei und amei an bas Borbertbeil ber Bironne, fimmten einen febr eintenfaen Gefang an und ichtugen bie Ruber nach bem Zatte.

Die Diroque fam por bem Mogote ober Cocuyen, bem aften fleinen Fort ber Diffionare an ber Manbung bee Parnari, porbei, und nachbem

fie über ben Darimara. Fall binmeg war, gelangte fie in eine breite, von bem Riuffe gebilbete Bucht, welche man ben Dafen von Carichana nennt. Es ift ein Det von giemlich withem Musfeben. Das BBaffer fpies gelt Granitmaffen gurud, welche mit einer bintenfarbigen Rrufte übergogen finb. Carichana ift ein tieines Dorf, bewohnt von Salivas, einem verftanbigen und bitbfamen Boite. Das umliegende Land geigt eine mit traftigen Grafern bewachfene Ebene. Den Balbranb fieht man nur in ber Ferne. In ber Rabe finbet man bas Paraguatam, gine fcone Art bes macro enemum. beffen Rinbe roth fårbt; bas Guaricamo mit aiftiger Burgel; Die jaracunda obtusifolia und enblich bas serrape ber Calipas-Indianer, beffen aromatifche Frucht in Europa ale Mongabobne betannt ift.

Ueber Caridana beginnen bie Schnellen im Muffe, unter benen man als eine ber gefahrlichften bie von Cariven ermabnen muß. 3ft man über biefethe binmeg, fo finbet man bie Dunbang bes Deta, bes betrachtlich. ften Beifluffes nach bem Guaviare, ber and bon allen anbern Bogota unb bem westlichen Theite von Columbien am nachften tommt. Bei ber Runbung bee Meta trafen wir auf bem Aluffe Ribbe ber Guabibos, bie burch Lianen aneinander gebunden maren. Co geben biefe Stofen ober balens, ohne ju gerreißen, über bie gefährlichften galle. Die Guabibos auf benfelben unterfchieben fich nicht von benen, welche wir an anbern Orten gefeben batten. Gie fchienen mit bem bemalten Gefichte und bem gang nach. ten Rorper mebr Enerale und arbbere Lebbaftigfeit su baben ale bie Ine bianer ber Dorfer am untern Drinocco; ihr Blid mar mehr tranrig ale mit. Debrere unter ihnen hatten Bart und fchienen auf biefe Bierbe ftola gu fenn.

Co maren wir su ben großen Sallen von Mtures nab Mappures gefommen, melde ben Lauf bes Drinocco in amei faft gleiche Salften foneis ben. Der obere Lauf ift auf 260 Ceemeilen, ber untere anf 167 gefchast worben. Zenfeits biefer Gataracten beginnt ein unbefanntes, jum Theil bergiges, jum Theil ebence Canb, meldes jugleich bie Beifiuffe bes Amasonenftrome ober bee Drinocco aufnimmt. Dicfee Gebiet ift an jeber Beit bas Sabelland gemefen. Die Miffionare verlegten babin Boller nach ibrer Schopfung, eine Art Spelopen ober Baramanten, welche bas Auge auf ber Stien, einen Sunbefopf und ben Mund unter bem Magen baben

follten. Wir faben naturlich nichts, was biefer phaataftifchen Roce glich. Die Raber über bie sulent ermabnten Rolle mare fur unfere Diroque beinabe perberblich gemefen. Muf biefer langen und breiten Barre, mo ber Rus fic in Edaum bricht, mar fit gwangigmal ber Gefahr ausgefest, verfchlungen ober an ben fiefen gertrummert an merben. Mur bie Bes manbtheit unferer Inbianer rettete uns.

Atures ift ein tieines Dorf, bewohat von fanftmuthigen, aber faulen Calivas : Inbianern. Die auf einem fruchtbaren Gebiete gearusbete Cotonie batte mit minber forglofen Anbauern gludlich werben tonnen. Das ebenfalle aut liegenbe Dorf Manpures befint betrachtlichern Anbau. In beiben nimmt bie Berotterung ab, mas fich übrigens allgemein finbet. Ueberall, wo bie europaifche Givitifation Inbianern einen feften Bobnfit geben wollte, bat bie Sterblichfeit bie Ginwobner perringert. Die Bolte. ftamme gingen fuft alle gu Grunde, wenn man fie ihrer wilben unb berumgiebenben Bebendweife entrif. Die Unewanderungen nach bem Balbe, fuftematifche Frubgeburten ber Weiber, welche giftige Burgeln brauchen, alles trug ju biefer Berminberung bei, bie übrigens fo fonell vor fich gebt, bağ man fest berechnen fann, wie bie por bunbert Sabren gegrunbeten Doufer nicht mehr als ein Bunftel ihrer Ginmohnergabt gegen fonft

Um bie Baufer von Mtures und Manpures ichmeifen Deerben witber ober gabmer Comeine umber. Diefe Comeine find bon gweieriel Art. Die eine, ber fleine Becari, beibt im manpurifden Dialecte chaenro, mab. rent bie anbere großere und fdmaeslich braune apida genannt mirb.

BBenn man über bie großen Gataracten hinmeg ift, wirb bie Nabrt auf bem Drinocco befdwertider und ermubenber. Die Calmans find mile ber und arifer, mabrent bie Jafetten, bie Dustitos unb Bancubos, feben Zag jablreicher, taftiger und graufgmer merben. Bie gebulbig man auch feon mag, fo fann man boch biefe wieberholten Angriffe, biefe Berichmbrung geflügelter Frinde, bie mit ihren Cangraffeln bie Rieiber burchfrechen und in ben Mund, in bie Rafenlocher, in bie Doren und Mugen bringen, nicht obne Rlagen ertragen. Gelbft bie Errolen, bie baran gewoont finb, munichen einander nicht auten Iag, obne fich in fragen : . "wie baben bie Bancubos Gie biefe Rache bebanbete?" Um bie Weifel an qualificiren, haben fie fogar bir Benennung plaga de los mosquitos (Dustitomunbe) erfunden. "Bie wohl muß man fich auf bem Monbe befinden," fagte ein Galiva , Imbianer ju bem Pater Gumilla, "ber fo fcon und bell und gewiß von Rastitos frei ift!" Diefe Infecten vericonen, wie man fiebt, Riemanben. Die fpanifchen Donde, welche in ben Batbern bes Caffiquiare wohnen, feben nach einigen Monaten gang geflectt aus, ba jeber Stich einen fleinen fcmarg braumen Stect gue rudlagt. Begen bie Angriffe biefer unermublichen Reinbe glebt es frin Cous und fein beilmittel. Die mit Rucu, Bolus ober Schilbfrotenfett beftrichenen Inbianer icheinen por ben Stichen nicht gefichert au fenn, Die Malerei fcwacht vielleicht bie befrigfeit bee Stiches, fie fcunt aber nicht bavor. Das einzige, mas man gegen bie Dustitos und Baneubes thun tann, ift, fie faugen in laffen. Der anfange beftige Comers mil. bert fich allmalig und wenn bas Abier fich fprimitlig wieber entfernt, bort er gang auf, mabrent wenn man bas Infect verjagt, ober auf ber Bunbe erichtagt, ber Stich fich entgunbet und bie Saut auffcmillt-

In ber Wegend ber großen Ralle und bei ber ERunbung bee Rio Cataniapo ficht man bie boble von Atarufpe, bas Mobtengemblbe einer alten Bolferichaft von Mtures. ERan findet unter biefen unterirbifden Bolbungen mit Ruen bemalte Cfelette nnb große Befage von gebrannter Erbe, worin bie Anochen einer Namilie gefammelt worben an fenn fchei, nen. Gine ber fconften ganbichaften bicfer Begent geigt fich bei Danpures und von ber Spige bes fleinen Gebirges Maaimi, einer Granitmaffe, bie ans ber Cavange fich etbebt. Diefer Berg beberricht eine Schaummaffe von einer Meile in ber Musbehnung. Mus biefem Bette erbeben fich ungebeuere Steinblode, fcmarg wie Gifen, bie thells je gwei und amei fteben, theile wie Thurme, fefte Chibffer und verfallene Ruinen aasfeben. Beber biefer Belfen ober biefer Infelden ift mit Banmgruppen bebedt, und burch einen weifilichen Rebel binburch geigt fich ber Bipfel bober Palmen. Die prachtigen Babgigle vom Wefchiecht oreodoxa trefe ben ihren Stamm bis ju einer Sobe von 80 Fuß, wo bann bie glangenben und geraben Blatter beraustommen. Diefe geofartigt Begetotion.

biefe bewegliche Beiße bee Schaumes, bie priematischen Farben, in benen er erfchint, bie kieineu Regendogen, die fich auf diefer Flache bilben, alles dies gewährt ben ichonften, den materischeften, den maunichfoltigken Aublie.

Unter Reife tred febr em Getreveten zuerft nach ciner Wenne friest er Fliff Con Termach be Atdobay, one wer ihr Das cim im B. Tassmin jinnerfeiven fellten, um zu jenn Leife ber überfchremmente flass werten zu gefangen, nether eine Settlenbang priffigt nebe Driener und Nic Repre bewirtt. Ben de fennte nam den legtern Fliff blach, der Spfligitere knauft. Ben de fennte nam den legtern Fliff blach, der Spfligitere knauf derer mit den nie der Derre Orteren weiter erriffen. Da in diefem Erderichte von Rilffin iber Irritum vertereilig fenn mannen mas biefeln berecht gestern der fligte unt werd gewannen mas biefeln berecht ihren beden Gespalt umd durch die Aussicht

(Can Fernante) Can Fernando be Atabapa, ma bie Piroaue ben 28. April anlegte, liegt bei bem Bufommenfluffe bee Drie uorea, Guaviere und Atabope. Der Drt wurde erft 1756 befinitiv jur Beit ber Erpebitian Sturioge's und Colonos gegrunbet. Bor biefer Beit botte man fich gegen bie taglich wieberholten Ungriffe ber Inbianer in ber Rabe, ber Manitiviganos, ber Tamanoten, ber Amariganos und ber ERorepitanos pertheibigen muffen. Enblich murben biefe Reinbe burch abmech. feint angementete Lift und Gemalt unterworfen. 3hr michtigfter Saupte ling, ber Rapoleon biefer Canber, Gurutu, fpeifte an ber Zafel bee fpanis fchen Generals und mar von ba an fur bir Coloniften gewounen. Mus einem Ronige, ber er mar, wurde er ber Regent eines Dorfes und tief fich mit ben Ceiniaen in ber Miffien von Can Rernanbo be Atabapa nieber. Die anbern Sauptlinge abmten fein Beifpiei fo mobl nach, baf ber aute Pater Bill, einer ber Miffionare, welche gu Anfonge Diefes Jahrbunberte bort mobnten, ju einem getehrten Reifenben fagte: "ich babe in meinem Miffionehouse funf reyecillos (fteine Ronige), ben Ronig ber Zamanofen, jenen ber Mogrigoten, ber Parcene, ber Quaquas und ber Menpured. In ber Rirche fene ich fie olle ouf eine Bant, aber Manglei, bem Ronige ber Tamauaten, gebe ich ben Borgug, weil er mir bei ber Grunbung bes Dorfes bebitflich gemefen ift."

Der Als Alasapa, auf bem wir jete fußen, ift agen den Derinete ein Parabies. Auf seinen friichen und faren Gemössern giebe et feine Musklies, teine Zantubes. Man fann die Woch über schlefen, ohne geplagt zu werten. An beiben Seiten ber Mussie fieden Palmen mit beretieben Wijesten, von jeker Gobes und hehr Ohjatt. Der Gennest diese Bulfo mit bem geska Etrom ift finde Getfomtit; er erfiftet in ber appene Munnagund, wa man die Gilfe in meilt und foppens Gemaficker, ist eine Gestalle gestalle der eine Auftrage eine eine eine Gestalle eine Gestalle Gilfe eine die Gestalle eine Franze eine Gestalle mit Gestalle eine Gestalle eine Franze eine Gestalle der Ausgestalle eine Gestalle eine Teile Gestalle der Ausgestalle eine Gestalle eine Teile Gestalle eine Teile find find is der finde find is der Gestalle eine Gestalle ei

Ge reiften mir weiter bis jur Milligen Gen Benteler, einem her en über andeumt. Derfert, nich fich im meir Turtie von Gerenst gefruhre. Die Jhirte waren reginnisig und erintlich im Pfilaumangen ficht mas unt mattretter. Der Derbeith hiefe Gerefer ginning mein ner Wie Turn, aber ehr mir zu ihm fannen, fabr mirter Pfiraugen von bem Pfieler, als der die mir zu ihm fannen, fabr mirter Pfiraugen von bem Pfieler, als der die mir zu ihm fannen, fabr mirter Pfiraugen von bem Pfieler, als der die mir zu ihm fannen, fabr mirter pfirauge von der Miller jakter Gufteler finight, ble aber zu charafterijklich ift, als baß mir fie hirt dierentelen Miller.

(Gine indiemi.) Bu einer Beit, als mau, um die Brobifferung ber Dosfor gu verftarten, Treibjogben gegen die Indianer unternobm, tamen Greoten eines Zages in eine Dutte, mo fich eine Guebiba-Mutter mit brei Rinbern befand, pon binen brei noch unermachfen maren. Beber Biberftonb mar unmbatich; ber Bater befand fich ouf bem Rifdfange und die Mutter hatte feine aubere hoffnung ale fcmelle Riucht. Mau eilte ihr nach; mon ergriff fie, fnebelte fie mit ihren beiben Rinbern und brachte fie nach Can Fernaube. Bon ihrem Monne und ibren beiben altern Cobmen getrennt, welche bem Bater gefolgt maren, bachte bie arme Fran von nun an an nichte ale on bie Flucht. Dan batte geglaubt, fie fo meit weggebracht ju boben, um es ihr unmbalich ju maden, ihre butte wiedergufiuben. Gie gab ober biefe Doffnnng nicht auf. Sie entflob uodmote mit ihren Rinbern. Jebesmal murbe fie eingebote und graufem gegeißelt, aber fle ließ nicht ab von neuen Berfuchen, bis mon fie bon ihren Rinbern trennte und fie nach ben Miffianen an bern Rio Regra brachte. Gine Piroque nabm fie ouf; fie murbe an bas Dintertheil berfeiben gefeffelt; aber fie gerriß ihre Banbe, fpraug in beu Auf und erreichte bas tinte Ufer bee Mtabapa. Dier eilte fie in ben Both binein, wobin fie von ihren butern verfolgt wurde. Gegen Abend ergriff man fie pon neuem, leate fie ouf ben Gronitfelfen, ber bamale la Pieden de la Madre (ber Stein ber Mutter) genannt wurbe, gerfleifchte ihren Rorper mit Beifelbieben und führte fie in einer Barte nach ber Miffion bon Javita jurud. Dier, in einem fener Banfer, bie man pampbaft case del Rey nenut, gerrif fie in ber Rocht von neuem ibre Reffein und entfich in ber Abficht, ju ihren gefangenen Rinbern uach Can Armanbo be Atabapo surudgutebren und biefelben ibrem Bater on bem Guamiare susuführen. Ge mar eine Reife bon 50 Ctunben burd überichmemmte und foft unmegfame Balber. Der ftartfte Inbianer murbe fie nicht stu unternehmen gewagt baben. Diefe Mutter pollbrachte fie jum großen Theile. Gie brang burch ben Balb trop ben sabilofen Lianengeflechten theils gebend, theils fcmimment, lebte pon ichmargen Ameifen, melde auf Baumen ibre bargigen Refter aufbangen, und gelangte fa bie in bie Rabe ber Miffion, wo fich ihre Rinber befanben. Das Unglud verfolgte bie arme Buabiba; man bemachrigte fich ihrer von neuem und flate fie für fo große Muttertiebe ju belahnen, ließ man fie fern oon ihren Kinbern in einer ber Miffionen am obern Drinocco fterben. Gie ftarb ben freimilligen Bungertob.

Wie befanden uns nun in dem Aumi, seffen Sauf von Edd nach Auch dem Affisies dem Bauntließen mit flachtlichen Einzume befahatert wird. Ben Zeit zu Zeit titt das Wolfter in den Wahl und oft tanzen untere Cohffer, um die Arimmungen bei Zumij zu ermeiten, im bei erweide aber Wolfervorge mitten im Wolfter ein. Bei einer folden Jahremitten im Wolfte fohn mit aus einem übershermmeten Gefähigt eine Chapertonisme Gehömfertschijnen dervorfermunn, die Affisien werden. ren und bei unferm Unblicke mafferiprisenb entfloben. Bisweilen murbe ! es une fdmer, wieber in ben Atus gurudtaufommen.

Die Miffion Javita ift bie erfte, welche man finbet, wenn man ben Rio Temi binanffabet. Gie wird von Boimifanos, Cicinovis und Baraginis bewohnt, welche fich bauptfachlich mit bem Baue von Pfroquen befcafftigen. Diefe Piroanen merben aus Saffafras : Stammen, eine Mrt Berberrbaum, ausgehöhlt, bie eine Bobe pon 100 Aus erreichen, geth, barsig, im Baffer faft unverfaufbar find und einen febr angenehmen Geruch baben. In allen biefen Baibern finbet man übrigens berriiche Baume, 1. B. ocoteas, mirflicht laurus, amazonias arboreas, curvanas, jacios, lacifates, Stothbols, guamufales, amyris caranas unb manis, riefenbafte Baume, weiche fich faft alle ju einer Sobe von 100 bis 110 Ruf erbeben.

Gine Piroque burch ben Baib gn bringen, ift eine fcwierige Cache. Es gefdiebt mittelft boiserner Balgen, welche man unter bie Diroque legt und von binten nach varn matge.

( Religien. ) Babrend biefes Fortichaffen bewirft wurde, tonnten wir einige Beobachtungen über bie Boiterfchaften in ber Rabe machen. Dier zeigte fich jum erftenmale eine Mrt Gottesverehrung, mas ich fonft noch nicht bemertt batte, entweber weil mir ber Bufall nicht gunftig gemefen mar, ober weil es am untern Drinocco wirflich nichts bergleichen gab. Die Botterichaften in biefer Gegenb haben ihr gutes Brincip Cadimana und ibr bofes Pringip Jolofiame, von benen bas eine machtig unb bas anbere fchlau ift. Die Priefter biefer Retigion Enb alte Anbigner, benen ber botuto ober bie beilige Trompete anvertraut ift, welche fie an ben Tagen einer großen Befdmorung ertonen laffen. Rur mer rein und chelos bleibt, wird in bie Bebeimniffe bes botuto eine geweiht. Diefe beitigen Trompeten fcheinen nicht febr gablreich gu fenn; bie berühmtefte finbet fich am Ginfluffe bes Zemi und ihr Zon ift fo ffart, baf man ibn nach ben Inbiquern ju gleicher Beit ju Quamini unb ga San Davide, b. b. gebn Stunden weit, boren tann. Die Arompete ift ein Betifch ber erften Drbnung. Dan legt neben fie Fruchte und getfline Getrante. Bath btaft ber große Geift felbft binein, bath begnugt er fich bamit, fie van bem Priefter blafen ju taffen. Die Frauen burfen ben botuto nicht feben. Birft eine, auch nur jufallig, einen Blid auf biefen beiligen Gegenftanb, fa wird fie auf ber Stelle und obne Barmbergiafeit aropfert.

Um nach Caffe Pimichin ju gelangen, mußten wir burch Balber binburd, welche von Echlangen wimmelten. Uufere Inbianer gingen voran und folugen auf bie Bufche. In ber Mitte eines Didicts trafen fie eine groffe 5 Ruf lange Mapanare: Colange. Ge mar ein berrtiches Thier, weiß unter bem Bauche und auf bem Ruden braun und roth gefiedt.

Der Bimidin, auf meldem unfere Dirogge gebracht murbe, ift einer ber trummungenreichften und fconften Stuffe eines Canbes, bas beren fo viele bat. Die Inbianer nennen ibn einea Bach, ob er gleich fo breit ift ale bie Ceine. Es ift eine beichwertiche Reife, bis gu ibm gu gelangen, und fie wirb felten unternommen. In ben Beiten vollftanbiger Ueberfdmemmung ift es nicht nothig, bas Fabrzeug gu Banbe auf ben Fluß gu ichaffen. Das gang mit Baffer bebedte Banb geflattet eine birecte Berbinbung mit ben beiben großen Stuffen Drinocco unb Amagenenftrem. Dann bitbet Gunana nur eine unermeftiche Infei, und eine Pirogue, melde in bie Dunbung bee Amagonenstrome bineinfubre, fonnte nach einer Rabet pon 1000 bis 1100 Stunben aus benen bes Drinocco wieber berausfommen.

Benn man in ben Rio Regro gelangt, bemertt man suerft eine Beronberung in ber garbe bes Baffers, bas bernfteinartig ausfieht, unb uberall, mo bie Diefe groß ift, fieht es wie Raffeefat. Diefe farbe anbert fich nicht, wenn auch ansehnliche Fluffe anberes Baffer binguführen. Der refte Satt am Rio Rearo ift bir Miffion Marva, ein Dorf mit 150 Inbionern, weiche im Boblftanbe leben, bann fommt Gan Miguel be Daribe, unter meldem ein Arm bes Caffiquiare ober bes Rio Conoridite fich binein ergießt, ber lauge ale Chauplan ber Contrebanbe ber Sciapen. banbler gebient bat. Diefer Danbel, ber in biefen Binnentanbern swiften ben Brafillanern und ben Indianern betrieben wirb, mar lange bie eine sige Urface bes Bertilauagsfrieges, welchen bie Caralben por einem bal-

ben Sabrhunberte ben anbern Bhiferichaften am Dringere erffart batten. Die Caraiben führten Rrieg, um Gefangene gu erhalten und biefelben gu vertaufen. Gegenmartig balten fie fich rubia, weil bie Raufer fich nicht

mebr einfinben. Bon Can Davibe bis gur Infel Dapa fabrt man einen hatben Tag.

Bei unferer Unwefenheit befanben fich auf biefer Infel einige Reiber und gwei ober brei butten, in welchen vielleicht zwanzig Inbianer, Mauner und Rrauen, alle vollig nacht, sulammengebranat maren. Bei unferer Untunft fliegen gwei febr junge und recht bubiche Mabchen aus ihren Bangematten und boten une Cafave, fo mie Ruchen pon meifem Zeige an, welche vachneos beifen und aus geftofenen und bann im Rauche getrod. neten Ameifen gemacht merben.

Bu Can Cartoe berührten wir bie Grense. Can Carlos auf ber Grite Columbiens, San Jofe be Maravitanos auf ber Seite Brafiliens find bie beiben außerften Boften ber Rachbarlanber an biefer Ede Dber-Sunanas. Ban biefem Puntte aus batte ich in eben fa furser Beit nach ben portugiefifchen Befigungen, als ju ben Elanos Golambiens gelangen tonnen. Aber ich wollte erft bann nach Brafitien, mann ich Columbien ganglich erforicht batte. Die Piroque fubr alle wieber weiter, um bie Dunbung bee Caffiquiare gu erreichen, ber gu jeber Beit, fetbft in ber trodenen, fabrbar ift und fein Tragen ber Diroanen notbig macht.

Bei bem Bufammenfinffe bes Rio Regro und Caffiquiare tiegt Can Francisco Cotano, bas su Gbren eines ber Saupter ber Grenserpebition gegrundet murbe. Es wirb bou gwei eingeborenen Rationen, ben Pacis monaten und Cherupichabenas bewohnt. Die Pflangungen in ber Umgegenb fchienen giemtich vernachtaffigt gu fenns fle maren pou Chagren Pfefferfreffer vermuftet. Diefer biebifche und gutrauliche Bogel tommt ohne Cheu in bie Daufer und nimmt ba alles, mas er finbet. Es ift uicht mabr, bag er wegen bee Banes feines Schnabele genothigt fen, feine Rahrung empor ju werfen, um fie verfchingen gu tonnen. Er bebt fie allerbinge siemtich befdwertich von ber Erbe anf, bat er fie aber einmal gefaßt, fo braucht er nur ben Ropf einzugieben, um fie verichlingen gu tonnen. Beim Caufen freilich macht er fo außerorbentliche Berbrebnns gen, baß bie Beiftlichen barin ein Rreus und ein benedicite feben wollten. Die Rebern biefes Bogels find ein Schmud fur bie brafilianifchen Damen, und' mabricheintich waren fie eine ber Bierben ber alten Bewohner bes Banbes, bie immer mit Reberbiabemen abgebilbet finb.

Rad einer befchwerlichen Sahrt auf bem Gaffiquiare erreichte unfere Biroque enblich ben lesten befannten Bunft bes Dringero bei bem Boften Gemeralba, metder bie Grenze ber angebauten ganber bilbet. Gemeralba mit etwa 100 Ginmobuern, ift ein bubiches Dorfcben und liegt in einer reisenben Gbene Dan fpricht bier brei inbianifche Sprachen.

In Gemeralba wird ber befte curare, eines ber beftigften Gifte, bie man fennt, verfertigt. Dan geht mit ber Bereitung etwas geheimnifvoll um und feiert fie als ein Beft unter bem Ramen fiesta de las juvias. Die Juvias find bie Fruchte ber bertholletin, einer Biane, welche ben curnro liefert. Gine giemtich volltommene Orgie geht ber Berfertigung porque. Dat fich ber Ranich mieber verzogen, fo ftellt man große Reffel jum Rochen bee giftigen Caftes auf. Das Gift liegt meber in ben Fruch. ten, noch in ben Blattern, fonbern in bem Splint. Man rafpelt bie Liane und bie binmegaeuemmene Chate wirb auf einem Reibfteine in febr bunne Fafern gegogen. Da ber giftige Gaft geth ift, fo nimmt bie gange faferige Daffe biefelbe Farbe an. Gin talter Mufaus, bann eine Concentration burd bie Berbunftung reichen bin, biefes feredliche Gift au erbalten, für bad man noch fein Gegenmittel fennt,

3ft bas Gift fertig, fo beginnt ber erfte Met bee Munigefeftes. Die Scene aebt in arofen butten por fic, um welche berum große gebratene und burch ben Rauch gefdwarste Affen aufgestellt finb. Die Gingeborenen liebem bas Kielich ber Affen febr. Wenn bie Abere gebraten balliegn, febem fie wie fleine fie ihnem Feure verbrunnte Allere ober wie Mumien and. Die Jahanne weiden fich an biefem Andlicke, dem Europhern aber ift er wiberwaferig. Diese Butter fchieben alle, noch vor nicht tanger Beit, Manfehauferfer germech zu fern.

Rüchem fie ihre Affen zerighrt baben, beginnen bei Johlann the Ange. Wur be Minner behan bes Recht gu befeit litterpätting, mod bei Etnectenis erbeite. An eine Johlann er bei der Benedenst erbeite. An eine Johlanner, Jungs mad alte, dereicht an fent geben der Stehen der Stehe der Stehe

Wir rettlifen Generalis en 1s. Med. Die Saatt auf bem Deinenze vom und neue dei Glößig is ber Mit geg and wen (del) mit fest. Wit fennen in ber Mitte Stellen, wo ein fortreibender Dag bis Mittellie vortreibt, und hie glanden mit ein misker undebaute und mittel und der under Anfalten. Genind Berborne und Gen Bermande bet Atabape jegen gelief und und verfeit und kunn fell festelle Mitte Begein Bildt. Parentman, Gerichman, Inrama, bereits belughe Dirte, erfehren von eine Bildt. Der Berner der Bildt. Der Berner der Bildt. Der Berner der Bildt. Der Berner der Bildt. De

vor. Auch ich entging ibm nicht. Kaum war ich in eine Amariganes-hatte getreten, als mir ein junges Mabchen Riopa anbot und mich auflorberte, mich dazu auf die Erde zu legen. Meine Indianer folgten der Einladung, ich aber fah dies zu.

Das Nippo wirft nicht immer alt spasmobildes und schlofmachebes Britist; es reigt die Sobianre bismellen bermofen, baf ibre Arunfredelim mehrere Tage bauert. Dann verenunden und ermerden sie dig unter eine ander und mom fiest oft in Folge bicfer Schligereien Leichname auf dem Kulfe fommenen.

Ängelwa, des um Billeit. Gefundein je meit entfernt fügst, mente ber Gouppfellem bei Innehmigheiteiges. Der Der höh Gysich ein der erfein Anger emnigheit um biene ben Ghaeren vonqueiligerpartieten, bie libes und Ginglam einner, auf Gemmerfighe, diere erganisfere man jene friese felspehabe, dere undeinig Armer, bie fich mit eine requisitione Gertrichtien am Dere em biener-frieden ausgelen dem requisitione Gertrichtien am Dere ein biener-frieden um selfen einer eine Bertrichtien am Dere ein bei einer Greiten ausgelen erfong, Gumann, Guldopp, Derli, Bille is Ginn, Gun Gertricht, der friefert, bie meir Geführe aus mittern, extre bei in fefere mindlich pereinErunte ergeben finb.

uben babnten. Angoftura fonnte mich nicht lange aufhalten. Es war auf biefem von

jebem Reifeftriche fo entfernten Puntte feine mefentliche Beobachtung an moden. Um wieber in bie reichen columbifchen Provingen gu gelangen, beten fich smei Dittel bar, erftene meine Banberung über bie Blanos wie, ber su beginnen, ober zweitene ben Orinocco binunter an fabren, um von ba Cumana, ta Guavra ober Portobelle an erreichen.

Babrent ich martete, bas eine Gelegenheit fich gefat, machte ich Mus: fluge in bie Umgegenb von Angoftura, wo ich auf ben angefchwemmten Infein, Die ber Drinocco bilbet, eine Menge Lagerpiage ber Gugraunes, bes jabtreichften Boltsftammes auf biefen überfcwemmten Bewaffern, fab. In her Regenzelt mobnen bie Gugraunos wie bie Barrems Gupanas in bitten , bie auf Pfablen ruben. Diefe an eine Palme gelehnten but. ten baben eine Art Plateform von jungen Cargeichoflingen, auf melden bie Gingeborenen ibre Sangematten anfbangen. Der Reichtbem biefer Beimme befteht in ber großen Anjahl Palmen, bie auf ihren Infeln unb auf ihren überichwemmten Banbereien machfen und ihnen ju gleicher Beit Getrant umb Rabrung gemabren. Go fcheint bie Griftens biefer Gugrannes, beren es etwa 10,000 giebt, an bie Palmen gefnupft ju fenn, wie bie gewiffen Bogel ober Infecten von gewiffen Blumen ober gewiffen Baumen abban at. Die großen, fraftigen und aut gebauten Guaraunos finb minber trage ale bie anbern Bilben bee fublichen Amerifas. Gie lieben feibenichaftlich ben Mans, find febr aricbidte Riider und richten zu birfem Rifdfange eine Art Bund ab, ber unferm Schaferbunbe gleicht. Diefe bunbe finb bie Befahrten ber Guaraunos. Diefe Bilben finb gutmuthig, arfallia, auffrei und von beiter er Gemutheart, mabrent alle Inbianer in ber Umgegenb traurig finb, unb fprechen eine fanfte, barmonifche unb ride Sprace. 3hr fieiner Bertebr befchrantt fic auf Sifche, Rege und Rorbe.

Rach vier Tagen zeigte fich mir noch feine Belegenheit jn einer Reife in Deer; bagegen brach eine Caravane auf, bie über bie Lianes nach Gumang sieben wollte. Dhaleich ber Unblid biefer Ebenen anfing, mir febr menotan vorgntommen, fo trug ber Bunich, bas Baffin bes Drinocco gu verlaffen, bod ben Gieg über bie langeweile unb bie Strapagen bes Beges bavon. 3d vertief Angoftura ben 8. Juni.

### Rapitel XV.

Rueva Barceiona, - Reife nach Guarra, - Beg von Caracas nach Baieneia und von Baiencia nach Maracapho.

Muf bem Bege von Angoftura nach Rueva Barcelona ift ber erfte midtige Baltpuntt Carl, ein anfebnifder Caraibenpoften. Diefe fonft berumziehenben und friegerifchen Garaiben find gegenwartig ein Bolt von hirten und Aderbauern. Ihnen tommt unter ben Indianern in torperlider und geiftiger Dinficht bie Ueberlegenheit gu. Gie haben faft alle eine coloffale Große (5 guß 6 3oll bis 5 guß 10 3oll). Die fupferrothen Manner, Die fich ben Rorper mit Onoto farben und fich malerifch mit einem Stude faft fcmargen Beuges umbullen, gleichen von weitem Bronseftatuen. Die foft nactten Frauen tragen nur ben Quajuco, ber taum fo berit wie ein Banbden ift. Ihre großte Cofetterie gelaen fie in bem Gebrauche bes Ruru. Bellten fie bie Gutte verlaffen, abne fich fcon roth bemalt ju haben, fo mare bice ein Reglige, bas ber gute Befchmad ber Carolben nicht geftattet. Die beiben Gefchlichter tragen bas Sagr auf ber Stirn glatt gefcoren. Much burch ben Appus unterfcheiben fich bie Gorolben pon ben anbern Inbianern ; fie baben eine minber einaebrudte Rafe, minber vorfichenbe Bactentnochen und fcwargere, flugere Mugen. 3hr Blid ift traurig, ibre baltung ernft.

Bon Carl tamen wir in bie Stabt Pae unb von ba in ben Safen von Rueva Barcelong, bas wir ben 20. Juni erreichten. Rueva Barces

bas fie ben Rrieg in bie Lange jogen und ben Beg ju fpatern Zrium- | Iona ift eine bubiche und biubenbe Stadt am antillifden Merre swifden Cumana und Guapra. Dhaleich minber fart bevottert als Cumana, ba fie nur 5000 Ginm. gabtt, glebt fie boch jeben Zag einen Abeil bes Same bete jener Stabt wegen ihrer gunftigen Lage an fich. Barrefona bat feine Inbiancroorftabt unb in ihren Umgebungen finbet man nur ein Gemifch von Cumanagotos, Palenten und Piritus, bie flein, unterfest und bem

> 3mel Zage reichten mir bin, bie Stabt gu feben; ben 22. Juni reifte ich auf einem Padetboote wieber ab, tam ben 24. in Gnavra und ben 25. in Caratas an, von wo ich meinen Beg wieber ju Canbe fortfente. befuchen, ben einzigen Puntt, ber mir von um ben Begirt Batencia ben beiben großen Provingen Maturin und Beneguela nech übrig mar.

> Die Strafe von Caracos nach Balentia, bie anfanas in einer engen Colucht angelegt ift, geht bis fiebengehnmal über ben Rio Bugneg, che fie an bas fieine Dorf Antimano tommt. Doch geigen fich an ben Drten. wo bie Daget fich neigen, reiche Pflangungen. Die Raffeeplantagen berr fchen por und betleiben alle Boben. Ueber Antimane binque beginnt bas Berafoftem Dienerote, bas bie beiben gangenthaler Garacas unb Araqua trennt. Der erfte Beiler, ben man in bem ligtern trifft, ift Gan Debro und ibm ichticern fich bie firinen Guter Cos Lagunetas unb Garavates. einzeln ftrbenbe Bafthaufer, an, wo bie Mantthiertreiber anbatten unb eine Saffe Guarapo trinten.

> Bon Las Lagunetas fleigt bie Strafe in bas Abal bes Rio Aup binab und bier brainnt ein reiches, fruchtbares, mit Meilern, Dorfern und Rieden, die in Guropa meiftene Stabte beifen murben, bebedtes Banb, Bon D. nad BB. auf einer Strede von 12 Stunben finbet man Bitoria, San Mateo, Zurnero und Matarai, bie aufammen 28,000 Ginm, baben, Der Zun folangett fich in biefen Ebenen in einem Boben bin, ber mit Bananen und einem Meinen Batbe hurn crepitans, Erpthrings zc. bebedt ift. Rein Raffer ift farer und fconer ale biefer fteine Bluf. Der Inban ber Gbenen ift nicht mehr ben Inbianern anvertraut; Reger grbeiten auf ben Welbern, Ueberall, mo man fich ben Ruften nabrt, finbet man

> Bei bem Mieden Biforia theilte fich ber Bea. Der eine, ben mir einfolugen, ging gerabe pon Caracas nach Balentias ber anbere führte über Billa be Gurg, toe Reves und Colaboso nach ben Blanus bes Dris nocco. Bitoria ift reich und beobifert. Man erhatt auf feinem Gebiete 4000 Gentner Beigen. Der Ader giebt 2000 bie 3200 Pfunb, breimal mebr ale Rraufreich, und boch balten es bie Banbbaner in bem Abate Aragua fur bartheilhafter, Buderrobr jn pflangen, ale Betreibe ju fden. Bon einem Berge aus, ber Bitoria front, ruht bas Muge auf Garten, Gutern, Beilern und Gruppen wilber Baume. Rad 6. und SB, siebt fich bie Bergfette von Palma, Guapraima, Abepra unb Guiripa bin, melde bie Ebene bon Calabogo verbedt. Diefe Rette fentt fich nach 2B. an bem Gee von Batencia nach Billa be Gura unb fa Guerta be Mnema bin.

> Der Beg jenfeite Bitoria ift ein mabrer Garten, ber über Turmero, Macaral, Gura und Gnacara gebt, um nach Balencia ju gefangen. Dier fee lanne Abal von Aragua, bas fo lachenb und fruchtbar ift, bat gwei Musgange, einen nach bem See, einen anbern nach bem Meere gu, bas nur burch eine leicht ju überfteigenbe Bergfrette getrennt ift. Be naber man bem Dauptorte ber Proving tommt, um fo mehr nimmt bie Bevoliferung in und bebnt fich ber Unbau aus. In Mataral ift bas Ansfeben bon Bebiftanb allgemeiner ale in Turmero, aber nicht fo bebeutent mie an Guacara. Co fommt man nach Balencia, nachbem man eine Beit lang an bem Gre bingesogen ift, ber ibren Ramen tragt.

Der Ger von Balencia ober nach ben Gingeborenen von Antgriana ift bas Probnet ber jabireiden fleinen Bluffe, welche bas Aragua . Tha bemaffern. Sein Umfreit, ber etma fo groß ift wie iener bes Reufdiate. fer Gees, gemabrt ben Contraft giveier Raturen. Das norbliche Ufer, bas fich an bas Aragua . That ftugt, ift mit einem prachtvollen grunen Tenniche beffeibet; Buderrobr., Raffrebaume und Baumwollenflaubenpflangen werben von Wegen durchschaftlien, an deum contrum und andere vurchige Pflangen wochfen. Iches hand dat seine Grupper Geldos, mit den gesten gefelen Blüten oder ben Greftbeinas mit purprenen Blüten. Im andern Ufer baggen fieht man nur eine nachte Ihren, die in differn Keitenan midde.

( Belente. ) Go bon fruchtbaren Bergen umgeben und unmeit von reiche Stadt. Dan tommt in biefelbe auf einer febenen Brude mit brei Bogen aus Bruche und Bactfleinen, bie nebft ber Glorista bie großte Mertmurbiafeit ber Ctabt ift. Die Strafen find groß und breit, Die Marttplage icon, bie Banfer niebrig, aber girrlich. Die Bevolferung von etwa 15.000 Crinm, ift mehr eine aderbauenbe als banbeltreibenbe. Ruena Balentig bient ale Rieberlageort ber reichen Grnten bes Aragua Thates und bringt fie nach Puerto Cabella, ber Creftabt ber Proving. Buerto Cabello ift ein fo ungefunder Aufenthalt, als Guapra, und ben Gurapaern hafelbft chen fo verberblich. Richt blos bas gethe Ficher rafft bismeilen einen Theil ber Bewohner bin, auch anbere Bieber berrichen bafeibft ju allen Beiten bes Jahres. Die wirtfamfte Urfache biefer Ungefunbbeit fcint bie Rabe ber Satsfampfe su fenn. Buerto Cabelle ift auch ein militairifder Deften. Bon Menfchenbanben aufgeführte Reftungsmerfe baben bie Starte bes Detes noch erhobet, ber fcon burch feine Lage faft uneinnehmbar ift. Der iconfte Safen ber Belt wird bier von einem boppelten Gurtel von Gaftellen und Rebauten beberricht und vertheibiget. Trat biefen furchtbaren Berten fcheute fich bie Armce ber Unabhangigen nicht. 1823 bie von ben Spaniern befeste Statt angugreifen.

3d fam ben 2r. Jumi in Belencia en mer reifert ber 28. nieber auf Persenten ben fleterande bei nacht mit einer Erfeit bei gerbe beginnt umsgene hatte. Beim liege ging iber Gun Gertef, Zerore um Berrieb. Zow auf flete bei der Erfeits bei erne in jugen Gebunder gu, den in gelich fleber mit der Erfeitschaften mein jugen fletenbeite gu, den ich und mit inchem Bernahmen gelate begeichnen mil. Er neue wir ich frie Berrieben fessellt despierter mit fic fin auf gerieben fessellt despierter mit fic lange, sie ich bestiebe beurchwanderte. Bie trennten uns erft an ber Gerten.

Im bis Mitte bei erfen Sogie, vor ermidwod und einfeltung und.

nem nie nach Zeuwe, einer geitune Die in ber Witte ertert Cavannem nie nach Zeuwe, einer geinem Die in ber Witte ertert Cavannem. Einige M. weiterigde ischeitun fich die Ernen nun Gerechte, beit Derbeituns Schändlich, aus, un der Aller um de gegen und er Spiele ferre vorlumblichem Friedricht, aus, und der Benache unter La Zeure in die flucht fallen gen. Wie zeum genn Inden ihre die Ernen der Benach und der Gerechten der Geflehtet bei dammt bertriebeitag Archive wirt. Darbier hinnest andeget die Gene und er bei gennen de Contigen der

Go wechensteren mir vas Curacheria (Del 1964), was fabrig bem Chemacu my "Talet chieglis (j. 1964 fabrig mir fabrie del 2005 febr. 2005 fabrie del 2005 fabrie fabrie del 2005 fabrie del 2005

Mirthe, ) Das 1508 unter bem Ramen las Gaballeros gegrunbete Meriba liegt auf einem 3 St. langen und 1 Gt. breiten Plateau, welches von bem tieinen Stuffe Macujun bemaffert wirb. Lage, Boben, Zemperatur, Mucs bat fich verriniget, um ein fieines Chen, einen immer grunen Garten aus biefem vom himmel gefegneten Puntte ju machen, Gine einzige Beifel aber vernichtete Alles wieber. Meriba murbe t812 von bem Gebbeben burdaus gerftort. Caracas und Meriba, bie 500 Meiten aus einander liegen, murben an einem Zage bon einer nnb berfelben Grichutterung vernichtet. Das Ungind war ibr bie Saften. ftabt und bie Binnenftabt ungefahr gleich. Weriba fannte von 12,000 Einwahnern nur 3000 behatten. Ceitbem fuchte es fich allmalig wieben aus ben Erummern ju beben, aber folde Bunben bluten lange, Gin Jag macht fie, aber jn ihrer beilnng geboren Sabrbunberte. Meriba ift ber hauptart eines Begirtes und bie Refibeng eines Bifchofs. Sonft batte bie Statt funf Ribfter und brei Rirden; jest befint fie nur moch eine Rirche und ein Riafter.

Der Blanfé, Meriba ju feben, hatte und viel weiter nach S. gafeber, die nichtig mer, um dem Ger Marcacho gu umageten. Roch nem parifdigien, Kufenntylete in biefer phisfem Setadt, sennbeten wir und wieder noch R., um bei Gibbertenz zu benn Set zu gefatigten. Bief noch best wirtlich ben 117. Justi an und nahmen fogleich eine große Barte, weiche noch Wascaunde unter Singl sing.

Der Ger von Wesenschop blittet ein 50 Et. Langes mit 30 Et. Langes in 20 Et. 20 Langes in 20 Lang

mm aufgefest; nur bei beftigen RD. Binben ficht man bas fielne Meer ! frine Bogen aufthurmen, bie boch biemeiten fo ftart finb, baf fie Robrseuge ummerfen. Die glut fleigt in biefem Boffin febr bod.

( Metatenbe. ) Rach einer breiftunbigen Fahrt lanbeten wir in Maracanbo. Dies ift eine gnt gebaute, große Stabt mit 20,000 Ginm. 3bre Coge an bem Gre macht fie gu einer Sanbeleftabt. Die Menfchen find bort fanft, tiebenswurbig und gebilbet. Mie Baupt. ftabt bes Depart. Bulia hat fie Forte, von benen bas anfebniichfte Barra

ift. Coulen, und giemiich fcone Berfte.

Moratopbo batte fur une frine anbere Phuffognomie als Cumana und Cararas. Es mar ebenfalls eine Ruftenftobt in faft taalider Berub: rung mit ben Menfchen und Baaren bes europaifchen Reftianbes. Bir reiften ben 24. Juli auf einem Ruftenfahrer wieber ab, ber nach Canta Marts fuhr. Ge mar eine febr bubiche Goclette, und ein guter Segler, und bruchte une fcnell aus bem Meerbufen von Maracanbo binaus, ber simiich gefahrtich ift. menn ber 900 . Mint beftig meht. Mon cefannte nich einanber Bunta be Gepaba ober bas Borgebirge Gollings, bann bas Cap Bela , woranf wir bie Ctabt ta Dacha im Dintergrunbe eines Ginfchitts ber Rufte liegen liefen und gerabe nach Canta Marta gufuhren, me wir ben St. Juif cor Anter gingen.

### Manitel XVI.

Beg von Santa Marta nach Bogota über ben Rio Magbalena, -Momper. - Bonba, - Uebergang über ben Cargento.

Santa Marta liegt am Ufer bes Merres, am Rufe ei-Banta matra urge um ber bis ju ber Spige ber mete. ) mer fetfigen Rette, Die fich allmalig bis ju ber Spige ber Menaba erbebt, weiche 12,000 Auf über bem Meeresfeiegei mift. 3m Mittelpuntte bes Sahrmaffers fteht ber More, ein fteller Dugel, auf bef. fen Bipfet ein Fort fich befindet. Bon biefet Baftion aus, an weicher bie Ratur und bie Runft georbeitet baben, entrollt fich ein berritches Danorama. Unf ber einen Cette glebt fich eine tange Reibe Boib, Reiber und Garten bin, weiche allmalig am Fuße ber boben Corbillere aufborent anf ber anbern icheint ber Dceon mit feiner blauen Riut fich an ben horizont empor ju beben, mabrent von jeber Ceite ein fteiles Ufer feine boben Beifen wie einen Ball vor ben Bogen bingicht, bie fich baran brechen.

Canta Marta mar von allen columbifden Stabten birienige, melde om bartnactigften jur Erhaltung ber fpanifden berrichoft fampfte. Mis Seebofen, faft mit Musichluß Cartbagenas begunftigt, verbantte bie Stabt bem Ginfluffe bee Mutterlanbes oiei, und ihr Biberftanb gegen eine brttiche Emancipation rubrte vielleicht eben fo febr oon ihrem Intereffe ale bon ibret Uebergeugung ber. Bie bem auch febn mone, gur Beit unferer Ammefenheit war Canta Marto eine befliegte und gefallene Ctabt. Die wichtigften und einflußreichften Burger maren in bem neuen Burgeefriege umgetommen ober entgogen fich ber Profeription burch bas Gril. Die Bobt ber Eimwohner ift von 5 bis 6000 auf 3000 beruntergegangen. Canta Marta tonn obne 3weifel biefe Bertufte wieber einbringen, und mit rinem guten Dafen, in ber Rabe Gorthagenas und bes Rio Magbajena, jenes großen Binneucanals bes weftlichen Columbiens, unter ber neuen berricaft fo blubent merben, bas fie auf fruber nicht surudunfeben nothig bat. Die Ctabt ift groß und befigt einige mertmurbige Rirden.

Rein Reifegefabrte, Dablo, batte einen Bermonbten in Canta Marta nnb führte mich ju bimfetben. Das Daus mar einfach, aber fur bas Banb giemtich fcon. Das hauptgimmer, in welchem man fprifte und bie Gafte empfing, tag ju ebener Erbe und batte frine Thure, fonbern nur einen Borbana. Mis id eintrat, war eben ein Franciscaner, ber Freund unb Rothgeber bes Daufes, jur Mablgeit angetommen. Dan fegte fich an ben Tifd. Die Meubles, bas Tifchaerathe, alles mar neu fur mich, ber ich feit langer Beit meine Dablgeiten ftebenb ober liegenb unter ben Baumen bee Balbes gehalten batte. Gine Menge Dausgerathe fiel mir bier jum erftenmale ouf: bier in einer Ede eine Bangematte fur bie Fremben; bort ein an bie Banb gelehnter Ctubl, wo gewohnlich bie Befuchenben figen; auf bem genfter tinajas, Gefofe von porbfer Grbe, um Boffer bin. ein gn giefen; filberne jarras unb anbere bebedte Befafe, um bie euenrachas, eine Art Chobe von bem barin Enthaltenen abzuhalten; bann bie Biofche Bronntwein, genannt las once, ober ber Trant um elf Ubr; enblich ein großer Befen von Poimenblattern, ber an ber Dede bing und von einem Regersclaven in Bewegnng gefeht murbe, um ben Giaften mabrent ber Dabigeit Rublung jugufachein. (Zof. 6. Abbitb.) Diefe Dable geit beftanb aus zwei Gangen, einmai in Rogouts und bann in Buder. fachen. Der smeite mar weit appetitlicher ais ber erfte. Mon trant nur ju Enbe ber Mabigeit unb bios BBaffer.

Das größte hinberniß, bas fich bem Blude Banta Martas entgegen. fest, wird immer bie Rabe einer Ceeftabt, ihrer Rebenbublerin, fepn. Cartagena, ber Dauptort ber Proving, an einem Arme ber Magbalena griegen, bat beffere Bebingungen jum Glude ale Canta Marta. Carta. gena befigt einen herrtichen Safen, in ben man burch bie Ginfahrt Bocar dica gelangt, weiche swei Forts beberrichen. Es ift eine impefante, aber traurige Ctabt, bie wie ein großes Rofter ausfieht. Die Daufer, bie alle oben vorfpringenbe Terraffen haben, fcheinen ben Strafen bie Buft unb bie Conne nehmen ju wollen. Doch tann bie Ctabt Unfpruch ouf beben. tenbere Baumerte machen. Die wenig etegonten und giemtich fcbiecht membiirten Bobnungen find nichte befto weniger bequem und frifc. Certa. gena, bas burd mebrere Belagerungen und einen tofffpietigen Rrieg ruinirt wurde, ift auch jest ein fefter Piag, ber burch eine etwas anfebniiche Garnifon uneinnehmbar werben tonnte. Die Bevotterung von 10,000 Serien befteht nur aus garbigen, bie meiftentheile Bifcher, Matrofen ober Rleinbanbler finb. Diefe Farbigen, melde mon Meftigen ober Bambos nennt und in foft allen cotumbifden Etabten finbet, find im Allgemeinen fleißige Menfchen und befonbere in ben Gewerben gefdidt, welche eine gebuibige Mufmertfamteit erforbern. Dagegen werben bie Arbeiten, welche Reaft und Gewandtheit ber Dustein verlangen, von ihnen nur bodft mitteimaßia actiefert.

Die farbigen Frauen Columbiene unterfcheiben fich von benen ber Antillen nicht, und find bier im Allgemeinen noch ichtauer und tebhafter, in Foige einer Recugung bes inbianifden und fpantiden Biutes. Gie baben meniger von fenen unangenehmen Bugen, welche bie afritanifden Racen charofterifiren, wie bie platte Rafe, bie mit Blut unteriaufenen Mu-

gen, bie plumpen, feicht jn ermubenben Formen.

Digitich bit gaftliche Anfnahme, melde wir in Conta Marta gefunben batten, une batte veraniaffen follen, unfern Mufenthalt ju verlangern, fo verliefen wir boch fcon ben 3. Mug. biefe Ctabt in einer großen Barte, bie mit Borbangen verfeben mar, um une vor ben Dustites ju fchug. gen. Muf ihr follten wir, an ber Rufte binfahrent, bie Cienegas, eine Lagune am Meeresufer, erreichen, in welche fich ber Rio Mogbalena in

vier Munbungen ergieft.

Der Ruftenftrich biefer Gienegas, fo wie ber gange Theil bes Bebietes, ber fich von Canta Marta noch to Sacha erftredt, wied von Guabiros: Inblanern bewohnt, unabbangigen Botterichaften, welche bie Cpanier nie unterwerfen tonnten. Die Ginwohnergabt biefes Begirte wieb auf 40,000 Cerlen gefchast. Die gut bewaffneten, gut biseiplinirten Gua: biros, bie eben fo gut mit ber Riinte, als mit bem vergifteten Pfrile umjugeben wiffen, haben einen bebeutenben Echmuggelhanbei mit ben engtifcben Raufleuten von Jomoica organifirt. Eit vertaufden Maulthiere, Chafe, Perlen, Farbebolger und Daute gegen Rum, Branntwein, Chief. bebarf und tieine Schmudfochen. Gie treiben auch mit ber Ctatt la Sacha Sanbet. Ihre Bauptlinge ober Ragiten unterfcheiben fich burch eine Rriegstracht, bie aus einem Migerfelle beftebt, beffen Rinber mit Pfeffervogetfebern vergiert find und beffen glangenbe Babne ihnen ale Diabem bienenIn her Logumt von Einigas fiel und bir ungebruere Merge Rögle, der, weiche bes Angeire beberfen der ein no twi liem fielden. Der Zabeile beb mit grünen Jafein beberfen Gers neur erigend, vom behart fich beb mit grünen Jafein beberfen Gers neur erigend, vom den besteht gelte der Bente aus, jeffen mit giften Gers der gert gelte gere besteht gere bei besteht geste der gere gestellt gene fig eine gefragt den, fich glein gerfen den, fich glein gefragt den, fich glein gerfen geben bet Etchigfelt biefer Return in ben Bergletten unter bem Acquater muchen man mit fic gelteben beben.

Den 7. Mug. gelangten wir in bie Canale, welche gu bem hauptbette bes Rio Magbalena fubren. Der erfte mar ber große, tiefe, weite, mit Baumen befehte, von einer Menge Flamingos, Reiber und anberer Bhget belebte Canal; bann tam ber Canal Glarin, beffen Ufer von Affen benote tert ju fenn fcheinen; barauf ber Canal Abrito, unb enblich ber Canal Colebab, ber birret von bem großen Fluffe abgeht. Raum maren wir auf biefen Canal getommen, fo begegneten wir einer Menge tieiner inbianifcher Piroquen, einfacher bobier Baumftamme mit plumpen Segeln und bismeilen auch bios mit Baumgweigen ftatt berfelben. In bem Ufer ber vier Manbungen befant fich eine Familie, welche ihr Lager abbrach. Es mar etma um gebn Ubr frub. Der Inbianer batte, um ben Binb ju benugsen, ber von biefer Stunbe an bis um vier Uhr Rachmittage weht, fein Gegel ausgefpannt. Die Frauen arbeiteten in ihrem fieinen Sandwefen; eine tegte in einen Bintel ber Barte bie Gier eines Leguan, ben fie eben geoffnet hatte; bie anbere tam mit zwei febenen Rrugen und einem Rinbe auf bem Arme von einer naben Quelle jurud. Die Frauen maren gange 164 befreibet: ber Manu bagegen batte nur ben gunvuco ober pampamilin, bas Canauti ber Reger, ben Calimbe ber Gupaner, ben Maro ber Decanier, ein blofes Beugftud, bas bie nadten Bottericaften mit einem perichiebenen Borte bezeichnen, bem mau man einen wiffenfchaftlichen Ramen geben follte, ber bie anbern alle erfeste. (Zaf. 7. Abbitb.)

Da bie Stromung in bem Canale Colebab nicht febr fart mar, fo fubren wir fonell binauf. Unfere Barte, mie ben feche Inbianern, in biefen Bemaffern erfahrenen Dannern, mar übrigens vortrefflich, mit Bebenemittein reichlich verfeben und giemtich gut gegen bie Dustitos gefcubt, benen bie Atuffe angeboren. Go ju einer langen und beichwertichen Sahrt porbereitet, erreichten wir ben Rie Magbatena ben 10. Aug. auf ber Dobe bon Barranca Rurva, einem großen Fleden mit 1000 Ginm. Mu bem Stranbe von Barranca ericbienen jene Legionen von Caimane wieber, bie ich feit meiner Entfernung von bem Deinoceo faft vergeffen batte. Die Calmans bes Rio Machalena finb bie arbiten und witheften, bie ich fenne. Dan erzählt im ganbe bie Gefchichte von einem jungen Dabchen, bas Baffer in bem Stuffe fcopfen molte und von einem Grocobil an ber Sand gefaßt murbe. Gie fdrie, aber man murbe ibr au fpat gu Ditfe getommen fenn und bas Grocobil batte fie unschlbar forigefchieppt, wenn fie fich nicht eines ben Inbianern befannten Mittele bebient batte. Gie fließ ibren Ringer in bas Muge bes Grocobits, ben einzigen verwundbaren Theil biefes Thieres. Bom Comery übermattigt big es bie Danb bes muthigen Dabdens ab und entflob. (Zaf. 7. 26bilb.) Die Inbianer an ben Ufern bes Rio Magbalena tennen eine Menge folder Anetboten. Unter anbern ergabit man bie von einem Sclaven, ber feinen Deren von einem Calman fortidleppen fab, fic mit feinem Dachete in ben Alus fturate und bas Thier nothigte, feine Beute loszulaffen.

Degirich bas Grocobil gewobnitich von Fifcen lebe, fo greift es boch ben Beufden baufiger an, als man glaubt. Die Indianer behaupten, wenn es einmal Fieifch gefoftet habe, werbe es begierig barnach. Deshalb

Libre Barrane wurde ber Wilse schedige und unter Stage barren genicktigt, gan bie Circiman bei ein feiren Rouben in fürm Rouben in füngefin. Sie fürfern 10 nahr alle möglich mit feir Stadern in fünger. So gleg eine Stage der S

gefchunt vor ben Dustitos fchiafen. (Zaf. 7. Mbbiib.)

Benn ce Abend murbe, gingen mir ebenfalls an's Pant und fcbliefen balb anf bem Canbe, ober unter ben Baumen bee Balbes, balb in Doufern ober einzeln ftebenben Gutten. Diefe Butten maren von Rifchern bewohnt, beren Arbeit ihre arme Ramille taum nabrte. Gine biefer Surten über Burbentiu fiel une burch bie Orbuung und Abatiafeit auf. meicht barin au berrichen fchienen. Gie beftanb bios aus Bambus unb Palmenbiattern und mar oben offen. Ginige magere Baume maren alles, mas bagu geborte. Unter bem angebauten Couppen fant ein Mann, ber ein Red (starava) ftridte : neben ibm befanben fich smei Rraueng bie eine rieb auf einem Steine ben Dais, aus bem bie arepas und bie Ruchen gemacht werben follten, bie man bann auf einem beifen Bleche badt ; bie anbere bereitete Blatter bes bijno ober bihal ber Botaniter gu, beren man fich in gang Columbien jum Ginwideln bebient. Mußerbem tornte eine alte Fran Dais aus neben ber Frau vom Daufe, bie auf einer Matte fas und einem anberthalbjabrigen Rinbe, welches gwifchen ihren Beinen faß, bie Beuft reichte. 3mei anbere Rinber fpielten mit einer feimenben Cocusnus. Diefes Familiengemalbe gefiel mir fo, das ich es mit allen Gingefnbeiten abzeichnete. (Zaf. 8. Abbitb.)

Wieselfte erwartet und in den Deferten, wo wir die Rocht vertrecht, der Liefter Gefagt. 20 der eine an andere eine State eine Erste fillet. 20 der Gemann nach man und in einem Rochtprechter auf, einem Solden, der Bell vereinbilde geit eine Solden, der eine Solden geste Solden der So

mierte Boggs vietten bei Der gapper jo oft als möglich an. Ieber Bormand, jeber Bylall gab ihnen eine Gelegapteit, Satt zu machen. Bahl meinten fie am bande Schilbebtenefer zu seben und ba sie nach biefer Sprise sehr begierig find, so legten sie am tifer an, um bas danb zu um etzigden. Ein anderemal landeten sie wieler, um bie Erochbiler; pa serRiern, bie fie tiegen faben, ober auch um Bruchte gu fammein, ober um BBaffer aus einer Duelle gu bolen. Wir magten nicht, uns über biefe fleinen Bergogerungen gu ergurnen, weil unfer Boot fcwer belaben mar nab bie Beute eine fcwere Arbeit batten. Uebrigens mar biefes Anbatten faft immer nuglich; es verfchaffte uns Lebensmittel aber einen angeneb. mern Arant ale bas Baffer bes Riuffes. Die Berftbrung ber Calmans. eier tam une minber nothwenbig por, aber fie tiefen fich nicht bavon abbringen. Cie machten biefe Jagb nicht fur une, fonbern fur fich, inbem fie ibren Reind in ber Biege tobteten. Die fleinen Grocobile baben aber biefe Brute nicht allein ju farchten. Raum find fie aus ben Giern gefrochen, fo muffen fie fich gegen bie großen Reiber vertheibigen, melde ihnen anfpoffen, fie paden und mit in bie guft nehmen. Richte fiebt mertmar: biger one, ale wenn bie jungen Calmane, bie taum einige Boll lang finb, ibern bereits mit Babnen verfebenen Rachen bffnen und fich fo malsen, bef fie bem Boget nur bas brobenbe Gebif zeigen. Der Reiber folagt mit ben Ridgeln, febrt bas fleine Abier um und macht es vollenbs tobt. Bei biefer Reife von Barranca nach Mampor fiet mir befonbere eine

Juffel auf, bie ber Infel Gen Sebes, mother ein tolftiger bieber Winde, wo fie Auchter von Kess mit bemen fügligft fattert. Dies Zusch, am quis angefemmenten Ennde bestehten, finner wunderber fraubt werten, wenn man fie ebehaft um bebenzt. Ein werige biete biesel liege bot Dorf Jinko, beifen 200 Cinnespare fic weriger mit tem Bildingen der ihre Bildingen der ihre Bildingen der ihre die einer die eine Stehen der die der der die der die der der die der die der die der die der der die der die der der die der der der

Englist Jaguert um Gerochie find bie teben Trenmen ber Zequister tenber. Jum Gible meilte be Reurur nich, sol fie find weiter vertreiter traß fie find einamber vielender feindtig gestaut and betämpfen sich jach gestaut ber finden unggestlen. Untervaldet fin Zaguer ein Gerocht, bes and mente bem Gemany, der meilt und find, gestaut ein Gerocht, bes and marter bem Gemany, der meilt und frigt fig. Des Grechen unterwirft sich fo find aber Millerfinden gestingt ei sim oder, feinen gleich in des Sanfier zu jeieren, dem merdelte und kristig fi. Des Grechen unterwirft sich for find aber Millerfinden, der find unterwirden unterwirden ben, erfaut und verfallungen. Der Zaguer fennt eines Gehadelse im Millerten, erfaut und verfallungen. Der Zaguer fennt eines Gehadelse im Millerten unterwirden unterwirden unterwirden unterwirden.

Wir hatten bereits nach einonder an dem und jenem Ufer bes Fluffes bie Obefre und Kiefen San Agoffino, Ameriffa, Polato, Sembrano und Aneamocho liegen laffen. Wie fabrn noch Alavapua, ehe wir nach Momper artanaten, das wir ben 14. Juli cretichten.

Mompor, einer ber Ctapriplage Mittel . Cofumbiens nnb großer Binneneanal, verbantt feiner Lage am Dage balenenfinffe eine commerzielle und landwirthichaftliche Catwickelung, welche von Sage ju Sage fleigt. In biefe Ctabt fliegen bie Producte ber ums liegenben Provingen; fie ift bas erfte Glieb ber Rette swiften Cartagena und Canta Marta einer Crite und Bogota anbern Crite; fie empfangt von Antioquia, Pamplona, Gucuta unb Mariquito Buder, Golbftanb, Raffee, Carao und Farbebols. Die etwa aus 800 Perfanen beftebenbe Bebiferung ift großen Theile aus Schwarzen, Bambos unb Bogas ober Schiffern gufammengefest. Die leibtich geboute Stabt bat einen aut nnterhaltenen Rai und eine Urt Damm gegen bie Ueberfdwemmungen bes Riuffes. Bor bem letten Rriege mar Mompor eine offene Stadt, ale fie aber 1823 ber fpanifche General Morales bebrobte, legte man fcnell einige Berte an, um fie vor einem Danbftreiche jn fichern. Geit biefer Beit find ein Graben und einige Ranonen als Dedung in ben Bargerfriegen óbria arbtieben.

Wenyeb bet migs jemich gat gebatt Kirchn wie einige Allieft, och Geliffele, dem komertr mierer seiter, febe um vir mitigle Ernsten, ben dem komert mierer seiter, deben um intiglie Ernsten, en, von deren einige Aretteris deben. Die Saleir find fin gebaut, die alle Beilingmann der Alleie um Seltings persiegen, worder in desem beitigs Allima fi fieje welnichesereit find. Dagsem werten fis aber fiedert beitradet in Seltin fin der Metter find geber der beite der der beitre beitre beitre der der beitre Beitre von der beitre beitre der der beitre Beitre der beitre beitre der bei Beitre gleichten. Spie am Utter erennschne fig die fie Metter im onder fereinmenselt Wagagier, we die Giuwspart fere Bedeinsfie faum (td. e. A. 2004).

Das Clima ift fo beif in Wennyen, daß man bert inten glemischen Ercht ber Zugei beier foldeit. Beim nerbe is Rught femme, gelt man aus, fommet fic similitimerife an ber Leiter ber Diefer und erworden bei being bei Ang. Gemit tieb die Zuche bei gang Rocht pieharde fin bei being her Angeben der eine Poliziemstaget verlangt, daß jeder fin ein gestellen Popper umgeben Zumpe einhobe. Ge gleich Wennyer Zuche einer chierlichen Geseh. Dem Zug derr finnen mir fie Zabnil gat auch irtiglich. Ben nur int einhalte der Einer und der Merten der der der der der Bereitst gestellen der G

Rad einem furgen Mufenthalte in Mompor fubr nufere Barte won neuem ben Strom binauf, ber in ber Umgegenb febr belebt ift. Gine Menge fleiner Piroguen und großer Stofe freugt fich auf ihm mit ungebruern Schampans. Diefe Schampans find lange und breite flache Bort, mit benen ber Banbel mit ben Binnenprovingen unterhalten wirb. Da bas Baffer über Mompor fur Barten mit fcarfem Riele nicht mehr tief genug ift, fo bebient man fich biefer flachtietigen Rabrseuge sum Trageport ber Baaren. Die Schampans find 60 bis 60 guß lang und 20 %. breit. In ber Mitte berfelben befinbet fich bie earrosa, eine Mrt Laube von Palmenblattern und Bambueftoden. Auf bem Dintertbeile ift eine Erhobung, mo ber Steuermann anfrecht flebend biefe plumpe Daffe mitteift eines arofen und langen Rubers leitet. Born arbeitet ein anberer Steuermann, ber barratero, mit einem großen Rinber ebenfalls an ber Beitung bes Schampans. Die Mannichaft beftebt aus Schiffern ober Begas, welche nacht finb, auf bem Ropfe einen Strobbut tragen, oben auf ber enrrosn fteben, in brei gleiche Daufen getheilt finb, ein emiges eintoniges Lieb fingen und abwechfeinb ben Schampan mit achtsebn Gus langea uaten gabetformigen Stangen fortflogen. Diefe Boage finb entweber Inbianer ober Meftigen, ober Bambos von Jabianern und Regern. Reben biefen plumpen Daffen ichmimmen fleine Riofe von baiso-Stammen. bie burch Bianen mit einanber verbunben finb. Die Atbie bringen bie Bagos jurud, welche man von Beit an Beit auf bie großen gabrgeuge nimmt, wenn man über ichmierigere Stellen fabren muß. (Zaf. 8. 30bbie.)

Diese Chamman baben bie Form nan Samart behatten, nerfiche ist Sponier zur zicht vor Grobermag in hom Ende fanden. Erg est nan, bei die Sponier zu die Sponier zu der eine Sponier zu zu zu der bei die Sponier fill giben Frechfarter in biefer Auf weberleten, seber die Meine Gesenwag die die Sponier zu der die Sponier zu der Gegeberenne. Diefe so unsollemmenn Betrepase find benneh zieme die zehrennen Betrepase find benneh gestellt gestellt aus Wespers nicht wereigt auf Woodfelmen Gebel auf dem Berfeiten und Bergeper nicht wereigt auf Woodfelmen Geben der Berfeit wer Bergeper nicht wereigt auf Woodfelmen Geben der Berfeit aus der Bergeper nicht wereigt auf Woodfelmen Geben der Berfeit aus der Bergeper nicht wereigt auf Woodfelmen Geben der Berfeit und wahren in Giben gericht Wert, werde erberfeit Gebenwag der Geffeit aus der auffalle. Biefelde beif mon aus biefem Aufammenterfein weiter nichte forgeren feltem debet es aber bod-

Die gabet von Mompor nach Banba, bei einer nnerträglichen Connenalut und burch Leafonen nicht minber unerträglicher Infecten, wurde

wie bie gange übrige Reife von langen, langweiligen und unfreiwilligen Baltpuntten bezeichnet. Bir maren unfern Bogas überiaffen, melde bie unfüglamften Menfchen finb. Wenn man bofe murbe und brobte, fo liefen fie bie Barte abne Mannichaft und man mußte fie faft bitten, aurudgutommen. Da wir nichts Befferes thun tonnten, fa ergaben wir uns in bas Schidfal und fuchten bas baufige Unbalten burch einige noturbiftorifche Stubien nuntich ju macher. Pable fcof mit feiner Jagbflinte einige Bogel und Gaugethiere fur unfere Camminngen; er erlegte und verwonnbete eine ungebeuere Menge Affen. Diefe Thiere find bier fo sabireich, baß ihnen bas Canb angugeboren fcheint. Ge befanben fich barunter mebrere Abarten bes Gal, rothbianliche Riammeraffen, Titis unb Binbitae. Diefe Mitis ichienen une ber Caimiri ber Raturfericher gu fepn. Gie haben ein weißes Beficht mit einem blautichen Flecke auf bem Maule und an ber Rafenfpite. Diefer Affe ift einem Rinbe febr abntich. Benn er fich fürchtet, fa befeuchten fich feine Angen fogleich mit Abranen. Wenn er gufrieben ift, fo bupft er vor Freube und foneibet bie fetrfamften Befichter. Diefe fouchternen Zitis merben in ben inbianifden Dutten mitten im Balbe leicht gabm; bringt man fie aber in bie Gbenen, fa vertieren fie ihre Beiterteit und fterben. Die viudita (fleine Bittme) ift ein Abier mit einer vieredigen weiftichen Maste verfeben, bie in bas Blauliche fallt und bie Rafe, bie Mugen und ben Dunb umfaßt. Die faft nadten und febr bubiden Obren baben einen übergefchlagenen Ranb. Dan glaubte in ber garbe einiger feiner Theile eine Mebnlichfeit mit ber Teamer ber Frauen ju feben und baber erhielt bas fleine Thier ben Ramen viudita. Diefer Affe ift fanft und icuchtern; er nimmt bie Rabrung nicht an, bie man ibm bietet, und fliebt bie Gefellichaft ber anbern Affen-Dhateich bem Unicheine nach rubig, wieb er nur mutbenb, menn er einen Bogel bemertt. Dann tiettert er ichlau und gewandt wie eine Rabe auf ben Baum, fpringt van 3weig ju 3meig und tobtet feine Beute, wenn er fie erlangen fann.

Diese Fiusanwahner leben in einem um so precoieren und eienbern Buftaube, ale bie Luft bee Fluffes ungefund, bas Baffer ichlicht und faft unterintbar ift. Sie bebauen ibr Feib, bearbeiten ibre Piroguen, verlauAnfeid Can Jable aberte fich bat Zusichen bei Lundet. Man mette bereibt bir Mich ber mit Geband bedeten Berga. Die Galmant naum minder jehlerich an dem liter, der Beben mar minder dere flemenmt und mither feucht ist Woscherft ber Begenden inderte fichflemenmt und mither feucht ist Woscherft ber Begenden öhnerte fichtered der glübenden Gener fichen das Ebesfer Litter zu fenn. Bis dynne kein mir fo bie Lendschaft fich erichtere, um mas ein fich Zipmantum bei Gurganta und den neuerplichen Andem der Pochebene von Begeta vongebereiten.

Brifden Can Pabla und Can Bartolome erftredt fic bie Cpise von Barbacoa bin, bie burch ein morberifches Bufammentreffen ber Spanier und Unabhangigen berühmt ift; über Can Bartatome erfchienen fobann nach einander bas tieine Dorf Garapafa und ber Feifen Angoftura. Richt weit von biefem gefahrlichen Paffe tiegt ber fleine Ateden Rari, ber ben Magbalemenfiuß beberricht. Rari, an einem gleichnamigen Riuffe, funf Zagereifen van Debellin und am Ausgange ber reichen Praving Untioquia gelegen, ift einer ber lebenbigften Stapelplage am gangen Stuffe. Die Baaren und Reifenben treugen fich bier von allen Theilen Columbiens. Dan vertaufche bier ben Caraa ber Magbalenarbenen gegen bas in ben Bergen gefammelte Galb. Ueber Rari binaus find bie Ufer bes Rio Dage balena ober und milber. Der Balb fielgt bis an ben Ranb bes Aluffes berab und hangt über ibn bie 3meige feiner majeftatifchen Geibas. Statt ber van Mpeiaben Ameifen bebedten Baume fieht man weite, von Bianen und Blattern gebilbete Cauben. Mues ift unter bicfen Ablbungen Schatten und Comeigen. Rur eine Menge Aras mit reichen Rarben fiber bie Rube biefer tublen Ginbben.

Der Magbalenenfluß, ben wir verlaffen follten, tommt and bem Capas . Ger und folgt auf faft feinem gangen Laufe immitten ber columbie ichen Gerbillere beinabe bemfetben Meribian. Drei pollig unterfciebene Zemperaturen charafterifiren bie meite Linie, bie er bon G. nach R. burch. tauft. Bon feiner Dunbung bis nach Mompor unterhalt ber norberes fombe Germind eine beitfame Luftbewegung auf bem Bluffe; von Momper noch Morales bewegt fein Sanch bie Luft und ohne ben Rachtthau mirben bie lebenben Befen bie Dunbstagsglut nicht ertragen fonnen. Men Morales bis ju ben Quellen bes Rio Magbatena mabigt bie Rabe ber ichnerigen Anben bie Conne, und bie Landwinde machen bie Atmofobore gefünder. Muf biefer gangen Strede bat man es mit Reinben gu thun; mit ben Dustitos nabe am Meere, weiter aber mit ben fleinen Riegen und ben jejenes, und noch weiter mit ben tabanos, fummenben und gierigen Infecten. Will man fich baben, fo tommen bie Calmane berbei; will man im Schatten bes Balbes ausruben, fo ftogt man auf Edlangen. Bur Berftremung bon biefen Leiben und Beforgniffen fiebt bas Auge nur bier und ba einige fcone Inbigo ., Buderrobr und Carao. bonmpflangungen ; fonft reblict man faft nichts ale Lignen und flachelige Buiche, uber welche bie boben einformigen Palmenwipfel binmeg-

Mir wolfen ohne Bodumen die Multies und den Nie Wagdleise und eine Australien. Miefer Zustliefen der modern Wir des Allfieße bereit wie eine anzeitreten in dem Durch des Dietgeldicument den Aufrech der Weisen. Den 1. Gerbeite freih beitigen wir deit alleiten und felugun dem Beitige ein. Diet Multifert dobte einer unmetrden Aufrecht der Aufre

Rachem wir eine Zeit lang an den Ufren bes Rie Magdarian bingegen waren, fliegen wir über ben Berg burch eine bichte Baibung binberch. Bei ber erften Liebung ber ifc untern Bilden eine prächtige Zusfet ber. Wir überfehaten bie gang Proving Nariquida mit ihren Der fren unb weifen Jodicern, und bann, nöher bei nach, wie ein filternen Kub auf biefer grünen Eben, ben Bie Magbalena, ber honbe und fein Deler befoller.

Mach einer meine Manderum dere Machtabe dies alse Gerones feste bei Mit Stelle und gelauft Lebend ju ber Verste Grende, einem siene Biltehabstern dynktigen Biltrighteute, von Jenischenflicheiten profifen den den Gestellte der Stelle Gestellte den den Gestellte der Stelle Gestellte den Gestellte der Gestellte Gestel

Ueber biefe Benta binaus wirb ber Beg mit jeber Minute fteller unb beidmerlicher. Die Somptome ber Dunnbeit ber Lufe machten fich bemerb licher, je meiter wir fliegen. Das Athmen war furger und befcmerticher. Der gange Beg mar von Maulthiertreibern bebedt, melde binaufgogen ober berabtomen. Die mußte man einander an Stellen ausweichen, mo ber Beg taum fur ein Thier breit genug ju feon fchien; biefe tiugen und norfichtigen Abiere fanben aber immer Dlas genng, um swifden ben Abgrunben und Reiben belabener Thiere binmeggutommen. Gine Scene bisfer Art fiel une auf einem fteilen Pfabe im Angefichte bes Dice Zoilma auf, ber fich in ber Rerne erbob. Muf bem bochften Abeile bes Beges fcbritt ein Mautthieetreiber por feinem Thiere ber, und bielt bie Baft befe fetben mit feinem Stocke, bamit fie nicht berunteraleite, mabrent naber bel nne Baufirer mit ibren Thieren berabftiegen, bie theils mit muchilias belaben, theils leer maaren. (Zaf. 9. Abbitb.) Der Maulthiertreiber trug bie camiseta, eine Urt minber meiten Mantels ale ber poncho, Bir fonnten von biefen einheimifchen Sanbeleteuten auffteigen und bie Thiere tenten ternen. In ben Stellen, me bas Thier fpringen mußte, tich ber Reiter ben Buget los und biett fich feft an ben Catteifnopf an. Diefer Sattel war ein ipanifcher mit bobem und breitem Anopfe und alforjas norn. Der Ranfmann true semaros non Naguarfell und Sporen. 3mifden amei Abarunben, in beren Mitte pon beiben Ceiten Baume reichten, mar bie Scene mabrhaft mertwurbig und malerifc.

Rachten mir fo bis 60° Zolfen tren in hie 50°s geffingen waren, ging est auf fem Zongeste auf hem Zongen wieder hinnert, der in hie Erat Gischesse führt. Gier geine Wiefer, auf mehre Wiefe mehrte, won der Mitten bei der den ungehen wie dem Eistunn befachter diesten mich filteren Sodere, retlickten mir die derfien tiesten Apple. Gaubesed Siber im Stittepunkt Verbieten. 40°s der die Michel von der mittellen meffen gehören, diese wirden, der die die der die der

Guabuas ift ein Begirt non fieben Dorfeen, welche gufammen eine Giamobnergabl von 14,000 Ceelen baben fonnen. Bei unferer Unmefenbeit geborte faft bas gange Mbal bem Dberften Mcofta, bem politifden Richter bee Begirte, ber ben Bewohnern mehr Bater ale Borgefegeer ift. Er nahm uns gaftich auf. In Guabuas beginnt ein Bolfetopus, ber an Guropa erinnert. Es find regelmäßige Befichter, giertiche Zaillen, meiche Formen, lebhafte Mugen, ein rofenfarbiger Dund und weiße und rothe Gefichtefarbe, bie unter biefen Breiten febr felten ift. Diefe Leute finb nicht blos fcon, fendern auch gutmutbig, fanft und gucertommend gegen ben Fremben. Bielleicht verbanten fie biefe guten Gigenichaften ber Fruchtbarteit bes Bobens, ber wenig Arme und Ungluchiche ba lagt. Man erntet auf bem fleinen Gebiete von Gnabnas 40,000 Arrobas Buder, Reis, Bananen, Raffer und Pomerangen. Bum erftenmale feit meiner Antunft auf biefem Weftante fab ich bier Echafe mit einer weifen feibenartigen Bolle. Diefe Abiere icheinen feinem unferer Chafe in Guropa nachanfteben; ibr Aleifch war portrefflich. Drei Zagereifen non Guabuas liegt bas fleine Dorf Palma, bas Gotb., Gifen, und Smaragbgruben enthalt.

Jenfeite Gnabuas' geht ber BBeg faft auf bemfelben Rivean fort. Man tammt burch eine Reibe van Thatern und Bugein, giebe an bem Ranbe pon Abarunben bin und burdmabet reifenbe Ralbbache. Co fam bie Caravane burd bas Darf Billeta, me man neben Birfen einige Reis: fetber finbet. In bem Bebitge in ber Umgegenb batten fich viele Baren auf. Gine Ctunbe über Billeta ericheint ber Ria Regra, über beffen fieile Ufer man eine fcone Brude van Bambus gebant bat. Dos Rachtquartier wird ju Gurabor, in einem fammertichen Birtbebaufe gehalten, ju bem wir nur auf abicheulichen Begen gelangen fannten. Bon bier an beginnt eine ber großen Stroßen nach ber Bauptftabt, an ber Meilengeis ger fteben, auf benen bie Entfernung von Bogota und bie Dobe uber bem Meere angraeben ift. Der Beg wirb pan Maultbier: unb Biebtreibern nicht teer. Der Maultbiertreiber folgt mit bem Muge bem Bange feiner Ebiere und beebachtet jeben Schritt berfeiben, bamit fie fich nicht von ber angegebenen Strafe entfernen; ber Blebteelber bagegen führt feine Thiere an einem Stride, ben er ihnen wie einen Bugel bnrch bie Rafe gego: gen bat.

Rachbem wir Billeta und eine Benta, 900 Talfen über bem Merretfpieget, gefeben hatten, gelangten wir nach Fuentiva, bem erften Beiler bes Plateaus von Bogato.

Die Ebene van Bogata, die unter 4° 30' n. Br. 1370 Aoffen über Berresspiget liegt, erftredt fich 8 Meil. weit von R. nach E. und 16 Meil. von D. nach B. auf einer vallfammen glatten Flache.

Die hochstene von Wogste ift teiner ber Geissen ausgefats, weiche bie niebene Alabertein vereiben. Wam siede bie weiere Wustliese Gainman, noch Jaganers, dagezum wird dem Menonfemmenden bie Zinnen beite der über der die Gestenen bie bie der Bei des der die Beite der Auftrag bei der die Beite der die die Beite der die die Beite der die B

Die einigen Balme, welche in biefer Ebene machten, find Arpfeid dume und Bieden. Die großen und fodenen wohlrichinden find verichmunden, doggen gebrieve alle Getreidvarten; der Wiejen, die Gerfte, der Riefs finden fich noch in einer Sober, wo in Europa ewiger Schnet fiegen würde. Nachdem wir auf einer fishenen fleicerem Breide über dem Fieß Begelts gegagen weren, demerkten wir is einer Enfertung von etwa deit Meilen die haupfflate fiche am Tobie einer Bergeiter, der des gesten nach D. derreit. In dieser Greiferung find die Apramfisse der Antetriet, die Doder der Allefter Goldenburg um Mentrens die berefringspielen finn und fichtsetten Dunkt. Nach derfikten Nach, den 6. Geptier , er erichten wie ib Erdett, wo wie ist einer ihrer dieser obsesse afalterten.

Organositis bat Bagnte eine Ausbehung van Doos Etrets der R. nach E. mit 1700 Etrets un D. nach B., fe wie der Ginnebenjahl von 40,000 Etreten. Die Etreten find inder ing um fahrt unterbath. die etwangen Wiefenlag gelter, nich giebt vor gehigheiterer in Begera, die Guillauges, den Rigen, die Giet und die Gehoeite. Diete keit Publichgeren vierun fertreiberen den Edgung um birarch wie Begera fett nab für werben von einigen Jahlenen unterflützt, welche die Etreten in Edgaldertern zuburn.

Das Giima van Bagete verlanat, bas man gegen fonelle atmofpbårifche Bechfet Borforge treffe. 3m Binter reichen fanm marme Rleibungeftude bin, um bie Ratte abgubalten. Erche Manate ungefahr if ber Dimmel von Batten bebedt unb bie Bitternng regnerifch. Drei anbere Monate find unfichre und veranbertich; nur brei Manate haben trof: tene und icone Tage. Das Clima ift inbef. fo feucht es auch fenn mag. nicht ungefunb. Rach einem Rieber van einigen Tagen, ber Folge einer bunnen Atmafphare ober einer langen Reife auf ben Gbenen, gewöhnen fich bie Guroparr leicht an Bogete. Schwerrer ift et, fich mit einer Ruche, beren Grundtage mit Anoblauch gewürztes Comeinficifch ift, unb bem Getrante, Chicha und Guarano, pertraut an machen. Die Gebirasmaffer verantaffen ebenfalls baufig febr gefahrliche Doffenterien. Die Danfer van Boggta find großentheits nach, mas fie in ben erften Tagen ber Groberung maren, abnt Glegang und abne Enmetries einige neue Gebaube geugen aber auch bier pon Aartidritten. Dit Leinwand übergogene Sanapre, fleine Tifche, attmobifche Leberftuble, ein ober zwei Spiegel und einige fitberne Campen an ber Dede, - bas ift ungefahr bas Mobilier biefer Baufer. In ben Banben ficht man biemeilen Papiertapeten aber grobe Frescomalerelen. Gines ber fconften Geranbe ber Stabt ift bie Rathebrate, bie, 18t4 gebaut, trat einlarn Unrichtigfeiten in ber Fagabe, wegen ber Reinbeit unb Daemenie ihres Ediffes bemertenswerth ift. Unbere Rirchen find minber fcon, wenn auch nicht minber rrich.

Xişte ben in ferem Cocket vergubenem Richtschlutern beben biet. Sieden ungeberre Gintafart. Die Allefte bestellt hiefen beberente Galten Etten jeht in beiternte Galten Etten jeht gebel Billede um Remanstiller. vom einbeime beiternte Galten Etten jeht geben bei Billede und der Gilber bei Gilber G

Gegenwartig ift ber Regierungspalaft bas eiegantefte und reichfte Gebanbe. Man har bie alte Refibeng ber Bleefonige, ein Gebaube mit plattem Dache und niebrigen armlichen hanfern baneben, aufgegeben. Der gegenerigie lied gebant phalet fit in einfachen aber eben Erfet nub ernbelt mehrer practived medbirt Binner. Die Rinister ungene beim am haben auch fere Burzuse besteht. Der Genetspalaft fit ein Richet bet ehmisten Deminikanerfohrers jener ber Deputiren provilerich eiand ber größen, Duler der Etale, neckes im des qui eingrücht bei. Die Geset, ber een einer Accolation überrecht wurde, bat noch fein onfendet Afol file fein potitische Gewanten.

Bon bem Plate Can Bitorin begaben wir uns ju bem Bollhaufe, me man unfere Dabfrtigfeiten jurudbehatten hatte. Diefes Bollbaus ift ein Gebaube mit Artaben, unter benen bie Berification ber Baaren ftattfinbet, bie in bie anbern Abeile ber cotumbifden Staaten geben ober aus benfeiben tommen. Ge liegt in bem Mittelpuntte ber Ctabt und feine Bugange find immer von einer großen Menfchenmenge gefüllt, welche ihren Beranugungen ober ibren Geichaften nachgebt. Babrent unfere turgen Aufenthalte jogen faft alle Trachten bon Bojota bor unfern Augen bordier; wir tonnten nile Ruancen von Glaffen, Stanben und Rang erfennen. Auf ber einen Geite faben wir bie Arager bee Bollbaufes, weiche Ballen mittelft bath über bie Stirn, baib über bie Achfein gebenber Riemen trugen i bann Maulthiere, belaben mit Buderforup in Leberfctauchen, ant bem man Chicha macht. Weiter bin famen Damen in Bifiten : ober Deftoilette. Der Staotsanjug befteht in ber snya, ber mantilla unb bem bute. Die navn ift ein etwas furger Rod von fcwargem Mtlas, ber oft mit anbertbalb fuß tangen Frangen enbigt. Die mantilla ift eine Mrt feines gewohnlich himmelbloues, halbtreisformig gefcnittenes Much, bas fo nmaenommen wirb, bag es wie ein langer Ronnenfchleier von bem Ropfe auf bie Achfein fallt. Diefe Damen trugen überbire Bilgbute und Schube ben Atlas obre Leber. Dnrch bie Fußbefleibung unterfcheiben fich bie Damen ber boben Glaffen. Die Burgermabden geben barfuß. Erbebt fie ibre Schonbeit ober ein gludlicher Bufall gn ber Glaffe, welche bas Recht bat, Coube ju tragen, fo muffen fie fich gewiffen Gebrauchen unterwerfea und bentas merben, b. b. eine gang jener ber Ronnen abntiche fcwarge ober broune Tracht annehmen. Reben biefen Frauen, Burgerinnen, Beatas ober blogen Daben gingen Priefter in ichmartem Mantel mit einem bute a in Bafit; contaderos que ber Umgegend nab Bettler, eine in Bogota wie in allen ganbern febr gabireiche Glaffe, wo bie driftliche Milbe thatiafeit bem Dufigaange jur Enticutbianna unb gum Reige bient. Richts ift bafticher ale ber Anblid biefer Denfchen, bie meiftens mit baglichm Bunben, mit Musfat ober ber Glephantiafis bebedt finb. (Zaf. 10. Mbbitb.) Unter ben sabireiden Barietaten ber Betfler untericheibet man bie ber Bettelmonche, welche fich unter ber Baft ihrer Bettelfacte beugen, nob jene ber Danner, bie fcmary gefleibet und mit einer Rtingel ver-

feben find und jn jeber Stunde ausrufen: "Bittet Gott fur bie Tobten."

Ch es gleich nech feit richt, wer bod fein die gute Bechltrung ber Cotte auf den Beriem. Die richtig verfehren Beriert beiter fich mit einer Menge Menichen und aller Abelien ner dochene gefällt. Die Spalienship einkon er beite, zu den die Greifen wimmelten von Reitern bie meinne feinfeln vollen ber dagen fich in fert benbeiter ber alle Weiter der mit der beriefen besteht die fert benbeiter ber alle Weiter der mit gegengen, mit bei Späliert gebender ist, Nyachteritäge abgefäliefen, eine Pflangung anguerben ober eine Greite zu beröckent.

Beber Frembe, ber bie Sauntftobt Columbiens befincht, muß einem Ausflug nach bem Teguenbama . Halle machen. Diefer vier Stunden von ber Ctabt gelegene Bafferfall wirb von bem Fluffe Bogeta gebilbet, ber fich von ber Bochebene (bem Platean) in bas Thol bingbfterat. Bir begaben une ben 12. Ceptbr. babin. Bis nach Caacha, einem bubichen Dorfe in ber Mitte ber Entfernung, behålt bie Banbichaft bas traurige und gerriffene Ausfeben ber Umgegend ber hauptftabt; weiter bingus aber und von bem Gute Canoas an, ift bas Banb mit Bohnungen unb Pflansungen bebedt, weiter bin anf bem Abbange bes Plateans beginnt ein malbiger und fumpfiger Strich. Der Beg mar fur bie Abiere ungebbar. Bir banben unfere Pferbe an einen Baum und fliegen auf einem fcmuglgen Bege binab. Roch bemertte man nichte, außer bem Raufchen bes Ralles. Rach einem batbfrunbigen befchwerlichen Gange erblicten wir ibn enblich. Es ift wirflich ein fcones Schaufpiel. Dan bente fich einen breiten Riuf, ber fich ans einer Dobe von 600 Wetres berabfturat unb bier und bo von vorfpeingenben gelfen gebrechen wirb. Die in allen garben bes Prismas fpielenbe Baffer unb Schaumfaute, biefer tleine Bach, ber fich bann im Thate binfchlangelt, um fein Baffer mit bem bes Rio Magbalena ju vermifden, bie uber ben Abgrund gebeugten Baume, bie grune Lanbichaft, bie Bewegnng, bas ewige monotone Geraufch, alles ge-

3ch wollte Bogeta nicht verlaffen ober verligften eine derefichtliche 300 von der politichen Genftireton Gelambiens aufganehmen. 3ch vorbatte ben Diebatten in der einem und der andere Ammure bei und is die fenef langt Gefehuch von 191 Artifeta, weiches das öffentliche Archt bes bibet.

(Marsies Der Gerechten gibt is bier beri: bie gefenglerben, bie derinstennen. De schigferben den bie ferfennen. Die erhoffete seiner Germat und einer Sammer aber Abgerebenten. Gibt fib is überteinstammen der eine Sammer aber Abgerebenten. Gibt fib bie überteinstammen der Sammer aber Abgerebenten. Gibt fib is Derpetten ausgereben der Sammer aber Abgerebenten abgereben von 2000 Spielten oder ein Gleichmenn von 5000 Spielten abgereite. Et ihmen zu von der Propriet genemen noch 2000 Spielten abgereite. Et ihmen zu von der Propriet genemen noch 2000 Spielten abgereite und der Schauffen der der Schauffen der der Schauffen der der Schauffen zu von der Spieltfrausten in der Schauffen der der Schauffen der Schauffen

Diefe febr einloche Röberwert, wie nan fiebt, fil fich gan bem Richaisens ber amertfeniffen Genfttution erntbint, bei ihrer Seits eine Mobification ber englichen fil. Der Pelfikent von Gotumben, wie einer bet Union, verfeinmit ben drögerf, befolgte fib Armer, denn im bieffruhrten flichen fein Nette entgegenfesen und in Uebereinstimmung mit ben Richarn bie Arbeitstefen filmen.

Die Öffentlicht ber neuen Regierung befteher in Teilgagen, Joseich erumflicher. Getrage bei der Gestellungsog, Abgebei en Krungsbeiten weite bestellt der der Gestellungsbeiten gestellungsbeiten Westellungsbeiten der Verlage der bei der Gestellungsbeiten der Gestellung der Gestellung der Gestellung der Gestellung der Gestellungsbeiten der Gestellung de

## Mapitel XVII.

Weg von Bogota nach Quito über Ibague, Nelva umb La Plata.
— Popapan. — Quito.

Wir brachen ben 20. Nige, ben Bogefen auf. Ebt ich best cirkumbliche Gebeit berück, batte ich noch den gangen Abfenflicht zu ichen, ber fich von Bogein voch Sunpaquil erfervett. Innigen biefen beiten Eben. Ebt. im, von benet bit eine im Innera, die andere an der Alfte liegt, befinben fich eine Berge Electionen, bern verpflichtlich begegen, Reine, de Bedes, Popoposa und Dutlic fieb. Die arbern duttpunkte auf dem Wogs elekten wer Debeite, Wefen des ermodichts Ediblic.

Um nach Ibague gu geiangen, muß man bei ba Defa von bem Plas

Bed. Web twent Excuss, had an ben life bet Spatia ligt an mit hat shellfaller Arelf infere Shermantstalle neitherin il. Kenne March als medicifier Arelf infere Shermantstalle neitherin il. Kenne ils bet Sub ber deutschlich ils Genefinden, bet Arende and Gene for finnen; jebb 2004 et 20

Den fagenden Tag tumm wir en des Ufer des Sie Wegbelen, ir wir det dem fegenanter Pass de Lieuder übersfereten follen. We und auf der aberen Seite des Figuiffe erche fig der Tadima, desse eine Schne describen der State der des des des des des einigen Schne des Feders und des Egelen gestellt des des den ist, medfere ider Spapan und des Apa Cauce sig die in die Ho-

ning Antiquelle erflereit.

3 met Aleyn auchter gelangten wir nach Ibogne, eine burch fim Beben und in Seige ferre Gege in ber Richt von Geblögen mie Gelat. Wie feit ih, aus dwinfelen, mit efgenen Augen hie Beiter bei Seid Gebreiten bei Geblörtenerfen gelt gefan gele gelate bei Geblörtenerfen Beit geleg gelt gelte mit jenne zu vergleichen, nicht mit bet breifflichlichen Beite gleich gelte gelt geleg der bei der Beiter mit jenne zu vergleichen, nicht der Seinen des bei mit der Geschlichen Beiter gelten gelte Ziegen mit der Gebreiten gelte Gebreiten gelte Gebreiten gene Gebreiten gene Gebreiten gene Gebreiten gestellt gene febreiten Statefung bei fosbereiten Wechtenbungen gefannerit und hierzeit sich, nie beite bei beiter mitsperficht Wiesenderingen gefannerit und hierzeit zu fehr nie beite mit gestellt gelte geber der gestellt ge

( Bergnerte. ) Der Weg swiften 3bague unb Cartago geht über ten Quinbin, ber que bem Dagbalenenthate in bat Abil bes Couca über bie mittlere Corbillere führt. Dhateid fleine Moulthien feit einiger Beit su biefer beichwertichen Reife abgerichtet morben fint, fe laft man fich bech lieber von Menichen tragen (undare en earguere). Die inblantichen Arager verrichten biefen Dienft, ber burchaus nichte Do mutblaenbes bat. Bebr leichte Geffel merben auf ben Achfeln biefer fruit mittetft ftarter Riemen befeftigt und ber bequem auf biefem Geffet fornbe Reifenbe gelangt über bie fdrectlichen Schluchten und fchlapfrigen Bim pfe biefer langen Rette. Die cargueros tragen gewöhnlich 75 bis lot Rilogt. Fur 12 bis 15 Diafter machen fie fo bie Reife won 3bagut mit Cartago, bie 10 bis 19 Mage bauert. Statt biefe befchwertiche Befchiff gung ungern gu thun, furchten fie pielmebr, Arbeiten auf biefen Gebingen tonnten ibnen biefes Aransportmonopol entgieben; beshalb haben fie auf bit jest alle Diane von Strafenverbefferung vereitett. Die Befchiftigmi bes enrguero ift febr allgemein geworben und man begegnet auf ben fin-Ien Pfoben nicht feiten 50 bis 60 Reifenben, welche fich fo forttragen ich fen. Die Erdabeit ber Beifen ift in biefen Glimaten fo groft, bat icher Bergmerfebirector swei Jubianer in feinem Dienfte bat, melde er feint envullitos (Pferbe) nennt. Diefe Befchopfe werben gleich frub gefattet und find flete bereit, ben beren pon einem Beremerte sum anbern ju mi gen, und biefer bebient fich, wenn er von feinen Indionern fpricht, ber Musbrude, welche man jur Begeichnung bes Ganges ber Pferbe unb Ment thiere brancht. Diefer Aransport auf bem Ruden eines Monnes erferbert einige Gemanbtheit von Geiten beffen, ber auf bem Stuble fit

Eine falfche Berregung tonn ibn in ben Abgrund hinunter fturgen. Auf biefen Bergen hatt man an Orten an, welche man contaderen nennt, die gewöhnlich eben find, eine Quelle in der Rabe und eines Gro fir bei Sich haben. (Auf. 10. Abbitts) Kon Bogur noch Cartage triffir man gegn 60 folde connaderes. Die Mauthiettreibergefüllschefen, die die zehen einander aerübergisten, dauen fich provisierlich obiten von jaetgen und Lianen. Diese in der Glie geduuten hatten find fühlt und begenn. Erten being der Regen durch.

Itnfeits biefer Bergpaffe finbet man bie Golbbergmerte ber mittiern Cerbillere. Die reichften find bie von Marmate, in RD. van ber Bega ven Cupia am Abhange bee Rio Canca. Das Terrain, in welchem biefe Beramerte angelegt finb, gebort ju ber großen Spenit: und Porphore formatien, welche bie reichen Gotblager in ber Praving Antioquia enthalt. Der goffibrenbe Stein liegt gewöhnlich auf bem Relfen. Das Golb ift barin in oft numerflich fleinen Abeilchen verftreut. Um baffelbe ju erbale ten, mirb bas Geftein gerftampft und gewafden. In Marmata wie gu Bear be Eupia befindet fic bas Bert unter bem Abbanae bes Beraes um teflebt in einem Schuppen, unter welchem ungefahr ein Dugenb Weniden arbeiten tonnen. Gin freiferunbes Boch in bem Boben ift mit geneige ten Borpburfteinen ausgelegt und barauf wirb bas Erg, bas man in Briden aus bem Beramerfe bringt, serpocht, (Saf. 10, Abbilb.) Rach ben Berftopfen tommt man an bas Bafden. Das Erz wird in einen billernen Arog, baten, gewarfen, wo man es erft mit ber Danb abfputt, werauf in biefer Arbeit febr geschichte Rogerinnen ber baten eine febr ichnelle Rreisbewegung geben, fa bag ber fcmerfte Gotbftein allmatig ju Boben fintt. Ge find mehrere Bafden nach einanber erforbertich, um alles Goth ausaufcheiben. Die Rrauen beichaftigen fich faft allein mit bies fer Arbeit, bie eben foviel Gefchichlichteit ate Rrafe erfarbert. Gin Greote führt bie Mufficht. Diefe Arbeit ift febr gewinnreid. Alle Reuerfteine von Breg be Supia enthatten Golb, mehr ober meniger. Biemeiten finbet man, wenn man einen gerichlagt, Gruppen von Golbtroftaffen, Die über eine halbe Unge wiegen. Leiber ift bas chemifche Berfahren, bas man babel ammenbet, noch febr mangelbaft. Burbe bie Arbeit wiffenfchaftlicher betrieben, fo murbe fie noch weit mehr Gewinn geben.

Dies erfubr ich von bem Mineralogen und wir festen unfern Weg noch Reina über bas toftliche Thai Cuello, bie Stabt Con Buis unb bas getrummee Bett ber Buffa fort. Trog ber erftidenben Dige erreichten wir in funf Angen Billa Bieja, von ma wir ben anbern Zag nach Reipa tamen. Reiva ift eine ber wichtigften Stationen aon Bogata nach Guapaoull. Der Ort liegt am Ufer bes Rio Magbaleng unb unterbalt einen betrachtlichen Cacaebanbel, ba man ungefahr 2000 Labungen Cacaobabnen in ber Proging erntet. Reive, Zimana und mas bagu gebort, bat ungefibr 70,000 @ Aimang, bat in einer bergigen Gegent liegt, ichict einen siemtich betrachtlichen Theil Golbftaub nach Reina. Mußer biefen beiben hanbelegeveigen taufden bie banb:idleute aon Reiva mit ben Antamis : Inbianern Bachs und Firnis, ber bei ben Menbles ben japanifchen Bod erfent. Aras biefer inbuftriellen Abatigfeit bat Reiva teine gepfiafterten Strafen und alle Daufer find mit Palmenblattern bebeckt. Die Ginmabner find faft alle Barbige. In biefer Dobe wird ber Ria Magbaleng nur noch aan Albien aber balens befahren.

Das einigte Dbode, bas man von fleise nach Poperaus flicht, wer Gestrauen scholmt fam, fin tenden, eine Ert Gedurite ober Gerenzenfert, bei auf Alfan ber nicht mit Erbeitungstein eine Erzeitungstein der Stellen der Stellen

bir Ichger, wenn sie glauben, bost Ahier sie von Annept ermidet geraus, wereicher um ihm die kungt die vorfeilen, boller find dasm sieden mis. Der Siguese wieder die Gestelle von gestellt der minnen der Sieder von der Gestelle der von der Sieder der der Sieder die Vertrag der Sieder der Gestelle der Sieder der Sieder

All wie an den Uffern des fie Pielen und vor der Efekt diese Arms nem andemen, numfamm wer der eine des feitstamen, is deldammitte sie bludgen Bricken. Sonft wer die Kriefe der den Le Pielen delse tandbien, d. den im Pielen von einem Uffer pum andem Hindere gefannten Errief, met ben die Kriefenden in einem Demoglichen Belfel diese gefannten Errief, met ben die Kriefenden in einem Demoglichen Belfel diese gefannten Errief, met ben die Kriefenden in einem Bricken werden. Best enligen Jackern dat man diefe tandblin in eine Bricke von Bendes met einem niegland Begege berechten.

( te Plate. ) Das jesige La Plata ift nicht bas alte Plata, bas in ber erften Beit ber Groberung einige Stunben weiten oben angelegt murbe. Die Ctabt, welche beut gu Tage biefen Ramen führt, ift fiein, aber bubich und liegt febr gut. Wenn man fie verlaßt, geht man an bem bubichen gluffe Pale binauf, bis men an ben guß bes Guangent, einen affenen Durchagna über bie bitliche Corbillere swifden La Plata und Bopapan, tommt. Bie wir nach bem Paramo emporfties gen, machte bie Begetation bes Thales ben Alpenpflangen Plat. In ber Rabe bes Gipfeis bijeben taum einfae gertruppette und mit Daos bebedte Baume ubrig. Der Beg murbe an vericiebenen Stellen nicht begangen werben tonnen, wenn man nicht in gewiffen Entfernungen an ben fumpffaen Stellen gierectige Stude Bois gelegt batte, auf welche bie Moulthiere bie Beine fegen. Muf bem Paramo mar bie Buft fcharf unb tatt und bei bem tambo Corgles, wo wir anbielten, mußten wir, im Ceptember und faft unter bem Acquator, ein großes Reuer angunben. Uebrigens mar es eine Beit, in ber ber Uebergang über bicfe Paramos nicht febr geführlich war; in anbern Jahreszeiten feben ihre Bipfet aft febrect. liche Rataftropben. 3m Jabre 1819 mußte ber General Bolfvar auf bem Paramo von Bieba viel leiben und in bemfeiben Jahrr fab ber Paramo von Guonacas, mo wir uns fest befanben, 44 Golbaten und Officiere cie nes hitfscorps umfommen, welche bie Infurgenten unterftugen wollte unb aus Guropa getommen war. Reun Jahre nach biefem Unglude fab man noch bie Knochen jener Ungtücklichen liegen, welche am Abhange eines Mb: grunbes bleichten.

Unter folden Gebanten tamen wir in Popapan an. ( Peperen. ) Die Banbichaft umber ift mabrhaft fcon und reich. Man abnte bie Rabe einer michtigen Ctabt, ber geboten, welche wir feit Bogata gefeben. In vieler Dinficht übertrifft Popapan fogar Bogota. Ibre Daufer find beffer gebauet, fuftiger und befanbere beiterer. Die Beienftraße murbe in Gurapa für eine foone Strafe gelten. Mue Daufer, bit gwar nur ein Stodwert haben, fteben in geraber Linie und haben Arottoire. Ihre gange Unebehnung binburch giebt fich eine Reibe offener Balcons. Ginige ber elf Rirchen ber Stabt finb nicht ohne Gefchmad und Runft gebauet; auch bas Runggebaube und Die Dafpitaler baben teinen folechten Stol. Leiber enthalt Bapavan neben reichen und reintichen Theiten anbere vall Coutt und Comus. In bem neuertichen Rriege bat biefe Stabt mehr gelitten, ale eine anbere in Columbien. Gie murbe fechszehnmal genommen und wieber genommen, war balb fpanifc, bath nnabbangig und erfuhr alle Repreffellen ber Parteien unb alle Echreden bet Burgerfrieges. Popapan, bas swiften Bogata, ber Provins Pafto und ben ganbereien von Quito, am Gingange gu bem reichen Caucas Thale tiegt, mar ber Bielpunft ber beiben Parteien unb bas Schlachtfelb, mo fie einander trafen. Spater gerichlimmerte ein neues Giement ber Unrube bie Lage biefer Gegenben noch mehr. Diefe gange Corbillere wird von Schwarzen ober Bambos bewahnt, welche burch biefe Rampfe um bie Unobbangiafeit auf ben Gebanten tamen, bie Freiheit ber Farbigen ss erriogen. Gie beriefen binnach einen Gengref in bie Edat Bartie au wie ist name Regulitären wuchen, mu biefe Giesen zum Gegere gum Geber fam zu beingen. bie beroffnete Wocht zu hie eine nam bie Eines einem anderer Zweit zu der den gelabenfte aufliche liefent meterer aberer. Die im Affangs siefe ein gelerieber Schauser anderen der Genarien ber Weiten ihre Weiten geler Weiten der der weiten d

Die Berbitrung sen Bregann feldet fig auf eine 7000 Better, Petityen, Dabisart, Mustellen, Gereine seir Gelauen 18.0 Zwisianz gefeine berm ben Begefe nich lier Archef is Heifele, mit Zwisianz eine bern ben Begefe nich lier. Archef is Heifele, mit Zwisianz ein dem bern gefehrt fil. Die Gereim geben die fenzischen Signis ihrt zule dam jik ernel mie beite gereicht der der die gestellt aus eine gene Gelefen bis dies befreit aus der der geringen Augabi trieber Spmillen mab Gelfellichen, mehren die andere ihr pheteren und die Ausgeleich der geneten.

Alls Merkwarbigfeit muß in ben Umgebungen von Poppavan ber Rio Binager angesübert werben, ber in geofen Costaden herabsalt und bessen karte Wasser effigisner ift; und bann ber Krater von Purace, über bem fortwaternd bichter Rauch ichmebt.

Bie erteihen feine jene trausigen Artoflyvehen, die man ums growpheistlet sieter und benmeh ma. De Gerde. in Quite an Weinigs Orte mögen eine fo stieteme, fo wide bage aben als Lutte, die atte Ende mehre inse fo stieteme, fo wide bage aben als Lutte, die atte Ende von der Genne. Die Geltele mehre der Beleiser und kriensber ereiert wurde, ift, man mog fie von nertiem von der erseiles aus dirtachen mit erfange in der Talleme, her halfen der den hierarbeiten der Schwiegen (Lafe 11. Abbild.) sierefdware, oder den litera der Millende ger, Artispie delniere gereiert gefohigt werden, Millenteiger, Artispie delniere gereiert gefohigt werden, Millenteigenerferen Mantel berumpisch, wer den fin paufint wieder Jonesvon allen Geitze ist Dutte eine der materielischen Gebet, die man sehn

Dem Fremben, ber nach Quito tommt, fallt juerft bie enblofe Menge Ribfter auf, bie faft alle ichon und reich finb. Das bebentenbfte ift bas

von San Francisco, ein ungeheueres Gebaube in siemlich fconem Stole mit einer reichen Rirche, in welcher alles Golb, maffiors Gitber und @belfteine an feon icheint. Rach biefem Riofter folgt bas ber Jefuiten, weldes gegenwartig bie Univerfitat ber Ctabt, bie Bibliothet und bie Buche bruderei enthalt. Infchriften auf einer Marmortafel im Innern erinnern an bie Arbeiten gaconbamine's und feiner berühmten Mitarbeiter. Die Buchtruderei befigt erft gwei Preffen, und bie Bibliothet enthalt nur theologifche Echriften. Die gang fteinerne Racabe bee Sefuitentioftere ift fcon gearbeitet. Die breifig Bus boben Pfeiler find von corinthifcher Drbnung und jebe aus einem einzigen weißen Steinblode gehauen; anberr Bilbhauereien fomuden bie innern Banbe. Die Rathebrale ift minber bemertenemerth ale bie beiben ermannten Ribfter. Gines ibrer Aburmden, bas, wie man fagt, ablichtlich fo gebant worben fenn foll, neigt fich nach ber Rirche bin. Reben biefem Gebaube burfte noch bas Rlafter Recoieta de la Merced anguführen fenn, in welches fich bie vornehmen Leute und bie Burger ber Stabt mabrend ber Beit ber Dfter Burudatgogenheit begeben.

"Die Friertichfeiten ber beitigen Wochen naberten fich." faat berr von Raigerourt, "und mir entichioffen une, unfere Ausfluge bie nach bem Oftertage gu verfchieben; benn menn bie beilige Bocht in Rom burch ben Giang und Pomp ihrer Sefte impofant ift, fo ift fie vielleicht nicht minber mertwurbig in Duito burch bie Driginglitat berfetben. Oftern fiel biefes Jahr ben 11. April, und acht Tage por bem Paimenfonntage begannen bie Geremonien, welche ohne Unterbrechung bie gange heitige Boche binburch bauern follten. Den Abend biefes Zages faben wir unter unfern Fenftern funf Puppen ober feltfame weißgefteibete Riguren vorübertragen, por benen eine Chage Rinber einbergog. Bebe biefer Puppen hatte eine ungebeuer große auderbutfermige Duse von funf bie feche Rus bobe auf, von welcher binten swei Leinwanbflude ober lange und fcmale Banber berabbingen, welche bisweilen bis auf bie Erbe flatterten. Gin meißer von cinem Gurtel anfammengehaltener Rod, ber bie auf bie Rerfen reichte, bebedte ben übrigen Rorper. Alle trugen in ber Banb eine Rlingel, bie fie abmechfeinb bewegten. Man mennt biefe Beftatten nimas santas, beilige Seeten, aus welchem Grunde weiß ich nicht.

"Ein nech feltsamerer Anblick zeigte fich mir in ber Kirche Santo Glars, in weiche ich an beisem Zage eintral. 3ch demerkte burch bie Stie ter bindurch alle Konnen bes Alegters um einen Efel berum, um ben fie geschäftig waren, ober auf die Ante santen und beteten, ob man gleich in biefem Augenblicke beine Geremonie in ber Rieche hielt. Ich bonnte mir tos, was ich fab, nicht andere ertidren, als bag ich annahm, bas Abier falle in einer ahnlichen Pergeffion, wie ich eben gesehn, eine Rolle

"Gine smeite Progeffion, bie größer ale bie erfte mar, fam Abenbe aus bem Rlofter Can Francisco berans unb jog unter meinem Fenfer nerfei, von mo ich fie genan beobachten tonnte. In ber Spite ging eine geriffe Angabl Manner, welche an langen Stangen Laternen truatn, von benen bie beiben porberften bie Beftalt con Sternen hatten. Dann tamen mei Riguren, bie, wie man mir fagte, einen beiligen Johannes ben Evangetis ften und bie beilige Magbalene vorftruten; barauf brei almas santas, wie ich fie bereits befchrieben babe, mit bem Unterfchiebe, ball bie mittlert über bie gebern binausragte und eine lange meife Schleppe batte, melde ein als Engel gefleibetes Rind mit zwei großen Stugeln trug. Diefe brei Siauen bewegten abmechfeinb ibre Gibitden, fo bas bas Rlingein nicht aufbiett. Gine Angabl Frauen, unter benen ich mehrere aus ber vornehmen Rett ertamnte, folgten in swei Reiben und jebe trug eine Rerse in ber banb. 3mifchen ben Reiben bemertte man einige Monche von Can Francisco, welche bie Debnung aufrecht ju erhalten fuchten. Ihnen folgten wieber brei almas santas, pon benen bie mittlere ebenfalls über bie beiben anbern binmegragte, welche fcwarz gefleibet waren und ein langes Schwert an ber Seite trugen. Dinter ihnen gingen Paarweife bie Barbiere ber Stabt barbauptig und in ibrer malerifden Refttracht, welche in einer Art engen Ponchos, ber ber gangt nach gefaltet ift, und in turgen Reinftelbern obne Coub und Strumpfe beftebt.

"Gie trugen Paarmeife ein großes Rauchergefaß ober vielmehr ein fibernes Roblenbeden, bas an swei Retten von bemfeiben Metall bing. Den Barbieren folgte eine ungebeuer grofe Ergor bon vergolbetem bolge, mit einem Batbachin, mit Campen, Spiegeln und Deitigenbilbern, auf melder ben beiland, vom Ropfe bis ju ben guben in ein über und über mit Golb geftidtes Gewand gefleibet und fein Rreus tragent, ericbien. hinter ihm war Simon el Cyreneo, wie ihn bie Umftebenben nannten, ber, ftatt vereint mit bem Deilanb bas Rreug gu tragen, baffelbe nur mit einer banb ftuste. Diefer lestere mar von ichlantem Buche, trug eine Solebinbe bis an bie Dhren, einen buricbifos auf ein Dbr gefesten Dut und einen furchtboren Schnambart. Arquen mit Rergen in ber banb folgten ber Arage, welche fur gwangig Perfonen ju fcwer gu fenn fchien; bann ber Bolizeiprafect, begleitet pon smel Francistanern, mit einer arofien Laterne : barauf Unfere Liebe Aran ber fieben Schmergen, biefelbe, welche ich im Riofter Can Francisco gefeben, in einem fconen himmelblauen Atlasgewande mit golbenen Sternen barauf. Die beiben Dagbalenen fchloffen ben Bug.

"Ja gewifen Anferumgen weren Muficher aufgeftelt, veide von det ju alle indebennte Zane beren liefen, bie ich mit weiter nichts als ben Taben bet Interments bet fielen Ganoparben vergeichen fann, ber der Morienterte nagen ihr, bei gegeichen gegen ganggim eine fange, ein wenig abfdiffge Stroße bin und ihr Indiel hotte wirtlich etwas Amposentes.

"Wegen eines fortwahrenben Regens am Dienftage mußte bie Pro-

geffion verfcoben werben, welche an birfem Zage flattfinben follte. Mitt. wochs frub um gebn Uhr tam fie in folgenber Dronung aus ber Rathebrale beraus. Burrft erfcbien eine betrachtliche Ungebt Bofenbe, barfubia und meiftentheils mit einem Stride am balfe und einer Dornenfrone auf bem Ropfe; bann eine alma santa mit einem Rreus in ben Urmen ; amei Beilige, beren Ramen ich vergeffen babe; ein Detberg mit einem ben Deiland troftenben Engels ein Boco Homo, ben ber beilige Betrus fnieenb nm Bergebung zu bitten ichien; ein ungeheueres Grueifit, eine Rreuges: abnahme und enbild bie beilige Jungfrau in einem prachtvollen vellden biauen mit Gilber geftidten Sammetgewanbe, beffen Schleppe ein Engel trug. Alle biefe Aiguren gingen Leineswegs bicht binter einanber, wie ich fie aufgerablt babe. Bwifden ibnen befanben fich bie perichiebenen relie aibfen Orben, bie alle ohne Musnahme ber Geremonie beimobnten; bie Boglinge ber Schule von Can Fernando und Gan Luis, Die erftern in fcwargen weißgeftidten Rleibern, bie lestern in balb gelben, balb rothen : fobann eine Angobl von Beamten unb Officieren aller Grabe mit Rergen. hinter ber Figur ber heitigen Inngfran gingen fieben Canonici mit einer Capuge von fcwargem Zaffet auf bem Ropfe und mit Chorbemben aus gleichem Stoffe, beren Schieppe mehrere Ellen lang mar; vier große fcmarge Sahnen mit rothen Rrengen barüber murben vor bem Bifchofe bergetragen, welcher bie beilige Monftrang verbullt trug und ben 3ng befchlof. Die Menge, welche bie Projeffion begleitete, fturste fich unauf: borlich ibr entgegen und mehrmais murbe ich burch biefen frommen Gefer faft umacmorfen.

"Ain grünen Donnerldag gab es fein Propifion; man biett mer Mitt in jeber Nieche, nach wechter mar in Grad urfrichtet als Einstells beffen, welches an gleichem Lage ben helnah umfeloffen battet. Aus bief Gelachte waren for erich um but einer Wenge von Group und Heine von fein eine Bigueren ausgruugt, welche ber schliechte Geschmad ber Bewohner von Latte diereal andrings.

"Die Progeffion am Charfreitoge übertraf an Giang alle vorhergegangenen und ich wollte biefetbe nicht verfaumen. Rrub wohnte ich querfi bem Amte in ber Rirche Can Domingo bei, wo man mir eine Sabne auf. nothigte, mit ber ich in Progeffion mit gu bem Grabe gieben mußte, um bie geweibte Doftie gu boten. Die lintifche Art, mit ber ich mich babei benahm, argerte mich anfange, aber ich troffete mich, ale ich erfuhr, ber Dberft Boung, ein Englander und Proteftant, fen ben Zag porber genbe thigt morben, eine foiche Ceremonie mit einer Rerge in ber Danb mitgumachen. Abenbe ging ich in biefethe Rirche gurud, aus welcher bie Broseffion aufbrechen follte; ich trat in bem Augenblide ein, als man bie Paffionsprebigt biett. Dinter bem Dochaftare fab ich brei ungebeuere Rreuge; bas in ber Mitte mar teer, an ben beiben anbern aber bingen bie beiben Codoce, ein Beifer und ein Inbianer, - eine Ginrichtung. woburch man ohne 3meifel bie verfchiebenen Caften fconen wollte. Gin tiefes Comeigen berrichte in ber Rirde, in bem Augenblide aber, als ber Prebiger bie Untunft Befus auf ber Schabelftatte fciberte, berte man bas Riepfen bes hammers und man fab ben beiland an bas Rrens bef. ten. Ate bie Befdreibung feines Begrabniffes tam, fliegen zwei Geiftliche auf Leitern auf bas Rreus und machten bie Ragel an ben Sanben ber Duppe los, mabrent amei anbere bie Rufe toften und ben Rorper finaten : alle vier nahmen ibn tangfam berunter und gelgten ihn ber Berfamminna. bie an folndgen anfing; ale fie ibn umbrebten, verband fich mit bem Schluchgen bas Geraufch von Dorfeigen, welche bie Rranen einanber um bie Wette aaben. Dieranf murbe ber Rorper in einen fifbernen Gara aclegt, biefer auf bie Babre gehoben und bie Progeffien brach in ber groß. ten Orbnung auf.

"Beran gegen tanfind nimas santas, beren einige sie hobe Edigen tragen (26st. 12s. — 1), bas sie en die Englier des erline Eccherrete der "Düsser richten und der bisweiten dingen dieben. Ben diesen steinen keinen Apprigut dingen verschiebenfarbte Andere berah, verdes auf die Schule tern der Puppe fleten. Das Gerenald Giniger undigt sie in einer inner Schappen, der ein Angelt stem, Auf einer Tangen, die unmittelber aberan Schappen, der ein Angelt stem, Auf einer Tangen, die unmittelber aberan

folgte, befant fich ein anberer Engel und ju gufen beffelben ein baftiches ! Gerippe, bas ben von bem beilanb übermunbenen Sob vorftellte. (Saf. 12. - 2.) Run folgte eine Reihe Beiftlicher in Prieftergewandern, welche ble periciebenen Embleme bee Leibens trugen. (Zaf. 12. - 3.) Der erfte biett ernft in ber Dobe feines Rinnes ein Schwert, an beffen Spine ein Dbr gefiebt mar, bas jenes bes Maidus norftellte, welches ber beil. Petrus abbieb : barauf tam ein Sabn auf einer Stange, febann bie breibig Git: berlinge bes Jubas, auf eine boigerne Stanbarte gemait, bie Burfel auf einem filbernen Zeller, auf anbern Ragel, ber hammer and bie Rneip. gange; and fab man bie Ruthen, welche gur Geifelung gebient hatten, bas Robr und enblich ben Rod, ber ale Fabne auf einem langen Stabe getragen murbe. Diefer feltfamen Gruppe folgte ein Bug Dufitanten in Mouem Amuge, mit Masten und mit Rreppfchleiern an ihren Inftrnmenten, bie Arauerlieber fpielten. Rach ihnen fam ber Beftanb (Saf. 12 .- 7.), fein Rreus tragent und wie fruber von Simon el Cyreneo begleitet; bann ber erfte Alcaibe ber Stabt in fcwargem Anguge mit Feberbut und mit einer ichmargen gabne auf bem Ruden (auf bie ein rothes Rreug gematt mar), bie er nachichleppte. (Zaf. 19. - 8.) Gine Menge Reger, gleichformig getleibet in tonigeblanem Frad mit jonquillefarbigem Rragen unb Auffchidgen, himmelblauen Beinfleibern mit gelben Areffen und einer Scharpe pon berfeiben Rarbe, folgte. Alle follten ju feinem Dauswefen geboren. Brei lange Reiben Monche, von benen jeber ein Grucifir in ber banb bielt, tamen barauf unb por ben 3bglingen ber beiben Schuten (3af. 19. - 9. 10.), von benen ich gesprochen babe. Diefen fchlof fich ber ameite Mealbe ber Ctabt mit ber umgefehrten gabne wie ber erfte an-(3of. 12. - 11.) Sinter ibm tam ber Garg, weicher ben Beichnam Sefus entbielt, nmarben von einer Wenge Perfonen in Angugen von allen Rarben, bewaffnet mit Stoden, Cabein, Degen, Bangen, und eine Baterne in ber Danb tragenb. (Saf. 12. - 12 u. 13.) Diefe lestern ftellten bie Buben bor, welche in ben Garten am Delberge famen, um unfern beren su fangen. Man verficherte mich, biefe Rolle fen fo verhaft, bag fie von Riemanben in ber Stabt freiwillig übernommen merbe unb bag man bie Gemuraframer und Bictuailenbanbler pur Uebernahme berfelben gwinge. Den Buben folgten alle Officiere ber Gornifon mit einer Rerge in ber Danb, bann bie Aruppen pelotonweife und in ziemlich guter Daltuna. (Maf. 12. - 14.) Gie trugen bie Fiinte übregebangt, mas in Quito ein Beichen ber Araner ift, wie bei uns bas umgefehrte Gemehr. Die jebes Beloton commanbirenben Officiere waren minber gleichmäßig gefleibet als ibre Sotbaten; einige trugen eine Dienftmuge, anbere ben breiedigen Dut ober ben Afchato. Den Befchluß machten bie Monche von ga Merceb, bie Canonici, ber Bifchof, bie beilige Jungfrau in einem mit Golb und Gils ber geftidten Sammetgewanbe, beffen Schleppe ein Engel trug, eine Menge Rrauen mit Rergen und ein Peloton Geneb'armerie. (Zaf. 12. -

"ihm eine genane Borftellung von ber Babl ber Perfonen zu geben, melder biefer Prozessen bewohnen, wird bie Angabe ihneriden, bei ablem Lage in der Etabel nicht meniger als 8000 Rergen vertragt vor ben waren. Der General Farfan (ein Indianer von Gaste, von einer atten Ragitfragmille abfamment), figst mit, er abei fa 200 Piefer get

tauft, feste aber hingu, lieber batte er bas Gelb ben armen Golbaten ge geben, bie im Dofpitate tagen und an allem Mangel titten.

"Eine letzte Prozession, die Auferkeitungsprozession genannt, sand un Ofterschntage flott, da sie aber schon nm vier Uhr Wergens ausverd, so bonnte ich ihr nicht beswohnen; sie mußte übeigens ben bescheitenen metr oder minder abnitch sen.

"Die Indeiner nerfertigen bie zehlertigen Puppen, weiche mu die Alexan, neiche fie bedie kennel, nerbient dien Edmann Kalan, neiche fie bedie kennel, wat fieren Hinten hervoergeben, so. Wie sollweiten fehr geschäft is die Zeit Genauss, deren Aren sie er wie fis stellen die sie die Zeitern mit michen Liefen Puppen beraus, neiche sie sobam sieben wie die des Collina im Sande vollstemmen true derfelten.

Diefe Inbianer, non benen herr von Raigecourt fpricht, fim mit lich bie gefchidteften im Banbe. Da bie Beichlichfeit ber Greolen von jeber Danbarbeit jurudhate, fo bilben bie Bulatten und Reger mit ben Inbianern bie Claffe ber Arbeiter. Ihnen verbantt man Auche, gwie Boumwollengenge, Arppiche, Ponchos und befonders jenen mafferbichte Stoff von Gummi etafticum, ber feit turgem auch in Guropa vielen Bo fall gefunden bat. Er wird in bem Begirte Pafto nerfertigt. Außer im Inbianern non Quito, bie viel Achnlichfeit mit benen von Bogota baben, ficht man auch noch andere in biefe Stadt fommen, g. 28. bie Inbiann von Mannas aus ben Abdiern bes Amazonenfluffes. (Zaf. 11. Mbilb.) Ibre außerft malerifche Aracht befteht bei beiben Gefchiechtern in einer Ert Aunica aus earrietem Beuge, welche bem Rorper von bem Salfe bis od bie Anie bebedt, aber bie Arme und Beine frei laft. Der Ropf ift ut bebedt; bie Daare find bieweilen glatt abgefchoren, gewohnlich aber ichticht und lang. Ginige biefer Inbianer tragen eine Bagafe, bie gembhelichfte Baffe für fie ift aber ein feche bis fieben Auf langes Blaferobr, mit ben fie fieine Pfeite von bartem botge mit vergifteter Spige fechagig Schrim weit fchieubern. Diefe Gingeborenen tanfchen auf bem Martte ju Duite bie toftbarften Probucte ihrer Thaler gegen Gegenftanbe ber ameritanifchen ober europaifchen Inbuftrie ein. Die Tracht ber mobibabenben Etro ten in ber Stabt untericbeibet fich nur febr menfa pon ber, melde mit bei Bogota befchrieben. (Saf. 11. Aboitb.)

Dogleich Quito 13 Minnten vom Mequator liegt, fichert ibm bod bie Bage auf einer Dochebene, wo ber Barometer fich 20 Boll boch batt, mie Bogota, eine aleichmäßige und milbe Temperatur, welche nur von 10° til 18° pariirt. Zag und Racht fint gleich. Um bir Stabt ber machfen auf ber einen Seite nach ben Bergen empor bie europatichen Gemachie, auf ber anbern, nach bem Thate binab, bie Probucte ber marmften Breiten. Raturlich ift bas 3mifchengebiet, bas an bem Reichthume beiber Thei nimmt, bas lachenbfte und mannichfailigfte. Derrliche Deerben, lebenbin Deden von durantn und barnadesin, fcone Felber, auf benen bas Go treibe woat, bebeden bie nabe Ebene. 3br Ginbrud auf ben Reifenber ift um fo ftarter, ba fie swifden fonerigen ober feuerfpeienben Beran eingefchloffen ift; bier ber Didinda mit feiner Rauchtrone; bort bie Bergreibe Panecillo, bie wie non Menfchenhanb gearbeitet ausfieht; weiter bin ber Capambe, über beffen Spiee ber Megnator binmeglaufts noch meiter bin ber Untifana, ber bochfte befannte Bulfan, ber feinen Rrater in einer Sobe von 3000 Zoffen bat; enblich naber an Quito ber Miniffa, bet materifcefte aller Berge, ber in einer bobe von 2700 Toifen fich in gwei ppramibate Spilen fpattet.

Das ift bie Banbichaft, in beren Ditte fich Quite, eine Stadt mit 40 bis 60,000 G. erhebt. Die Saufer find von Bebm ober Lebmfleinen und weiß angeftrichen; nur wenige find von Stein. Auf ben Dachern ber Bigier fiebt man boble und auf ben Rirchen grune ober blaue Biegel. Das Innere ber Saufer ift giemtich einfach. Man becorirt nur ben Caten, in welchem man bie Befinde empfangt, und ber großte Schmud bes flebt in siemlich feblechten Malereien. Man fiebt grobe Freecobilber auf faft allen Danern, und Deiligenbilber felbft in ben Bangen ber Riofter. In ben Deden bangenbe Campen, inlanbifche Arppiche auf bem Rufboben, Schriftifde, Canapes von feibenem und baumwollenem Beugt, ein bergeibetes und mit Damaft befchlagenes Bett in einem reich mit Bilbhanerarbeit grierten Altoven vervollffanbigen bas Deublement in auten Saufere ju Quito. Bu ben Dieren gebort auch bie Borballe, bie febr fcmusig ift und im Rothfalle als Fourragemagagin, Ruche, Schlafbebattnif ber Dinericaft und obrader, Arbeitefaal und Bouboir mit Blumen bient, mebin fich bie Frauen begeben.

Der Waterschif (fi in Luite jemilich fineres Rindfleiß) ist feiter, Schwießlich nicht vielt werth. Dagegen find die Gloschet und die Generatur gestellt und des Artrefflein ausgegeichnet. Das Boilt trinfte repadens, einst Artr Globe, werden die Jauftrmüßen zu Jauren liefen. Die absem Friedpt und Gemüß find Buternan Aprell, verglebern Arten Pfleis, der Betterten, Jaunes (exctus opunda), Aguspotte (palen), Guodese (missons lange) und Steiten.

Bie febr ich auch munichte, einen wiffenfchaftlichen Aueflug nach bem Gipfel bes Pichincha ju machen, fo wollte ich boch bie Gefalligfeit meines Reifegeführten nicht migbranchen, indem ich meinen Aufenthalt in Quito retangerte. Much bier mußte Raigeconrt, ber in feinen Unterfudungen fo ausbauernbe Reifenbe, meiner unvollftanbigen Mufferung an Dilfe tom men. Bei feinem Aufenthalte in Quito 1830 machte er biefen Ausflug mit einem columbiichen Dberften, einem Freunde ber Geologie gleich ibm. Gie pertiefien bie Ctabt auf ber Ceite ber Recoleta be la Merceb und befanben fich eine balbe Stunbe fpater mitten in einem Rreife von fcnetigen Dies. Bur Rechten nach G. gu erichienen in ber Ferne bie weißen ries fenbaften Boben bes Iliniffa, bee Chimboroso und bes Cotopari, mehr in ber Rabe ber Tunguragua, ber Cinchulagua, ber Antifana mit bem Gute, bem bochften bewohnten Puntte auf ber Grbe, und enblich gur Binten bie Giericher bes Capambe. Ueber biefem Puntte begann bas Plateau bes Didinda, bas in ber Gefchichte bes Lanbes megen eines enticheibenben Rampfes berühmt ift, welcher bie Rrage ber republifanifden Unabbangiafrift lofte. Dier auf ben Doben bes Panecillo batte ber General Guere mit feinen Columbiern gelagert, mabrent bie an Quito gelehnten Spanier biefe Stabt gu vertheibigen fuchten. Bei einer ftrategifchen Bewegung begegneten fich bie beiben Armeen auf bem Platean bes Dichincha, mo ein etbitterter Rampf begann. Guere feste feinem Rufe als gefchidter Benerat bie Rrone auf und bie vollftanbig gefchlagenen Spanier raumten von enn an befinitiv bie columbifden Provingen.

Gegen 11 Ubr dam Reigiereurt um Juste bes Butlans, 100 Zeisen wir bum Arzeiter, am. In bester Schol wor ber fielt. Begen int feinem wallentigen Steinen bestreut, welche unter ben Sässen weggletten, und in ber binnen fusst erward des Alzenen fung um sich geber. All der Beischaufteit auch jeffe ein im ben Deren und er samt sich sich derhandssig am Kande bei Kreatris nieber. Alls er wieber zu fich fam, untersüchte ter kan Det.

"Der Kreiter," fagt er, "fichen mie wieltlig unermeftlich zu fein, well dem Bottle gerabe über der Elitte sprevete. Der Abdamy flie, fi meit des Ange beninderingen kann, fo lanft, ded man hindinkeligen Edmert, aber ich woget mich nicht aber fund Schriebe bei blundter, meil ich mich wer ben feinfrigen flechetet. Der Kreiter habet einen Jaret Schreiten flechetet. Der Kreiter habet einen Jaret Schreiten flechen. Dech gietet es, mas fich mich getre bei betreiten Währen. Dech gietet ein, mas fich mich getreffen meint, Erlichen der Edwern eine tette eine meint erführen bennte, Erlichen, we der Schwei eine

gang gefchmotgen ift; am Raube geigte ber Thermometer 5° uber bem Giepunter.

"Balb nach unferer Anfunft behnte sich die Wolke, welche den Krater bebeckte, mehr aus und hällte auch uns ein. Wir stiegen beshalb wieder hinad nud in einer Biertelftunde batten wie unfere Manlibiere erreicht."

#### Manitel XVIII.

Weg von Quite nach Guapaquil. — Chimborago. — Guapaquil. — Cotopari, Guenca und andere Stabte bis jum Marannon.

Irefeit um auf bem Wege nach Acoupe voer bat bab mit Zogwe beicht, welch ein für bei übsgeberem höhet halibed Gemächs fein. Die Einem berichten, der diesenlich verfliß Sie bah mit, erfligt die feit feiten Bendels, die Milte mit einemand, die Argent giete angenen gente Affig mit aus der den geine gefrag mit Etrim geschessen Bedieren giete Affig mit aus der den preifen wie Gefrage der Gefrage der Gefrage der Gefrage der Gefrage der Feit giete Milte Affigen erfligt, die Kriefe bei Milte der erfogt. Diesentlien befüllte man auch biefen Gest meb erhöft dann ein feite karte gefrage Gertränt.

Diefer gange Begiet von Columbien bat fo viel auf bie Wiltehrenden jen von ben beifigen Erberfehrtrungen 170r um billst geitlen, berren-Spuren noch fieldter find. Wir follten fir befonders ju Ambette, ju Gavoncta nut in von triegen. Den frei meiberfinden. Wan fielt an abbiefen Drien eingeftürzte Mauern, die Riemand feltbem wieder aufrichten konnte oder mothen.

Ambato, so nie ben nebern Zag andamen, if eine hölfes Gelbe, if fa M Big bis to Stöten blieft oschlieren, se Gestelleren, se Gestelleren gestelleren der Gestelleren G

Radderm mir en bem flitter Kambate bingspess metern.

(nimsteam) gelanger mer in hat derförige. Ben hat Zushe , bem
einigten mbjelten bestrette av her einigten mbjelten beitre Britter hat bet einigten bestrette auf her Ernste mit mit hat bem Bilde den Möjhatenpa sanfin, he impedeuter Gese minnelly, beren merle Den bem Bilde hat Möjhatenpa sanfin, he impedeuter Gese minnelly, beren bereife Denne Britte Britter Britter kan beite den beiten Britter Britter kan beiten Gestrette Britter kan beiten Gestrette Britter kan beiten Gestrette Britter Britt

Won bem Spunfte, wo wir uns befanden, was der Chimbocagi werbleitinsfüsigig für eine mich biere die der Wentleiche der dem Chammonthales durch der Zeine Geste der der der der der der nicht Liese der Der Tambo fügs bereite 1500 Zeifen dere dem Wertersigheit, gelt. Diese biefe Champhon mid geher den, fann fich für einer Gestellung von dem pedalgen Bergisferne moden, das fich ver und von India aus narchti dere und nab die zu dem Promos von Alfand von der Berneit in Ba. den Geligene, der Highliche, den Bezugen, den Gespon, den Jistoffe, den Gespontrage, der Gischoche, von Bezugen, den Gespon, den Jistoffe, den Gespontrage, der Gischochen der Gischochen den Jistoffe, den Gespontrage, der Gischochen eine der Gischochen der Jistoffe, den Gespontrage, der Gischochen der Gischochen der Jistoffe, den Aufleiche, der Philipsiche, den Weissensteile, des der Gischochen der Gischochen der Gischochen film. Geste finden der zu ertrefern, festellen, wenn men an henn hinget, wirt eine debt kliften a ver man de Gelffe infekte.

Wie waren in desse Andiel einer niefensestem Ratur verstnafen, als erwal Kenna untern Aufmertssnafen dombentett. Gile dereit Cumme jag über dan Ich Jahnet bereitst ber umd da einige dieser abereitste der umd da einige dieser abereitste der bei dereitste umd gewantets Ausstehen, ihre Rung Poblisspanneli inertifferen mich dennafis aber erst spekern isperne, herm eigentischen Retertaben, sollte ich die Kratungefchichte biefer nahiem. Der ein der eine Bereitste und den der eine Bereitste nahiem absiehen Abieren fablieren.

Eom Baile bed Schinderungs bis and Generacial identer life bat Nation her Eambliche midermalis. Auf it is excline Geldericht noon Generals eine Bestellung der Bestellung der Bestellung der Bestellung der Bestellung der Bestellung der Gestellung d

was über ben Boben erhöht; sie haben eine Beranda oder Ansengaterie. (Acf. 1.3. Abbild.) Haft alle sind von Rober gebaut nub sie haben van Breubtes einige Aische, einige Seubte und bie nothwendigen hängematten, welche aufsen unter ber Beranda aufgebangen werben.

(Guapequil. ) Die Strafen von Guapaquil find breit, aber fcblecht arpflaftert ; bas Gras madit an perfdiebenen Stellen. Die Baufer find von bots und alle haben, wenigftens in bem eleganten Stabttheile, vorfpringenbe Balcons, unter benen bie Borübergebenben fic por bem Regen r. fchuben. Dirfe Balcons fint mabre Außengalerien, benn fie reichen rund um bie Daufer berum. Benn man fie mit Berbangen verfieht, welche bie Geeinft bewegt, fa werben fie fur bie Bimmer ein Mittet ber Abfühlnna und bes Schutes gegen bie Connenglut. Bon Außen feben biefe Baufer siemtich aumlich aus. In ber Regenzeit verwiiden fich bie Malereien, mit benen man fie bebedt, und laffen auf ben Mauern nur ungleiche und verschiebene Rarben gurud. Das armfte Biertel ift bas bes Pulvermagngins (Poudriere). Die Baufer ober Butten finb bort pon Robr obne Mortel bagmifden, mit Dadern von Blattern ber wilben Banane, wesbalb fie mehr Bogeitafigen nie Menfchenvohnungen aleichfeben. Die Echeibemanbe in allen Saufern Gnapaquite find von Erbe, bie fich swifden Robr befindet. Diefe Bauart erwich fich als febr nutlich, ale ber Abmiral Buife bie Stabt bombarbirte. Geine Augeln, von benen man noch überall Spuren fieht, machten bios ein Boch in birfe Manern, mabrent fie fteinerne gertrummert baben murben. Die Stabt wird burch eine Pflangung von berrtichen Cocuspalmen in gwei getrennte Theile gefchieben.

Envoquil, eine Geehonbefftabt mit etwa 22,000 Geelen, hat ber eihnte Beette, von benen eine Menge Schiffe hervorgeben, welche auf ben umeritanifden Meeren fabren. Man nennt fie bas Bezerfinal Celum:

Golumbien. 61

tiens And das fir eine Galfficheriechte and ein febr beitucht gefehrt. Auf bere Albeit liem bie erweißigt Golfe. Gerabe am Geben Lauf bere Albeit liem bei erweißigt Golfe. Gerabe im Einspang ihres Sofias erzieht fich ein Felfen, wer wegen feiner FamAnnetspole Ceite im Eichgenunde hief, wedt er in einziger Anfertungen,
befehrets am Werre uns, walfenmen wie ein mechtlicher Aleper ander, kenn der Amme and der Reut liegen. An eine Gefel von der Annetspang in d

26 hetre Gusspaul in meine Reifersette aufgenemmen, um mich feir med einem derein Preus einzeiglichten auch ere Backle Haglichigte mit deite im des ist date überfagt bette, zug ist au ver, meine bergituillehn Berchemann penech versymmenn, nie de jan als vom Enne bet Bass weise. Ben Luite aus sich sich bette fah siefe Gipuren jarze ellen derichte, viele Sagan inventre, mode ist zu der einem jenam ber Greinen bei nach einung ilinausfahren. Gewanqual leitern meine Gekanften betert bezund, danzequit ihr des tat Eunsteh, kas Mingel Gertzlige se in Etgarf, die Affenzy des Kagliffen humann Capace, als 1988 Frannisko Phiperro hier par erfinmatie erfolgt.

36 mußte bemach unteren nub über Dutto gurudgeben, um ges Munnen nub met Munnen oder Bellien einschieften melle. Auf deter neuen Reife bennte ich den Staten Staten Staten ifeben. 201 foll ungangbaren Wegen tam untere Gerecone am Fusfe best Feuter speinken an und hitt in bem Arienten Durce, das feiner Rumen

( Cotrocat. ) Der Cotopari ift ber bochfte ber Unbenvulfane, welche in neuerer Beit Musbruche gebabt baben. Geine Bobe mn 2952 Zoifen übertrifft um 800 Detres bie bes Befune, wenn man benfelben auf ben Gipfet bes Dies von Zeneriffa feste. In biefer Bobe it ber Cotapari nicht minber furchtbar und nicht minber gefürchtet. Rein Rrater wirft mehr Schladen unter judenberen Bewegungen aus. Die Lunamaffe, bie ibn umgiebt, murbe einen anfehnlichen Berg bilben. 3m Jahre 1738 erhoben fich feine Stammen 900 Metres über bem Rrater; 1744 borte man in Banba, b. b. 200 Stunben weie, bas unterirbifche Getbfe bes Berges. Den 4. April 1768 fpie ber puttanifche Rachen einen felden Midenregen aus. bas es in Ambato unb Nacunga buntel murbe and bie Bewohner nur mit' gaternen nmbrraeben tannten. Im Jabre 1903 ging bem Musbruche eine feltfame Erfcheinung voraus. Die Schichten ewigen Schnees, welche ben Gipfel bes Berges bebeden, fcmolgen faft mit einemmale und ließen bie ichmargen Mufenwanbe bes Regels nacht. In bem Augenblide, als bie Ericheinung fattfanb, batte fich feit gwanpig Jahren an ber Deffnung bes Rraters fein Ranch gezeigt.

Der in CED. pan Onita tiegenbe Cotopari ift unter ben Riefen ber Anben einer ber regelmäßigften und fconften. Ge ift ein volltommener mit Conce bebedter Regel, ber fcarf von bem Duntelblau bes Simmels obfticht. Diefer Gismantel verhallt bie Unebenbeiten bes Babent fa mabl. bas teine Steinmaffe, feine fcarfe Ede bie polltommene Gbenbeit biefes Rracts ftort. Es ift ein Buderbue von blenbenber Beifie. Rabe an ben Ranbern bes Rraters fieht man inbes Reifenbante, bie fich nie mit Schnee bebeden und von weitem wie buntelfdwarge Linien ausfeben. Diefe Gett. famteit ertiart fich entweber burch warme berausquellenbe guft aber burch ben glatten Abhang biefer Geite bes Regels. Der Rrater fcheint aon eis ner Bafaltmauer eingefchloffen an fenn, Die leicht gu ertennen ift, wenn man bie Balfte ber Bobe bes Berges erreicht bat. Man ftrigt leicht bis an ben Buf bes vulfanifchen Regeis auf einem mit Bimsfteinen bebedten Boben binauf, mo einige Bufchel spartium supranubium machfen. Darüber binaus und an ber Grenge bes emigen Conees muß man anbalten.

Eine ber charafteriftischen Seitsamfeiten biefes fo regeimäßigen Regits ift eine halb unter bem Schner begrabene Felfenmaffe, welche bie Gingeberraen ben Ropf bes Inca nennen. Rach einer Boltsfage foll bie(Des verichiteter) Rachbem wir einige Stunden in Cotoparl verbracht. Riestoenba. folugen wir ben Beg nach Agrunge ein und fanben über Ambato bie Abeitung bes Beges, mo einer nach Guapaquit über ben oftlichen Abbang, ber anbere nach Guenca und auf ben Marafion über ben weftlichen Abbang ber Gorbilleren fubrt. Bir reiften auf bem erftern weiter und tamen nach bem neuen Rio : Bamba, ba bas alte burch bas Erbbeben am 4. Februar 1797 vollig eingefturgt worben ift. Die jebige Stadt liegt in ber Gbene von Zapi, Die offen, burr, fanbig, faft obne Baffer ift und nur bier und ba einige fleine tegelformige Berge mit febr breiter Bafis bat. Das von feuerspelenben Schlunben umgebene Rias Bamba wird nur tangfam wieber aufgebaut, als wenn bie Ginwohner, im Schred vor ber Rataftrophe, bie Steine in ber Befargnis aufeinanber bauften, fie eines Zages wieber aufammenftargen an feben. Der Unblid ber alten verichtungenen Stabt rechtfertigt fatche Beforgniffe. Es ift ein grafticher, nicht ju befchreibenber Unbtid. Die Stadt murbe gleichfam aus ibren Burgeln geriffen ; fein bous blieb verichant. Auf einem Raume non etwa einer Riertelfinnte trifft man nichts als umgefürste Rauern. gefallene Caulen und Saufen Mauerwert. Ungebeuere Biode murben in weite Ferne geichteubert. Es fteht nichts mehr als gwei Bogen einer Rirche, und auch biefe tonnten fich nur burch anbere Ruinen aufrecht bals ten, melde ale Stuben an ibnen liegen. Babrent ber Rataftrophe fturste ein Theil bes naben Berges auf bir nngluttiche Stadt und vollenbete baburch bie Schredensftent. Jest nach acht und breißig Jahren noch tonn ber Reifenbe fich fent Racht bentlich vorftellen.

Sien Ries Sende sembrten wir uns nach Gouneste, wo man der Stellungspunt bre beiden Gentliterungspeig fehrt nam, von deren der eine nach Eh, der andere nach D. Liuft. Guamste ift ein belöffen Der urtem beim Flatze und mar einem Zufen Beitaus und mar einem Zufen Beitau und mar einem Zufen Beitau und der Angele Kleiche Beitauf und der Angele Kleiche Spieler und der Kleiche Im Zufen kleiche Jehrenberte der ernichte ist eine zahle riche und beitageriche Bestelltrumg. Im Zuber 1700 ziehen der Zufende werden den Angele der den Angele kleiche Angele der den Zufende der Beweiter den Beitauf den Bestellt den Beitauf den Bestellt den Beitauf der Beitauf de

Gn Manif, einem Buchen wan 6500 G., beginnen ble biefern Stöftere, stellere necker erft am Exerce reinigen. Beifert bis, ja Duma Ghese, noch bem meten Platena, bas fich auf hen Geröfferen von 0° 16 2° [1 50. binglet, richden eine Gelöffenstellt, neche und ein angebeurer. Somm bes olltieine Angelein der Steller der Steller eine Angelein der Steller der Gestellt der Steller bei der Steller der Steller bei der Steller bei der Steller der Stelle der Steller de

spieligen, benmet man burch Jomes Lietze, die Dreft, bei ungellet ein betrieften Jehle till geit Delteit is dam ficht nam imme die iln auf Schlang, ein Arient Philosophie, den Arient Spielierun, we man hat in nicht. Eine Jier Limmt aus die Schlang, ein Arient Philosophie, dem an finne bei Elizu, aus der Prannes, dem Arient Schlang, der Schlang der Schl

In heiter beite und immitten beier Nature fielt mas bed impolients betrettent ber proche der Jause. In Wog mit bebaumen Steinen jur Seite, jug fie fig. auf ben Berchtlanffen und der Schieffent in den kannen von die fin fin auf dem Anden beiter Schieffent in. 30. einem Raume von die im Soon Weterst Edngs behölt biefe Breise fin am hiefelte Richten, Bette bei der Schieffen ab biefelte Richten, Bette bei der bei d

Benn man ben bem Paramo von Affuan nach C. binabfteigt, finbet man ein prugnifches noch wichtigeres Bentmat, ben Ingapica ober bie Refte bee Canar. Ge ift ein Dugel mit einer Plateform. Dier erhebt fic in einer Sobe pon 5 bis 6 Metres eine pon großen bebauenen Steinen gebilbete Mauer, bie ein regelmäßiges Dogt bilbet, beren große Achfe 38 Metres lang ift; bas Innere biefes Doals ift mit reigenber Begetation gefdmidt. 3m Mittelpuntte bes Raumes ftebt ein 7 Meter bobes Daus, bas nur wei Bemacher entbatt. Diefe beiben Gemacher batten, wie bie Bebanbe in herculanum und wie alle Gebaube Perus, im Anfange feine Benfter. Best bat man beren gwei bineingemacht. Ihrem geneigten Duche nach find fie ben europaifchen Saufern febr abntich. Diefet Gebaube, welches eine Wet Mifftarhaus gemefen ju fem fceint, ein fleines Rort als Etappenort auf biefem Bear, in meldes fich bie Incas Abende einfchloffen, wenn fie fich mit einer fleinen Bebedung von Gugeo nach Quito begaben. Diefes Gebaube bat bie ungeheuern Steine micht, meide man in allen Baumerten in Guben Berus finbet. Meofta bat gu Zigguanaco achtgebn Buf ienge Steine gemeffen. Gin anberer Reifenber maß bergleichen an bemfelben Drte, melde 29 bis 30 g. lang maren. Bu Caffar baben bie langften nur acht guf. Beniger ibre Dage ale bie Bleichheit ihrer Bearbeitung zeichnet fie aus. Gie find fo rein bebauen, bağ man mit Dube Mortel in ben Bugen bemertt. In einigen anbern Bebanben bafeibft fieht man eine Mrt Mortet von Mephatt. Die Strine von Canar find Trapp . Porphyr, ber Felbfpath in fich ichlieft und auferft bart ift. Gie icheinen, wie bie Steine bes Palaftes auf bem Berge, aus großen, brei Stunben weit entiegenen Bruchen bei bem Ger von Gutebrita bezogen gu fenn.

War-fielt ned auter Steine bei ben Derson von Allone. Des Sied bed Josight, was die fielt Gelaute feiter fielten in des in den gelauter Siege zu einer Speilt, reche Intel Sie Sonie ist die Gelaut, genante bei A. De beim vorleicht Der zu du terze Steilteit und Steinen verbeit fich des liefelte Sied Steinen bei Steinen verbeit fich des liefelte Sieden ist des Steines bedach (dass der Steinen verbeit fich des Steines bedach in der Steinen verbeit fich der Steinen bei der Steinen bei der Steinen d

Cornen. ) Das in einer bureen und fanbigen Gbene erbaute Come bat fcnurgerobe, meiftens gepflafterte unb burd liefebes Baffer bemafferte Strafen. Die von gebranhten Strinen erbester Daufer fint miebrig und in armfetigem Stole. Unter ben Rirden ift put bie bes ehematigen Befuitenftoftere von einiger Bebeutung. Die etm 20,000 betraarnben Ginmobner fint arbitrentbeile Runffeutt und Satmerter, Bier bis fünftaufent Inbianer merben ju ben fcmerften Arbeiter gebraucht. Die Gegenfianbe ber betlichen Fabrication beffeben in Bem mollenseugen, Buten, Confituren, und Rafe, ber bem Gefdimode nich ten Permefantafe gleicht. Guenca erbait von Binra Bhummolie und Ceft, ben Guapaquil Rrie, Saty, Miche, Bein, Det, und Faientr ven Co ropa, pom Quito einige einbeimifche Stoffe ber berrifden Bifter tot Lora, meiche bie Grenge ber gegenwartigen Republit bitten, s. & tie fconfte Ching, melde man fennt. Es tiefert bofde allen biefen Drien bir Erzewaniffe feiner Inbuftrie und feines Bobene. Dos Ibal Baute, in bin man Duedfilberminen gefunden bat, gebort ber Stebt Guenca. Can Grflevel an bem Supan, Urcu und Dimteceo geboren ebenfalls babin. 31 biefen Begirten, mo es Berge giebt, fammett man Cochenitte unb Gob. In ber Rabe, ju Guagual Guma, fieht ein Berg, auf bem bie Jabient, wie man feat, von Beit ju Beit ben Manen iberr Intas einigt jung Rinber opfern.

#### Brapitel XIX.

#### Geographie und Gefchichte von Columbien.

Dhateich neuerliche Briffigfeiten bie burch ben Geift Botivars und bas Schwert bes Pada gegrimbete Republif in brei verfchiebent Republifen getrennt au baben icheinen , fo tann wien boch gegenwartig biefe Staaten noch in ihrer ungetheilten gage und in ber Gemeinfchaft ber Intereffen jofommenfaffen, welche fle gur Groberung ihrer Unabhangigfeit fo ftart machte. Daf Columbien brei Bonptftabte bar: Duite, Caracas unb Bogetas baß es brei Dberbaupter und brei potitifche Grunbaciene anterfennt, ift etwas mementan Moaliches, ein Bufall, wie er in bem leben ber Rhe nigreiche und Republifen vorfommit; wenn aber bie Bermanbtichaft ber Bitten und Oprache, wenn bie geographifde Lage, bit frubere Gefchichte, bie Bleichbeit bee Cultus' ein Bolt mie bem anbern verbinben, fo finb Spottungen felten von lamare Dauers gewiß verbinbet fie ein neuer Bereiniaungepertrag. Columbien wirb biefer foberatiffifden Reigung nuchaeben; bie ewige Bernanft wirb, fraber ober fpaier, bas wieber verrinigen, mas seittiche Beibenichaften attrennt baben: Diefes Refnitat icheint mir unvermeiblich au fenn, und bie cotumbifden Staaten find beebath in bies im Abriffe in ihrer compacten Berbinbung betrachtet worben.

Die Stagnstiff Gefumben ligst seifigen bem 12° our on spart, þat för, map prifieden hen 12° úr um som 3° 43° m. b. en spart, þat sle eine Ausbebaumg som 470 litture trom 18° 43° m. b. en spart, þat sle eine Ausbebaumg som 470 litture trom 18° en som erfamtligen Deten, spæng in 18° en bot amtillifele Meter, in D. en sen arfamtligen Deten, tot engiglef Benom som år Bertiller, in D. en sen arfamtligen Deten, 18° en sen arfam Deten som ble Kleppbil Genational. Delfer agrefe til det en arfam Deten som ble Kleppbil Genational. Delfer agrefe klentskyrrife Genation um ble Kleppbil Genational. Delfer agrefe tritten som in Genation um ble Kleppbil Genational Genation bletten. Det ritten som in Genation um ble Kleppbil en Genation bletten. Det ritten som in Genation um ble Kleppbil and to the Klempol. gweite umfaste bie Begirte Cumana, Barcetona, Caracas, Barinas und Guvana.

Rein Gebiet unter bem Simmel gewährt Gelegenheit an ergreifenbern und ernftern Stubien. Muf ber einen Geite erheben fich unermeftliche Reb ten und Ploteous; ouf ber anbern gieben fich ebene Cavannen wie ein Meer bie an iben Bug jener Retten. Bei ihrem Gintritte in Columbien theilt fich bie Corbillere ber Anben in brei fieinere Retten, von benen eine einzige, bie mefifiche, einige fcneeige Gipfel zeigt, melde unter bem 70 55' f. enbigen, um erft bei bem Chimborage wieber ju erfcheinen, mabrent bie vereinigte mittlere und oftliche Rette von ben bewalbeten Bergen pon Lora ausgeben, um über Quenco ben Stod bes Affuan su bilben. Dier beginnt eine anbere Theilung ber Anben, welche burch bie Arbeiten ber fransofifchen und fpanifchen Aftronomen berühmt ift, bie von 1735 bie 1741 bier einen Grob eines Erbmeribians mogen. Diefe Arbeit wurde burch Bergleichung ber Doben ber einen und ber anbern ber Retten gemacht, welche eine 6 bis 8 Lieues breite und 75 tonge Gbene trennt. In einer fo unbebeutenben Ferne binter einanber ericbeinen in ber Musbeb. nung biefes Plateaus in 2B. ber Chimborago (3350 Zoifen), ber Cotocache (2570 Toil.), ber Iliniffe, ber Bidinda (2191 Zoil.), ber Corason und ber Corqueirage; in D. ber Antifana (2002 Zoif.), ber Cotopari (3070 Moif.), ber Aunguragug, ber Capambe, ber Capaup. Mebrere bies fer Dies find vultonifc. Die mittlere Bobe bes Ploteans, bas om Rufe biefer Riefen bintauft, beträgt 1600 bis 1800 Toifen. Mus ibm und gwie fchen bem Itiniffa und bem Cotopari geht ber Stod Chifinche aus, ein fcmaler Damm, eine bloße Abtheilung bes Abates, bie Baffericheibe swis fchen bem atlantifden und bem großen Dceane.

Beiter bin ein wenig über 3barra und immitten ber mit Schner bebedten Gipfel bes Imbabura und Cotocacha gruppiren fich bie beiben Corbilleren in eine einzige Daffe, wo bie Buttane Cambal, Chiles unb Dafto ericheinen. Dier sieht fich, 1600 Toffen über bem Meereefpieael, bos Blatean von Pofto, bas Abibet bes Mequinorial : Ameritos, bin. Benn mon on bie norbliche Grense gelangt, treten bie swei Anbensmelge von neuem bervor und bilben weiter bin brei Retten, von benen bumbolbt bie erfte oftliche Corbillere nennt, bie nach D. vom Rio Magbalena tauft; bie andere bie mittlere Corbillere, welche bie beiben Thaler bee Rio Magbalena und bes Cauca trennt, und bie britte bie meftliche Corbillere, welche fich von B. vom Cauca giebt. Diefe lettere, welche man auch Goebillere bes Choco nennt, bie am meniaften befonnte von ben brei, ift in Bergieich zu ben beiben anbern nicht febr bod, obgleich fcmer angang. tich und von foredlichen Begen burchfdnitten. Der Gulminationspuntt biefes Softems icheint ber Die von ga Zorre su fenn, und auf einer bies fer Grennen finbet fic ber Ifthmus von Ropfubura, ber berühmt ift, feit ein Monch bier bie Bofung ber Durchichneibung Ameritos in gwei Feft tanber su finben alanbte.

Die mittlere Corbillere, weiche bie Proving Untioquia burchzieht, gabit mehrere noch unerforfchte Doben; fie theile fich unter bem 6° ober 7° ber Breite in amei Moffen, eine in D. swifden bem Rio Magbatena und bem Cauca, bie anbere in BB. swifden bem Cauca unb bem Atrato mit bem Berge Canta Rola als Gipfelpuntt ber erften unb ber Gierra be Abibe ber ameiten. Beiter bin entzieht fich biefe Rette ben geologifchen Beobachtungen. Eine Menge ordnungelofer 3weige laufen verworren nach 92., um mittelft bewalbeter und fumpfiger Plateous fich ben Bergen bes Ifthmus von Panama ongufchließen. Gin anberer Stod ber mittlern Corbillere, melder bie fleine Rette von Guanacas und Quinbin bitbet. tauft nach D. von Bopapan über bie Platraus von Mathafa, bie Parames von Guanocas, Suita, Iroca, Aetima und Ruig, geigt in biefer Musbebnung einige vullanifche Dice wie bie von Cotana unb Purace unb fcblieft in R. Die Proving Popapan burch ibre Berbinbung mit ber tietnen Rette von Choco. Diefer Theil ber mittiern Corbillere enthalt bie bochfie bobe ber norblichen Unben, ben Die von Zolima, ber 2965 Zoifen boch ift.

Die bftliche Corbillere, ber bie Schneelamme abgeben fo ignae bie

Anferbalb biefer Retten iduft eine, bie ein befonberes Softem au bilben icheint, ob fie gleich einen Berbindungepunft mit ber oftlichen Corbitlerr bat, - namiich bie Rettr bes Ruftenftriche von Caracas. Bon ber Sierra be Meriba geht bir oftliche Corbillere wirflich in ben Paramos von Timotes, Riquitae, Bocano und las Rofas fort, worauf eine febr beutliche Centung eintritt; taum perbinben einige bobe Blateaus, wie bie pon Gerro be Mitar, Die Unben bes Innern mit ber Ruftentette. Bu Barquefimeto beginnt ber Stod bes neuen Ruftenfoftems. Die Rette verzweigt fich ba nach RB. über bie Sierra be Coro ober Santa Lucia unb nach RD. über bie Berge von Puerto Cabello und Billg be Gura und bilbet fo bie oftliche Mauer einer großen Ginfentung, beren Mittelpuntt ber Gee von Maratapho ift. Muf birfer Binie nach D. bin finben fich gwei paral. tele fleine Retten in einer Entfeenung von 12 2. von einanber, find aber mit einander burch ben Ramm, ben man Alto be las Cocupas nennt, und burch ben Sianerota verbunben. In ber norblichen fleinen Rette finbet fich bie bochfte Spipe im D. ber Unben, bie Gilla von Garacas (1351 Moifen). Uebrigens wechfett ber Rame biefer Ruftentette nach ben Orten; fo ift fie s. B. bas Gebirge von Core, von Caracas, von Bergantin, von Barceloua, von Cumana unb von Paria.

In hierer Breite was noch B., ja jurifient was Mercheijn van Der ein nab jumen von Bewensple erfeldt flu eurwestet is Geruppe Gant Gereie, bie mit Schme bescheft 2000 Zeifen bei fil. Se hoch dere auch 600 Gereye fil., de jedent fil fich des mit vem Gereje ber Gestlieren met burdt juridig -Hafterfelt zu verfelden, jurifier ben einer Geht noch Gerecel, auf her auch ver Gereppe von Bartine, bei fellett auf her geleben fil felt und bet Grouppe von Bartine, bei fellett auf her geleben folletten.

Des find bie Berge Chrimbtent. Ben ibren febereign obien einem nach der beiten. Dessen am bie me Rerre der Zustlien zu je zeichvolle Gerichen zu de ficht gestellt der Bereich gestellt gestellt

Wen der billichen Geits ber Anders Cemmet eine Menney Schaffe, Billichen Schroeber von mehr die bei beim Gerblinge, ben Allengemeiteren und Orteneten, noberen. Sien dem A. Bertlemperde M. die jur feinfellen Germannen der Germannen der Schaffe der Schaffe der Germannen der Schaffe d

in dem Gaustern vertrügig find, der Rie Wetze, der auf dem Pachagatiere und dem Rie der Jagust Einzends befehrt, der Typer und friespektrichen Befülflich. Bennt deit Befülflich ein Driences erreichen, hat der Füsse der eines von Einze der Beschelle der Beschliche der Beschelle der Beschliche der Beschelle der Beschliche der

Es hendliet, is pen johen mit Chaper bebedem Bergar ober vom gleigfgaftette Ennes gelübet, po bien mit Beldern bebedt, på har ur. Ard Genen zigland, entjält bleife gerfe Gebeir alst Elimete, alt Zemperturen, find sit Zehergeriet for der Belgen bei Ennes bei den ble zu bem Gipfet ber Taben zihlen blei Gelembert tierres callevele (heft Eabert), hen Sinmentstäre und en Schfinn-thiet, tierres false (feit Tabert), parsones (andebeutt dechtenn) und neredon (mit Echter to verter deben). Bleistenin geschert ein am helfett Geberge als beit fere verter deben. Bleistenin geschert ein am helfett Geberge als beit fere partigi, ill ficen bei 400 Zellen ble they gemilderen der 100 de fir gleich, de 1500 dals, bei 200, and the parsones, (fife), and the Gebergeriet, gleitt man vier Safrenşeiten, pael trechten und part segerriche, ble erfindgleitt man vier Safrenşeiten, pael trechten und part segerriche, ble erfort. Gellen regart et in den trechten Safrenşeiten, und be man ibr ma Zequ und Kendgerieten. Gellen regart et in den trechten Safrenşeiten, und be men men bei filteren faz Geg den Signen. Der Schwine iß der Fellen bet gar necht filteren faz Zeque bet Signen. Der Gebeine in der bestände bei den bei den bestände in der Safren bei den between der filteren faz Zeque bei Signe ber ginn-

Das Abierreich bat ebenfalls bie anbern Banber nicht zu beneiben.

Man fat Kregs wilber Lier, wie der Togger aus Colluns, ist wore nur mit gemigkert vendricht anfehre mehre, fo betweim wie dereit der für gest Tagel aufgeber der schoer Lieber, der ficher fo Gere, die Mandliere ist einhalt vollegen der ficher Abfere, die Pferke, mat dehr ben hirfch, die Khen, die wilber Agere, die kamen web net Glegorichfe, fis Lieber erriegen nieden Arm nu Bischen, Ppeschen, present alle allen, gebreiche Affen wer welchieberer Jacob, freilig aber auch eine Marf wern, gebreiche Glegosen mit den werterlieberer Berbeit der auch eine Marf wer abferdiere Glegosen mit werterzielere Dekert geber der

21 Gelmbet 1609 blieft taub einfelt, bei in miern Zeger, jelle , finnen Ramer erkeiten bat, mer et was berumpstehen Bilderflosiften bewöhrt, beret einige nöß erflöser, mit bei bei dat für eine Bilderflositen besteht, beret einige nöß erflöser, mit bei bei dat für eine Bielen
außen. Man voll, des Gelmunde nicht ein bei gentlicht betreiten bei der
tre Gestelle und bei besa del Dregen gemüllert hatte, filte er
tre Gestelle zu der hat bei der ben nenen nach Peterte jaz. Im
diet 1400 beiteten Olieke mit Amerige Gedprett beit Mutterrung ist im
der Spiele salt 100 Olieke mit Steiner bei gestelle der jaz Dedre, man hatt gestelle der in bei Zusere bei Endel ung der
den, man hatt gestelle Colonier, der in bei Zusere bei Endel eingebrunge,
m. nich mar ist megriese Colonier erfürft, mis gleg, mit Gebild wish
Gegerte, in beit Endeller hierin, um harves im beiter.

Mattheid meren hie Gyanier in Eines und, best anthellen Sauh ferlient, der die erfün Schritte bleier Zentautur von füllerd aus ferläust, der die erfün Schritte bleier Zentautur von füllerd aus stad bezichnet. Bezgebens wollter einigt feremm Gefüllte baggert eine Genetien vorgeben anderen der Schrifte fest Sauh Ampus bie annen Indentier in Günge miest erwender bie Minner James der die Schrifte der Schrifte

Dat wer bei Zuffen ber Allfra in ber erfin Jeit ber Erstering bie bahf wer der erweiftlich Beweifen auf die Allfreite befreiert genofen web batte feinsterig bie Etlanen im Jasern berührt. Der in auch zur Allfreite bei erste der aber berührt, web find bis Preinis Gundlemmete nare, werde een Gelinater. Die Enters, dwosen dem Ellenge der werbeite Defer ingere Gemann, der gehörtigke een allen, refannte sie erfold Derbetrugt, Orfegelere der Gerträght ern allen, refannte sie erfold Derbetrugt, Orfegelere der Gerträght ern allen, refannte sie erfold Derbetrugt, Orfegelere der Gemeine, der gehörtigke der Gerträght ern Gemeine der Gemeine der

In biefe gewerbfieifige und friegerifche Gegend beang 1506 ber Spanier Gongalo be Quefoba. Dit 600 Infanteriften und 80 Reierem ber-

foigte er bie Eroberung, bie nach einem Jahre benbigt war. Ungefabe ber beitte Ihrell ber Spanier fiel, theile ofe Opfer bet Giinnes, theile unter ben Girriden ber Indianer, aber Luefeba blic herr bes Lanbes und gründete barin bie Gtobt Boogte, in welcher er florb.

All is Spanier deren bei landet wenn, leden is fer derrichelt bei beligen. Diefe Laug Gebreungsfriej sicht is Jask ber dienigken eine der Schle, febr gefreungsfriej sich tie Jask bei Singeberann, westigftens im der Schle, febr gefreudet. Die flete bis wenn beiden liegen, er felden an Zwen par Arbeit zu wiedern auch bei der Schle der S

Diefe Broningen, melde man bomale in bae Rhnigreid Ren Gronaba und bie Capitainerie Cararas thefite, wurden von Spanien frieblich regiert bis 1781, mo in Rolat einer brudenben Abaabe Bocorro, an ben Thorrn ber Dauptftabt griegen, fich emporte und gegen biefelbe sog. Die fer pou bem Erzbifchofe geftillten Bemegung folgte 1794 rite allgemeine Erichatterung als Birfung bes großen Anftofes, ben bie frangbiifche Revolution ber Belt gegeben batte. Die Cache ging fo weit, bag mau in Bogota bie Ertiarung ber Denidenrechte bruden laffen founte. Dieft bumpfen Unruben bauerten fort und nahmen balb nabe, balb fern Hegenbe, oft febr geringfügige politifche Greigniffe jum Bormanbe, selor ten fich 1796 in einem Mufrubre gu Caratas megen einiger polizeilichen Magregein, 1797 in einer Militarverichmbrung, bie in Guapra unterbrudt murbe, 1806 in bem Berfuche Miranbo's, ber unterbrudt murbe. fobalb man Renntniß bavou erhielt, und enblich enticheibenber 1808 bei Beiegenheit ber Gefangennehmung bes Ronigs von Spanien, Ferbinanbe, ben Rapoften enttbrout batte. Die giten Banbe, welche bie Colonien an bas Mutteriand fnupften, waren nicht mehr ftart genug, als bag eine Memberung ber Dyuaftie fle batte angieben fonnen, ohne fie ju gerreifen. Mober bas ber Rationalficia beleibigt mar, tamen bie religiblen Intipos thien gegen eine Ramitie ins Spiel, welche bie pabfiliche Autoritat nicht gefcont batte. Cobalb bie Abgefaubten bes muen Couveraine in Caracas antameu, brach eine Emporung aus. Muf bie Proctamation bee Rb. nigs Jofeph antwortete bas Boil mit bem Rufe: "Es lebe Ferbinanb!" Duito erfiarte fich 1809 fur unabbaneig. 3mer murbe biefer Berfuch biesmal verritelt, aber ein Jahr fpater wieberbeit, ohne einen anbern Gine fiuß auf bie bochgetegenen Wegenben ju haben. Rur in Caracas befeftigte fich bie Emancipation. Den 19. April 1810 erftarte bas officielle Manie feft einer Infurcertiontjunte bie Trennung gwiften Spanien und Colume bien unter bem Bormanbe, bas lestere wolle feinem leaftimen Bouveroin Beebingnb treu bleiben. Bogoto antwortete auf biefe Aufforberung ben 23. Juti baburch, bas es ju ben Baffen griff. Man nahm ben Bieefonig feft, ben man beichutbiate, Amerifa an Rapoteen vertauft su baben, unb fchidte ibn unter Bebedung nach Chrtagena. Mis biefe beiben faft afriche geitigen Infurrectionen vollig im Gange maren, fuchte man fich unter eine anber su verftanbigen. Gunbingmorce mochte Benesuela Groffnungen, bas legtere abnete aber ichen ein anberre pelitifches Con. Die Junta mar einem Conoreffe gemiden, meider ben Anfangepunte unb bas Maris ber Mevolution nicht mehr annahm. Den 5. Juti 18!1 fprach bicfer Congreff bie Unabbangigieit Beurgueias aus. Die Acte ertfarte, man erfenne feir nen Ronig an und werbe fich nur einer reptafentativen Regierung unterwerfen. Erwa im Dary bielt ber Compret feine Cipungen in Beieneig

Ball begannen indes aber auch die Zage bes Kompfel. Die Sonnier hetten noch Armpren im bende. Sie rücktei gegen bie Aufrühren. Die Bertifteli Schwootten, als 1982 eine Erbebern die Geled Geroren vollig einstigen, neiche Umgüle in der hand der Prieffer eine Worff wurde mach den Wert einer Aufrechten der Vereinstelle Gennen Wertbereter voorter, der werd der Vereinstelle von eine Gennen Wertbereter voorter, der

imi Mragues . Their.

gunftigt burch biefen panifchen Schreden, Beneguela wieder. Raum bileben noch einige Insuegenten unter Miranda, ber eine Capitulation unterzeichnen mußte, weiche man gleich nach ber Abschließung verleste.

Die Repreffatien ber Gieger riefen im folgenben Jahre eine neue Dopolition bervor. Diesmat fant an ber Spige Boiivar, ber bisber nur eine untergeordnete Rolle in Puerto Cabelle gespiett hatte, Bolivar, beffen Rame fo fonell berühmt werben follte, ber Gobn biefer Banber, abftams menb bon einer gamilie Mantuances, welche bon ben erften Groberren Ameritas hertommen follte, ein thatiger, geiftreicher, fübner, fluger Mann, ber auf ber beften fpanifchen Umiverfitat gebilbet mar, Guropa gefeben und tennen gelernt batte und erft feit furgem mit ber Zechter bes Marquis von Uffaria perbeiratbet mar. Riemand befag mehr ale Bolipar jene überlegenen Gigenfchaften, burch bie man auf bie Daffen wirft; Borguge bes Rorpers, bes Beiftes und bes Gemathe; einen fleinen, aber frafrigen und aut gebauten Rorper; ein fcmarges Muge voll Acuer, eine Ablernafe, ernfte und ftrenge Bage; Unmuth im Gefprach, gludliche, oft febr mibige Ginfalle, bas Salent zu beobachten und bie Leute zu mablen, Uneigennut. Errue, Begeifterung, Daffigfeit, - Bolivar batte alles, mas einen Mann ther bie gewohnliche Reibe hinaus erhebt, und überbies ben Billen, bas Biei au erreichen, wie bie Ausbauer in ben Mitteln, obne welche ber fcarffinniafte Ropf nichts ausführt. Das mar bas neue Daupt ber tolumbifden Revolution, bie unter ibm einen anbern Charafter annahm. Er wollte bie Befreiung Gubameritas. Cobalb er erfchien , vereinigten fic alle improvifirten Daupter blefes Unabhangigfritefrieges um ibn als ben einpigen Mann, ber ben gemeinfamen Rraften bie norbige Ginbeit ges ben tonne. Der junge Marine, ber Cumana aufgewiegelt bette, Rivos und Bermubes beeilten fich, in Berbindung mit bem Obergeneral an treten, ben ibnen ibr autes Giud fambte.

Den 4. Auguft 1813 gog Bolivar ale Gieger in Caracos ein und murbe ale Befreier Benegueias begrußt. 3mei Jahre lang fampfte er graen bie fpanifchen Truppen, foliug Monteverbe bei Maug Caliente und belagerte Puerto Cabello, bas von ben Spaniern lebhaft vertheibigt murbe. Benn bie Infurgenten bamais fich batten mit einander verfteben tonnen, mare ibre Gache gewonnen gemefen, aber innere Bwiftigfeiten theilten bie Columbier. Die ben ben Spaniern aufgewiegelten Reger unb Mujatten ertiarten fich gegen fie. Ge mußten au gieicher Beit Uneinigfeiten im Innern und Truppen nach aufen befampft merben. Dennoch miberftanb Bolicar bis ju bem Zage, we ibn bas Blud unter ben Mauern von Cartageng verticf. Er murbe bier gefdiagen, trat von bem Schauplage feiner Giege ab und jog fich nach Jamaiea jurud. Rach feiner Abreife fchien bie Cache ber Infurgenten verloren ju fenn. Cored. licht Repreffelien festen bas Canb in Ochrecten. Cartagena ergab fic. Rurino, welcher bie Armee ber Unabhangigen Ren Granabas befehligte, murbe gefangen genommen und ericoffen. In Onito, bas bie Spanier eroberten, wuebe je ber funfte Mann ber Garnifon niebergemeheit. Canta Fr be Bogota, bas Morillo unterwarf, ber neue von Spanien geanbte General, ein Mann mit ellernem Ginn und Muthe, murbe ber Schauplat blutiger binrichtungen. Gechebunbert Berfonen fanben bier ihren Aob, barunter ber Chemifer Cabal und bie Botanifer Caibag und Logano. Gin folder Buftanb forberte Rade, und ber Rader fam.

im Marie bieft nichten ber eine Gefen lingerbede Geries, bei der Gestellen der Verlegen der Gestellen der vollet die Gestellen der vollet die Gestellen der vollet die Gestellen der Verlegen der Gestellen der Verlegen der Gestellen, eine Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen Gestellen, werde der Profesione der der Verlegen feldeter im Der Verlegen der der Verlegen feldeter der Wenner Manner aus den kennt der Verlegen felden, merchende mas der ober der der Verlegen felden, werden der der der der Verlegen der Verlegen der der Verlegen der Verlegen der der Verlegen der der Verlegen der der Verlegen der

Diese Breiseiten Stales-'s felefen fic bab die Ungefriere; Benbe an, meich es Gerrage Gammanes, ben ist fir eil zu są bet in bei Schrage Gammanes, ben ist fir eil; ung he in bei Schrägen war, in bir Ghenn bei Japen trich. Bah felginn bei Schrägen wer, in der Ghenn bei Japen trich. Bah felginn bei Schrägen bei Schrägen bei Schrägen gegen der Schrägen bei Schrägen bei

Se unterflügt degann Belivar jan glerridjen Klübjde, ja kan lange Gilde and langide nie einander wechteten. Benquise wurt sign land durch den Sing von Bertelson ferigirmacht; die Schiadr von In trid verrieith die Annektundit der Poel; an der Germpe der Annel. Gern des Elne von 1877 wurze die Parteien, 10,000 un der Jahl, herre des Deinsects nach Apurc, darten einen Joh in Kru Gernado nach besche Jahl Wergenis wir einen Tabel der Diffen der Gelte der Jahl Wergenis wir einen Tabel der Diffen der Gelte der Jahl Wergenis wir einen Tabel der Diffen der Gelte von Paris.

Die erfin Aciling im I. 1818 weren nichter geletich, is den inge Monanten ehr ist Genge wo her intenhologigelt in Spiel. Seine Benanten der ihr Genge wo her intenhologigelt in Spiel. Seine ber fein Supatpearettie in Augustum genommen hotte, wo er einen die opigen Bitterie Gelumbien, genomm zu den bitterie der geng spiel Bitterie Gelumbien, genomm zu die der hie Edwick von son Koierne, umb beneret ferm wer die deletige, bei für die ein hie Zimson Koierne, umb beneret ferm wer die deletige, die zu die ein hie Zimson Koierne, der der der der der der der der der die der die Zimson Koierne benecht, feitzt feben nach der Gerbiltere gereite, entgelie "Die die der der der der der der der der der die der die Zimson, bei fennlig feitzt der derpten quegerfein, fem her er nur montdar, norde der Zimpan keftigen, op glit Zimpli ein, mer zum unstidert den Bestelle, dier zum Pacifikenen ber eraumbiligen, Stynkil die service.

Ge war aber nur eine precaire Unabhangigfeit, fo lange fic neb fpanifche Truppen im ganbe bielten. Bolibar fuchte ben Reinb von neun auf. Ea Zorre, ber an Morillo's Stelle getreten mar, erwartete ben @ tumbifden General in ben Ebenen von Calabogo, mo eine fur bie und bangige Armee enticheibenbe Schlacht erfolate. Diefer teste Gico mit toum errungen, ais bie Epifobe ber Revolution ber Cortes in Spania Amerita einige Rube tief. Done fich mit bem Mutterlanbe gu verftinte gen, hielt man fich gegen baffelbe in einem Buftanbe unbeftimmer Rit tratitat. Mis fpater eine Reaction eintrat gegen bie Cortes auf bem er ropdifchen Beftlanbe, fonnte Morales, ben man gegen bie Cotumbier foit te, bas ffelb nicht balten und mnite fich in Maracapho einschliefen, w er fury barauf jn capituliren genothigt mar. Die lesten Diage ber Rift pflangten einer nach bem anbeen bie gabne ber Unabhangigteit auf. Bit biefer Beit icon hatte ber Congres pon Encute bie Orognifatien bil Canbes geregett. Gine noch jener ber Bereinigten Staaten gebilbite 6:2 fritution beidrantte bie Macht bes Prafibenten, ber bis babin ein bit Dictatur befleibet batte, und frate beftimmt bas offentliche Recht ber neun Staaten feft.

Des freie Columbien tonnte feine Freiheit nicht fur befestigt balten. fo lange bie Spanier vor feinen Aboren Lagerten. Die Unabpingigleit Sprais, bei Spanien noch autrichan mort, mußte erfeigen. Beiliose aus der Einer Geren der Löfe Geren der Löfe Geren der Löfe Geren der Löfe Geren der Geren der Spanie und Anzeige der Geren der Ger

Ceit biefer Beit ift Spanien gang bon bem amerifanifden Beftianbe verfcwunden und bie bortigen fpatern Rriege maren Burgerfriege. Co ift es immer. Die Organifation toftet mehr als bie Groberung fetbft. Bolivar, ber mit 583 Stimmen von 602 jum Prafibenten ernannt murbe, wollte fich mit rubigen nub friedlichen Berbefferungen befchaftigen, ale Paes auf Anftiften ber Bewohner von Beneguela fich von ibm trennte. Der ehemalige Bwiefpalt ber beiben Provingen geigte fich von neuem. Bolivar begab fich an Det und Stelle und bampfte bie erfte Bemegung ; aber balb geigten fich anbere Uneinigfeiten, bie nicht immer feicht su be-Limpfen maren. Der Biceprofibent ber Republit, Cantanber, bie Generate Daes und Corbona, Freunde Belinar, wurben feine Rebenbubler. Er hatte ferner fowohl gegen Militaranfftanbe, ale gegen einen Bruch swifden Columbien und Beru zu tompfen. Man bettaate fich über Bolis par und befculbigte ibn, er ftrebe nach ber Dictatur. Da giaubte ber Prafibent, bie Leitung ber Staatsgefchafte nieberlegen ju muffen; er gab feine Demiffion, nabm fie auf bas bringenbite Bitten noch einmal gurud und gab fie bann unmiberruflich 1830. Balb baranf, ben Gram gebeugt, ftarb er, fab mit Leibwefen, baf Columbien ieben Zag etwas pen ber compacten Rraft verliere, bie er ibm ju geben gefucht batte, unb ermabnte noch auf bem Sterbebette an "Ginigfeit! Ginigfeit!" Dan follte meinen, biefe Borte eines Mannes, ber fein Beben ber Unabbangiafeit feines Baterlanbes jum Opfer brachte, fonnten fur bie, welchen fie gaiten, nicht verloren fern. Dogleich in brei Staaten getheilt, geht Coiumbien gegenmartig auf ber Babn rubigen Fortidreitene por.

Ruch per testen Crysniciaes meis das Gebeite der Arrystiff Geteme bei da pield Porgariermes gefelder "Umbehammer, Genede, Gwarpequil, Allary, Gauss, Magheira, Wester, duits, Crimercs, Maturia, Bengela und Hibmah, ender einbern im Englirt und bei die andides der Gemeinden gefolien. Im Gater 1801 trennten fich bief punkt Dezpertement, im mit Betzerling kart Gestarten Glabauertick zu die ber, melde auf den bei ferziegische Gestarten Glabauertick zu den Gemeinder der vongelte Großen Gestarten Gebonscher Gestarten der vongelte Großen den der Gestarten Gebonscher Gestarten der der vongelte Großen Gestarten Glabauertichen Luien. Die Gefenmungelt vor Glementen biefer verfalleben Dezerte tras State angebet, ein Birtert cresifier Worfe, ein Ageit Johinner, ein tras State angebet, ein Birtert cresifier Worfe, ein Ageit Johinner, ein

Diefe verfchiebenen Racen find angleichformig ubee biefe Dberflache perbreitet. Die vermifchten Creoten, bie Greoten von reiner fpanifchen Abftammung und bie feit fange bort mobnenben Gurpder baben feinen Character, ber von jenem verichieben mare, welchen man in allen alten foanifchen Befigungen wieberfinbet. Ge ift biefetbe gaftiche Gravitat, biefetbe freundliche und murbevolle Ditbe, biefelben Gitten, biefelben Gebeunde. biefelben Gewohnheiten, ebele und fcone Charnetere, bie, beffer ausgebile bet, noch beffere Refullate geben murben. Ungludlicher Beife entnernt bas Glimg, befonbere in ben marmen Bonen, bie forperlichen Rrafte unb perurtheilt ben Rorper faft jur Rachtaffigfeit. Dies ift bas großte Binbernift ber Entwidelung ber Inbuftrie und bes Aderbaues eines Canbet. für bas bie Ratur übrigens fo viel gethan bat. Ares biefem Wibermillen graen b'e Danbarbeit verfertiget man in Columbien Leber, Marofin, Zuch, wollene Deden and baumwollene Beuge und Dangematten, und gwar immer mit unvolltommenen Mitteln, benn bie Mechanit ift in bem Canbe noch febr weit gurud.

Die Bobenerzeugniffe find reicher und mannichfatiger; fie besteben in Caeao, Baumwolle, Raffer, Buder, Indige, Aabat, Stieren, Manithieren, Pferben, getrodnetem Bieifche, Totubalfam, Sauten, feinen Tichiere, Bau-

und Karbebolgern, China, Coffia, bifaen Manbeln von Juvia, Saffaparille und anbern Mebiginalpflangen, Banille, Rucu, Golb, Platina, Gilber, Rupfer, Steinbl, Bint, gufammen fur eine Cumme von 10 Mill. Diaftern. Für biefe Gegenftanbe begiebt es aus bem Mustanbe Camitot, Cafimir, Much, Baummollenmaaren, Mutlin, Dute, Domenfchube, Banber, gezwirnte Ceibe, Strumpfe, Tuder, Stangtneifen, Stabl, Bieiplatten, Bein, Manbein, Rofinen, Branntwein und eine Menge anberer Artitel. Die vorzügliche ften Safen, in benen biefer Banbel betrieben wirb, find Guegra, Rio Dacha, Cumana, Bercelone, Santa Marte, Cartagene, Chagres, Portobello, Pacama und Gupaquil. Die Lebhaftigfeit ber Beichafte auf biefen Martten murbe ber Staatetaffe pon Columbien bebeutenbe Ginnahmen fichern, wenn nicht eine faft offen betriebene Schmuggelei jum Theil bie Silffquellen vernichtete. Die Muffage pon 18 bie 30 pat, von ber Ginfuhr und ben 12 pot, auf bie Musfubr brachte im Unfange bem Staate 40 Millionen ein; gegenwartig befaufen fich biefe Ginnahmen taum auf ben vierten Theil. Die Rinangen eines Staates tonnen übrigens nach langen Rriegen und bei bem erften Berfuche eines neuen Gefetes unmeglich in einem blubenben Inftanbe fenn. Um bie Rudftanbe feiner Schulb ju begablen, mußte Columbien in England eine Anleibe von 40 Mill. Piafter aufnehmen, melde gegenmartig an ben vorzäglichften Borfen Gurepas notirt wirb. Durch ben Frieben und ben Sanbel wirb biefe Anteihe getilgt werben; bir bilfsmittel Columbiene find groß und muffen noch mehr gunebenen.

Bir haben bei unferer Erforichung einen Theil ber wichtigften Stabte tennen gelernt; bier feigen nun biejenigen, welche wir rechts ober lints an unferm Wene liegen jaffen mußten.

In bem Dep. Gunbinamarca muß anfer Bogota, ber Damptftabl, Ruge ermabnt werben, welches ber Dr. Roulin nebft Comonboco ale Urfprungebeter jener iconen und sabireiden Smaragben anzeigt, bie im handel unter bem Ramen Smaragben von Deru befannt finb. Diefer gelehrte Ratueforfcher tonnte angeben, um ben Reichthum biefer Mine ju bemeifen, baß fie 1600, b. b. 56 3abre nach ber Entbedung, an 26. gaben an bie fpanifche Regierung faft 300,000 Piafter bezahlt batte, obe gleich bie Comuggelei fo graf mar, baf man bie Grube verichtleffen mußte. Gie ift feitbem mieber geöffnet worben und fangt an, wieber Ertrag gu geben. Anfer Zunja und Donba enthatt biefes Dep. noch Mariguita, bas megen feiner Golb : unb Gilberawerte berühmt ift, melde eine englifche Gefellichaft bebaut; Can Juan be los 2lanes, bas bie Grenge ber Browing mit ben Ebenen bes Dringero bifbet : Xn. tioquia, Gig eines Bisthume, Daupteet eines Begirfe; 3bagut, Canta Rofa be Dfos, bemerfenementh burd feine reichen Golbmar fcen; Debelin, Dauptort bes Begirte Antioquia, eine Stabt, Die burch ibre Einmobnergabt, ibre Schule und noch mehr bnrch ibren Sanbei wich. tig ift.

In bem Dep. Craaber findet man außer Duite noch Rio Bamba, Ambate, Eemeralbe, berühmt burch feinen Cocco, und Gualia Bamba, wo ein in bas Gebirge gehauener Beg beginnt, ber fich eine Beretreffunde weit binniete.

Das Dep. Gunpaquit gemabrt nichte Mertwurbiges als bie hauptfindt umb bie Infei Pung, Die beibe bereits angeführt worben find. Alleap, das Imp., wo mir bereift Cuenta um feim Pacannst, Gan Jaco, dars um feim Wildre gefehr zhen, enthát nach acume, das bar burch feine Coldbergwerte mir die Kuinen ber alten Erste Charles un na metrodichig ill, wecht, auf dem Nomme der Cettilleren an der Greigt von Prut tigen, ein dern Ausm. no man feinempreche Gernsch um freu tigen, ein dern Ausm. no man feinempreche Gernsch mit höheren aus Horphyreldferin, Arümmer von impofanten Gelduben mit der Ausmarf finisch, abs in Kande das Annach harbeit, das in Kande das Annach harbeit, das in Kande das Annach harbeit, des in Kande das Annach harbeit, das das in Kande das Annach harbeit, das in Kande das in Annach harbeit, das in Annach

Des Dip, Gaute gieß anfer ber ebenfalls bereits ernchinten Saupt aber Bona an noch Caif, neb wech feine Beoblerung mib fein Schule michtig fit Barbacaas, Cartage mit there Gelbergwerten, Is euabe mit feinen Platitionminen, Gon Buenaenntura, empfellens werth purch feines Bein Bei, den ber ber ber Proving merth purch feine Bai, wie nichtig Auf blo , der Sauere ber Proving

Chore, bie em reichften an Plating ift.

Die Press Glesse iff ber fenferfet Zeit in von gang Columbien. Die Steffen Leffen bei erne Wieselfen Leffen Gemenstegeise neutherigens. Get ergent fact best gang: Zobe. Xuf cinem thenfan Bielen von 200 bie 207 Zob Die hiel hart man Geblu wir Patten, zu von nach ein den Bielen auf Wilselfen zu der Kreifen der Leine Auf einem Aufmahren ist ihre Wieselfe best eine Aufmahren und am Kunde beställte fin auf Philaten auchen Aufmahren weren, füh dem den Kunde beställt in auf Philaten auchen Aufmahren weren, der der Aufmahren der Aufmahr

In bem Dep. bes Ifthmus liegt Panama, bie Samptftabt, bie theils aus Strob, theils aus Dalg befteht. Gir bat eine Rathebrate und eine Edule. 3bre Strafen find eng und fdmusig, aber bie Ranfmannstaben merben fo reinlich und nett gehalten, wie in feiner anbern Stabt Cotumbiens. Die Berbitterung von Panama, bie lange übertrieben worben ift. aberficiat nicht 10,000 Geelen. Der tetbige und ungefunde Boben wird bas gange Jabr binburch von Regen überfcmemmt, ben ibm ber eine ober ber anbere Deran fchiett. Muf bemfelben Ifthmus, aber an bem anbern Meere, tient bie Ctabt Gruges gang vorzuglich an bem Chagres, ber rubig babinflieft und tief ift. Dichte Balber, bie von taufenberief verfciebenen Bogeln und Affen bewohnt werben, umgeben Cruges. Daffelbe Dro. bat noch Cherrera, Rata, und tos Cantes, ficine Ctabte von 4 bis 5000 E., und enblich Porto Bello, beffen Rame in ber Sanbelsmett einigen Ruf gehabt bat. Die Spanier hatten biefe Stabt la Sepuiturn de lus Europeos (bas Grab ber Guropart) genunnt. Aron einigen Arbeiten jur Berbefferung bes Befunbheiteguftanbes ift biefer Ruftenftrich noch immer gleich ungefund, und Porto Bello gabit gegenwattig toum 1200 Seelen.

1200 Betreit.
200 Begebeiten finden fic anter ben bereits frieden Stille mit Categ gen, 30 mpre, 6 mot Wartes, 200 bei geboch nech Dann, eine Keine Globei in ber Mitte, bit men jur deutsch ber Repair den Dann, eine Keine Globei in ber Mitte, bit men jur deutsch ber Repair mochen weitler, ist Caterne, her am ernigfine ungefambe Drit in der Prevein Gartagenn, Alle in, berech fielen Belgem berühen, und Aurbace, ein Ende bereit Der in der Gereite Geschliche Belgemein der gestellt der Gereite Belgemein der gestellt der geste

tane) tiegen, melthe Roth auswerfen.

In dem Den Soprac benarft man Bojaca, das durch im Kildergeber Spenier abl berühmt ift, Schragalaria, en Madllactstert,
wo die Gelumbire das Bild der Zungfran soderin, Ganta Gefa, eine
bei Gelumbire das Bild der Zungfran soderin, Ganta Gefa, eine
Grabil Grutta, berühmt bengt der Graper om 1981; Geverter,
Grabil Grutta, berühmt bengt der Graper om 1981; Geverter,
bei legten Ziedenberter Die erfin Fauten der ährtyde sosiainen in Gotter
bei legten Ziedenberter Die erfin Fauten der ährtyde sosiainen Scharder in Scharfe der Scharfe der Scharfe der Scharfe der Graper
Greten der Scharfe der Scharfe der in der Scharfe der Graper
Greten der Scharfe der Scharfe der in der Scharfe der
hand der Scharfe der Scharfe der in der Scharfe der Scharfe
west einer Schafe von innighten Zieden gefrangt, Das Opfer wer ein
bei der Grafe der Scharfe der Scharfe der Scharfe
bei Berne, Beginner L. Der gesen werze in dem Zumpet der Gemate trei,
bei fehren, biglichert. Der gesen werze in dem Zumpet der Gemate trei

bis Becafiche bertfjessehert und bruch feine Muscher tertwirftlich beit, am an Aiseine felt in Schwerf feiter man fin ge ber Gebeit, eine ine Generutur, undes die Gederte bes Generalfüll fallebet mis den Dreife gegen der Generalbet den beit Dreife gegen bei Geste bei der Leise der Leis

Das Depeniemt Julis des nur ist ierrits gefebem Beite, ma catophe an einem gefen Eu, Ger am Mrribe. Die Dem ment Drinete unthilt außer Angeflure die Gebrie Korline, finner, Banteat, ib beolderfeit bei Rhifte Agunt, Gopene, in bern Bill, Spaniffen mit coeffelne fembelische Agunt fich beide Generathe, am gibe som Genutyler, weich de bereite Geseich Generathe, am gibe som Genutyler, weich der der des Generathe, am gibe som Genutyler, weich bei erfen Geseich Generatheiten beiten. Das Departement Bengant, bet odipe in der der nochen bie mit weichtigen Gebre, Gertzef, Guzzeg, Montener, ethnicklier fichieff, wenn men un Cummane, Alexap, Mancleurer, Gertzef, pieltre, Jamennace und Berreten geferwech sie.

## Mapitel XX.

Brafflien. - Fahrt auf bem Maranon.

We beginnt ber Warreiben, welcher iß fich geweicht, bes bie eine in fich gelnieme, doch im Marren behätzt, wenn die Refflich ben blied ner eller in fest geben der Marren bed ber Eleis netwer Auf einem auf feinem bend die fleier Carffchung Angeurspan wie Gleisen, weber tlespell nich Zabren weiter unten der neue Wareiben, nab derricht Sie Seinmerk, we nicht Anngeurspalls I des find Festpan, werder in gestpopstifere Kachmund, werder blitz.

macht blitz.

Der Zaugeragus ohn neue Karolien, auf bem ich mit deiber delt, mus er und her Tüturtrijmen bei Zaugesantligfei für die delt dem Zaugesantligfei für den kommt aus bem die Bauer (Leuri Sochs) auf einem geben geben gemannliche Zahnen. Die er und prich gest des Bauer bei für für mich, juhrt er ungeligt 100 fürset nag MRZ, gestlen prich gemannliche Zauges der der der der der der der gemannliche State der der der der der der gemannliche State der der der der der Kaufer im mod Einen in hat einemiche Witter, fo bei er auf hieft für Schannerfal in fich für estauss Rechte prichtigt.

Gudwinge, wo ich van 22. Kroeb- entem, ift her fanbengejord at 5 mm. Jas finjelg "Ennspetrations," contact (in jehr soch, not fin 1, 20 And langer, 10 2- better Sirie deur Unien aus gefem mit her mit jehrensegensteren Ginnegen. Gibt bei Debinson vertration in Sirie der Sirie der Sirie deur Sirie deur Sirie des Siries (in Siries auf Siries (in Siries auf Siries). Siries des Siries (in Siries) siries um fo arbiern Bogen beidreiben, ie idnoer fie fich unter ber baft ber Gingeborenen gefentt baben.

Drei Zagereifen unter Chuchunga flemmt fich ber burch ben Cantiago verarbferte und 200 Rlaftern breite Maranon pibalich swiften smei pertitale Betfenmanbe gu nur 25 Tolfen Breite gufammen, als wenn er bie Banb ber Corbilleren burchbrochen batte, ba er nicht boffen fonnte, borüber binmeg ju fteigen. Diefe Enge, welche ber Pongo de Manseriche brift, glebt fich von Santiago bis Can Borja und fann gwei Bieucs lang feon. Die Schnelligfeit ber Stromung ift bier fo groß, baf man mit Mube ertennen tann, mas bor ben Mugen porübergicht. Man unterfcheibet nur nebeutlich einen langen gewundenen fcmalen und tiefen von bem Baffer aufgebobiten Gang mit prismatifden Belfen, bie uber bas Flufbett bangen. Ginige Baume, bie oben auf ben Banben erfcheinen, bilben über bem Strome grune Botbungen und verfchleiern bas wenige Licht, meides von oben berabfallt. Baconbamine bat berechnet, baß feine balan (Rios) an biefer Stelle smel Riaftern in ber Secunbe gurudlegte. Die Rabet murbe fur ben berühmten Reifenben faft verberblich. Gein Rios blieb einige Minuten an einem Baumyweige bangen, ben feine Leute im Baffer nicht bemertt halten.

Heber bem Bongo be Manferiche erweitert fich ber Maranon unb breitet fich gemöchtich in einer fumpfigen Gegenb aus. Es giebt bier nicht mebr Betfenmanbe, nicht mehr riefige Berge und enblofe Balber unb Schluchtens es ift nicht mehr bie Erbe, fonbern ein Meer van fußem Baffer, ein Labprinth von Been, Buffen und Canalen, bie nach allen Richtungen burch einen unermeflichen Balb bringen unb benfelben allein

suganglid maden.

Can Boria ift eine fleine Inbianer : Miffion, bie taum einige Gutten sablt, wetche unter ber Aufficht eines Deftisenbauptes fteben. Das gange benachbarte Canb an bem Maruffon binab ift fo munberbar fruchtbar, bag man unter bem bichten Bflanzenmuchfe faft unmbalich einen einzigen Riefel auf bem Boben ertennen tann. Bann bie Inbianer biefer Bather nach Gan Borja tommen und fie feben Riefel, fa beben fie biefelben als etwas Roftbares auf. Erft fodter, wenn fie ertennen, wie gemein ein folder Gegenftanb ift, merfen fie biefelben wieber meg.

36 vertieß Gan Borja auf einer Baifa, bie etwas großer und bauer: bafter mar als bie erfte. Bon Can Borig noch Lagung, einem ber Baupts orte ber Miffion Mannas, ergiest fich eine Menge Bruffe und Stapden in ben Maraffen fomobl von ber rechten als von ber linten Geite. Die auf ber rechten find faft alle unbebeutenb, auf ber tinten aber nimmt er querft und smar ein menig unter Can Borja ben Marona, ber von ber coinmbifden Gorbillere unterhalb bes Buttans Sangnan berabtommt, und ben Boftera auf, ber, im D. von Rio Cambo arbitbet, burch bas von ben 3baros . Inbianern, einem freien und witben Boife, bewohnte Banb fliebt. Ueber biefem Puntte flieft ber huallaga mit bem Marafion gufammen. Der Duollaga ift ein langer Strom, ber von ber Mittel Gor: billere Perus berabtommt und neuerbings bon bem englifden Lieutenant Sifter Mam unterfucht morben ift. Bei ber Berbinbung ber beiben Stuffe liegt ber Ort laguna, ber Dauptort ber Miffion ber Chanmas.

hier nahm ich wieber ein anberes Fahrzeug und fanb Piroguen, bie aus einem einzigen 40 guß langen Baumftamme gemacht und mit acht Ruberern befest maren. 3ch blieb einen gangen Zag in Laguna, bas bas anfebntichfte Dorf ouf biefem Wege ift. Die Mannas, welche boffelbe bes mabnen, haben ein milbes, tedes und ftolges Ansfeben. Ihre Buge finb micht unangenebm und ibr langes fcmarges Daar, bas auf ibre Achfein bergbfallt, giebt ihnen ein murbevolles Befen. Der Anbild eines Curopaere erregte anfangs ihre Rengierbe und ihr Belächter, aber allmatig gemobnten fie fic baran und achteten nicht mehr baranf.

Der größte Abeil biefer Miffion befieht aus befehrten Gingeborenen. Mile Conntage tommen fie aus ben benachbarten Batbern, um bie Reffe in ber Miffionetapelle ju boren. Diefer Zog ift für fie ein Zan ber Erbolung und ber Beftlichfeit. Rach Beenbigung bes Gottesbienftes verbrim gen fie ben übrigen Zag mit Zangen unb Shiea : Erinfen.

Der Begirt Laguma bringt Meis, Bura, Bananen, Saffaperille unb Bachs bervor. Die Gingeborenen baben menlar Sousthiere und nur einiges Geflügel. Der gluß giebt ihnen Bifche, Schilbfriten und Gerfabe. Das Getrant ber Ginmohner ift Chicha, bie fie aus Mais, Buca, Bananen und Chunto, einer großen rothen Corusnus, verfertigen. Die befte Chicha ift bie aus Mois unb Juco. Der Sanbel Lagunas beflebt barin, bas man Bache, eingesalgene Sifche und Schibfroten fur Aucupa nach Monabambe und nach Zabatinga, an ber brafilianifden Grenze Coffapa: rille unb Certubthran fur Meffer, Daten, Daden x. fchidt. Bae führt menige Beuge in bas Canb ein. Die Gingeborenen geben nacht; nur ber Gouverneur traat ein großes bemb von blauem Baumwollengeuge unb Beintieber von englifchem Rantin. Die unter ihm ftebenben Inbianer bilben vier ober funf Ctamme, welche fich in bie beiben Dorfer Lagung und Canta Grug thelien. Das legtere, bas weiter aben am Suellaga tiegt, ift ber erfte Poften am Stuffe außerhalb bes peruanifden Gebiets. Cante Grug bat 30 bis 40 Feuerftellen; Laguna fann 100 Ginmohner haben, bie alle bem Geiftlichen williger geharchen als ben Befehlen bes

Alealben ober ber weltlichen Dbrigfrit.

3d brad ben 4. Deebr. mit gwei gemietheten Piroguen van Cocune auf. Ginige Rrage gefaueter Juca gur Bereitung ber Chica, Bananen und gefalgene Bifche maren unfere Borrathe. Die Piroquen gelangten balb an bir Bereinigung ber beiben großen Fluffe Duallaga unb Marafion, Das Bett, bas fie bilbeten, tonnte ungefabr 1 Meile breit fenn und eine Barre bemmte bas Ginfteimen bes huallage in ben Maranon. 38 man einmal in biefen großen Strom gelangt, fo trifft man auf eine Menge gruner Infein. Unfere Pirognen tamen fa nach Suarines, einem Begirte, ber Copabu : Balfam, Coffaparille, meifes Bachs, Mabat, Bucas, Bananen und Mais ergeugt, in bem man aber fein Bieb fab. Muf ber Sobe von huarinas fanb Bacanbamine einen Stamm Jameos, ben Lifter Mam nicht ermatnt. Rach Cacanbamine ift es ein friebliches, gelehriges und leicht civilifirbares Bolt. Die febr mertmurblae Eprache beffetben icheint alle Bocole verbannt an baben. Die Leute bieten im Sprechen, wie mehrere Bitbe in Brafilien, ben athem an fich und ibre Worte maren fo lang, bağ in jeber anbern Sprache geba bie gubif Spiben bagu geboren wure ben. Co murbe bas einflibige Wort brei bei ihnen burch poetarraroriacurone ausgebrucht. "Gtudlicher Beife," fest Laconbomine bingu, "geht ibr Bablenfoftem nicht weiter." Die Bameot find, wie bie alten ameritanifchen Clamme, febr gefragig, menn fie viel Rabrungsmittel baben, aber fie ertragen bafür and febr gebulbig ben Mangel. Gie fcbeinen jebe Art bon Arbeit gu fcheuen. Der Rifchfang und bie Jagb genugen ibren Ber burfniffeng fie verlangen unb fuchen nicht mehr. In ber Beit bee Ueberfluffes überfaffen fie fich ber aufgeiaffenen Areube uab nnmafigem Beladter. Ihre Boffen befteben in einer Art Biaferebr, mit bem fie vergiftete Pfeile folcubern. Die letteen merben aus Palmenholge gemacht und baben am Enbe ein Erud Baummolle, melde bas Robr gerabe ange fullt. Es ift felten, bas fie in einer Entfernung von 30 ober 40 Schrite ten mit biefen Pfeilen ben Gegenftanb nicht erreichen, nach bem fie rieten und bas Gift, mit bem fie bie Spibe tranten, ift fo ftart, bas bas getroffene Thier in menigen Minuten frurgt.

Die Miffion von Buarings ift von einigen Reftern gleich benen bel Laguna umgeben. Die Ernten, ber Sanbel und bie Abzugteanate finb in ben beiben Dertern biefelben. Unterhalb brangt fich ber Marafion enger sufammen und macht fich von ben Infeln frei, welche bis tabin feinen Lauf bemmten. Die Begetation am Ufer fcheint fraftlofer ju merben. Dan fiebt bie fraftigen und riefenbaften Baume ber Unben nicht mebr. fonbern Grafer, baumartige Rarnfrauter and Straucher, aber welche bier und ba einige fcont Palmen binaufragen.

Die erfte Miffion nach Sparinas ift Can Regis, burd nichts von ben vorbergebenben unterfchieben. 3ch banbelte bier eine ungeheuerr Schitbfrote für eine Scherre ein. San Regis bat auch einen Pfarrer, eine Rirde und etwa fechtzig Ginmobner, Die ven Bananen, Duce unb Rifden leben. Unterbalb biefem Orte ergieft fich in ben Amagenenfteom ber Utengti, einer ber berirfelle Beiffalfe bei Marubine, wenn er nicht bet -Danphett ist, Ben biefen puntte aus wieb ber 30s find find bet Eurenbaumier, ber hier bie Ziefer unterlychter, vorfichert, wo Auferten Ziefe gefrande zu jahorn, de sig einfel noch 50s Chromben vom Crean für Unterfreigungen der Einstmants tilter Mann gaben indes nicht bestellt Refulstat is dem er famb fiete nur 1,50 00 646 20 Alpetern Ziefe.

Ueber San Regis ift bir Miffion Joaquin be los Dmagnas, ein Porf, bas aus etwa 50 Paaren beftebt, welche fich mit bem gange unb ber Ginfalgung ber Fifche befchaftigen. 3ch bemertte, entweber weil bie Leute von Ratur febr thatig finb, ober weil es gerabe bie Beit einer anferorbentlichen Arbeit mar, an bem Ufer einen Arbeiterifer, ber mit ber Aragbeit ber Bewohner am obern Marafion febr contraftirte. Bielleicht fam es baber, bas bie Rifchereigeit begonnen batte. Die umliegenben gelber maren in febr gutem 3nftanbe. Um bie Wohnungen ber bemerfre man einiges Geffchael. Die Dmagnas, melde bie Sauptrati ber Einmobner ausmachen, waren fonft ein machtiger Ctamm, ber einen Raum von 600 Meilen am Amagenenfluffe inne batte. Der Rame Dmaguas ober Stachtopfe fdreibt fich von ber febr alten Gewohnheit biefer Gingeborenen ber, ben Ropf ber Rrugeborenen gwifden gwei Bretern platt ja bruden, bamit bas Geficht bem Bollmonbe abnticher werbe. Die Sprache birfes Bottes ift bem Dore mobiftingenb und leicht anszusprechen. Gie branden wie gemiffe Botterichaften am Drinocco Dopo und gwar mittelft einer Art Pfeife, beren Robre mie ein Y anseinanber gebt. Die Begetation am Margion, von Gan Jacquin be las Dmagues an, ift munberbar rrich und uppig ; bie mannichfaltigfte Pflangenart aber bie Lianen, welche fic bier in toufenb Arten finbet; fie umichlingen bie Batber mit einem Rege pon taufent Mafden und jeigen biewellen in forem Geffechte fo viel Regelmäßigfrit, ale maren fie bon Menfchenbanb untereinanber geflochten, mabrent fie ein anbermal herumbangen, bas man fie für bas Zaumert eines Schiffes halten tonnte. Die Indianer verfertigen aus biefen Bianen Beite fur ibre Diroquen, Die theils gembid, theils gans bunn finb. Gum: mi. Dara und Balfame aller Art tropfen von allen Gemachfen; and gewinnt man mehrere Arten Del. In einigen Drten bes umliegenben Canbes perbrennen bie Ginmobner ein Copalaummi, bas fie ans ben Blattern ber Banane gewinnen. Anbere brauchen ju bemfetben 3mede gewiffe Camen , welche fie in bie bobinna eines Stabes thun; fie sanben bie Ropner an und fieden bann ben Stodt in bie Grbe, bas er einem Cenchter gleicht. Der Baum, weicher ben Rantidut erzengt, ift an ben Ufern bes Maranen febr banfig. Die Inbianer machen Stafchen barunt.

Untrejula Crungans finnen ber Wanellen einem nech geröstriger, berücht est er miette her Pountreiuman für Arischlich (sellbur fein. Die Gerbrung üge An siefer Gette in ber Gennte nagefür eine Keiten gericht Steuele Ernnen bei ern. Die Gerbrung üge an siefer Gette in ber Gennte nagefür eine Bestellt untredallenen Pflangungen und ber Oble dies jeden die dem Rocharles bevorr. Wien werfertigt bier Obligmannen, die im Kande der eine finde eine dem Rocharles bevorr. Wan werfertigt bier Obligmannen, die im Kande bestellt film Gennte untredal Digente is ibe Gerich es film film film der untredal Digente is ibe Gerich es film film film der mit der eine dem Rocharles der eine der eine der eine der eine die der eine der eine

Oran, so ich em b. entigte, ift ries Wilfige am liefte lifte bet gulfe, is bern Able fich niet uber Jehre aufleten. Den Elegen, auf unfere Beite vordherfebers, better den ein Jopens eine Den bereiter beite bei den bei gelben in bei bei eine Gestelle zu berpreiter. Der Biderrigserbei faluern mit vollen mere zu fere als die ber Elleften und von Westelle faluern mit vollen mere zu fere als die ber Elleften und verein Minnelle, Dermeit wert der Binnelle der Binnelle der Minnelle der Binnelle der Bi

Rad Dens fammt bir wichtigere Wilfins Spiess, wo sie bei in Decke, andensen. Des ill ferr wen itt Schalenen berfech, med kertende ja fres sjeine fleisent und mehre Siet mit wildem Gesprei mystagen, wit geigen mit tangen und bergifferen Pfelken berochten under Guige Reumblecksträpsigen und einige Gespreich von geringem Merrie bereitigen. Der Gewerzere und Mittele von Pfelet feloren felter beiteigt der Schalen de

Der Riuf liefert eine große Menge Fifche; bie Balber enthalten nie Bilbpret. Man finbet in ihnen auch Jaguars, Zapirs, Dambiriche mi Affen. Die Inbianer pon Pebas fleben in tebbaftem Bertebre mit be Dmaguas, obgleich ihr Dorf nicht febr belebt ausfieht. Bifter Dan theil fie in Bagnas und Drigonen. Die Bagnas icheinen nach allen iben darafterififden Rennzeichen von ebein peruanifden Familien und feie von ber Familie ber Incas abguftammen, haben fcone und ausbrucktoffe Gefichter, finb groß unb gut gewochfen, tupferfarbig, baben tident Daar als bie übrigen Inbianer, tragen einen Gurtel von Rinte un fcmuden fich bie Arme und Beine mit langen Affasblattern. Die bei gonen , bie fdmarger, fleiner, armlicher, bem Gefichte und Buche ant minber ausgezeichnet find als bir Baguas, fcheinen mirfliche Urrinneten biefes Binnenianbes gu fepn, mobin bie anbern nur in Roloe pen Arnentionen tamen. In Pebas befindet fich bie große Giftfabrit fur bie gnio genben Derter. Die Drigonen haben einigen Ruf wegen ber Art erlant. wie fie biefen tobtlichen Coft berriten, ber von bem curare ber Deinem Ebenen nicht verfchieben ju fenn fcheint. Das Gift ber Drigenen tel biefelbe Starte. Berfnche bewiefen Baconbamine, bas es nach jeri 3ab ren von feiner Starte nichts verloren babe. Die herrn Regumut unt heriffant machten Berfuche mit Pfeilen, Die vor vier Jahren noch Beri gebracht worben maren, und fanben, baf bie bamit gemachten Bunte noch eben fo toblid, fepen als an bem Zage, ba bie Baffen mit ben al tigen Cofte getrantt murben. Das von einem folden Pfeile getrofen Thier erhielt Budungen und ftarb nach einigen Minnten.

Intellet Potes gielt es nur noch andreuterbe Millismen, mie feinfansten betreicht, etwan an bir derenge Bredliten gefaget. Die reib einer breibigingen befingereitigen und an Berbedgiungen mefrandem auch gester treffen wir ist ein gestofe Birg. hat benn geitent gefen mit die ein gestofe Birg. hat benn geiten gelte ben betreit. Es neuen Bonntesfähmer mit langer Einen gelemmer beneten man metrich übertrander gefage, fo bah ir obere Gohjet tredit, ob fir gield zum mengi der ban Birgfer ergelt. Gille mit Schan-bilt, ob fir gield zum mengi der ban Birgfer ergelt. Gill ein mit Schan-birt. die geft geften gestofen der Birgfer ergelt. Gill eine Mit Schanner gefen gestofen der bestehe birger geften und bei der Birgfer gestofen birg der geben am birtung Gelppeng. (Gil. 2006).

Sond better Zadentings eine commergiete Michtightett, meide geste weder giet abgenomme zu jeden finden. Die Gebrücht, weder fig ein juric giet bei Michtig berührenden, follten jest in Ariament. die mei michtigheten bei Michtigeiten der Michtigen der Michtigeiten der Michtigen der Michtigeiten der Michtigen der

Die wichtigften biefer Botterfchaften find bie Zecunas und bie Darurunas. Die erftern lagern an ben Ufern bes Rio Bavari, ber fich auf ber rechten Seite in ben Maranen ergießt; bie anbern bagegen fint wilber und bewohnen fernere Balber. 3d fab bei unferm fursen Aufentbatte einige biefer vollig witben Marurunas. Gie batten bie Rafe, bie Dheen und bie Lippen barchbeert, bas Geficht mit gebern anb Dornen ausgepust und bie Stien roth und ichwars geftreift. 3d bemertte unter ihnen einen Dauptling biefes Stammes mit ausbendevollem Gefichte unb fo gefchnittenem Sagr, bas es in einem einen Boll breiten Rreife um ben Ropf fanb; bie Stirn und bie Baden maren mit Cnerftreifen tattomirt. (Zaf. 16. Mbbilb.) Bufchetftude bingen an feiner Rafe, feinen Dhorn unb feiner Unterlippe : meberre Pflangenftenget fcbienen in feine Lippen geftedt an fenn und eine lange rothe Arafeber ragte an feinen Dunbminteln berpor. Mis ich ibn auf bem Martte von Zabatinga bemertte, unterhanbeite er mit einem Bauptlinge bes Stammes ber Muras, melder an ben Ufern bes Rio 3ca wohnt. Diefer legtere Bauptling war nicht minber mifgeflattet und nicht minber feitfam aufgepust. (Zaf. 16. Abbitb.) Die Maru: runge tragen bas Daar lang und beftreichen fich bigweilen ben Rorper mit einer bellen Farbe. Die Sitten biefer Bilben find nicht minber fetts fam ale ihre Aracht und ihre Phpflognomie. Die Bochnerin barf bei ib nen tein Affenfleifch effen und muß fich mit bem Bleifche ber Doccos begnagen. Wirb ein Rind geboren, fo giebt man ihm einen Ramen obne alle Geremonie; wenn man ibm aber fpater bie Doren, bie Lippen und bir Bangen burdbobet, feiert bie gange Familie und ber gange Stomm ein Beft. Diefe Botterfchaft, eine ber gefürchtetften und gahtreichften am Marallen ober Dber Colimoes, ift su friner Beit meber von ben Portugiefen, noch von ben Spaniern anterjocht worben. Gie batt fich an ben Ufern bes Ucapali und bes Mapari auf, bie besbath für bie Reifenben nicht ficher find. Gie verbergen fich binter Baumen and lauern auf bie Bote. Daben fie ein Boot berantommen laffen, fo burchbobren fie guerft ben Steuermann und fallen bann mit tamacunos, foredlichen Renten, bie in ibren Danben eine furchtbare Baffe finb, über bie Mannichaft ber.

Die Tecunas find minber wilb. Ruft fie ein Reft nach Tabatinas. fo fommen fie babin in ibren Diroquen in großer Ungabi, nacht, mit Arm, und Aniebanbern, Couletten, Feberfopfpugen und einem gierlichen Gertel von Baumrinde gefdmudt. Diefe gefte find nicht tury; fie bauern bismellen brei Zage und find bem Zange und bem Chichatrinten gewibmet. Der Bufall tich mich Bruge eines folden mabrhaft mertwürbigen Feftes fenn. Rach eine ober zweitägigen bacchifden Orgien befanben fich biefe Merungs bes Zanges wegen wieber auf ben Beinen. Die Beranlaffung biefer Bufammentunft mar, einem zweimonatlichen Rinbe unter Bufit unb bel Zang alle haare vom Ropfe ju reifen. Die Feftichteit begann mit einer entfealichen Dufit. Der 3ng murbe bon einem Manne eroffnet, beffen Geficht mit einer großen Affenmaste bebedt war, und er ftellte ben Zeufel Purupari vor. Die Ranber feiner ans Baumrinbe gemachten Riefbung murben von swei fleinen Inbignerinnen getragen. Rach ibm tam eine Menge Masten, theils in riefenhafter Große, abnich ben mamacombas ber Afrifaner, theile ale mirftiche ober phantaftifche Thiere, Wifche, Diriche, Bogel, Calmas, alte Banmftamme sc., sulest eine atte bastiche, fcmugige, fcmary angeftrichene Megare, bie gefticulirte und ben Nact eines eintonigen Liebes auf einem großen Schildtrotenichilbe folua. Alle fprangen und bupften wie junge Biegen. Dan batte fie fur Befeffene ober für einige jener Phantome hatten tonnen, weiche hofmann in feimen phantaftifden Araumen fonf. Aber bier batte bie Phantafie Bofmanns ber Birflichteit nachgeftanben. (Zaf. 15. Abbitb.) Das Rinb firbe bei biefem Austrifen feiner haare oft unter fdredlichen Leiben. Die Doenation bauert bieweilen brei Zage und brei Rachte ohne Unterbrechung; man tann fie meber begreifen, noch rechtfertigen, wenn man nicht eine retigible Monomanie barin feben will. Rach einem reichtiden Genuffe von Chicha wirb ber Zang minber verworren und ber Ball enbigte fich in eiuer Mrt Rriegetang, ber noch eine ober ein Paar Stunden benette, morauf ein Beber fich nieberlegte.

em putab ein putab bei Dienega if diene ber ficheften. Ort en Krillenen. Die dem gange Allerfiede, Er fügt no Big über bem Merersfeinige auf einem hoben über mit en geft der bem Merersfeinige auf einem hoben über auch den die der feine gieneitig gerfen Raum ein mit feine der feine gieneitig gerfen Raum ein mit spiece der gestellt gestellt der einen gieneit gereite Raum ein mit spiece gestellt ges

Die Umgegent von Gan Paufo be Dlivença wirb von ben Campivas, Tecunas, Gulinas und Arapcas bewohnt, Die fammetlich nacht geben und ben Rorper auf verschiebene Urt bemalen. Die Mabden ber Gulinas finb burch ibre Gewandtheit im Baufen berühmt. Wenn bei ihnen bas Miter ber Mannbarteit eintritt, fo legt man fie in eine Bangematte oben auf ber batte, mo fie, bem fortmabrenben Ranche ausgefest, vergeffen und obur Rahrung find und bas Raften fo lange als mbalich entragen. Die Arapeas haben anbere niche minber feitfame Gebrauche. Bei ihnen muß ber junge Mann fur feine Braut, fur bie, melde ibm von ber Biege an beftimmt ift, lange jagen unb, ebe er bas Dabden verbient, ben Bater pflegen und ibn ernabren. Die mertwurbigfte Gewohnheit bei ben Came pinas ift bie, baf man bie Rinber in eine Biege von ber Geftalt einer Pirogue legt, iber Ropfe be swiften febr bunnen Bretern befeftigt, um benfeiben burd ben Drud allmalia bie Geftate einer Bifchofemuse au geben. Diefe Inbianer ichiefen Bfeile burch ein Blaferobrs übrigens finb fie friedlich und treu und jeigen fich gegen bie Reifenben gaftfrei und mehimollenb.

Gine einbigie Batt bacht mich von Can Poule and San, einem Billitaysten, wo meire Andrit Andreab von eine Andreamitien geliert wurch, ja der man Binter um Schilfrierbeit in Ornapprichten brachte, warch, ja der man Binter um Schilfrierbeit in Ornapprichten breichen Schildrie Beit mich Gefeit Schotz, Eltendere in ber mar gerichtunder bei fighing absiete bei Einmen Volleige fange eine gerichte Schildrie Beit der Beiter bei Beiter beite

Da bereichen Gegend und in ber Mibt ber Windening best Zecamis festet man ist Gerainens, meine bas Reifel ber Errechte erzgeben. Ber einigen Jahren ichteitlen siefe Bielter bod bereillen füge gelt ab.

Ber inigen Jahren ichteitlen siefe Bielter bod berüffennige Jahr an der

biller dend gemiten. Der geben nach baten bas Gehaft erzie aus in spense bereitlen, bei Zeme und beit mit Scheren und Beaurnich und Beren

migs Gehtet und ein, sie nichtig Ziphen. Die gang Semilie und bei den den bei Denie litigen mater fennehen in bar einagles bentilt, mitrich gen und verriederten Gemach. Die Gegend, wo der Stoft liet, enzähle nicht Zeme Mibleren. Dier Rachferen nach will erzeit der zemen bei bei der die Zeme Mibleren. Der Rachferen nach littern bei Depunz, von bie fre Gelte mibler begänftigt, sied blirest gezustener Omngreisent auss

giftat.

Bon Jog nach Egas, ber Dunbung eines ber großten Beiffuffe bes ! Bofimoes, bes Bapura, fiabet man wenig Dorfer und menig Bobnungen. Die beiben Ufer bee Riuffes find ungefund und bewalbet und ben milben Abieren überfaffen, metche in ber Miefe biefer Batber unbefchrantt berrfchen. Der firine Poften Forte Boa am tinten Ufer bee Gotimoes ift auf . Diefer langen vietfach gefrummten Musbehnung bes gluffes allein ju ermibnen. Man tommt immitten eines unangebauten Canbes in bas Dorf Cafara ober Mparens, einem elenben Sagfen bon Saufern an ben Ufern eines Muffes, ber fich in ben Colimoes ergieft. Bor biefem Orte verbinbet fich ber Bapura mit bem großen Bluffe. Dogteich ich munfcte, an bem Ufer biefes fo mertwarbigen Beiffuffes binanfrngeben und ber Bonberung ber herren Spir und Martius bis an bie brafflianifche Grenge an folgen, fo fehlte es mir boch an einer Belegenheit, biefe Dufterung ausauführen. Diefes Canb ift übrigens ben jenen beiben beutichen Raturforfchern mit fetcher Gebulb burchforfct merben, bas ich ibrer großen wiffenichaftlichen Arbeit mabrideintid wenig bingunfugen gebabt baben murbe. 3d batte es aber fur natfich, bie Danptpuntte jener Reife bier bem arbfern Publifum bargulegen.

(Reife von Erter ) Die Dunbung bes Dapura, jener bes Zefe faft gegen-und Mottius.) fber, ift faft eine Germeite breit. Je weiter man in biefen iconen gluß hineintommt, ficht man bie Ufer fich mit junafrautidem Balb bebeden. Spir und Martius brangen auf bem Majonos, einem Seitenarme, ben eine Infel bilbet, binein. Es mar jur Beit ber Mufcmellung, und bie Gemaffer bes Bapura, bie gemobntich beller find ate bie bes Margion, faben fctammig und getblich and. Urbrigens mar ber Unblid ber Ufer ber beiben großen Strome faft berfetbe. Der erfte Bate wurde bei ber Dunbung bes Timaga, bes Musfluffes bes Gees Among. und bem Uranapu, einem großen und tiefen Bluffe gegenüber, gemacht. Dier befond fich einr factoria (tobas) jum Ranor b.r Serfub und bes pirarucu. Diefe Roctorias befteben in einem Schoppen von Palmenblattern und einem großen Lattengerufte, nm barauf ben Bifc uber einem großen Beuer ju borren. Bur Beit ber Bifderei berricht eine große Sbatigleit an biefem Orte. Der Ertrag berfelben ift bigweilen fo bebeutenb, baf man in acht Zagen lebensmittet auf ein ganges Jahr erhatt. Reffel, in benen bas Rett aufgefocht wirb, machen felbit bie gerinaften lieberbleibfet nusbar.

Eine Niende miden wie beibem Meutrerfiger, aus fie in ein Stieten andere Indianer tanten, vor Geforden bei ein Niellie einer gelächigen Schauge mit gelten und grünne Schuppen gerück, bie vier Elfen finnt gewen und aufrecht mitten in biefer Elbumm flaub, auf geder fie mit zu ber Amillie. Die bie Refindern eintrauten, glaubte beifer feltigen Gegen begen eine gefreichten erweiten gen mifflig er nichter fich ihnen beider

So innge ber Suppra von R. nach C. freimte, fchen bit Begetaten an feinzu Ufern den beiben Skriftenbe feine nemertenberethen unterfhein an feinzu Ufern der beiten Skriftenbe fein som gete betern; ats der ber Stof fich von D. nach IR. monder, ziefern fich Pfeinsen, de if er verber nicht gefeben hattens vorberrichenb weren in ben sumpfigen Rieberungen bie Sofigweite und ber Geneuben der

Spir und Martius legten barauf an bem Dorfe Malloca an, bas am fubliden Ufer bes Bapura in ber Rabe bee Bers Acunqui lag. Diefer nicht eben große Ger bat buntetfarbiges BBaffer. In einer feiner Buchten fanben einige fegetformige von nachten Inbianern bewohnte butten. Es maren Cauricunas, welche in biefer Gegend mobnen. Die Reifenben, welche bier an's Canb gingen, fanben ba einen jungen Inbiance, ber gut gemachfen, ber Cobn bes Sauptifnas mar und bie lingua geral siemlich aut fproch. Er führte bie Fremben in eine ber großen butten. Die haltung biefer Bilben verrieth Furcht, aber meber Frinbfeligfeit, noch Urbetwollen. Epir und Martius manberten alfa ohne Beforgniß weiter; aber wie groß mar ihr Weftaunen, als fie mit einigen ihrer Ruberer in bie Dutte gegangen maren und fich in einem inbignifden Wert por breifie mit Bogen und Pfriten bewaffneten Rriegern befanben, bie aaf au ben Banten bangenben Bangematten faßen ober fich auf Pfable ftupten, bor einer furchtboren und nnrubigen, uchemenlichen, fcmeigenben Beier jang, bereit, bie Pfeile gegen bie Guropaer auf bir erfte fallch perftanten Beberbe abgubruden. Die Lage mar fritifch; boch batten bie Leute biefen Dinterbalt nur gelegt, weil fie fetbft angegriffen gn werben fürchteten. Die Gricheinung einiger Bote auf bem Gee batte fie rinen porbebochten Ueberfall beforgen taffen, fie wollten benfelben chen fomobt burch bie Bift ale burch bie Gemalt befampfen, und ibr Plan entbebrte, wie man fiebt. frineswege eine Met ftrategifche Gefchichteit. In einem engen Roume, mitten unter Rriegern, bie mobl auf ihrer but maren, murben bie Gure paer alle unterligen fenn, che fie an Mittel ju ibrer Bertbeibiaung ben fen fonaten. Es fehlte ihnen Bicht und Raum; fie murben alle unter ber vergifteten Pfrilen gefallen fenn. Spir und Martius faben ein, bas men fich über ihre Abfichten iere, bebietten in ber Gefahr ihre gange Rattbis tigfrit, banben ihre baletucher ab und bewegten biefetben gum Beiden ber Freunbichaft und bes Friebens. Bei biefem Beichen rief ber Gubrer feine Brutt gurud. Er wollte unbewaffnete Danner nicht angreifen, tret por nnb fprech ihrer Brunntweinflaicht gu. Diefer hauptling mar ein Dem vom 5 Auf 8 Boll mit breiter Bruft nnb athtetifchem Glieberbau, ber burd feine Radtheit noch mehr bervortrat. Mis er ju ben beiben Raturfor. fcern trot, mochte er eine Bemegune, bie fur einen Rus getten fonnte; er rieb fein mit Rucu ftort befchmiertes Beficht an ibren Wefich tern. Bis babin batte man unter ben Inbianern ber gemeinen Glaffe bir fee Beiden ber Freunbichaft noch nicht bemertt. Rach bemfeiben fragt ber Bauptling bie Reifenben burch einen Dolmetider über ben Ronig pen Portugal und Brafitien, und fafte von birfem Monarchen eine um fo gan ftigere Meinung, ale man ibm benfelben ale einen Mann pon riefenbafter Große Schilberte. Rach biefer fleinen Unterhaltung herrichte bas befte Bernehmen swifden ben Raturforfdern unb ben Sabianern. Der Daupt ling gab ate Beiden ber Freunbichaft einen Bogen ben ratbem Boite unt ein Bodet vergifteter Pfeile. Geine nach ihren Umftanben freigebigen Un: terthanen fügten anbere Baffen und Bruchte bingu, mabrent bie Guerpaer ben Biloen verschiebene Rleinigfeiten boten, bie bantbar angenommer murben, Magelbafen, Salebanber tt. Ge maren nur Manner guargen

Die Frauen und Rinber maren, mabricheintich aus Borficht, in eine ent: ferntlicgenbe butte gufammengebracht morben. Ga ignae bie Reifenben in bem Innern geblieben, fliegen bie Brauen Magenbe Tone aus. Die Manner maren febr gut gemachfen, und von buntler Farbe. Gie murben nicht burch irgent eine Zattowirung entfiellt, aber bie Dhriappchen maren ungeheuer vergrößert. Gie batten nie Beife gefeben und besbalb fcbien alles, mas fir bemertten, Rleibung, Comud n., fie lebhaft ju intereffiren. Die geringften Geberben, Die einfachften Barte überrafchten fie. Dit befonberer Bermunberung faben fie ben Dr. Spir bie Borte aus ihrer Sprache anfichreiben. Der Bauptling bebieft übrigens eine Art Decorum por ben Ceinigen. Er fannte bie Richte feines Amtes und woller benfelben nichts verachen. Als bie Ratneforider bie Sitte verliefen, rubete er fich nicht und trug feinem Gobne auf, fie bis an ben Canbungsplas au fubren.

Die Dutten ber Caurirunas maren bie am beffen gebauten Inbianerbutten, welche Cpir und Martine bis babin gefeben batten. Gie mafen 30 fuß im Durchmeffer und 20 %. in ber bibe. Brei vierrdige einan: ber gegenüberftebenbe und 4 guß bobe Thuren und eine Deffnung oben auf bem Gebanbe, burch bie fowohl Licht bineinfallen ale ber Rand binausgieben follte, maren mit beweglichen gaben verfeben, bie gebfinet unb gefchlaffen werben tonnten. Das Dad von Palmenblattern mar fo bicht, bag ber Regen nicht burchsubringen vermochte. Das maren bie butten ber Caurirungs, abnlich benen ber Manneneus und mehrerer Etamme

am Mapura.

Mis bie Reifenben von ihrem Musfluge auf ben Cee Meunani gurud. getommen maren, togerten fie auf einer Infet, wo man eine Menge Gier einer Ciberenart (iguana und euphyrus) fanb. Gine Chicht Grbe und Blatter bebedte biefe Gier, welche febr ledere Storche anffuchten und vergehrten. Obgleich bie Rleinen bereits entwickit maren, afen bod bir Inbianer biefe Gier mit Bergnugen und machten fie ben Storchen fireitig. Der Ctord, van bem bier bie Rebe ift (ciconin americana), und einige graße Reiber (arden egrette) maren bamate bie einzigen Baffervogel in jener Begent. Die Indianer meinten, es maren nur Rachgugter, weil fie feit ber Unfdwellung bes Umagonenfluffes fich wie bie anbern über bie Cataracten bes Bapura batten gurudsieben und nach Rorben geben fole ten. Dies ftimmte mit ben Beobachtungen Dumbolbe's überein, ber angab, baf bie Baffervogel bes Drinocco nach ber Frubliags Tag. unb Rachtaleiche, b. b. jur Beit bes erften großen Baffers, nach Guben geben, well fie am Ufer biefes Ginffes feine hinreichenbe Rabrung mibr fanben.

Die Reifenben festen fo ihre Bauberung fart, balb greifchen ben Infein, baib am norblichen Ufer bes Dapura. Muf biefer Saber mirten uneer unbefannten Ufern mnebe bie Comierigfeit bnech bie Bermehrung ber Ednelligfeit ber Stromung, burch gabireiche unter bem BBaffer verftedte Baumflamme, burd Mpriaben ben Mustitos und burch eine erflidenbe Dibe vermehrt, obgleich man eine regnige und faft immer fonnentofe Mts

mofpbare batte.

Co tamen fie an bas tleine Dorf Can Joao bo Principe, bas am norblichen, bier giemlich baben Ufer lag und bie entlegenfte portugiefifche Mirbertaffung an biefem Aluffe mar. Es murbe 1808 angelegt und bevolle ferte fich mit gamilien ber Coretas, ber Buris und ber Bamas, bie aus ben benachbarten Balbern tamen. Der Brunber biefes Poftens batte obne 3meifel einen Gebanten bes Friedens und ber Ginitfation, aber ber Gebante fcheiterte in ber Musfahrung. Die Inbianer van Can Joao bo Principe find ber herrichaft ihrer eingeborenen bauptlinge entzegen morben, um unter bie eines Beifen aber Meftigen gu treten, ber gewöhnlich feine Stellnng mifbraucht und faft immer ben Despotismus, bie Inteigue und bie Armuth mit fich bringt, - Geifeln, benen bie Indianer ihre berumferenbe lebenemeife und bie Rube ihrer Balber vorgichen. Der Der mar gut gemabit, abgleich er von Fiebern beimgefucht wirb; Mulatten von Can Paule hatten fich ba niebergelaffen, binn bie Paulipes find von allen brafilianifden Greelen bicjenigen, welche einen gewiffen Inflinet von Galonifation haben. Der Boben von Can Joao mar fur fie ein treff. tiches Relb sur Musbeutung, benn bie Fruchtbarteit beffelben ift mabr-

baft febethaft. Man ficht bier Manioemurgein ben 30 Pfb. und Bananen ren 100 %b.

Epir und Martius leaten an Citio b'Harirauf an, we fit ven bem Zaubiraba Miguel empfangen wurben, einem Puri bauptlinge, ber an bem gangen Bapure befannt mar. Geit mehrern Jahren bat biefer Daupte ling ans ben Balbern von Paubos etma 100 Inbianer berbeigeführt, bie graft Dutten haben, melde benen ber Beifen gleichen. Die meillen Aamilien befinen überbies einen großen offenen Echeppen, wo jeber feine Sangematte nach Belieben anfbangt und fic, nach ihrem gewohnlichen Zufbrude, an bem Fruer barunter ergobt. Eros ihrem baufigen Berfebre mit ben Beifen find bie Buris noch immer ochte Bitbe ber Batber, Indios da mato. Gie haben teine anbere Rleibung ale ben Gurtel unb Calimbe. Gie bauen Manioc, Bananen, Cocuspalmen zc. nur in bem Rafe, ale fir beburfen, und leben von bem Ertrage ihrer Jagb und Sifthe rei, bie beibr febr ergiebig finb.

Spir und Martius faben bie Inne biefer Gingeborenen. Derjenige. welcher biefelben leitete, bielt in ber tinten banb einen langen Splinber pon leichtem bolse, mit bem er auf bie Erbe feblug, um ben Zart gu beseichnens er bealeitete fa bir Bewegungen ber Comparien, bie alle fettfame Masten tragen und gemaltfam forien. Um biefen Barm ju vermehren, folugen Ginige auf tieine Trommein aus bem Goise bes pennx montoni. Rad ben Ibnen biefer Inftrumente bewegte fich eine Gruppe als Rrieger acffeibeter Danber, welche von ibrem Sauptlinge (bem Taubirara) befebe ligt murben. hinter großen runben Editten von Zapirbaut verftede. wechfelten fie guerft brebenbe Geberben, werauf fie ihre Burffpiefe fotenberten. Richts tonnte feltfamer und baftider fenn, ale ber Anblid biefer Manner mit glangenben Masteln, foredlichen Grimaffen und fürchtee. tichem Gefchrei. 3bre Ert, Die Burffpiebe mit entfeslichen Bergerrungen einander gugufchienbern und bas tattomirte und mit Ruen befcmirte Geficht binter bem Chitbe ju verbergen, trug ebenfalls bagu bei, biefem Chaufpiete ein noch phontoflifderes Musfeben an geben. Mis bie Reifenben Uarinaui vertiefen, wurden ibre fieben Bote von

60 Ruberern gelentt. Diefenigen biefer Inbigner, welche vom Amgtenene

fluffe getommen maren, faben allein gefund auss bie antern maren blat ober gelb, und burch biefe garbe murbe bie Zattowirung noch foredlicher berverarboben. Die meiften batten einen febr biden Bauch; an ben alte ften liefen fich Somptome einer Bebers und Mitgrerftepfung ertennen, bas Refultat ber buufigen Rieber, melde an ben Ufern bes Capura mit then und gegen melde bir Gingeborenen tein Mittet fennen. Gie benten nicht einmal baran, bie Beifen barum ju fragen, benn fie befigen, bas Leib gu tragen, eine gewiffe Eragbeiteenergie. Es mns bies ermabnt mete ben, weit man gerobnlich glaubt, bie Inbianer batten eine Menge febr wirtfamer Argeneimittel gegen bie Rrantheiten. Eros ihrem trantlichen Ausfeben arbeiteten bie Ruberer abne Aufboren und bie Rabeseuge gelange ten balb an ber erften Cataracte, meider Cupati beift. Je naber men berfelben tam, um fo bober murben bie Ufer bes Bapura und um fo lich: ter bie Balber. Abenbe seigte bie Cerra be Cupati ihren bis babin in bichten Bolten perhulten Gipfel und am folgenben Tage fab man jene Gebiege, beren Dabr etwa 600 Fut über bem Bette bes Bapura betragt. Die Cetten bitfer Rettr find vollig bewaldet. Die Reifenden tamen nun an ben Jall, ber ein bumpfes Geraufch machte, welches mehr und mehr sunahm und enblich ein ichrectiches Donnerartofe murbe. Das über bem Salle aufammengebrangte Stuftett ift nicht über 600 guß boch. Ebr ber

fplegein. Aber fobalb er fich einen Weg in ben Belfen austoblen tonnte, Burst er mit außererbentlicher Deftigteit binein. Ge ift febr fcmer. Gint Stunde aber biefem Rolle selat fich ein sweiter, noch betracht. licherer. Man mußte, um barüber gu tommen, bie Sabrzeuge ablaben. Mues murbe auf bem Ruden ben Inbianern fortgefchafft, wiche mit

Rabracuge über bicfe Stelle gu gieben.

Papura einen Musgang finbet, fchrint er nach allen Richtungen bin bar-

nach gefucht ju baben. Oberhalb bes Halles bebe er faft bos gange

bidt bewechfene geth. Ge ift ein Ber, in bem fich practige Batbungen

Mabe aber bie ungebenern Welfenmaffen fticgen. Benfeite biefem Bunfte ! mar bas Dorf Manacura, bas von Buris, einem friegerifden Botte, bewehnt wirb, welche geichidt in ber Bereitung bes Gaftes finb, womit man bie Pfeite übergiebt, um fie ju vergiften. Roch weiter oben fenten fich bie Ufer allmatig und fo volltemmen, bas bei bem Darfe Miranhas (Porto bes Miranhos) bie Dutten ber Gingeborenen faft in gleicher Dobe mit bem Muffe fieben. Vorto bos Mirantad, von ben Vertnaiefen fo genannt, ift ein armliches an ben Ufern erbautes Dorf. Die Wohnungen mitten im Balbe unterbrechen bie Ginformigfeit ber beiben Ufer bes Bapura nicht, fo menig Raum nehmen fie ein. Ungefahr 50 3abianer lagerten in biefem Dorfe unter ber Derrichafe eines Sauptlings, ber nach ber Gewohnheit ber inbifden Sauptlinge einen driftlichen Ramen angenommen batte, mabricheinlich ohnt gelauft ju fenn. Kaum batten bie Pirognen ber Reifenben bei Porta bos Miranhas angelegt, als bie Bewohner fie fcpreiend umringten und fie ju bem Dberhanptlinge bes ganbes fabrten. Er birf Joao Manot unb feint faft unbefdrantte Dacht erfredte fic uber ben gangen obern Papura. Done Bweifel batte biefer Mann Muth und Ruonbeit genug gehabt, um feinen Ctamm in beberefchen, und bie Leute ju Celaven gemacht, wie bie ber Rachbarichaft. Um biefe Gelaven ju vertaufen, batte er fich an bie Beifen gemenbet unb fein Bertebr mit bicfen fom einige europaifde Gebranche angebracht. Co mar er tiemlich ftols und veranugt, bas Demb und bie Beintleiber, bie er trug, ju seigen. Mit nicht weniger Ctots af er auf einem Borgetanteller, raftrie fich jeben Zag und trng im Rothfalle einen but. Gang berfcbieben von allen Indianern, bie feine Rieibungeftude bulben fonnen, trug er biefetben geen und geichnete fich fo por feinen wilben Unterthanen one. Jogo Manoel verftand bas Portugiefifche nicht, brudte fich aber siemlich gelaufig in ber Geral . Sprache aus. Diefes Datbmiffen. Diefe Cathfleibnng, biefe Galbrivitifation bes Sauptlinge flachen von ber vollfinbigen und baflichen Berthierung biefer Derbe ab. 30aa Mangel mar bas Saupt von Benfchenfreffern, bie taum ihre eigene Sprache rebeten nub bie portugiefifche herrichaft weber anerfannten, noch auf iegenb eine Art ertragen wollten. Benn fie bie Unterthanen und bemutpigen Diener Bogo Manoris maren, fo maren fie es aus Faulbeit, aus Crois, aus

In Berto bos Miranbas trunnten fic bie beiben Raturforicher. Der ftarfere und aufgefegtere Martins entichloß fich, allein bis an bie Grense bes brafitianifchen Gebiets ju geben; Epir blieb in Porta bos Miranbas bei Jogo Mancei. Roch bor ibret Trennung fallten bie Inbianer einen biden yacare uva (calophyllum inophyllum) und brachten ihn in ben Bafen, um eine Pfrogue aus bem Ctamme gu machen. Es wnebe ein Geruft aufgeichtagen und ber Baum barauf gelegt, ben man nun mit Beifen jur Dide eines Bretes abbieb. Mittetft eines barunter angebrachten Remere bog man ibn barauf allmatia. (Zaf. 16, 2bbith.) Batrent tiefer Arbeit machten bie Inbiancrinnen Coffage any Berproviantirung ber Piroque bes Reifenben Martins. Durch einige Gefdente von Glasperten und gebrudte Beuge erregte er einen unglaubtichen Arbeitteifer unter ibnen. Die Arauen machen bier alle Arbeiten ber Manner. Gie allein baben einige Begriffe von Inbuftrie; fie allein verfertigen Dangematten unb gwar in fo großer Angabt, bag man bergleichen bis in bie Proving bes Rio Rearo und bis nach Betem ausführt. Die Frauen tauen ferner ben Manise und bereiten bie Caffave. G'e haben übertles fleine Baummellen-

pfignzungen, fpinnen bie Bolle biefes Baumes unb farben fie mit bem Bafte verichiebener Pflangen. Dann germalmen fie bie Rorner, fesen, menn fie in Baffer gefocht finb, Piment bain und machen eine Mrt Brei baraus, ber geneffen mirb. Die Arauen erbaiten auch burch bas Berbrennen bes gukyra uvn unb mehrerer spudix bon Palmen eine falgige Gub. ftang, bie, ausgelaugt, nach ber Berbunftung einen Bobenfat gurudtagt, meider bas Gals erfest. Mie Weftugei, bas um bie Bobnungen berlauft, wird von ben Frauen anfgezogen. Die fleinen Rinber nehmen an ben fleinen boutliden Arbeiten feinen Theit, fonbern burchftreifen bie na. ben Baiber, nm bafetbft Burgein, Fruchte, Infectentarven, Umeifen, fleine Bifche, Frofdlaich und tata potaba, eine Urt Comamme, jn fachen. Gine andere Anbritation, melde bie Frauen beschäftigt, ift bie ber Demben aus ber mit Rieppeln ftarf geichlagenen Ripbe bes turiri, melde hemben mirt. tid obne Rubt finb. Ins ber Rinbe bes brannen turini machen fie auch fteine Rafichen sur Aufbewahrung ibres Schmudes und ibrer Rebern, wie aus bem weißen Gurtel, welche fie bann farben. Erog biefer Ebatigfeit arben bie Reauen gang nadt, entweber well ihnen bie Rieibung faffig ift. aber weil fie feine bequeme fertigen tonnen.

Raum maren bie Reifenben nach Porto bos Miranhas gefommen, als man aus ber Umgegenb eine Mingt Inbianer aus ihren Balibern fam. men fab. Gie maren burch ben farm ber trocunos berbeigerufen morben, welche man foaleich geidlogen batte. Diefes Infrument beftebe aus bebten Delgbloden, und man fchlagt barauf mit Rnuttein, welche arife tentheils einen Enopf von elaftifdem Gummi baben. Daburch erhatt man einen Zon, ber weit bin ichallt. Co benachrichtigen bie Inbianer von Porte bos Miranbas ihre Radbarn von bem, mas fie intereffiren fann. Die Befchaffenheit bes Zones giebt gugleich bie Mrt ber Rachricht funt, Der Krien wird burch einen befonbern Zon, bas Bertangen von Lebente mitteln burd einen anbern und bie Unfunft Frember burch einen beitten gemeibet. Go waren Spir und Martius in ihren Piraguen taum erfchie nen, als ber troenno von Porto bos Miranbas in bie Rerne bie Runbe verbreitete: "es tommen Frembe!" Diefes Gignal tonte von einem Ufer jam unbern und ber Zaubirabe, ber Bauptling ber Miranhas, melbete, baf. in einer Ctunbe alle mallocas bon Miranbas, feine Areunde und Berbune bete, bie Unfunft ber beiben Raturforfcher miffen tonnten. Diefer merte murbige Zelegraph tann fomobl in ber Racht als am Zage fprechen und jeben Tugenblid melben, mas an ben Ufern bee Bluffee gefchiebt, - ein Inftrement einer vervolltemmneten Givilifation, eine gefährliche unb fored. tiche Litaffe bei biefen mitten Bottern, bie, ohne bag ber Gutapaer etmis bavon abnet, zwangig, breibig, viergig Stamme in bem Augenbliche über ibn bringen fann, wo er es mur mit einem gu thun gu haben glaubt! Epie und Martius flaunten, als man ihnen bie Beichaffenbeie bes Inftrumente und bie Dienfte auseinanberfette, welche es leifte. In ben erften Zagen ibret Anfunft und als bas Intereffe, welches fich an fie fnupfte, noch ben Reis ber Meubeut befaß, tonnten fie tein Wort fprechen, feinen Schnitt thun, obne bağ fogleich ber trocune alles bies ben umliegenben Bathern eradbite. "Der Beife ift," fagte bie telegraphifche Trommel; "ber Beife folafte" "wir tangen mit bem Beifen" sc. sc. Ga lodte bie Reugierbe balb aus ber Gerne eine Menge Gingeborene berbei, welche außerbem nicht gefore men fenn murben. Unfere beiben Raturforfcher tonnten naturlich biefen ieben Zog junehmenben Bufius von Wenfchen nur mit Beforgnis feben. Gin falfc verftanbenes Bort, ein Streit trichte bin, ein Bufammentreffen herbeignführen, bei bem fie erichlagen, gebraten anb vergebrt su merren fürchten mußten. Go empfahien fie auch ihren Seuten, jeoen Grund ju einer Gollifion ju vermeiben, befonbers bie Giferfucht ber Danner nicht ju erregen, bie thre Frauen mit einem unrubigen Miftrauen su bemaden fdienen. Das Menfchenfreffen tag fo febr in ben Citten bicfes Bailes. baf feiner von ihnen etwas Unrechtes ober Unpaffenbes barin fab. Der Dauptling feloft und feine Frau, eine große icone Inbianerin, geftanben obne bebt, Menfchenfleifch gegeffen und taffeibe febr mobildmedenb ge-

funden gu baben. Die Eren ung fanb flatt. Martint fchiffte fich wleber auf bem Dapura fin mit fulle ben Must finant, der iste gefüllen was. Die Schmiften werden fall geschstich, wenigstens sindertild, Die Indianer ichteun im Anderen nicht mehr dieselen nicht mehr dieselen die der verteilt der der die passe, einer Art Ansacht, weiche fie jeden Lag mehr auften, einen Lebel ihrer Arte Ansacht, weiche fie jeden Lag mehr auften, einen Lebel ihrer Greiffen andem. Die befriege gewordene Erhamm, die Arter in den den Lebe die Ansacht ist die Ansacht ist die Ansacht einer die bestiebt wir der die eine nachte biefe Anter terwise, die Gewentlich wie affektische

Enblich, nach einer achttegigen Fabrt, tam Martius vor Arara Coara (bas Loch Araras), bem groften Falle bes Dapura, an. In biefer Stelle bat ber Muß einen Berg burchmublt unb fturst fich fcammenb mitten in bas Coch, bas er gebilbet bat. Es ift ein prachtvolles Schan: iniel, forobl menen ber Econbeit bes Ralles und ber Menar bes Mafr fert, elt megen ber Banbichaft, bie biefen Rall umgiebt. (Zaf. 16. Abbith.) Die bibe bes Ralles betragt 60 Wuft. Rechts und lints nom Rinfberte ficier Geanitfelfen empor, bie pon Morten unb Phibinms bebedt finb : bont, wenn ber Reifen aufbort, beginnt ber Balb mit feinem emigen bite ften Gemolbe. Dan fann fich nur mit Dube eine Berffellung von ber Griffichteit biefer Orte mochen, welche noch in ihrem Buftanbe bes Upmufurges gu fenn fcheinen. Der Unblid bes milben und ordnungelofen tanbes geigt, baf bie Band bes Menichen uon biefer Begetation nichts meggenommen und ihr bingugefügt bat; baß fein Auf biefe Rarrnfrauter nicht betrat, baf er biefes Biattergewolbe ben Bogein und milben Thieren nicht freitig machte. Un ben Stellen, wo bie Banbe, welche ben Mus gufammenbrangen, ber Begetation Raum ioffen, bringen bie Pflanten fo bicht und uppfa bervor, bal bas Gange wie ein Mochtevolch aus. fiebt. Die Spige ber Banb, bie 150 guß bech ift, wird bon fleinen Biumen bebedt.

Bei biefem fo materifchen und fo feredlichen Ralle bes Bapupa machte ber beurfche Reifenbe Datt. Bei einem folden Dinberniffe murbe jebe Chifffahrt numbatid. Die Inbianer machten ibn auf einen Retfen auf. mertfam, auf bem fich einige von ber Beit verwifchte Bilbhauerrien geige ten. Alle naberten fich benfeiben ju gleicher Beit mit Geberben ber Ebrfurdt und wieberholten ben Ruf; Aupana! Jupana! (Gott!) Rachbem Martius iange bingefeben barte, entbedte er funf Ropfe, von benen vier von Strablen umgeben waren, mabrent ber funfte Borner batte. Man mußte biefe Ropfe nothwenbig einer febr entlegenen Beit gufchreiben, Raber am Ufer auf einem abgeptatteten und beeigentalen Reifen, ber eima 9 Auf lang mar, ertannte Martius noch efnige andere Riguren, meiche bei bobem Bafferftanbe bebectt werben mußten. Dan sabite fechesebn. bie eben fo plump gearbeiter maren, ale bie vorbergebenben, und Jaguare und Rebrentopfe und unformige Menfchengefichter porffellten. Gin atter inbianifder Cremann, ber jur Manufchaft bes Reifenben geborte, berficherte, man febe viele abntiche an ben gallen bes Rio Deffal und bes Rio bod Engaros; er felbft bemerfte niele gu Cupati.

Den Zag noch feiner Untuuft gu Arava Conea machte Martint mit ben Inbianern einen Musflug in ben benachbarten Walb, ber gludticher Beije frei uen Piume mar. Der Beg mar rant unb ftell; bie Braetas tion fcien fich von jener am Stuffe ju unterfcheiben. Rirgenbe bemeette man Relfen ; alles mar bou einer biden Chicht fomarner Grbe bebedt. Martius erflieg bie gwei Granitbiode, welche bie beiben Steinfauten bes Stuffes über feinem gatte bilbeten. Dier über birfem Strubel murbe bas Auge wen bem jauberhaften Ginbrude biefer wie Laug binringenben Baffermaffe entgudt. Die Granitmanbe waren fteil abgefdnitten, ais mare ber Berg nicht allmatig, fonbern burch eine plostiche Ratuftropbe getrennt worben. Die Ranber bee Abgrundes befchatteten Geftpauche und Farenteluter. Martius berechnete, bag er auf biefem Plateau non Arara Coara fich nur 500 Aus über bem Bufammenfluffe bes Rapura und Gotimoes brinte, und boch hatte bie Montation einen befonbern Charafter. Das Dofenn breier Arten China verricth bie Grenze ber beiben großen betante ichen Beatonen, ber uon Brafitien und jeuer von Columbien. Uebrigens with biefe Grenze gwifden Staat und Staat nur burch biefe fchaumenbe Barre bezeichnet. Da biefe entlegenen Provingen nur von mitben, ben Europaren feindlich gefinnten Stammen bewohnt find, fo ift bie Derrichaft ber erftern in biefer Gegend bios uominell und nur bie Karten feben bied ber bie Brenge ber beiben Staaten.

Mis fo bie Greinen Brafitiens erreicht maren, gab Martius Befebl. ben Riuß mieber binunter gu fabren, und bie Inbianermannichaft empfing bies Gebot mit großem Jubelgefdrei. In brei Zagen war bie Strecte surudaeleat, Die Diroque fab Borto bos Miranbas mieber, mo Epir und alle feine leute am Bieber titten. Die por ber Abreife begonnene Pirogue war nicht fertig. Joan Mannet war abmefent, ober man erwartete feine Ridtebr jeben Augenblid. Spir unb Martius brangten bie Bearbeitungs nach gebn Zagen war bas gabrzeug fo giemlich beenbigt, als bie Trecanes bes fublichen Ufers wieber tonten. Es mar bas Beichen ber Radbunft. Birtiich bebedte eine Biotille von Piroguen ben Bluf und brachte ben Sauptling mit feinen Rriegern gurud. Gie tamen von einem feruen Buge nub brachten eine reiche Beute an Caffave, Sangematten et. Die Gefangenen folgten. 3bre Buge waren bufter, brudten aber feinen Schmers aus; bie Beffenten ließen meber Rtagen noch Aechsen boren, obgleich bie Cieger biefelben rob und granfam uor fich ber trieben. Die Beute murbe in bie butten von Miranbas von ben Gefangenen getragen. Rach Bernbigung biefer Arbeit lief man fie alle frei berumgeben bis auf einen febr farten ERann, ben man bie Sufe banb, well er ju entflieben gefucht batte. Den gangen Mag über erhielten biefe Wefangenen nichts gu effen, banu vertheilte man fie unter bie Sieger, bie fie wieberum an ben bauptting vertauften.

Gegen Abend überliegen bie Bubioner fich bem Schlafe, aber beim Beginne ber Racht ericienen fie plostich wieder nor ber batte bes baups lings, ber fie mit Ruchen und anbern Ledereien nach ihrem Gefchmade bewirthete. Die aumefenben Raturforicher wurden eingelaben, Theil an bem Dable su nehmen. Spir faß neben Joao Manoel und biefer tieß then burch ben Dolmetider fagen, mabrent er auf bie Sutte ber Gefangenen beutete und eine fcprectiiche Grimaffe bagu machte, bag er auf bem Belbjuge febr gute Befchafte gemacht habe. Er glanbte namlich, Spir fen uur in ber Abficht eilig pon bem Dber : Bapurg beruntergefommen, um foviei Etlaven ju taufen, ale ju befommen maren. Er faunte beshalb nicht wenig, als ber Reifenbe ibm fur einige Rleinigfeiten fooiele Beite und Meffer gob, ais er für feine Gefangenen erwartete. Da ber inbiamifche Dauptling an Freigebigteit fich nicht übertreffen laffen wollte, fo fügte ce feinen Gefchenten gwel junge Mabchen und brei Anaben bingt. Epir bis tete fich mobi, biefe armen Gefcopfe auszuschlagen, benn allt murben in Porto bos Miranbas umgetommen fenn; bie meiften hatten bereits bas Bieben. Drei biefer Rinber überlebten bie Anftrengungen ber Reife. Epir bebielt bas altefte und gab bie beiben autern meg; bie übrigen forben. Rach einem ziemtich langen Aufenthalte in Porte bos Miranbas festen bie Reifenben ibre Rabrt auf bem Amazonenfluffe fort; ba aber bas Bafe fer etwas gefollen mar, fo batten fie Dube, über ben Cupatifall binmeggutommen. Diefe Stelle mar inbeffen bie einzige, melde einige Schwierigfriten gewährte. Benige Tage nachber gelangten fie wieber in ben großen Alufi.

Sei feber Berfeibung mit ben Happer ih ber Amsgenofful der Geliende die berendersetzetzer Brig. Gedye war Gen Paule de Chemera an hat er eine aufteniligk Berfeit in einem fell immer mit Indie beitem Beiter erschie. Geten field eine auf vibrig deby zu gleiche Indie beitem Beiter erschie. Esten field eine auf vibrig deby zu gleiche Indie Beiter Beiter State Indie in ihrem Beiter felnen bei Indie Indie

( Oper. ) Rachtem wir uber bie Cinmubung bet Papura binweg waren, bie wohln wir beu beiben beutichen Gelebe-

In Egas findet man in ber großten Angabt jen: Raufmannsetaffe pen Deffisen, welche im Canbe Brancos beifen, Raufer und Berbiufer non Cclaven, welche bas Wefes umgeben, bas bie Inbianer für frei erfidet, und im Innern gemiffermaßen Ractorrien antegen, um ibren Sanbet mit Menidenfieifd ju betreiben. Braucht ein Branco Inbianer jur Bearbeitung feiner Eandereien, ober fur Pflanger, benen es an Arbeitern febte, fo perbinbet er fich mit brei ober vier anbern Speculanten, in berin Ramen er ben Gintritt in bie Inbianer : Miffionen (b. b. bie Sahrt ben Bapura binauf) verlangt, wa ber bebentenbite Erlarenbanbel getrieben wirb. Dat er bie Erlaubnis bann, fo bemaffnen bie Brancos eine Flotille von Virognen und begeben fich auf ben gluß. In ber Stelle, mo fie in bem Balbe einen Bolfsftamm vermuthen, verlaffen fie bie Diroguen in ber Rocht, faffen fich ju bem Ctamme fuhren und überfallen bie leute in ibren Bengematten. Diefer Urberrumpelungefrieg batt bie armen Inbioner immer in Unrube und er erflart bas Abenteuer ber herrn Gpir unb Martius an ben Ufern bes Meunauifees. Die Indianer haben von ben Reanens meber Rube noch Arieben ju erwarten. Diefe Sperulanten überrafchen fie mitten in ihren Reften, wenn fie por ben Genern tangen, unb bei ibren Degien, wann fie, trunten von Chica, in ibren Sangematten liegen. Die Renermaffen überminben bie Pfeile ber Gingeborenen batb. Statt ber beichmerlichen perfonlichen Berfolgung benugen fie aber auch bie Rriege ber Stamme unter einanber und erhalten bie Gefangenen gegen einige Glasperfen und Gegenftanbe son Gifen. Co betreibe man jenen Menichenbanbel, ben einzigen, ber einigen Gewinn in jenen oben Gegenben giebt, ben einzigen, ber einige Guropaer und Meftigen babin gu gieben bermag.

Die Raturgefchichte ber Umgegenb von Cgas icheint ( Amit. bie reichfte bes gangen Canbes an fepn. Ge wimmett nen großen und fleinen Thierarten. In ben Balbern am Zeft finbet man ben Tapir (tapyrus americamus), ben Dais Gnri Barrete's, ben Mibocebi Ajacas unb ben Anta ber Spanier. Es giest, wie es fceint, swei Arten; die größte, welche weiße Dorfpigen bat, wird fo groß wie ein Stier, obgleich bie Beine tury finb. Es bat vier Beben an ben Borberführn, an ben bintern aber me beei. Inng ift bas Thier nadt und geffedt wie ein Dambirfch; wie es großer wieb, verfchwinden bie Rieden unb es wirb gang bunteibraun. Der Ropf ift lang, fcmal unb auf ber Stirn conver, bie Mugen find flein und blau; bie Doren gleichen mehr benen eines Stieres als anbern, ob fie gleich fürger und beriter finb. Der Tapir bat eine Art bochftens vier Boll langen Ruffils. Er lebe von Gras und Banmymeigen, taucht bismeilen in bas Baffer und batt fich größtentheils un ben Buffen auf. Ge ift flart, thut aber Riemanben etmas an Leibe; er fampft nur, wenn er angegriffen wirb. Der Jaquar fallt ibn nicht von born an, fonbern fucht ibn bon binten ju überfallen. Dogleich plump und unbehitflich bem Musichen nach, zeigt ber Zapir boch im Rothfalle eine große Schnelligfeit im Laufe.

quemtichfeit ju bergebren. 3a noch mehr; wenn fie gefattigt fint, fo int. fen fie bie anbern Schilbfebten fo umgeliget tiegen, baß fie nicht entfige ben tonnen. Die Schlangen aller Arten, weiche ebenfalls biefe Bither unficher machen, finb ber Gegenftanb munberbarer und fcredtider Cate. Die Inbianer ergabiten Lifter Dam, es gebe in gemiffen Ceen eine Mal. ferichlange, welche fein anberes lebenbes Befen neben fich bufbe. Gie ale lein fulle bie Ceen, in benen fie fich aufhaite. Diefe Geen maren rillig unjuganglich, felbft ben Piroquen ber Reifenben. Ghe bie Rubcer fic auf ein Beden magten, wo man ein fo furchibares Thier ju treffen furd. te, fließen fie in bas Dorn ober mechten fonft einen groben barm, sm fich su überzeugen, ob bie Schlange in bem Schlamme tiege. Um fter Babel größere Gtaubmurbigteit ju geben, riefen bie Inbiance bie Autrei tot bes Geiftlichen an. Diefer babe, ale er in bem Gebirge prebiger wollte, in bem Batbe bie Cpuren einer Schlange gefunben, bie foft i bid wie ein Linienichiff gemelen. Dice fegen bie Inbianer, bie leidtelin bigften Menichen bon ber Beit.

Die haupterzeugniffe bes Begirts Egas finb bie Baumwolle, ber Carao, ber Butter und ber Manioc. Die Caffaparille gebeibt niet nib Statt bee Papiere jur Ummidetung ber Gigarren braucht man bie Sinte eines Banmes. Die Soufer von Caas baben ein angenehmes Anticher: einlae ceinnern an bie enropaifden Wohnungen, ob fie gleich met in Stodwert boch finb. Das Daus bes Commanbanten, bas prachtigfe, bu eine bolgerne Außengalerie. Much bie Rirche ift bauerhaft gebent. Die Gefammtbevolferung von Egas tann 400 Perfonen betragen, bie griften theile Beife und Meftisen finb. Dem meiten Beden von Goes aren über tiegt Roguevra, ein anberer Banbelepoften, beffen Wichtigfit ber benachbarten ungefabr gleichtommt. In beiben fcheinen bie Inbirgeriere thatig und fleifig ju feon. Gie perfertigen Topfermagren und moter Birthichaftegerache aus jerichnittenen und mit einem bunten Birnif iber jogenen Stafdenturbiffen. Gie verfertigen außerbem Bangematten, wi benen einige blos pon Baummolle, anbere pon Streb und Bem molle finb.

Dur mistigfte tiler ift das von Gosjacentum, pertipent weit de Anna per Collistientent. Mit die von mos, folgeligten man fig der mit biefen Florge, delten von Palennikleteren woren an dem liefe – voder revoten, de benere dies von Ernspung de heichgefennenn Gebons und die Anglient von Paren vonjaten. Nieß wer fehren und Ainde, die ner niese Gad der Bafie ihn man dependen von firjich deusgegebenen Ginbeet füllte man fie in die Prospuns oder man woret fig zu Zugleinet we nutgewerte Kille, um des Gett objektoderen, jeeffen man fig die fatet flatt der Butter bedietet. Befrei aus 100 Perfonen, Janeiseuer, Machine kager und Sieffe, dehöftigken fin den beiter Kreiste, Cagel, 11, 1, 100/11

"Da ben Monaten Drieber und Neuember, menn des Balleren ergefes fehrt erricht bei verstellen die gerein Guldbrieben des Einferen unter Gerein Guldbrieben des Einferen unter Gerein Guldbrieben des Einferen die ster Gerein auf gewiße Semblichen zu begant den beide Zust fehrt der Semblieben der Verstellen der Verstellen Geschlichten der Verstellen der

ten erhebt. Rach biefer erften gormalitat grabt jeber an bem ibm jugemiefenen Abeite nach, bie bie Gier sum Boridein tommen, weiche balb in einer Schicht, balb in zweien liegen. Diefe Arbei muß rafch gethan merben, benn bereits nach acht Tagen fangen bie Gier an ju verberben. Man fcbichtet fie in Daufen von 15 bis 20 Ruf im Durchmeffer und von entfprechenber Sobe auf. Dann fallt man febr frah am Zoge pollfommen calfaterte Diroquen jur Ballte poll, serichtagt mit einer breisinfigen tolsernen Gubel Die Gier und sertritt fie vollenbe mit ben Ruben. Da biefe Girr febr wenig Beifes baben, fo erhalt man einen gelben Brei, auf bem Schalenftudt fdwimmen. Daeguf gießt man Baffer und taft bie tropifche Conne auf bie Mifchung wirten. In brei bie vier Ctunben giebt ibre Dige bas gett, ale ben leichteften Theil, an bie Dberfloche. Dies ichhoft man ab und fammelt es in irbenen Ibpfen. Diefe Mebeit wirb in jeber Pirogue bis breimal wieberholt, worauf ber größte Theil bes Fettes auservogen ift. Diefe Gubftans bat pollig bie Rarbe und Confiftens pon gefchiagenem Giergelb. Man tocht fie uber gelinbem Reuer in großen eifernen ober tupfernen Reffeln mebrere Stunden lang, rubet fie um. ichanmt fle ab und tiart fie fo. Der fluffige obenauf ichreimmenbe Abeil wirb bann von neuem meggenommen und man ficht ibn noch einmal bei noch gelinberem Beuer, bis er teine Blafen mehr auftreibt. Erfaltet erbatt biefes Actt bie Confiftens und bie Rarbe von Schweinfetts man gieft es in große oben offene erbene Topfe, welche etwa 60 Pfunb faffen tonnen. Diefe mit Palmenblattern und Baumrinben bebectten Abpfe werben verichiet und im banbei unter bem Ramen manteign de tortaruga vertauft. Das gett ift um fo wohlichmedenber und reiner, je fcneller es und ber Ginfamminna ber Gier quegengaen morben ift und je frifder biefe maren. Dat es bie geborige Beit geftanben, fo verliert es ben Edilbfrotengeruch gang, obgieich es in bem Gefcmade etwas behalt, an bas fich nur bie Indianer gemobnen tonnen. Die geringere Quelitat wirb ale Brennet gebraucht.

(Borre be Rio) 36 tom ben 8. Jan. in Barra be Rio Regro, einer neuen Stabe, an, Die am rechten Ufer bes Atuffes unb swei Stunden von beffen Ergiebung in bem Getimoes liegt. Gie fcreibt fich erft von 1807 ber, nnb ift bennech jest bebentent und bie wichtigfte in ber Gegenb. Bor fener Beit mae ber Sauptort ber comarca ober bes Begirtt Barcellos, bas gebn Zagereifen weiter oben an bem Ufer bes Rio Rraro lient. Geithem biett ber Genat bie fefte Barra, Die nur anr Bertheibigung ber Ginmunbung angelegt worben mar, fue mehr in ber Mitte und beffer gelegen, und man machte fie su ber mefentlichen Stadt bes Can: bes. Barra be Rio Regro jablt gegenwartig 3000 Geelen. Die Stabt ift auf einem Boben erbaut, ben bie Ueberfcmemmungen bee Bluffes faft immer fconen und ber pon ben Mustitos nicht beimaefucht wird ift bat Daufer, welche gang wir europafiche ausfeben und von benen mehrere gwei Stodwert bod finb. Man bat ben Bau eines hofpitals begonnen. Die por bem Fluffe ftebenbe Rirche ift ein giemtich bubiches Gebaube und ner ben ibr befindet fich bas fort. Es giebt ferner einige Bertftatten gnr Rabrifation von Baumwollenwaaren und Seilwert, fo wie Diebertnarn fur bie aus ben Provinsen bes Innern angefommenen Baaren. Brori Bruden über einen fleinen Blug verbinben bie verfchiebenen Abrile ber Stabt untereinanber. Das gunge in leichten Bellentinien gebobene Banb ift mit funftlichen Biefen beffeibet, wie bie Geiten ber Berge mit Pflanungen bebedt finb, mabrent bichte Balber bie Bertiefungen fullen. Die Stadt Barra ift ber hauptmartt aller Gingeborrnen; fie taufden bier bie Erzeugniffe ihres Bobens gegen europaifche Baaren aus. Die pornehmften Bewehner ber Stabt baben feibft haciendas ober Banbguter, welche ihnen nicht blos Lebensmittet, fonbern auch Zaufchgegenftanbe, wir Anffre, Baumwolle und Gaffaparitte, liefern.

Die Garnison von Barra beftete aus 200 M. regtimbliger Arupen. welfden Barra und Barealos liegt eine Menge Leiner Posten an den Utern des Ries mach Mis Branco. Man schaft die Gesammtrodle terung der beihen Besiete auf 3 bis 6000 Seeten, wedhe vereinzeit und in Glirthhicken beisammt einem Lie hohen de Rie Branco in der Rabe ber Provingen Guvanas nahren ungefahr 40,000 Stabt Mich. Um ben Rie Regro hinnufgutommen, braucht man etwa einen Monet. Die Berdmung ift nicht ftert, befonders wenn ber Colimoss feinen hochften Rafferfiond erreicht bat.

Brafflien.

Donr Breifel wollen fir fic burch biefen bunten Meftrich ein impofantes und martialifches Musfeben geben. Der Rrieg ift fur biefe Bilben eine Gewohnbeit und ein Berandgen t feine Rachbarnation ift friegeluftiger geftimmt. Um ihre butten ber fab man auf Pfablen Ropfe bon ffeinben, und eine große Angahl Stelette von Jaguare, Contis, Pecaris unb anbern Abieren gab ihren Dorfern bas Ausschen eines großen Aobtenbaufes. Min giebt bie Streitmacht ber Manbrutus ju 16,000 ER. an. Bebe ben Stammen, bie ihre Beinbe werben! Gie verfolgen biefelben mit einer folden Erbitterung, bas mehrere von ihnen allmatig pemidtet more ben finb. Bann ber Manbrucu Birger ift, fo fcont er feinen feiner Gegner. Er fturgt feinen Wann gu Boben, fast thu bei ben Dauren und trennt ben Ropf mit einem turgen Meffer von Robr mit munberbarer Gewandtheit vom Rumpfe. Diefe Gefchiellichteit im Ropfabnehmen verfchaffte ben Manbrucus ben Ramen pal quire (Rapfabichneiber). Diefe Ropfe werben georbnet und gugerichtet; ber Mann, ber fie gu einer fcredlichen Arophae machte, verläßt fie nicht mebe. Auf ber Jagb und im Rriege trant er fie bei fichs begiebt er fich in bie gemeinschaftliche Dutte, um an fchlafen, fn legt er fie neben feine Dangematte. Die Manbrucus icheinen allen Rachrichten ju Folge bem großen Stamme ber Zupis amunebbren. (Zaf. 17. Mbbitb.)

 Reiben niebriger Daufer befteht, welche fuft alle ohne Fruffer und mit Daimenbidetern bebedt finb.

Billa Rong ba Raunba mar bie leste Million ber Comarca bes Rio Regre, wo es eine Art Provingialbouane giebt. 3mei eiferne Ranonen und berifig Golbaten bemachen biefen Boften. Ginige fleine Ruftenfabrer enterten am Ufer, als mir porbritamen. Gine Stunde unterbalb Billa Ropa und auf berfetben Geite bes Stuffes fieht man verfchiebene Gebaube, melde bie comandancia beifen, bie gewöhnliche Bohmung bes Grengbefebishabers. Ummelt bevon fonnte ich einige Rabriten bes Lanbes feben. Die erfte war eine Biegelei, welche auf einmal 400 Rebge fur bie Schitbfrotenbetter mochen tonnte. Beiter bin tam eine Bertfiatte mit Somiebe und Ambos, und noch weiter ein Schoppen, ber gur Bereitung ber Manioctuden biente. Mis ich ba war, arbeiteten unter ber Aufficht ber Doutfrau, einer thatigen und reichen Weftigin, swangla Inbianerinnen. Die Gebieterin felbft faß an bem einen Enbe bes Schoppens mit beel ober vier Bieben, bnech bie fie bas Maniocmebl ichattelte, um Suden bavon ju mochen. Unbere Inbianerinnen fnetrten biefe Ruchen ober tragen fie in ben Dfen. Diefe Ruchen, welche man aus bem reinften and weißeften Theile bes Maniocs macht, geiten im Banbe für eine Enrusfpelfes man ift fle sum Raffre. Mus bem übrigen Manioc beftillet man eine Art Branntmein.

Om feigenten Zeg mer ich in Dibbes, bas had en ber Mistense 1860 bas Auswertend liegt, ber von der tellem Geiter eigeligt. Dibbes ben nichts Misredwicksel seit fin ein Wilfere mie alle fichen bedierischen der bie Mischen gest Rich bas Zemische auf fichen ber eiler Zehriche, bis nicht oder Auswerfte fill. Dier fill and Dereitung ber einer eine eine eine Gestellen der der eine Gestellen der der eine Gestellen d

Benfeits Doftos ift ber breiter geworbene Amasonenfing ein mabres Labprinth von Infein, bas mit bem feften Canbe gufammenfließt. Raum bat man Beit, große und regelmößige Balber und forgfattig unterhaltene Cocaopflangungen sa erfennen, moraus man ouf bie Rabe rein creetifder Stabte foliegen tann. Cantarem, ma wir ben folgenben Sag anfamen, bat bereits biefen Unblid. Es ift ein Rriegs und Bollpoften qualeid. mo man eine siemtich ftarte Garnffon unterbatt. Done fo arof ju fenn als Barra be Rio Regro, ift Cantarem regelmäßiger gebant und beffer mit europatfden Gegenftanben verfeben. Die Strafen find breit, obgleich tura, bie baufer mit Biegein gebertt, mit Ratt beworfen und geib angeftrichen. Die Rirche, bie am Ufer ftebt, ift groß, gut gebant und bat smel fleine Thurme. Die Gaferne und bas baus bes Commenbanten fleben einanber gegenüber. Santarem treibt einen fleinen Banbel mit Para burch Gorietten, beren einige engifichen Danbeisleuten angehoren. Es banbeit and mit ben Botterichaften am Appanos, an beffen Dinbung bie Stubt liegt.

( Bet. ) Eine Zagereife bringt ben Reifenben von Santeren Porto bo Mog. Porto bo Mog, bas an bem Bufen menfluffe bes großen Stromes unb bes Zingu liegt, bat nur eine ein gige Strofe niebriger und mit Palmenblattern bebedter baufer. (Zaf 16 Mbbilb.) Gie giebt fich om ginffe unter Baumgruppen und ben mannich. faltigften Pflangungen bin. Die Beobiterung cen Porto bo Bes befrit in Inbianern und Weftigen, welche von ben Zacubepen und ben Burmat berftammen, Botterfchaften, beren borben noch jest swiften bem Incotin und bem Topapos herumgleben. Der Kingn ift bei feiner Ginnie. bung ju Porto bo Dos faft eine Stunde breit. Auf bem entoremerie. ten Ufer fieht man bie Billa Almeirim ober Paru, eine ber alteften Ctite an ben Ufern bes Amagonenfluffet. 3bre gegenwartigen Bewohner ftm. men vorzüglich von Apamas unb Meacajus ber, fie gemabrt aber eine jammerlichen Anblick. Das Gebirge Almeirim, bas ungefahr eine Strote com Fluffe liegt, bat einen ungefahr 800 %. boben Gipfet, ben ein Rich bon großen Baumen front. Die Geiten beffelben find mit bem fciofen Geas bemachfen; es ift eine frifde und rubige Canbichaft, melde bat Zur angiebt und erquidt.

Johns mir immer an ben niedlichen Ufer bad Konapsensfelle ibs gegen, felben mir Karsposte, mir der Fille auf MC Norsekt. Bas popun, felben mir Karsposte, mit der ber Fille auf MC Norsekt. Bas popun felben mir konstellen, felber Die beiter Bert Sangsonfrich bei der Stelle Bertrettung felber. Die beiter Bertrettung felber Die beiter Bertrettung felber Die Stelle Ste

Ueber Garupa fieht man bas linte Ufer bes Fluffes nicht mehr; bill perlaft man bas Sauptbett, um in fene Reibe von Salscandien so geingen, meiche ben Amagonenfing in gwei Arme theilen. Der eine wentet fc nach RD.; ber andere, ber ans taufenb fleinen Armen befteht und burt ben iconen Ring Tocantin vergroßert wirb, bilbet bie Bai ven Bare eber Belem und ergieft fich fobann in giemlich paralleier Richtung mit ber großen Manbung in ben Drean. Ginige nene Geographen wollten bife fleinen Canaje, bie Tajipura beifen, nicht fur eine Rortfebung bet Ino jonenfluffes geiten taffen. Bie bem auch fenn moge, biefe Bewegung bir Gemaffer bes Riuffes bilbete eine Mrt Deite, weiches man bie Inid Do rajo nennt, eine febr große, aber baufig überichwemmte Infet mit greien Bafferbeichen. Man tann unmbglich eine Berftellung von ben Conlin geben, in benen fich ber Ring nach Cuben wieft. Gie find fo sebitrid. fo medfeinb, fo wenig unterfchieben, baf fetbft bie Inbiener Pfoble at fteden muffen, um fie wieber ju ertennen. In allen biefen Canalen med fic bie Ebbe unb Blut fublbar und bas BBaffer ift faft fe fatsig als in Merre. Inf bem Boben, ber bei ber Ueberfcmemmung feri blebt, febt men bier und ba 3nderrohrpflangungen, bie man am Dber Bargien nicht finbet. Der anfebntichfte Drt auf birfem Bege ift Breves, bas m ber @BB : Rufte liegt. Es ift ein Steden von 40 amifchen Gotor un Pomerangenbaumen gerftreuten butten. Die buttr bes Richters bull: Behmmanern; bie anbern beftanben nur aus niebrigen Widblen, weicht et Doch von Ubuffupalmenbidttern trugen. Die Ubuffupatme (maniaci snocifern) ift bie einzige in Brafilien, welche ungetheilte gwanzig Bit lange und gebn Buß breite Blatter bat. Gie finb fo bicht, bag ein ten ihnen gemachtes Dach bei einiger Corgfelt mebrere Jahre bauern tan. Uebrigens ift ein foldes Dach anch ber Frifche megen einem Biegelicht porgugieben. Die Brute, melde biefe butten bemobnen, feben gledit aus. Dogleich fie arm find, icheinen fie boch mit ihrer Armuth jufridt ju fenn, benn fie geht offenbar nicht bis jum Etenbe. Die Wohnrogen, bie man bier neb ba in ber Wegent fiebt, find forafditig und fall mit einer Art Burus gebaut. Die Gigenthumer icheinen Greolen von Pari ober Anfiebler gu fern, bie burch ben leichten Abgug ihrer Erzengnift fonell ju Bobiftanb gelangen.

( fein. ) Smalle Bleria be Belem ober Parz, bes 1845 son sindigen General Carlotta gegeinder wurde, liegt auf einem nichtigen General Leiste Geltrin gegeinder wurde, liegt auf einem Partie Infeld Dengel, bei send in ein Rube teilerer Beleis (ergefelt wick. CEA. 18. Abrik). Ungeführ ries Ermie von ber Beste erste wick. CEA. 18. Abrik). Ungeführ ries Ermie von ber Beste erste wick. CEA. 18. Abrik). Ungeführ ries Ermie von ber Geste erste die auf sienen wes Beste ungehen geführ has die Geführ erzegnecktr, ebe zu bie ichte in be Mich Geitsbern ib St.

Die Stadt feibft wird burch jumi Forts vertheibigt, bie beibe auf bem Beifen liegen, aber nicht febr bach find, 2008 Arfenal bestadet fich ausgerichts ber Einbe auf bem beiben Wege zu der Einminnung bet Fiel-fes Guama. Wie man fagt, find Fregatten von ihren Werften hervor-

Das doupfagbiebte von Pere fit ber Paloft, ein gerber noch eber Ben, mit einem offenen Bellom, Bühdeuerzerbeiten an ber Aufgenichte und Palomen jouische ben Kenferen. Jah alle obern Bennette Regierung wohnen in beifem Palofte. Deiter bemildten erfrecht fich eine Mochanie von der Ausprag bei Margen parableten. Richt wirt werden beim Palofte befinde fich einige angelangene Gemölde, wereum einem tie Ausbete werken follt.

In Pera giebt es frinen regeimäßigen Marft. Die Bote und Piror guen tommen feben Morgen abne beftimmten Zag und beftimmte Erunbe an und vertaufen ben Ertrag ber Ernten. Man fieht gwei ober brei Schlachthaufer. Das Bieb und bie Pferbe fommen bon ber Infel Marajo und ben fleinen umtiegenben Infein, ober man finbet fie auch in wilbem Buftanbe. Die Pferbe find nur mittelmaßigs eines foftet nicht mebr als 5 Piafter und man fahrt fle bismeilen nach Dftinbien aus. Mis eine mertmarbige Gigenthamtichteit erzählt man von biefen Pferben, bas fie nach bem Abenbritte von ihren Derren fich fetbit übertaffen werben und fie fic bann ibr Butter auf ben Biefen ber Stabt fuchen, febes aber am anbern Margen mit Zagesanbruche fich por bem Danfe feines Deren von felbft einfinbet. Der Danbel Paros ift nicht betrichtlich, befonbers well es en Gelb febtt. Die Ausfuhr beftebt in Cacae, Copabubaffam, Caffaparille, Baummolle, trodenen Bauten te. ; bie Ginfubr bagegen in verichiebenen Mrtifein curopatiter gabritation. Para ift bie wichtigfte Stabt ber gangen Amegowengegenb, ber Berhafen, bie Dauptftabt biefes unter bem Ramen Propina Pore befannten Theils von Dber Brafitien. Diefe Proving gerfallt wieder in bert Commerces oder Begirtt, Para, Guapana (den Rio Regro umbffind) und Gofinnels. Die abministratioen Gintpellungen haben anberr Ramen. Sie thelien das Land in bie Camarca Mio Regro, Comarca Para und Comerca Educaja.

# hapitel XXI.

# Migemein Geographifches über bie Begend bes Amagonenfluffes.

Als Munsten Gulbein jum erfenweit 1816 auf einem Arme ben kungannefügler seiche mehr Seiner Seiner gründer, vom beies Abfreichen bes den Aussimmhald berochet, bie vor ber Greberung fieben und für in des Enn juschenfagen, bab ben für glie Aussamis beifüllt. Dies bier morfen fie fich, ihnem fie eine Dierefinn bemuten, bie ibnem ein bedfahr ber Ausgiff gewörter, ju werigheitern Multin und ben uns gelittern Poffen und machten berieben feinen Grichbern freritig. Ge feigte betregen die abgewerbe kernen bei Zumgemenfeller frügligte betre, bei der die die den der bei gelich der Bernet Mustel der Oblikater verrifelige fin die nie weit vertreichte der den der der der Ausgemensteller frügligte betreiten, um feinen zu beitre. Dies Beierflosieln trochte Zeines Melch im Rannen bei Hauflecters bei Merenbem.

Seit biefer Beit folgten bie Gounerneurs in Barn anfeinanber entmeber als fpecielle Gauverneurs birfes Begirte aber als Generalcapitaine bes Staates Marenham. In ben erften Beiten ber Groberung murbe bie Sclaverei ber Inbianer ale ein herfommen fortgefest. Der Jefult Antonie Birgra, ber jurit bie Emancipation ber Cclaben ju prebigen magte, theils in Dara, theils in Liffaben, machte nur unter ben Donden feines Debens Profeipten. Beit entfernt, fich ben Grunben bes Intereffes unb ber Menichtichfeit ju fugen, melde minber frenge Magregein forberten, vertrieben bie Beborben bie Patere 1671 aus ber Proving. Erft 1755 forberte ber Raffer Bofepb, ber eine Menge pon feinen Borfabren erlaffe ner Gbicte gurudnabm, bas ber Cober ber Unabbangigfeit fein Dobn fur bie Inbianer fem und fur bie Gingeborenen eine neue Beit, eine Beit ber Dilbe berbeiführte. Die mieber frei gewarbenen Inbianer finb feitbem in frohnpflichtige Bolfericaften organifirt worben, melde bei ihren Arbeiten bon Muffebern bewacht murben. Erft in unfern Zogen ift bie Emancipation vollftanbig geworben. Uebrigens fcheint es, als folle feine liberalere Gefengebung einen enticheibenben Ginfluß auf bie wilben Botterfchaften ausüben. Die Babl ber Stomme verminbert fich von Jag sn Jages bas Gefchiecht ber Meftigen fcbeint alles ju gewinnen, mas bie Inbianer perlieren.

Der Anblid biefes weiten ganbes ift ie noch ben Banen verfchieben, im Allgemeinen aber floch, bewalbet, fumpfig und faft auf allen Puntten fruchtbar. Das Ellma ift bas ber Mequatorianber, alubenb beif und faum burch einige Dftwinbe abgefühlt. Gine munberbare Begetation fcmadt bie Ufer faft aller biefer giuffe, wo fich bie Baume ju einer ftaunenswerthen Bobe erheben. Rroftalle, Smargoben, Granit, Gilber, wenn auch in geringer Menge, Zhon und Blei, bas find bie Mineralreichthumer. Alle Rrichtbumer ber Begetation angufabren, murbe gu meitlaufig fenn : bie Baume jum Bauen, bie baffamifchen Baume, wie ber Cumaru, ber Cepabu, ber Straud, metder ben Storar giebt; ber merapinima, compact, fdimer und glatt wie Schiftbritenfchates ber sucuba, viglettes Seis. bas einen Burmer vertreibenben Gaft giebt; ber assam, welcher ein feines Gift enthalt; ber getalen, beffen berg man fich jum Glatten bes irbenen Gefchieres bebient : ber chirurba, beffen Miche portrefflich sur Bereitung ber Geife ift. Unter ben Arfichten biefes Canbes tann man bie Pomerange, Die Mangaba, Die Saracara, Die Abiu, Die Inga, Die Bacaba ac. anfabren. Gocuspalmen fiebt man nur in ber Rabe bes Meeres. Der Maranham . Raftanienbaum ift biefer Gegend eigenthumlich. Giner ber nuglichften Baume ber Proving ift abne 3meifet ber Cautiont, aus befin Canner nan derh Gliefnitt ein Art. Daug erhölt, das alle fienen ansämnt als aud dem nan meifenfehlt Augus mehd. Die abbern aufgemeinn Erzeigniste fahre mehr Den der Greichte Augus mehd. Die abbern allegmeinn Erzeigniste find die Golfspeziele, die Spreacausho, de Golfspeziele. Die Arte Golfspeziele der Gol

Die Geologie biefer nngebeuern Canbftrede ift faft unbebeutenb: bafur gemabrt aber bie Opbrographie berfelben ein weites geth ber Unterfuchung. Der Amazonenfluß, ber pon ben peruamifden Bergen berabtommt, nimmt. wie wir gefeben baben, ju feiner Rechten ben Javary anf, ber bie Grenge amifchen Bern und Braftien bilbet; ben Jutan ober Onatabn; ben Inrua ober Sparua; ben Arfe, welcher Gaas befpatt; ben Mabeira, ber pon ben Beroen Belivies tommt und auf feinem Confe unterhalb Watte Groffe ben Gnapore anfnimmtt ben Appanos, ber in bem obern Abeite feines Baufes Juruena beift und bas Land ber Manbrucus burchftromt, und enbe lich ben Kingn , ber von bem Platrau Campos Pareris tommt, bas Banb ber Bororos burchfcneibet, Barg, Cousel und Dombal befputt. Bu feiner Binten erhalt er ben 3ca ober Putumano und ben Bapura ober Cagneta, ber von ben Boben ber columbifden Corbillere fommt; ben Rio Regro, ben ansebnlichften feiner Beiftuffe, burch ben ber Amasonenftrom mit bem Drinocco in Berbinbung ftebt, ben Rio Regro, ber anf ber Gerra be Zunubn entfprinat und bem großen Rluffe feine Beiffuffe, ben Gaffiguiger und Rio Branco, sufubrt; enblich ale bie lesten Beifiuffe auf biefer Seite, ben Rio bos Arombetas und ben Angurapara, bie von bem fublichen Abbanar ber Gerra be Aucumaque tommen. Unter biefen Muffen muß man eine befonbere Stelle bem Tocantin ammeifen, ben einfar Geographen nicht ju ben Betfluffen bes Amagonenftromes gabien, mit bem er burch einen Solumoffercanal in Berbinbung fiebt. Der Zotantin, ber Rigt pon Barg. wenn er fich in bas Meer ergießt, ober bie sweite Danbung bes Amago. nenftromas, befirbt aus ber Bereiniaung sweier großen Arme, bem eigente lich fogenannten Zocantin und bem Araguang, welchen man fur ben Dauptarm anfeben mng. Der hauptbeifluß bes Arequane ift ber Rio bas Mortes, melder bie Proving Matte Groffe burchfromt. Die Dnellen bes Muffes befinden fich in ben erften Reiben ber Gerra bos Bertentes in ber Propins Gones.

Der Amagemaften bat auf feinen gangen Saute eine finelle Berbung, bie noch berrit eine Merge friener Boffen beiderunfen wie b. Defei Infelie und bem Bette bei Auffen eine Art i bis doo Ernaben tagen Archight, fo best men felten bei ebne ihre zu gleiche Ziele fann. Dies Josefen entflehen nab verschwinden, vergebiern und vertleinen fich ibred 30der.

Der Amspinnerftuß enthölt wiele Sifde, bas wichtigfte ber Ampolibien aber ift die Gestah, die man wegen der Archielichte ihrer Kopples mit dem bes Mindes die neumt. Das Kielfe ift geit und man erhölt von dem Ablere sinen Apram. Es fft nicht bem Iftig Prevenu die Jaupenahrung der indantifens Affrec. Der Privorunz fie im biefer und getter Affrec. Der Privorunz fie im dieder und getter Affrec.

Die größe Inde im Amagenensung in Marajo, wo die Portugiesen in Gemerca gebiber baben. Gie igbet pietigen ben Mugle Zoantia und bem großen Auflic, wied in R. von dem Dreen und in G. von dem Ganglorn befoste und von Laufpura befoste und von Laufpura befoste und von Laufpura befoste und bei bei den den D. nach R. nach den D. nach R. Diefes ichber frundtarer und an fiele reiche Zund frund.

tet nur die hanfigen lieberschwemmungen und die pororoen an der Minbung bes Amagonenstusses, die man in der Estronde masenrei eber en d'oau nennt und die Lacondamine also bescheribt:

"Babrend ber brei nachften Tage am Boll- nnb Reumenbe, ber ber ber bochften glut, erreicht bas Meer, flatt über 6 Stunben jum Steler ju brauchen, in einer ober zwei Minuten feine gebote Debes men tom fich benten, bag bies nicht rubig abgeben fann. Man bort in einer Em fernung von einer bie gwei Stunden ein entjegliches Getife, meidel bi pororoca antanbiget; je naber man tommt, um fo ftarter mirb ber birn und balb fieht man eine Baffermaffe pon 19 bis 15 Ruf bobe anride bann eine anbere, bann eine britte nnb biemeiten eine vierte, bie nabr mi einander folgen und bie gange Breite bes Canals einnehmen. Die Bog fcreitet entjeglich raich por und gerfchmettert Mues, mas ibr miterie 3d babe an mebreren Stellen Beugen ihrer Bermuftungen, febr unt entwurgelte Baume st. gefeben ; überall, mo fie bintomme , ift ber Peter rein wie abgefehrt. Die Bote, bie Piroguen zt. haben tein anberet Ib tel, fich ju fchaen, als an einer Stelle an antern, bie arete Zie bet 3d unterfuchte an verfchiebenen Stellen bie Umftanbe biefet Bhirmer und befonbers auf ber Meinen Infel Guama bei Para, und ich bennte immer, bağ es nur nabe an ber Danbung ber Buffe und bann vertiem. wenn bie anffleigenbe Flut in einem engen Bette auf bem Beat esf in Canbbant ober eine Untiefe gerfeth."

. Das ift ber Amagonenftrom. In feber Beit pogen bie Brite fein Gemaffer und bie Schonbeit feiner Ufer Reifenbe babin. 3bn binobuftiren an fenn, war faft ein Unfpruch anf Rubm, und noch in unfern St gen ift es eine giemlich fcwere Mufgabe, beren Sofung bie Gefdicht in Reifen aufgeichnet. Der Erfte, welcher biefe lange Rabrt magte, mit be Spanier Drellana, ber fich 1640 viergig Meiten bftifc von Cnite # fciffte, bem Sauca un Rapo folgte, in ben großen Bing fam und bis unter fuhr bis an bas Rorbrap an ber aupanifden Rufte. Er geb bie fem großen Gerome ben poetifchen Ramen, ben er noch jest führt; n menbete auf biefen angebenern Abermoben ber Reuen Wett bie hemenfit Sabel bon Stammen triegerifcher Branen an, bie fich gegen bie umnet nenben Bbiferichaften vertheibigten und eine Benft abichnitten, um bit Bogen beffer banbhaben an tonnen. Drellang bebauptet, auf bem Unter Amagonenfluffe einen Stamm biefer Frauen getroffen ju baben, bit to nothigten, feine Rabrzeuge wieber anfaufuchen. Genermartie git et fat für ansgemacht, baf ber Umftanb, weicher au biefen Riction Beruntefin gab, ber Unblick einiger Indianerinnen mer, bie ibre Manner bei ben 30 fammentreffen mit ben Guroparn unterftibten unb fich feibit mit bit

Mach Deritams erfchien anf bem Drinozes Poten de tilee, der tile destfollet unterle, mut ben der parima und desst Ben Gloscober einfe fuden. Serben de tilee går de tilee de tilee det Amagonenfinden nicht finde die aufrührertischer Gebten / Aguiten, ermorberte him unserwage und de jum Bibbere der Erpeitibien ermennen. Er gäng den geripe finde sie er und bestehdungt finden Mich auf der gäng and den auf beit. Mich.

Baffen in ber Danb vertheibigten.

shgerte langt, nochmale eine Expedition jn beginnen, welche bis babin fo ! ichlecht gelungen mar. Erft fpater und nach ber Grunbung Beiems un: ternahm auf Befehl Rammundos be Roronba, bes Gouvernrure biefer Ctabt, Pebro bon Tereira biefe gabrt nach einem großen Magitabe. Pebro von Tereira veriles Belem ben 28. Dcteber 1637 mit 47 Boten. 1200 Gingeboreaen und 60 portugiefifden Golbaten, fo bag bas gange beer, bie Frauen und Eclaven mitgerechnet, 2000 Gerfen ftarf mar. Diefe fowimmenbe Colonie fam nach sabitofen Anftrenannarn und Etenb nach einer einjahrigen gabrt nach Quito. Rach birfen mehr militarifchen als getehrten Reifenben ber alten Beit ericbiegen in ben folgenben Jahrbunberten bir fich aufopfernben und arbeitfamen Manner, welche ben Amasonenftrom nicht befubren, um feine Ufer an vermuften, foabern um fie tennen in fernen : 1690 ber Bater Rrip, welcher bie Rarte vom Amagonenfluffe entwarf; 1743 Lacondamine, und in unfern Sagen enblich ber Lieutenant Lifter Mam, und befonbers bie gefchidten und ausbauernben beutiden Raturforfder Gpir und Martius, weiche gnerft bie Ethnologie und bie Phytologie bes Amagonenfluffes mit einigen Detalts aufheilten.

Die geographischen Untereinthellungen biefes meiten Canbftriches find fur bie Proving Para bas eigentliche Para, bie Buffins bes Tingu und Topapos und bie Lanber ber Manbrucus.

ftriater Deffodften, wo bie Indeiner Doefer angelegt haben, bie jeden Zag ich mebr mit Pflenquagen umgeben. Das Balfin des Ungelen bei nicht mie bei Angal bei nicht minder wichtiger Oreter. Die hauptfibbt bes Lunbes, meiches bie neuern. Geographen zu der Gummera Pores erchgene, ift Bill ist Erfofe, deren urfprängigher Rume Gameta fig. eine

Zos Buffin bes Appayad, bot een unteren Johinansfilmmen bescht wich, enthich umer auchen Gebiere Gantaren, has mie benriet ernebanten Coupel, cine Refligseftadt in ben Gebiegsfühlene beschreitigen der Schreitigung der Schreitig

Das tanb ber Maubeutus enthalt eine Benge indianifcher Botter-

felbft, von benen es ben Ramen bat, ermabnt man noch bie Bumas, bie Pammas, Die Muras und Die Aruras, von benen jebes Bolt feine Citten, feine Sprache, feine Dorfer und feine Bamptlinge bat. Diejenigen, meiche fich in gang wilbem Buftanbr befinden, vertaffen ihre Batber nicht; bie anbern wohnen in Dorfern, wo fie fich unter bie Chriften mifchen und bem Canbbaue mie ben erften Unfangen ber Givilifation Gefcomad abgewinnen. Die am weitrften vorgefchrittenen unter ihnen fangen an, fich ju befleiben ; bie anbern geben vollig nacht. Gie find mit Bogen und Pfeiten bemaffnet. Die Duras und Manbruens haben wir bereits tennen geternt. Die anbern Stamme haben giemtich abntiche Gitten. Die mefentlichen Ortichaften biefes Lanbes fint Billa Franca ober Camarn, eine Defligenftabt, mit einiger Regelmäßigfeit an einem Ger erbaut, ber mit bem Amagenenfluffe und bem Topopos in Berbinbung ficht; Billa Rova ba Rannha, ble bereits ermabnt murbe; Borba, eine fleine arme Stadt auf einer grunen Ebene, welche bas rechte Ufer bes Dabeira beberricht. Gie liegt 30 Meilen vom Amagonenfluffe. 3bre Bevolferung beftebt ans Ureinwohnern von verfchiebenen Glammen, vermifcht mit einer fteinen Angabt Guropaer und Meftigen. Diefe Miffion bat ibren Dias mebr ale einmal gewechfeit. Gie grengt an ein anfebnliches, von unber febrten Muras bewohntes Dorf. Billa Bein unb Binbel fint noch amei fieine Stabte an ben Ufern bes Popapos und beibe von Inbignern bemobnt.

Die Proving Colimore, welche an Para grengt, tann in mehrere Begirte getheitt merben, welche ihren Ramen bon ben fie bemaffernben Fruffen baben, wie Puru, Coarp, Zefe, Burba, Butabi, Baberi. Puru bat nur eine fieine Stabt, Grate, an bem Dabeira in großer Entfernung über Borba. Gie ift von Inbianern und Meftigen bewohnt und ale Adrebau treibenber Det nicht unbebeutenb, einer ber Safen ber Biro. quen, meide von Matto Groffe tommen. Es tost fich erwarten, bas fe eine ber wichtigften Ortichaften ber Proping Golimoes werben mirb. Courp bat ale Damptort Mivellos an einer breiten Bai ungefahr funf Stunden von ber Munbung bes Courn. Die Ginmobner flammen faft alle ven ben Stammen Uamanis, Colimoes, Bumas und Cuchinras, weiche in ber Umgegent lagerten. Gie bauen Carge, Copabu, Gaffapar rille, und machen Schibfroteneierbutter. Diefe von bem Dond Jofe br Magbalena gegrundete und von bem Monch Antonio be Micanba fortgefeste Miffien murbe von bem Mond Morig Morepra babin gebracht, mo fie fich gegenwartig befindet. Zefe gemabet nichte Mertwurbiges als bie Miffion Egas, von ber bereits bie Rebe gemefen ift und bie mit einigen Diftigen von Coretas, Gucurungs, Sumas, Bupinbas, Tamuanas unb Eduaris bemohnt mirb. Der hauptort Burbas ift Roguepra, eine am tinten Ufer bes Zefe tiegenbe Stabt por Ggas und brei Stunben von bem Amagenenfiuffe. Mivarens gebort ebenfalls ju bicfem Begirte. Butabi, ein con Treunas und Puirings bewohnter Begirt bat ale pauptort Forte Boa, bas wir bereits gefeben baben. Babari, mo bir Maranhas, bir Terunas, bir Buris, bie Mapurunas und bie Chimanas tagern, enthatt bie Miffioneftabte Can Paule De Divença und Can Jofe br Zabatinag.

Der westliche Abril bes portugiesischen Gupana besteht aus Miffionen an den beiben ficiffen Sapven and Rio Regro. Mit Spir und Maer tius baben wir bereits an dem Japuna Sant Antonio de Martipl, Can Zaav de Principe und Porto das Mirandas befucht. In

bem Rio Regro finbet man folgenbe:

Ueber Barra be Rio Regro, einer wichtigen Station am Imago. nenffuffe, tommt bie Rirchfabrt Morgo mit ibrer bem beiligen Gliat atwibmeten Rirche, eine an bem rechten Ufer bes Rio Regro liegenbe Diffion; bann 12 bis 18 St. weiter oben und an berfeiben Geite Dura pon angenehmen Ausfeben, eine Miffion von Beftigen von Guroparen unb Inbianern, namentlich ben Gnenbpabos, ben Arongais, ben Cocuonnas, ben Monaos und ben Jumas. Beby Stunben weiter oben und ebenfalls am rechten Ufer finbet fich bie Rirchfahrt Carpoepre, bie aus Manaos:, Paraunes: unb Moranneuneenas: Inbianern befteht unb über welcher ber Rio Reare ben Rio Branco, feinen wichtigften Beiffuß, aufnimmt. Dann tommt bie Miffion Donares, baranf Barcellos, fonft ber Sauptort biefer Proving und ehemalige Refibeng ibrer Gouvernener, ein etwas verfallener Boften, beffen Bevolferung and Sanbeleleuten, Rifdern und 34: gern beftebt. Gedigeen Stunben von Barcellos liegt Morapra, Meftisenmiffien. Ihomny, eine fleine Meftisenmiffion, in beren Rabe bie friegerifchen Mangos, ein Indianerpolf, lagern, bas faft bas game Canb swifden bem Unriva und bem Chiura inne bat. Die Religion biefer Bols fer, wie bie aller Inbianer, bei benen man einige Spnren bavon gefunben bat, laft grei Gotter ober grei Brigcipe an, bas aute, Wauarn, nnb bas bofe, Saranbe genment. Die Sprache biefes Stammes ift bie, welche in biefem Begirte berricht. Ueber Momor tommt Camalonan, von Manaos, Bares und Banibas bewohnts Canta 3inbel, bewoont von Hapen; Macaraby, bewohnt von Caraos; Calbas, me man Baren, Morus und Meppuris finbet: Can Boge Repemncene, Can Bernarbe and Ragareth, weniger wichtige Poften, wo Anrmepe, Barecus und Meppuris leben; Can Gabriel nabe bei ben gallen bes Grocoby, eine Miffion von Baren Inbienern; bann Can Joaquim be Coamn, wo ber Rio Regro eine Menge hemmniffe und gefahrliche Stellen bat; bann weiter bin Can Mignel unb Canta Anna, bir beibe von Banibas Inbianern bewohnt finb; enblich Can Jofe bos Marabytanas, eine Colonie von Marabytanas Inbianern, ber lette portugiefifche Boffen an biefer Grenge, ber in geringer Entfernung von bem Caffiquiare liegt, ber bie Berbinbung swiften bem Amagenenfluffe nnb bem Drinocco unterbalt. Bon Para nach Gan Bofe gablen bie Schiffer 500 St. und fie branchen brei Monate ju biefer Reife.

An ten Ufern bes Mie Krenes finder man be Riechjofe Santa Kartin, San Isos Battifta, Koffa Engbern de Antone, San Kitter, Sant Antone, Santa Batbara ma San Joaquim, Gerapolin 200 Chunden von Paca. Die Bieferfdysfen beitre Killisen find Isos der Verlage der Schaffen der Killisen find Isos der Verlage der V

ficher biefes Bogefe ift prochroell, von schoner Drangensarte mit einen Seberbuische, ber sich wie ein Schor ausbreiter und juslaumentigt. Diese Bolch gebt von dem Anfange bes halfel die um Schnobler er ist vanweit der Boget, aber wunderschohn rose eingefaßt. Der Boget ist ich feinfelten.

Das ift des Gange der verschiedenen Landereien am Amajonenfluff, eines unerwespilichen nus schieche gekannten Gebietes, das 300 Sahrt nach der Entbedung noch heute erwartet, die europäliche Wiffenschaft went ihm feine Columbus, wie die Staatskans feine Aronflin folieten.

# Hapitel XXII.

Bon Para nach Maranhao,

Währeab meines Aufenthatts in Para konnte ich biefe fchen en in beiben so ost ermähnten berühmten Reisenben, Spix und Martiul, gum beschriebene Stadt ziemlich vollftanbig beobachten.

Sen. Des Peres bei ber Wille von ermieden dem feine lan. Bertiet. Ben der Richt Etten i fiel, fiel 28 Gebende in Breite. Ben der Richt Etten fiel, fiel 28 Gebende in Breite. Ben der Richt in den Gesche wirde eine findere mit fielden Schlier fiel, frei 28 Geber der Steller in der Geben der Feller der Steller der Stell

Su D. sen Parus ließ ner Werf von Kreek, befür gelütigke einstellich im Parus begann, werd. Durdigheiter ihrem gefenn Reum anna denn öffentlichen Spelingung unsern denn sich einfentlichen Spelingung unsern den sich ein den sich bestelliche Aus der die bei ben der Schaffen der S

Die Fische werben auf der Anei Warvjo gubereitet, wo mas mit eine große Menge Weis jächt. Die Geferr werben anzwert lebendig and Para gedroudt, ober man betingt bad getrodente ober eingefüligen Fisch bahin. Auf biefer niedern und lumpfigen Jesfel, wo fie bid an die blaff Keine im Wolffer geden millien, wenafgens die highlich von Johnst die bestehe die Bestehe der die bestehe die bestehe die bestehe die

Sm Jader 1800 beffand bie Jadt ber Glimvinere von Piere im 18,000 erfen. De biefe Gleist den der vor der betrügtigt heit im Benjiller er banten ill., 16 teffir men der Greiste men europällichem Bintet in gelber beträuten. Der Schalber der

Die famblente oder resseries unterfüglichen fig meniger all bie Eilste bewich gibt. Eilste much dieselschie, die men in im finitier Prieringen Ernstligen eine Aufte der Anzeite und eine dieselschie des geste dem Anzeite der Anzeite de

Die weiße Bevolferung von Para unterfdeibet fic burch ibre Thatiafeit. ibre Offenbeit, Reblichfeit, ihren ernften und rubigen Charafter und ihr gaftfreundliches Boblwollen. Die Ginmohner find minber leitenfcaftlich fur bie Rufit eingenommen als bie fublichen Brafitianer, finben aber bafür Gefdmad an ben ernften Stubien. Mis Dauptort ber Proving ift Para ber Gie ber Bermaltungebeborben. Das Arfenal und bie Berfte fteben unter ber Aufficht eines Marineintenbanten, neb von bier tommen bie Schiffe, mit benen fich jebes Jahr bas brafitianifche Gefcmas ber verfigrit, ba bas bols in ben naben Balbern fefter und saber ift als irgenb anberes in ben übrigen Provingen. Obgleich bie Dauptwerfte bes Canbes, bat Para boch feine in Bejug nuf biefe Beftimmung fiebenbe Bes feftigungen. Gine Rtotille, welche ben Gingang in ben Rius erzwänge. murbe bie Caftelle und Rebonten, welche bie Ctabt gegen einen Angriff pom Merre aus fchugen follen, balb jum Schweigen bringen. Sicherer ats burch Befeftigungen wird fie burch bie Schwieriafeit ber Rabet ats fchiat. Bon ber Lanbfeite ift ber Drt wegen ber Campfe und Graben fuft unsugångtich.

Man bat gefeben, welche große Lifte von Ausfuhrgegenftanben ber Bartt von Parn gewähren tonnte. Alle biefe Gegenftanbe fommen aus

bem Janern bes banbes, bas man mit bem unbestimmten Ramen Gertao bezeichnet umb bas besonders bie Stübte Cameta, Garupa, Santarem und Barra do Rie Regor begreift. Die Code wird erft belebt, wenn reichbeidehen Barten wo bem ebern Amagonenfluss tommen.

3ft man über bie Barteneribe hinweg, in bemen ber Dustatennus, Gemurgneifen. und Bimmtbanm nebft anbern Gemurgbaumen Malaiftens machfen, fo nimmt bie Umgegenb von Para mit einemmale ben nilgemeinen Charafter eines non Riffen und Balbern bnrchichnittenen Canbes an. Benig Bege, aber Teiche, swifden benen man fleine gufpfabe angelegt bat. Gewöhnlich tiegen bie Banbguter in ber Rabe ber Ribffe, melde faft bie einzigen Communicationsmittel in biefem Gewebe von Ruffen, Strb. men, Bachen, Canalen und Zeichen finb. Der Anfiebter von Pare, ber Inbianer, ber Mniatte find fo an biefes Bafferleben gewöhnt, baf fie nuf einer Pirogue, bie aus einem Baumftamme gemacht ift, über bie Dunbung bes Binffes fabren. Richte fcuchtert fie ein, weber bie Ensfernung von mehrern Stunden, noch bie Bemegung ber Gobe und Buth, noch bie Branbung an ber Barre, noch bie Bogen ber boben Get. Birb bie Pirogue umgefturgt, fo fncht man fie wieber umgnfebren und ausgu. fchopfen; geht bies nicht, fo fcmimmt man an bas Ufer. Gewohntich ift eine biefer fleinen Barten (montarin) an bas hintertheil ber Ruftenfabe rer befeftiget, bamit man nuf ben überfcwemmten Banbereien fabren

Richts tann reicher und majeftatifder fenn als bie wilbe Begetation, ben welcher Para umgeben ift. Richt nur bie Raften bes Derans finb mit einem immergrunen Ranbe von Mangebaumen eingefaßt, biefer Gartel bringt auch in bas Banb binein und gieht fich von ber Manbung bes Amagenenfluffes und bes Rio Para bis jur Stabt Cameta an bem Mocantin und weftlich bis nach Barupa; auch findet man ihn auf allen ben niebrigen Infein, weiche man ben Archipel von Para nennen tonnte. 3e weiter man fich aber bon bem atlantifden Meere entfernt, um fo feltener werben bie ben Gertuften eigenthumlichen Baume, mabrent bie Begetation, welche ben Amagonenfing darafterifirt, bie Dberhand gewinnt, um fic greift und fich entwidelt, bis fie allein berricht. Das gteichformige und bunfte Grun biefer Banme vermifcht fich numbtig und weicht einem jattern, berichiebenartigern Gran, wosu balb berrliche Blumen, balb bie gebogenen Bipfel ber Inbatipalme (sagus taedigern) tommen. 3abliofe Schaaren von Guaras niften auf ben Spigen biefer Palmen und bewegen ihre feuerfarbigen Stagel bier unb ba auf biefem grunen hintergrunbe.

Die ibn am Organ ib von berte mein ein aufgebeter Antiere Dieben gefreiten, ber an de hieben Upter ihr zille von bie ihr eine Bieben were aufgebeter. Die die weite find der Geleichtig ist bei Erft gilt auch gefreite die Gebe zu Dieben, laufen die Gebe zu Dieben, laufen die finden Schregung Gefehr, umgewerfen zu werket. Dieben, laufen die finden die Springer Gefehr, umgewerfen zu werket. Dieben die mar im Rechtiglich den die Bert die Gebe zu der Geleichte und fielen die Geber geste Gefehr gemein die glie die Gefehr gemein die geben der Gefehr gemein die geben der die geben der geste die der die geste die gest

Die fruchten Buller, meide Pere umgeben, find ben earnbeteneierzum einem jum mesenin beimgefulgt, bie zu eine Grießeget neht dinn gebern. Diefes Spiect este geite gleichnissig die Wereißen und die Priete. Die ospin, weiße Umellen einer Zermein (erenas feitabe) bich fen große Berweistungen in bem baube an. Gie bringen in die Judier mab bergeben allet, nost fich in derem Boge flowie.

Die fieher febreury Xumift (fermica deutsverdrie), gugryopen genannt, bir auf im justichterpielisch übskurer Ausritzis fo jadig fit, gelt big in der Erde bider und Geing von außerzeitentlicher Ausbehnung. Spir umd Warriss fenken, das die einzig Geienis einen Neum von 180 Dies beutrisst seinem Zum Zum der der eine genangen in der eine Konten der Gestellt der beiebers auch Neum dem ficht man für bei fenken nach Regentagen, fiett man für pläsigh zu Merciden beworfenmen. Die Geschäubstefen fürfen ung die Wähme, hierbert ist Orman.

Mehren Geneiche seinem son ber Manz zur Steinung für ihr Amelin schimmt in seine Art voren, 2. Be, am finder Grunch, bit amei ben Thiele seiner Steilter eine Zeispenfann, in ersteher zeinriche Gegenze nehr Anstein nießen, mit bei hebe, Bereige bet erhigblie merrienen vortregen ungleitigt Gestenen biefer Jagletzen. Biebe ben, der eines erfolgte Bereig seinischt Er eine Vor einem Arten Beite ben, der eine überfellen und ihr in einem Zugenbiefe mit Stanben und Ricksigen bebeite.

Alle Affekten, die in biefem nebeichen Meiste Brechliesen mieber glaten in fin als ich en follicher Verpreitung, einemen in ber Gegend von para in anfestlicherter Angaby imm Berfehre. De ift ei mit allen and net Aberen Beiten. Die Steine ber Arteite med Wilche ber die die mit aber Alle die Berte Beite und Steiner auf die Aber die die Aber die

Die Felder leichen in felder Brenge, bas mas bei der Edde gange Sahnt ihres Leiche findt. Die Galiman um die gerden Wolferwalen wert den felden der Auftrage der felden der Auftrage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der den der der Verlage der V

Gine ber malerifdeften Ceiten ber Umgebungen von Para ift bic, melde ber Rio Guama befputt. Dier girbt ce Urmatber, melde fich von R. nach C. ber Ctabt erftreden. Riefenbafte Baumftamme geigen fich in biefen bichthetaubten Ginbben; man fieht bier sapucain (fecythis), pao d'alho (crataeva tapia) und bucori (symphonia coccinea), beren Ctamm to bis 60 Auf und über ben Wurgein foger 100 Auf im Umfange bat. Diefe prachtvolle Begetation finbet bie Bebingungen ihrer Entwicklung nicht blos in ben glubenben Strablen ber Conne, fonbern auch in ber Reuchtigfeit bes Bobens. Diefe Riefen ber Balber fcheinen auch bie Despoten berfelben gu fenn, benn fer obferbiren bir Begetation einer niebern Ordmung. Man findet in biefen Urmalbern baufig febr große Streden obne freend einen Buich ober Strauch. Raum bemertt man bier und ba einige Grafer, eine tleine Litienart mit weißen Btuten, befenbere viele Erten Brometiaceen und Aroibeen, unter benen fich bes teacontium polyphyllum quegeichnet, eine burch ihren gefiedten Stengel mertwurdige offigne, ba berfetbe in allen Sarben ber Riapperfcbiange fpiett. Bon ben Baumameigen bangen febr lange Stengel berab, melde man fur Rinbe balten tonnte. Gine Mrt sapucain ift burch ibre fcon broune, gabe, einem bichten Beuge abntiche Minbe mertwurbig. Die Bobigner bebeden fich bamit, um fich por ben Infecten ju fchugen. Gine ondere Met beffelben Gefchiechte bat eine Rente, bie aus langen febr gaben gafern beftebt, melde. geliopft und erweicht, jum Raifatern ber Bote und Schiffe binne. Rich eine andere, die euratari, giebt eine bunne Rinde von febr feinen tichrothen Gemebe. Wenn man vorfichtig verfahrt, tann man grefe bieb. ablifen. Die Indianer machen Gigarren davon.

In ber Umgegend von Para machfen ouch viele Routicufbiume. De Brafitioner nennen ben Rauticut ober bas eigftifcht Gummi verinerin Ge ift ein Baum ben bobem burnen Stamme mit gelblich grauer, unter belperiger, oben glatter Chale. Diefe Rinbe fenbert bismeilen ten trie Studen, am baufigften aber, wenn fie ongeftoden wird, eines mittien Caft ab, ber an ber Enft verbartet unb bann in blaggrouen Edmin von ber Dide eines Gaufceies und mehrere Glien lang herabbangt. Bem biefe Comuren on ben bunnen 3meigen bangen, bilben fie elaftifche Rie ren, bie obne 3meifel ben Ginoeborenen angebeutet baben, wem bie Stoff wool gebroucht werben fonnte. Die Indianer batten baven Grogen und Pfeifenrobre gemacht. Gegenmartig wird biefes Gummi ren be perringeit wohnenben Anfieblern und ben armen Meftigen gefommet mi aunerichtet, weshalb fie Geringeiros beifen. Dogleich ber Rmittel baum in Para und in bem aangen frangofifchen Gunang febr birfu it. fo fommt bas meifte elaftifche Gummi boch que ber Ctabt Dare und ren ber Infel Marajo. In bem großten Theile bes Jahres, befonbert ein in ben Monaten Mai, Juni, Buti und Auguft, machen bie Ceringitt Bangenfcnitte in bie Baume und befeftigen barunter fleine germes in rothem Thon. 3ft ber Baum fraftig und gefunt, fo fullen fic biele fin men in vier und zwonzig Stunden. Ihre gewöhnliche Form ift bie ein Birne, und in biefer fommt ber Rautichut gewohnlich nach Gurepa Bis weilen mochen aber bie Ceringeiros bie Formen anbere; fie taffen be Rauticut in feltfame Figuren laufen, abmen bie Fruchte bes Cantes, be Bifche, bie Affen, bie Jaguars, bie Geefühe und felbft Menfchentopfe nich Damit ber Caft, ber fich in febr bunnen Schichten ausbreiter, ichnach trodnet und nicht verbirdt, merben bie formen, melde ibn aufnehmen fel len, porber bem Rauche ausarfent, ber fich bei ber lanefamen Berbernnen ber roben Brucht ber Masm , Palme (attalen speciosa) entwicktt. Die Rauch giebt bem Rautschut, beffen naturliche garbe ein fcmmiget Bei ift, Die buntelbraune garbe, welche wir an ibm tennen, und mocht berid ben außerbem confiftrnter und compacter. Bill man ein Bene pofictet mochen, fo überzieht mon eine Seite beffelben mit einer bichten Reit. bes frifden mildigen Coftes und lafte es bann in ber Conne trodes. Co erhalt man Mantel und Ueberrode, burch melde meber ber Iban neb ber Rigen ju bringen vermag. Dagegen binbert rin foldes Mieibungiftel auch bie Musbunftung und ift in ber Warme laftig. Die Milis bie fat bes traat fo gemachte Rode.

Eines der richfien und am besten geitstere Lausgefere in der Imp gend dem Freie Bed ausgende von Gemanury, des Christoff für auf Reitun bestagen. Wenn men bahr will, gebt man ihrer die Midanz Alle Janua Kinney, werum dem an der findlichen Alleh erk die von die jera an die Mundung bet Mis Weise fraumt, die 700 Allehren beier die Jahre Juffern, eine berittigelte Ernnet pertiem Betre geschen good im die der betreut geschen der die der die der der die der die die der vermigt ein fig nur die finn an ang der gegen der einer die der vermigt ein gem die finn an ang der der der der beier der vermigt ein gem die finn an ang der der der bei der der vermigt ein gem die finn an ang der der der der der der vermigt ein der der der der der der der der Latheum (cam der verwie) und die Mundunfeldelt der Schaffen ist der Schaffen der der Schaffen der der der der der Brafilien. 86

aler ift eingegangen, weil fich ber Boben nicht fur biefelben eignete. Aus ferbem gebieb bart elles nach Bunich. Wan berucht zur Bearbeitung Regerfelaven; bie Indianer nerweigern bie Arbeit ober thun fie ungern und foltecht; fie gieben fiber Aifderei in. aar.

Dies Jabiente berohnes jennich gebtrieß bie nichen Inden, melde Wildneigen bei Accountie, set Wilse um bei Agsaurie Wilsim bliebe, wo fie bereits peel abliebe Diefer beten, Wilca be Genbe umb Bill, a bei bei den mit Bill, a bei bei den Wilsim angeiste werken, werde de Augebinden, Klenges bedagen, Klungswangen, Elingebernes biele Billeit, an de bangliebe gebate, werden der Billiebe der Billiebe der Billiebe der Gebauerg aus mit einscher verfühnigte, fie fich beiteinst geing mit einscher verfühnigte, fie fich beiteinstillief um ferneche Serragieffe, der bei der der Billiebe der Gebauerg der Gebauerg der Billiebe der Gebauerg der Gebauerg der Gebauerg der Billiebe der Gebauerg der Gebauer

Rad biefer betaillirten Mufterung ber Ctabt Dara und ihrer Umgebungen bachte ich baran, bie Provingen bes fubliden Brafiliens ju befuden. Gin Ruftenfahrer fallte ben 15. Febr. nach Maranbao unter Cegei gebens ich nahm einen Plat barauf und vertief ben Sauptort ber Region bes Amaganenfiuffes. Da mein Schiff tanm einige guß im Baffer ging, fa brauchte es bie fur große Echiffe gefahrlichen Sahrmaffer bes Ria Para nicht ju verlaffen. Mußer bag ber Canal eng, bie Tiefe ungleich ift, gemabren bie mit gleichformigen Balbungen bebedten Ufer ben Botfen febr menige Anbatte : und Bieberertennungspuntte. Die Inbianer, welche bie Latfen bes Bluffes find, richten fich mit bilfe coloffaler ceibes. Uebrigens ift bie Cache niche febr bebeutenb, wenn auch ein Schiff aufftogt; ber Grund aon weichem Echtamme und eine matte B:lle bringen ben Riel nicht in Gefahr. Dan muß blos baufig bas Chiff erleiche tern ober abmarten, bis bie Atut baffetbe wieber flott macht. Dan benubt bie Bewegung ber Gibe und Stut, um in ben Bing binein und ans bemfetben berauszufommen. Die Gbbe baucet, wie in allen weftlichen Bemaffern, eine Ctunbe langer als bie Riut.

Bir famen oor bem Rort Barra, einer fleinen Infel, garbei, ma bie braftlianifche Polizei ben Schiffen Gin : und Musgangspaffe giebt; bann por Medqueira, welches Para feine Baufteine liefert. Urmather bebedten fanft biefe Derter, wo man noch heute bismeilen große bebauete Lichtungen fiebt. Die fconften finben fich in bem Begirte Coppeira, ber non Indianern und Mutatten bewohnt ift, beren Butten man burch bie Saine non Bananen, Gapave : und milben Drangebaumen erfennt. Beiter bin ermeitert fich ber Canal and man bemerft bie Infel Guaribas, Die mit nicht eben haben Mangabaumen bewachfen ift; barüber binans tommt bie Cpise Carma, ma ber Rlus fich mehr und mehr erweitert. Dier ift er faft ein Meer; bas BBaffer ift berrits gruntich und phospharescirent. wenn and noch nicht falgig. Immer weitea nach BB. ericheinen bie Canbbante im R. nan Calinas, melde ben Chiffern als Derfmale bienen. Muf biefer bobe lagt man in ED. bie Spipe Zaiba, am bie Untiefe Can Jago ju vermeiben, und tamme um bas Cap Magoary, bie pargeftredte Cpiet ber Infet Maraja. Rur bie Chiffe, melde nach Gurona fabren, enbigt bei biefem Puntte bie Jahrt auf bem Stuffe; biejenigen aber, welche nach C. mallen, muffen nach um bas Cap Tifiocca berum, bas eine Reibe gefahrlicher Riffe binaueftredt. Bei ber Cpine Miglang. meiter nach D. and über Catinas, befiabet fich ein Poften, mo bie Chiffe anhalten, wenn fie einen gotfen brauchen. Gin Rananenfchuß reicht bin, ibn an rufen. Die Rufte fiebt, wenn man baran binfabet, wie ein Streifen niebrigen ganbes ans, ben porn ber Morro Diragg und meiter surud bie Gerra be Gurupp beberricht, - beibe Ertennungebunfte, wenn man von ber baben Cee fommt; swifden biefen beiben Bergen offnet fich bie Bai Galte.

Die Infel Can Joaa, bie über ? St. lang ift, liegt in RB. von bem Gingange ber Bai Zurp Liffu und ift ein niebelees bewaltetes und

unbewohntes Banb, abgleich man auf allen Puntten treffliches BBeffer und auf ber RRB : Rufte eine fichere Rhebe fur fleine Schiffe finbet. Diefe Bai ift febr groß. Der Ria Zury, ber bie Grenge gwifden ben Provingen Maranhaa unb Para bezeichnet, entlatet fich in biefe Bai, aber bie Berfandung bicfes Bluffes bei feiner Dunbung bei bem Rieden, ber feinen Ramen führt. binbert bie Echiffe non großer Zannentaft an ber Ginfubr in biefen Safen. Ca ift tree ber Aruchtbarteit bes Lanbes ber Sanbel biefes Fledens nach febr unbebeutenb. Rach ber Ausfage ber Greoten ift ber Ria Tury von allen Biuffen gwifden' bem Paranabibe und bem Amasanenftrame berjenige, welcher bie anfebnlichften Ralle bot. Bielleicht fommt er aus Bergen, beren Geftein alter ift als ber Canbftein ber Rue fte ; vielleicht tammen auch feine Quellen van bewalbeten Bergen berab. bit aan unabbangigen Inbianern bewohnt unb ben Brafilianern ber Rufte unguganglich finb. Bie es auch mit biefen beiben Canjuncturen fenn moge, fo ift faviel gemiß, bag man neuerbings in ber Rabe pon Jury Gath gefunden bat, bas in weißem Quary liegt und fo reichlich portommt, bas fich bie Regierung ban Para entichloffen bat, Gebaube gur Benubung aufführen ju laffen.

Bwifden bem Ria Miarim und bem Rio Para, langs ben Ruften bes attantifden Werres und am gangen Laufe ber betrachtlichen ftuffe giebt fich ein weites faft unbebautes Canb bin, auf bem Cpir und Dare tius neuerlich einige mertwurbige Angaben aus bem Munbe ber firchlichen Beborben gefammett baben, bie in folden Caden am beften unterrichtet find. In birfem Striche giebt es gar feine aber nur febr wenige portue giefifche Rieberlaffungen. Das munberbar fruchtbare ganb ift faft obe. Ca lange bie An iebler ibren Unterbalt an ber Rufte finben, magen fie fich nicht weiter in bas Canb binein. Die Ufer bes Rio Guama finb bie. ma man bie meiften faxendas fieht, und mehrere Rirchfpiele fint von Beifen bewahnt, bie von ben partugiefifchen Infeln famen. In bem Rio Supim giebt es mehr Inbianer. Drei Ctunben bam Meere, an bem Rie Calte, finbet man Billa be Calte ober Bragonga, ben wichtigften Det bice fes Begirtes mit ungeführ 2000 Beifen. Billa be Gurupo, ber leste Aleden biefer Proping, ift ein elenbes Dertden am Ufer bes Meeres unb bon Indianern bewahnt. 3m Innern findet man nur noch Gercebello am oftlichen Ufer tes Gurupp; bann ift alles unbefannt. Der ganbmea, ber von Para nach Maranhao fubrt, entfernt fich nicht nan ben anger führten Punften. Raum burcheiten ibn biemeilen bie Boten ber Bermaltuna.

Indem mir antere Barte ferfigten, fichen mir über bem Ris Zury. Die Bei Glödied der Beite, bam der Berre Jacotesie, eine famigen Berg am Clingsang ber Richt von Gume, jenfeits vericher ber Jacotesie, anzube beginnt. In beiter Debt verhaus bei Echtig ermichten der Feler Liefe bei Berte Berre Beite Berre Berre Beite Be

## hapitel XXIII.

# Die Proving Maranhao.

(Gen bin be ) Con Luft be Maranhao, bos nach feiner Benbiftrung und feinem Reichtpunne ben vierten Wang unter bei bei Celden Beschiene iseinmen, ichega na ber Befriche einer Sein, bet der der der Bert bei der bei Befre eine nach gliefen aber wie Gen Francisch in M. und bes Mie Benaren in G. geführe wirt. Die Etat bei der Beit bei Mie Benaren in G. geführ wirt. Die Etat bei

finbet fich an ber norbi. Geite einer Canbrunge, weiche ein Enbe ber In: fet ausmacht. Der attefte und reichfte Theil von Can buig, Balco be Praia Gronte, tiegt am Ufer auf febr ungieichem Boben. Die swei bis brei Stochwert boben Banfer find meiftentheils von behauenem Sanbftrin erbaut und im Innern gut eingerichtet. Die febr bolperigen, jum Theil bergigen Strafen find entweber ichlicht ober gar nicht gepflaftert. Die Refibeng bes Gouverneurs ift ein siemlich demtiches Gebaube und beftebt ans einer Racebe, ber es an ber geborigen Burbe unb Gtegam febit. Das ebematige Sefuitencollegium, bas Rathbaus und bie Gefangniffe bilben bie anbern Beiten bes Planes, an bem fie flebt. Beiter vormarts nach bem Innern tfeat ber sweite Stabttbeit, Bairo be Roffa Cenbora ba Conteigao, ber aus bon Garten und Pflangungen umgebenen Baufern beftebt, unter benen fich eine große Caferne, Campo be Urique genannt, erbebt. Conft batte man alle Gimfe uab Bergierungen far bie öffentis den Gebaube bon Liffaben tommen taffen, aber man fand fie fur leichte Webdube su fcmer. Gie tfegen noch in einem Bintel. Mußer ben beiben Sauptfirchen bat bie Ctabe noch brei anbere, gwei Rapellen, bie Rirchen von vier Rtoffern und enblich bie bes hofpitale und bie Mititartirche. Debrert biefer Zempel marben auf Roften reicher Bueger erbaut, mas großes Bermogen an bicfem Orte verrath.

Die Sphaissbereit Mezesages ficher meit anter ber Bedeutung ibe Dert. Die Gerichte, weide man beicht Still, fie flesse auch an der gefaget, einem ersten Jageitt zu sehrebten. Das fiert Gen Murch Stageitt der Bereit der Stille der S

Die Berolferung von Marantes, Die Ctobt und mas bain gebort mitgerechnet, tann fich auf 30,000 Certen, portugiefifche Errolen und Regerfelaven, befaufen. Die Ginmobnergabl ber gangen Proving betrug 1816 etma 210,000 Cetten. Die reinen Inbianer und Deftigen finb felca. Die weißen" Bewehner Maranhaos geichnen fich wirflich burch bie Otragns ibrer Danieren und burch ihre außerorbentliche Doflichfeit aus. Der Reichtbum bes Canbes, ber Buafch, bie europaifden Gitten nachguabmen, mogu eine Menge englifder und frangbilder Saufer bie Beranlaffung gegeben bat, aber auch, und befonbers, bie Beribeit, bie volltommene Bitbung und bas fanfte Befen ber Frauen von Maranbao haben bagu beigetragen, biefe Stabt ju einer ber angenehmften in Brafifien gu machen. Die jungen Mabchen, bie faft alle in Perrugal erzogen werben, bringen ben Gefchmad an Arbeit und Dronung, Saltung und Befcheibenbeit mit surud, welche ben Greotinnen nur ju baufig febten. Desbath baben fie and bie Citten biefer Stadt gebilbet, inbem fie uber bie Dans ner jenen bauslichen Ginfluß übten, ber teichter gu ertragen als gu befampfen ift. Ibre aufgeflarten Zagenben rechtfertigen übrigens folde banb: lung und fotden Ginflat. Die jangen Daner fchidt man faft alle in bie guten Schulen Franfreiche und Englands.

Stad bem beilichen Beurthele ift bes Ciima von Maranden ju wern, als baß man Schaira uniegen finnte, mich bet Jagund bis Jinien ins Austand ersporten. Diese Bewertheil fit in gang Beofixin allgemin, bod globt es in Warandes ein Gennassum um diebere Schaien. Ausgellarensonne, miche bes Schiebe nicht abstigte joder und in ist Kitt gurichterten Kinnen, ielfen gereß Dienst bei ber Arzischung ber jamch Wicken, bei man nicht in des Kantach finket-

San Luig de Wasandos, bod unter 2º 20º C. Be. anter cisem Taquasterctims legt, but ym Beflumping der fernsblersche und mertelagiodiet, nur ben kande und Sermind. Die mittere Aemperatur des Zodres 1 2º 12º R., um hi fre weder eist ist dere fiegen gene bis Beredness, urtike der Amerikaans der die Architekter der die Amerikaans der die Bertie Insange, foldere also eis der Menkensbleren, amb doarrt bis Smit in Zonney, foldere also eis in den Minnesiberen, amb doarrt bis So geringet Enfirmung sen der haupfladet fügen geef Galeienblefter, derem Semocher, seh nof Kuprinambes und Mamnejes alten mend, geringe Gertiferitte in der Giedligelein gemacht haben. Gie nete an einziebereren Schweitigen tragiert, despiten mer ihre undebetende die gesten, desfahligen film ihr mel filosofische der Gerterfrigung sen film ten und Abpferenaren, oder vermirten filo die Meterofen auf die Kildefetere. Gie film das Eftspifen und die Meterofen auf die debetre. Gie film das Eftspifen und die Meterofen auf

( Micentere. ) Em tinten Ufer bes Rio Miarim und norblich von De ranbao liegt auf bem feften Canbr bie Billa Miconter. bie ameite Ctabt ber Proving und fenft bie Dauptflabt bie Capitoinen Cuma uater bem Ramen Zapun Zapera. Micantara, bas gum Ibil im phitheatralifd am Ufer bes Meeres, jum Theil in einem grumn 2tel ausgebebnt liegt, bat viele neur Baufer von bebanenem Strin, Geite Berotferung bon 8000 Seelen befiebt aus fleifigen Aderbauern, bit bit Datfte bee Jahres auf ihren Gutern mobnen, um bie Aufficht über tie Pflangungen und bie Ernte ber Banmwolle ju fahren. Rabe am Bant pieben fich Catsfumpfe bin, welche ber Magifrat fur ben unbebentenba Berth ven 1000 Reis (etwa 2 Thir.) verpachtet bat. Diefe com Blett burch fcmele Damme getrennten Cumpfe finb 4 bie 5 Rus tiefs mu lagt bas Beffer vom Dai bis Auguft binein und es verbanftet bis jun December. Dann barft man ben falgigen Rudftanb gujammen unb patt ibn, ohne ibn vorter gn reinigen, in Palmenblattertorbe. Der jabride Ertrag ift 15 bis 20,000 Miqueires Cals, wooon ein Theil in ber Proving Maranbae verbraucht und ber anbere nach Para verfante wirt.

Mitantera bat frinen Gurtel bufdiger Balber, fonbern ift von Bir fen umgeben, über welche tier und ba einige Baumgruppen biamegrages Dochaufgeichoffene mit Stachein gewaffnete Palmea, Magren mit biaten bem Bipfel gieren bie Abbange ber Dugel uab fcmucten bie Balbrinber. Babtreiche Bache bilben ein natürliches Canalfoftem und ergießen fic, bid fach verfiechten, mitten unter Mangobeden in bas Weer. Biemilen er weitern fich biefe Bache gn fifchreichen Zeichen, bie von ben 3abianen befuche merben. Dit ericheinen biefe großen Baffeeflachen unter ber fie ftalt gruner frifder biubenber Biefen. Bebe bem Reifenben, bea biefn Rafen anlocht; webe ibm, wenn er fich biefem bunten Zeppiche anter traut! Raum bat er ben guß barauf gefest, ale bie Biefe fich lotif und wie ein neare Detos babinfdwimmt. Er fcwimmt bann mitten ut ter ben meifen Stengeln bes arum (caladium lialferum), bie fich wir C: fenbeinftabchen auf bas Baffer neigen und baffelbe mit ihren gerfin Biderern verbeden. Der Reifenbe ift nicht mehr auf feftem Canbe, fen bern auf einer beweglichen Brude, welche lebenbige Grafer über faren Baffer gebilbet haben. Bon Gibt hat er noch ju fagen, menn bie Gal: mans nicht febr bofe barüber werben, baß fie in ihrem Webiete geften murben f

Diese fetskamen beweglichen Wiesen, wedche im Lande unter den Ronen Tremetuse oder Balsedos bekannt find, meden vorch bie allnisig Abagerung erdiger Abeildem gebiltet, welche die Brongung der Edde und Mut genacht, die feild in diese fleinen Baden und noch weiter für ein fin Taube bemerklich fel. Diefer triereful an Maffer if, wie mas geispen bat, ber égarthème de Questre to d'Buffin de L'Amagnemient, so en tra per L'aquaiterblet des practiques de montégéralités Marient de Bari Quissi et plus et l'Amagnemie de Marient de Marient Marient de Cassanni que de par et par

Der Joffen von Allentrace hat nur 3 bis 4 Kuferen Kifet muß für mer feinen Geffent jungshigte. Dertengen hat er fich ger feine beierte Geffeltert mis alles gefdeitet barch Kerniterium der Spart feine beierte Geffeltert mis alles gefdeitet barch Kerniterium der Spart feine Munderblumen terfanzer, die von der der Gerten der merchagistens Kerniche, die Gebrundermengehet fraußbetren, film betrieberen. Delete Bereich geltenter aus dem Glima; ibt Zinfetten gestiern word anfrangs, oder allmillig erthöhelte film die jede und die der betriebte Gerenschaft murchen blie Eurofenhisen.

Dan mußte bemnach biefem Reichthume entfagen.

Da bie ju meiner Abreife bon Maranhao bestimmte Beit gefommen mar, fo verließ ich bie Ctabe ben 1. Dary. 3ch wollte von ba nach Babia. Einige reicht Portugiefen von Maranhao, gebilbete Manner, machten fich auf ju einer Reife. Bu Baeanpa an bem Rio Dosquito fdifften wir nne ein und tamen burch mehrere fumpfige Canate ju ben Danbungen bes Itapieuru in bie Bai bon Can Jofe. Dann fubern mir ben Itapicuru binauf und faben an feinen beiben Ufern eine unenbliche Menge Weiereien und Banbauter, wetche ber Gemeinbe Stapicuru Geanbe gebbeten. Bu Itapienen unterfucht ein Commanbant bie Daffe ber Reifenben. Conft hatten bie Bortugiefen auf bem eechten Ufer bes Aluffes bas fleine Satnarie ober ta Bera Grus, bas sur Abbattung ber Indianer beftimmt mar, jest liegt es aber in Trummern und bie fraftige Begetation bes Balbes bat bereits ben Drt erobert, ben man ihr abgenommen batte, um bas Fort babin gu bauen. Diefem Poffen gegenüber giebt fich eine Belfentette bin, welche bie Chifffahrt bemmt. Es ift bies bie gefahrlichfte Stelle bes Stapieuru. Cotfen (passadores) muffen ihre gange Mufmert. famteit aufwenben, um bie fcmerbelabenen Sabrzeuge burch bie Rippenfoinen au bringen, bie fich einen Stintenfons weit erftreden. Bu Dai Gis mao, einem Dorfchen von einigen Blufern, fchifft man bie Cabungen wieber rin. Die Carmeliter von Magantas baben bier eine fcbne Wierrei, me Ectacen Zopfermaaren, Dad und Mauerfteine eerfertigen. Dan baut nur fur bas Bebuefnis bes Daufes Baumwolle, wie man auch nicht mehr Bieb giebt. Der Geiftliche, welcher bie Bermaltung leitet, bebalt feine Bollmacht nur brei Monate.

Die nachfte Gemeinde, Can Mignel, ift reid und groß. Die Bewohner find Melligen bis auf 300 Topplaces und Safge-Safes Jedianer, welche fich mit Gifchrei und Schiffichert beichaftigen. Diese Indianer find bie Urberrefte bee Stamme biefer Ramen.

Itapicuen Miarim flegt auf einem Sagel bes rechten Ufere bes Stuffes. Obgleich unamfichtlich, treibt biefe Stadt boch einen anfchnlichen Sanbel mit ber Sauptflade. Sonft bief fie Feien und war ein biofer Biebmartt, wo die Gertanejos die Stiere von Plauby und Marandoo verkauften und bafür die Beaumvollengung, die Quincollierie, die Favence, die Idpfermaaren, die Beine und Branntweine Portugals fausten. Die Fintd Stiegt die an die Setule des Itapfenru berauf.

Ches beiten mir ju verfeinerun Malen webrend neiferer Seiter berbeit merken ben metfelle, um en iblir ju ingern. In ben Paufte, inn mir genöhlt beiten, impresifteren undere Mitten eine Seiter wer Stelleren mit der Mitten und der Mitten der Mitten bei der Mitten de

Amstellt bes Jespieure Kinerim ift bie Jahrt besteuerlig und landjam. Ichen Angendielst fielen die Berten auf Selimbatte oder teiten au spieleitigen Beitum höngen. Die Alten bedaupten, die Unterken aus geschrießen Beitum höngen. Die Alten bedaupten, die im die Nochen beihre Etziem under gemacht. Das febr gefrümmte Findbett wied von bestigen Etziamagna betingslucht, woch eile Berten am Jellen werfen, wom man für werben aus errunden, moch an betreffen werfen.

Joed Bitterhaften von gemistjamen Damme berochen bie Gegente, bit Joseph Greis und bir Mannen Gen. Men nente is eine Geendien. Unn fleit fie ein nacht nach Einstell fein fie und Geendien. Unn fleit fie est ganz nacht nach Gerlaf femmen und fie in ber Etze hreunstellen. Der Spiellerig felten fie nach den Malbern gelichen bem Rie Mitzelm mit dem Alle bei der Alpertatiet, um von der Leichen Arteinspaffler, Delte, Merte mat abern Keitlefeiten zu erfalle Leichen Kreinspaffler, Delte, felten und abern Keitlefeiten zu erfalle gestelleren Wegen mit Pijfel. Dies spienlig beliegen Beliebe unterhalt ein da zeit Keitrenben zusellen der Magestermen den den Ansfelderen. Beit ben erften Jahren bes jedigen Jahrhunberte beftebt ein ficherer Reiebe amifchen ben Portugiefen und ben freien Indiagern biefer Proving. Um ibn au erhalten, überbauft man biejenigen, welche bis nach Garias fommen, mit freundlicher Bebanbtung, und entichabigt fie fur ibre Reife burch alle Arten Gefchente an Zabat, bunten Beugen und Branntmein. Diefe Indianer find febr icone Leute; fie haben fraftigere Stieber, eine federe baltung, einen ficherern Gang und feftere Bemeaunarn als frarnb anbere Bilbe, welche wir fpater feben fellten. Im Magemeinen find fie bochgemachfen. Die Buge ber fungern maren angenehm und offen, boch perrietben bie fteinen Augen, bie furge ftumpfe Rafe, bie eingebrudte unb bann vorfpeingenbe Stirn immer bie unterfcheibenben Charaftere ber amerifanifden Racen. Rar bie Meiteften maren burch Lider in ber Dberlippe und burch bie Bertangerung ber Dbridppchen, bie 2 bis 3 3oll ma: fen, entftellt. Die Boder ber Lippe maren burch runbe alangend gelbe ober alabaftermeiße, amel ober brei Boll tange Bargftude ausgefüllt, meiche fic teicht wegnehmen tiefen. Die Dhridppen bangen, wenn fie biefelben gang frei laffen, faft bis auf bie Achfel, gewöhntich aber folagen fie biefelben nach oben jurud. Die haut biefer Leute hatte bie giangenbe Am pferfarbe, welche man bei allen gefunden Indianern bemertt; wenn bie Saut eine lichtere Rarbe befommt, fo find fie frant, ober veranbern ihre gembontiche Bebenemeife.

Man glaubt nicht, baf ein Inbianerftamm aus ber Proving Maranbao fich ber Zattowirung bebient. Rur Abenbe, wenn fie bei bem Scheine ber Radein tangen, befchmieren fie fich oft bas Geficht fcmary und roth. Ihre Phofiganomie nimmt bann einen Ausbrud von Bilbbeit unb Bahnfinn an. Giner blaft, um feinen Cameraben guft gnm Zangen ju machen, in ein bore, eine große Robrtrompete, melde einen tarmenben Ion von fic gicht, mabrent ein Anberer burch ein eintoniges Gebeul antwortet, bas balb um bie Mette pon ber Menge ber Indianer wieberbolt wirb. Dann beginnen bie Eprunge, bie Raprioten, und Berberbungen, welche man Mange nennt. Die Zanger fcwingen ihre Arme auf brobenbe Beife, benten und verrenten fich wie Befeffene. Es ift, als fabe man Bergudte ober Babnfinnige por fic. Roft alle Indianer, bie mir faben, batten turge hofen von Baumwollenzeuge; mabrent bes Zanges vertaufchten einige biefelben argen eine Art Suspenforien, bie bei ben Botfericaften bes norb. lichen Brofiliene ublich find; bir fleine Angab! Frauen, welche fich in bem fpanifchen Poften geigt, ift giemtich anftanbig getteibet; gewöhnlich nebmen fie teinen Antheil am Zanse.

Die Sprache ber Apsengi Eres um ber Carsonius fcheint dieselbei geeen. Spit und Mortius baben keinen Unterschied gefunden. Diese Sprache, weiche eine Menge Kestiante bal, wied langfam, mit einer eigen thamischen Betonung und einem sehr daerakteriftlichen Phylogonomiespiele aeterschen.

Sonft breiteten fich bie Aupinambas von bem Rio Muny bis gu bem Rio Para aus; jest find nur noch einzelne horben auf ber Infel Maranbao in ber Begend von Alicantara in ben Dorfern übrig, weiche fich lange bem Itapieuru biagieben; bann ju Montao aber Corara an bem Rio Pinbare, Unter biefer Babt befinden fich bie Mannafos, melde unabbangig jenfeite ber Quellen bes Diarim swiften biefem Bluffe nab bem Rio Tocantin leben. In verichiebenen Begirten haben fich bie Familien vereinfat, um Dorfer ju grunben, beren Sprache von ber Abftammung pon ber großen Familie ber Aupinambas geugt. Diefe Berotferung , bie fonft febr jablreich mar, ift gegenmartig auf 1000 halbeivilifirte Zabigner berabaetommen. Diefe armen Bilben baben burch bie Berührung mit ben Guropdern nichte ale vergehrenbe Enbemien, wie bie Blattern, gewonnen. Dan ichast bie Babt ber nicht unterworfenen und witben Inbigner, mabrfcheintich übertrieben, auf 80,000 Ropfe. Die Maranboten geben ben freien Anbianern ibrer Proving bie Ramen Zimbiras, Gamellas, Bus. Agrantes, Etche und Gupinharos; aber es ift fcmer su beurrbeilen. ob biefe berfdiebenen Ramen verfchiebene Stamme carafterifiren ober nur unbebeutenbe Untericbiebe bezeichnen, ob bie Barietaten einer und berfetben Ramilie angeboren ober abgefonberte Familien bilben. Diefes ethnologifche

Die Simbiras gaben fich felbft Ramen, bie in ernne mbigen, Min theilt fie in brei Gioffen : Timbiras ber meta (Bather), Zimbires mit canella fina (mit iconen Beinen) und Aimbiras mit boca forada (mit bnrchbabrter Unterlippe. Die erfteren, weiche in ibeer Sprache Cattamir rans beißen, bewohnen bie bichten Urmatber gwifden bem rio das Beieb und bem Itapicuru. Roch mar tein Beifer fubn genug, fich bebin : magen. Die Timbiras mit fconen Beinen ober Gurumeirans sieber af ben sum Theil abgebolsten Piateaur bes Mito Migrim, bes Minerceist und bes Itapicuru umber. Die Portugiefen fagen in ihrer Bilberbrede. ihr Lauf fen fo fonell, wie ber Flug eines Pfeiles. Der unten Ibel ibrer Schentel ift mit Streifen pon bunten Baumwollensenge febr bitt umwidelt, bie fie von ihrer Jugend an tragen. Gie glauben biet fie in Mittel, febr gelenfige Beine ju befommen. - Die Zimbiros mit burb bobrter Unterlippe gerfallen in Alponegierane (Bonegierane), Benicret. Purrecameirans (Ponecameirons) unb Maramerrans ober Caraonus. 3m Dorfer find gobireid, theils gwifden bem Grajabu und Miarim, und moter in B. bie ju bem Zecantin, theils swiften ben eben ermabnten Bil-

Die Gamellas, Acobes ihrer Sprache noch, wohnen norblich ben im porbergebenben in ben bichten Balbern, welche fich amifchen bem Im Affu und bem Pinbare bingleben. Gie find with wie bie Botocuben, tro gen wie birfe ein holuftud in ber Untertippe und greifen bie Unfiebler. beren Schreden fie finb, an, plunbern uab marten fie. Diefe Genelb thaten bon ibrer Ceite find allerbinas nur gerechte Reperfialien, Bu einer Beit, mo man fie burch alle erlaubte nnb unerlaubte Dittel auferten wollte, gaben ihnen bie Portugiefen prachtige Rteibungeftude, bie mit Blatterngift angeftedt moren. Die ichredliche Beifel perbreitete fich it bem Stomme und muthete mit folder Gematt, bas bie armen Bibet einander erichiegen mußten, um nur ihre Beiben ju enbigen. Die Nerbet ober Gamellas finb von ben anbern Botterichaften nicht eben geliebt, melde fich ben Beifen anfchliefen, wenn biefe einen Melbaug gegen biefe ben unternehmen. Done 3meifel find birfe Meobes ibentifc mit ben Bal. melde an bem Beftranbe ber Proving Maranbao lagern und bismeles noch Bore fommen.

Mich, med men von her Gupinherte und; , ift, haß fielübben zu mehren Hirt bei Alconstin bewehren. Die Gleche jah bei nichtle finn Beliamer. Die Lagen fielde Erlamen in hen finnen Deleten priche met Zenatin und hem Gupin, ichten no ber Tagap, hem Biglichen wir hem Bous bei Michael bei Albeit mit der Alleit mit der Alleit mit der Alleit der Michael und gestellt der Stepten ab bestellt der Stepten der Michael und der Michael der Michael

ben Zon bes Bora und bat über feine Rrieger bas Recht über leben unb Sob. 3ft ber Fricben gefchloffen, fo bort feine Dacht anfy feine militale rifche Musgeichnung ift ein fteinernes Beil mit turgem hanbgriffe. Die Chebe fennen ben Gebrauch vergifteter Pfeite, phaleich ihre norgugliche Baffe eine febr fcwere boigerne Reule ift. 3bre Angriffe geicheben mit einer gewiffen firategifden Renntniß; fie berechnen porques fie fennen bie Runft ber Diverfionen und bes fatiden Barmens. Ihre Gefangenen laffen fie feiten am leben. Der Diebftabt und ber Mord finb bei ibnen verboten. Der Dieb wirb nach Berhaltnif beffen beftraft, mas er geftoblen bats bie Bermanbten bes Opfers uben gegen ben Morber bie Blutrache. Das ift bas Wefes ber Biebervergeitung. Die Ghebs finb treffliche Echwimmer; fie fahren über bie großten Stuffe auf Stofen non Palmenbols bismeilen fchiffen fie barauf auf ben Riuffen ber Proving Maranbav beras, um ben Unfiebiern Wachs zc. ju bringen. Die Unterhaltungen ber Indianer beginnen gemobnlich mit Connenuntergang und bauern bismeis ten bis som Magesanbruche. Gie finben gur Beit ber Ernte und bei Sochgeiten ftatt. Die Chebs, welche über bie Renfchbrit ber Mabden ftrena machen, fummern fich menia um bie ber Aranen. Gie sablen bie Beit nach ben Mpnbwechfein; wenn fich ber Mond in ber Regenzeit mit Botten bebedt, fo bauert ihre Beitperiobe übermäßig lange. Bis jest haben fie biefem Uebelftanbe nicht abanbelfen gefucht. Die Aufeinanberfolge ber Sagt und Rachte, ber trodenen und feuchten Jahresgeiten, Die Bige und ber Donner find fur fie mechanifche Birtungen und fie tummern fich menig barum, bie Urfachen berfeiben ju ergrunben. Much ber Gebante an ein boberes Befen befchaftigt fie nicht ernftlid, aber fie fürchten fich fibr vor Bauberern.

Dos find bie Indonerstamme, weiche fich um Guried befinden. Guried ichft fit ein michtiger Puntt, ob er gleich nur durch ben Itopienru mit Maranhoe in Bereindung firtht. Die Wege, weiche an wam Fierfie fin und von einem Landparte zum andern geben, find mur für Keiter zum Gerthmunte. Die Gaunchierer finnen fich oft baref jumpfles Widter

feinen Beg bahnen.

Der Stamplise femmt um bem febreteitigen Ziefelt ber Spreise planten. Der ein fleden mit gemingef dass berüglichen, bei son Speinmendiere beiert iff, fo beit er einem son Gebracten nicht mittertenderen fass. Die Breißigken femme in genam nett die an ben Zietermannfall mit bem diese Breißer, wie den die Breißigkeit der Breißi hiba, ber nicht tief und beshalb wenig besucht ift, liegt vier Stunben vom Merre, ba, mo ber Biuf in feche Manbungen fich in baffelbe craieft.

Benfeit bes Parnabiba tomen wir gut Ragenba Cobrabinba in ber Preving Picuby, und bann zeigte fich meiter fublich am Fufe einer vier bunbert gus hoben Cerra (Dugel), aus Canbftein beftebenb, bas fleine Arrapai Can Gengaio b'Amarante. Diefes Dorfchen befteht aus einigen drmtiden Dutten, über bie fich eine verfallene Rapelle erhebt. Bor funf. sig Jahren führte rin Commandant von Deiras, nachbem er mehrere Inbianerftamme, weiche bie bobern Diffriete beunrubigten, befiegt, funfe sehnhundert Perfenen mit fich fort an bie Ufer bet Barnabiba, um bort, fern con ihren urfpranglichen Bobnplagen, Albeas angniegen. Die Blie ros murben norblich von Mercie, bie Timbires meftlich von Deiras, und bie Acroas und Gognes in San Gengalo b'Amarante untergebracht. Diefe brei legtern Stamme merben oft mit bem gemeinfchaftlichen Ramen ber Pameios bezeichnet. Best finb in biefem Canbftriche nur nech bunbert anb swanzig Inbividuen ubrig, von benen einige gemifchten Urfprungs finb. Gine große Angabt pon Inbianeen ift burd Rrantbeiten, befonbere burd bie Blatteen, bingerafft worbeng anbere baben bie Alucht ergriffen, um in ibre Beimath gurudjufebren. Mue übriggebliebenen Butten gemabrten ben traurigen Anblid ber Unerbnung, Unreinlichfeit unb bes Gienbe. Daburd geichnen fich faft alle inbianifchen Atbeas aus, in bie man an ein nomabir fces Erben gewohnte Menfchen beinahr mit Gewalt gufammentrieb, unb ihnen einen emig betrunfenen Colbaten jum Dberbanpte norfeste. ERit landwirthichaftlichen Colonien ift man immer gludlicher gemefen. Dan ift ju einigen portbeilhaften Refutgeten baburch gelangt, baf man bie 3ne bianer in bie Pflangungen ober Tagenbas vertheilte, mabrent fie in ben Atbeas einer notlig viebifchen Stumpfheit entgegen geben. WBp fie in Staber vereinigt finb, ba merben fie entneret, verlieren fir ihre phofifche Energie; unter bem faft ebbelichen Ginfluffe einiger europaifden Rrant. beiten merben bie Manner fomachlich, bie Rrauen unfrudtbar. Daber benn bie Entartung und Cornbiferung.

Die Gegues bewohren bit quischen den schweftlichen Teblen bet Prenchibe giegens Anntere, den die Gemeine was Anzeite bei Kauschalber die Kontier der für Lauschalber anteren. Die Arresel, füre Nachbern gegen Kerken beiten fich in quot Grismen, ferreden aber ein einzigen Idden, bas dem der Schwerfe figt sohr fennen. Die Arresel Mittern find noch nicht er gerungen. Sie fals, wie die Arresel Alle erneigen ern den freigericht als die Amittel. Alle Erneite Mitter Mitter in Ergen und Pfellen, die bleich ein Amittel. Die Arresel Alle ein eine Degen und Pfellen, die bleich die Amittel. Alle Erneite Mitter Mitter der Mitter der Mitter der der Mitter d

len vergiftet find. Bon Can Gongalo be Amarante aus gingen wir über bie Gerra unb fanben an ber füblichen Abflachung ein Banb, bas von einer Dugeifette, einer Fortfegung ber Cerra be Mocambo, und einer Menge von jenen Dugeln binabfliefenber Boche burdichnitten murbe. Dan finbet nirgenbe ein Dbbach, bas fur ben Abent Schut gemabrte, und muß baber unter freiem himmel fein Lager anfichlagen. Dat man fich von ber Gerra be Mocambo lints gemenbet, fo befinbet man fich einer Gruppe terraffenfore mig aufficigenber, oben breit obgefiachter Canbfteinberge gegenüber. Diefe Befchaffenbeit bes Bobens trifft man überall gwifden ben toniglichen Meierrien von Gameteira und Motambe. Beiterbin bilben fich Abater; bie Zeiche merben baufiger, und bier und ba geigen fich Balber von Buritis (mauritia flexuosa), Aritauris (attalea compta) unb Carnonpas, Palmen von verfchiebenem Buchs und verfchiebenen formen. Dann acht man über ben noch febr Reinen Caninbe, um an bie Ufer bes Ubuma ju gelangen; bierauf fommt man an ben Dibo b'Ngoa, einen Bern, ben man auf einem fteilen und folechten Bege erfilmmen muß. Diefer Berg beftrot aus Canbftein und wieb von Quargabern, bie reich an Goth finb, burdjogen. Man bat auf bicfem Puntte, fo wie auf allen Bergen ber Umgegend, welche Golb enthalten und in ben erften Beiten ber Groberung von Abenteurern entbedt murben, Minen angulegen verfucht; aber bieje Arbeiten finb, fer ce nun, baf es an ben baju nothigen Danben gebrach, ober bas man fich verrechnet batte, wieber aufgegeben morben.

Eine Ctunbe von bier wird Deiras, bie Dauptftabt ber Preving ! Piaubp, welche 1774 von ber Proving Maranhao getrennt murbe, fichte bar. Obicen Deiras ben Ramen einer Sauptftabt fübet. fo ift fie boch nichts ale ein Saufen niebriger von Erbe erbouter Saufer, beren Mauern mit Rolf weiß angeftrichen finb. Ginige frumme Strofen winden fic bnrch biefen Rieden. Er wird von bem Riocho ba Boma Bergonba unb bem Riodo ba Mecha befputt, bie fich nach ihrer Bereinigung eine Stnibe weiter abmarts in ben Caninbe rraiefen. Diefr Bache tiefern ben Ginwehnern ein flares, wenn auch ein wenig fatsface Baffer. Die Barme ift bebrutent in biefer Gegent, benn fie fteigt im Commer bis auf 290 und 30°. Dir Regenzeit beginnt im October und enbigt im april; Inli, Mugnft und Ceptember find bie trodenften Monate. Der am meiften berrichente Binb ift ber Cubminb. Das Clima ift gefund . und ber gemobntiche Genuß von frifchem Aleifche traat ju bem guten Gefundheiteguftanbe ber Bevolferung nicht wenig bei, obicon bie Regengeit intermittis renbe Rieber bintertaft. Die Berbifernna ber Gemeinbe belanft fich auf 14,000 Cerien, bie ber Proving auf 71,300.

( Deiras liegt hunbert Meilen von Babia und funfria Meilen von Maranbao entfernt. Man finbet bei ben Einwohnern biefer im Innern bes Lanbes gelegenen Stabt nicht ben Unftrich von Bitbung, wie in ben Ruftenftabten, bafür aber Ginfachteit ber Sitten, Bentfeligfeit und juverfommenbe Gaftgrunbichaft. Ereb bem, bag Deiras bie erfte Ctabr bes Canbes ift, ftebr es boch, mas Civitifarion und Reichtbum anlangt, Parnabiba nach, beffen Bage am EReere es zum bide benbften Drte biefer Proving macht. Dir Lage von Defras geftattet nicht einmal, es in einem Ctopeiplane fur bie innern Provingen zu benneen, weil es ben fchiffboren Baffern ju fern ift. Bammoolle, Zabat, Grifen, geräuchertes Aleifch, bir Peobucte ber Proving, werben auf bem Parnabiba ober bem Itapicuru verlaben. Deiras ift nichts befto meniger ein angenehmer Ort, und umgeben von materifchen und reigenben Raturfcenen. Dier erheben fich Berge von edthichem Canbftein, bath in feiten Fris: manben aufragend, balb abgeflacht und, je nachbem ibre form ift, mit Bufdmert ober graulich grunem Rafen bebedt ; borr minben fich lachenbe Thater und in ibrem granen Grunde Bache mit Gilberfpiegein.

Bon Deiras aus reift man swifden wotbigen Unboben in Abatern, bie von Balmen beschattet werben, worauf fcone und larmenbe blaue Aras berumbupfen; und oftmale geht man lange ben Ufern bee Caninbe bin. In ber Rachbarichaft von Itha ift bas Erbreich mit gemeinem Galg und Salpeter gefdmangert. Bmifchen ben Ratenbos Campo Granbe und Caftello überftrigt man einen Theil ber Cerra Imperiatal. Diefe beiben Ragenbas find Domanen bes Staats, ber noch breifig anbere in Biguby befist. Gie murben von einem Portugiefen aus Mafro ongelegt, ber auf feinen Bugen gegen bie Inbianer bie Bahrnehmung machte, bag bie Ednberrien biefer Proving febr fur bie Biebgucht gerignet maren. Roch bem Mobe biefes Mannes erbten bie Befniten von Babia biefe verfchiebes nen Delerejen mit ber Berpflichtung, neue angulegen und beren Ertrag an fcommen Bweden gu verwenben. Spaterbin, ale man bie Befuiten vertrieben batte, fielen ibre Guter wieber an bie Regierung jurud, welche brei Deiereien mehr vorfanb, als bie fie angnlegen bewilligt batte. Das in biefer Begend gezogene Bieb ift febr fcbn. Die Pfeebe find mittels maßig. Der Beifen beftebt ans Granit bis an bie Cerra Branca, welche meifer und geibtider Gneis ift. Dier und ba breiten fich fcone Muen aus nnb ba, mo fich bie Wegenb erbebt, Baiber von Catingas. Die Campes von Canta Ifabela find mit Gruppen von Carnauvas, bichtem Bebuich und ffolirt ftebenben Boas überfaet. Diefer Baum, in Buchs unb Laubwert unferer Linde abnlich, bebedt mit feinem Chatten einen Theil ber Rinbermeiben. In ben Riaffen und Zeichen tummein fich inflige Schwarme von Reibern, Enten und anbern Baffervogein. Binfe vom Bege muß man nothwenbig ben Zopa, einen Berg von weißem ober biag. rothem Canbitein bemerten, ber fich terraffenformia erbebt und fich in ris nen platten von Often nach Beften ju faufenben Ruden enbigt. Grup: pen von Cacius, Magien, Mimofen, Banbinien und combretum geben Dugein bintauft, auf benen große Gartneftengel machfen. Dirfe, en fich

biefem weißen, fanbigen, mit rinem Grase und Btumenteppich übersoges nen Boben bad Anfeben eines Martend.

Co gelangt man an bie Gerra bos Does Irmacs, einen Theil ber großen Bergfritte, bie, fich in einer Bange von wenigftens funf Breitegras ben ausbeinenb, bie Proving Plauby von ben öftlicher gelegenen Pernambuto und Babia trennt. Bas mon von biefer Bergfette meif, ift unpollftanbig und ungemig: aus ber Bermirrung ber Romen ift eine Bermorrenbeit in Dinficht auf Buftanb und Bage berborgegangen. Ihr mittlerer Theil beißt auf ben meiften portugiefifchen Rarten Grera 3biapaba (Enbe bee Canbre), welche Benennung urfprunglich nur ihrem norboftlichen Enbe in Ceara gutom. Die Gertanejos von Pernambuco und Barabiba nennen ben hauptameig Gerra Borbocema ober Bronburema, mab: renb anbere biefen Ramen blos auf ben norboftichen Bweig begieben, willder bir Grenge gwijchen Ceara und Rio Granve bo Rorte bilbet. Bitt Gritengweige, unter benen einige Golb in fich enthalten, und von bemm bie nicht febr gobireichen Giuffe biefer beiben Provimen entfpringen, nebmen im Allgemeinen eine Richtung von Often nach Weften. Der fablide Bweig und jugleich ber wichtigfte unter allen, ift bie Cerra Eraripe ober bos Capriris, welche bie norblichfte Grenge bes Baffins von Rio be Con Francisco ausmad t.

Der Rern biefer ungeheuern Rette foll aus Granit und anbern Urmaffen befteben. Die bochften, in Staden von geopem Umfange ausgebenben Gipfel icheinen gwifchen bem 6. und 7. Breitegrabe gufammen gu 'liegen. Die mehr jerftremen und nicht fo boben Berge bie'es Begirte finb im Milgemeinen mit Bath bewachfen, mabrent bie fie trennenben Thater nichts als einen Teppich von rauben ober ftrchenben Beafern ober von leichtem Geftrupp barbieten. Die Temperatur biefer bergigen Gegenben ift unbeftanbiger als bie am öftlichen Abbange gelegenen: ber Dinmet ift bier minber far; Regen und Abau find banfiger. Die naffe Jahresgert beginnt nicht mit bem Ceptember, wie in ben fublidern und naber am Meere befindlichen, fonbern im Januar; fie bauert bis in ben April. Babrenb biefer Periobe ift alles grun und blubenb; ober im Mugnft und Ceptember ift bas Banb eine verbrannte Bufte. Diefes Stime und bicfer Boben erftreden fich meftiich bis an bas Plateau von Crara und an ben norbiichen Abeit ber Prooing Plauby. Dir Gertanelos nennen biefes Stima und bie unter feinem Ginfluffe fich entwideinbe Begetation a gre fie, im Begenfage ju mimofo. Geibft bie Grafer find verichiebent. Das burch mimofo bezeichnete Glima berricht auf ber oftlichen Crite ber Berge über bie gange Comorca ober Gertae be Pernambuce, am linten Ufer bes Rio be Gan Francisco, welche Rantone ibrer niebrigen Lage, ibrer gleiche formigen Dberflache, und vielleicht ihrer geognoftifchen Befchaffenbeit bal. ber ein beftanbigeres, trodneres und marmeres Glima haben. In ber eis nen wie in ber anbern jener beiben Bonen, ber agreften und ber mimofo. nen, herricht von Beit ju Beit, von gebn gn gebn Babren s. 28., eine große und vermuftenbe Erodenbrit. Dann berftet bie Erbe in breite Riffe; bie Begetation verfummert und erftirbt, und bie Thiere tommen por Dunger und Durft um. Die portugiefifden Schriftfteller gebenten efe ner Trodenheit, bie im Jahre 1792 in Der Proving Ceara begann und erft 1796 ibr Enbe erreichte.

Die Gerra bos Does Irmaos bitbet bie Arennungelinie ber bon biefer Rette entfpringenben Gemaffer. Obgleich bas Merrain auf beiben abfteigenben Geiten verfchieben ift, fo bietet bod bie Begetation nichts auffallend Abmeichenbes bar. In wielen Stellen ber Proving Piauby finbet man eine compacte, febmige, oft ziegetrothe Erbe, gemifche mit Fragmenten von blautichem, fcmarglichem und rothtichem Quary mit gelligem Bruche. In Bopos, me biefe, Batatas genannten, Steine baufig portommen, balt man fie fur fichere Beichen von ber Gegenwart bes

Die Cerra bes Does Irmoes, wriche bie Preving Pianby von Pernamburo fcheibet, wird burch einen fteinen, nicht febr boben und 60 Rus breiten Ruden (joqueire) burchichnitten, ber gwifden gmet abgeplatteren

menig maierifche, Lage rechtfertigt ben Ramen (Berg ber gwei Bruber) richt, ben ibr bie naiven Sertaneges gegeben baben. Es ift weiter nichte, als ein breites Platean, welches bie Baffericheibe bes Caninbe und Rie Can Francisco bitbet. Dariber binaus fteigt man in bie Becving Bernambuco auf einem fanften Abbange binunter, beffen Geiten mit Baumen und Strauchern gefchmudt find. Die Dobe bes Gipfets ber beiben Brus ber betragt 1215 Zoifen über bem Bafferfpiegel. Diefes gange von nicht tiefen Edinchten gerriffene Gebiege zeigt bier und ba fcharfe und vorfpringente Borgebiege. Der Boben beftebt and Glimmerichiefer, beffen Dberflache oft in weißen feinen Canb gefallen ift, auf bem man garte Gemachfe und hellgrune Grafer bemertt, bann ans Oneif und Geanit. Er ift troden und gemabrt abmechfeind Catingas und Biefen. Beiter bin fliefen mehrere fleine Muffe, welche fich in ben Ria Pantal ergießen, bie mabrend ber barren Sabresgeit ansteodnen wie biefer. Das Sanb ift ungleich und wellenformig geboben; es wird ban langen Abunngsgraben (sangradomos) in allen Richtungen burchfdnitten; bei ftartem Unmachfen bes Can Francisco fullen auch fie fich mit Baffer. Die Ranber bicfer Braben, wie bie ber Rtuffe, find mit bufchigen rantenben Gemachfen unb Baumen mit Ctachein bebedt; man nennt biefe Begrtation alugadisso. In ben Stellen, mo ber Boben fich nuter bemalbeten Ginfenfungen bebt, gieben fich frifche Biefen bin. Die Reduter find bier giatter, feiner, garter ale in ben Provinsen bes fubliden Brafiliens. Dier find bie mabren fogenannten campos mimosos. Die Unfiebler laffen ba ihre anfebnlichen Biebbeerben weiben. Die Dilch ift nur in ber fruchten ober grunen Jahrefreit fett und mobifdmedenb.

In biefem Puntte beginnt ber Gertas be Pernamburg, bee fich swiften bem Rio Geande und Ria Vontal, Beiffuffen bes Can Arancisco gur Linten. binglebt, bann tange biefem Atuffe bis gu feinen Cataracten bingebt und nur wenig fich nach 23. und RB. wenbet. Unch bier ift es noch ein beifes und burres Banb; bie fleine Babt ber Biche, bie baffetbe bemaffern, ift faft alle Jahre in ber fcredtichften Trodrnheit ausgetradnet. Fue bie ifelirten Anfiebler und bie Caravanen, welche bas Canb burchgieben, bat man bier und ba einige leicht ericopftr Gifternen angelegt. Dft ftirbt bie Batfte ber Pferbe und Rinber, Die man von Pianty berbringt, vor Durft ober hunger, ete fie an ben Can Francisca gelangen. Diefes Gebiet, bas, feiner Ratue nach, bon bem nmliegenben verfcbieben ift, bilbet argenwartig bie pelitifche Unterabtheilung Comarea bo Gertas ba Dee-

nambuea.

Die Rabrung und bie Befchaftigungen biefer Certanejos und jener, melde weiter nach R. mobnen, üben immer auffallenben Ginfluß auf ben Charaftee, bie Sitten und bie phofifche Organisation berfetben. Ihr runbes und valles Geficht athmet bie fraftigfte Gefunbheit. Gie find beiter, effen , mobimollenb, arbeirfam und fart, und baben jenes Ausfeben van Redbeit und Rraft, meldes eigentlich nur ein darafteriftifdes Reungeiden ber Bewahner ber gemäßigten Bonen ift. Diefe Gigenthumtichteit ift bas Refuitat ibres thatigen und beichaftigten Lebens. Da fie genothigt find, ihre jablreiden herrben ju bewachen und gu unterbatten, und perfontich gegen bie Angriffe ber mitben Triere gu vertheibigen, fa haben fie aus biefem leben auch ben Muth mit bie Rraft gefchopft, melde baffetbe erfarbert. Dabei find fie, ba fie in feine Berührung mit ben eiglifferten Rotfern tommen , naturtid und einfact, wenig untereichtet, und munichen feine großern Renntniffe. Deshath ift auch rin graßer Unterfchieb gwifden ber Ginfachbeit bes Bewohners von Plauby und feinem peofaifden, fcwerfalligen Beifte, und ber tiugen, erfinderifden und poetifden Schlaubeit bes Bewohners ber Bergwerittanber (mineiro),

3ft man burch biefe Comarca, fa gelangt man gu bem Regifta bo Rogaeiro an ben Ufern bes Gan Francisco. Diefe Paffage mitb am meiften pon allen in bem Gertag be Babia befncht. Auf biefem Bege betreift man ben Danbel mit Pianto und Maranbae. Alles für ben Berbrauch in Babia bestimmte Bieb, etwa 20,000 Stud, geht über biefen Regifto, wie die europaifden Baaren und bie Regerschaven, welche fich auf bie Pflangungen im Innern begeben. Es ift an biefer Stelle ein Begegelb eingeführt und von ber Regierung verpachtet worben. Man fabrt über ben gluß in einem Cegelboate, bas bie Paffagiere in Joageiro abfeşt.

( Bergeire. ) Bongeien gebort jur Probing Babie und ift ein arragal aber Darf von etwa 50 Saufern unb 200 Ginmobnern, bas feinen Urfprung ber fonft in ber Rabr befiebenben Miffion und feine gegenmartige Bidtigfeit ber Strofe von Piauby verbanft, welche über ten Can Francisca, bie Grenge ber Provingen Pernambure unb Babia, gebt. Das Baffer biefes Aluffes ift sur Beit ber Tradenbeit feicht, fangt gewöhnlich gegen bas Enbe bes Januars ju machfen an und fleigt amei Manate lang, bann fentt es fich einige Bochen und lage bie fteilen Ufce ban Fruchtigfeit burchbrungen queud, welche ber Begetation einr außerorbentliche Rraftiafeit giebt. Das Ufer, meldes bie Certaneies vazante nennen, ift 10 bis 20 Auf bod. Bur Beit meiner Anmefenbeit batte ber Can Francisco van einem Ufer bis jum anbern eine Becite van nur 2000 . Auf. Sein Baffer von unangenehmem Gefdmade mar femusia. Die Gaimans und bie Piranbas, melde Fifche nicht minber gefderlich find als jene Mortite, find aleich fetten bier; ber erfere batt fich in einzelnen Meie den am Fluffe auf; Boas fieht man febr menige. Die beften Bifche geben in Chaaren nne bis Cento Ce und bie Bifchattern find nicht baufig. am Ufer bes Stuffes begegnete ich inbianifden Sifdeen, melde bie Gifche, bie fie im Boffer feben, auf bem fie ibre Ptrognen langfam bingleiten taf. fen, mit ibern Pfriten burchbobeen. (Zaf. 18. Abbilb.)

Die Ufer bes Can Francisco auf ber bobe van Can Jaggeiro find minber belebt, minber reich, minber woht unterhalten ale weiter nach C. Bulb merben bie Ernten burch eine ununterbrochene bige ober burch plog. liche Ueberichwemmung vernichtet. Der feiner Ratur nach feralofe Bemabner biefer Proping vertagt fich bemnach auf bie bitfemittel . meide ban Minas Geraes berfommen. Die intanbifden Brebucte finb Leber. Zaig, eingefalgenes Fleifch, etwas Zabaf und befanbers Gais, welches man in ber Rabe bes Stuffes fammelt. Die Ginmabner finb febr arm; nur bie Grundeigenthumer find mobibabenb, auf beeen Gutern Bacter leben. Die lestern baben alle gehter ber Erigen und Reichen; fie migbrauchen bie leichte Befriedigung ber Beburfaiffe, find Opieler und Molluftinge und wenden auf ihre Gefchafte nur geringe Mufmertfamfeit.

Die Sahrt auf bem Ria Gan Francisca gefchiebt theile auf einzelnen Boten, theils auf Biroquen, bie in ber Quere aneinanber befeftigt werben. Gie geht hinaufmarts bis nach Daibaba, Calgabo und Can Romas in Minas Geraes, binunter bagegen nur bie Porte ba Bargem Rebonba in riner Strede von 50 Stunben. Beiter fann fie nicht fortgefest merben, meil einr Betfentette bier anfangt, 12 Ctunben weit ben Lauf bes Baffers su beunmen, bas im Allaemeinen ichmai und tief, von Schnellen und gallen unterbrochen ift, beren anfebniichfter jener von Paula Affanfa ift. Dier und ba find mabt noch einige Stellen befahrbar, aber bie umunterbrechene Schifffahrt beginnt erft gu Albea Caninba, 30 Ctunben meiter in B. ban Billa be Penebo mieber, bas 7 St. über ber Ginmundung bes Fluffes in ben Ocean tiegt. Bwifden Bargem Rebonba und Caninba merben bie Boaren von Manithieren fortgetragen, aber bie Untrebrechung in ber Schifffahrt ift bem banbel fa nachtbeilig, bas cr nur bon Deneba nach Caninba birret ftattfinben tann und in feiner art auf ben Theil bes Aluffes jenfeits ber Catararten Ginfluß bat. Die benachbarten Begirte erhalten ihrr Baaren faft alle ju Canbe von ber Billa be Caporica. Benn man einer Menge Augenzeugen glauben barf, fonnten biefe Dinberniffe ber Chifffabet menigftens jum grafen Theile aufare haben werben und bie Fartfdritte bes Danbeis werben biefe Berbefferung offenbar auch berbeiführen.

Die unmittelbaren Umgebungen von Joageiro find eben und einfore mig. Der Boben, ber aus einer rothen Mergelerbe ober Canb mit Granitfornern beftebt, ift mit vericbiebenen Pflangen und befanbere Wari (geoffroya spinosa) bebedt, einem funfgebn gus baben Baume, und bem Branco Mango ber Certanejos (hermesia eastanenefolin), welcher ber Beibe abntich ficht. Rieine Meierrien, einzeln am Muffe bin, finb burch

Mir batten frine Beit, nuch biefen Rieberlagen ju geben unb fie mehr in ber Rabe an beobachten, aber Spir und Murtins maren gludlicher unb tamen bis jn bem Buffe Catitre, bem Beifinfe bes Can Francisco, mo man piel Cals in mebrern Meierrien fammett, bie 4 Ctunben ben bem Wirffe entfernt finb. Um babin ju gelangen, muß man nuch EB. burch nicht eben hohe Balber geben und fich ba einen Beg burch bie bichte Regetation bes Agabiffe babnen. Rach bem Aufberen bes Granits finbet . man weißtich getben Dolomit in nicht hoben Lagen. Er rubt auf Glimmer und Abonichiefer und norblich umgeben buarl von Urfult bas Betfen, wo ber Rio Catitre entfpringt. Reiftens sieht man in funftlichen Dobien bas Calgmaffer nus einer rothlich gelben feinen, fich meich aniubtenben Erbe, bie mit Pflangenüberreften und Riefeln gemengt ift. Mon erbalt bann bas Gals burch Abbampfung. Das Calsiager erftredt fic in G. in bem Beden bes Gan Francisco bis gu ber Billa Urubu, in eis ner gange bon mehr als brei Breitengruben und in einer Breite von 20 bis 30 Ct., in D. weit über bie Cerra bos Mimas binaus und in B. bis 15 St. von bem Can Francisco. Auf biefer Seite geigen fich in Ginfenfungen, befonbers nach Regen, falinifche Unfebungen auf einem burren, nur mit fdwidhlichen Baumen und fleinen Etrauchern bebedten Boben. Das Cais wird in Cade von Rinberhaut gepadt, von benen jeber etma 40 Pfunb enthatt.

Bu Geraulbad, bat eine 4 Eftunden von Jonapten liegt, werüßt man ben Begleft, wo bie Gurnauvoch und die sichen Regetation welcht, werüge die Hauser zu vogleichten Fleigt. Wenn eriet in ein detreit und voterd und, das fein fein bei bestellt und bestellt

Rach abermaligem wierlaßigen Reifen gefangten mir maß Dick Wess De Repspa etw Zeschulm Roze, einem Jammerichen Biefen eine in leise im Gebenn. Glis Zaug ber Zerofrnieht wirbe ulle biefe meßsellichen Glis zu deren Stein Erfen gliebe zu der geste der der der Stein der Stein ber der Stein ber der Stein der S

 Dieies der Camb giebt fich von bem Mie be Prier bis nach Fefra ba Gonctipus bin. hier beginnen bie Meierein und ber Andou, bie Landbalufer und bie Wenhad welber, bie immer jahtericher werben, he nach man fich ber State Carecien nabert, weicht am Ufer bes Sie Paraguage linte.

genete geleicht, dereicht is Bille Generich, meltig em figie einer och gestern eine fillere ihre Ris Propagasse inge. Unige medigere Web beide als die ter Selber im Jenere Trömigine bereits die Riske bed beide als die ter Selber im Jenere gespfen Geleich Beide an. Go-zeits gegenüber liegt Peres Beilg, ein teiendiger zuh vorlreicher Erne Gesche In die Beide bei der Geleich ein Gesche Erne die Beide der Gesche Erne Geleich gesche Gesche Beide der Beide, die Gesche Erne Geleich auf Gesche Geleich gesche Gesche Gesche Geleich gesche Gesche Geleich gesche Geschliebe gesche G

Ben Carveirn nach Babia ift bie Strufe icon und lachenby fie gebt burch angebaute reiche Gegenben. Die ber Ebbe reichen wenige Stunden ju biefer Ueberfahrt bin. Den 15. April waren wir in Babia angeignat.

# Babia.

( Meta. ) Bohle dere Con Salvoder, en der Silliden Richt und ift eine erzelfichet Eine, der erfalfen, die tübende gefegen. Broßlim mit Zusändere von Richt Zuseiten. Die wer fielbt länger als prolipment Zuden der Richt der Generaligevernerer der Lande. Eine prolipment Zuden der Richtengen mit dem Zust eines Biechtingtriches nach kie b. Zuseitre verligt.

Sobia is der greße Chaptical aler Jendeut über derfichtene Genarcia die junge der eine Prosingen. Die Einge von E. nach R., die Borfabe Som Jim, des debtlich Eine, ma die Borfabe Bontin, des fidilief Eine, miligerechent, dertalt ungeführ d Meilen. Man tehllt fie im gelt Tehler, die Come mit linterfinat. Der höhfte mit geführ abfall liefe auf der Sofie eines niegenden höhalts der nach gegeber abfall liefe auf der Sofie eines niegenden höhalts der nach eine die am Bolt keichten na der Meiffelich im. Der leichter abeit der Geber beift Prava, weil er fich tangs ber Bai bingiebt. Er bat nur eine eine sige Strafe, mo fich alle Banbelsetabliffements, Die Riebertagen ber Roufleutr, bie großen Entrepots, bie man trapiches nennt, contentriren, in benen bie Baaren aus ber Umgegenb, ber Buder, ber Sabat, bie Baumwolle und bie anbern Musfahrartitet, wie auch bas Debl, bas Getreibe, bie Dutfenfruchte, melde unter bas Bolf vertheilt merben, aufgeftapelt lies gen. Die untere Stadt gerfallt in smei Rirchaemeinben, Roffa Centora bet Pilar und ba Conteiçao. Die lettere bat eine fcone Rirche, beren Façabe aus Strinen ben Guropa gebaut und beren Inneres mich vergiert ift. Richt meit banen liegen bie Berfte und bas Marines arfenat.

Die obere Stadt (cidade alta) liegt auf rinem fiell sundnglichen Sugel und bie lage ift mobehaft foon. Das Thal mit feinen bortas ober Enftbaufern, eine immer grune Begetation, Baffer, eine rubige unb große Rhebe, fegelnbe ober bor Unter liegenbe Chiffe, alles feffeit ten Blid und errege Bewunderung. Die Baufer baben nergitterte Genfter und Balcons. Geht man auf ben Strafen, fo begegnet man jeben Mugenblid Palantinen, bie von Regern getragen werben. Diefe Balanfine find oft nen raffinirter Girgong, mit einer Ruppel und Rebern beranf, vergolbeten Schnigereien und Borbingen von Mustin ober geflichter Geibe. Die reichften find bie ber Damen, welche barin auf meichen Riffen tauern und fich non einem Daufe gum anbern tragen laffen. (Jaf. 19. Aboilb.) Diefe Palantine, bie man auch cadeiras nennt, find ein in allen auten Saufern burchaus nothwenbiges Gerathe. Ihr Burus beftebt in ber Glegang bes Balbachins, in bem Reichthume ber Meirevorbange und in ber Pract bes Anjuge ber Reger, welche fie tragen. Es giebt inbef and Miethcabeiras, welche in Babia bie Stelle unferer Miethmagen nertreten. Fur einen Thater tast man fich fo von einem Enbe ber Stabt bis jum anbern tragen.

Die obere Ctobt ift nicht, wie bie untere, eine reine Sanbetsflade: man mertt bier vielmehr bas tedge und burgerliche leben; man ficht meniger Rieberlagen und mehr Rofferbaufer, weniger Mogagine im Großen und mehr Detaitloben, Aleifder, Bader, Obftbanbler zc.

Das Reifc ift ausgezeichnet in Babia, bas Doft febr ant unb febr peridiebengrtig; man finbet Drangen obnt Arrne (ambigos). Manges. Beigen, Gopaven, Pitongas, BBaffermetonen und Ananas, melde lentere von Regerinnen nerfanft werben. Diefer Theil ber Ctabt ift in feche Rirchgemeinben getheile mit ben Rirchen Roffo Genhora be Bictoria, Can Pebro, Canta Anna, Cant Antonie, Can Carromento und Can Calpabor, welche bie Rathebrale ift. Babio enthalt auch ein Armenbaus, ein BBgifenbaus und eine Ansaht prachtiger Ravellen. Diefe Rirchen und Rapellen find ber Gegenftanb ber fortmabrenben Aurforge ber Ginmobner. Die Strafen find noll non achtboren Burgern ober Officieren, bie, einen Beutel in ber banb, in großem Stagtsanguge bie Borbeigebenben anreben und fie um eine Babe jur Unterhaltung bes Gotteebienftes anfpreden; besbalb find auch bie Riechen und Riefter Die einzigen bemertenswerthen Gebanbe. Die Befuiten batten fonft ein prachtvolles Collegium im ichenften Theile ber Ctabt; jest bot mon ein hofpital und eine dirurgifche Coule barans gemocht. Der Patoft bes Bouverneurs ift and ein bemertenemerthes Gebaube. Gine Ceite beffethen fieht nach ber Bai, bie andere foft an ein Rothhous. Die Jacabe geht auf bie Praça da parada (Parabeplas). Der erzbifcofliche Balaft bot smel Arontfeiten, bon benen bie eine nach bem Meere ficht; er fteht mit ber Ratbebrale in Berbinbung, bie ein geraumiges Coiff bat.

Bobig bat eine Danse, einen Sofenabmirat, einen Schapmeifter, ein Civilacricht und einen Gouvernenr. Bor ben letten politifden Erfcutterungen unterhielt man bier auch ein geiftliches Gericht und eine aus funf Deputirten beftebenbe Chasjunta. Gine berathenbe Sanbefefommer verpolifianbigt bit abminiftrative Bermaltung. Die öffentlichen Chulen baben stemlich ousgezeichnete Profefforen. Man lebet Mathemetit, Griedifd, Lateinifd rt. Babia befint auch eine offentliche Bibliothet, eine Spiegelfabrit, einige Drudereien und ein Geminar.

Berichiebene Rorte nertheibigen bie Stabt von ber Merrfeite; barun: ter perbient ermebnt ju merben bos fort Can Marcello von treisformir ger Geftalt mit amei Batterien. Muf ber Conbfeite befinbet fich ein grofer und tiefer Ger, ber lange ale Graben biente und in meldem unaer heuere Calmans lebten. Die Stadt murbe von ben Sollanbern 1634 ger nommen und 1636 bon bem Pringen bon Raffan befchoffen, ber fich ihrer ebenfalls bemachtigte.

In ber oftlichen Borftabt befinbet fich bas Lagaretbhofpital (chemaliges Lufthaus ber Jefuiten) bas bie fconfte Pflangung non Pimentbaumen enthatt. Die Borftobt Bom Fim bat ihren Ramen non einer febr angenehm gelegenen Rapelle. Etwa 2 Deil oftich befindet fich bie Gemeinbe Unfere liebe Fran von Denha (gewohnlich Tapagipe genannt) am Enbe einer Salbinfel, mo bie Ersbifchofe eine hortn batten und mo gegenmartie bie michtigften Berfte von Babia liegen. Ge ift ein toftiches Borgebire ge, bas burch prachtvolle Cocuspalmen verschonert und erfrifdt with.

In ber Borftabt Bietoria fiebt bie Rirde Unferer lieben Rrau ber Snabe, mo man bas Grab ber Dona Catarina Mbares, ber Comefter rines Indionerbauptlings, bemerft, Die fpater Die Gottin bes Diego Mipar res Correa murbe. Gie begleitete Correa nach Guropa, blieb ba einige Beit lang und befuchte ben frangofifden bof, mo fie großes Intereffe erregte. In Rranfreich murbe fie auch getauft unb Cataring genannt, mebei fie alfo ihrem Ramen Paraguagu entjagte, wie fie nach bem oben er-

mabnten Stuffe bief.

Die Gefellichaft in Babia ift fanft, freundlich, artig und in Brofilien ihrer guten Sitten megen berühmt. Die bobere Glaffe bat alle ruropaliichen Gewohnbeiten nebft bem Raffinement bes Burus, ben bas Greoten, leben bringt. Der gurus ift auch in bie Glaffen ber Raufleute unb Urbeiter gebrungen. Danner und Frauen geben ftete nett, wenn nicht reich gefleibet: bie Manner in Frad's nach englifcher Mobe, bie Frauen in einem Stode, einem geftidten Demb und ber Rapuge, bie fie foft gang per: bullt. Die Franen ber untern Cloffen geben im Allgemeinen febr wenig aus und burfen fich nicht einmat mit ihren Dannern an ben Zifc fesen. Ihre Befchaftigung beftibt in ber Berfertigung grober Spigen. Das Dauswefen, bas einfach und nicht befchmertich ift, liegt ben Regerinnen ob, weiche auch bie Mablgeiten bereiten, bie immer mit Piment gemurst finb

Die Bepolferung von Babie wirb auf 120,000 Geeten gefcatt, mor non ungefahr smei Drittet Reger finb. Dieft Anbaufung afritanifder Racen auf einem und bemfeiben Puntte murbe mehrmals fur bie herren in Babia faft gefabrlich und man bewacht biefen unrubigen Zbeil ber Benotterung febr forgfaltig. Conft maren Morbthaten banfig und fie bife: ben faft immer ungeftraft. Geit bem Unfange biefes Jahrhunberes aber ift eine ftrenge Polizei gur Unterbrudung ber Berbrechen eingeführt morben. Bobireiche Patrouillen von meißen, Mulatten : unb fomarren Gel: baten balten bie Dronung und Rube in ber Ctabt aufrecht

Die Schwargen werben in Brafilien gewöhnlich welt beffer bebanbett, als in ben frangofifchen und fonft ben englischen Colonien. Gie toufen fic baufig fethft lot und merben obne Bofcactb unter porber geftellten Bebingungen feri. Bismeilen toffen fie ihre herren nicht bei fich im Saufe arbeiten, fonbern notbigen fie, ibnen jeben Tag 240 Rele non ib. rem Berbienfte ju bringen. Die ferien Reger finb in Bobia febr gabireich, tonnen ju einer Menge Armter gelangen und merten Sanbwerter, Golbaten und Geiftliche. Der Ctab bee ichmargen Regimentes befteht aus gebilbeten, wohl unterrichteten Dannern non trefflicher Saltung. Die Mulatten ftrben ben Beifen faft gleich. Gie haben Butritt in bie aute Gefellichaft und werben oft febr ausgezeichnete Beamte in ber Bermaitung ober im Richterftanbe.

Der wichtige Banbel Babias mar lange Beit gang in ben Sanben einiger englifder, burch ibre Capitale und ibren Grebit michtiger Baufer. Gegenwartig ift biefes Monopol burch bie Concurreng geftugt. Der hauptausfuhrartifel ift ber Buder, wonon jahrlich ungefabr 80,000 Riften. jebe von 40 Arrobas, verfchifft werben. Dan bat gwei Corten Bader, Muefuhrgegenftanben.

ben meifen und braunen (branco und bruno). Der Buder ber nenen Gente tommt in Babis in ben Monaten Rovember, Januar und Rebruar an. Die gunftigften Monate jum Antanfe find bie vom Sanuar bis Mal. Der befte Babia Buder tammt von Recantava. Es giebt smel Arten befe fetben ; ber, welcher um bie Bai berum und im Innern (dentro) gewonnen wirb und ber meifere, ben man außerhalb ber Bucht und langs ber Rufte gewinnt (foras). Der Zabat liefert ebenfalls ben fremben Schiffen, bie auf ber Bai liegen, fcone Labungen. 3m Innern faftet bas Monapol auf biefem Artifel; nar fur bie Ausfuhr ift er frei. Der Zabat tommt auf ben Martt gu Babig bom Januar bie Darn über bie Stabte Garaefra und Canto Amaro. Man banft ibn bann in ben Lagerflatten ber Regierung auf, ma er ber Gegenftant ber ftrengften Bewachung wirb. Much bie Baumwolle ift ein Grzeugnif bes Binnentanbes und wirb in Babia gegen europaifche Gegenftanbe vertaufcht. Die neue Baummolle tommt im Rebruar an. Die Qualitat ift nach ben Begirten verfchieben; ber großte und iconfte Theil von bem, mas in Babig vertauft wieb, tommt von ber fublichen Grenge ber Proving Pernamburo. Die Banmwolle van anfen ift ber bes Innern wegen ber Feinheit und ber fange porsusieben, aber fie ift fa unrein, bag man fie nicht gern fauft; troe bem taftet bie Arraba immer 3 bis 4 Realen mehr ats jene aus bem Innern. Der größte Theil ber legtern tommt van Billa Rova ba Principe in ber Camarta Jacobina, von ma man fie auf Mauithieren and Pferben bis nach Caracira fchiett. Große Stofen tragen fie bann nach Babia. Der Reis, getroffnete und gegerbte Baute, Aarbebolger, Rifctbran, Raffer, Derfchiebene Dragnen und etwas Rum geboren nach ju ben vorzüglichften

Bohal ift nicht bies diene ber beidenfem Wielen Schweitelle, fierem betreite die gejannter, gemößiger Archinatie, erte finis jener Andematien, bei eine Guben mit niener, under die jungstenzugelfte Ziese vorleren, nich von eine Guben mit niener, under die jungstenzugelfte Ziese vorleren, wie des einem diene Angeleine Ziese die Volleich Geweitscheiten annem einem dem dem die men film aus men fläset feier. Die Soliaten erteilungs, einer arfeitelte, zu eine Ziese die Ziese di

#### hapitel XXV.

#### Bon Babia in bas Bergmertelanb.

In Capocira muß man ben Riuf vertaffen, ber aufbort fdiffber je fenn und weiter reiten. In gwei Tagen tammt man burch ein gutbollfertes und bebauetes Banb in bie I bea Tapera. Um nach ber Billa Bebri Branca ju gelangen, muß man fich etwas van bem Wege abmenter. Es führen fcmale über bewalbete Sugel gebenbe Bege babin. Da er fcheinen nach einigen Stunden gebei Reiben Erbbutten um eine ebenfalle von Erbe gebauete Rirche berum. Debra Branca ift eine Rieberteffung. bie erft etwa berifig Jahre gabtt unb von Cariris und Sabunas benebet wirb. Canft lebten biefe Stamme in ben benachbarten Balbern; jet bilben fie eine Gemeinbe van etma 600 Geeten. Db fie gleich einenber in vielen Puntten abntich finb, fo untericheiben fie fich boch burch bie Eprodi. Die Indianer find von mittlerer, giemiich folanter, aber nicht eben fan ter Geftalt. Gie verunftalten fich auf teine Beifes find trage unb rebringen ibre Zage bamit, baf fie mit einem Btaferabr entweber auf 3ch ratten, auf Boget, ober and auf witbe Thiere fchiefen; bieweilen erfat: gen und rauben fie auch bas Bieb von ben Deierreien und fummern fic menig um bie Strafe, weiche fie bebrabt. Gie geharchen ben weißen Go richtsperfanen nur mit großem Biberfteeben, bauen ungern ben Dais und bie Banane, flechten lieber Rebe, Sangematten und Rorbchen, ober mochen Topferarbeit. Durch Gabrung bes Manioemehle erhalten fie ein glemich angenehmes Getrant, bas fie conughi nennen.

Bis noch Zupers iff man in einer fohren Greite, der mehr in eine bestellt an beite und benachen. Im Sie Gera spiegen in der bei bestellt an bei ern den bestellt an der der beitegenbe, wo et ger im beitegenbe not entlich gefaugt man in bie Greinliggenb, wo et ger im der der der beitegenbe not der beitegenbe gereiten bei der beitegenbe gereiten gestellt gestellt

In ber Mitte beife Aipensandes geigt fich bas Abal bes Rio Simara wie eine geheinnispvalle Dufe, Diefer flare Jing firdmt bier prifichen swei Ufern, welche eine Begetation von bufcbigen Pflanen eigen.

Meiler hie tommt man ibre ein vebes Gebeige, die Eere dot des, auf vollspfel eine Gegend fiehe, welche beiffen Gipfel eine Gegend fiehe, welche beiffen Glimerliger. Diefe foll abgeplattese Gipfel zeigt bier und da gewaltige Glimerliger. Diefe febe reichen Minn auf der Etrasse nach den inneren Prerincie wie angehaffen Enfreumung won der Köfte, dem wie fie für gegete Glimerligen, werde ein der felber den mei fe fie gegete Glimerligen.

begieben, tonnten in ber Folge febr michtig werben. Gie find ein Reich. thum, ber gegenmartig unbefannt und perfannt balicat.

Dos burre und bewalbete Gebirgetanb nicht fich bis Contas bin. Muf biefer Banbftrede find große Raume mit Patmen bewochfen, cocos schizophylia und cocos coronata, und oue bem Stenget ber testern mochen bie Bewohner in Jahren bes Mangels ein febr wenig nahrenbes Brob. Wenn man bas Gient biefer Sertanejos nicht mit eigenen Angen gefeben unb bie Corgtofigfeit tennen geiernt bat, in ber fie fich mit ben armtichften Rabrungsmitteln begnugen, fo wird man fich nicht benten tonnen, bof ERens fchen fich entichließen tonnen, ein ans Banmftengein gemachtes Brob au genießen.

Billa bo Rio bas Contas unterbricht biefen idmmertichen Unbtid. Es ift ein febr bubicher Steden von 900 Ginm. Da bas Gtima ben Banbarbeiten nicht febr gunftig ift, fo beichaftigen fich bie Ginm. porzugemeife mit 3mifchenhandel. Die Leute unterfcheiben fich burch ibre Artiglift, ibre Bitbung und bie Bobihabenbeit, in ber fie leben. Rach ben unglud: tiden Begirten, welche wir gefeben batten, mar Billa bos Contos ein Parables. Die bobe ibres Platrous giebt ibr ein foft immer gemäßigtes Slima. Der Thermometer jeigte bier fruh 12c, um ein Uhr Rachmittage 23° und bei Connennntergange 20°. Die Regengeit beginnt giemtich cegeimäßig im Detober und Rovember.

Billa bo Rio bos Contos tieat nur eine Stunde nen Billa Belba. Diefe beiben Rieden fint burch e'n Gebirge getrennt, bas man bath Cerra bo Rio bas Contae, batb bo Billa Betha, batb bo Brunabo nennt. Es erbebt fich meniaftens 200 Zoifen über Billa Betba; bas Giftein nerratb Metallabern. Der guß bes Gebirges ift bewattet. In ber Mitte ber Dobe nach Billa Betha berunter ficht man ben Rio Brumabo fich in einem 150 Rus boben Ralle in ein toftliches That fturgen. Die golbbals tigen Betfen biefer Gebiege haben, ob fie gleich febr fchlecht beorbeitet merben, fcon feit tangen Jahren bie Bergteute fur ihre beschwertiche Arbeit betobnt. Das ebte Metoll finbet fich auch in ben Stuffen nnb Bachen ber Umgegenb. Die Rorner fint febr groß und febr rein. Dan bat biemeis ten Stude gefunden, Die ocht Pfund mogen. Gegenmartig mirb bie Begrbeitung mit bem meiften Erfolge und ber großten Thatigfeit in bem Urrangl Matte Groffe, swei Stunben von Bille Betha, betricben,

Die Rette biefer Berge ift eine Beelangerung ber Cerro be Montiquetra. Die erftredt fich febr weit nach RB. unter verfchiebenen Benen: nungen. Der Morro Rotonbo, einer ihrer 3meige in 903., enthalt bie Quellen bes Rio Brumobo, in bem man einen Stein finbet, ber tange für Emaragb gehalten wurbe. In mehrern Stellen in ber Umgegenb von Billa Betba, befonbere in bem Rio Cant Antonio und feiner Rabe, finbet man an ber Dberflache ber Erbe ober im Canbe Ueberrefte oon foffis

ten Abieren.

Billa Betba ift einer ber atteften Ateden bes Certae be Babig unb war and einer ber biubenbften por ber Entbedung ber Golbgange, in bem benachbarten Bebirge. Ceit biefem Ereigniffe bat man ben Drt ollmatig pertaffen, um fich in ber Rabe ber Golbberamerte niebergulaffen. Der Mieden tiegt an bem Rio Brumabo, einem ftaren Fluffe, ber in ben Rio bas Contas eilt. Das Ibal von Billa Betba ift ber fruchtbarfte Bunft in ber gongen Umgegenb. Die Deierrefen find bier ziemtich gabireich unb

um fie ber ichweifen ichone und gabtreiche Biebbeerben.

Benn man Billo Betba nertaft . um nach B. au geben, muß man über bie Gerra be Joageire, ein burres und verbranntes Sanb. Die Rogentas fint bier obne hilfemittet. Raum tonn man fich bier einige Banbe voll Reis verfchaffen. Die hungerigen Mautthiere weiben alles ab, mos fie finben, nagen biemellen fogar, wenn fie nichte Befferes baben, an ben Ridetern einer Art Raperftrauch, beren Gaft fie frant macht, Ungefabr brei Zage tong girbt mon anf biefem ermubenben Bege bin, ebe man nach Billa Rooa bo Peineipe ober Caltete fommt, ein Banb mit Baum: mollenpflangungen, welche baffetbe reich gemacht haben. Mußer bem eige: nen Erzeugniffe erhalt Billa Rova bo Principe bie einiger Begirte von ERings Geroce, beren Rieberiage es ift, ba ber Mbgug non ba ans fcmell und leicht von Statten gibt. Billa Rova bo Principe ift beinahe bir Grenzflobt bee Beramertelanbes. Dan bat fetbft neuertich auf einem benachbarten Gebirge, ber Cerra be Bicente, unwiberlegtiche Cpuren non bem Dafenn bee Golbes gefunden, aber bie Bearbeitung ift noch nicht erbfinet. Dafür betreibt man mit Gifer einen honbet mit prachtvollen buntetfarbigen Amethoften, bie man to Stunben von Billa Rova bo Principe und anf bem Bege nach Rio Parto finbet. Die Raufer find bie Ebels fteinbanbter von Dinas Beraes, welche biefen nenen Artitel ihren Preiscouranten befaefuat boben.

Die Cierra be Gaitete bat nicht ben troftlofen Unbild ber Berge, bie mir bis babin überichritten. Gie fcmudt fich mit einer fraftigen anb glangenben Begeration; wie fie, find bie Thater, welche fie fortfegen, gran und fcon betaubt und flichen von ber Cerra be Gamelleiro por ihnen ab, beren Charafter mitber und rauber ift. 3ft man barüber binmeg, fo ers reicht man enblich bie boben ber Cerra bos Montes Attos, Granitfelfen. Muf biefen Doben bat man ungeheuere Erbmaffen gefunden, bie Catpeter enthielten. Diefe Erbe wirb wenig benunt, weil ber Catpeter in Brafis tien unter einem Monopole ftebt und biefe Bergfpigen gu entfernt non ben fonigtichen Putverfabrifen tiegen. Ban fleigt von bem Attoeberge auf einer Reibe non Dugein berab, beren runbe Gipfel eine Canbicaft von einformigem Musfeben bitben, Die bas Muge ermubet. Ihre Beiten fint bier und ba in tiefe Couchten gerriffen, balb febr fteil, bath allmas tig auffteigenb ; bier mit vegetabitifder Erbe und Cattus bebedt, bort non jeber Begetation entbibft, mas bie raube Phofiognomie und bie buntete Farbe biefer Gebirge erhobt. Rach einem fünftagigen Bariche, auf bem man immer aufe und abfleigt, gelangt man in eine Ebene bon eifenhaltie gem Conbficin, wo men fein anberes Boffer als bas ber Cumpfe unb Fetfenbobten finbet. Diefes Baffer ift ferner febr trube, bitter unb flee brig. Die Ebiere mogen es oft nicht; bie Menfchen trinten es nur mit Buder vermifcht. Benfeits biefem Puntte gelangt man in eine Ratt. unb bisweiten Rreiberbene, bie mit Cartus und flacheligen Baumen bebedt ift.

Co fommt man an bie Grenge bes Certao be Babia. In bem gamgen Gebiete, bas man jenfeits ber fruchtbaren Ebenen non Caroefra burch: giebt, bat man nichts fur fich ju furchten, benn bir gagenbas finb gabireich und man finbet immer Rabrung fur bie Menichent wenn man aber nicht bie Borficht bat, mehrere Mautthiere gum Wechfein mitzunehmen, fo fent man fich ber Wefahr aus, bie gange Strecke gu gufe geben gu muffen. Das BBaffer und bas Autter feblt faft immer auf ben Stations. orten, und wenn bas Bieb fallt, mas baufig gefchiebt, fo ift man blos auf bas Wehtwollen und bir Freigebigfrit ber Gertontjos bingemiefen.

Das wegen feiner Ungefundbeit am meiften verfcbriene Dorf am Rie Can Francisco ift Mathaba, wo wir nun antamen; es ift ein Berbannungeort fur bie Cotbaten, wetche mit bem Gebanten, eine Strafe ge verbufen, und bem Buniche, biefe frantmachenbe Atmefphare an verlaffen, hierher tommen; beshalb beftebt auch bie Garnifon aus einer fleinen Ingabt abgemagerter Inbiolbuen. Die Ginwohner fetbft fint offenbar in einem Buftanbe ber Abmagerung und bes Leibens. Da Mothobn an ber hauptftraße von Babia, ber Provingen Gopas und Motto Groffo liegt, fo fieht man tabriid über 20 bis 30 Moultbiercaropanen porübergieben. Der Begegoll ift mit bem bet Rio Parbo ber einzige gwifden ben Provingen Babia und Minos Beroes.

Mothaba gegenüber und in geringer Entfernung, norblich non bem Bufammenfluffe bes Caronbanba und Rio Can Froncisco, tieat bas fub. tichfte Dorf ber Proving Pernombuco, Die fich weftlich von biefem Fluffe bingfebt, wie Bobig bittich. Das Cots und bie Birbaucht finb ber Reich. thum biefes Begiets gwifden bem Stuffe und ben Proningen Piouby und Bopay. Der Biebhanbel bifonbere ift gu Carpnhanha unb Mothaba febr lebbafe.

In Begleitung eines Mitgliebes unferer tiefnen Coravone machte ich einen Ausflug nach bem Carpnbanba, ber bie nortliche Preving Minas Geraed bilbet. Diefer Riuf befputt ben Rug ber Bergt, melde ben meft lichften Berig ber Rattfette ausmochen, bie ben Rio Francisco begleitet.

In bem Angenblicte, ole ich aufmertfam biefen mit Schwefeifice vermifchten Rattfellen unterfuchte, zeigte fich ein Thier, bas einem Biefel abnlich mor. Es entfernte fich langfam, ols malle es ben Berg ertimmen. 3ch bob einen Stein auf, um nach ihm ju werfen, ba aber bob es ben Ruden, machte bie Schentei auseinonber und fpripte eine gruntiche Bluffigfeit von peftilengialifdem und fo nnertraglichem Geruche nach mir, bof ich fur ben Augenblid ben Gebrauch meiner Ginne nerlar und burchaus bas Thier nicht verfolgen tannte. Gin wibermartiger, burchbringenber Beftant batte fich fo in meine Rieibangeftude gefogen, baß ich fie nicht mebr branden tannte. Dos Thier mar ein Buritatara (mephitis phaedus), beffen fo ausgefpriste Stuffigfeit Blinbheit verurfachen tann Obgleich bas Thier in Brafilien giemtich banfig ift, fo wird es ben Roturferichern bach ichmer, fich eines zu verichaffen, weit bie Sunbe, einmal von ber feitfamen Bertheibigungemaffe getreffen, boffelbe nicht weiter an verfolgen magen, und bie Gertoneios bas fanft gans unichulbige Ibier in Rube taffen.

Rochbem man bie Ufer bes Can Francisco verlaffen bat, um fich nach ber Preving Bopog gu menben, geht man feche Tage long burch eine Bufte ohne Babnungen und Bewahner. Jeben Ibenb, wenn wir anbielten, band man bie Beine ber Pferde und Maulthiere gufammen und ließ fie bann fo frei meiben. Babtreiche Feuer murben um bas Binouge angegunbet, um bie milben Thiere jn verfcheuchen. Das ganb mar übrigens febr fcon. Bier Zage tong jogen wir an bem Rio Formofo bin, ber feinen Ramen nicht verleugnete. Die Umgegenb befof bie Sconbeit eines Bartent. Diefer Ging ftromt nach D. und fliest noch bem Rio Con Rrancisco binunter. Benfeits ericbeinen bie Quellen bes Buoueri, eines Beifluffet bee Caronbanha. In Cantogem ba Canta Maria, bem Grens. poften ber Proving Gopas, befanben wir uns am Juge bes bftlichen Abbanges ber Serra ba Poranom in einem tiefen Thole, mobin mon auf einem Beilen und fteinigen Pfabe gelangt. Die Bergfette giebt fich in bie Ferne gegen R., mo fie bie Beiftuffe bes Tacantin von benen bes Rio Francista fcheibet.

Dot was eher And het Pernam mirb barch eine geefte Nagable Robber Beder beider ab febt meilter mit fer aus finder Richter Beder beider des fest gestellt dem fest geschen gestellt dem fest geschen der State der Angele der State der State

Dies Strobe if 3 an Wolfter ietr geführlich. Won il ben fiben wir den den meh den Angeriffen der Indiante vollsssfehe. Unter den gehferichen Gelimmen, die man da triffe, muß man die Arenten erreihnen, weide febr pahirelch find mie für Wenschenfegenfreste geten. Wan sest feld binne, boß sie Etten, wenn se at und zu schwad gewerden find, um fich feren mit der Verten find, um mich feren mit der Verten find, um mich feren find.

Unterhalt ju verschaffen, umbringen und verzehren. Wenn sie eine Meier rei überfollen, schanen sie Niemanden und gerschneiden die Pserde, deren Reisch sie sehr gern essen. Ihr gewöhnlicher Ausenthalt ist zwischen dem Argemenn und Tegantin.

Die machtlafte und gobtreichfte Ration in Rarben von Gavas ift bie ber Capopes und in Cuben bie ber Chavanten, ihrer Zabfeinbe. Die Gapepos leben an ben Ufern bes Tocantin unb Meaguapa, bebnen aber ibre Musfinge bis ju ben Meiereien an bem Rio bos Balfas in ber Provins Maranbao aus. Ochen find mehrere ihrer Aibeen halbeivilifirt morben, ein Umftanb, ber inbeffen bie Dacht ihres Ctammes nicht gang gebrochen bat. Roch einigen Monoten einer figenben Lebensart fehrten bie neuen Unfiebler faft alle in ben wilben Buftanb jurud. Diefe Inbianer find bodgewochfen und bellfarbig, muthig und fart und greifen ibm Arinbe nur am Zoge an, mabrent bie Capapos vorgieben, fie in ber Racht ju überfallen. Ihre Baffen find ber Bogen, feche guß lange Pfeile und eine Reule non vier guß, beren oberer Theil wie ein Ruber obgeplattet ift. Um fich in ber bonbhabung biefer Waffe ju üben, baben fie Rampfe nerichiebener Art und einen befonbers, ber barin beftebt, einen Botablod von amei, brei Gentnern ju tragen, welche Daffe fit im Caufe bewegen und fchleubern. Der junge Monn, welcher bies nicht vermag, barf fic nicht verheirathen. Diefe Gingeborenen mochen forafaltig über bie Reufchbeit ber jungen Brute und fichern baburch bie ber Dabden. Doch erlanben fie ben tubnften Rriegern, fich ihren Beanten ju nabern. Die Un: trene ber Arouen wird mie bem Tobe beftraft. Wie in einer Menge anberer brafitianifcher Ctamme liegt bie Corge für bie Birthfcoft und bie Rinberergiebung gong allein auf ben Frauen. Die Chavanten zeichnen fich in ben handarbeiten aus. Baren fie minber ftoly und unverichamt, fo murben fie ausgezeichnete Arbeiter abgeben. Gie find gewandt in allen torperlichen Urbungen, unerfcrodene Schwimmer und boben in ihrem Defen etwas Offenes und Burbevolles, bas grell von bem fcuchternen und ungemiffen Benehmen ber anbern Bilben abfticht. Befonbere bie Aranen haben ein affenes und angenehmes Geficht. Der Gebante an ein anberes Leben fcheint ihnen nicht gang fremb ju feon und fie hoffen, nach bem Zobe in ein befferes Conb verfest ju merben. Gine Mrt Gattesverehrung bemerte man bei ihnen nicht, wenn man nicht etwa bie Befte, bie fie beim Ballmanbe im Dary und April feiern, fur fa etwas hatten will. Diefe Gingeborenen treiben biemeiten Sanbel mit ben Reifenben, bie auf bem Zocantin und Reoguopa fdiffen. Gle vertaufden bonn bie Grzeugniffe ibres Babens, bas Bachs, ben Sonia, bie Arbern gegen turge Bagren. Branntmein und anbere Artifel. Bieweilen ficht man auch in berfetben Abficht ie Caropas, einen fleinen und fcmachen Bolfeftamm im Innern, antommen, bie Unanas, Bananen, Dais und Manice bauen. Aus ben Burgel ber legeren Pflange machen fie ein gegorence Getrant. Wenn bic Regemeit tammt, mobnen fle in bem bachgelegenen Canbe, und mabrend

ber Erodenheit taffen fie fich in ber Rabe ber Ruffe nieber. Um bie Reifenben gegen bie Frinbfeligfeiten ber Inbianer ju fconen und für fie einige bilfemittel in nabren Enefernungen ju vereinigen, bat bie Renierung mehrere Dagregein ergeiffen, von benen jeboch frine entfcheibenbe Rejuttate gehabe bat. Gie grunbete unter anberm eine Gefellfchaft, melde Dafen und Rieberlogen von Danbeisartifein ub Bebensmit tein anlegen fallte, weburch man jum Iheil bie binberniffe entfergen wollte, welche an gemiffen Stellen bie Binnenfchifffahrt bemmen. Wie gludlich auch biefer Gebante fenn moge, fa fcbeiterte er boch in ber Muse führung. 3m 3ahre 1809 hatte fie ferner befohten, eine Ctabt an bem Bufammenfluffe bes Araguapo unb bes Tocantin ju bauen, aber man flich babel auf fo viele Edmierigteiten, baf es noch jest nur einen Reim ber giebt. Der bonbel von Gopas mit Para ift nicht fo wichtig, ale bas Die Communication burch bie Bruffe baufig fenn tonnte, und te folgt barous, baf Babia foft bas Manopol ber Berbinbungen bebait, bie auf bem Canbepeae unterholten merben.

Die Generalcapitainerie Gopas ift ein großes Plateau mit einer Rette von Bergen, bie fich febr verzweigen. Das Etimo ift bem von Dinas Geraes abntich : Die Atmofobare bleibt faft immer min, wie bie Temperatur gleich und beftanbig. Die Regenseit beginnt im Rovember und enbiget im April; bie Gewitter und ber Regen find in bem Gebirge baufiger ats in ben Ebenen. In ber Beit, welche bem Cammer Gurapas entspricht, tommen in ben bochgelegenen Gegenben oft fteine Frofte ver, melde ben Bananen, bem Buderrabre und ben Baumwollenpflangungen fcaben. Der großte Theil bes Bebietes, meldes bie brafitionifden Unfiebler inne haben, bat feine Batber mit großen Baumen wie jener ber Rufte. Die Batber find niebrig und in ber tradenen Sabresveit biatterlos; man finbet bagegen ungeheuere Grasebenen. Dan giebt bier ofel Rinboieb, Pferbe und Comeine, aber wenig Schafe, obgleich bas Banb für biefelben paßt. In bem Innern erhalt man giemich viel Buder, Zabat und Rum fur ben Gebrauch ber Ginwohner, aber an ber Grenze unb befanbere in ber Rate bes Ria Can Francisco, begiebt man biefe Gegenfanbe von ausmarts. Die Ausfubr von Baumwolle, graben baumwollenen Beugen, Rind: und hirfcbauten ift nicht oon großer Bebeutung. Der hauptreichthum ber Proving liegt in ben Golbminen : bas eble Gry bar bie Greoten berbeigesogen. Diefe Minen geben, ob man fich gleich über Preisverminberung bellagt, noch immer fcone Refutate, bie fich bei befferer Bearbeitung mabrideinlich nach fteigern murben.

( Golgobe. ) Salgaba ift ber hauptart einer Rirdjengemeinbe von 40 Stunden Binge und 20 St. Breite, beren Bevolte- rung fich auf 20,000 Serten beläuft. Gie giebt fich an bem Ufer bes Ria

Can Arancisco bis an ben Riuf Gerontanba und bat swei Riligie. Can Boao bos Inbios unb Can Gaetano be Japari. Gir Rebt unter bem Gericht von Cabora, bas 150 Ctunben entfernt liegt. Calgabo ift fein Sauptort ober terma, ob es gleich zwei gembbnliche Richter bart glebt. fonbern ein jusgudo, Man giebt biefem Orte ein Alter von mehr als 100 Babren und fcpribt feine Grundung ben Pautiftos, jenen tubnen Unfiebe tern gu. Cein Rame ift ber eines feiner Cobpfer, und fommt, wie man glauben tonnte, weber von ber etwas falgigen Befchaffeabeit bes Baffers, nach von bem Calshanbel, ben man ba betreibt. Die Ctabt ober ber Steden beflebt aus 80 Saufern, Die fammtich vereinzett fieben. Die bab. fcheften, in benen mabibabenbe Unfiebler mobnen, fleben um einen fleinen vieredigen Plat, in beffen Mitte fich ein Pfahl mit einer Rugel barauf erhebt, welche bas Beichen eines Berichts ift. In ber einen Geite bes Plates ift eine bubide, regelmäßige und ziemlich große Rirde erbaut marben; biater bem Aleden giebt fich ein febr fcmales, von Compfen burch: fonittenes campo bin, binter meldem fich fleine Berge erheben.

Die Berge, an bie fich Calgabo lebnt, bilben bas Thal bes Rio Can Francisco. Ueber bem Dorfe mocht bie Cbene nach ben Bergen zu eine Art angebante, mit Bohnungen und Budremublen bebedte Bucht. Die Banberrien, wo bie Pflangungen gefcheben, find niebrig und feucht; man laft fie nur ein Jahr ausruben. 3ft bas Gras emporgemachfen, fo brennt man es nieber und bie Miche bient fur bie neue Caat als Dunger. Die Banbauter fiab in biefem Striche febr gefcont. Mug. Caint Bilgire bat beftarigt, bag mabrent eine Dinabratftunbe ganb an ben Ufern bes Ria Can Francisco nur 100 bis 200,000 Reis (625 bis 1250 Fred.) merth fen, eine Bierteiftunbe gutes Canb in ber Rabe von Calgabo nicht meniger als 500,000 Reis (3125 Fres.) Berth habe. Canft baute man Baumwolle. Die Raufleute batten fie entweber gespannen ober in grobe Beuge gewebt, und gaben bafür bie verfchiebenen Gegenftanbe, welche bie Bewohner brauchen tonnten. Gegenwartig baut man bie Baumwalle nur noch in ber Rabe von Calgaba, gieht aber aus ben beiben Ufern bie Rio Can Francisca bas Cals, mit bem fie gefchmangert finb. Die fanbige und trodene Erbe erzeugt nicht bie jum Berbrauche nothwendigen Bage ren. Es fehlt ben Ginmobnern an Maig, Bobnen und Buder, aber bas Cals entichabigt fie fur alles; es ift fur fie eine Quelle van unerfchopfs lichem Reichthume. Gie laben es auf Barten und Pleoguen, fahren bamit ben Blug binauf, fesen es an allen Agsenbas aber Atbeas bes Rig Can Francisco ab und empfangen als Gegenwerth alle Baaren, Die fie beburfen. Co gelongen fie bis an ben Rio bas Bethas. Die Cumme, bie fie burch biefe Catatabungen erbatten, überfteigt fetbft immer bie ber Begenftanbe, melde fie erhalten, und mit ben an ihrem Unterhalte unb Babifenn notbigen Bagren beingen fir and noch eine mehr aber minber große Gelbfumme snrud. Bann fie jenen toftbaren Ctaff nicht ausfub: ren, fo verlangt man ibn von allen Ceiten, van Formigas, von Catenbas und einem großen Theite ber Propins Gopas

Unter ben Bewohnern von Calgabo berricht Babiftanb. Mehrere van ihnen baben funf, fecht, gebn und felbft berifig Cclaven. Diefe gange Bevollferung, bie frine Roth fennt, ift froblich, lebhaft und geiftreich. Dan verfammelt fich Abenbe, nm Dufit an machen aber nm einer thea: tratifden Borftellung von Dilettanten beignwohnen, am baufigften aber, um Rarten aber gamno ju fpielen. Die wichtigfte Berfon bee Drtes ift ber capitae do Sertae, ein obne 3meifel reicher Mann, ber ein Capital van wenigftens 200,000 Fres. befigen muß. Diefer Capitao mobnt allere binas nicht in einem Baufe, bas eine geoße 3ber von feinem Bermbaen und feinem Titet geben tonnte. Doch ift es eines ber fconften Gebanbe bes Canbes; barnach mirb man einen Chlus auf bie übrigen machen tonnen. Bor einigen Sabren mar es ein baus, bas blos ein Erbgefchof batte und bem bas Dach ale Plafant biente. In bem Dauptgimmer fab man feine anbern Meubles, ale botterne Bante, cinige mit Leber abertage gene Ceffel, eine lange unbewegtiche Zafel, an ber man as, und einen großen Rrug mit Baffer, aus welchem Jebermann mit einer Rupferichale mit einem langen Geiffe icopfen tonnte. Gine folde Rupferichate war ein daratteriftisches Briden bes Mobiffandes. Unberr Zeichen bes Reichthams waren noch eine febr ichne feitene Jufbecte und einige Rober fabte, bie von Babia gefommen waren und, ba fie 200 Caunben weit beraefommen, wirflich für einen raffinieten Lurus gelten konnten.

Die Bage Calgabos ift nicht nur in fanbwirthichaftlicher Dinficht beaunftiget, fonbern fie vereiniget auch in biefen Binnenbiftricten nicht febr armbbnliche Bebingungen ban Gefunbhrit. Da bas BBaffer bes Can Fran: cisco bier nie über bie Ufer tritt, fo baben bie Bewohner auch bie Ricber nicht zu fürchten, welche faft an bem gangen Gluftanbe mutben. Calgaba fall feibft mehrere Beute enthalten, bie bunbert Jahre att finb. Deshalb find and bie Beifen bier febr sabirrich. Die Begetation in ber Umge: genb ift lachenber als in ben Bergbegirfen, bie man buechgieben muß, ebe man bierber gelangt. Man ficht ba bie Cajaitera (myrtus dysenterica), ben Rais be Micl (intrapa opifern) und bie Unba be Unta. 3a einem Banbe, bas frine Merrte bat, find faft alle bejabete Beute Pflangenfenner und Raturforicher und tonnen bem Reifenben recht wohl bie nublichen Offangen nennen, welche in ber Gegent machfen. Unter ben Debiginalgemachfen, welche man uns zeigte, muß man einen halbftrauch ermabnen, ben man Tipi nennt. Die Bnrget foll vorzüglich gegen innere Echmergen feon. Gie bat, wie ber Stengei, benfelben Gefdmad wie einige un: ferer reigenoften Gruciferen. Dicon ermibnt biefen Zipi und fagt, mon giebe aus feiner Echale einen Echteim, mit bem man mit gludtichem Grfolge bie Blieber ber Ermachfenen einreibe, welche berumgiebenbe Echmersen in ben Getenten fubiten. Er befdreibt bas Gemache meiter nicht, fonbern faat uur, ce fen ein Steauch, fruten urborescens, aber biefe Borte reichen bin, ju bemeifen, baf ber Tipi frinesmegs ein Areib obne Bideter ift, wie ber berühmte Juffieu getacht batte. Dan finbet in Galacho auch einige urubus reys (Beierfonige), von benen man fo viele Bunber ergabit. Gie laffen fich leicht gabmen und freffen robes ober getoch: tes Reifch. Der Urnbu Ren ift Buffon's Geierfonia (sarcorumphus papa). In bem Minentanbe behauptet man, er fcteffe fich einer großen Chaar fdmarger Geier aber Urubus an anb blefe leifteten ibm eine Ert Gehorfam. Man fest feibit bingu, bie lestern berührten ein tobtes Ebier nicht eber, bie ber Gubrer bavon gefreffen babe. Der Geierfonig frift bie Mugen, feine Unterthanen vergehren ben Rorper. Er ift unnothig, ju verfichern, baf bies Sabelu fur bie Leichtglaubigfeit und Rengierbe finb. Gir baben fur bie Manner ber Biffenfchaft fein anberes Refultat, als bağ bas Dafenn bes lleubu Ren lange bezweifelt murbe, bas inbeg gegenmartia pellia bemiefen ift.

Porte in Calaghe, ein Beriffentligerlagerlasien von Cam Mennes und Josetre, weite im Europen eine Gebat ist erfenn Allegagt werden. Chem ifgie ber genebaufelt Mitz ber Gertanefel vom Mittens Geraufe, nerfelt bei den Mitge für einer aber odern and dem Begin den Gebaten. Ges den Mitge für eine Mitgelichen bis nach find auf Gestelle. Gest Mittens, der der Auftragert und Wentlebern bis dem find der Jameien. Gest Mittens, den nich der einer Anfahren bis Begilde angeigbe werdere in der Anna fablt, vom hiefem Florden mit Gelte angeigbe werdere in der Genaden fablt, vom hiefem Florden mit der beite geben vom dem Gestagele in wire dere find Zagam, und brauchte na prinzererfold, bet ginne ein Geget. Die Jahrenge, die man dass vermelt, find kenne dere Gereket in beiden met eine finder Anfahr an Spintereite und bei eine Gestage Die Jahrenge der der der der der der der der der Abertrage bei Ausstanten der Affalte is die falter.

Der Rie Can Straticie, non tem 6 of the Stebe gemeint iff, serve parant friem Urfreigen geleen bereicht Roblieffelde, ser Cassein die Cuesa Schalt beite, fig gester 200 - 44 von bere Geren bei Gemöften, die Den der Gemöften der Stebe bei Gemöften der Gemöften der Gemöften der Gemöften der Stebe bei Gemöften der Gemöft

bie Schifffahrt ungefahr 26 St. weit unmöglich macht. Dann beginnt fe wieber und bleibt frei bis an ben Ocean. Die Munbung bes Fluffel, bie voll Sanbaante ift, liegt unter 10° 50' f. Br.

Is weiter ber San Grancisco noch dem Meere zu fommt, mi fambiger und dierer wied des Sands, dos er vonstfedent. Ben der für anzugering des nicht Mindung erhölte en nur fünf Fächle. Das Micher des Geneisse des einem meighäufigen und langstaute Ger die San Sine Sannisse der einem meighäufigen und langstaute der Briefe in einem langen negen Talei zwieden zwei pochtenen, die we Berondungen Geren anzugen tweede.

Der Can Francisco, wie alle anfehnlichen Stuffe, tritt ju perirbi fden Beiten über feine Ufer. 3m Revember fangt er an anguidmeler und ftrigt bie jum Februar, um im Dary wieber abgunehmen. Da fen Ufer nicht bach finb, fo bat er oft eine ungeheuere Breite und überfcmenn Dier bis funf Ctunben int Umfreife bas gange Laub. In einigen Culer gleitet er in naturlichen Ableitungsgraben bin, bie im Banbe sangredum briffen, unb tauft burch tattige Dugel nach bem Innern bes Lantes, tei er mit gabitofen Infein bebedt. Dann ift ber Ring fo prifent, bof in Sabrzeug nur burch bie Rruft ber Stromung in 19 Stunden 94 Ct. mad: Die Ueberichmemmung verbreitet, wie bie bes Rits, febes Sabr über bi'd Band mit ber Quantitat bes BBaffers, bie fit ansgießt, bie Cumme bi Reichthums, bie man bier fammett. Gie ift befonbere gunftig fir ber Andau bes Buderrobre, für bas man einen feinen fcwargen und fumpfign Boben, macafa genannt, mabit. Die Bewohner gieben fo viele Bertreit ban birfer Ueberichmemmung, baf fie fich wenig um ben Echaben unb bir Gefahren tummern, bie nothweubig bamit verbunben finb. Das fond: Anmachfen nothigt fie bisweilen, ibee baufer mitten in ber Racht in m laffen und fich in bober gelegene Begiefe ju flüchten. Im geführlidfer ift es für bie Fagenberos, melde fich mit Bich : und Pferbejucht beftif tigen, benn es ift nicht leicht, bie Thiere auf ben noch nicht unter Bafet gefesten Dertern ju fuchen, mo fie ben Angriffen ber Calmans und 30 quare lange ausgefest biriben. Man muß, um biefe Thiere ju retten, ch mehrere Deilen weit fabren, auf bie Gefahr bin, auf Baum: ober gil fengipfel ju gerathen, burch fdwimmenbe Baumftamme umgeworfen # werben ober fich gegen fcredliche Reptitien vertheibigen in muffen, bie bom Edwimmen ermubet, an bie Barten ju gelangen fuchen, um bo d mas auszuruben. . Dat fich bas Baffer mieber personen, fo begint en andere Beifel: bie faulenben Ueberrefte von Thieren und Pflangen verro ften bie Buft und legen in fie ben Reim beftiger nub graufamer Krantei ten. Raft alle Bemobner ber Ufer bes Can Francisco finb intermittien ben Biebern ausgefest, auf bie dronifde Dbftructionen folgen. Die Sie ber und Fremben leiben noch weit mehr van biefer Epitemie ate bir Mitner von reifem Miter. Das befte Mittet ift ein Brechmittet bel ieben fünften ober fechften Anfalle. 3m Allgemeinen bat bie ganie Berbitterny biefes Ruftenftriches meber bas blubenbe noch bas feafrige Ausfeben ber Gertanegos. Diefe lesteen balten fich nicht gern an ben Ufern bee girf fes auf und bie Erfahrung lebrt, baß biefe Furcht nicht ungegrundet if-

Das Land, weiches gewöhnlich überfchremmt ift, beife Alagebiffos und wird meift burch bie Baubinien mit fleinen Bidtren und bi weblichenden Minejen angletunt. Ariti bis Archendnis ein, je wer fehrwiede bieft Megastine, 1600 bis dere bereuft um am feht Widten nar noch auf einigen Bedamen, bie nie aufert Mandei und Pfielde dem kölben, etc fie Michte befommen. In den beisfene Menaten bei Jabrer, Augulf und September, if hie Dierfliche bei Bobest aus ein führer Gluub, her an die figliebeit mennt ein einightiger Dampi erhott fich über die Grie mie ein Schlieben und ber Gand bei Mirchen Bende hare Mit werte hab einfachenfen ter Erneiten. Dann beginnt ber Mugen. Im Anlang ist er nicht ber erdlich, wich dere almülig führter, die Gleiche werden beider gind, die Manne rehaten nare Mitter und die Jerne eine Bende der der die Beden gehauert, so macht die über bern er fist met. der er einfe Werden gehauert, so macht die über bern er fist met. der er einfe Wechen gehauert, so macht die über Germannen Fersfeiter.

Porto ba Calgabo gegenüber und einige bunbert Edritte vom entgegengefehten Ufer bes Bluffes ift ber Bejo bo Galgabo, binter Calgabo Gibft bie Cerra biefes Ramene, eine aut bemalbete Rette, ben beren Gipfel aus bas Muge bas gange bon bem Stuffe bemafferte That überblidt. Capao, ein Dorf in ber Umgegenb, liegt an ben Ufern eines Teiches, ber van Tanfenben von Bogeln aller Mrt bewohnt wirb. Benn man biefen Dr: nicht gefeben bat, tann man fich feine Borftellung bon ber Babl ber Bogel machen, wetche biefe fumpfige Gegenb beleben. Der Anbtid eines sweiten Zeiches in ber Mitte eines bichten Balbes ift gang verfchieben. Dan bort bier nicht bas vielfache Gefdrei, von bem bas Dbr an ben Ufern bes erften betaubt wirb. Gine Tobtenftille berricht bier; feine Menfcenftimme, tein Thiergefchrei ftort bie Ginobe. Diefer Theil gebort gang ben Caimane und ben Dironbae, bem gefrifigeften Guswafferfifche bes Canbes. Der Piranba (Fifchteufel, myletes macropomus) fürchtet felbft ben Galman nicht und greift ibn bei jeber Gelegenheit an. Much ben Meniden unb ben Jaquar fallt er an. Doch ift ber Rifd faum fo groß ate ein Karpfen, bat aber breiedige, febr fcarfe Babne. Die Piranbas find immer in gabtreichen Schaaren vereinigt, febr gierig auf Bielich und beifen fo ichnell und ftart, ate mare man mit einem Rafirmeffer aefchnit: ten worben. Das Rothwilb bes Certao fennt bie Straft ber Baffen bicfer Rifde und icheut fich por bem BBaffer, in bem fie leben. Rur bie Rifdotter ift burd ibr bichtes gell por ihnen gefichert. Die Biranbas haben übrigens einen ausgezeichneten Gefcmad und nicht fo bunne Gedten, moburch ber Genns ber Cusmafferfifche fa unangenehm wirb. Men fangt fie an ber Ungel, moran man ein Stud Fleifch aber auch nur einen Cappen befeftigt. Diefe Art wird in febr großer Menge nicht nur in bem Can Francisco, fonbern auch in ben fchlammigen Zeichen in einiger Entfernung bavon gefongen. Außer bem Piranba enthatten biefe Bruffe noch ben Enrubi, ben Durabe, ben Matrindjae, Parn, Traire, Maubi, Jonbia, Gurina, Mcaci, Piabanha und ben Gurmertan. Die meiften biefer Rifche merben getrodnet ober gefatzen gegeffen.

Sapon be Cito ift etenfalle noch von den Pauliffes gagtubet und bei fielt ihre unter auf bem Gefeite ber Gefeinsche Indianer ungefagt, metche bie Ceienfalision keginfligten und die erfem Diete berfelben werzun Gapon fil gegennwichtig ist aus erreichter ben. Die zweisente paben field nach Enn Jeso der Indies zweiser und der gemacht, in dem fin bei fil felte mit den Regern und Berign vormiffeten in dem fin ber fil felt feltem mit den Regern und Berign vormiffeten.

Die Gegetation in bert Umpegind von Gespon giege neuen wie bemetretzeinstreit zwisst. Im die felgenunging von in der Killey bemetrit ment Erischlichtigt Benachten i ben gelfen, des Pflange mit dieserfernig Benachten in ben geführt, der gesche der der gestellt der geschlichtigt der Beum der geschlichtigt der Beum der geschlichtigt der Geget werde geschlichtigt der Geget der geschlichtigt der der geschlichtigt der geschlicht

liche haut und einen Schnabel von ber Geftalt eines Spartis bat. Man fieht auch eine Art Strundlafer, welche bie Bewohner bes bandes guaranas nennen, und endlich große grane Reiher, die fich burch ibre Größe und Stafte auszeichnen.

( Gertunbat). Der erft konnetententte Der soll beitem Mage ist derembat, eine mit de füller bei A. "Schreibenten nech bie "Berinbat, eine mit de füller bei A. "Schreibenten nech bie, gegennlerin dere finet berüfterte Gegenb. Die ein dem der ber mit, mit die finem die einem Angele der einem Begend halers um einem Spale beiter ten der in dem der berüfter auch mit der seiner finten fleiche anterhalterne Richt betreffet. Die Hangesb if mit des, Gestingst, bebetr, mode in der beim Schreisgteit die Willeren erstellern. Gentleben die fleiche Gegenbetre, noch eine Krittengmeinte, fleichen Auftrag in dem Begreichtlichen bei fil. Bereinise, wirde eine der haben Richten dem Regenerfistents bei fil.

( Borniget. ) Rad Contenbas ericheint Formiges, ein Fliat von Inachmite. Es ift ein Flecken von einigen Lebmbaufern, beren Bewohner nicht im beften Rufe im Lanbe fleben. Man behanbelt fie ale Diebe, mas vielleicht nur eine Berleumbung ber Rachbarn ift. Man giebt biefem Rieden 800 Minmobner und 200 Sanfer um einen regelmäßigen Plas berum, ben bie Rirche enbigt. Diefe Saufer finb alle flein, faft vierretig, niebrig und mit Biegetn bebectt. Formigas ift ein wichtlarr Buntt bes oftigben Abeile bet Gertae. Dan teribt bier einen wichtigen Danbel mit Bieb, Leber und Petgwert. Den Calpeter erbatt man in großen Soblen in ber Rabe, wo man auch Uebeerefte riefenhafter Thiere finbet. Das hornvieb unb bie Pferbe geben noch Babig, ber Galpeter nach Rio be Janeiro und nach Billa Rita; bas Leber bient ju Berpadfing ber Baaren und wirb nach Minas Rovas gefchidt. Die europhifden Baaren, melde ben Berbrauch von Formigas verfeben, besiebt man faft alle aus Babia. In ber Umgegenb von Formigas giebt es wich tige Fagenbas, weil man viel Bieb ba giebt. Die Budermublen finb febr baufig und mon bant bei ihnen neben bem Bucher mit Erfolg Bobnen, Manior und Mais. Die Trodenheit macht ben Anbau bee Reifes faft oans unmichids.

arbeit nicht hinreichend entichibigt werben, fo beichiftigen fie fich überbies mit Anfjuchung von Gold und Diamanten, wodurch fie fcneller gu ihrem Bwede tommen.

Die Geren de Gant Antonio gelgt zwei parallele Arresssen. Die bichste basoen sieht wie eine Reihe festre Schiefter ans. Bis zur Obbe von 2000 bis 3000 find ist der Boben mit einer Pflange bewachten, weiche im Lande taboleier deisel. Darüber hinaus werben die Baume und felbst die Erzügker fetten.

In Peret bed Angiest waren wir an der Gernge bet Sandei der Bebectuden und der wie is die Mällert plainfattunt, wo biefelben in widem Buftande fagern, hatten wir nur noch zwei Loreter von Minos Roose und, Son Goognin und Koncen. hier miffen wir nur on beider Willen frechen, den berchinntiften in Beafitien, die ber Pring von Reuwich feg ut berdochtet bat.

Die Botoruben, fonft Mimuren ober Amboren ger ruben. | pagnet. finb. mie man alanbe ben anfebenden. ber con ben Tapuras bertommt. In einer febr entlegenen Beit, fest man bingu, murben birfe Bilben genothigt, fich con ben Mannern ibres Stammes su trennen, und beagben fich in bas Gebirge, mo fie wilber murben ale irgend ein Indianerftamm in biefer Bone. In ber erften Beit ber Riebertaffung ber Portugiefen an bem Ruftenlande tamen fie in Menge berab, erichtugen Muce und vergebrten fetbit ibre Befangenen. Die Jupis nges und bie Aupiniquine fnben fie bamale feibft fur Bitbe an und betamen ichen bamale einen Ruf von Robbeit, ber fich bis anf unfere Mage erbalten pat. Gegenmartig find bie Botocuben weit meniger gabireid, sie: ben an ber Grenge von Ceguro und Minas Berafs herum und halten fich am tieblien an ben Ufern bes Rio Doce unb bes Belmente ober 3i. anitinbenba auf. Diefer Atus, melder bie Grenze ber Preving Porto Seguro macht, flieft langfam und majeftatifch, che er fich in ben Drein ergieft, burch ein ganges Banb von bichten Urmalbern. Dier leben bie Botocuben, wie fie von ben Guropaern bes fettfamen Echmudes megen genannt werben, mit bem fie ibre Obren und ibre lippen belaften und ber Die gebite Mebniichfeit mit einem Raffpund bat, ber im Portugiefifchen botoque beift. Gie find bei weitem nicht fo anbireich, als fie con ber Furcht ber Unfiebler gefchitbert wurben, auf einem unermeftichen Raume gerffreut und mueben einer ant geleierten Givilfation tein wirtliches binbernis entgegenfegen.

perior Gelgeletter ber Botocuben nerben wurch on bastichen Geberand gebeuere holgschiben hincingufteden, bie fie immer geber und geber nehnen. Die Borocubentopfe mit ibren unsgebehnten und mit obafftlichen men. Die Borocubentopfe mit ibren unsgebehnten und mit obafftlichen belabenen Lippen gleichen Arietracbamen und ihre schiefen Augen find beineswegs geeignet, eine borthrithafte Meinung von ben Urvolltern ju erwerten, welche bas ameritanische Festiand bewohnten. (Aaf 20. Abbild.)

Bu ben bolgflogden, womit fie fich fcmuden, nehmen bie Botocuben bas Dois junger barrigudes. Bangt bas Rint an ju machfen, fo burchbobrt man ibm bie Lippe unb bat Dbr anb fledt fobann ein Stud Bela binein, bas anfange nur ftein ift, aber con einem großeen verbeangt mirb. fobalb bie Bunbe vernarbte. Diefe bolaftudden werben enblich bis beri Boll bid. Diefes hotzftud in ber Lippe giebt bas Rieifch nicht fo febr nach, wenn es nur einen Boll im Durchmeffer bnt; ift es nber flarter, fo giebt es biefen Theil bee Gefichte berunter und giebt ibm fitbft eine borigentale Enge. In Diefem Buftanbe tann bie Berfon bie lippe meht noch emporbeben, um ibr eine fchiefe lage ju geben, vermag fie aber nicht an bie Babne angulegen und murbe fie nicht wieber in bie frubere Stellung bringen, wenn fic bas boliftud nicht unterftutte. 3ft bas beliftud meggenommen, fo bangt bie lippe bis an bas Rinn hinunter. Die Franen find anmuthiger und bubicher ale bie Manner, entftellen fich aber auf bies felbe Urt, fo bag fie ein wibermartiges Musfeben betommen. Dbgleich bie Botocuben biefe bolgftudden con ber Rinbheit an tragen, fo gewohnen fir fich boch nie vollftanbig baran. Diefer unnaturliche Unbang fiort fie beim Gffen und Arinten.

Brite Geffetchere ematen fich bath roch, bald schwerz. Das Roch with mit Narm, bas Chwarz mit einer Frecht gemacht. Die Freuen und bei Allert bei Gemach und ist under Bei gemacht. Die Freuen und bei Allert bei gemacht gemacht gemacht. Die Gemach und bei Allert bei bei nur Abelt gemacht, aber unter ihre Are Bei Geffet, Andere Weiterlien, Moch end verfeicheren Beiten bliedungen, auch die vereintellen gemacht der gemacht gemacht

Auf biefen gezwungenen Wanberungen burch bas Banb fuchen bie Betocuben eine Stelle ju finben, mo bie Ratur ihnen reichtiche Diifemittel bietet. Im baufigften fchlagen fie ibr Bager in ber Rabe eines Riuffes auf. Es fcheint bei ihnen teine regelmäßige herrichaft gu geben. 3bre Ration gerfallt in Stamme con 50 bis 150 Rriegern, ohne bie Rinber und Frnuen. Diefe von einander nuabbangigen Stamme baben jeber ib ren mabtbaren Sauptling. Die herrichaft wird bem Zapferften gegeben; oft wartet er nicht einmai bis man ibn mabtt, fonbern ruft fich feibft and. Die Bauptlinge baben eine faft unbeidrantte Bewalt, aber in einem giemtich beichrantten Rreife. Es liegt ihnen ob, bie Dariche au leiten, bie Danner in ben Rrieg au fubren und bie Streitigfeiten gu fcblichten. welche faft immer über bie Frauen bertommen. Im Telbe jeichnen fich bie Sauptlinge burch eine befenbere Malerei aus. Bei jeber unbern Geles genheit ertennt man fie an feinem Beichen. fie werben bann wieber ihren Unterthanen gleich. Beber biefer Daupttinge bat eine befonbere Strede Balb, wo er, mit Ausschluß jebes Anbern, jagen und Fruchte fammein tann. Die Bertegung biefes Gebietes von Seiten eines Rachbarftammes ift eine Beleibigung, welche eine Rriegerflarung nach fich siebt. Saben bie Botocuben gejagt, fo vertheilt ber Bauptling bas Bitbpret. Bat er fetbft etmas erlegt , fo überlagt er es feiner Schant. Die Bogel merben für bie Frauen gurudbehalten.

Raum ift ein Stamm an bem Orte angefommen, wo er bleiben will, so machen bie Frauen Jeuer an mittelft eines ziemlich tangen Srüdes Polges, bas eine Bertiefung bat, über welche man verprebbitalair ein anBrafilien. 101

beres barteres botgftud legt, bas man fobann febr fcnell iu ben banben berumbrebt. Anbere Frauen balten mabrend biefer Beit ein wenig Werg in ber Rabe barunter, bas von ber Rinbe eines Baumes gemacht ift. melder im Portugielifchen pao d'estona beift. Diefet Mancoer banert fo lange, bis einige Aunten bie Rinbe angunben. Der Ban ber Butten feftet biefen Leuten nicht viel Arbeit. Die Botocuben begnugen fic, neben einenber in ben Boben große Cocusfchöftinge mit Blattern ju Reden, beren Epigen eine Mrt Gewolbe bitben. Wenn fie fich tanger aufbatten mollen, errichten fie etwas bauerhaftere Dutten burch Pfable, bie fie in bie Erbe treiben und Die fie mit Blattern umflechten und mit einem Dache ren ben großen Blattern ber paltioba berfeben. Im Innern biefer Duts ten findet man bie Sangematte ber anbern inbianifden Etamme nicht mehe, feabern ein Bett von estopn, auf meichem bas haupt ber Familie fic auffredt, ohne fich mit etwas ju befchaftigen, ohne fich um etwas ju fummern außer bie Jagb und ben Sifchfaag, und ben Frauen bir gange Beidmerbe bes Sanswefens überlaßt. Reben bem Sausberen fiebt man feine Baffen und verfchiebene Berathe, Erzeugniffe feiner Inbuftrie, fleine Tipfe, Riafdentarbiffe jum Aufbewahren bes Baffere, eine Art Becher, Angelichnuren ven ben Jafern ber Brometia aber Embira, ein Beit ben Rierenftein, Robrpfeifen und enblich ein großes Res, worin bie Frau auf ber Banberung bas Gerathe ber Familie forttragt und worin außer einigen europaifden Rieinigfriten Pfeilfpigen, Bergpatete, Rucn, Coith. febtenfditbe . Bachefugein, Zaufdargenftanbe fur bie Portugiefen, Bale. binber und anbere Edmudfachen ohne Berth unter einanter liegen. Die Baffen biefer Bilben geichnen fich burch ihre Geftalt und ihre Giegeng aus. Die feche bis fieben Rus langen Bogen finb von pao d'arco-bolge, einer febr boben Bignonia mit fconen gelben Bluren, bie an ben Ufern bes Rie Betmonte febr banfig ift. Diefes Dats erbatt eine beduntich rothe Rarbe. Die Pfeile, welche aus Robr gemacht werben, verfieht man mit botto ., Jacutinga . und Jacupenhafebern. Diefe Pfeite finb armobntich feche Rus lang und von smeiertei Mrt; bir jur Jagb beftimmten enbigen mit einem Stude fcarfen Bambus, Die andern bienen jum Rriege und enbigen in einem bolgftude. Rur bie legtren find vergiftet. Der Bring von Reuwied behauptet jeboch, bie Botocuben fennten bie vergifteten Pfrite nicht. Die butten ber Botoruben merben von ben Partugiefen

reaches genannt und eine Angale berfelten beißt reacheria. Die Botseuben fin untgeglichnet Alger; für sichen die Gyer bes
Bilbes und loden boffelte an, indem sie feine Etimen andahmen, und leiten feiten sie ein, wenn es in die Schopseutz gefannen iß. Die Fülder ertegen sie, wie es im Deinsecz und Amaponenkrum geschiebt, aber her die Beiten der die Beiten der die Burgelin erkalde werden sieh.

Mides geiebt ner Gerfallgiet beier Wileies mit einem unrefatten. Der zeigert geried bei der Leiter in fein der Angerite ernichte fie einem Megare, der wenderhat vie is sesse der bei der best auf der Coge ertigte Wills in das Exper gedracht (f. b. dat men ein mei ein mei gemeig ihrer bei Former, men fe federm die des gie nerre geben. Der geiren, Dere gleich gese Angeren, der felben die die gest gestellt der gedracht gestellt der Gestellt ges

 Seele bes Berflorbenen um bas Goub herumschweifen muffe, febren fie ben Weg erin und verzieren bas Dach bes Grabes mit Abierfellen und Boartiebern, weiche fie von ber Jaab mitbringen.

Die Allehen ber Besceichen nerfen mit ben Alre ber Mencherfelts

eine Gestellersteilt, der man gielt fiesen neh un meriff kaben jen WanntCan junk flieber einig, his vertiet man für unter Reften und Reinenkan der fließe find, man für gelber generken, gefür gei mehre zu deren

kerter. Die Sesceichen fennen nab absten bei Zamlitischung, fins aber

der Gesteller der gesteller gezen micht o gegentlich Weise für der

kerter Die Sesceichen fennen nab absten bei Zamlitischung, fins aber

ert finnen nat Erheitung zure micht er gegentlich Weise für beitung run

ert finnen nat Erheitung, geier ber Mann jahöftet freier Greu feit, werden er

mit für Erte Terregieb, und erhoft finne ber weiten gelichtige frein,

wich der inge mit eine mehren gegen treit.

Chin der Bertreiten für untgerung, in finanzi für unch einem Langlemit der Bertreiten gestellt gegen gestellt, der gestellt gegen gestellt, der gestellt gegen gegen

Die fibnen, Soigen muthigen Botocchen vergeiben Befeitigungen fein. Gie ichen ben Keig und ein Etamm fil geld immer mit dem bern in Gindbeflightien Agoffien. Im fere Bobl zu vergebiere, ruvbet be Spartfung einneher Webert and Kinner. Die Besetraten am gliebtlichnehe fürchten, wie man gefagt bat, eie willeifen Botocuben im Inner nicht, weiche bie Vertrassfeln betrieben.

Die Boteruben icheinen nur gute und bist Besen zu oerreben. Die tegtern, weiche janelwa heisen, perfallen in abere nob untere Dumenen; Abpapolijen ist der große janelna. Der Pring von Remoide berifferet, die Sotereiben hatten unter ben himmeistliepern die meifte Ehrstungt vor bem Rande.

Die Sproche ber Batocuben ift complicitt und fomer ju verfieben. Aug. Gaint Sunrte bat indef ein Wortverzeichnis gegeben, bos, obglich mich febr groß, boch hinrichend ift, eine Ibee von biefer Sproche gegeben.

Em biefer nietrichen Seite, dem Beierndenland, if Sante Domings bei ligte Der in Millan Rossi. Une Annen es fei er dopunftrejel pinh der Boummolf enfekten, melde nach Belbig gefächt wirte, wei et auf dem Riege nach Bouguigk und nur eine Gewarten an Geropos fiegt, wo bir Bollen auf dem Bil Grande de Befinnete eingefählt werken. Die freumt mas gerif dier den Archaftst, benn meiner fieldlich diere dem Bellen der Bellen auf dem Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der seiner der Bellen der seiner der Bellen der bellen der bellen der sein der Bellen der bel

In ber Umgegend von Totabos an ben Ufern bes Mauitinbenba und bei ber Bichteninfel (Itha do Pao) fiebt man einige Dachaeutis, eine eingeborene Botterichaft, welche wie bie Malalis, bie Moneches und bie Mar cunis ein Bufammentreffen mit ben Botocuben, ibren erbitterften Reinben, vermeiben. Die Macharulie hatten fich anfange ju Coravellas feftgefett, wo man fie mit bem Aderbaue in befchaftigen fuchte, aber fie maren fora, tos wie bie meiften ameritanifchen Gingeborenen und tonnten fich nicht an birfes Beben woll beftanbiger und befcmerticher Arbeit gemobnen. Gie gingen mieber in ibre Batber und tiefen fich 1801 bei Tocanes niebtr, mo man fie gegenwartig bochftene ju 100 Mann, immer trage und ju feiner fegbaften lebensart geneigt, wieberfiabet. Dem Unbaue bes Felbes gieben fie noch ben Riichfang und bie Jagb por. 3br hauptberf beftebt aus jebn bie jmbif ohne alle Drbnung gebauten bauschen, abntich benen ber Macunis. Gie find ficin, vieredig und mit Baumrinbenftuden ober Dal. menbiattern bebedt. Ginige find von Erbe, anbere bagegen beffeben ans swifden Pfablen geflochtenen Palmenblattern. Die Feauen ber Machacutie tragen nichte ate einen Rod; ber Sauptling bat furge Sofen ans bie Uebrigen geben faft gong nacht. Dogleich bie Dacharutie balbeivftiffrt find und feit einem balben Jahrbunberte nnter ben Portugiefen leben, fo pflegen fie boch nicht wie bie Maeunis Comeine und Butner ju gieben ; fie haben blot an bem Biquitinbonba Bifchereien angelegt. Die Dachaene tie beideanten ibren Anbau auf bas Pflongen von Pataten, bie fie toden, fobalb fle aus ber Erbe fint, und welche nicht birfelben Borbereitungen erforbern, wie ber Rais anb ber Maniec. Gie gieben fie nicht alle auf einmal aus, fonbern immer nur foviel auf einmal, ale fie brauchen. Die Franen ber Wachacutis fpinnen Baumwolle ju einer febr feinen Conur, moraus fie bangematten verfertigen. Dbateid biebifd, falic, treulos und eigennutig, baben bie Dachacutis boch Gigenfchaften, welche biefen Baftern bas Steichgewicht haiten. Ang. Caint Ditaire, ber fie mit Gebutb und Scharffinn beobachtet bat, ergabit barüber eine rubrenbe Anethote: "Conft." erzählte ihm eine alte Fran in folechtem Portngiefifch, "fenft fpann ich Zag und Racht, ich fpann fur Entleng Arreien (Glaenthungerin ber Wegenb) und fie gab mir ein fconce Deffer, bas bie Botoruben mir geraubt baben; aber ich habe meine beiben Cobne verloren und tann nicht mebr foinnen." Babrent fie biet faate, tief bie Frau bie Arme auf bie Daften finten und in ihrem gangen Gefichte fprach fich ber bitterfte Somers aus. Die Dacharutis fprechen wie bie Dalatis, Die Macunis und bie Monochos aus ber Rebte und baben in ibrer Aussprache nicht ben bellen Rlang, welcher bie Botocuben darafterifirt.

In mellen errenade mit ben Modporatis find de Warratis, des findenreitig is der Bled Irts bes Boed nebegraffen bedem. Alle des Boed (Ochtabbo) litget an ter Girte eines Spiats, ber ein tiefen. Alle des Boed (Ochtabbo) litget an ter Girte eines Spiats, ber ein tiefen. Alle des Girte eines Spiats in der Spiats der Girte bei der Girte eines Spiats der Girte bei der Girte der Spik nocht bei Bergen volltemenn abheiten. In biefen Spiats der Spiet von der der der Spik nocht bei Bergen volltemenn abheiten. Biefen Spiats der Girte der Spik der Girte fem die beschiefte bei. Er is an der Albeit wirde Girte eine Girte fem der Spiats finder der Spiats der der der Girte fem der Girte der Spiats der Girte der Gi

Die Marunis untericheiben fich in ihren 3agen nicht von ben anbern Ramern ihres Gefchieches. Die haben wie biefe fcwarges üppiges foliche

fene Manner, welche ihnen ben Ramen Franen geben-

Wen hat hie Wacanis giefert, die Ere ja bebann, was sie eines fie sier eigen Refinam ben, der melerns fie fill an bie Aribe fie sie eigen Refinam between Gern befreit fill an bie Aribe ir is ber Albe vermitüben; metrer von ihmn benen spage als Schwen Die Minner auch fic ge eine Die Minner auch fic ge eine Die Minner auch fic ge eine Gernsteinen bereit der Gernsteinen besteht gestellt die die Beschlich die Gernsteinen berach Geschlich erne Sozialffallt, and ert ein mit geschlich die Schwen der geschlich die Gernsteinen die Geschlich der der der die Beschlich geschlich die Gernstein die Geschlich di

Die Macunis fint gefchiette Jager. Schon in fraber Ingent ifen fic ble Rinber, Ratten an fchieben und üben fo ibr Ange und ibre bent. Gie boben große Achtung fur bie Gebranche ibrer Borfabren und foreben gern Abenbe mit einanber bon bem. mas ihre Bater moren. Die Wite mer bebanbein ibre Frauen fo siemlich wie Octavinnen, indem fle biefeiten für bie geringften Bergebnugen beftrafen. Die Arauen bereiten bie Rab rungemirtet und boten bas Dolg jur Feuerung; fie banen fetoft bie bitten, wenn bie Danner auf großen Jaaben beideaftigt finb. Die Danner fammeln Dais, aber bie Franen muffen bie Pataten bauen. Gie tragen im Allaemeinen ibre Baften auf bem Ropfe mittelft einer Schnur, bie fe um bie Stirn berumgeben laffen. Die Frauen verfertigen ferner bie 30. pfermaaren und bie gewebten Baumwollenfade. Gince ber großten Bet gnugen ber Frauen befteht barin, ihren Mannern ju folgen, wenn fie auf tange Jaaben ausgieben; fie begteiten biefetben and, wenn fie fich als Tagelobner bei ben Anfleblern verbingen. Die Franen hatten ibre Rieber funft nicht in ber Atbea felbft, fonbern in bem Baibe, wohin fie fich mit atten Frauen bes Ctammet begeben. Benn man bie Rinber tanft, fo giebt man ihnen Ramen von Beiligen and einen portngiefiften gamiliennamen. Bie gur Pnbertat lagt man bie Rinber nacht achen. Die Mine ner baben feit fnrgem turge Dofen und biemriten ein Demb au trogen ge lernt; bie Frauen haben biswellen einen Rod und eine Bade, am baufigften bleiben fie aber bis an ben Gurtet nacht.

Die Memils findelben fich bes dost nich ber Art ber Gurpafer de, gleich mierter von finen, Minner um Frauen, bad pont inng und auf bem Mitchel gifderlitt trougen wie fendt. Eit Einmen fich mit einer officht binnen mit geittern, an ber einem Geite jedigen objekte, best an ber andere in einem Spott in thigt. Die Minner verfebetren fich infe ber andere in einem Spott in fahrt. Die Minner verfebetren fich infe ber andere in einem Spott in fahrt. Die Minner berechte betracht begren berechtern fich ist. Dieen and immer und fiechen in ab Diemag ein feinte deptlied.

Einige plumpe Canapes (giroco), Abpfe, Pfelle und Bogen, an ber Dede bangende Arasfebern und endlich eine Ruthe jur Buchrigung ber Beiber, - bas ift bas Gerathe in ben Saufern ber Macunie. Diefe Bil-

Brefilitn. 103

Diefe Stabte und biefe Boiterfcaften finben fich an ben Ufern bes Biquitinbonba ober Rio Geanbe bo Betmonte, bes größten Biuffes in Mines Revas. Der Biquitinbonba entfpringt in geringer Entfernung con Tfuce an einem Orte, ber Debea Rebonba bift, und wirb erft auf be bote pon Zocanes ichiffbar, einem 16 Stunben nom Merre acles ginen Dorfe. 34 Stunden ift es ven Jocanes nach Can Miguel und 62 ron Can Miguel gu ber Munbung bes Stuffes. In biefer Etrecht ift fein Pauf bice und ba ben Barren gehemmt, welche bie Schifffabet beichmerlich mochen und bie Piroguen nothigen, auszulaben. Dan braucht acht Tage, um von Can Miguet nach Belmonte ju gelangen, mo ber Blug feine Munbung bat, unb IN bie 20 Zage, um von ba wieter bis nach Can Mignet jurudjufommen. Die Stadt Betmonte, melde an bem 3m fammenfluffe tiegt, ift ein armlicher und verfullener Bieden, ber vor 60 Jahren von einem Indianerftamme gegrundet murbe, von bem beut in Lage nur noch wenige Perfanen übrig finb. Bunfgig mit Strob gebedte Daufer, 600 Gimm., eine Rirche, frumme Strafen, in benen Gras in Bulle machft, - bas ift Belmonte. Die Bewohner leben faft alle bom Wifchfange. Ran nennt fie Menter, ob fie gleich fich felbft Camacas ner beifen und eine Menge Mebnlichfriten in ben Sitten mit fenem Urvolle noch haben. Gie fenb gefchiatt in Danbarbeiten und veefertigen Strobbitt, Rorbden, Rifdnese und Robrbeden festerus), Die auferft fein geflochten finb. Beimonte liegt nur 36 Etunben von Babia, wobin man fich bei gunftigem Better in 94 Stunben begiebt.

Einige Merfuche mit bem Affer fin end gefungen. Des Argeits für den Christift für en rechten liebe end Zieseitschaube. Des Argeitschaubes des Argeitschaubes der Argeitschaubes der Argeitschauf der Argeitschauf der Argeitschaubes der Argeitschaußes der Argeitsc

Eon Can Wignert con Égando eleve Illias de Jécoude plets fiés her Fig parth Génigale fin, son diante des certégièresse géneram cardéntativelquai reflectaria gené Michamana clou Chilette elev Delibles au cutiles el la companya de la companya de la companya de cettar el me con cittus calegné publique la believa, ha ma an ten guittelemeire Canacta de la companya de la companya de la companya de certeficações una real de la companya de la companya de la companya de reg gang Limmanthajirt contro de la finança una legalada deleg genera com Reinter calegrafita, rede la colonoma de la companya de la companya del com Reinter calegrafita, rede la companya de la companya delegando delegando com Reinter calegrafita, rede la companya de la companya del company bern follen. Die Softeien follen verhindern, bes mon in bem Bette bes Bluffes and ber Cinmunbung berjenigen, welche fich in ihn ergiesen, nachfache.

lieber Daartie de Areitie verndeten wir nus links, im Ba Billa ja errichen. Dies ift ein en dem Arnflunde, der file eines unterhald Zuerzes in den Algeinischende ergiefer, gefegner Poffen. Man hat biswellen Gebt in bei im Billig gefenden, aber die fer Befählftigung entligt, welf mendere der Rieg zu fil fil, dere meil es an Celene felb. Auch Edfiche, wir Chrosilität, giefe es in dem Bette diefe Filluffe, aber hie der gesifiken fil ehre fo febere wir des Autwersfeln de Gobes.

Die Bewohnt von Beuriu meten bech der Bunde, Gob zu fin ben, an biefen Pantif gegen. Ge schein wirftlich, als beten bie eben Geschieden font wit von fintem Mendig gelichert, aber felt die Teile scheiniger gemechen ist, das man fie aufgegeten. Samm lucht und findet man ningse finten Gelden in me Boche, ver voe der moder fliefet. Der fied befohligten fich die Momenber viel mit bem Andque und der Beranchtense der Bemmente.

Son Gurrin and Gopphe erimert ber metrelfe Weg an bie Gefunger und Zeiere bandhelten. Gespach ift ein inderine soffender Bechen an ber Etreife ber Germonen, under fich und Rich es das in bei banden bie der die Gebel ein der Stein der Handle bei der Stein auf Mitte von allen Gelten bei gestellt der Geben der Gebel der Geben der Gebel der Geben der der Geben der Geb

Bille de James ohr Bille do Mem Geurfie, das bereif figt, liebt auf einer fiet erzeure höcheten erhoft fig priffet per Alfehen er beit. Wenn man von Alto bod Brei temmt, geft nem berd hil legfer Wellend er beit. Ben man von Alto bod Brei temmt, geft nem berd hil legfer Wellend bei her bei den den an nature den Kriete peit figen per Chiefer beiter bereiften bei der bereiften bei der bereiften bei der bereiften bei dem kriete per den kriete per finden und fem bei der der begreiften mit fem bei Prifet bei Breiter bei der bei bei der bei bei bei der bei bei dem bei bei bei der bei bei dem bei der bei bei bei der bei bei der bei bei der bei bei bei der bei bei bei der bei der bei der bei bei der bei bei der be

( mind ) Die Gegenb den Minds Rossel, beren deutschlich gestellt, werder der im geste alle eine den die für werder dem im gest alle eineber two ausgebruitet. Ein wie die für den Minds mit den die Die am Mindster Mindste

Im Unfonge muebe, mir auch ber Rame anzeigt, bas Banb von Bergfeuten und Golbmafchern bewahnt, aber feit einigen Babren buben bie Bewohner eingefeben, bas bas Golb nicht ber mabre Reichthum ihres Gebietes fen, und fich bemnach mit bem Unbaue beichaftigt, ber fie beffer fur bre Arbeiten entichibiat. Die Gemeinben Rangbo, Naga Guig, Canta Domingo, Chapaba geben berrliche Ernten von Baummolle, meide berrits ben einigen brtilden Sabrifen verarbeitet wirb. Das menige Gotb. bos man noch in Minas Rovos und befonbers in bem Traffunby finbet, bat bie iconfir Rarbe und ift ormbonlich 24faratig. Die Gerre Diamontine bat bereits viele Cheifteine geliefert und man glaubt, bie Abern fepen noch nicht erichboft. Die fteinen Rtuffe Gotboo, Americanos und Jungo ente batten Monomarine van blaulich gruner Farbe, Chryfolitben, meife ze. Topaft, Geanaten, rothe und grune Aurmaline und enblich pingas de ange (Boffertropfen), welche ben Diemanten gang abnlich, aber nur fleine weiße Mopafe finb. Gifeners giebt es bei Penha und Can Boan; bie Sobien von Gertas liefern ben Putvermublen aan Billa Rica und Ria be Boneire Galpeter : Comefet finbet mon in ber gagenba Tabue und Spirf: alas anf ber Dochebene van Mito bos Bons.

In hem Arms Minas Rovas ih die belt ein nab das Woffer vortrefflich. Sond mar sie Gegenb aus gan, Broeiflich abgefendert, genmafrig der find der Gerinsungen derch die vollftandige Abgefrung des Spatifischade lichter geworden, der in den Honde der Provinium, ges Spatifischade lichter geworden, der in den Honde der Provinium, der ere befolit, eine gerde Rolle spielen wied. Die Bewohner des Arms find für alle feinschappt erlich und wernig gelöblet Worderten.

Campo ift olles, was nicht mato aber eine Art mato ift. Das Campo ift naturlich (campo natural), wenn ber Boben nie mit holg bewachsen war, ober funftlich, wenn ber Bafb ausgerobet wurde.

Die natürlichen Compos haben wohl hier und ba einige knorrige und vertrüpptite Baume, aber bife sind Ausnahmen, welche ben Sharatter nicht inderen. Die großen mit Gros bewochsenen Seetlen, gewöhnliche Beltoptigte, nennt man auch gerace aber pauton gerach.

Na der Catingse gebeten gerodnich die Brumwolfenplanzunger an besten. Um eine Brumwolfenplanzung anzulegen, bernnt men erf doch obg nieber, grübb dann ist Anferenanger von 5 tis 6 Spannen Edger und tegt in jedes Loch Gemen. In berfelden Icht mon den Wolfhier Arbeitung geschen der Geben im Order eber frieder, wann der Agean frühe Dies ift bie allgemeine Schilberung von Dinas Rovas, wie fie ber ben Belehrten, Mug. Saint Dilaire, Spir und Martius nnb bem Pringe nan Reumieb entworfen morben ift. Der erfte biefer Reifenben benb manberte bies Canb nach allen Richtungen, und ibm verbanft men by pollftanbigften Rochrichten. Cei einem langen Mufenthelte ju Bite be Fanaba machte er giele Musfluge in bie Umgegenb. Mußer ben mer ce mabnten Grabten befuchte er Canto Domingo, bas can ben fchinfin un gebeiblichften Pflongungen umgeben mar. Bur Beit ber Entbedung, at ber Drt gegrunbet murbe (1728), fanb man bafelbft auch Gotb. Er be fuchte ferner Agoo Bnja an bem Araffuaby. Diefer Fleden bat eine ein gige Strofe mit tieinen niebrigen vieredigen Banfern, Die alle mit Bunte gebedt finb. Bie Canta Daminga, mie gwangig onbere Dete, mute Mgoa Cuja von Gelbfuchern engelegt. Die Bewohner bouten Dimur, um bas Baffer bes Zeaffuchy gu bammen, unb mufchen bann ben gelb führenben Conb aus. Gegenwartig bebaut mon nur ben Boben; bi Beute bleiben bie gonge Boche uber auf bem Belbe und tommen nur bis Canntags jum Gottesbienfte in ben Fleden.

Xup. Geirt Glüter betrt, um nach Mille de Finnbe zu giegen, nich benfehre Gegengichten, wen mei fatzete. Er zig zu der ben ungeführ nach Selb. pereidt mit bem Archfluch and den den Gelb. pereidt mit bem Archfluch and den der Philade. Benche, Musie. Jeff Gartene, Gen Jose um Archfluch, will Selb. Benche, Musie. Jeff Gartene, Gen Jose um Archfluch, will Selb. Benche, Musie. Jeff Gartene, Gen Jose um Archfluch, wild Selb. Benche Musie. Jeff Gartene, Gen Jose um Archfluch, wild Selb. Benche Musie. Jeff Gartene des Archfluch von der Bruchter erfelbiligen feit der Archfluch der Archfluch von der Bruche er erfelbiligen feit der Archfluch von Ar

Is Bem Jim beginnt ein Anfehrn von indefteiltem Mehhant. Das den menrenert find eine der fahnfein Ansteiten in der Meinerunis, Das Ein dem Ansteilten und der Gestellte Gestellte

# Hapitel XXVL

#### Diamanten . Diftriet.

Rad cimm briege Arfeitste in Rille do Benebe betre nehm bei wonne eine lange auf ermidente Bennefende fen neuen beginnen Ju werde wert beginnt der Beite geligt bet nicht bei der der Beite Beit

Die Jellinie bes Diamontenbeglets besanb fich für uns an ber Beidt bes Ria de Manga, eines Beistuffen bes Isquitinbenba. Dier unterlagt uns ein Milisenposten ben Durchgang, bis der Gouverneur bie Cetonica gegeben bohen werbe. Diese erhielten wir und fo famen wir noch Liebe

Diefe Ctabt ift am Abhange eines Berges erbaut, an ( Tiluce. ) beffen gufe in einem engen Thale ein Bach flieft, ber Ria Can Frantisco brift. Die Straffen von Tijuta find breit und reintich, aber folecht gepflaftert; faft alle geben abichiffig. Die Baufer finb mit Biegeln gebedt, aufen geweißt und gewöhnlich aut anterhalten. Die innern Banbe find reintich, bie Deden gemalt und bie Bimmer mit Bantden pon robem leber. Erubten mit Lebnen. Banten und Aliden verfeben. Bebes Daus bat feinen mit Bananen, Drangen ., Pfirfich . und Reis genbanmen bepflangten Garten. Dan giebt auch Blumen und Gemufe barin.

Tijuco bat fleben Sauptfirchen und zwei gwar fleine, aber mit Giefomad und guferorbentlicher Reintichfeit versierte Kanellen. Man fiebe ferner bafetbit mebrere bffentliche Unftatten, eine Caferne, ein Gefananif. einen Palaft ber Bermaltung (contadorin), bie Refibens ber ebemaligen Junta diamantina. Bon allen biefen Gebauben verbient nur bie contadorin ermabnt ju werben, beren ziemtich ergelmäßige Fagabe 50 bis 55 Scheitte tang ift. Dier arbeiten bie Beamten und bier befindet fich bie Gaffe. Dier mobnt ber Gouverneurs ber Intenbant bat ein anberes Saus inne, welches bie fconfte Gaterie in ber gangen Proving befint.

Dan trinft in Zinco bas trefftichfte Baffer aus fleinen Onellen. welche auf bem Berge entspringen. Diefe Enellen nabren bie effentlichen und Privatbennnen. Tijuto ift mohlverfargt mit europafichen, faft immer englifden, Bagren. Es giebt Laben, mo man bute, burge Bagren, Saiance, Glas und eine Denge fleiner Burmigegenftanbe vertauft. Ungliedlicher Weife werben biefe Gigenftanbe burch ben Transport auf Maulthicern fo vertheuert, bas ber Berbrauch febr verrin-

gert mirb.

Die Umgegend von Milueg ift ein fo unbantbarer und burrer Boben. bag man bie Libensmittel 15 bis 20 Ctunben weit berbringen mng, nm bem Berbrauche ber Einwohner und Reger ju genugen. Bebe Stunbe faft ficht man in ber Stabt mit Lebensmitteln belabene Garapanen antommen-Much bie Wegenftanbe ber erften Rothburft find meit theuerer als in irgenb einer anbern Ctabt im Innern. Der Maniat, ber Mais, ber Reis, alles ftebt ungebeuer boch im Preife. Pferbefutter und bolg tann man fich nur mit vieter Dube verichaffen.

Tijuce , bas unter 18° 14' f. und 3715 Ruf über bem Merreffpicarl liegt, erfrent fich einer milben, aber wechfeinben Temperatur. Der Thermameter fleigt nicht über 27° und bie mittlere Temperatur ift 21°. Die Mangte Detober und Ravember find bie beißeften und flurmifcheften im Jahre. Um bie Mitte bes Januars tritt auf etwa 14 Zage fchenes Wietter ein, bas man ben fleinen Commer (veranico) genanne bae. In Rolar biefes faft immer gemäßigten Glimas fennt Tijuta bie Rrantbeiten

nicht, melde bie betfeften Bonen beroben.

Die Begetorion in Garten in Tijuta erinnert an bie in Auropa unb geigt faft alle Doftbaume, mabrent bie ber beigen Bonen niche gut gebeiben. Dir Rartoffeln gerathen febr gut in biefem Boben, mo man auch mif Bortheit Sparget, blos ber Bierlichfeit feiner Blatter megen, baut-Gin siemlich feltfamer Umftand bei biefer Begetation ift, bag bie Pfiefich. baume bie Blatter im Ceptember verlieren, um einige Beit nochber gn bluben und frifche Blatter au erhalten. Go baben biefe Baume burch bie Berfesung in eine andere Demifphare bie Phafen ihres vegetabilichen Erbene geanbert und gleichfam bie Gewohnheiten ber einheimifchen Arten anaenammen.

Die Cinmobner von Zijuco find artig, chrlich, ant erzogen und gebilbeter ale im Bangen bie übrigen Brafitianer. Der Bobtftanb und ber gute Gefdmad berrichen in ber Stadt, and bie Bettler find minber jable reich als in Billa Rica nnb in Billa be Principe. Die Beifen find go mobntich Auffeber (leitores) bei ber Diamantenmafche, Raufleute, Grundrigenthamer aber Danbelereifenbe; bie Farbigen treiben verfchiebene Gemerbe. Gin 3immermannsgefelle verbient außer bem Effen ungefahr 12 (Senichen und ber Meifter 1 Abaler. Cobald ein freier Arbeiter einiges Belb erfpaet bat, tauft er fich einen Gelaben.

Bei bem furgen Aufenthalte in Tijneo tonnten wir leicht bie vollflanbigften Radrichten über bas Muffinben ber, und ben Sanbel mit ben Diamanten einziehen, weiche biefen Begirt ichen lange berühmt gemacht baben. Bor ben lettern Sabren mar bas Diamantenland eine gebeimniß: balle Gegent, über welche viele Fabeln gingen. Wie man bie Echese, bie es enthielt, übertrieb, fo batte man auch bie Magregeln jur Abbaltung Frember übertrieben. Gin weiter Gorbon portugiefifcher Dragoner umgeb ben Begirt fo, bag nur 5 bis 6 Meilen Raum pon einem Boften jum anbern mar. Ramen Reifenbe, bie aus bem gebeiligten Raume berantwollten, fo anterfucte man bei allen ohne Zuenahme bie Roffer, bas Gepad und felbft bie Perfanen. 3a, man ging noch meiter ; wenn man von einem Fremben vermuthete, baf er einen Diamanten verfchtudt babe, fa bielt man bie Carovane 94 Stunben auf.

Gegenmartig ift biefe tururibfe Bewachung verringert. Entweber baben fich bie Reichtbumer verminbert, ober man bat berechnet, bag bie Raften bee Bollcorbons ben Berth ber gefunbenen Eteine überfliegen, gentie man gelangt jest viel leichter in ben Diamantenbegirt binein und aus

Diefer Begirt, einer ber bochften ber Proving Dinas Geraes, ift eine Entlope bes Gerra bo Fria und man verbanft bie Entbedung eines Canbes, beifen Reichthumer man lange nicht abnere, bein Bernarba Jonfece Beco. Die glangenben Steine bes Gerro Fria wneben faft ein Jahrbunbert lang nur gefammelt, um ale Spielmarten ju bienen. 3m Jahre 1729 erft fchidte rin gewiffer Carenço be Atmeiba an ben Dof von Liffa. ben einige biefer burchfichrigen Riefet, bie er fur Getfteine angugeben magte. Da murbe bie Bichtigfett biefes Probucts balb erfaunt.

Durch ein Detret vom 8. Febr. 1730 murben bie Diemanten für tonigliches Gigenthum erfidrt. Bebermann aber blieb es übertaffen, fich mit Zuffuchung berfelben gu beichaftigen, und jeber bagu vermenbete Reger mußte eine Rauffteuer bon 20,000 bie 30,000 Reis, je nach bem Reich: thume bes Begirft, geben. Da intel burch sablreiche Ausbeute bie Gbet: ficine ptoalid fieten, fo feste man 1735 an bie Stelle jener Ropfftruer eie nen jahrliden Dacht von 138 Contos Reis mit ber Bebingung, baf bie Pacter nicht mehr ale 600 Reger bei ber Arbeit beichaftigten. Diefes Dadtefoftem beftanb bis 1772 und ber Pacht murbe fechemal erneuert.

Mis ber Marquis von Dombal an bas Ruber fam, enrichtos er fich, ein Softem ju anbern, bas bie Begunftigten immer gemiforaucht batten. aber ber Dinifter verfiel aus einem Ertrem in bas anbere, nahm namtich ein noch gebaffigeres Monepol an. Um biefe Beit murbe ber Diffrier Timca an einem befanbern Staate erhoben und eine fonigliche Abminiffra. rian erhielt ben Zuftrag, bie Minen gu bearbeiten, mas ben Privatperfanen bon ba an unterfagt blieb. Man ernannte brei in Biffabon mobnenbe Directoren, beri Ibminiftratoren in Brafitien und enblich einen Generale intenbanten mit ber ausgebehntiften Bollmacht. Bon ibm gingen alle Befeble in Begug auf bie Regierung ber Proving aus; bie Polisei nnb Buftis lagen in feinen Danben. Er fonnte Beben, ber Berbacht erreate, aus friner Burisbiction verbannen und fetbft bie Guter beffetben mit Be: fotag belegen, enn er glaubte, biefelben maren burch einen unerlaubten Sanbel erwarben morben. Unter biefem Generalintenbanten ber Diamanten fand ber ouvidor ober Rifcal, eine Art toniglicher Procurator, ber für bas Intereffe ber Regierung su forgen batte; bann tamen bie Abminiftrationibeamten, bie Echapmeifter (onixon), bie Bnchhalter (guardefivros), bir Commis und Schreiber (escrivoes). Alle biefe Derfonen pereinigten fich bieweilen ja einer Genralverfammlung, welche ben Ramen Junta real dos diamantes (fonigl. Diamanten . Junta) führte.

Mis biefe nene Debnung ber Dinge eingeführt mar, wurben bie Bemobner ber Proping forgfattig gegablt. Ber feine Abfunft und feine Erfftensmittel nicht beftimmt nochweisen fonnte, wnrbe ausgewicfen. Wenn man fich bincingnichteichen fnchte, feste man fich bas erftemal ber Gefabr aus, Strafe gablen ober feche Monate im Gefangniffe figen ju muffen; boe gweitemal murbe ber Schutbige auf feche Jahre auf bie Rufte ven Angolg beportiet. Gefoft bie Sciapen murben anfgegeichnet und ber

ftrengften Anflicht unterworfen. ganb man einen Sclaven, beffen Ramt nicht in bas Regiffer eingetragen war, so murbe ber herr bestiben bas erstemal auf beri und bas nachstemal auf gehn Jahre beportiet. Dieseibe Straft litten bie Sclaven.

Die Arbeiten im Begug auf die Olamanten find bescharten Adminifrateren übertragen, beren Rümen nach den Bebehrinffen bes Dienstei verliefeben ift. Idber hat mater fich eine Angabe Caturen, die zufellen deb üblen, wos man eine tropa neund. Unter beisen bescharte Adminifrateren fichen feisower (allegiereten), melle de Beffehrte Frantan der gleichen laffen und die Ausfliche über die Reger bei der Arbeit bereifsben fehren.

Wie es Belebumpen gielet, fo gieler es auch Ertefen. Die felleres, bet auf jehen Erdisten figten mie bie Ceienwockschen, deben gewichen ficht in ber dabt einen gereine Creef, en bem fich ein gereine Mitten ist bei die geste Mitten ist bei die geste Betten ist bei der geste Betten ist bei der geste geste der geste ges

Bei ber Diamantenmafche verfahrt man nun auf folgende Beife. Dat man eine gewiffe Quantitat cascalhao ober Diamantenfies aus bem Riufibette gefchafft und auf einen baufen gebracht, fo grabt man ein Loch von etma 2 Bus und lagt bas Baffer binein. In Diefer Genbe befindet fich eine bolgerne Bant, auf bie fich bie Reger freen, um ben Canb ja unterfuchen. Die feitores ihrer Ceite figen auf bobern Ctublen und verlieren feine Bewegung ber Reger aus ben Angen. Chlafen biefelben ein. fo werben fir auf ber Stelle fortgefchicht. Bor ihnen in Reiben befinden fich bie Arbeiter, beren jeber eine Art botgerner Echuffet von ungefahr 15 3oll im Durchmeffer bat. Diefe Couffil fullt ber Reger mit Cafcalbao unb unterfucht benfetben forgfaltig. Buerft nimmt er bie größten Riefel, giebt ber Schuffel eine fcmelle Rreisbewegung und taucht fle auf einen Augenblid ins Baffer, um ben Ries weggutreiben, fo bag nur ber Canb übrig bleibt. Benn er in biefem Canbe einen glangenben Stein bemertt, fo nimmt er ibn jm ichen ben Daumen und Beigefinger, erhebt fich von feiner Bant und seigt ibn mit fetbitaufriebener Diene bem feitore ; bann legt er ibn tn eine erofe Schale in bem Choppen. (Maf. 21. Abbitb.)

Die größte Echwierigfeit beftebe barin, bie Reger gu binbern, Dies manten au fteblen, beren Berth fie nicht wohl fennen. Die Berbodeune ift beebalb bochft fcarf. Cind bie Rraer fertig, fo muffen fie ibre Baic. fel umtebren, bie Armr ausftreden und bie Finger auseinanber moden, um ju geigen, baß fie nichts entwenbet baben. Da fie, wenn fie in ben fetben Canaten blieben, mabrent ber Bafder einen Diamonten unter ben Rieftin verfleden tonnten, um ibn fpater ju boten, fo muffen fit von Beit an Beit an einem anbern Canate arbeiten. Mußerbem laut man fie mir ben Sanben Blatichen und nach ber Arbeit fledt man ihnen bie Ringer in ben Mund und unterwirft fie einer genauen Durchfudung. Baternb ber Bafchr find bie Reger gewöhnlich nacht. Arambbnt man, bat ein Etime einen Diamanten verfchtudt babe, fo wird er in ein Gefangnis gebrod: und genothigt, brei Riefet ju verichtuden; geben fie wieber von ibm mit ber Diamant ericheint nicht, jo lagt man ibn wieber frei. Erob bifen Borfichtemafregein werben faft alle Zage Diebftable begangen. Die Ze fcenfpieter in Guropa tonnen fich in Gemanbtbeit nicht mit biefen Rearen meffen, die unter ben Mugen ber feitores feibft bie Steine meganbringen wiffen. Gin Intenbant molite fich eines Zages fetbit übergengen, bit in welchem Grobe biefe Induftrie gebracht werbe. Er ließ einen Reger tem: men, ber unter feinen Cameraben im Rufe ber Gewandtheit fanb, legte fetbit einen Lieinen Stein in rinen Saufen Canb und Riefel in einem Bafchichoppen und verfprach bann bem Sclaven bie Areibeit, wenn er por feinen Mugen ben Stein wegbringe, obne bag er es bemerte. Der Eclane fing an ju arteiten, und ber Intenbant tieß ibn nicht einen Mugenbiid aus ben Mugen. Rach einigen Minnten fagte ber Intenbant: "nun, me ift ber Stein?" - "Ad," antwortete ber Sciave, "wenn bie Beifen batten, mas fie verfprechen, fo bin ich frei." Und wirflich er son ben be seichneten Gieln aus bem Munbe und aberreichte ibn bem Intenbanten.

um bie Jahl diete Diefeldhie zu verringern, wender man ein ftrage Erroff gegen bie Stianen an, wiehe auf der Apat regulfen werke. Sonft wurt jeder, der einen Diamanten fahl, eonfeilet; oder mas ich bald ein, das biefe Erroff nur den Herre bei Eleben traf. Gegennier ist prickfer man der Solorn um fellet ich den man diese over mieste langs Bitt. Diefe gelifikten Schaoen mölfen die schwersten wertigen.

Eros biefer Mufficht und biefer Strafe wird bei ben Bafdereiea entfestich gefchmuggett, wie in bem gangen Begirte. Als bie Steine noch sabtreicher maren, gab es eine Mrt Comungier, welche in Befellichaften vereinigt bie Bache im Innen ausbeuteten, mo fie übergeugt maren, eine alangenbe Ernte an hatten. Babrend bie Daffe biefer Wenfchen an bir fer verbotenen Bafcherei arbeitete, fanben Anbere auf einer Anbibe Bache, und wenn fich ben Schrunben Colbaten naberten, benachrichtigten fie bie gange Chaar, melde fic barauf in bie unswadnatiden Gebirer jurudigeg. Diebath murben birfe Leute grimpeiros (Rtetterer) genaant. Ceit bie Diamanten fettener geworben finb, beichaftigen fich taum einigt einzelne Reger mit ber unbantbaren Arbeit, bie Bache su burchfuchen, Der Schaben, welchen biefe Rletterer anrichten, ift beebalb weit meniger bebeutenb, ale ber geheime Danbel ber contrebandistas, welche ben Regern bie Diamanten abtaufen, welche biefelben entwenbeten ober bei ber Arbeit gwi fon ben Beben, in ben Ohren, in bem Dunbe unb bem Daare verfted ten. Diefe Contrebanbiftas bringen bir entwenbiten Diamanten aus bem Diftricte binans. Arog ber Bachjamfeit ber Cotbaten, melde bie Gemu befest balten, tommen fie burch ben Bollcorbon binburch, verbergen benn ibre verbotene Baare in Baumwollenballen, in benen fie leicht nach Bubia, ober nach Rio be Janeira tommen. Bieweilen geben fich bie feiture fribft mit bem Echmnggelhanbel ab, was um fo leichter ift, ba fie ibm eigenen Reger in biefelben serviços bringen, mo fie angeftellt finb. Die Mitiduth biefer Borgefesten bat gleich vom Anfange an bie Reger sum Diebftable verantaft. Die glangenben Anerbietungen ber Chleichbanbler thaten bas Urbrige. Das leben biefer Speculanten ift ein febr abentenerliches. Gie tonnen nur in ber Racht und auf Umwegen in bie servicos Brafifien. 107

geben. Sin fei der Mich gaptfemmen, ja schäften fie von fieten verpom Kryer de, die sie des Spriglauss Mellengightler au sjeling piecken
dem Welferts machen und diespische fiere Samerachte aufflechen, weiche
eines ju verfelnig bahrn. Die Diamanten werben gewegen und die
ger erhalten 18 Jere fier des vinile. In Sichtler aufgestellt dies mit dies mo Gretze mit Michael dies die Auftrag der die hier der Vergeren der die Vergeren

Die Contrebande barte ben boppelten Rachtbeil, bas Monopol illuforifd ju machen and bie Muebeute in einem Dage ju fteigern, bag ber Berth ber Gbeiffeine finfen mußte. Man bat and bie Gubalternbeamten ber Abminiftration ber Gaffenbiebftable beidnibiat, mas ichmer zu glauben ift, wenn man bie jabliofen Borficesmafregeln bebenft, momit fich bie Regierung umgeben batte. Bu Enbe eines feben Mages muß icher feitore, ber pen einem Infpector beobachtet wirb, bie Couffel, werin bie Gente bee Sages enthalten ift, so bem bamit beauftragten Abminiffrater bringen. Diefer berechnet bie gefundenen Diamanten, last beren Babl unb Gewicht von einem feitore auffchreiben, ben man fisturio nennt, unb legt fie bann in einen Beutel, ben er Immer bei fich tragen muß. Rach Berlauf eines Monates werben bie Diamanten jebesmal bem Chage übergeben; Die Schafmeifter untersuchen und wiegen fie wieber und fdreiben fie mit bem Ramen bes servico und bem Tage ber Ablieferung in ein Buch ein. Bebes Johr fcidt man bas, mas man in gwotf Monoten gefunden bat, nach Rio be Janeiro. Ghe fie abgefchidt merben, theilt man fie in swolf Giaffen nach ber verfchiebenen Gebie. Ginb biefe Glaffen in Papier eingewidelt und in Cade gethan, to legt man fie in einen Raften, ben ber Intenbant, ber Fiseal und ber erfte Echasmeifter nerfiegein, worauf biefer Raften unter einer Bebedung in bie Sauptflabt Beafiliens gefchidt wieb.

Bon 1807 bis 1817 bat nach einer Berechnung ber Diamantentenief ungefahr 17 bis 18,000 Rarat getiefert, beren Auffinbung ungefahr eine Million Grufabes toftete, welche Cumme fich jest bis auf 300,000 ner: minbert bat. Bange mar bas baus Dope und Comp. in Amfterbam ber einzige Abnehmer, gegenwartig fann aber ber Ertrag in gang Guropa in ben Danbel gebracht werben. Die Junta von Sijuto lagt nur in ber Rabe biefer Stadt arbeiten, befonbere in ben Stuffen Biquitinbonba unb Rio Parbo, nber man finbet eben fotde Strine auch in mehrern anbern Bergen und Bachen. Muf teinem Puntte findet man bie Diamanten in ihrer urfprünglichen Mutter und biefe bat man noch niegenbe gefunden. Done Breifet ift fie nicht febr confiftent und von bem Baffer abgemafden worben; bie abgeioften Diamanten haben bann mit ben Riefein ben enscalhao gebilbet. Es giebt einige Beiden non bem Dafinn ber Diamanten, aber biefe Beiden find im Milgemeinen febr unficher und man muß faft immer ju Berfuden feine Buffucht nehmen. Uebeigens wirb biefe Diamantempafche von Tage ju Jage unbantbarer und befchmerlicher. Die reichhaltigften Wegenben und Bache find ihrer gangen Ausbehnung nach unterfucht. Um ju bem easenliso ju gelangen, muß man jest bide Schichten von Canb und Reifen wegnehmen. Bisweilen finbet er fich nar nicht mehr in bem glufbeite, fonbern in ber Rabe in ber Erbe. Um bie fleinen Bache troden ju legen, bebient man fich eines Odopfeabet.

Die Auffichung ber Dinmarten für Rechnung ber Kreue hat ungefche En Zohr gebeurt, den fennte ienen Gereim zu geben, wechte wen ungehrern damit verfenderen Roften gleichgefommen wöre. Erf fin anfern Auger hat mas erfannt, das hiefe Enzybeit elligis fre, wah en neuerbings das Breifiten non venen für befrie Begief bem fleigl. Monopet entiget, wur au bei m Gyfren des Bereparkens gewächgleifen.

re- | Mapitel XXVIII.

Minas Geraës.

Bit johtte from eine fergre dett yn Tijne genacht och in ber teilt Zagen 20 den sown mir mirket all vom Bitge and Sillis Rena to Stickey in Diele Bitg mer fore blendiger and bestere all vit Stige and the Sillis Sillis mer fore blendiger and bestere all vit spagneter und in diese Braghelber Genomen. Der Koldis blefer eifraken Geldischern vor binnelte meterlig und fettigen granp. Die Stochen best Billischegief mit (verm besterig) und fettigen granp. Die Sid, mit bezu gerbe gleine, been auftraghten Besterichten und sinne Sid, mit bezu gerbe gleine, been auftraghten Besterichten und sinne Bantis Essen in Amagenetzerig mit leigten und beforten Spitzen. Bettier en hen Bitgen, Reiche non Westlichten und Geamreffen, netze geben Signabell anherte, fing an, bit Unsprende ber Rollig zu ertreben erfelbaltgen. Gez. 22. 3 kbbb.)

Co tamen wir burch mehrere nicht bebeutenbe Fleden, ebe wir nach Billa Ronn bo Principe, ber Soupefladt ber Comarca Gereo bo Fico, getangten, wieche in zwei Zermos, ben eigentlichen Gereo bo Frio und Minas Roved, gerfallt.

(mins b ) Die Greichnung von Mills der Prinzeiter ih gegen der Freien von Freien von Grant von Gegen der Freien von Greichte der Greichte von Gegen der Greichte von Gegen der Greichte von Gegen der Greichte von der Greichte von der Greichte von Greichte von Greichte von der Greichte von Greichte von der Greich

Billa bo Brincipe, bas am Abbanat eines tangliden Berget erbaut ift, liegt amphitheatralifc ba und zeigt bier und ba Garten, Riechen und Rafenplage, melde ben Unbiid bunt machen. Bon ben beiben Theilen ber Stadt ift ber öftliche ber iconfte; man fiebt ba bie camara (bas Rathe baus), bie Intenbang und bie Dauptfieden. Die Strafen find nicht febr sabtreid, aber melftens gepflaftert. Die faft alle weiß angeftrichenen Banfer baben alle geau marmorirte Thuren und Renfter. Ginige find ein Stodwert bod, anbere baben nur ein Erbgefchof. Die einflodigen Daufer find bon einer verauda ober Gaterie umaeben, Die fich in ben fponifden und portugiefifden Colonien faft allgemein finbet. Bebes baus bat feinen Garten und bie Tenfter geben Ins Treie. Das Gerathe entfpricht bem außern Anfeben nicht. Raum finbet man einige alte Stuble von 3ge caranbabolge mit hoben Sibnen, beren Gie nichts als ein mit Leber übersonenes Bret ift. Man liebt meber Cerretoire, noch Commoben, noch Edrante. Ginige Pfarrfirden find bie einzigen ermabnensmertben Bebaube. Die Intenbang und bas Rathhaus feben taum wie Bargerbau-

Bills be Prinzipe bat Gesplaigte und Austransstgendite. Die freinsmittig führ weidelt und die Gemeister Hanter im Bediftande iden, som bie Germägige Poujork ber Franz nicht inderein zu derschaften bestehend bei der State der Freinze in der inderein zur Cerkstengen beimant. Was first hier weber Alleitungen, and derionister, was diefentige Beinberten, and Wintern, and Pousensahen. Das einigte Bergehauf ist des Sagb um befondert bie dricklighe par gefreit. Wenn der bag einfamilier Onderer voor der gemannt, Albert

In Billa bo Principe tonnte ich mir eine Iber bon ber Ausbeutung und bem Schmeigen bes Golbes, bes Reichthums biefer Provingen, machen. Die Golbminenbegiete haben wie bie Diamantbegiete ihre besonbere Juris-

biction und Specialgefege.

Die erfti Refdeintrag, weder ben Anfalteren beier Geganden aufreitigt ff. 80 bie Anfabetwang irred Schiertie, so dem giben zim Anbaue diectlijk. Die Negierung abertleft burch erste de sessenie (Etrube der Refige) mar eine judie Graute Eine, menfele och hie Willter jur Austernt best punktern fern nahmt umb bief Geoeffine ernfalt überbeit den, nicht aus fürch, and Gebe zu gehem. Dage uns man nich befenbertr Glünfelß gehen, nerfige um ber genach sow gehen fann nah weiche nicht auf für der Gert aller genach aus gehen fann nah weiche den betre. Die die genach ausweit für zu genach noch genach nur auf feine. Aufman bie Graufe von Nich be Janeire nach Bilde Nica aufeen ist.

Bur Brungas birte Gereffen bet man juri Arten, bed Suchen in Regnet (mierren, de merre) and hat Coche tet excellent (mierreças de casalhate), bie both antre ben Sumen herre befannt find. In her effern finder um joud formedienne, Gebe and Science. Das Gebt finder fich freilst an der Dierrifiche, tettik im Janeren der Bregse, bald in Etuda, bald in Afternar and in Gitterne, bald in mente ober uniebe großen Beldren, bei eine Gelden von ausfenisieher Diefel.

Um bie gelbeitigen Endfangen kreumtynfringen, beginnt nam beiter Afreit umter freiem Schumen, innem mach Werp gerpreichteider bereigen Auftragen. Die eine Afreit bereigen der Geschleren bei gegen der Geschleren bei der geschleren der der geschleren bei der der Geschleren der der der Geschleren der der der Geschleren der Bei der Geschleren der Ge

Die Bifiche ift bie einziger Wethobe, beren fich bie Brufitiaaer bebienen, mm bas Golb von ben Staffen ju trennen, mit benen es vermischt ift. Diese Stoffe mögen ibrigens fenn, welche sie wollen. Der Beren von Efcwose batte perfudt, eine andere Art einauführen, bie inbeil auch

nicht viel swedmäßiger ift.

Das gefammeite Golb wirb ju ben Provingiglintenbangen gebracht, bie es wiegen und fdmeisen. Der Golbftaub eircutirte fonft in bem Banbe, ba aber ber Betrug fich bineinmifchte, fo verbat man biefes Girculas tionsmittel. Conft mußten bie Bergleute bie fleinen Quantitaten Golb in bie casas de permutn (Bechfelbanfer) ober in bie Provingintenbang bringen, wohin es gulege tommt. Die Intenbang nimmt nicht weniger gis acht oitevas an, mas ungefabr ein Berth pen 10 Thirn. ift. Kommt bas Metall an, fo wiegt es ber Chatmeifter, fdreibt ben Ramen bes Befigers und bas Bewicht auf ein Papier und nimmt ben fünften Theil für ben Ranig binmeg. Das Utbrigbleibenbe wirb bem Schmelger übergeben, ber es in rinen Schmeigtiegel thut und etwas Gifenfeilicht bann mifcht. In ungefahr gebn Minnten ift bas Boib gefdmolgen, wird bann in eine mit Del fertig gemachte form gegoffen und enbild in Baffer ge fchittet. Rach ber Ertaftung übergiebt man bie Stange bem gweiten 3uftirr (adjudante ensaindor), ber en bem einen Enbe bas Mappen Portucals und bie Jahrgabi eingrabt. Dann erhalt fie ber erfte Berbein und grabt an ber Crite bas beitige R berauf. Gine Befcheinigung enbigt biefe Operation, burch melde 20 pro C. für bas aleich im Anfange meggenommene Aunftei, 18 pG. fur bas Dungen und 2 pG. fur bie Juftirung in ben Caffen bleibt. Go finbet atfo bir Echmuggelei große Borthelle babel, bas Gold in Staub auszusübren, und trop ber eifrigften Tufficht mer bem fo ber Fiscaltaration ansehnliche Summen entzogen.

Goth fucht man faft in ber gangen Proving Dinas Bergiet; bir mie ften Minen aber finb in Billa Rica, ober Dro Preto, in Billa be Briscipe, in Campanha, in Canta Barbaca, in Can Joaa bei Rry, in Pareeutu, Beirera, Inficionabe, Catas Mibas be Mato Dentro x. Geerande tig erbatt man aber nur noch mittelmäßige Refultate, und alle biefe Ctibe ober Bieden, bie sur Beit ihrer Brunbnng blubent maren, feben verfaller und ibe aus. Es gab eine Beit, mo man, um bie Menge ber Gelbaben in bem Canbe gu befdreiben, gu fagen pflegte: "men reife einen Gratbuichel in Minas Geraes aus und es werben Gothforner mit berqueir: fen." Und mirflich, nichts tommt ber Leichtigleit gieich , mit metter be erften Bergleute fich biefre eble Metall verfchafften. Aber bie Gelbibre verloren fich von Zage gu Zage mehr und überbies murben bie Grutftude, mo man Goth fuchte, burch bie aufgegrabene Erbe te, ben liche baue auf lange Beit entjogen. Die Bergleute verfcmenbeten ibre Chie fo leicht, ale fie biefelben fammeiten, bachten nicht an bie Bufunft ant glanbten einr unerfcopfliche Quelle von Reichthumern gefunben zu beter Das Golb bereicherte, wenn es aus ber Erbe herausgenommen mer, bie Rauflente von Conbon und Liffabon und es blieb menig bapon ie ber Laebe gurud, bas es in feinem Schofe getragen batte.

Men mendete ben gangen Bodes um, ober ibn zu bedosen. Sem ber Felher, deren semetrische Fluchsterteit des Wild erfreut, genden ist Protonia Minas dereit einen Auffat des Debe um Lavere. Die den war mit Afge und Kohlen und mit angehouern halbortbeannten Lein bestreut, nud harrte von erstwarten bei demmen odere Schafe, mitstide vergetabilischen Schaften, weich geru ben der meighältigen Schänftel

umliegenben Balber abftachen.

Die gange Proving Minas Gerafe, bie in Dften pon ber Ceres to Mantiqueira und ber Rette lital, melde fie nach Rorben fortfest, mit fonft mit Malbungen bebedt, welche ben wellenformigen Boben befieht ten. In biefem Theile von Brafitien mirb bie Erbe, wenn men ein fieine Ungabl Ernten gemacht bat, bon einem großen Sarrnfeagte, pleis genannt, übersogen, an beffen Stelle barauf eine flebrige, grautide unt friafenbe Geafart, enpim gordure, ober Rettaras, tritt. Diefet Grei bleibt balb berr bes Bobens, erftidt alle anbern Bemachie unb ift fe at mattig, bağ ber Menich ihm weichen muß. Da, mo fich riefenhafte Bim. umichlungen und verbunben von zierlichen Bianen, erhoben, fiebt man nicht mehr als ungehenere Gbenen von capin gordure, beffen Camcatorne fit an bie Rieibungeftude bes Menfchen und bie haare ber Thiere binger "He unn terra acabada - es ift ein periorenes Lanb." feat barn in Pflanger. Diefes Gras fdeint in ber Propins Mioas Geraes erf fel ungefahr 50 Jahren gu eriftiren, aber biefer turge Beitraum reichte bit ibm bie Derrichaft über faft bas gange Bebirt su pericaffen. Stellt if fich auf einem Telbe ein, fo verlaffen es bie Pflanger fogleich und macht fich ein anberes burch Rieberbrennen bes Balbes. Diefe Gutmelbung fcbreitet fo rafc vormarte, baf man fur bie Butunft bes taabes befrog merben muß. In einigen fooft mitten im Batbe angelegten Gtabten mat fich berrite ber Delamangel bemerflich und bie reichhattioften Gifenbergereb tonnen aus Mangei an Brennmaterial nicht benust werben.

ju bauen, mus ohne Ameisel viel dags beitragen, die Wanderfusst ver Amsieder rege zu erhalten. Wenn ihre Wodenungen voneurheiter und baquemer wören, würden sie bissieden nicht is geen verfolsse und den Andau der Filder anders einrichten, und zwar nach einem langen Aufenthalte am demitisken Drei.

Die Mineiros ober Bewohner ber Minenproving halten fich mehr auf bem ganbe ale in Stabten anf, fie mogen in golbbattenben Begirten ober in aderbautreibenben leben. Blos bes Conntags fommen fie in bie Dorfer and an ben Arbeitstagen bleiben ihre Saufer verichioffen. Die Bewohner ber Dorfer befteben gewohnlich ans Farbigen. Gie find ben Ratur maßig, tennen bie Beburfniffe nicht, welche anfere Glimate meden unb baben nur einen Lieblingsgenuß, fich gemachtich auszuftreden und nichts gu ehnn. Daben fie Debt fur einen Jag, einige Bobnen und ein Ctud Rurbift, fo murbe man ibnen vergebene Goth bieren, um fie jur Arbeit gu bewegen. 3bre einzigen Bergnugungen befteben in einer Mrt Zurnier (cavalhadas), bas ju Pfingften gehalten wird und in einem von Afrifa eingeführten und eingebürgerten Zante (la batuen), ben man in anftinbiger Gefellichaft toum nennen tann. Bei ibren Dausarbeiten erfennt man eine Sprafalt und Gefchidlichfeit, melde unfern beften euroraifchen Arbeitern Ghre machen murben. In ben gewöhntiden Zanen finden bie Mable geiten fo peempt ftatt, bas man fich feine 3bee babon machen fann; bei Reften aber, wie Zaufen und Dochseiten, bieibt man bei Tifche und trinft lange; biefe großen Dabtzeiten befteben in einer ungebenern Denge Bleifd, wosu man nur Bein trinft. Die Damen wie bie Deren trinfen ben Bein unvermifcht. Der Gebrauch verlangt, bag man, fo oft man fein Blas anfent, bie Gefunbheit eines ber Unmerfenben ausbringt, ber burch eine Berbeugung antwortet; man beginnt mie bem Dausberen und geht bann ju ben angesehenften Perfonen über. Dfr bient auch ein einziges Glas ju mehrern Gefundheiten, und bunn nennt man bie Perfonen nach einanber, benen man bie Ghre erzeigen will.

Die Minenpreving ift faft gong ben Anfichtern, Mntatten und Beifien bewohnt. Rur an ber Geense und in ber angrensenben Propins Efpfritu Canto finbet man ben Bolleftamm ber Malglis Inbianer, bie balb civitifice find mie bie bereits ermatmen Marunis und Dacharulis, fo mie bie Corpabos, bie wir noch finnen ternen werben. Diefe Dalatis bewohe nen bas lanb bes Rio Bermelbe, bas auf ber einen Crite von ben Botocuben con Espiritu Canto und auf ber anbern von bem Rirchfpiele Billa bo Prineipe begrenst mirb. Der Dauptort bes Gebiets, meches fie inne baben, ift Paffanba, eine reiche Albea, welche Beigen und Rais baut. Die Albea ber Metalis heißt Cant Antonio und liegt mitten im Balbe, ben bie Conne faum burchbringen fann. Gie murbe erft 1817 gegrunbet und bat fich in einigen Jahren febr geboben. Gegenmartig ift ber abbang aller Sugel rund umber befaet und naber an ibren Webnungen baben fie aypis (Bobnen) und Jatatupen gepflangt, beren fnollige Burget gefocht gegeffen wirb. Die Baufer, 15 bis 20, fint nichts weiter als in bie Erbe gefteffene belaftude, bie man bann mit Bambusbeden übergog und mit einem Grafe mit tangen breiten gelben Blattern bedte. Das mit Deden belegte Innere ift giemlich nett.

Die Malatis find tiein von Geftatt, hoben breite Bruft und Schule eren, bunne Cohenfet und Beine, einen etwos langen hals, einen ennben bieten Sopf, femograf bifichten baar, geroft augen, vorliebnate Backentnochen, eine Stumpfnafe, einen gergen Mund und verflebende Rinn-

Dhydrig bie Eproch ere Models son der der Moneres and Geroch, die in dentlichen Ertige werden, febr verfeighent fie, fo bekaupten fie des, gieden Urfprung zu deben. Eit ingen, die Paubenna, die Matalie, die Paulet, die Moneres and die Geroches finnenne von einem Water ob, de letten felber der Mutlen ausgemacht, fin der fahrt zu errent, "odden gie febr verwiefigt. Wich fehre begannten der Moneres errent, "odden gie febr verwiefigt. Weich fehre begannte der Moneres errent, "odden gie fehr verwiefigt. Weich fehre bestehen der Moneres kannen von gieligem Gemme. Diefer Aring fand bett, met die figures der Moneres diese Ansber geberen and fig. un die Geligfeigt ferstpu-

pflangen, bie Belber ber Botocuben fiehlen mußten. Die Geschichte ift giemtich bie Episobe ber Cobinerinnen.

Die Inbianer von Cant Antonio, bie faft alle getanft, finb burch ben Pfarrer bon Paffanba getraut morben; fie erfullen punttlich ibre religibien Obliegenheiten und geben sur Deffe und jur Beichte, aber wie es icheint mehr mafchinenmaßig ale aus verftanbiger Urbergeugung. Giner biefer Malatis beißt Capitain, aber biefer Capitain ift ber gebarfame Diener ber Portnaiefen, metde bie mirfliden Beberricher biefer Botterfchaft finb. In ber Umgegenb ber Albea ficht ein Rathhane, bas ber Semeinbe gebort, aber pon Riemanben bewohnt mirb. Die atteften und angefebenften Danner verfammeln fich barin und berathen über Gegen: flante, melde ben Belleftamm angeben. Dies ift einer ihrer alten Bebrauche, ber einzige übrig gebliebene. Dbaleich bie Matatie feine anbere Eprache ale bie ibrige fprechen, fo verfteben fie boch Portugiefifc. 3bre Kleibung beftebt in fursen Beinfleibern pon weißem Beuge und einem hembe, bas fie wie eine Bloufe tragen. Die Franen haben einen Rod bon Beug und blos ein Demb über bie Bruft. Lanbban und Jagb finb bie bergueliditen Beidaftigungen biefer fanften und ichuchternen Ginge: boeenen. Gine ber Liebtingefpeifen biefer Indianer ift ein bider meißer Burm, ber fich jur Btutegeit im Bambus finbet (bicho de taquara). Die Inbianer tochen biefe Burmer und gieben baraus eine Art feines und partes gett, mit bem fie ihre Speifen anmachen. Es ift, wie es fceint, eine giemtich ungefunbe Speife, aber fie nabrt bafür ungemein. Die bieles des taquaras, ju Pulper geftofen, find nicht blos eine Mrt Pangeée gegen bie Bunben, fenbern auch bas Dittel, einen aufgeregten Schlaf an betommen, ber mebrere Zage anbatt. Mug. Et. Ditgire ergobit nach ben Cagen, bie er an Ort und Stelle gefammelt, bag bie Gingeborenen, wenn ibnen bie Liebe folafiofe Rachte macht, folde Burmer vergebren, bie man borren laft, ohne bie Gingemeibe beraussunehmen, nnb bann in einen tiefen Colaf fallen; bei ihrem Erwachen ergablen fie munberbare Traume, fprechen von glongenben Balbern, bie fie gefeben und von berrlichen Frach. ten, bie fie genoffen. Ehr bie Gingeborenen ben biebo do taquara effen, nebmen fie ibm ben Repf, ber fur ein gefahrtiches Gift gilt. "3ch babe," fett Aug. Saint Dilaire bingn, "bei ben Malatie nur getrodnete biebos dos taquaras und obne Ropf gefeben, aber bei einem Botanifir Ausfinge anf bie Infel Can Grancisco mit meinem Botocuben fant biefer junge Mann eine große Ungabt Burmer in biubenben Bambus, unb er fing an. . biefeiben in meiner Gegenwart ju effen. Er gerrif bas Thier, nabm forafam ben Ropf weg und bie Eingeweibe beraus und fangte bann bie meiche weißliche Maffe aus, Die unter ber Saut blieb. Eros meinem Bibermillen fotgte ich bem Beifpiele bee jungen Bilben und fant ben Burm außererbentlich mobifcm denb. ungefabr wie ben belifateften Robm. Benn atfo, wie ich nicht zweifein tann, bie Erzählungen ber Malatie tren finb. fo beruht bie nartotifche Gigenichaft bes biche de toquare einzig in bem Ginaemeibefangle, ba bas umlicoenbe Rett aur feine nachtbeftigen Birfungen hervorbringt. Bie bem auch fenn moge, ich habe Satreille bie Beidreibung bes Thieres vergelegt, von bem es fich banbelt, und biefer große Entemolog erfannte es fur eine Raupe, bie mabricheinlich zu bem Befclecht cossus gebore."

Schoppen bing man bie Sangematten auf. Regerinnen fuchten ibre Ber benemittel loszuwerben. (Saf. 20. Abbilb.)

Codad bie Cerra überfügen wer, tamm wir in bad Geleir vom Billia Sina wer Do Pritto, des in tre Geligheit ver neum Bett je der rühmt (l., 1000 den mödficht auf gelengten wir in june Beith, die versichten (l., 1000 des genge Perolle.) Soll die Riefende, netelle der und Billia Rike arfommen find, delengende die Geleigen, werdes der und State were Allegenge mehalte. delfin auch den Berkreiterne des Geleifstaten und der Williegenfalt fielt offen fands. Gelin Rume (er war Diecef im pertan geliffend Dienel) de von dem der Geleigen Stille Rike mehrerentnich.

(Bina Mica.) Billa Mica entbalt etwo 2000 Palufer, aber fie find nur schwe, aber in Wend 2000 Palufer, aber fie find nur sand beroben, war eine Ausge Ausbanderer aus allem Zieffin ver Weit nach Dro Perto gefommen und man jahlte in senn Sieten bes Guickes über 20,000 Kinn. Kernmaktis betrad bis Sach kum 8000.

Billa Rica lient auf ben Sugein, welche gu ber Rette Dro Preto ger boren, bie fich tange eines fleinen Baches bingiebt, ber ben gus berfelben befpott. Die in unaleiden Gruppen ftebenben baufer folgen ben Bemes aungen biefes Bobens. Die meiften haben ein armliches Musfeben. Diefe burch lange, fcmale und fchiecht unterhaltene Gidrten, in benen ber Drane aen . und Raffeebaum ibr bunfelet Grun antbreiten, getrennten baufer geben teine bobe Deinung bon bem Reichthume und ber Bichtigfeit Billa Ricos. Mites seugt in biefer Ctabt unter ben nachten, buffern Sugein, bie fie umgeben, von allmatigem Berfall; alles ift bort traurig, bufter und ftill. Die Strafen in bem Theile, welchen ber Dro Preto befpult, fint alle gepflaftert und unter einander burch fleinerne Bruden verbunben , beren iconfte und mobernfte bon bem Baron von Cichmege gebaut murbe. Die hauptftraße burchichneibet einen Raum von ungefahr einer halben Ctunbe am Abbange bes Berges. Die Baufer finb von Stein, amei Crodwerte boch, mit Biegeln gebedt und faft alle weiß angeftrichen. Die bemertensmertheften öffentlichen Gebaube fint gebn Rapellen, smei Rirden, bas Ainanghotel, bas Theater, worin eine Truppe bernmgiebenber Schauspitter fpielt, bas Gefangnis, in welches nur Morber tommen, und befonbere bas Schloß, bie Bohnnng bes Gouverneure, bas, auf ber Spine bes Sugels gelegen und mie Ranonen bewaffnet, einen Theil ber Ctabt beberricht und von mo man eine herrliche Musfiche auf bas gange Lanb bat. Ge giebt ferner in Billa Rica ein Ratbbaus, ein Gebaube von siemlich gutem Gefcmade, eine glemtich einfach gebaute Caferne, ein Dofpital, bas von ben Brubern ber Barmbergigteit unterhalten wirb, ein beffer unterbaltenes Dilitarbofpital, eine Dulvermuble und eine Faiences fabrit.

Die Bevolterung von Billa Rica unterscheibet fich von berjenigen nicht, welche man in allen Solonien bes füblichen Americas finbet. Die Manner find bem Bergnügen und bem Spiele ergeben und die Frauen vers
fehrmibern unarbrutere Gummen für ihre Tellette.

Die Umnegende vom Bille Siele fiehen fein bem Adresse miefer wie ist ergreifenden. Der wirter bergigt Sowien signet fige nicht werd bezu. Diese gen find die Retalltrichtebuner biefft bevorzent. Man finder fallt alle Metallt bejehlt: Giffen fie febr reidem Bussilen in fall allen Arten en wie Gen Reponities Ampter bei Genabe, um Boumpfein in ber mit sie Gen Reponities Ampter bei Genabe, um Boumpfein in ber parachete i Metallt in der Antenen in der Kennte wer Bille Riffe, des 6-8-be en nicht artenden.

einen ber hauptreichthumer bes Lanbes. Man hat bei Billa be Principe gesehen, mie bies Metall gewonnen wirb. Das Berfahren unterscheht fich in Billa Riea gar nicht.

Dit Jahkener, werdig bie Breefen, Billa Stüle breefener, find bes pin Anfalfeiber wertrichte woeter, be eine allen Albeiben Berleite bei Belleite werden berleite bei Geber ber den den Anfalte bei Geber wegen berücktnern. Ber biefer Auf Jahren man bei Berneite bei Berleite bei Berneite der Berneite Berneit

Spir und Wartlus freden von Wils Mies auf, um bie lier ist fir fixede, finis der Arme bet die de prome, ju brieffen, et fit fenne nie Kracinna, das in einem Tabel liegt, welche twed dem fieß fernedien der Giller von Giller von Köbiers de Grane figt aufgefülle erien fils. Wardinna, einer Siedt von etwe 4600 Seetin, beftagt siet kinnt die Steinen der Gedum gedaren harforten. Die ist Inde mehr die konkern die Kuftenz der Richten der Spiele der Miese der Gille die Konkern der Gille die klie Miesen der Gedum gedaren harforten. Die ist Inde klie Miesen der Gedum gedaren harforten. Die ist Inde klie Miesen der Gedum gedaren harforten. Die ist Inde klie Miesen der Gedum gedaren harforten. Die in die Gille Miesen der Gille Miesen der Gedum gedaren der Gille Miesen der Gille Miesen der Gedum der Gille Miesen der Gille Mies

Wen Warisman vensteren fich bir Kelfenben nach bem Decht Sent.

Mann bed Berrech des neuerbing Sentre de Skacklesp genamt unbei filt. In wirfer Getrie vermigt fich ber Banthye und belt nochte eine Kalle Arten und eine Med Perina der Arten der der mit Septimps und beite, meiter untern neue han St. Arten bei der Sentre der Sentre

Benfeite biefes Gebirgelandes und in einer bewaldeten Gener finden Spir und Martius Indianerhötten zugleich mit Wolnungen von Regert und Mulateen. Ge wer ein telenes Doef von 30 Schufern, gang von zuburchringlichen Waltern umgeben.

Alle biefe Gesenten oder Albess fannben bamste unter einem Gesentelbrette, der eine Benge Genabetten Auflefen unter sich gehate. Die ist eingesprechten und nnterworfenen Indian er biefen Indian istenden Stadenter biefen Indian istenden Stadenter für Auflefen mitten fie beworden und des auf aufle Mittelle der Stadenten biefen aus er bei den angentehmer zu machen, blieben bie nerettig angestigen Albess laung von allen Abgaben frei.

beraus, fo binbet man fie in Padete und lagt fie an ber Conne trodnen, um fie bann an bie benachbarten Maulthiertreiber ober an bie hanbeisleute ju bertaufen, melde beshalb theits bon ben Campos ber Gontgeggen ober von Rio be Janeiro tommen. Der Preis ber Burgel ift an Det und Stelle nicht bod; man giebt fur bas Pfund etwa 200 Regien und bie Inbianer nehmen übeebies Bagren bafur, wie Branntmein, turse Bageen und baumwollene Zucher. Man ergabite ben herren Spir und Martius in ben Balbern, bie Bitben batten bie Gigenichaften ber 3peegenanha von bem Bogel Grara fennen gelernt, ber bie Blatter und bie Burgel bes Strauches vergebren foll, wenn es ungefundes Baffer au fich genommen hat und baffetbe wieber von fich geben will. Aber bice ift obne 3weifel ebenfalls eine ber taufenb fabelhaften Sagen, welche bie Poetugiefen von ben Inbianern entlebnt ober feibft erfonnen baben, menn bie Inbianer feine tannten. Die Balbungen und biefe Albeas enthalten noch anbere minbee berühmte beilfeaftige Pflangen, bie nicht minber mirtfam fint, anda-aça, bicucha (myristica officinalis), piriguayo butua, salsa, raiz preta (chiococca anguifuga), beren Gebrauch ben Portugiefen und Inbianern befannt ift. Gine ber iconften Bierben biefer Batber ift bie sapacuya (lecythis ollaria), ein prachtvolles, 100 guß botes Gewächs, bas fich gu einer majeftatifchen Ruppel molbt, reigent im Frubjabre, wenn feine rofenfarbigen Blatter bervortommen, und in ber Brutengeit, wenn es fich mit feinen fconen Reichen fcmudt. Die von einer biden Chale umgebene Ruf bat bie Große eines Rinbertopfes.

Enblich gelangten Spir und Martius in bie von Cacopes bewohnte Alben Morco Granbe. Bei ihrer Anfunft hatte fich ein großer Theil ber obne 3meifel an foiche Befuche nicht gewohnten Colonie eilig in bie butten geflüchtet und in ben Sangematten verftedt. Die Raturforfcher faben, ale fie in bie Butten traten, nur einige alte Rranen; Die Manner blieben braufent fcmeigent, unbewegtich mit abaemanbrem Gefichte. Unterbeffen tonnten fie bas. Innere ber Dutten beobachten. Gie find 15 guf bod, 30 breit, auf ben Boben gebaut unb an ben Gen auf vier Bfable geftügt. Die Thuren find von Palmenblatterst. In ben butten bemerft man verfchiebene Berbe, beren jeber einer Familie angngeboren ichcint. Der Rauch siebt burch bie Thuer ober burch locher im Dacht binque. Die an Pfablen hangenben Sangematten find um ben Echoppen ber ver theit. Ginige irbene Topfe, Roebchen von Palmenblattern mit Pataten und Maniocwurgein, cujas ober Trintacidirre, bemalte Teller, ein aufaebobiter Baumftamm jum Stofen bes Maifes, bas ift bas Gerathe unb bie Lebensmittel in bicfen butten. Die Baffen bee Danner, Bogen unb Pfelte, bangen an ben Banben. In ber Dutte bes Sauptlings fiebt man ein born, buech bas er feine Befehle in bem Balbe giebt, bie Antunft eines Feemben melbet te. Mis Beegierungen und Inftrumente bemerft man bie marnen, ein Stud Schitbtebtenfchale, bas, mit Dais ger fullt, einen Zon glebt wie bie Caftagnetten; Bufchel unb Banber bon Rebern iconer Papaneien. Enblich Schilbfroten und Affen, bie frei um bie butten herumfteeifen, icheinen ebenfalls gum Dansmefen gu geboren.

Die Wilden waren alle ober foft alle vollkommen nacht. Nur eine tieine Anjahl trug einen Guteti; andere haten am halfe haleblinder von Glassforallen oder rothen Beeren, bisoeden felft was Anjahum. Die Ainder waren roth und blau bematt, aber nicht navertofchich.

Die Frauen ber Garopos schienen ben Ratursforschern im Allgemeinen wenig Anhönglichtet an iber Meinner zu baben. Gie folgten vorzugesweite ben Rigern, welche fo für sie mahre Girisboes wurden. Die Jablaner baggen verachteten bie Regerinnen und hielten fie nicht für ihre Kleichen.

Das Land, in weichem man biefe Albes flodet, bestigt baupflächtigte. an Gweis jober Geeifgrante, und ben andere Codifiem vonen beite fliegen. Wie man fagt, bat man Geldebern in den Bergen gefunden, mie bei Erziphäche führen Sieden Dauer, Bergepfläglic und einig Amerikande. Die Unter in der Umgegend bestigte mie Reis, Manfoc, Bobnen und Baumwolfe.

Eine 100 Schritt von ber Alee ber Gerope befand fich bie Alben om Eireinan, bie vom Gerocheb beroohnt wirt. Lie Spie und Martius fich berfelben naberten, warre bie Bitten terr, bran die erichredenen Bewohner hotten biefelben verlaffen. Mon berubigte sie und fie kamen gueinem Refte naried, bes dem alchefen Zas Martinben follte.

Die Verbereitungen zu befem Hohr begeben in her Bereitung einer Zert gelligen Gertales (eiler, vir., vinasa), det men bend Nichdung bet Mais erhölt. Einige Bezon fleigen bags ben Mals in einen betein Roumlimmt, andere trupen ihn in ein iebens Gelfst, um ihn zu ieben. Dann isiese in bes diechtige gleinen. Während die Genom ind isiem Arbeiten befolftigt woren, blieben die Malser mößig und beurette bei Geiter mei einen greine Gwer. (Zed. 22 Mbills)

Gegen Abend borte man in ben Balbern ben Zon einer Art horn. Muf bicfes Beiden eitten bie Inbianer allmatig aus ber Umgenb, theils in Gruppen, jeber mit feiner Familie und feinem Gepade, berbei, ale wollten fie in bie Frene manbern. Bie fie antemen, fammelten fie fic um ein geoßes Gefag, bas ben gegorenen Gaft enthiett. Done mit einanber ju forechen, nobmen fie Dias um bas gemeinfchaftliche Gefaß unb grußten ibre Rachbarn taum buech eine Bewegung ber Lippen und einen umartientirten Baut. Mis alle beifammen waren, tam eine Art pauptling, ber fich neben bas große Gefaß ftellte. Er bielt in ber richten Sanb bie marnen, welche fie gringerina nennen, bewegte fie tarmenb und folug ju gleicher Beit ben Satt mit bem rechten Rufe. Dann fing er an, weniger an tangen, ale tartmeife au marichiren, und fang babei langfam und eine tonig, mabrent er fortmabrent auf bas Gefaß fab. Dann wieberholte er feinen Gefang und fein Bid und feine Stimme erhielten mehr Musbrud. Die Unbern bieben unbeweglich, faben flier ben Sauptling an und fliefen nur non Beit su Beit aufammen einen Scheel aus, ber ein Chor au feon fchien. (Zaf. 23. Abbitb.) Rad biefem Zange, ber ben 3med gu baben fdien, bie bofen Geifter abgubalten, trat ber Bauptling an bas Befaf, nabm aus ben Banben feines Rachbare bas Erintaridire, fullte baffetbe und leerte es bei ben Zonen ber Gringering aus. Mis er bied getrunten, bot er allen Anmefenben einen Arunt an, worauf ber Jans begann, obne bağ man aber aufborte, bie Gefchiere gu füllen und gu teeren. Im Enbe bes Frftes, als bie Beine bee Bilben ihnen allen Dienft verfagten, fielen fie um und ichliefen ein, um erft ben anbern Jag mieber ju ermachen,

Bei ben Mibeas ber Garopos und Coroabes faben Spir und Martius Puris, Die ber Pring bon Reuwied nor ihnen bei feiner Reife nach ben Campos ber Gentaragen und an bem Rio Doce ftubirt batte. Rach ben Berbachtungen biefer Gelebrten finb bie Puele flein von Beffalt, breite fcultreig und unterfest. Alle geben burchaus nacht bie auf febr menige, bie fich einige Beugftude verichaffen tonnten, ober bie turse Beintieiber teagen, melde fie von ben Portugiefen cehielten. Ginige baben fich ben Ropf tabl gefcoren, antere bas bage nue uber ben Zugen und bem Raden abgefdnitten; einigt ichneiben foger ben Bart und bie Augenbraunen ab. Gie farben fich theils an ber Stirn, theile am Beibe. Muf ber Bruft bangen Conucen von ichmargen barten Rornern, ober bon Affen-, Jaguars, Raben und anbern Thiersabnen. Benn biefe Stamme in bie Balbern geben, tragen bie Danner in ber banb Bogen und Pfeite, mab. rent bie Frauen bie Rinber und bas Dausgerathe fortichaffen. (Zaf. 2t. Abbilb.) Biemeilen haben bie Danner um ibre Stirn ein Ctud von ber Dant bes Mono : Affen. Zuch bie jungen Dabden baben biemeilen Conuren ober Banber und bie Frauen fur gewöhnlich ein Banb um bie banb. gelente, um biefe Theite ju fcmuden und fleiner gu machen

Die Preifs, bie Greeches and bie Georges Speines que einem webe merfellen Werspleichige que gebrere is, fin abe teitfegerietig, unterstet and Montellen felt feltlichig. Die haben einen biefen und renden aber, eine befreiten feltet Augen, eine grefe frage Reife und fehr werfte Johndiese naturfellen fich felt aber berechtenden Die, "im gestegen Reif falle unterfelten fich felt bere berechtenden Die," mig gebegen Reif und felt leichgite Augen, die bei nur meisign angenitm, bei men meller eingelichte, ernaft meh bliefer find. Die flort is deue ist mer ober minber tupferartig, je nach bem Alter, und gelb bei ben Rinbern, wie bei ben Mulatten. In ben Reantheiten wird die Farbe fafrangeib. Seiten finbet man unter ihnen Atbinos.

Das Temperament biefer Bilben ift phiegmatifch. Alle ihre Genuffe find rein forportiche.

Dier öhlten eber curie find biehft einfach. Glue aus embirn, ber kilbe rince Art coverpin, agfeichten Schapmutt beigan an parie Bamm, Hammen, an bie man meilre eber mit Einen eine Durchaugs beifchigt. Sich von Ermischeit bringt um gerfe Sylamonbitter am Intere biefen gang feinen hötten vereirugen bie Walnner ben gefeten Abeil bed Sauge wich bingfriefen auf irren Schapmann, nehren bie givan am herbe denne kondolo-Billen beitet, der an ben naben Bismum erlegt wurfer. (2014) 22. 2010 in Die Porragiefen in ber Höller en Sparalbo beben (2014) 22. 2010 in Die Porragiefen in ber Höller en Sparalbo beben ja beifen Unterhäung bie her finn mittige angeliebt werbe bei matrehäung bie her finn mittige Anbeilog- angeliebt wer-

Saben bile Judiener einen allgemeinen und bestimmten retigliche Genhard? Der Prings von Nurmich Gart, fie erretheren an bedigne finer ter Marie unter bem Ammen Aussan; Gefre und Minerien bedagute ber Ern Minerien bedagute bei der Saben der Saben bei der Saben bei der Saben der Saben bei der Saben der Saben der Saben bei der Saben der

3cher nimmt so wid Krauen als ihm vellebt und als er ernöhere kann and verlicht er seinete, mann es ihm gefüllt. Aren hilte graften Dublamtelt sieht man eicht, die bies eine Fram haben. Die Krauen werben frühzeltig Watter; es ist nicht siehen, Krauen von pennig Jahr ern zu sichen, die bereits vor Kinder baben; mehr bermom sie oder sich nie. Die hockeit erfordert wenig formischtien: der Monn made den kletten in filmen offschen und minnen finen ber einem Kocher.

Mur bie Manner beideltigen fich mit ber Jage, aber bie Arbeiten bes hausverfins und bie Bestumg bes Bobens laften auf ben Frauen, ben wiftlichen Sclaven bes Mannet. Die nngerechte Berteblung ber Arbeit fir int umsand, ben man gewöhnlich unter allen amerikanischen Biblieffasten benerft.

Diet Johanner, die ein ihre regelmäßigset eben füberen, find leiten kennt am berreichte ampeballeich eine der he behet Alter. dein fie zumecht, so machen fie ein großes Bruer neben ihrer "Sängematte an, legen fich nichte und marten. Bill der des die bei delimmer, so eret man den pafe, er versicht "Kauderungen, "Reibmann mit erteighetenne Aktautern oder bles mit Expedied, Molff, jundt den leibenden Zheil an und brückt benfal ben mit der "Dam. Zuch öffent er de Nore und fügende.

Benn ein Indianer fliebt, fo begrabt man ibn in fein Bett und bas Beit wied verlaffen, wenn ber Berftorbene ein Erwachsener mar. Man legt

ben in ein Gefas gethanen ober in ichtechte Zeuge gewickelten beichann in bie Erbe, auf welche bie Manuer und Frauen bann treten und ichreim nnd mehttagen. Man hatt fogar, wie es icheint, auf bem noch fricher Grabe eine Art Leichenprebist.

Das genblutife leben bisfer Indiamer ist gang undebetrein mie die fermig. Arch gete ber Burt in den Want, wolderand ielen Fran fie dem Deutschein befohltigt, dam ist er und rutt aus dere debet fis, Im lieblen ist er den Lapie, den Affen, des Schwein, den Lau, da Prace und des Agoleit, derer er erziehet und des Genetal, den Affan, de get und Schifteten und begindig fich an Tagen des Wangsts auch ein Schangen mis deren.

Die Puris haben wenig Unterhaltungen. Was man iber Aanze neur, ist höchstens ein Spaziergang, dei dem einer vor dem andern hreget, mahrend ihre Ainder sich an sie anhängen. So deshereiden sie einen sie fortwahrenden Kreis um einen großen derb derum. (22al. 22. Abdild.)

Das find die Gestumer, worder von dem Prinzen von Kreinie und wer gestumer. Das die Bestelle und der Bestelle der Gestumer der Gestumer

In de nicken Zegen des Just betten mir Bille Bille von ertaffen und gegen nun nach der den bette mir Bille B

Dann fommt Berborne, bes im Esnbe bruch bir Jack ter bertigt gefügigs Müssirienn berührt fil. Berbornen ibt eine bijde Beit, wichte bei der Berbornen berührt fil. Berbornen ist eine bijde Beit, wicht bei Ange Bertriffer, bei en bei Jimmeringe Austichen ber Kim (Der Berbornen berührt bei Bertriffer aus der Bertriffer bei Bertriffer be

Die gange Strofe von Wills Mien nach Rie des Janeiro giel mit bier und da eine Ceabt. Wie tamen nach Riedena, einen hatzunkt der Mauftheiteriber, an wedigen sich eine flosider knägle, die Aus Saint Plaiere erzählt und die eine ziemlich genaue Borstellung von dem Schick flot der Kryger im Janenra gielen.

"Indem ich dem Laufe eines Baches folgte," ergablt der gelebne Raturforfder, "gelangte ich ju einer Maispflangung. Der Rauch, befich in ber Mitte bes Betbes erbob, vertunbigte eine Regerhutte; ich ging [ barauf ju und fant eine jener Baraten, melde bie Reger in ber Minenproving ju banen pflegen, wenn fie auf bem Reibe ju fotafen genothigt finb. Gie find aus Staben gemacht, bie, fdief in bie Grbe geftofen, an bem obern Theile aufammentommen, wie bie Sparren eines Daches, unb gewöhnlich mit orbnungstas untereinanber geworfenen Palmenbiattern gebedt. Ginige irbene Abpfe und Gefchiere aus Rurbiffen machen bas Berathe biefer armfeligen Bohnungen aus. Bar ber, an melder ich antam. faß ein Reger auf ber Erbe, af auf Robien gebratene Zatuftude unb ftedte gerate einlor in einen balben Rurbiff; bagu fügte er angu nnb bot es mir gang freundlich an. 3ch bantte ibm und es entftanb folgenbes Beforach swifden uns: "Du mußt große Cangewelle füblen bier gans gle lein mitten im Balbe." - "Unfer Daus ift nicht weit bon bier nnb übrigene arbeite ich." - "On bift von ber Rafte Afritas; febnft bu bich nicht bisweiten in beine Beimath gurud?" - "Rein, bier ift es beffer; ich batte noch teinen Bart ats ich hierber tam und habe mich an bas Les ben gewohnt, bas ich bier fubre." - "Aber bier bift bn Gclace unb tannft nicht thun, mas bu willft." - "Das ift allerbings unangenehm, aber mein Berr ift ant; er giebt mir aut in effen und tale mich ein tiefe nes Reib bebauen. Des Conntags arbeite ich fur mich; ich pflange Dais und mangutis und bafur erhalte ich Gelb." - "Bift bu oerheirathet?" - "Rein, aber ich werbe bath betrachen; wenn man fo allein ift, ift bas bers nicht sufeleben. Dein berr bot mir erft eine Gerolin an. aber eine folde mag ich nicht; bie Greatinnen verachten bie Reger. 3ch mochte ein anteres Beib, bas meine Derrin gefauft bat, bas aus meinem Baterlanbe ift und meine Sprache fpricht." 3d gab bem Reger ein Gelbftud, mofür er mir burchaus einige fleine Rifde umb eine Burte auferingen molite.

"Gin anberes Mat," fest Mug. Saint hilaire bingu, "wenbete ich ich mich mit berfelben Grage an einen alten Reger, ber fur feinen herrn in einer entfernten Benba an bie Reifenben Dais ju vertaufen batte unb fern von aller Aufficht rubige Tage verlebte. "Bare es moglich," ant: mortete er mir, "baß man bas Canb gang vergeffen tonnte, in welchem man geboren murbe?" - "On bift von Ginnen," fiel ibm feine Frau lebhaft ein, "wurde man une nicht wieber vertaufen, wenn wir in unfere Deimath surudtebrten?"

Dan fann biefe Meinung über bie Celaverei ber Reger anführen, meniger, um fie nach ber Theorie ju rechtfertigen, ale um ju geigen, bag man ben Buftanb ber Celaven in ben Buchern und anf ber Rebnerbubne oft übertrieben bat. Der Sclavenhanbel bleibt inbeg niches befto meniger ein Conbfleden, ber boffentlich baib gang getilgt wirb.

In Mathias Barbofa fanden wir bie erfte Bolltinic ber Minenproving und an Siman Pereira bie gweite. Diefe boppelte Bifitation ift gugleich unnus und laftig; ibr geringftes Unercht ift bas, bag fie niches binbert. Im Angefichte ber Ballbebienten bot man uns gefchmuggeiten Golb:

faub an. Urbertrieben ift ber Preis ber Baffe.

Bir batten nun bie Probing Minas Geraes verlaffen, bie wir unter unfaglichen Strapagen ihrer großten gange nach burchgogen. Diefe Promina murbe au Enbe bes 17. Jahrhunberts von Marcos be Mgewebo entbedt, ber auf bem Ria Doce und bem Rie bas Garavellas binauffubr-Erft einige Jahre fpater erbat und erhielt Fernande Diag Paes bie Bunft, auf Entbedungen bort auszugeben; bann fam 1695 Robrigues Arfae, und nach ihm Schaeren von Pauliftas, welche ihr Bateriant ver-Lieben, um Gold ju fuchen. Da wurbe Billa Rica und faft ju gleicher Beit Marianna, Cabara, Gaeta, Caa Joao bel Ren, Can Jofe, unb Gerra bo Rrio gegranbet. Balb ftromten Abenteurer von allen Geiten berbei und es entfland ein Reieg an Det und Stelle feibft, ber erft bei ber Ma-Punft bes Don forengo b'Mimelba aufbotte, ben man ale ben Schopfer bes Ariebens in biefem Canbftriche anfeben tann. Geitbem find einanber viergebn Gouverneure gefolgt bis jur Revolution, bie Brafilien von Portuagi lotrif.

Die Proving Mines Geraes, bie in R. von ber Proving Pernam-Rette in Amerita.

buce und von Babia, in D. von ber Prop. Gepiritu Canta, in C. von ben Provingen Rio be Janeiro und Can Paulo, und enblich in BB. von ber Prop. Gopas begrengt wirb, bat fo siemtich bie Geftatt eines Quabratt. Cie wird in gwei febr ungleiche Datften burch eine lange Berge fette gefchieben, bie von & noch R. gebt und an ber Offeite von Balb bebedt ift, mabrent bie Beftfeite im Magemeinen nur Beibeplage enthatt. Schone und gabtreiche Giuffe begrengen und burchgieben fie, barunter ber Biquitinbonba und Rie Geanbr.

Das Gebiet bes Minenbegirfs enthatt Reichthumer aller Xrt, Golb, Gifen und Blei, wie fette Beiben, icone Batber und fruchtbare Reiber. Die über einen fo großen Raum gerfteeute Benbliferung überfteigt inbef 500,000 Cerlen nicht, fa bal auf jebe D. Stunbe nur 10 Berfonen tome men. Man bat biefe Proving in funf Camercas getbeilt: in Guben Rio bes Mortes und Billa Rica; in Dften Gerro bo Frio; in ber Mitte Car bara, und in Beften Pararata.

In bee Proving Die be Janeiro, welche wir nun betraten, anbert ptoplic ber Beben feine Ratur und fein Musfeben. In biefem Stricht, wir in einem Theite Brafitiens, glebt fic am Ranbe bes Meeres eine mit Urmalb gefebnte Bergfette bin; gegen RD. und parallel mit ber erftern, obgleich bober, fieht man eine anbere Rette, bie nur 30 bis 60 Etunben bon ber am Meere entfernt ift. Diefe Rette trennt bie gange Minenpeobing in smei febr ungleiche Salften und theilt bie Gemaffer bes Rio Doce und Rie Can Francisca, nm fich in R. Beofiliens an verlieren. Der Raum gwifden ben beiben Retten wirb burch anbere Berge burchichnitten, bie im Allgemeinen von D. nach IB, sieben und gwifden fich tiefe Abaler mit bichtem Baibe taffen. In BB, ber weftlichen Rette anbert fich bas Mudfeben; ben Bergen folgen Sugel; ble Urmalber verfcwinden, um Weibeplagen Plag ju machen. Da bie Strofe verfchiebene Krummungen macht, fo trennen ungefahr 21 Ctunben ben Puntt ber bflichen Rette, mo bie nacurtiden Beiben beginnen, bon bem Parabiba.

( Benbes. ) Bir befanden uns balb an ber Benba an biefem Fluffe. Die Benbas find eine Urt Birtbebaufer, in benen bie Baaren auf Zafein rund an ben Banben bin liegen ober an ben Ded. batten befeftigt finb. Bie in allen gaben fteht ber Danbeifmann binter einem Tifche ber Thure gegenüber, und auf biefem Tifche giebt er ben Arintern bie enchnen, eine Mrt Safie, ber nach Rupfer und Rauch fdmedt. Man finbet in ben Benbas frinen Gip; Beber genießt ba ftebenb. Gie find ein Cammelpias fur bie Regerfelaven, weiche baber tommen, um ben Ertrag ihrer Arbeit ober bie Grucht ihrer Diebftable in Drojen su vergeuben.

Der Parabiba, über ben wir ben nachften Zag gingen, ift ber einzige anschnliche Bluß, ber in ber Proring Rio be Janeiro flieft. Er entfpringt in geringer Entfernung bon ber Stobt Parati unb etwa 28 Stunben von ber hauptftabt, flieft swiften ber großen Gorbillere und ber mit berfels ben parallellaufenben Rette und ergiebt fich am Enbe ber Proving unterbalb Can Calpabor be Campos be Goptacages in bas Meer. Dogleich bie Strafe von Billa Rica nach Rio be Janeiro bie befuchtefte in gang Brafilien ift, bat man bod noch nicht baran gebacht, eine Brude uber ben Paeabiba gu fchlagen.

Rach ber großen Gerbillere beginnen bie Budermublen. Der Befie einer folden ift in ber Proving eine Mrt Mbelefitel. Man nennt ben, ber foiche Anfpeuche auf bie allgemeine Achtung bat, senhor d'ingenho (herr einer Budermuble). Der senbor d'ingenha ift gewöhnlich ein Mann, ber bei fich eine Jade von Baumwollenzeuge und herumbangenbe Beintleiber tragt, aber, wie er feine Befigungen verlaßt, bie grofte Etiquette auf, feinen Ingua permenbet, alangent gewichfte Stiefeln, fitberne Sporen, eis nen febr netten Sattel und einen fcmargen Pagen in einer Art Bibret bat.

Be mehr man fich Rio be Beneiro nabert, um fo lebhafter wirb bie Strafe; man fpurt fcon eine große Stabt. Benbas bei jebem Schritte, Carapanen pon Mineires, bie in Staubmotten einbergieben, bas fiebt man

( urrott. ) Birflich, nichts ift faunenerregenber ots bie großartigen Berbaltniffe biefer Gemachte, ibr Umfang, ibr Blatterfdmud, ibr ernftes und ftrenges Ausfeben. Eritt man unter biefe talten und einfamen Gewothe, fo fuhtt man fich gegen feinen Billen von Schen und Chrfurcht ergriffen. Dier erinnert nichts an bie ermubenbe Ginformiateit unferer Sichten, Giden ober Barden; jeber Baum bat gleiche fam feine eigenthumtiche Form, eigene Blatter und eigenie Grun. Die entfernteften Ramitien freusen und amichtipgen fich bier. Die fünfblatterigen Bignonien machfen neben Cafalpinien, und bie golbenen Blumen ber Saffien fallen wie ein Regenfchauer auf bie baumartigen Farrntrauter. Ben ben taufenbfach getheilten Bweigen ber Morten und Gugenien flicht bie glerliche Ginfachbeit ber Palmen ab, unb unter ben Mimofen bemerte man bie Cecropia, welcht ihre großen Blatter mie Canbelaber ausbreitet. Die boben ichianten Baume, beren einige mit Dornen bewebrt finb, fomuden fic nicht mit unbemertlichen Blumchen, fonbern prangen baufig im glangenbften Btutenfcmude. Die Caffig bangt in golbenen Trauben, bie Bochifias ftreden Stabe von feltfamen Bluten empor, und bie Bammbignonien haben gethe und purpnrne Bluten wie bie Digitalis. Urberbies erholten in Guropa friechenbe Arten bier ploglich eine auferorbentliche Begetationefraft: Cupborbien fint majeftatifche Baume: Berras gineen werben Straucher. Die großte Schonbeit biefer Baiber ober finb bie Pianen, melde fich um bie Raume ichtingen. Diefe Planen fint Rige nonien, Banbinien, Giffus und Dippocraters. Dit erhebt fich ju munberbarer bobe ein cipo d'imbe, ein parafitifches Arolb, bas fich um ben Stamm ber gebiten Baume folangete. Muf feinem Stenget ericheinen Blatter, bie in ber Geftalt von verichobenen Biereden bervorfommen und bem Gemachte bas Musfeben einer Schlangenhaut geben. Gin anberer Baum, ber eipo matador ober morberifche Biane, bat einen eben fo geraben Stamm wie bie europhifche Pappel. Ginige biefer Lianen aliichen Echlangen, bie fich babin minben; anbere fcblingen fich ju Arabesten ober breben fich in langen Spiraten um fich fetbfts fie bangen wie Rranfen ba. frieden swifden ben Baumen ober ichmingen fich von einem Breige som andern, fo bas fie ein enblofes Dies von Bweigen, Blattern und Blu. ten bitben, ein Geflecht von taufenb Mafchen, moran man weber bie erfte noch bie lette zu finben vermag.

Warfig von allen Urreiferten in Benjiften mögen fohner fenn sie des iner Reide von Rich de Janeier. Die Propter heter vorhrichtieft des bet, på de ill örentfalstir ningsade gefter (fl. Dieft Währter enterheim gefter die Benjamen, wie Schausen, auch sie finn den der Anderstort einer Mitsese der Schausen der Schausen

In biefen Ginoben fliegen und finnmen Zaufenbe von Infecten, welche

bie Aufmerklamkeit bes Ratuxforscheres wegen ihrer seitsamen Jomen ohre ihrer lobbaften Jarben verbienen. Die Schmetterlinge vebecken mprisden, weise die Blumen und diben über den Bichen gleichsam beroegliche Weiste won Gold, Gurpne und himmetikau.

## Manitel XXVIII.

Riobe Janeiro.

In Rio de Janeiro fonden wir Europa, feine Eindrücke, feine Cowohndeiten und feine Sitten wieder. Es war nicht mehr das Uramente, das ich aufluchter; ich fab in Rio de Janeiro Paloffer, Niecen, propovolle Stroßen, Jaufende von Schiffen und eine impofante Beobiterun.

Rio be Janeiro ober Can Cebaftian tiegt auf bem norboftlichen Abelle einer Canbjunge, melde ein nnregetmäßiges Parallelogram bibt. beffen oftichte Spige bie Pnnte bo Calabroco und bie norblichte Spige Armagem bo Got finb, ber bie fleine ilha das Cabras gegeniber flet. Der attefte und michtigfte Theil ber Stadt ift smifchen biefen beiben Puntten an bem Ufer bin von REB. noch CD. und in ber form eine etwas fchiefen Paralletograms gebout. Der im Allgemeinen ebene Beben bebt fich bis an bas norbliche Enbe, um bler vier buget gu bilben, bie fo nabe am Weere find, bag fie am Ufer taum su einer Strafe Bia taffen. Rach C. und SD. ju wird bie Ctabt ven verfchiebenen Birgen und von bem Borgebirge Corcovabo, einem bematbeten Suget, bebertigt. Die von acht engen paralleten Strofen burchichnittene Mitftabt fiest an bas Campe Canta Anna, welche fie von ber Aitflabt trennt, bie felt ber Anfunft bes pofes erbaut worben und burch eine Brude über einen Der resarm mit ben GB . Theile, Bairro be Mato Porces genannt, und bnrch bie Borftabt Catumbi mit bem taiferlichen Palafte Can Grifteras in R.B. verbunben ift. Die Rirde Roffa Cenbora ba Giloria bilbet einen porfpringenben Buntt auf bem Gipfel bes Corcopobo und icheint uber ber Bai ju fcmeben. Die Stabt bat in ihrer größten gange eine Ansbehnung bon etwa einer halben Meile. Die fcmalen and niebrigen baufer find größtentheils aus Granitbloden ober in ben obern Stodwerfen von boli gebaut und mit Biegeln gebedt; bie Strafen bagegen faft alle mit Granit gepflaftert. Ginige Plage burchfcneiben fie bier und ba und unterbeiden bie Ginformigteit.

Die Berge, weiche fich nach RD. erftreden, find gur Beit mit grefen Gebauben bebedt ; man fieht bier bos Befutencollegium, bas Benebittintflofter, ben bijchoflichen Palaft und bas Fort Contriçae. Diefe gange Reibe von Gebauben macht, von bem Meere aus gefeben, einen impofane ten Einbrud, obgleich ber Ctol, in ber Rabe betrachtet, obne Weagir ifi-Unter ben Rirchen geichnet man Canbellaria und Gan Reantites be Poplo und bas Riofter Can Jofe aus (Saf. 23. Abbilb.), welche nach nemen und beffern Ptanen gebaut finb. Uebrigens mache bie Runft bei ber Intunfe eines Dofes in Rio be Janeire angeheurre Forticheitte und bie Dauptftabt fühlte biefen gang neuen Untrieb febr bath Der obne 3meifet fconfer Ban ift bie 1740 beenbigte Bafferteitung, welche bas Baffer von ben Bachen bes Corcorabo bis in bie Brunnen ber Ctabt fabrt. Der impefantefte biefen Brunnen ift ber von Barge be Paffe auf bem Rei ver tem Palafte. Dier verforgen fich bie anf ber Rhebe liegenben Schiffe mit fridem Boffer, mabrent Zaufenbe von Mutotten und Regern fich bafetet brangen, um Maaren ein . ober ausgnichtffen. (Saf. 31. Abbitb.)

Echluffet jum fublichen Theite Brafitiens und murbe giemtich wollftanbig befeftigt, feit Duguen Erouin mit vollen Gegeln und trot ben Forte bineinfubr, um die Stadt ju brandichasen. Das erfte Bertheibigungswert ift bas Fort Canta Grus auf bem Dico, einem fteilen Berge auf einer Sanbeunge in Dften; bann tommen bie Batterien von Can Juan und Bant Renbofig. auf ber entgegengefenten Beite in R. von bem 3nderbute. Das nur 500 guß breite Fabrwaffer wirb burch bie Ranonen eines Rorts auf ber niebrigen Retfeninfet beberricht, bie man ilba do Lagem nennt. 3m Innern erfcheinen noch bie Forte Billegagnon und bie Biegeninfel, und enblich, noch weiter nach bem Innern bin, bas Fort Concricao und bie Batterien von Monte. Die fleine Infel Bota Fogo ift burch bie Linien von Prnpa Bermetba gebedt.

Dan fann fich ichmertich eine Berftellung von bem ungebeuern Danbel Rio Janeiros machen. Der hafen, Die Borfe, Die Darfte, Die mit bem Meere parallellaufenben Strafen find mit einer Benge von Raufleuten, Datrofen und Regern angefüllt. Die verfchiebenen Sprachen biefer fo gemifdten Menge, Die Mannichfaltigfeit ber Erachten, Die Gefange ber Reger, welche gaften tragen, bas Rnarren ihrer mit Bagten belabes nen und von Stieren gezogenen Bingen, bir baufigen Catutichuffe von ben Borte und ben antommenben Schiffen, bas Lauten ber Gtoden, bie jum Webete rufen, bas Gefdrei ber Menge, alles tragt bagu bei, biefer Stabt ein verworrenes, geräufdvolles und originelles Musfeben an geben.

Der gebite Abeit ber Bevelfterung von Rio be Janeiro beftebt aus Portugielen und weißen ober farbigen Brafitianern. Gelten trifft man eingeberene Ameritaner. Ghe man bie Ctabt jur Bauprftabt eines Ronigreiche erhob, jabite fie 50,000 Ginmobner. Gegenwartig mag fich biefe Babt verbreifacht baben. Die Unfunft einer unfebntichen Menge Portugiefen im Gefeige bes bofes, ber immer anmachfenbe Influs von Englanbern, Brangofen, Deutschen und Statienern, bie theils Raufleute, theils Arbeiter finb, baben biefe ptogtiche und bebeutenbe Bermehrung verantaft. In Rolge biefer Bermebrung finm auch ber Bobiftanb, ber Reichthum, ber Lurus, Refuttate bes Sanbeis und einer fich von Inge ju Jage mehr entwickeinben Induftrie.

Mues, mas ein in ber Civilifation vorgefchrittemes Ennb begeichnet, Schulen, Ratbeber, Beitichriften, Buchnnblungen, Lefezimmer, Univerfitaten, Acabemien, alles murbe in Rio be Janeiro gleichfam improvifirt. Gin mithes und gemaffigtes Stima und bie gefunbe guft jogen Gafte von allen Beltgegenben berbei.

Ceit bem Tage, ale ber Danbel Rio be Janeiros von bem ber Mer tronote unabhangig murbe, bat er fich wunderbar ausgebebnt. Die Ginfubr nus Guropa umfaft alle Bebuefniffe und fcheint fogar neue au fchaffen, fo reichlich und mannichfattig ift fie. Man fchagt bie Babl ber Reger, weiche jahrlich von ber afritanifden Rufte geholt werben, auf wenias ftens 20,000.

Dir Ausfubeartifet find jahtreich und mannichfaltig, bie verzüglichften aber Buder, Raffer, Baumwolle, Leber, Sabat, Rum, Rifchtbran. Aprencuanta, Reis, Fernamburboty, Catao, Inbigo te. Der Betrag biefer Mustube tann fich auf mehr ate eine Billion Pinfter belaufen.

Menn bie Stadt Rio be Janeiro ein bobes commergielles Intereffe bat . fo gewähren ihre Umgebungen nicht minbern Reig fowohl in geologifcher hinficht, nie and befonbere in Rudficht auf Raturgefdichte. Bon ben Ausficaen, bie wir machten, will ich nur ben nach Tipen ermabnen, eine Banberung, bie jeber Reifenbe mache, ber Beafilien befuche. Um fich babin au begeben, geht man aus Rio auf ber Strafe von Can Spriftepb, bir man bann rechte tast, um ben Ruden ber Bai gugumenben. Der Beg mar auf biefer Beite, als wir vorbeifamen, mit einer uppigen Begetation von Cattus, Cantauns, Bougninvillas, Corbias, Zourmefertias und Mimofa Lebbet befest, aber welche bie Mgnoen ibre blubenben Daup: ter erhoben. Auf biefen berrtichen Wegen gelangt man mitten in bie granenbe und berafge Gegenb, mo fich ber Bafferfall herabfturst. Geften gelangt man an einem und bemfeiben Sage an ben Det ber Corne. Be-

Die Bai von Rio be Janeiro, eine ber ichbuffen in ber Bett, ift ber | mobnith macht man entweber in einer Benba, ober in einer Pflangung hatt, mo ben Reifenben bie befte Anfnahme erwartet, und ben anbeen Zag frub befindet man fich bann por bem BBafferfalle. Diefer BBafferfall erinnert an jene ju Renpel und Tripoti, bie Bierben einer abntiden Canbfcaft, wenn auch nicht fo reid. Gin neuer Reifenber, herr von Ralgecourt, vergleicht ibn mit bem Bafferfalle ju Gevarni. "Ge ift," faot er, "wie in Gapaeni ein Baum non grunen Zelfen, pon welchem bas Baffer in mehreren Strablen berabfturgt." Er giebt inbes bie'em großen Salle jenen fleinen von Tijuca por, ber minber tofenb, befcheibener, aber nuch anmuthiger eingerahmt ift. Er befchreibt ibn alfo: "wir fubren ben flete nen Stuß biunuf, ber une in ein engeres und mitberes That brachte, ale bas mat, meldes mir verlaffen batten. Dir Berge maren naber an eiane ber, bie Abbange fleiter; ber Bergbach brullte abmedfeinb, murbe aber taum gefeben, fo bicht mar ber Bilttervorbang por ibm. Rach einem viertelftunbigem Gange bellte fich bas Didict ploglich auf und wir faben ben Bod easeabenartig berabbuofen und fich in einer perpenbieutgiren Daffe von einer fechtgig fiuf betragenben bobe berabfturgen. Gin Pfab fctangett fich um ben fall und ba fieht man ein bauechen, bas einem frangefifden Runfter, Zaunan, gebort. (Inf. 94, Abbitb.)

Diefer Musfing unch Sijuca mar nnr ber Anfang ju einer langern Rufterung, bie bie sum Parnbiba ausgebebnt murbe. Roch einem einede gigen Salte nuf ber Corbillere ichtwarn wir ben Beg nach Manbioca ein, und bath enthullte fich por une ein febr unebenes finnb mit bemalbeten und ungleichen Bergen, mo fich bier und ba einige Benbas geigten, in bes nen man einen Tifc und ein Rachtlager findet. (Saf. 24. Abbitb.) bier und ba ericienen inbef auch einige Theile ebenern Banbes, mo wir Coboctos (einitifirte Inbianer) trafen, bit in biefe Bergt ber Sabirujaab megen getommen waren. Riches tann feltfamer fenn als bie Stellung, melde bie Jubiquer su biefer Jaab annehmen. Um bas Bilb nicht su erichrete ten, tegen fie fich nuf ben Ruden, fonnnen ibren Bogen ftraff mittelft ber Rufe, fcmellen fo die Pfeite gegen bie Boget, bie über ihnen binfliegen, und treffen fie oft in ungebeuerer Bobe. (Zaf. 24, Abbilb.) Renfeits biefes Punttes befuchten wir mehrere Zagenbas, weiche nur faft gleiches Ausfeben batten (Zaf. 25. Abbilb.); bann fehrten wir nach Rie be Inneiro jurud.

## Manitel XXIX.

# Daulo.

Den 1. Ceptember, nach einem breimbenttichen Aufenthaltr, mar alles ju meiner Abreife von Rio be Janeiro bereit. Da ich Begfilien über bie Proving Can Paulo verlaffen wollte, fo bennete ich bie Gefellicaft eines beutiden Raturforiders, ber nach jener Stabt abreifen molite. Beber bon une ritt auf einem Mauttbiere : wir batten gori Rabrer nob fo vertiegen wir Rio be Janeiro frub um 7 Uhr Da wir die Befchmerlichfriten bes Beges tannten, fo batten mir nur bas nothwendiafte Gepad mitgenommen. Bann wir meber eine Ragenba noch eine Benba fanben, berbrachten mir bie Racht unter freiem himmel und legten uns auf Dofenbaute. Unfere Maulthiere, Die in eine Art Surbe eingefchloffen ober fo gefeffelt murben, baf fie nicht enttommen tonnten, weibeten nuf ber benochbarten Prnirie, mabrent unfere Leute bas fruggie Abenbmahl bereiten ten. Ueber mobibemafferte Peairien tamen wir nach Canta Grug, eine fonigt. Refibeng, Die fechfthatbe Stunbe von Campinbo entfernt ift. Muf bem Bege bemerft man einen Caubftrich, ber gang mit Grantefanb bebedt ift. Das nicht febr bobe, aber recht bubiche bola, bas ibn bebedt, gleicht bem grunen Blatterfdmude nach einem Borbeerhaine, ift aber angenehmer und reigenber in Folge ber erftauntichen Mannichfattigfeit feiner Bin-

Canta Crus, ein fleiner Det mit nur 500 Beelen, ift ( Gents Crug ) erft feit burgem und burch taifertiche Gunft ju einer

mengnirtanben.

Bon Santa Erug famen wir über eine mit Weraften burchichnittene Ebene gu ber Budermubte Toguabp, um welche bie Begetation einen herrlichen Inblid gevährte. Gine fleine auf einem Duget getegene Rirche be-

herricht bas gange That.

Ben Jeit zu Jeit zeigten sich an hahr neber gemochen "Dogen geiten Pflangenondungen, wo Sokfer und Juderrust zhatut wube. Auch um bief kleisen Jeilber ber banert die Gepige Argestation sort, welche die gange Ceccerbillere departlersitet. "Die Worten, die Buddearen, die Erchferen verrichten in biese Muskungen vor, die, wie jene von Seero da Kletta, 2:00 die 3000 Er die der vom Werrerssspagie illegen.

Sinfeite ber Fagende Conton Bofa, bie gu Canta Erug gebott, wird ber Wig immer bifdmerlicher und von Löckern und Milfen durchfignitten. Enge Ablier find von bufchigem boile bebete, burd wecke fall immer ein flarer eifelbiter Bod prinnt. Dier beginnt eine vollig einsame Gegend, wo nur einfa betten in Milfermungen fch ziehen.

Bei der Hagend des Regres erreichten wir die zweite Bergetet, und weicher die Lucillen des Paradiba kommes, der aus zwei Ftissen, dem Paratimuga und dem Nio Aurde, destet, wosen der letzter der geringere ist. Diese zweite Artte destet wie die erstere gang aus Granit, der hier und des in der Dustand von Maris überatik.

An metrem Ettlien ber Figungsis de Binnnal, metiche fich an des Gefügs tuther, folgen die Seilen bertie ist met Erneben met dieser Reigung von ungeldte Do". Der Grenit bestiet bier aus Ennehmen Beliegen Diet gener der Gegen Gefün und serfilindiger bedaut zu fenn, auf der Diet gener der Gegen Geine und serfilindiger bedaut zu fenn, auf der der Reigen Gefügen Gesten und serfilindiger bedaut zu fenn, auf der der Kallen der Journel verfuget, der unterfummen gelungen filt seier ei Juff fich frechten, das biefer Andeu etwie geret Ausbetrung erfanger, de des Bestillierner den Beumendferungen, den Bergung gefen.

And Korro do Fermops, einem Berge, bessen unde Chatt an die ketten von Mie erinaert, sanden wer die Gerngen zwischen m Gebete von Wie de Jametro und San Paulo. Ben delsst Munte puntre gedt der Wignach dem innere Abele abmetre, an niebern Bergen fah, die angenapme und berahlterter sind. Die Schüngeit der Candischelle und die Kadames fällt speicht sin Auge.

Rach einer breitagigen Reife tommt man nach Santa Unna bas | Bu unferer Rechten mar eine fcone mit Bobnen, Daie, Mamot w

Tress, ein biefeite Dorf, des man neurftig as einer Ette eines Den versche Der jeweig Jahren jehren fie urt einzu eines eines Kabben bei Der jeweig Jahren jehren fie urt einzu eines Fest biebe. Auch zu frei Pale zu der Verleite der Bei Pale gibt ein ein aufleichige Auskannerber, we der leitern die jahricken Gelamme lehr, werde viele geite Gegend ber einer "der Leitern der Lei

34 Com Ann der Treef fehr mir eine cepties do man, der Art bad portugifiede abs materiale, Ferrien, de im fende in Spir feine Perfolialishtit und einet ihm een der Hertugische diertragena der er Chippild derte. (2012, der 2023) a. 1), ferrett fich ungemeint, gemin ju febra, die aus der Journalett Arnellitens fannen, und de fin hij Allerdiegen auf der internat Gerausge dere tensten. Detekte finnten Schriefen auf der internat Gerausge dere tensten. Detekte finnten ferrett filter zu dietzungen nab ertet fig. aufert zu gefer, wenn fic fin John filder neber vereichten filmenn.

Weiter Weg ging um nach E. meb auf die Giefet einer dehe Sind Weiter vertieben fin zur, um in des inte fichgeting Lord Lagenden gleicher fleigen. Es fagerten verschiebene Carevourne des die fich mit fehrn weigland die Sie desperten verfachtene Carevourne des die Sieden des fleicht ber gemöhrt is medige filsenitrit, des die Erkenstmittel aus in fleicht ber gemöhrt is medige filsenitrit, des die Erkenstmittel aus die fleicht ber gemöhrt is medige follenitrit, des die Erkenstmittel aus die Frührlin-Gegaben die nichten einer Selft die Todie zu abs fleige nach fleige Paulifier siedere Frührett in Sie zu werden.

In ben folgenben Zagen gogen wir noch immer mitten in Bebign bin, aber icone Bais , Manior: und Bucherobrfeiber erfreuten biemein bas Muge. Rachbem wir enblich über ben legten Sugei biefer Rettt mo ren, traten wir in bas lachenbe lange That bee Parabiba ein. In bien Orte theilte fich bie Strafe; bie eine, ber wir folgten, ging von Gu Paulo nach Rio be Janeiro, bie anbere bagegen nach Wings Gemis Grmas weiter bin tommt bas Dorf Borena ober Guappacare mit 40 bir fern, bas tree feiner fruchtbaren Gegenb unb trot ber Bage swifden Bar Panio und Minas Geraes von feiner Bebeutung ift. Der bettide bir bei befteht von ber Beite von Can Paulo in Maulthieren, Pferter. Gals, gefalgenem Gleifch, furge Baaren ze., wofur bie Proving Dint Geraes ibr Goth, ibre Ebelfteine und ibre Baummolle giebt. Bu fermi anbert fich bie Begetation; bie Batber perfchwinden und bir Campel it ginnen wieber. Statt ber Berge fieht man nur buget, auf beaen mit bie feltfamen braunen Bluten bes Jarinba (nristofochin rimens), fin weiße Ipomaa (ipomaen Krusensternii) bemerft, amei riefenbafte Bamen, bie auf ben von prachtigen Morten, Gupberbien ze gebilbeten Defr binfriechen. Much bie ambrosin artemisinefolin finbet fich in bichten fie buich an ben Ufern bee Parabiba. Diefe Gbene ift übrigene eint bi fruchtbarften bes Gebietes von Can Panto. Die Zabatternten bilben bet Reichtbum von Borena und Guaratingnata gwei Stunden meitre bin einer weiten von bem Parabiba bemafferten Cavanne. Gin giemlich felfamer Umftant, ben Spir und Martius berichten, tonnte au bem Gimben führen, bag bie Ureinwohner biefes Begirfe menigftens einige pont Begriffe von ber Aftronomie gehabt. Gnaratingueta bebeutet in bee intio nifden Sprache ben Drt, mo bie Conne umtebrt, und wirflid geht bit Wenbefreis bes Steinbod's bochftens eine Stunde von biefem Derfe bis.

Benfeits gieht fich bie Strafe nach SB, burch bas Parabibatie

Brafflien. 117

Mabat bepflangte Bagelfette ; jur Binten jog fich bas erweiterte Abal bis an bie Rette ber Berra be Martiqueira. Ge ift eine reigenbe Banbichaft, ber weiter nichte ale Bewahner febien. Gie wird burch bie Rapelle van Woffa Cenhara Appareciba beberefcht, mo ber capitao mor refibirt. Diefe por etwa 60 Jahren gebaute Rapelle befteht thelis and Etrin, theils aus Brom und ift im Innern mit giemlich plumpen Rredten und Delarmatben gefdmudt. Dier tommen jum Beibnachtefefte gabtreiche Ditger gufome men, bie fich immer an Pferbe einfinben und aft ihre Frauen binter fich baben. Die Tracht biefer Pflanger harmonirt gang mit ihrem einfachen und thatigen Leben; ber breitframpige but, ber fie fo gut gegen Regen fcust, ber Pondo, bie Befte und Beintleiber von fcmartem Caffeat, Lange ungewichfte Stiefeln, bie mittelft eines Riemens und einer Schnalle am Anie befeftigt werben, ein langes Meffer mit fitbernem Geiff: bas find bie mefentlichen Attribute eines reifenben Pautiften. Die Beiber tragen auch lange und weite Dberfteiber von Inch.

Das erfte Dorf nach Guaratinqueta ift Denbambongaba. Es licat gwiften brei giuffen, bem Parapitinga, Agoa Preta und Ribeirao ba Billa und beftebt aus einigen Reiben auf einem Duget vereinzelter, fotechter Sutten. Dann erfcheint Taubate auf einem Bugel, ber brei Meiten fuboftlich von Penbambongaba abichneibet. Die Stabt beberricht bie Musficht über bie Chene, mo einige einzeln ftebenbe Bufde fichtbar werben. Linte ban ber Strafe geichnet fich bas Frangistanerflafter megen bes fconen Quinennr von Palmen, bie ben Bugang ju bemfelben bilben, befonbere aus. Dbalid Zanbate nur aus einer einzigen Strafe beftebt, fo ift fie bod eine ber bebentenbften Stabte ber Proving und faft chen fa alt ale bie Sauptftabt. Gie tieferte in ben erften Beiten eine graße Menge jener Abenteurer, bie nach Dinas Geraes gingen, um Gath zu fuchen.

Raum finbet man in Anubate Saufer, bie uber ein Stochpert boch finb. Die Mauern beffeben aus holymert und lebm und find mit einer Met Abonerbe übertuncht, bie an ben Ufern bes Stuffes gefunben wirb. Das Mobiliar ift nicht befanbere taftbar: es beftebt aus einigen bolgernen Banten, einem Tifche, einem Roffer, einem Bett, wogu eine Strobmatte aber eine Ddfenbaut bient. Statt biefer Retten bebienen fich bie Zaubas teer oft auch ber Sangematten. Das aufere Musfeben ber Ctabt verrath Gitud und Bobtftanb; bie Frauen verbienen fich ihren Bebensunterhalt Durch Manufarturarbeiten. In ber Umgegenb wird etwas RBein erbaut, ben man ausführt.

Cublid van Taubate gieht fich bie Strafe burch bas Thal bes Parabiba an malbigen Dugeln bin, die mit Farrnfrantern und Araibeen bebedt finb. Die Ebene ift reich an mertwurbigen Infecten und Bogeln; man fieht ba ben cerambyx longimanus, einen tyrunnus neuer Are und ben cuculus guire. Bat man bann bie Benbas pan Campa Granbe, von Cabiba bo Campo, von Paranangaba und bas Dorf Can Jafe binter fich , fo gelangt man an bas Dorfden Jacarent. Dier tamen wir wieber an ben Parabiba, ber in biefer Gegenb eine bebentenbe Reummung macht. Roch ift biefer ging megen ber vielen Bafferfalle, bie ibn bier und ba

perfpereru, ven geringer Bichtigfeit.

Die Ginwohner von Jacareni tann man in gwei Claffen theilen, in bie Cafujas, eine Mifchung von Schwarzen und Indianern, und bie Da melues 6, Abfommlinge von Indianern und Beifen. Die einen wie bit anbern find mit Rebpfen behaftet, beren Große alle Borftellung über: ftrigt. Die Urfachen Diefer Difgeftaltung fcheinen bie namtiden wie in Gurapa gu fenn ; benn in ben bach gelegenen Abeiten biefer Gegenb tommt fie nicht por, fonbern in ben tiefen und nebligen Thalern bes Parabiba. Die Ginmabner von Jacareni find bubich und reinlich. Die gewöhnliche Rabrung ber Berbiterung ift ber Mais, welcher gebrauchlicher ift als ber Maniot. Die Reger biefes Canbes menben bas arabifche Gummi ate Prafervativ gegen ben Rropf an.

Ban Bacareni tommt man nach ber Albea ba Gecaba, bie taum brei Weilen bavon entfernt ift. hinter ber Albea liegt ein Carmelitertiofter, bas einft febr befucht mar, jest aber vertaffen ift. In ber Alben mobins ten etwa fechegig Inbianer, benen ein Priefter vorgefest mar, ber jugieich

firchliche und politifche Mutoritat batte. Diefe Indianer find Ueberreffe nicht einer einzigen, fonbern verschiebener Rationen, bie fich vermischt und in ber Proving gerftreut haben. Ihre Phofiognomie bat nichts befanbere Angiebenbes. Ihre complicirer Sprache icheint ein wenig an bas Guarge nifche zu ftreifen. Wenn man ben Siftorifern glauben barf, fo lebten einft auf biefem Canbftriche bie Gevanggen, ein von ben Tamovos und Carios verfchiebener Stamm, wie fie fagen, weil bie Mitglieber beffelben in untrelebifchen Boblen lebten und nicht, wie ihre Rachbarn an thun pflegten, ibre Gefangenen tobteten. Gie fagen bingu, bas bie Govangges gleich ihren Brubern im Rarben, ben Goptaragen, ein fraftiger und friegerifder Denichenichlag gemefen feren. Wenn bie Inbianer ber Albeg ta Geeaba wirftich Abfemmtinge ber Gopanagen finb, fa tann man fagen, bas fie febr ausgeartet finb.

Bir machten noch einen Stillftant jn Taruma, einem einfamen Rando in einer von Balb eingeschloffenen Gbene; baranf erreichten wie bas Dorf Mogan bas Gruges, bas van Cafufas, einer Mifchung pen Schwarzen und Indianern, bewohnt mar. Die Rorperbilbung biefer Mene iden ift siemtich fonberbar. Gie find ichlant und mustutes, tupferfarbia, im Allgemeinen metr Afritaner ate Ameritaner. 3br Weficht ift onals fie haben vorfpringenbe Bactenfnochen, boch find biefe meniger breit als bei ben Inbianern, eine eingebrudte Rafe, piatte Lippen, fcmarge unb mehr als bei ben Inbianern geoffnete Mugen, und bichtes und langes Daar.

Die Berge ber Alben ba Cocaba find bie lesten ber Seccorbillere. Gin unbebeutenber Urm verbinbet bier bas Borgebirge biefer Rette mit ber von Mantiqueira. Die Begetation ftellt fich in immer reichern und reichern Schmude bar und verbinbet mit ben Formen ber beegigen BBgle bungen bie jarteren Reige ber Campos und Cumpfgegenben. Coone biur benbe Ptumerias, Riommerftraucher und anbere Apoconeen, practige Damelias und bobe Aberias mit ihren Purpurfeonen geben biefem Diftriete ben Unftrich eines Reenlanbes.

Das lette Dorf, bas man por ber Unfunft in Can Pauio berührt. ift Wagan bas Grnies, beffen Bewohner icon bie eigenthumlichen Agemen ber Bauliften baben. Beiter bin wird binter Balb unb Prairien ein bube iches Banbhaus, Cafa Pintabe genannt, fichtbar. Dann ericheint Gan Paula in einer Entfernung von etwa brei Ctunben. In bem Mage als man fich nabert, untericheibet und ertennt man feine Bauten; bie Refibeng bee Bauverneure, einft eine Jefuitenfonle; bas Carmelitertlofter und ben bifchoflichen Palafi. Den 20. September trafen wir in Can Paulo ein.

(Con Paule. ) Die Stabt San Panto liegt auf einer Anbobe und beberricht bie große Ebene bre Diratinungg. Der Bian. nach welchem fie gebaut ift, nab ber eben fo wenig wie ju Rio burch ben mebernen Sint peranbert morben ift, giebt ibr ben Charafter einer ber alteften Stabte von Brafitien; Die Strafen find bier breit und rein; Die baufer faft alle grei Stadwerte boch. Betten fint fie aus Biegein, nach feltener aus Steinen, fonbern ans einer Art geftampfter Erbe aufgeführt. Die Refibeng bes Gauperneurs ift in einem guten Stol erbaut, boch bat bas Gebaube ein wenig gelitten. Der bifchofliche Palaft und bas Carmeliters tiofter find große nnb fcone Gebaube; bie Rathebrale und einige andere Rirchen find von gregem Umfange und leiblich becarirt. Man gabit bref Ribfter in ber Stabt, von benen eines Francistaner, eines Carmeilter und eines Benedittiner inne baben, swei Ronnentibfter und smei Spitater. Der Dberfilieutenant Duller bat außeehalb ber Stabt einen Gircus ju Stierfampfen errichtet und taft über bie beiben Bache Zamanbataby und Inhagabababy, bie fich ein menig unterhalb ber Stabt vereinigen, swei fteinerne Bruden anlegen.

Benn man bie Unnaten Brafiliens burchiauft, fo fieht man, von wie großer Bichtigfeit Can Panto vom biftorifden Gefichtepnntte aus ift. Dier mar es namlich, wo bie Patres Robrega und Ambieta 1552 ben Berfuch machten, einen Ctamm ber Gapanagen, ber rubig unter feinem Ragifen Zebirrefa lebte, jum Chriftenthume ju befehren, und mo es ihnen

Diefr Rubnbeit bewirfte, bas bie Bauliffen mitten in Brafitien aans ifolirt blieben und bas Can Paulo balb eine fteine Republid bilbete, giemlich abntich ben italfenifchen Republiten bes Mittelaiters, eben fa bewegt wie fie und in Rrieg verwidtit, befonbers mit bem fleinen Zaubate, mit bem es um ben Borrang ftritt. Der Panlift ift ftolg auf folde Borfabren und ftelle fich bober ale iene begfilfanifden Galaniften, bie fich nie bis sur Celbfiftanbigfeit erhaben baben. Die Pautiften maren por smei Jahrhenberten mabre Rauber. Alibnftier bes Weftlanbes. Wicht mit Umrecht find fie von ben Befutten mit fatden Rarben gefchilbert marben, benn es ift bintanglich befannt, mit welcher Buth und Raubgier fie bie brafitianifchr Republit lange Beit binburch vermufteten. Die Civilifation bat fie ein wenig su ihrem Bortheil veranbert, aber noch baben fie von ihrem früberen Charafter eine tropige Freimuthigfeit, einen entichiebenen Dang pum Barn und jur Rache und einen bebeutenben Stoll beibehalten, med: balb fie von ihren Rachbarn gefürchtet werben. Dan rubmt übeigens ibre Gaftfreunbicaft, Dienftfertigfrit und ihren Gemerbfleiß, - Gigenfchaften , melde, varaffalich in ben Mugen ber Aremben, giele Rebler anf. aumicarn vermogen. Bas meiner Anficht nach ihren Stols bis su einem gemiffen Puntte verzeiblich ericheinen tast, ift, abgefeben van ber Erinnerung an bie Kriegethaten ibrer Barfabren, bas burch Groberung und Bermifchung burd beirath begrunbete Recht auf ben Befis bes Cambes. inbem ber grofte Abeit ber Ggioniften fic mit indignifden Ramilien burch Chen verbunden bat und fa eine gemifchte Race ausmacht. Diefenigen Pauliften, bie fich von aller Bermifchung mit ben Inbianern frei erhalten baben, finb feicht an ber Dautfarbe aan ben übrigen su untericheiben. Gie find fagar noch meißer als bie partugiefifden Greolen bes norbilden Beafiliens. Die verfchiebenen Farbenfchattirungen ber Mamelucos ftufen fich ab von Rupferbrann bie jum bellen Geth; aber fleinr ichmarge Mugen, etwas Unficheres im Bild und bie varfpringenben Badenfnochen verratben bie inbianifche Abfunft. 3m Allgemeinen baben bie Bouliften febr fcharfe Bage, einen verurtheitefreien und lebenbigen Beift, Mugen auf. ber Feuer und Glang, Rraft ond Bebenbigfeit in ben Dustein. Gie finb Die robuffeften unter allen Bewohnern Brafitiens. Richts überrafcht mebr ats ihre Leichtigfeit im Banbigen ber Pferbe und iber Gefchichtichfeit in ber Sahrung bee Laffa auf ber Jagb. Etrapage, Bunger, Durft, nichts beugt fie aber fdredt fie ab. Roch beut ju Taat find fie bie fabnften Coloniften Brafitiens; man verbantt ihnen bie nemen Entbedungen in ben Diffricten Matte Graffa und Canaba, wie man ihren Borfahren bie bes

Diffette von Wiese Geraden.
Die Freune von Sen Posies heigten biefelte Anfechagtet, die felte Anfechaget, die Anfechaget, die Anfechaget, die Anfechaget, die Anfechaget, die Anfechaget, die die felte die genflicht ist deriver, diese Affections, mauer auf Beferpielet, diese bedeit die genflich Anfechage die Anfechaget di

nem um Schwarpen objummenden, find liedenschriftig für bie Beitre, einem aus Ariel eingeführen Zum, eingenwennen (Zes.). Zubeiter Dieser Zum, freit ennighe Zubiseur ber, an benen nur vie dagerte Krisveit Gefallen finden kann, umb fil nafete beste weiniger in dem geben bei feiten Bezüllen der Liedingstam galer Gessen, umd ber einzige, gegn ber ale Wacht ber Aktiafen bieber nichte bewechte.

aue Bunge ber Mitigiem bieher nieste verneigte. Die Beschere von Sin Beich beigigken mit bem Ronnen Bogrei die verleichte mit bem Ronnen Bogrei die berfielbetenn Rogen von Willem, die um sie berum webent. Die die nur entlare Franzischen, die ist ausgehablie De Leiten machte, beitrig Gestgenheit einige dieser Bobianer zu seben, die sie bei der Wille die Gestgenheit einige dieser Bobianer zu seben, die fin der die Vertreit und die Gestgenheit einige dieser Bobianer zu seben, die Sin der Gestgenheit einige dieser Bobianer zu seben, die Sin die Gestgenheit die die sein einschen die zu sein die sein einsche zu den die sein einsche zu der die die die sein einsche zu der die die die sein einsche zu die zein einsche zu der die die die sein einsche zu die zein einsche zu die zein einsche zu die zein einsche zu die zein einsche zu der die zein die

Die Pauliften find im Augemeinen erfinderisch und zeichnen fich berth eine glubende Cindilbungetraft aus. Man macht bei ihnen classische Sew bim, die bem Nortschreiten ber neuen Ibren fo siemlich folgen.

Der Gleffende en expositione Erral bet in Een Paula noch gibt. Der Glefende in in den reight Affanjischen Begleichen. Ben gist ist Schieldfeit ber Edgenin wer, und die allersteile Betweenliche ist Weben, die der eine Betwei, die Weben der Betwei der Betwei der Betwei der Gleffende Bermen ein Webe. Bied die finde finde mehr mit Betwei, die Weben der Gleffen der Gleffende Betwei der Gleffende der Gleffende Geninde Genind

Gine Dauptquelle bes Reichthums in ber Proving Gan Paulo ift bir Birbaucht. Anf ben grafen Chenen fiebt man Rinber, Werbe unb Manb thiere in nngebeuern Deerben meiben. Bon ben 17,500 D. Delten, micht bie Capitainerie fast, find nur etma 5000 mit Balb bebedt, fa baf 12,500 D. DR. fur Aderiant und Beiben bleiben. In bem Dafe, als fic bie Bevolferung mehren wirb, werben biefe Canbftriche an Berth genite nen und iber Reichthamer fich verbunbertfattigen. Für jest gebe bit Datfte ber Erzeugniffe ber Capitainerie in ibrer Confumption auf: bie anbere balfte wirb ausgeführt. Die Cotanialartifel, ale Zabat, Rafet, Buder, Rum, Beber, geben birect nach Gurapa aber inbirect über Rio be Janeire. Das Dauptprobuet ber Bobencultur ift Dais; bagrgen fett man wenig Maniac. Die Bewehner birfer Proging halten bas Manico mehl fur angefund, mabrent in ben norblichen Provingen ber Dais für ungefund gilt. Ein Theil ber Ergeugniffe bes Bobens wirb ben Em Paula noch Ria be Janeira gefdide, um biefe große Ctabt mit ibem Bebarf ju verfeben. Der Inder und ber Reis geben nach Buenes Arers und Monte Bibca; bas getrodinete aber geranderte Rleifd wird nach Der numbuca, Geara und Maranbaa gebracht. Gopog und Matta Groffe er balten unter anbern Artifein von San Paula Cais unb Reis.

Brafilien. 119

filde. Er ift fo fitt um federrig, so fin fam Mantiere pollieren finnen. Im die Stann fabe tolfe Angleben a transportiere, millen fei in firtan Stalin gerbeit nerben, fonft idle fich ber Annappen und erwenn Affen andelter. Die inden auchen Gerfilde, Sprangagu und armenn Affen andelter. Die inden einem Gerfilde, Sprangagu und von San Paufe niefernt. Die verfergan den Dielect Gerichte mit ben San Paufe niefernt. Die verfergan den Dielect Gerichte mit bei frei berichte mit die von Sannte aus Ernel, betreit der Proving. Die Rabferte ferfilte wie die von Sannten der Verfilte nies von den Benederen der abheligen Liefe der Proving in gerber Benge von den Benederen der abheligen Liefe der proving in gerber Benge von der Amerikanden. Die der der der der der der der der der

begeichnet unb charafterifirt.

Des Clima von Son Joses gebber zu ben fohighen in ber Effel. Der uner bem Effentivitil geharpen Freisig mit wir siedlicher von der chiese, die in deler Son in Sant Son von mit die immensphalischer der Spriesse gemößigt weiter. Zie in mitter Zompersten des Speieres gemößigt weiter. Zie mittere Zompersten des Speieres processes auf des Spriesses gemößigt weiter. Zie mittere Zompersten des Speieres bereists servicht. Des Spriesses des

bann bisweiten, Die geneme Bage Can Paulos ift 23° 32' f. Be. unb 48° 50' m. L.

Die Capitainerie Can Paulo, nnter bem Ronige Johann V. aus cie nem Theile von Cant Amaro und Can Bitente gebilbet, murbe legthin in smel Comartat, Can Paulo und Paranagua, getheilt. Da bie Berole ferung gunahm, fo murbe bie Comarta 3tu von Can Baule bor sebn Babren getrennt. 3m C. murbe ber Cie ber Beborben von Baronaana nach Enritiba verlegt. Das Dberhaupt jeber Comarta ift ber ouvidor. Musgenommen in bem Begirfe, wo ber Gouverneur refibirt, flebt biefer ouvidor nicht blos an ber Spige ber Juftigorrmaltung, fonbern bat auch bie Beitung ber Givilgefchafte und bie erfte Stimme bei ber funta da real fanenda (Finangoermaltung). In ben Chagangelegenheiten ift ibm eine obere Magifteatsperfon als Fiscal ber Krone beigegeben. Die Stabt Can Baulo bat eine Stabterbnung genau wie bie in Bortwaal. Die Ditalies ber bes Stabtrothes werben von ben Burgern gemabit unb befteben in einem Richter (juix da comarca), perichiebenen Affefforen (verendores) und einem Serretair (thesonreiro). Die Beitung ber birchlichen Inflitute liegt ebenfalls in ber Danb ber Stabtbeborbe.

In ein ingen Sahrun feigte man ferielt auf möglich bie berechtet. Seitst der Verweise den Spusie zu ernenten. Die Breistungen belfen im in dam Dragener und einem Seigenterterigienenz, bie ihne Abstellen, im der Jouepelde auf aus ir finning mutzlen im Sammen, befondere an den Saigerugen amb bei dem wirben Seitmenn erströdig find. Vorjeren bei im nie ergenfallige Wille, und der Perf Registungert Saigerugen auch der Dreistungen der Vergellen der Ver

Der Det Mpanema verbantt feine Entftebung bem Gifeners, einem Chape, ber lange vergraben und unbefannt in ben naben Bergen lag. Grft 1810 brachte ber unternehmenbe Minifter Graf von Binbares einr Gefellichaft ichmebifcher Bergieute an Drt und Stelle, welche beigernt Bebaube am Ufer bes Ppanema errichteten und einige Dochefen anlegten. Gegenmartig leben noch brei fcmebiiche Auffeber ba und leiten bie Mebris een. Dan richtete bie Arbeiten ju 4000 Arrabos bes Jabres ein, ber Grtrag bat fich aber allmatig gebeben. Man bat bas fcwebifche Bers fabren angenommen anb perarbeitet bas Gifen auf ber Stelle in Dufeifen, Ragel, Cotoffer, Couffel re. Die fomebifden Arbeiter lehrten Reger und Mutatten, welche bei biefer Arbeit Berftanb and Gefchicfichteit ber wirfen baben. Um bicfe nubliche Anftalt mehr an forbern, find nun ftatt ber boigernen Bertftatten giertiche und fefte Gebaube von einem gelblichen Steine in ber Rabe aufgeführt morben. 3mei bochofen and eine Menge tieinerer find in voller Thatigfeit; bie Biafebaige werben buech Maffers traft in Bemegung gefest.

Server Beiter bei eine Leifen bei entre aufgestelle Wenne Orn leifert, liegt eine Beteit Weite might sen der Kafalt im die fich eine Rend C. mie den Streibeige. Die fiele beiterhen bertaft eines 1000 An. den Streibeige. Die fiele beiterhen bertaft eine 1000 An. der Streibeigen der die jich beiter. Die meis bewaren Affen beit. 38 men binnigfeltigen, fie fielt men wer signeritier Weiterheim, der ist der Beiter mie der Beiter mie der Beiter mie der Beiter die Beiter die der Beiter die Beiter d

Magnetfteine ift etweber compact ober von rothen Odrrabern burchiogen. Der Erfenftein icheint unmittelbar in Berührung mit einem getben Quary gn fepn.

Das moren bie Resultate eines einwochentiiden Aufenthatts in Con Paulo und einiger Musfluge in ber Umgegenb. Damais mar ich ichen fieben Monate lang in ben ungeheuern Banbertien Brafitiens berumgego. gen, bie bas gange leben eines Reifenben in Unfpeuch nehmen tonnten. Mich riefen aber noch anbere Gegenben und ich entidtes mid, biefe su pertaffen. In Can Paulo befant ich mich in einer Met Trichter, ber mir frine Babl über ben Beg lief. Rach Rio be Janeiro gurudgutebren, mare eine unfrachtbare und einformige Reife gemefen. Bollte ich nach Cantos geben, fo mußte Ich erwarten, frine Welegenheit nach Moatevibes an faben. Uebrigens erfreute mich bie Musficht auf eine Reife gu Baffer feineswegs. 3ch erichtes mich, querft über Land nach bem Miffionentanbe in Paraguan ju geben. Benige Forfcher haben biefe Rrife fcon gemacht. 3d mietbete Maultbiere, nahm einen Aubrer und brach ben I. Detober anf. 36 tam fo allmalig burch Stapatininga, Gaftro, Pitangni, Gan Miguel und Zauba, mo ich einitifiete Charrugs ober Bione fab (3of. 27. Abbitb.), bie ich fpater noch beffer tennen ternen follte; bann gelangte ich ja bem Rie Regro und fuhr auf bemfelben bis jum Rio Paranal, mo ich bie norblichfte Grense ber Miffionen traf.

Dier mar ich einen Mugenblict über bie Richtung unentichloffen, bie ich einschlagen follte. Collte ich über ben Paranal geben und fogleich aber bie Gebirge von Zapis in bie Miffioncapeoving einbringen, ober einen andern Beg nehmen, ber mich gum Theil ber Preving Rio Granbe bo But und Uruanan, bie einzigeg best großen Reiches, feben lief, bie ich erreichen tonnte? Diefer lestere Beg mar weit langer; aber er mußte meiner Reugierbe eine großere Mannichfaltigfeit von Gegenftanben unb an ben Ufern eines ber Beiffuffe bes Urnquan einfar fener berühmten Mitfionen im Befteben geigen, bie fonft überall vollig gerftort finb. Es brauchte faum fo viel, um mich ju vermogen, meine Reife burch bie Provingen Rio Granbe und Uruquan menigftens bis gur Dobe bes Rio Piratini gu nebmen. Demnach wenbete ich mich gegen C., inbem ich tange bee Ufere bee Paranal binaufging. 3ch tam glemtich fonell über bie Cerra Bitomaas und gelangte, obne auf etwas, außer unichutbige Inbianer, ju flofen, bie an ben Uruguan, mo biefer berühmte gluß nur unter bem Ramen Detotas befannt ift. 3ch batte fetbft einen Mugenblid ben Gebanfen, ibn bis au feinem Urfprunge ju verfolgen, wich aber balb bor ben Schwierigfeiten eines fotchen Unternehmens jurud. Ats ich auf bem Gebiete ber gerftorten Miffionen von Rio Granbe bo Eut anlangte, wenbete ich mich nach IB., ging über ben Uruguan Dita, bann über bie Gerra Geral unb erreichte enblich, nicht weit von bem Rio Ifacui bie Chancia Can Miaurt in ber Preving Uruguay. Dier enbigte gemiffermafen meine Reife in Brafilien, meil ich nun Boben betrat, ber fonft Spanien gebort hatte und ber noch jest mehr fpanifc als portugiefifch ift.

So batte ich in ber größten Ausbehnung biese lange Reife in Beafilien vollenbet und bie vorzigliciffiten Proeinzen gesehnen. Was bie andern betrifft, beren Charaftere minder voesspeingend find, so fonnte bas, was bariber zu sagen ist, in dem allgemeinen liedertelide ermöhnt werben.

# Mapitel XXX.

Siftorifder und geographifder Ueberblid über Brafilien.

 Sop St. Augustin der Merlien ungefähr fühl, von Pernamdura, Pinfon wedlte vergedunk die Gerrmonie der Befinpadynet im Kamen des Abzigd von Spanien verriedten; die Midden lichen ihm keins Auche, wab hilter, als er etwas weiter nach A. landen wollte, widerfepten fich diese Gingeboerens der Sechnen mit Musteffjelse und Pielen.

Rad Pinfen ericbien Debro Atpares Cabral, ber bie Ruften Beaftient bei feiner großen inbijden Reife fab. Auf Diefer Rabet lieb Gabral, em bie Binbftille ju vermeiben, bie gewohntich an ber Rufte von Gniete berricht, weit nach IB. fteuern. Er befand fich unter 17° f. Br., all fcwimmenbes Gras ihm bie Rabe eines Landes verrieth, bas mirlich bath unter ber Beftalt eines eroffen Gebirges mit mehrern fleinen banchen erichien. Da man bie Dfterwoche batte, fo nannte Cabral biefes Gebitze bas Dftergebirge. Den 3. Dai 1500 lanbete er gu Porto Cegure, bat er bem beil. Reruge mibmete. Er errichtete bemnach ein Rreus am Ufer und nannte bas Canb Terra Nova da Vera Ceuz, ein Rame, unter mie dem baffetbe von Campens befungen morben ift. Man fanb, baf baf Banb in großer Menge Farbebotger hervorbringe, bie jest in Guropa fein geachtet finb und bie guerft 1515 von Jua Diag be Colis babin gefchict murben. Diefes bolg muebe Fernamburbolg genannt. Muf ber Cpur ber fer erften Abenteurer folgte balb eine Wenge fubner und erfahrener Cou teute: Coetho, Den Affonso Atbuquerque, unb Juan Diag be Colis, bie an biefer Rufte 1519 in Begleitung bes berühmten Pinfon ericbien, Calis Echete noch einmal 1515 auf Befeht bes Ronigs von Gaftiden babin ge rud, um in Cuten Ameritas einen Weg nach Inbien gu fuchen; aber it tam nur bis ju bem Stuffe Plata, ben er Colis maante. Er flatb bit, murbe von einem milben Botte erfchtagen und, wie Ginige fagen, ber gebrt.

Um biefe Beit hoffte man bie Der, in biefem Canbe fester Richtloffmagn anzusigen, auszeichtern. Im Sacher 131s sehre Excellense Jie ausei in die Merkeligen Wei mie einem Geschweber von Gewellen, nich da zwei spanische Sachist und nahm sie, und ereichtet dann, un der Poertagiefen die Ausbertung der Falbebeitze zu ertilichtern, ein Gespeits an dem Ganali, der die Isself Exmensice von dem Geschweber der

3m Jahre 1526 anterte ein in spanischen Dienften ftehnber Portegiese, Daa Garria, in ber Bai Can Biernte und begab fich berarf ich ju ben Dunbungen bes Uruguap, wo er bie Schiffe bes Set. Cabet

Mis inche um bed Sabr 1951 ber Rubm ber jamilhem Edicine Pertugal frügene ift, bere neinbereichte Micht mis der Richen is nacht erten, bei ihm bend Miennber V. 1 justfrechen werken, entsich S. Johann III. ind ein umpfalte Batte unter bet Zinlichen gebe Micht auf gestellt der Gegeste und ber Kreun Mitt zu fenden. De Gegest bei ab Batte Gegeste der Berteile der Berteile Batte gegen bei Berteile Batte gegen ber berteile Batte gegen ber berteile Batte gegen bei Berteile Batte gegen bei Berteile

Brafilien. 121

unterficate fic graenfeltfa. Man madte bas Canb urbor unb begen gur Arbeit Reger von ber Rofte von Buinca. Can Catraber, gegenmartig Babla, murbe gebout und man nahm ben eingeberemen Beiterfchaften bas timtiegenbe Canb ab. In bufer Beit erfchien eine frangofifche Erpebition in birfen Gemaffern unter Durant be Billegagnon. Diefer Fabrer bes bugenottifden Gefchmaoers erfchien gu Rio be Janeiro, baute ba eine Gie tatelle, bie noch beute feinen Ramen führt, und legte ben Grund gu einer anfebnlichen Rieberfaffung. Ungludlicher Beife wurde bie Enemidelung berfetben burch bie finftere Laune und bie 3miffigteiten in ihrem Schoofe aufgebalten. Dem britten Gouverneur von Brafilien gelang es 1566 mit Ditfe ber Miffionaire Robrege und Anchieta, bie Frangofen von bem Beben in vertreiben, ben fie erobert hatten, und fich bie Forte Billegagnon, ibres letten Bertheibigungspunttes, ja bemadtigen. Cine anbere auf ber Infel Maranham verfucte Colonifation zeigte anfange beffeer Musfichten, balb ober brangten bie Portugiefen, welche ibre gefammten Streitfrafte auf biefem Buntte pereinfaten, Die fteine framblifche Befabung mit folder Dartnociafeit, bas fie fich genothigt fab, biefen zweiten Poften gu ranmen und Rrofilien feinen erften Befigern an überlaffen. Epiter aber, als Frantreich eine mirtliche Beleibigung an Ria be Janeiro ju rachen batte, machte ber tapfere Duguan Trouin an einem Giegestage jene Reihe von Unfallen und Rieberlagen wieder gut.

Die Arangofen maren nicht bie Gingigen, weiche Portugai ben Befis biefes reichen Webietes ftreitig machten. Dolland fdidte bagraen noch furchtbarere und gludlichere Erpebitionen ab. Unter Philipp IV. bemad, tinte fich eine batavifche Rtotte Babias, aber tie Gieger, Die in ber eroberten Ctabt belagert, unter einander uneinig maren und fortmabrenb genede murben, faben fich balb genothigt gn eapitutiren. Spater, im Jahre 1630, unternahmen bie Bollanber noch eine Canbung an ben Ruften von Pernambnes, bemachtigten fich nach einanber Stinbas und Rerife, legten bafetbft Befefligungen an, bebnten fich allmalig in bem umlitgenben Canbe aus und befesten ben gangen Cauf bee Stufes Can Francisco bis sum Maranham. Diefe Befehung baucete bie gur Regierung Johanns IV., ber gang Brafitten ben Dollanbern wieber abnahm und baffetbe gu einem ber machtiaften Theile feines Reiches machte

Damals erganifiete man bie Colonifation auf banerhafte und reelle Reife. Das Colonialfoftem mit feinen Befchraufungen trat bort balb in Rraft, aber es geigte fich nicht fogleich mit feinen traneigen Foigen, bie baffelbe in ben verfchiebenen fpanifchen Colonien begleiteten. Rur alle malia und in Rolat eines immer wirtfamern Monopolipfums verlor fich ber brtliche Banbet in bem Danbel bes Mutterlanbes und mußte ber Celane beffetben merben. Das ben Fremben verichtoffene Brafitien erfchopfte fich, um einige Rauffeute von Liffaben ju bereichern. Geine Bewohner gingen auf Gifen und mußten, bei Etrafe, an ben Ruften Buineas ju verfcmade ein, bie Adermeifzeuge aus Portugal begieben; tros bem, baß fie große Calinen gang in ber Rage harten, mußern fie bas Cals von europäifden Wefeufdaften taufen, bie es angererbentlich bech im Preife tietten.

Diefes Coftem mar nicht blos fur Brafitien ein Grund gur Uneinige Beit, fonbern auch eine Urfache bes Berberbens. Um feinen Ginfluß auf machtige Provingen gu bewahren , theilte fie Portugal unter einanber unb fouf fur fie verfchiebene Intereffen. Beber Begirt hatte feine Domanen-Linic, feine Milig, feinen Despoten und frine befonbern Abgaben. Es gab Brin Brafitien, fonbern nur eine Menge brafitianifche Peopingen ohne Ginbeit unb Bufammenbang.

Co ftanben bie Cachen, ale 1808 Johann VI., ben bir Frangofen aus Bortnagl vertrieben batten, in Brafitien erfchien. Bor biefem uner marteten Greignis fiel ein Theil bes Colonifationsfoftems: Brafitien mar nicht inchr ein Unbangfel bes Mutterlanbes, fonbern ein Staat, ein michtigeres Reich als bas europaifche. Dan bffnete bie Gafen bem Auslande. man anberte bie ber betrichen Probuction anferlegten Befdrantungen unb emancipirte einigermaßen ben Aderban unb ben Danbel.

Bum Unglud gefchaben bicfe Reformen übereilt, ohne Bufammenbang. Der Graf von Linbares, ber erfte Minifter, hatte gefunde und nupliche

Reife in Imerita.

Anfichten, ober er mollte gupiel thun, pubiel auf einmal neuern. Umgeben von Empiritern, bie nur bie Theorie giner Reform faben, boute er auf gut Giad Diane, bie nicht realifirt merben fonnten, und vernachlaffigte bie, welche leicht ins Bert gu figen maren. Deshalb blieb auch bas bar ma's gethane Gute unfruchtbar. Mie Johann VI, Beafilien berließ, nm noch Europa surudsufebren, mar bas Urbel arbier ale bas gefchaffene

Rach feiner Abreife erwachte bie Giferfucht swifden ben Capitaines rien von nenem und bem neuen Couverain, Don Pebro, ber jum conftitutionellen Raifer von Brafilien ernannt mar, gelang es tros feiner Reftigfeit und feinem Bobitrollen nicht, jeben baß ju erflicen und jeben Groll gu befanftigen. Bon unfabigen ober intriguirenten Miniftern umgeben, tounte er fich nicht immer por ihrem Ginfluffe und ihrem Uebelmollen fcbisen.

Beafitien mar unter bem neuen Raifer meber rubig nech gludlich. Der unpolitifche und ungludliche Rrieg mit Rio be la Plata, bie Cteraubereien Godranes und bie Empbrungen einiger Provingen trugen bagn bei, bas Canb in einem Buftanbe ber Unruhe und Unficherbeit ju erhalten. Gin Geift ber Uneinigfeit beunruhigte bie Provingen und foien gu einer Berfplitterung fubren ju muffen. Bergebene wollte Den Bebro, nachbem er fich mit einer jungen beutichen Pringeffin aus ber Samilie Beanbarnais verbunden batte, feine Popularitat burch eine Reife in ber Minenproping wiebereriangen; biefe Demonftration verfehlte ihren 3med ganglich. Ge war, bon unpaffenben Rathichtagen eber bon verlangenben Parteien geleitet, icht mebr im Stanbe, fich su balten und multe fich einige Beit barauf por einer Mich vermögenb gewerbenen Infurrection gurudifeben. Er vertief Brafilien ben 13. April 1831 unb hinterließ feinem unmunbis gen Cobne einen wantenben Ibron.

In bem Canbe, in welchem biefe Errigniffe gefchaben, mobnten que Beit ber Eroberung mitbe Ctamme, beren gefdichtliche Ueberliefernnoen nur mit ben flobein gu uns gefommen finb, womit fie bie Portugiefen umbullt baben. Bir haben bei unferer Banberung gefeben, mas bon bie fen Botteflammen noch übrig ift, wie fie beifen, welche Gitten und Gefebe fie baben. Beniger weiß man, mas fie im Anfange maren.

Mis Binfon und Cabral in tiefen Gegenben erichienen, waren bie herren ber Rufte bie Zupis (von bem Worte Tupan, b. b. Donner), ein großer Bolfeftamm, ber bor furgem bas Gebiet ben Zgopungs abgenommen batte. Die Tupis ehrilten fich in eine Menge Stamme, beren porghatichfte Die Tupinambus und Zupiniquins gewesen gu feen fcheinen. Die Tupis batten, wie bie jegigen Amerifaner, eine fupferrothe Rarbe, fcpparzes glangenbes Soar, bas nach Met ber Botocuben frangformig abgefchnitten mar, burchbebrte und mit Scheibchen belegte Lippen, einen tateowirten Rorper, blaue, rothe und geibe Erasfebern auf bem Ropfe und Salebanber von Rornern. Manner und Frauen gingen nacht. Die lestern riffen fic, wie bie Manner, bie Baure aus ben Mugenlibern, liefen aber forgfattig bas Ropfhaar machien, burchbohrten bie Dhren, um tangliche und runbliche Dufchein binein ju fteden und bematten fich forgfaltig bas Weficht und ben übrigen Rorper.

Die Baffen ber Tupis maren ber Bogen (pao d'arco) unb febr lange forafattig gearbeitete Pfeile; Cabelfeulen von rothem ober fcmargem Dolge und ein fleiner Schilb, ben fie aus bem bichteften Abelle einer Zapirbant fonitten. 3bre Inftrumente beftanben in einer Art großen Dos faune (fanubia), beren Ione ben Marich ber Refeger befenereen, unb in einer Maraca, melde gn ben Baubereien und religibfen Geremonien beflimmt war.

Die unftaten Tupis blieben nicht über feche Monate an einer Stelle. Ded bitbeten fie bier und ba Dorfer, in benen biemeilen 5 bis 600 Dere fonen libern. Die Butten berfelben tonnten über 60 guf tang feon, ente birtten aber nur ein großes Gemach, worin fich bie gange Familie befanb. Un feber Bobnung mar ein fteines Stud gelb. Gefafe von grober Erbe machten bas gange Gerathe biefer Bohnungen auf.

Die Aupis lebten von ihrer Jagb und ihrem Fischjange und raucherten Fielich und Fische. Gie banten nur Manier, ben fie auf verschiebene noch jest übliche Weife gubereiteten. Gie verfertigten feldst ein geistiges Getradt barvous.

Die Anpie fannten, wie bie bereits beidriebenen Botter, nur ein geites und ein beite Bolen, glandren an ein Leben, wo bie Arieger bei gobttichen Machen flesn mierben und batten Bauberer ober pojes, bie ihnen ben Geift ber Kroft baburch beideachten, bag fie ihnen mit ber Maraca in bas Dir biefen.

Die Begelbniffe batten eine Art Geremeniell. Die Feauen, bie eine mehr ummenten und bie Schlee einanber und is Schlein tegen, spaten, ",rr ift tebt, ber und so viele Gesangene zu effen gegeben bat." hatte man so einen halben Jag gewebtiget, so grub man ein runkes sind nich beich Zichfenm wurde fich aufrecht, mit an ben

Beib gebunbenen Armen unb Beinen begraben. Bon ber Regierung ber Tupis weiß man nichte anznachen, ale bag fit Ratheversammlungen bielten, wo alles nach Stimmenmehrheit entschies. ben murbe. Der Marb murbe mit bem Tobe beftraft; man übergab ben Morber ben Bermanbten bes Opfere unb bieft ermurgten ibn. hattr ein Stamm ben anbern beleibigt, fo verlangte man ben Rampf, und biefer wurde bismeilen gwifden Armten bon 10,000 Mann aufgefochten. Man fuchte babei fo viele Befangene als moglich ju machen, um fie bann bei graftlichen Dabten ju bergebren. Diefe Gefangenen wurden bis gu bem entideibenben Mugenblide gut behanbitt. BBar er gefommen, fo beachte man Bebem Steine und Cherben bon gerbrochenen Topfen und fagte: "rache bich, ebe bn fliebft." Und ber Ungtudliche fonnte biefe Begen. ftanbe auf bie Umflebenben merfen, welche fich mit ihren Sapirbanten bebedten. Darauf trat ber Rachrichter mit ber Reule bingu und fagte: "bift bu es nicht, ber unfere Argunde und Bermanbten gegeffen bat?" -"Ja." antwortete ber Gefangene. ...und wenn bit mir bie Freiheit gabft. murbe ich auch bich und beine Gefahrten vergebren." - "Ib. ich und meine Gefahrten find beine herren und wir wollen bich vergebren." Und er aab ibm auf ben Roof einen Schtag mit ber Reute, ber ibn tobt nier berftredtr. Bar ber Rerper sertheilt, fo raucherte man bas Aleifch wie Bilbpret und af es. Aus ben Knochen ber Urme und Beine machte man

Dief Witer warn derignet ertiffung, unriftreden und fetne Echaenten ten. Jete Sprach, nicht von den für Arbeite nich gefrechen nich, fil mie zu schritt zu Lielet die Guerin fetn, best werte der gestellt den, beste Westellt werte gestellt war der gestellt werde der gestellt den, beste Westellt werte gestellt gestellt der gestellt Geschaft der gestellt Geschaft der gestellt gestel

eine Art Pfeifen, und aus ben Babnen Balbbanber jum Rejege.

enblofe Untrabtheilungen gu fuchen, bie ethnologifche Biffenfcheft'geefe Familien ju bilben und ju gruppiren fuchte, fo murbe man bern in Benfitien taum jwei ober beri finben, welche besonbere Ramen verbienten.

Begiftier effereit figt in feinen gegemedelign Gewagen eine Stellen bengen bei Depped ment zum 4. "a. St. 64 über ben ihm 60 Geneb bei Gut unter 14." 20. f. 30. t. 63 über han 60 Geneb bei Gut unter 14." 20. f. 30. und vom Cap Bodg am einemführt. Einer ben vom Cap Bodg am einemführt. Gest der der 17. 20. und 18. d. 50. und eine Gliderenam Stade bei films 10.0, bie gedje Bertie 120. Clause und ihm Gliderenam Stade Canbentillend. Gelin Germ fib der inde unsegnändigen gebreit. Je mit GD, und 50. an ben alteneiligen Deren, im K. en noch fennsjör ein GD, und 50. an ben alteneiligen Deren, im K. en noch fennsjör ben der Greimstelle und personnlicht Studiet.

Diese Ausbehnung von 1300 Stumben Lüfte biert eine Menge ein giglicher hilen und terrifder Baien. Außer ben Niepen von Aberho, reiche ben Schiffen febr befannt find, fi bie Lüffe fahr übermißigke. Unter einer gersen Menge von India bemertt man Santa Sastia is S., und in N. Arennabo b Broensch. das in stemiliker Entferenau ibet.

Die nicht boben Berge Brafitiens trennen bas Platean bes Amuso nen luffes von bem Plata. Die Beifluffe auf ber rechten Geite bes Ith Mabeira, eines ber anfebnlichften Beifluffe bes Imagogenfinfes, fint ber Topapo, ber Kingu und andere Biuffe bee Platraus ber Dareis, con me bee Paragnap und feine obern tinten Beifiuffe berabtommen. Die mit ften berietben fubren Golb. Bon bem Gebirgeftode und ben Binnenie traus tommen in 92 ber Totantin, in C. ber Parangt und Urugusp ber ab. Der Rio Can Francisco, eines bee großten Strome in Broftien mit birfem faft ausfolichlich angeherenb, entfpringt gu Carerire ba Grie b'Anta, an ber Cerra be Canaftea. Bon Babia nach Rio be Santin trifft man noch ben Rio Granbe und ben Rio Doce, eine Menge unter brutenber Gluffe ungerechnet. Man finbet viele Geen in Beafitien, bit aber nicht bebrutenb finb. Der Taranes ift nur bas Erzeugnis ber Uchen fcmeinmungen bes Paraguan. Der Cer boe Patos am füblichen Gubi bes Canbre, ftebt mit bem Gee Dirim in Berbinbung; beibe munben it ben Drean.

Der Genalt mocht ben gedfem Archi ber benfünnlichen Bertg ent men der Kaufflich finder fig dan vertigenem Gettlen. 20 da best benit von bem Minreatricitetum Ersplichen Bertlen. 20 da best benit von bem Minreatricitetum Ersplichen und felten Geben, und Schraden gebreiten. Der Pfeltugrund fin nicht mieder eich. Alle bei gebreit, mit mit ein nat Artin jene Urreichter in fehren Aufen soeienzu, wir mit ein nat Artin jene Urreichter in fehren Aufen soeienzu. Bestimmt der Gesten beim Anne Messplichen Gebreiten der Gestenbergen der mannische Leitenbergen der Gestenbergen der mannische Leitenbergen der Gestenbergen der mannische Leitenberg der Gestenbergen der mannische Leitenberg der Gestenbergen der mannische Leitenberg der Gestenbergen der Minreatenbergen der mannische Leitenberg der Gestenbergen der Leitenbergen der

feine Alligators, feine taufenbfarbigen Infecten, feine Caugethiere und feine gifche gefeben.

Mi der gerfen Ausbedeung Benflicken muß nachtlich fich Ellen auch erfechten fen. Dab berundteht bied Kreichlecentet bet interfejled ber Greichten der Bentreffich ber Streich, sob be verfehrebene bei Berüchlecentet bei tutterfejle ber Bertier, but die erfehrene bei Bentreffen Minner bei Benflicken bei Benflicken bei Benflicken bei Benflicken bei Benflicken bereichte Benflicken bei Benflicken Benflicke

Im Jahre 1823 jahrte man in Weaftlien bei einer Jidde von 285,000 Lituet nur 4 Bill. Geten, wobel noch die Argerfalane beinahr ein Diete tel ber Jahl diem. Die Einfelinfte bei Weiche worden auf 45 Mill. Feck. grichhet. Die regelindige Tenne besteht aus 28,000 We, die Willig aus 50,000 We, die Jacksjam milgerechnet.

De effektik Gintheiung Steölfen find jetz geneigen und Gennet.
Am juhl in Spreinjen, die mitter in metter Gennetze dere
Regist grefalen. Sit wisser Montenag find metrer Prenissen, die
nichtigden mit einfelde, berühr erweise, es üblier man erleite, die
nahren in gespreisiter deinfolf immerlich aufgeltern, dem der chre
nossiglien Gesachter beiter jenicht diefen. Die die gewingen Mie
te Jameire, Gas Paule, Minac Gerafe, Reife, Prenambere, Murmite, der
Juniere, Gas Paule, Minac Gerafe, Reife, Prenambere, Murmite, der
plange mit Pren einst gerefent, beden im ern die Genze Gatteria, Gan
proce, Matte Gerife, Genze, Gepiele Gante, Gerafe, Mapes,
Proce, Matte Gerife, Genze, Gepiele Gante, Gerafe,
Mina mit Sin Gerafe der der

Die Capitanerie Can Debro, Die fublichfte von Beafitien, ift auch biefenige, welche bie Ratur am meiften begunftigt bat. Die Bemobner find fact und traftig, ben Runftgenuffen nicht febr geneigt, aber riblich und gaftfrei. Das Clima biefer Bone ift fo gemäßigt wie bas Enropas, und alle Fruchte unferer Doftgarten gebeiben bafetoft. Die Saupeftabe ber Proping, Borta Meare, ift auf einer Balbinfel gebaut, bie in ben Cce bos Pabos bineinreicht. Es gefriert bisweiten in Porta Megro und bie minugen, ber Cubminb, ber uber bie große Gerbillere von Gbiii fireift, Tattet bisweiten bie Atmofphare bebeutenb ab. Das unter 30° 2' fabt. gelegene Porto Miegro muß fur bie Grenge bes Manioce und Budtes in Cubamerita angefeben werben. Ginen und einen balben Grab meiter machft bie Baumwolle nicht mehr. Rio Grante liegt weit ungunftiger und trauriate als Porta Mearo. Bon welcher Geite man es auch betrachten mag, man fiebt nichts ats Baffer, Campfe und Canb. In ber Rabe tiegt bas Dorf Francisco bo Paulo, wo man viel Bleifch trodnet. In ber Umgegend pon Rio Granbe fiebt man auch fene Sunbe, bie ovni heros beifen und bie Chafe gegen bie milben Sunbe vertheibigen.

Der hauptart ber Peonin Canta Getarina liegt auf ber gleiche menigen Infe und ift eine reigente Etate, mageden non einem Gurtet graner Banne. Der Ganat, weicher bie Infet bon bem festen banbe trunnt, ift mit verschiebenglichten holecht befogt, beren jeber eine eigenthimitige gladgette Richtung annimme. Das Blau bed himmis ift weber fo bane

fit noch so glängend wie in Rio de Janeico, bleibt oder immer reit und tien. Auf dem Arfflande, 13 Lieute weiter nach C., beginnt eine andere Amprecaten. Der Ingene zu Sente Gaterian wied von zwei Forti de dereicht. Die Erdet hat 6000 Einen, fall simmtlich Rausseut, oder Seve letzt, ble sie das dem Dinfiel unschannen abeken.

Die Proving Matta Groffe mar ben Aremben lauge verichloffen. Cie begreift einen Theil von Paraguan und bom Canbe ber Amagoneu. Urmafter bebeden ben groften Theif berfetben und machen fie faft unbemobnbar. Das Goth und bie Diamanten finben fich in mehrern ibrer Thater baufig. Die hauptflabt ift Matta Groffe, eine migen bes bort gefammelten Gothes wichtige Ctabt, beren Ginwohnergabt fich auf 6000 belaufen fann. Man finbet bier ferner Empaba mit 10,000 Ginm. und einem Bifchofe. Diefe große, ben Enrepåern faft gang unbefannte Proving wird jum großen Theite von eingeborenen Stommen bewohnt, unter benen bie Dapaguas und bie Guapcurus, bie ben Portugiefen noch fo gofebrlich find, und bie Bororos ermabnt werben muffen, bie febr verbreis tet ju fenn icheinen. Die Guapenrus ober inbianifchen Reiter baben bie portugiefiichen Truppen lange in Athem erhalten. Gie theilten fich in bie herrichaft bes freien ganbes, mabrent bie Paraguas bie Stuffe fur fich erwarben. Ror erft in ber neueften Beit ift es ben Portugiefen gelungen, biefe unermubliden Reinbe zu vernichten.

In Matte Groffe grengt bie Preving Gomag und ift von Minas Geraes burd ein Plateau getrennt, bas an bem einen Enbe ben Jocantin, an bem anbern ben Can Francisca entfichen ficht und bie Bemaffer birfes Sinffes von benen bes Paranal trennt. Man fommt ant Saupt. ficht ber Proving Gopas, nach Billa Bea, nachbem man burch eine Ginobe und Beiben gegangen ift, bie bath gant frei, balb mie perfruppelten Baumen beftreut finb. "Als bas Goth in biefer Gegent febr baufig mar," fagt Caint Dilaire, "feste man nach Billa Boa einen Generalgapitain und einen Duvibor, nebft gabtreichen Beamten und errichtete ein Saus jum Comelgen bee Gotbes; aber bie Minen find erfchepft ober tonnten fest nur burch viele Sanbe bearbeitet werben, auch geftattet bie Entfernung von ber Rufte ben Bergleuten nicht, in bem Anbaue bes Bobens eine Quelle bes Reichthums ju finben. Benn fie bie Stevern nicht begablen tonnen, verlaffen fie ibre Wobnungen, sieben fich in bie Ginoben jurud und vergeffen ba bie Giotiffation, bie retigibfen 3been, bie Bewohnbeit rechtmäßige Chen ju fchließen, bie Renntnif bes Betbes unb ben Bebrauch bes Calies gang unb gar; ein tanb, bas groffer gis Rranfreich ift, wird fo gu Gunften einiger tragen Beamten erfchopft, und felbft bie Ruinen von Billa Boa find Ruinen ohne Erfunerungen. Dan bat ibm neuerlich ben Ramen Govas gegeben, aber ber atte Rame berricht noch im gangen ganbe por." Unter ben anbern intereffanten Orten ber Proving Gopag ift ber Diamantenbegirt ju ermabnen, ein giemlich großer Roum an bem Rio Glare, einem Beifluffe bes Araguan, unb Rativibabe, eine fteine Ctabt, bie mehr burch ibren Aderban ale ibre Baiderrien blube, und enblich Macaquente, bas burd ben Golbbaufen berühmt ift, ber auf feinem Gebiete gefunden murbe, 43 Pfund meg und bas fconfte Golb mar, bas man bis jest gefeben bat.

Die Provingen Espiritu Santo, Sergipe, Magoas, Parabica, Rio Graube bo Rorte enthalten nach bem bereits Gesagten nichts Ausgezeichnetes, bei bem man fieben bleiben fonnte.

Se dat fich gang Berechten mit feinen alten umb feinen merre Citten, mit feinen eingeberrem Reitenem, die fich eindlig vor ber Gestlichen und mit seinen einstellichen gewehrern, wir in feinen einstlichten Bewehrern, bis treugen und unmendehn, vor unsern Bilden geraufge. Raches Zahmft wirde biefer fernanfentlich gefich babeit Dach batter stammten bei der Bermerrenheit aller Einmeste bert fichwer zu beleitmen fejon.

### mapitel XXXI.

#### Die Miffionenpeoving.

Je mehr Gegenftanbe ich fab, nm fo mebr murbe meine Reugierbe gereigt, um fo mehr bilbete fich mein Geift burch bas Rachbenfen, meldes, fetbit unwillführlich, Bergleiche swifden fo vielen verfdiebenen Gegenftinben anftellte.

Mis ich ju ben Untillen fam, batte ich überall, aber noch obne viel borauf sn achten, bie umpiberleglichen Beiden bes faft unmittelbaren Berfalles bes neuern Golomiatfoftems gefeben, ber burch bie unvermeibliche Omancipation ber Sciapen, - bas Berberben ber Pflanger, aber ber Triumph bee Menfchbeit - berbeigeführt mirb.

36 hatte in bem frangofifden, bollanbifden und englifden Gupana, bas fo frudtbar und noch fo menia befannt ift, acfeben, mas bie vom Undbaner unterftuste Inbuftrie vermag, wie nutles aber and ibre Bemubnngen finb, wenn fie nicht ausbanten.

Celumbien und ber Lauf bee Drinecco batten mir bas Bilb einer anbern Emancipation, Die politifche Emancipation, gezeigt, welche, um ibre Bruchte an tragen, nur noch mehr Bilbung in ben Oberhauptern und fur bas Bott bie Bermebrung ber Babl ber gebeitenben Arme in jenen reichen Linberefen und gute Bege erwartet, um bie Probuete ju verboppeln, inbem fie benfelben einen Mbjug fichern.

3d batte in bem ungehruern Reiche Brafilfen neben ben Glementen einer ju oft eben fo prablerifden als engherzigen Politif alle bitfenellen gefunden, welche einer aufgefiarten Bermaltung naturliche Bortheile geben tonnen, wie fie tein anberes Canb befigt.

Gin neues Chapfpiel follte fich por meinen Angen in bem Theile pon Gubamerita aufthun, ben ich nech gu feben batte, in ber Union bem ga Plata, ber erften von bem Jode Guropas ferigemorbenen Broofnas in ben Republifen Chili und Bolivia, welche bie Arcibeit beffer verftanben zu baben fceinen, wenn man nach bem Frieben nrtheilen baef, beffen fie fich nach fo viel Cturmen erfreuen, und enblich in ber Republit Peru, bie an erefen Gringerungen fo reich ift, jene unbefannten und boch fo mertmurbigen Gegenben fublich vom ameritanifden Geftlanbe bis an bie Strafe bes Mogathaens nicht gerechnet, beren unter bem Ramen Batagenier ber tannte Ginwohner nicht mehr Ungeheuer finb, ohne aber etwas von ibree Driefnetiråt perforen in baben.

3ch tam iber bie Citoneia Can Miguel su Enbe bes Jahres 1827 in bie Miffionenproving.

Schon feit langer Beit reifte ich auf bem Gebiete ber Guaranis, ber erften Bolfer, meide bie Jefuiten ber Berrichaft ber deiftiden Retlaion untermarfen, ber jabtreichften wie ber ausgeberitriften von allen Inbianernationen, bie gur Beit ber Entbrdung gang Brafilien und bie Gubunas inne batte und fich felbft vielleicht bis nach Columbien ausbehnte, und con G., in ber Gegend von Buenes Apres, bis jum 30° n. Br. bei Chiquites und an ben Abbangen ber großen Anbencorbillere gefunden murbe, übrigens mit vielen anbern Rationen vermifdt mar, ober vielmehr eine einzige in viele unabhangige horben gefpattene Ratien bilbete. Man bat bemerft, bag bie Guaranis ber ben Portnaiefen untermoes

fenen fanber, bie oft mit ben Edwargen aus Afrita von ihren Derren perfauft murben, ale Bilbe gegempartig faft gang vernichtet finb, mabrent bie, welche bie fpanifden Befigungen bewehnten und nie vertauft murben, noch größtentheils frei wie ju ben Urzeiten eriftiren. Die freien Guaranis lebten gewöhnlich in ben Bitbern, mo fie fich

ven Sonig, wilben Frudeen, Bogein, Affen und anbern Thieren, Mais, Bobnen, Pataten, Manbioca ober Manior lebten unb fich von anbern Rationen baburch unterfchieben, bas fie, Ratt Romaben gu fenn wie fie, in ibern Aufenthalisortern permanente Lagerplage bilbeten.

Shre Corace, bie von jener ber anbern ameritanifden Rationen pericieben, aber nichts befto meniger fur atte ibre 3meige bicfelbe, ift über eans Brafilien, Paraguen, Peru und viele anbere Canber verbreitet, -

ber befte Beweis ihrer, tann man faft fagen, Univerfalherrichoft im gefte

lanbe Cubamirifas.

Mit ben anbern Inblanern veraliden, fdeinen fie, in pholifter Sim ficht, benfelben an Große nachzufteben, find vierfchebtiger, fieifciger, bitlicher, haben wenig baar und Bart, finb oft bufter, traurig, eitherge. fchlagen, mas meniger bon ihrem Charafter als von ber Art berfomm: mie' man fie behanbett, benn es giebt febr beitere, welche fogar bis in Rinterpoffen geben.

Db fie gleich mit 6 guf langen Bogen und 4} guf langen Pfeiten. ber maraun, einer Art Rente, und bem bodoke, einer Art Schleuber, ber maffnet macen, fo fürchteten fie fich boch per ben anbern Rationen und floben fie, galten im Allgemeinen fur wenig friegerifc und merben ven ibren unrubigen Rachbarn faft fo oft befiegt als angegriffen, aber unter ber berrichaft ber Zefuiten seigte fich balb, mos uber bie am meitelen surudarbtiebenen Menichen bie Disciptin und bas Chegefubl permiern.

Der norbliche Theil ber Miffionenpeoping wird burd ungeheuere Bill ber mit allen Arten Baumen und befonbere mit Farrnfrantern darafteri firt, mabrent man in Guben, wie ich mich überzeugen fonnte, bei ten allen Arten, und befonbere Botois und Garenbais Balmen, smei ber mermurbiaften Banme biefer Ramitie, finbet, nur an ben Riuffen und gmifche

ben gobireichen Lagumen trifft.

Mis wie giemtich nabe an einem biefer Batber binmanberten, bern anfebnlichfter, melder von einer Mence Inbianervolfern bewohnt nirt. fich weit von einem Ufer bee Uruguan und bes Parana erftredt, bemoth ten wir eine fleine Ochage Ginceborener am Ranbe, bie an einem greien Beuer Rinbfleifcftude unweit einer Datte brieten, welche von begenftenie gen, mit Rinbebauten bebedten 3meigen gebilbet mer- Alle maren rellig nadt. Die Arauen faben febr unreinlich ans. Gin innace Mabden bent als Beichen ber Mannbarfeit brei meiße Binien von ber Stirn bis au bir Rafenfpine, und bie Danner trugen in ber Untertiope ein pier bis finf Boll langes, smei Linien flarfes Botsflud. Das ift bas barboie, Beibn ober Edmind auch vieler anbern inbianifden Bolferichaften, bas man bet Rinbern fcben smel bis brei Zage nach ber Weburt giebt und bas nicht einmal nach bem Tobe weggenemmen wirb. Die Leute faben ernft unt traurig aus, maren aber gut gebaut, großee als bie Spanier, und batten ein offenes Geficht wie febr langes Daar. Giner van ihnen, ber vielen Ginfing ju haben fchien, trat uns entgegen, febalb er une bemertte, un fdwang mit wilbem fiolien Befen eine lange gange, als welle er unt mit berfelben burchbopren, aber mie ertannten bath, bas er van Branntmit und Chica trunfen fen. 3m Mugenblide, als ibn mehrere Frauen und Mabden aufbictten, bemertte ich, bat ibnen allen ein ober smei Giter an icher banb febiten, und Anbere an ben Armen, ber Bruft und ber Ceiten mit Sangenflichen gezeichnet waren, alles jum Beichen ber Ereut, mie ich fpater erfuhr. Diefes nicht eben angenehme Bufammentreffen mit für mich boch intereffant, ale einer ber Inbianer, bie mich begleiteten, mit fagte, bies maren Scharruas, bie jur Beit ber Groberung von Debte nabo bis jum Uruguay berumgegen, Juan Dias be Satis remorbeten, aber nicht vergebrten, obgleich bies von allen fpanifchen Gefchichtfcreibere bebauptet wirb, ohne 3meifel, um ben Rubm ber erften Geoberer um fr mehr an beben. Diefe Ration, bie friegerifchefte und sabtreichfte gur Bet ber Gntbedung, ftellte ben fpanifchen Riebertaffungen bie groften bieber niffe entgegen. Bur Beit ber Grundung Montevibeos 1794 nach R. ju rudgebrangt, verfcmots fie fich theilmeife mit ben Befuitenmiffienen em Urwauan und ift gegenmarrig anf eine febr fleine Ungabt Krieger beretgefemmen, Die noch immer mit bem Geifte ber Echtaubeit unb Ringbeit, melde fie auf ihren Darfden, bei ibren pinterbatten und ibren verftellten Rudigigen ausgeichnete, jene beftiglit verbinben, bie ihre Angriffe fo foredlich machte. Bas ibre bauslichen Cemobnheiten betrifft, fa meiß ich, bes fe fich febr frubgeitig verheirathen, daß bie Cheibung bei ibnen erlaubt if und ber Chebruch mur mit einigen Dhriefgen beftraft wirb. Bie vielt atbere friegerijde Rationen baben fie bie Citte, ibre Baffen mit ibnen st begraben, und als Beichen ber Trauce um ihren Bater tragen bie ermebfrom Biese, bie fich bem furmigen fichen nattwerfen, lange Woler som deren Abeit bed Neme. Die Arbeit ber der der die Arbeit ber Lage nach filmen nicht mie frei errighten. Der felte, benn est inst erweiten, bed einem nicht en siere erfigien. Der felte, benn est inst erkauft erfen gestellt erfen Michael bei der Michael bei der Michael bei der Michael bei der mit bie Ber der der der die Bert bei der die der d

De wir naturlich wenig Buft batten , tange in foider Gefellichaft ju bleiben, fo beeitten mir une, unfere gefabrlichen Rachbarn gu verlaffen und festen fonell unfeen Beg fort. Bir maren über bie Gflancia Can ERiand bineingefommen, Die oftlichfte ber fieben noch beftebenben Reductionen, melde ben Portugiefen von ben Spaniern in Solge bes Grengvertraat von 1750 abgetreten murben und anfange ju ber Capitainerie Rio Granbe be Gul gehorten, feitbem aber einen eigenen Geuverneur erhals ten haben. 3m Jahre 1801, ber Beit, ale bie Portugiefen biefetben erbietten, hatten fie im Gangen nur 14,160 Ginm. Bir tamen allmatig burd Pnerto Can Jofe und burd bie Rebuctionen Can Miguel, Can Quis und Can Ricotas, welche fo siemtich auf gleicher Ebene liegen und von Behm gebante Banfer haben, bie febr gerabe Strafen bilben und eine Urt Edirmbacher haben, welche fie por bem Regen und ber Dige fougen. Biete ber Bewohner verfteben Spanifc und Portugiefifd. Faft alle treis ben mit Gefdid mechanifche Runfte und verarbeiten Bolle und Baumwolle. Musgeführt wieb nur Mate. Bur Beit ber Befuiten fab man bier auf Befeht bes Ronigs eingerichtete Couten, in benen man tefen, foreiben und bie fpanifche Sprache lebrte.

San Miguel wird fur die hauptftabt der Proding angesehen und hat in bieser hinsicht San Nicolas erfest, das naher an dem Uruguap liegt, von dem 'is ungefabr 24 Stunden entfernt ift.

Bei Can Rieotas gingen wir über ben Uruguan auf bie gewöhnliche Ret bes Banbes, in bem man meber Bruden noch Ribfen finbet. 3um Stad batten fich unfere Leute, bie an bie Reifeart in bem Canbe gewoont maren und bie Ditfemittel wie bie Unannehmlichfriten fannten, mit Das fenbauten perforat. In einem Augenblide batten fie biefelben an ben vier Enben jufammengenommen. Dabinein legten fie unfer Gepad und ich mußte mich mohl mit ihnen in eines biefer feltfamen Sabrzeuge magen, bas einige ber Gemanbteften und Rraftigften fdwimmenb an einem langen Riemen nachjogen. (Zaf. 28. Abbitb.) Diefe Art ju reifen gefiel mir feris lich nicht, aber ich mußte aus ber Roth eine Tugend machen; fo tamen mir enblich am anbern Ufer an und gelangten ohne einen Unfall zu ben perlaffenen Ruinen bes pon ben Befuiten 1628 gegrunbeten Canta Waria ta Mayor an. Tranriger und fdmerglider Anbiid! Do ich gleich porber bapen unterrichtet mar, fdmitt mir ber Unblid bod in bas bera. 36 wußte übrigene, bag wir nicht weit von ben Tupis waren, einer noch immer foredlichern Ration, ale bie Ecarruas, ob fie gleich Aderbau treibt, benn fie ift immer im Rriege begriffen und icont meber Miter noch Geichtedt. 36 erinnere mich gelefen ju baben, bas fie im Januar 1800 bie Gegend swifden Canta Maria ta Mapor und ber benachbarten Million Cogception verwuftet babe, eine Grinnerung, die nicht eben geeignet war, mich ju beruhigen, jumat bie Tupis ju jeber Beit bie Berbunbeten ber Pantiftas ober Mameluden (mamelucos), ber erbitterften Berfelger ber Befuiten und beren Rieberiaffungen, gemefen maren. 3ch mar nicht beiter rer, ale wir gu Martires, ju Canta Ina antamen, bas gegenwartig Paragnan gebort uab bie Grenge groffchen biefem und ber Miffionenpropins bitbet. Bir sogen fortmabrent burd Drangen und Pfirfichmatter, bie fenft in Alteen ju ben reigenben Bobnungen geführt hatten, beren gegenwartig ganglich verlaffene Statte oft nur burch ein bolgernes Rreug bezeichnet mar. Bir erreichten mbtich Boreto, eine Latennicherfaffung, gegrunbit von Rafto be Chaves, ber 1556 bier Buaranis jufammengebracht und eine fogenannte Commenbe angefegt batte, bie im April 1611 ben Bestiften abgereten und 1686 babin verlegt wurde, wo man nur noch bie Spuren bavon findet. Dies war die erfte aller Reductionen und beshalb interefferte fir mich am weiften.

In der Niche fullen mit über den Harmag gefen, um nach Jungsech gungene ju geinnigen. Untere Gedese mochte kunnach halt. Udberen diener kente fich mit den nortwendigen Boeberrienugen umd Anflaten jum lieberfeten befähligien, waereflocke ich bit Impagend. In der Elekt, was die über des Selgeitenwilligense geliebte betre, dachte ich an des, was die höher der uterforung, die Ummandlungen und den Errey blifte berübenten gelieftigen Kupptil, der Monnellunge fin diese Echiffen, geliebt hatte.

Die Spanier batten fich fcon lange in auf einander folgenben Unternehmungen in Paraguap feftaefest und waren ben Uruguap binaufgegangen, weit über ben Puntt binane, mo ich mich eben befanb. Im Jahre 1588 batten bie Befuiten Ortega, Fielbs unb Galonio bereits große Forte fdritte in ber Proving Guavra (Paraguap) gemacht, batten aber gleich bei ihren erften Arbeiten eine lebhafte Opposition von Eriten ber Givil's und Militairbebbeben megen bes gu großen Gifere verausfeben muffen, mit bem fie beftanbig ibre Indianer gegen bie Aprannei ber lestern ichitten. 3m 3hre 1609 und 1610 faften, nach ber Grunbung Loretos und Can Janorio Mini's, bie Batres Catalbino unb Maceta bie erfie 3bee von einer driftiiden Rupublit und fuchten fcblenaigft um bie Ginwilltigung und bie Sagetion Philipps III, nach. Diefer gurft billigte ben Diag, bem bon gaien balb hinberniffe entgegengeftellt murbens tros bem boben fich bie entftebenben Mieberlaffungen fo, bas ichen 1613 anbere Diffenape ben beiben Grunbeen gn bitfe gefchidt merben mußern.

Co viele Dinberniffe ju überminben, entflammte ben Gifer ber Dele ben bes Cheiftenthume nur noch mebr: fie maren nicht minber gewandt ats thatig, lebten in gutem Bernehmen unter einander, hielten fich gewandt graen bie anbern Geiftlichen, Die faft alle ibre Rebenbubler, wenn nicht gerabe ibre Teinbe maren, unb festen ben immer neu erftebenben Dinberniffen immer neue Anftrengungen entgegen. Wenige Jahre nach ber erften Anlage ibrer Dieberfaffungen hatten fie fcon 29 Biffionen in Guapra, an bem Poraguap, an bem Parana, bie amar alle faum entflanben unb noch fdmad maren, bir fich aber boch trog ber eiferfactigen Bernachlafe figung ber fpanifden Gouverneure balb im Ctanbe befanben, einen wirt. lichen Rrien gegen bie unbefehrten Inbianer auszuhalten. Diefe wonrben mehrmale bon ben Reubefehrten, ben Rachern bes Zobes mehrerer ihrer Miffionaire, flegerich jurudgemiefen, benn ber Gifer ber Brunber fing an bas Martyrerthum ju finben. Ungludlicher Beife maren fie, ber Ctuge ihrer naturlichen Befchuger berantt, minter fart gegen bie wieberholten Angriffe ber ichrechiden Pantiflas, bie fich mit ben Aupis und anbern nicht minber barbarifden Botterflammen rereinigten. 3m Jahre 1631 mußte man ihnen alle Reductionen, fetbft bie blubenbften, überlaffen, und bie Rirde pen Guapra fab fich von ben 100,000 Seelen, bie fie bilbeten, bath anf 12,000 berabgebracht. Das Gefchid ber driftlichen Republit mar nun ein fortwahrenbes Schwanten gwifchen Glud und Unglud, Gieg und Ries berlage. Roum fiel bier eine Diffion, fo erhoben fich bert anbere, biemeis len auf bemfelben Boben trog ben fortwahrenben Uneinigfteiten mit ben Bouverneure, welche Bewalt gegen bie Indianer brauchten ober ihnen ane bere Bamter ale bie Refuiten achen wollten, trop ben unanfhorlichen Rriegen, in benen bie neuen Chriften balb fiegten, balb befiegt murbea; aber es ift burd Actenftude erwiefen, bas ton 1629 bis 1630 bie Paulie ftas über 60,000 Perfonen aus ben Miffionen geraubt und als Stiaven vertauft haben.

Aber bie Politit und ber Rrieg follten wie bie Religion ju ben Rertidritten ber driftlichen Republit beitragen. 3m Jahre 1640 batten bie Portugiefen untre ber Leitung bes Don Manuel be lobo am norblichen lifer bes Rio be la Plata bie Colonie bes heiligen Sacramente angelegt. Don Bofe be Gareo, ber Gonvernent ber Proving Rie be la Plata, reelamirte im Ramen Spaniens gegen bie Ufurpation beffen, was man fur franifches Gebiet anfah. Don Bofe erhielt von feiner Regierung foger ben Befehl, Die neue Coionie angngreifen. Er fammelte Truppen und wrelanate bon ben Miffienen 3000 Mann, die ibm mobl bemaffnet unb ant bideintinirt gefchidt murben. Diefe Reuchriften trugen burch ibre Ralebifi. tiafeit mie burch ibre Tapferfeit viel jur Grobernna ber Stabt am 6. Muguft beffetben Jahres bei, und biefe That verbreitete bath in aans Gubamerita ihren Rubm ate Rrieger. Den 7. Mai 1782 murbe ein proviferifder Bertrag unterzeichnet, nach welchem ber Ronig von Portugal an Spanien jene Colonie abtrat und übrigens einwilligte, ben Miffionen 300,000 Inbianer, fo wie bas von ben Bewohnern von Can Panlo ger

ranbte Bieb wieber an erftatten. Die Jefniten hatten feit bem Unfhoren ber Berfolanngen burch Bernarbine be Carbenge Rrieben, aber anbere Reinbfeligfeiten feneen fie anbern Uebein aus. Gie batten fur fich in Gurepa ben Ronia, beffen Rath, bie Blidofe und alle Perfonen, welche ihre Mebelien ju murbigen verftanben, in Amerita aber waren ibnen alle biefenfaen feinblich gefinnt, welche fic und ibre Ramillen burch bie Diffionen ruinirt faben, beren immre gunebmenbe Rortidritte ibnen bie Dienfte ber Inbigner entzogen. Die reichften Grundbeffere ftanben immer mehr ober minber in Berbindung mit ben ariftliden und weitlichen Borftebern, fo wie mit ben regelmäßigen Orben, ben gebeimen Feinben ber Befuiten. Daraus entftanb gegen bie legtern ein Berein von Frinbfeligfriten, Die tros ihrer Gebuth, ihrer Gemanbtbeit, ihren Zalenten und ihrem Buthe enblich ihr Berberben berbeiführen muße ten, beffen Borlanfer bie neuen Berfolgungen gu fenn fchienen, bie fie bnrch ben eben fo verbienbeten ale eingewurzeiten Dag bes Den Jofe be Unteauera v Caftre erlitten. Diefer Beamte mar von bem tonigl. Gerichtsbofe von la Plata abgefchidt worben, um bie geftorte Dronung in Paraquan wieber berguftellen. Ceine Intriguen und feine Ungerechtigfeiten brachten aber alles in Mufrubr, inbem fie einen Theil bes Boite gegen ben anbern aufreigten und in bie Berbannung alles Ungefebenen im Canbe bie Refuiten bineinbrachten, beren Ginfing er befonbere fürchtete. Alles mar

both berech sub fiel fin in afferem Aufflende in Hyaregonia, Schoff ich 22e out jewe Borgericht un. S. jail 1321 verseinter best Auffland wer, noch mehr und jest bei eine einem Einferen Sparafter. Die Zeifeiten werden som neuem hal hij dert. 1322 auch firmer Gelegium zu Afflempton ern rieblen. Wan mußte Gerecht berunden, um mie Zusigslaubseren weiter jeme Gedereim zu beingen. Mit fie überate gefülgeign weren, seicht fie fer Zeit bierr Jeiter erhöltig zum Schneigen, um als die Ochsung einzu der Steller der Schneise der Berecht zu gestellt auf Der eine Schneise der erfelbilder.

Wan ich sam in der Neum Biele Gezeichteit wiederlebens sein in Grusse, we fich fertrebarten ber daß neh ib Erstemblie gen fie bätten. Gine Philips V. figns 1748 von einem frauglichen wieden diesember der batten. Gine Philips V. figns 1748 von einem frauglichen besche Schafflicht gegen für daste friele ander Ammer eine bei Robeit eine ander Ammer eine bei Robeit der Geschlich, als eine Geschnissehre vom 12. Rende, beifelben Jahre die fie nach in bem Berenden welchige. Im Sacher 1720 weberigen für figerich alle gegen fie grifchten Bereinundungen, befinders auch der Geschnissehre den der Schafflichten Bereinundungen, befinders auch der Geschnissehre den der Schafflichten Bereinundungen, befinders auch der Geschnissehre der Schafflichten Bereinundungen, befinders auch der Geschnissehre der Schafflichten Bereinundungen, befinders auch der Geschnissehre der Geschnissehr

Aus allen Unterfodungen ergad sig, das sig sig eine 1821 prossig Michigene mit Toposo Jakeneren bestaden; III6 gad es an dem Hurm und Urugsau do mit 80,400; IIII ziglten die 20 Missens priemer 122,100 Benodere; IIT0 leiden dert 20,000 Jamilien mit einer Gestengal von 13,370 mah 1137, der Zich der erdigferigenenden Derfissert, der die Jahl der Jamilien mit 23,000 derch hungereineth, Krantzeiten aus Anterioderage derventregtebensen.

Daraus murbe fich ergeben, bas bie Beit bes Giades ber groften Angabt ber Diffienen am Uruguan und Parang, welche bie fogenannte chr. Rliche Republit von Paragnap bilbeten, bas Jabr 1730 und bie fotgenben (Deiere bes 18. Jabrb.) war, alfo mit jener bes großen Aufftanbre in Paraguan gufammenfiel. Bon brei und breibig Boiferichaften, welche fie bilbeten, moren nur 29 eigentlich burch bie Befuiten gufummen bracht, benn Boreto, Cant Manacio Mini, Canca Maria be Re und Cant Bage, welche von ben Groberern por ber Untunft ber Befuiten dearunbet maren, murben erft fpatre von benfelben regiert und einitifirt. Bon ben ihnen wirftich gebührenben 29 Bolferichaften waren 19 in 25 3abren, van 1600 bis 1634, gewonnen, gerabe in ber Beit, in welcher bie Portugiefen von Can Pauto bie Inbianer am beftigften angriffen und verfolgten, woraus fich regiebt, bag ber Schreden bei ber Bifrhrung ber legtern je viel vermochte ale bie Ueberrebung. Bon 1634 bis 1746, in 112 3abren, tam nur eine neue Untage bagu. Ihre brei testen, bie von Can Boachim, Gant Eftanistabo und Beien, foreiben fich von ben Jahren 1746, 1749 und 1760 ber. Die geographifche Lage ber lestern Anjubelungen bestimmte fie, bie Miffionen non Paraguan und vom Parana mit benen ber Chiquitos, gur gweiten nicht minber großen, niche ninber bib benben, ober gar noch biubenbern driftlichen Republit ju verbinben, welche von 1683 bie 1745 gegeundet murbe und wie jene ihre Deiben und ihre Martprer in ber Perfon ber Patres Jofe be Arce, Gavallero be Blanbs, Mug. Gaftagnares gabit; aber ben ber Mitte bes 18. Jahrhunberes an geigt une tein Beugnif ber Befchichte mirtiche Fortidritte meber in ber einen noch in ber andern, - im Gegentheile. 3m Jahre 17:0 nach tane gen 3miftigfeiten trat Spanien fur bie Colonie bes beit. Cacramenes bie fieben Befultenmiffienen am öftlichen Ufre bee Uruguop an Portngal ab. Sogleich erhoben fich bie Inbianer auf allen Punteen, um fich ber Musführung eines Bertrage gu miberfegen, ber fie nothigte, fich von einem Bebiete, bas fie von Gott und ihren Batern erhalten, in efe unber fanntes und ungefundes land jn begeben, Gie tamen fogar auf ben Argwohn, bon ben Befuiten, fonft ihren Arennben und Beidubern, an Dortugal vertauft morben ju fenn; aber biefer eben fo verzweifelte aif une nuge Biberftanb übertieferte fie nur nm fo ficherer ber Gemale Bert Beinbe. Gine große Angabt von ihnen tam in biefem graufamen Raege trop bem Zalente ihres tapfern Fubrers, Cepe Tparapu, um, unb.bit. jenigen, welche bem Edwerte bes Feinbes enegangen waren und fich web gerten, fich ju unterwerfen, mußten auswandern. Diefer Rricg bater bit

Bourstellie gegen bie Jestiern fete verendet. Man ich fie für die Feiter ber des bie Singlichtige bet Auffähigheite au. Im Glober 1716 ichr bei ber Zevensbeligung, Statel III. unte der Geruppertrag anmittet. Die Zeitlier festen in der feideren fichet wieder eine des die Mittal, die fir zeiter der Statel festen gestellt, die Leiter von der Vertrag der V

Sa weit mar ich mit meiner Lecture, meinen Gebanten und Antaugen auf einem großen Steine, ber vielleicht jur Rirche bon Coreto gebort batte, getommen, ats pibelich ein fleiner, nach ber alten eaftilianifden Citte getteibeter Alter mit einem ungeheuern sombeero auf bem Ropfe und eingehullt in einen poncho, jn mir trat. Da ich fcon an bie Gitten bee Canbes gewohnt mar, fo ftanb ich auf, nahm meinen bat ab unb fagte: La benediction, senar! (Guern Gegen, herr!) - La biene V. para siempre (Gie boten ibn fur immer), antwortere er mir und feate bann ohne meiteres bingn, inbem er bie umberliegenben Bucher befab: "Sie lefen; Gie lefen bie Wefchichte unferer guten Bater? Gut, Derr, febr gut. Ginb Gie aielleicht jufallig tein Philofoph?" - Birmlich erftaunt über biefe Frage, antwartete ich: "man tana Philofaph fenn und boch bie Welchichte ihrer Patres tefen." - "Done 3meifel, abne 3meifel; aber 3br Guropder tennt unfere Bater Befuiten aar nicht. Doren Gie mich an, junger Mann, ich will Ihnen biefetben fennen lernen." Damit fegee er fich neben mich und fuhr in rubigerm Zone fort:

"Gie feben bier biefe Ruinen. Dier bin ich geboren. Der Stein, auf bem wir fieen, geboete su ber Rirde, in welcher ich artauft wurbe, Dier lebten und ftarben mein Bater und Geafpater, mein Geofpater Ignatio Amanbau, einer ber brei Ragifen, melde mit ihrer Colonnen Reubefehrter guerft in St. Gacrament am 6. Mug. 1680 einbrangen nnb bem murbigen Dan Antanjo be Berg Mufica fagen liefen, wenn bie giertaufend Pferde ohne Reiter, welche bie Cavalerie bilbeten, por bie Ermer geftellt werben follten, um bas Fruer ber Portugiefen gu ericopfen, fo wurden ohne 3meifel feine Beute geopfert. Dein Bater mar lange Corregibor ber Botterichaft und er batte bie Ehre, bie Anrebe an Don Jafe be We atta, ben Bifchaf pon Buenos Apres, bei beffen Befuche 1743 bei une u batten. 3ch mar bamate 6 3abre alt, ba ich 1737 geboren bin. Don Jofe gab mir feinen Cegen und fagte mir, es werbe aus mir etwas merben. Das Cabinet von Mabrib bat feiner Prophezeihung nicht bie Beit gelaffen in Erfullung ju geben. 3ch batte meine Stubien in ber Miffion begonnen und in bem Zefuitencollegium gu Carbova vollenbet. 3m 25. Jahre murbe ich tras meiner Jugend gum Carregibor von Coreto an bie Ctelle meinen Batere ermablt. . 3ch vermaltete bice Amt frit feche Babren ale 1768 bie Befuiten vertrieben murben und ihr Enftem gerfiel. Es batte mabrhaftig Martprermuth und bimmifche Gebutb bagu gebort, um bon Ratur milbe, unbeftanbige und trage Menfchen an fich ju gieben, bei fich ju hatten und jum Geharfam, jur Arbeit ju gemobnen. Durfen fie erwarten, an einem Sage bas Bert fo vieler Jabre voll Aufapferung und fcmerglicher Opfer gerftort ju feben ? Gie maren noch bamit befchaftigt, ibre an bem Barnquan und bem Barana, in 23. in Turuman und bei ben Chiquitos, in C. auf ben Pampas van Buenos Apres und in Chili bereits angelegten Miffionen, bie von Beru tt. gang an berichweigen, jur Btute au bringen. Dbne 3meifet ginaen fie mit neuen um und bachten über bie Mittel nach, ihre Bobithaten noch weiter gu verbreiten, ale ihr Berlaft in bem Cobinet von Mabrib und in bem tonigt. Rathe von Indien bereits befchioffen mar Die Coche murbe im größten Geheimniß geleitet. Dan Francisco Butarein, ber met ber Ausführung beanftragt mar, ericbien im Anfange ber Jahre 1767 in Buenos Apres. Don Feancieco fürchtete fich und brauchte bie giemlich

unnutr Barficht, bie Corregibers (nnter benen ich mich befanb) und einen Ragifen aon jeber Miffian gu fich ju rufen, um bie Beranberung pargubereiten. Gie halten biefelbe auf ber Relfr nach Buenos Apres erfabren. boch begaben fie fic babin, gelangten ben 13. Septor. traurig, aber ergeben an, wir ihrr Beiftlichen, gegen welche bie Ballgiebung ber Befehle bereits in ber Racht vam 9. jum 10. Juli begonnen botte. Dan brauchtr bie ftrengen Dafregeln nicht ongurvenben, bie man ergriffen batte. Bas barte une bie Emporung genust? Die Befuiten bon Corbona fomen ju Enbe bes Mugufte, mehr ale 100, in Entenaba any bier foloffen fich ibnen jene von Corrientes, Burnos Apres und Montroiben an, und fie gine gen ju Enbe bee Septembere unter Segel, mabrent bie anbern nach berfetben Beftimmung auf bem Wege maren. Alle wurben auf ber Ueberfahrt unmurbig behandelt. Der Marquis Bufarely reifte ben 14. Rai 1768 ban Burnos Apres nach ben Miffianen mit einem heere ab und fanb überall benfelben Comers, biefelbe Rube und biefelbe Untermerfung unter bie Befehle bee Ronige. 3ch behaupte nicht, bag es unter ihnen teine Intrigenten gegeben habe, aber ich fage, bas ber größte Theil als glaubige Chriften nur baran bachte, Gott und ben Menichen an bienen. 3ch. ein einfacher Indianer, bobe nie etwas aon Guerer europaifden Potitit verftanben. Man fagt, in Guropa batten bir Befuiten überall Unruben erregt, bie Ronige ermorbet und bie bochfte Gemalt fich angemaßt. 3ft bies gufdeben, fo mar te recht, bie enropaifchen Befniten gu verfalgen und gn ftrafen; aber bie unferigen in Amerita baben fich nie eine herrichaft engemaßt ale über Beute, bie fich nicht felbft regieren tonnten, anb nie Bemanben ermorbet: burfte man fie fur bie Bergeben anb Berbrechen ihrer Britter in Gurope verantwortlich machen? Unb lag auch etwas Chratis in bem, mas fie thaten, fo ift es ohne 3weifel fcon, ebrgeisig ju fepn, wenn man es fur bas Bobl ber Menichbeit ift."

wenn man es fer bas Ruseh ber Alenicheit ift." Der Aler fchien fehr bewegt zu feyn. Ich botte ibn mit gesponnter Ausmerksmkeit an. Rach einer Rieinen Panje fuhr er weiter fort:

"Aber wie wuchen wie bamals regiert? Bergelben Gie mir biefer Gingeinheiten, an bie ich noch immer gern benfte. Biss ich Ihnen ban einer unsferer Wissense sogn, tilst sich und alle anderen annenden, benn es bereichte unter ihnen, bis auf einige betricht Ansebnungen, bie vollfommense Keichheunsgleit; bas were einer ihrer Sortbeitet.

"Ein Superior ber Miffionen batte ben Auftrag, im Ramen ber Gefellichaft über alle Sauptlinge ber Boifericaften ju machen. In feber Miffion befanden fich gembbntich gwei Befuiten, ein Pfarrer, ber alles Beltliche vermaltete, and ein Bicar, ber unter jenem fand und bas Geiftiche gu beforgen batte. Der lettere mar gemobnlich entweber ein erft turglich aus Guropa angefommener Befalt, ober ein junger Prier fier, ber feine theologifchen Stubien in bem Calleginm gu Corbona, einer Mrt Ceminar, beenbigt botte, ans bem bie verfchiebenen Miffianen bir benothigten Manner cebielten. Die innere Bermaltung fag befonbere ben Miffianen ob und mit Recht, benn mas permochten wir armen unmiffenben und befdrantten Indianer burd uns fetbft? Doch gab es mehrere pon und gewählte Beamte, einen Rasiten ober Rubrer im Rricae, bem bie Militoirverwaltung oblag; bann, wie in ben fpanifchen Stabten, einen Corregidar, bem bie Bermaltung ber Juftig übertragen mar, fowie regidors und Atcalben ju ber innern Boligei. Gin Fiscal genannter Beamter mar öffentlicher Cenfor, und ein teniente ober Berteeter bes Ragifen machte über bie Rinber. Gin von ben Miffianaren gegebener Bermeis mar bie erfte Strafe einer Uebertretung ber Gefene, uno offentliche Buse bie für ben erften Ructfall; bie Deitfche bie ber gweiten,

bem Ausgange einer ber Strafen entfprach und ju ber eine fcbine Raums a'ler fubrte. Der Ort war in mehrere Biertel getheilt, von benen jebes feinen Borfteber batte.

"Die jeher Rebestfen gebelgen Tabebreiten weren in metrere des beuter Eerie geleicht, einer fie jehe Zimalli, kan est fin in dies voole, voll Klimande ernas des Gigartten diesffen babe, Espa finnej aus Gemeinbeitere, die een Allen beiser werden, die moe Gortzeigs en namt und deren Errica jure Unterfaltung der Krenfen, jure Rechtstung der Krieferfoften und der Gederichten Gemeinte im Empfehreiten geben Jemmer war. Wan deunder beiden Errica beforeiten und jure Alligung des Allendes, der die Komilie der Robins eine Dominie aufeiten.

"Bebr Miffion batte gwei Conten. In ber einen wurben bie Buchfaben, in ber anbern Zang und Mufit gelehrt. Die Mufit und ber Zang murbe feibft bei ben retigiofen Geremonien gebraucht. Die Patret tonnten nicht neraeffen , bas fie ihren erften Erfolg bem Gefange geiftlicher Bieber perbantten, beren barmonie ibnen bie erften Reubetebrten gufabrte. Gie benugten naturlich bie Untage, bie fie bei une befonbere entwickelt fanben, benn wenn wir auch nicht viel Phantafie befaffen, fo find wir bech wenige ftens im Radabmen groß. Deshalb gab es auch überall Bereffarten gur Bergotbung, Malerei, Bilbbauerei, Getbidmibte: und Uhrmacherfunft, Coloffer . Tifchterarbeit, Bieberei tt. Bitr murben in biefen Runften und Gewerben bath gefchiett, ba wir une barin non frubefter Jugend an ubten. Dine bie tanbwirthichaftlichen Arbeiten ju ermabnen, bie mit Erfoig unter ber Leitung unferer Patres gethan murben, baben wir nach ibren Beidnungen Rirchen gebaut und ausgefdmudt, melde größtentheils gewiß ben Bergleich mit beneu in Peru und felbft in Spanien nicht gu fcheuen brauchten, aber man mabite, unabhangig von ber Bilbung aller, unter bem Botte bie Rinber aus, welche befonbere Antagen verrietben unb eine eigene Erziehung genoffen, um gu Brieftern, Richtern und Rriegern gebilbet ju merben.

"Die Kirbung ber Groum wer eine melle Aunlife mit einem Ghete. Tent zur nicht weiten weren befo, wie finanten teinen aberen Kopfipun sie fiber auf bie Schulten berabellichen dauer. Die Tähner gibe
nicht von stellnichen Tungdr, wereiber im Bord wen einfler einsmaße
dem Terte bis, weise eine Auflich deung terteilen Abrien, mit einem pariden ger der bis, weise eine Auflich deung terteilen denten, die eine gestellte den gener der den gerichte den gener der gener in der gener der gereite Dausstittel
den jur Ariet und aus Ruder. Die Rauem erbeitern in ihren Wirtsfeche im Bouwende, die für gefreuen, Genankenbe, werdigeber mehr
darfe und Vollengen, den gener den gener der gener der
darfe die stan zu, in aus die Bilterne vor ein neberton genem mehrend
darfe die stan zu, in aus die Bilterne vor ein neberton genem mehrend
jungem Tunte fehr frührliffe, auch erfehalte genem mehrend
jungen Tunte fehr frührliffe, auch erfehalte gestellt genem zum fehr getungen, ficht in der Kirche.

"Die Miffionen waren besonders duech den Pemp charafterifirt, ben unfere Patere bei ber Gottebverebrung uad ben retigiblen Geremonien entfalteten. Gir hatten balb gefühlt, baf bie von Ratur träge Phantafte

burch bas Muge angeregt werben muffe. Unfere Rirchen giangten ben Goth, Gitber und Gematten, und an feierlichen Sagen mar ber Anfbeben mit buftenben Blumen beftreut und mobiricheaben Baffern befprist. Die rubrent mar es angufeben, wenn alle Morgen bie Rinber beiberiei Gie fchlechts fich mit Zagesanbruche nach bem Zone ber Glode jam Beber und bei Connenuntergange jur Catechifation babin begeben! In Comund Frittagen welcher Bufammentauf, welche Frommigfeit! Celbft ben Bremben fiel es auf . . . Wan finbet nicht felten in ibren Befdreibungen Reflexionen über bie Frommigfeit ber Renbefehrten, welche nicht sum Ben theile ber alten Chriften finb. Die megen ber Entfernung und bes folieb. ten Buftanbes ber Wege nur su feltenen Befuche ber Bifchofe murben in ben Miffionen burch einen balb mititafrifden balb firchlichen Domp m feiert. Die gange Mitig fanb an bem mit Blumen-beftreuten und me arunen Triumphbegen gefchmudten Bege unter ben Baffen. Dafide Geremoniell, Diefelbe Bingebung, Diefelbe Untermurfigfeit zeigte fich bei ben Befuche ber Gouverneure und toniglichen Commiffgire, nnr mir etwei mebr militalrifdem Gange. Befonbere bei bem Befte bes Rirdenbeligen und bes bril. Satramente murbe nichte verfaumt, um fie fo glangenb, ca ftanbig und aubachtig ate moglich ju begeben. Das find, mein berr, bie Ginrichtungen, bie mit ber Beit eine Wenge Bebler unter uns ausgerottt haben, benen wir nur gu febr ergeben maren, ben Beichtfinn, bie Unbeftinbiafeit, bie Teunfenbeit und bie Ungncht, und an beren Stelle bie erten gengefesten Augenben brachten; gewiß ein unerhörter Arfumph. Und nur tomme man und mache unfern Patres ein Berbrechen baraus, bas fie fo viele Borfichtsmaßregelu brauchten, um ben Spaniern, und im Allgemei nen ben Rremben, ben Gintriet in ihre Unftalten zu verfagen, in benen fe fich nur brei Zage aufhatten tonnten; baf fie biefelben mit tiefen Griben und Patiffaben umgaben, mit Thuren und Riegein verfchieffen ugb ferp fam bemachten! Bare auch in biefen Berichten einigr Uebertreibung, bi Unferer lieben Frau von Bereto! batten fie nicht bas Recht erlanat, ben Botte ben Gintritt in ben Chafftall jn berfagen! Gie fonitten, bat mau gefagt, alle Berbinbung mit bem Couverain, ben Gouverneum mit ben Bifchofen ab . . . Reine Berteumbung, bie nicht wiberlegt sn merten braucht. Ihre Regierung, fagte man ferner, mar gang willfubrlich; aber man geftebe, bas fie ibreu Despotismus unter Reften, Ballen, Zurnire, Mößigung ber anferiegten Arbeit und burch bie Ernabrung und Riebung ibrer Celaven verftedten. Babrhaftig, ift bas Apranuei? Unfer mabeen Aveannen maren bie, welche jenes beretiche Gebaube einftursten. 36 habe feit ter Revolution von 1768 meine Stelle als Corregitor perlena, aber fechejabriger Dienft hatte mich in ben Stanb gefest, ben Buffanb ber Dinge borber und nachber mit einander jn vergleichen. Die an bie Stile unferer Pfarrer getommenen Betreimonde fonnten gute Abfichten beim aber fie maren unwiffenb und ungebitbet und verftanben meber ihre Beteeffen noch unfere Beburfniffe, und was bie Mominiftrageren betrifft, fo achteten fie viel gu febr auf ibre eigenen Angelegenbeiten, ais auf bie m ferigen, intem fie uns fo viel ale mbalich pfunberten und brudten. Die Trennung ber Bewalten batte obne 3meifel in ber Theorie ibr Gutel, fo taugte aver in ber Praris nichts, benn bie Beborben gerietben fortmib rent in Conflict. Rach einem tangen Berfuche biefer Regierung und noch bem ber Bemeis vorlag, bas fie ju unferm Rachtbeile fen, mellte net an bie Stelle bas Gigenthum und bie Indivibuelle Freiheit feben, bie fit und nicht beffer maren; unter Borftebern, welche anariffe meber abummen ben, noch mit gn vertheibigen verftanben, ungludlich in unfern barfen. murben wir balb ven ben Spaniern, ben Brafiliauern, ben Paragutos überrumpett und enblich, unter bem angeblichen Couse Artigat', ben Rim bereien ber Aruppen bes Dortor Francia ausgefest. 3ch babe bie lettera auf feinen Befeht bei uns alles burch Fruer und Schwert verheeren unb une fetbft unfere Gloden nebmen feben . . . Go ift ber Ruin biefer drift lichen Republit erfolgt, Die in ber Politif bie mabre Realifation bet Ro publit Plate's mar, bie man gewiß nie einft in unfern Ebeuen ju finber ermartete."

Meine Reifegefahrten tamen jest, um mir ju fagen, bag bie Bit.

Die Miffionenproping (Mislones) ift, in gegerenbifder Binficht betrachtet, ein langer ganbftreifen, ber fich von RD. nach ED. erftredt unb in R. burch ben Parana, in RD. burch ben großen Balb anfammengebrangt wirb, in beffen Rabe ich bie Charruas. Ramilie gefunben batte. Die Proving wirb an ber oftlichen Grenge von bem Uruquan befputt, ber fie bon Brafiten trennt, unb in 29. bat fie ats natürliche Gernge in R. bie Lagune von Mbera nnb weiter in G. ben Rio Mirifial, ber ans jener Bagune fommt, fich in bem Uruguan verliert und von feiner Entftebung bis su feiner Dunbung einer mit bem lestern Alnffe faft perpenbicularen Richtung von R. nach G. folgt. Diefer Rio Mirinal ift mit bem Rio Magnen ber anfebntichfte Strom in ber Proping. In biefem meiten Raume nun bluben fene funfgebn Millionen swifden bem Barang unb Uruaugn. non benen ich einige burdmanbert batte. Die norblichfte mar Corpus, nach ben Denfichriften vielleicht bie angenehmite ber Refibensen ber Broving, und bie fublichte Dapenu, me bie Befmiten ein prüchtiget Callegium batten. In bem Bwifdenraume fag Caubelaria an bem linten Ufer bes Parang, bas eine Beitlang bie Sauptflabt ber driftlichen Repubift mar. 36 verfchane meine lefer mit ben Ramen aller anbern Reff. bengen, um fa mehr, ba felbft ihre lage, wenigftens bie ber meiften, gegenmartle ein Gegenfiant bes Streites amifchen ben Gegarapben gemorben ift. Aber bemerten muß man bie ungeheuere Menge Eftanelas ober Meierrien, welche pon ben Refgiten in bem ganten Raume angelegt marben find. Db es gleich biefen Eftancias an bem bei ber Biebaucht fo nothwendigen Galge fehlt, fo maren fie boch ohne 3meifel fur ibre Befiber eine Quelle ungeheuerer Reichthumer. Man wirb fich eine 3ber bapan machen tonnen, wenn man meiß, bas bie einzige Eftancia Canta Abecla pur Beit bes Glanges ber Befulten bis 500,000 Erad Birb batte.

Der Reben ber Willform kringt nur meinig fün eigenfehnlich eine eber nichtige Higmane berens, den mit fig all bieren gebring er michann, dem mit gen ihrere gebring er michann, den curis, eine Art. flichte beren men feit bet heren wende bei Bellerin eine fanz Eine bis ger Lende ihrer Ribbertjader Appellerie angefengt betten, meil bie Erdügte bierie Staumes von den Inderniem als Schie benauft werde meinem fin der Artische betweit werden fanzenen in Mei 1712 ausgegeben den der Bellerin der Verlieben der Verlieben, der Verlieben der

Rach ungefahr einftunbiger Sahrt, bei ber wir gegen eine febr rofche Seromung ju tampfen hatten, legten wir am anbern Ufer an. Ich mar in Paraquay.

# Mapitel XXXII.

Pataguan

In Paraguan! Richt ohne ein geheimes Gefuhl von Furcht betrat ich biefes geheimnisvolle Land, bas lange ber Gegenftand fo vieler gewagten Reite in Amerile.

Spootheien gemeien ift, biefet für die Reugierbe Europas noch so neme Cand, besten geringfter Ritz ohne zwoisst nicht ber Ghorattre bei ktissen Mem Mannet ift, ber es beierricht, eines Rougeion im fietnem Monglabe, beifen Seben mur die Horabe jund des gestarbeten Weberrichten Bei eine Berabe jund der gestarbeten Weberrichten bei neuen Garnete zu fein Gefeint.

Ann maren wir ausgefliegen, fo nohmen wir mitter Gesch and mochten und auf der Wich gleicht aus der am ben Urbe (schlere Parenasfluffet jün, bem bei mir das frieße Anderen am der Deinsten und Wacollan nicht fahrbet. Die er som der der mannichfeltig fig. der er fieste werde flache Edwarz fließe, fo fil er body bereh bie Wille feiner Genstlienicht mitber impolant. Implichtigher Weite befond ich mich gerabe zu der Alt berrt, wenn der Wille des unterginde benab liefengenum, nobengel Alt berrt, wenn der Will des unterginde benab liefengenum, nobenge

Die Befdmertichteiten ber Reife nur vermehrt murben. Bir naberten uns Itapua, bem erften bewohnten Orte, ben wir in bem Canbe treffen fallten, ale une ploglich barich ein Dugenb Manner in blauer Bade, meifen Beinfleibern und runbem bute, mit Gabel, wifinfen und Carabinern bemaffnet, nebft einigen fchiecht equipirten in bargerticher Rieibung entgegentraten. Gie verlangten berrifd nnfere Daffe, umringe ten une, obne eine Antwart absumgerten, unb führten une, feneller ale es uns felbft miglich gemefen mare, gu bem Mititaircommanbanten pan Itapua. Es mar ein Detafdement fener sabireiden grandias ober Wiffe tairpoften, mit benen ber Dictatar bie Ufer bes Paragnap, Parana unb Uruguap bebedt bat, bamit Riemanb ans feinen Banbe binaus fonne, bas siemtich ber Soble bes Lowen in ber Rabel gleichte benn berein barf alles. aber nichts binaus. Er taft bie Gingeborenen nicht binaus, bamit fie nicht etwa ibm fcabtiche liberale 3been mit gurudbringen; bie Spanier nicht, weil er fie ale Beifetn betrachtet; bie Fremben nicht, um fich bere felben als 3mifdenperfonen swifden ben europaifden Dachten an bebisnen. Er ertennt mohl bie Rachtheile bavon, bas er bie lettern bereine laft, aber biefe Rachtbelle merben burch bie genaue Beobachtung berfelben mehr als ausgeglichen. Er bat überall eine inquifitorifche und veratorie iche Potigei aufgeftellt. Er untergiebt fich oft perfonlich ber Musfubrung feiner Derrete, in ben Stabten finb aber bie Micaben st. bamit beauftraat. Gie haben bagu unter ihren Befehlen eine Mrt Tirailleurs, seindores ger nannt, bie Zog und Rocht alles mit erflaunlichem Scharffinn und eremplarifchem Gifer feben und beobachten. Er verfagt außerbem über eine Art gebeimer Poligel, bie bon einer Angabi Liebhaber ausgeubt wirb. Um feiner Cache ficherer su fenn, bat er bie Briefpoft unterbrudt, aber bie Poftmeifter gelaffen, fomobl gur Beforberung ber offigiellen Depefden als jur Erhebung bes Portos fur bie Privatbriefe, bas baffetbe wie fonft gublieben ift. Daburd verichafft er fich Gelb und bat alle Briefe in ben Sanben. Gr öffnet fie ohne Umftanbe und bebatt fie ober fchidt fie gnrud, je nachbem ibm ber Inbalt sufant ober nichts man nimmt fic betbalb gar nicht mehr bir Dube, biefetben juguftegein. Enblich tann man bas Canb meber verlaffen, noch im Innern reifen, ohne Paffe, bie jur Reife ins Austand von bem Dictator feibft queldbiteflich, unb ser Reife im Janern von ben Cammanbanten gegeben merben.

im Gegenthelie . . . Ich und amei ober brei anbere Personen bier, welche Gie tennen ternen follen, lieben bie Frangofen febr " . .

Ich is auf diesen Sognaterange die Aliener auf eine Laube fich mit ber einder ablen, einem Bogen mit jerre Gallern, diesen der Mitter zu burch ein Bertrille zu verlage find, warauf man flatt des Pfeitet eine Augst von gekramster Ethe figt. Damit fam man teine Wegel betürden man soffet betra von web die Etate hiere für daben mit einer gang aufersverbentlichen Gewandsheit thun, indem sie wenigliens für die helpfeit ihrer Schaffe flehen.

"Der Gleden, ben Sie gelrfen baben," fagte mein Blieft nach gegradeflette,, bei nicht meis ein 400 Glimodene, der ach es na bem Parama jurichen bem Milliemengebritet eines umd Paragapar anbern Der Bernen gelten bem Milliemengebritet eines umd Paragapar anbern Millieft merben. Sie. Ger. indete aus billt alte Art Jactorel bestifte gulgen, mebmid, or des Gletzeift führen pretiffelte Alleitung mit bem bei handet gur verträgen beite, beffen Artgewenfiglete er führte; aber der hille bei der bei bereitung bei bei der bei bereitung bei bei der Bengisch perimal, fich mit Ger Greeflen in Gerbeitung gelachte Bengisch perimal, fich mit Ger Greeflen in Gerbeitung ge-

"Benpland !" unterbrach ich ibn; "fennen Cie ibn?"

- "Recht gut. - Gie wiffen mabricheinlich, baß er feit 1821 Befangenen Gr. Gre. ift. aber Gie tounen 3bren marbigen ganbemann feben, benn Gie werben an bem Drte, mo er wohnt, porubertommen. Ce. Gre, beichulbigt ibn. Berbinbungen mit feinen Reinben gur Beit ber In-Punft Artigas' unterhatten und überbies feine bofen Abfichten burch bie Gerichtung einer Anftatt jur Bereitung bes Paraguanthers verftedt ju baben. Ce. Gre. fdidte bemnach 400 Dann ab, welche bie Anftait gerftorten, mehrere Gefangene mitbrachten, barunter and Benptanb, bem ale Aufenthalt Canta Maria be Be angewiefen murbe, von bem er fich nur einige Stunden entfernen barf." Dann neigte er fich an mein Dor und fagte, ale fürchte er, gebort in merben: "ich glaube, Ge. Greellens bat Unrecht. Bonpland ift weit, weit von ben politifden Unfichten entfernt, bie man ibm beifeat. Benn er Berbinbungen mit ben Bauptern ber Miffionen angefnupft bat, fo machte ibm bas Gebeiben feiner Anftatt biefelben nothwenbig. In jebem galle burfte er, um fich eines einzigen Mannes zu bemachtigen, nicht eine gange Schaar Indianer umbringen und Bonpland bermunben laffen, ber feinen Biberftanb leiftetes er burfte ibm feine Dabfeligfeiten nicht nehmen, ihn nicht gefeffett nach Canta Waria führen und nicht vergeffen, bag ber Arembe auf bem Bege bie Golbaten bebanbelte, welche bei ber Unternehmung verwundet worben maren." Die pertrautiche Mittbellung bes braven Commanbanten murbe burch bie Unfunft bes Geiftlichen und Mtatben unterbrochen, bie mich als alten Freund behandelten.

Der mase ging ball in der fielen Gefrischef herum. Wan meil, bei nach der Raughab de geprüschern flosterte ber zweibe del Paregues (Reute von Paraguer) genannt wird, die Lehnligheit mit dem Abri hat fall is dem gaugen Gössmerick ein Gegenflass der erfem Archburt'i first alle Gillein wich ein die Tagen der Stenns ist. Wan wirft gerft in des Gilfels wird in die Tagen der Stenns ist. Wan wirft gerft in des Gilfels des Arcut mit Juder, gleif dann brifde Könfer derzuf und Joher zich mit dieren flickenne Möhren (der hier der Archiven (der hier der hier der hier der hier (der hier der hier der hier der hier (der hier der hier der hier (der hier der h

Der Pferere bonnerte gegen ben Heiteler, weil er die gelfliche ben perstelleren allegeben und segen die Gelflichen die Gelfliche und perstelleren allegeben und segen die Gelflichen die Gelfliche und gesteller der Gelflichen die Gelflichen die Gelflichen die Gelflichen Gelfli

"Sie muffen auch nicht vergesten." siet der Attale ein "has er ein Kenng geoder Aberglauben abgeschaft hat, wie die ptumpen Nachdenma gen der Politon, das Etiefest der, und die ist die doch sein we Kennlich ich etwas, so ist es das, daß er zu wenig Sorglate auf den Bottkumricht verweibet.

"Rur einen Augenblict, mein Pater," begann ber Aleatbe wieber. ,,alle Ucbel, bie, ich gefiebe es, wirftich bagemefen, finb aber bech auch ausgeglichen worben. Benn fich unter bem Botte bie Moral verfchied tert bat, fo macht bagegen bie Civilifation in ber obern Giaffe Fortfchritte. Die Inquifition und ber Despotismus ber Priefter finb aufgehoben und ber Gefchmact an Bitbung bat fich eingefunden. Gegenwartig tefen in ben Privatfonlen in ber Dauptflabt bie jungen Leute beiberin Befdlechte anbere Dinge ate fcblechte Bebetbucher, und wenn Ge. Erreb Leng biefe Unftaleen auch nicht begunftigt, fo legt er ihnen boch anch feine Dinbermiffe entgegen. Der baufige Befnch ber Fremben bat uns fernte mit bem Jahrhunderte auf gleiche Bobe gebracht, und unfere Frauen befonbere, bie im Migemeinen in intelleetweller Dinficht bober fleben, tragen su biefer fortidreitenben Bewegung mefentlich bei. Bon unfern Rinnner fpreche ich nicht; Ge. Greelleng bullt fie gu febr in ein Gebeimniß, at bas man bie Ditfemittel fcagen tonnte. Bir Beamte wiffen alle, baf unfere Webalte bie Gaffe nicht belaftens bie öffentlichen Arbeiten toffen ibr auch nicht viel, und bie Behnten, bie aleabala "), ber Bubengins und ber Bine ber fteinernen Baufer in ber Dauptftabt, bie Gin: unb Ausgangt: abgaben, bie vom Stempelpapiere, bie Poften, Strafgetber unb Confiscationen, bas Frembenrecht unb ber Ertrag ber Rationgiauters alles bick

<sup>&</sup>quot; Abgobe con e Prec. ven ellen vertauften Beaten. :

belfen Sterrichtung pielende jausben. "Des gebracht gestellt geste

au leben, wont fie Ce. Erc. oft noch ermutbiat; aber wie befiten einen

Zob) ju rechtfertigen wiffen."

Der Hörere und ber Mindle scheiften bleier begefferten Richt bei Gemmandnart gerien Steffel, Dettin fin die der seine Montfil anteitel field eine seine Montfil anteitel field eine des gefriedungs erfehren um beforgt is fern. — 3 hat tie fie dies 40 mit wieder field betweiftet. Nie für fill anteiten beitre, figt ber Emmandant zu mitper Der Mindle bei über bis Erwantung bei Derte Finnesin nich
auft giftigt, ber der Just ang die Gewolften in fich verrichtet. Der
find die ferbe, ihm Ziet Einstifererint, farzert, mit Jesuch unter die
eine Anteiten, Stererhungun mit bereite. Gene de verrichtet, ber
find die ferbe, ihm Ziet Einstifererint, farzert, mit Jesuch unter die
film Anteiten, Stererhungun mit bereite. Gene de verricht er diese
find die Ferbe, ihm Ziet Einstifererint, farzert, mit Jesuch unter die
find Anteiten, Stererhungun mit bereite. Gene de vereich er diese
find die verein, die eine Anteile film die eine dieses die
minners (Bertrichtige und Genichte, unter fich diese der
minners (Bertrichtiger der Limmandberg.), der die allgemeinen Bernundb

"Paragnan ift, wie fonft, in etwa zwanzig Rreife eber commandanclas getheilt, von benen jeber feinen Commanbanten bat, ber angleich Dos liseicommiffar und Friebenerichter ift, und nelndares ober untere Potigeis biener unter fich bat. Der Theil bes Canbes, ben man ERiffignenbes girt nennt und ben Gie berchreift haben, ber fich über 600 D. Ctunben am rechten Ufer bes Parana faboftlich von Affemption erftredt, wirb anf eine etwas verichiebene Art verwattet. Er enthatt acht Inbianervalferichaften, welche bie Jefniten babin gebeacht baben, neben einigen Beifen, bie fic ba feit ber Bertreibung ber Jefuiten niebergeioffen haben. Das Sange fteht unter einem subdefegnde ober Regierungscommiffair, bem bie Commanbanten, welche, wie in bem abrigen Banbe, bie Beifen regieren, und bie Abminiftratoren geborden, welche bie an bie Cholle gefeffeten und bas land fur ben Ctoat bebanenben Inbianer beherrichen. Bas bie Gefene betrifft, fo fint fie von Rechts wegen noch biefelben wie gur Beit ber Spanier, aber von Muenahmen jn Muenahmen ift man feit ber Unabbangigfeit bertidrung fo meit gefommen, bas es eigentiich feine anbern Gefene ale ben Billen bes Regierenben giebt. Rur Ce. Gre. tennt fie; bas Bolt, bem fie angeben und felbft bie Richter, bie fie in Anwendung beine

"Und unter einem folden Manne tonnen Gie teben ?"

— "Wes solle Bell" erreichett ber Ermanskant. "Et richt auf Arbeit, den Schopen muring, est olle mig i ber befreje, durch die er beman, gefeiefen fens, am der Unserfeifeigt, der et waspt, file der er beman, gefeiefen fens, am der Unserfeifeigt, der et waspt, file muglete, meine est der Erne freihen, seier er nicht alle die der niger von den Allenderen gefeit. Zie neigen, sem fic feinen Romen mannen, auf Gegringelt der Get ein fig fauden, er pleit ertet, nost file Lande gefrechen wede, um die mellem hatte file fie feine Baubert. "Be-Rad dem, nost die der auchte beste na des dem der einer der Rad dem, nost die der auchte beste in den dem der einer der

gange, fennte mich nur ber Bolle bed Dietstere in Juppu gerüchtigte. Im fahren Zage fum entlich ber Bote mit ber erketnen Erfacholft gurtell. 3ch hoder men nech an bet kreife, nochem ich in ber Zwische auf eine lange Bonderung mein Gefolgt und Gepiel vermehrt, meinem methygen Wirte dem befin Freunde fir bie gent Zohapen gehalt nich lanne bie Berfcherung wiederholt hotte, versichtig ge fenn und fie nicht

gu compromittiren.

Wir wendern und nach dem Guenz, einer 1824 von dem Jedulen Sterness gegenheim Rietereffung. die jed gegennefelt nichte Werfelt werde gestellt die flert Enge an dem Grenne vor der John Zugung, der Aufgeber des 187 führ zu der John der Vertrage dem Grenne von der John der Vertrage der Vertrag

In San Soine foller an nießt aufpaten und wir fater unfer-Ren neber ab mer Affre be Ermbere ju fere, ber mit eine petitifen Etzeg Erine biedet mer, an bir mir fegleich hand einstellen, bem niet Etzeg Erine biedet mer, an bir mir fegleich hand einstellen, bem niet felten einstelle Stebtieffs, meine Berrit en echarpen der tassio-(gebetrem Bittiger), bem handprachempstelltet ber Honesper birfer der sond, ja feleran. Gir merre ja geltrich, bed man für interne Biltzufelgelic begehnertle erfogen benutz auch weren mir beite auf inney dieretriege. Minig mehre Jahlerre, bir felte Biltere beitrich, jeden im diese dem der konstelle eine Bilter beitrich zugein um diese dem jeden bei Stemen, bei die Bilter beitrich zugein um diese dem jeden Stemen, bei Bilter in faller unterfelten unterfeltange mit hir fie altifelten, sell bir Bilte is faller, ohn fich von der Reinbert leitwacher zu Binter Caff. 20, 2018(1).

In Cantiago verliegen wir bie Ufer bee Eftere und tamen nun in bas Innere bas Canbes binein.

Rei miere Aintagt in Conte Med fich ich be gertüfferfilgt, web mir ber Commander von Muraga gibt plette. Der Rome febenfiche war hier höche Frenchte wir bie Ellmochen bei Ellmochen bei

war. Der Glang ber Rirche mar fo groß, baf, ab fie gleich verichiebene Dale von mehrern Gauverneuren Paraguan's geplunbert und neuerlich burch ben Dictator ihres noch übrigen Botbes nnb Gilbers beraubt morben, fie bennoch noch immer einen ausgezeichneten Rang unter ben fconften und reichften Rirchen bes ganbes einnimmt. Mas Canta Rofe in Beang auf ben Unbau betrifft, fo enthiett es por fechesig und mehrern Babren über 80,000 Crud Biebs gne Beit ber Revolution maren taum noch 10,000 bavon übrig geblieben. Hebrigens mar ber Drt und bie Beit. mo ich mich befant, ju Beobachtungen über ben Banbbau nicht gunffig. 3ch vericob fie beshalb, muß aber boch bemerten, wie man bie Stiere seichnet. 3ft ber Stier enblich mit bem Laffa gefangen und niebergemorfen, fa batten ibn Ginige an ben Dornern, Unbere an bem Comange, mabrent nach Anbere fich mit ihrer gangen Baft auf ibn legen. Dann tommt ber Beidner, ber ibm fein rothglubenbes Gifen entweber anf bie Dinterbade, ober mitten an bie Scite, aber auch auf bie Achfet brucht. Diefes Beichen ift gewohntich ber Anfangebuchftabe bes Ramens bee Gie genthamere mit Arabeeten ze., um ibn van allen abntichen an unterfcheiben, und in jeber Praving ertennen fie bie Lanbbewohner, welche alle biefe Beichen im Rapfe baben, felbft von weitem. (Zaf. 28, Abbifb.)

Imeifens ) 3d beobachtete untermege auch bas Benehmen ber Ameifenfreffer (myrmecophaga, L.), Abiere ans ber Mamitte ber Babniafen, mit febr bidem Bribe, Schwange und Salfe, einem trompetenformigen Ropfe und einer mafias langen fabenformigen Bunge. Diefe fteden fie in bie Ameifenbanfen binein und sieben barauf mittelft ber flebrigen Gubftang berfelben bie Ameifen berans, bie ihnen ale Rab rung bienen; baber ibr Rame. Man tennt gwei Arten; beibe baben flets nur ein Junges, bas immer auf bem Ruden feiner Mutter bangt. Gine biefer Arten, bas nurumi, bas großere, bewohnt bie Rieberungen nnb foll fich fetbft gegen ben Jaguar vertheibigen. Gieht es fich von biefem überrafcht, fo leat et fich auf ben Ruden, faßt ibn mit feinen Beinen unb brudt ibm feine fcrediichen vier bis funf Boll tangen Rrallen in bie Cele ten; ftirbt es, fo ftirbt es boch graufam geracht. Man bat Rurumis von pier bis fünftbalb Auf ohne ben Schwang gefeben, ber anch über swei Rus lang ift. Die anbere Art, bas tamandun ober enguari. ift nicht unter 2 und nicht über 3 gus lang mit bem Schwange. Dbgleich fleiner als bas porige, ift es bach gewandter und seichnet fich auch burch feinen Bidtifchmang aus, mit bem es fich an ben Baumen aufhangen tann. (Zaf. 28. Abbitb.)

Bon ba begab ich mich nach bem Cerrito, fonnte aber ( Benplanb. ) ben sufallig abmefenben Gigenthumer nicht feben. 3ch mnate, mit peinlichem Gefühle, bie Bobnung biefes murbigen Biffionars ber Biffenichaft, bes berühmten Mitarbeiters Mieranber von Dumbolbt's, betrachten, von bem ich vor turgem Spuren bei meiner Grforfchung ber ufer bes Dringtca gefunden batte. Bonpland beichaftigt fich bier mit bem Aderbaue, ift arm, benn ber Grtrag bes Bobens nabrt ibm taum, aber arliebt und geachtet van ben Ginmobnern, benen er fich ungemein nuslich an machen mußte famobl burch feinen meifen Rath, ben er ibnen nach feinen Renntniffen fur bie verfchiebenen Arbeiten geben tonnte, ale auch befanbere burch feine argtliche Behanblung. 3ch fublte tief fein Ungtud, ats ich baran bachte, mie traurig fur einen Dann van feinem Geifte ein Beben fein muß. bas er fern pon feinen Bermanbten unb Rreunben abne eine anbere Gefellichaft als batbwilbe Inbianer und bie Beamten bes Dictatore verbringt, bie nicht viel mehr civilifirt finb. 3ch mußte, bag mebrere au feiner Befreiung angeftellte Berfuche ibm eber fcbabtich ale nustich gemefen find und munichte, ate ich feine Wohnung verließ, aufrichtig, bal, wie ibn eine Laune gefangen gemacht, balb eine anbere Caune ibn ber Freiheit anb ben Biffenfchaften gurudgeben moge.

Dier bemertte ich auch jum erstenmale specieller an bem Baben fetbft, ber es erzeugt, bas berühmte Kraut Paraguans, beffen Gebranch ich beserits tennen gelernt batte,

( persynape ) Die yerba del Paragnay (psoralea glandnlosn, Lin.) ift bas Blatt eines wildwachfinden Baumes bon ber

Grofe eines mittlern Arpfelbaumes, ben man aber alle smei chen ber Jahre anspust, fa bas man ibn taum anbere benn als bufdigen Buid mit einem ichenteiftarten Ctamme fiebt, beffen Rinte glatt und weitlich ift. Geine Biaten find vielbiattrig und in Aranben von breifig bis tiete sig georbnet ; bie Bamen bagegen febr glatte, piolettrothe Rorner, be-Pfeffeetornern siemlich abntich. Dat bas Blatt, bas im Binter nicht ch fallt, frine gange Entwidelnng erreicht, fo ift es bem Pomeremenbiatt abntich, elliptifc, vier bis fanf Boll lang, bath fo breit, bid, aben burfin grun ale unten, und bangt an einem furgen rothlichen Stiele. Um e ju bem Gebrauche greignet ju machen, mus man es erft leicht roften, in bem man ben 3meig fetbit in bie Rtamme balt, bann borren neb mblib gerftofen, um es unter ftartem Drude aufgubemahren, benn wenn mm et fogleich braucht, bat es feinen guten Gefchmad. Ge bat erbffmente mi biuretifche Gigenfcaften. Der Theil bes Canbes, welcher ibm am gietigften ift, fcheint bie Wegend an ben Daracanus Bergen gu fenn, weiche au ter 25° 25' f. B. bftich von Baraquan lienen ; wenigftens brochten et bie Inbianer von ba, um es ben Spaniern jn geigen; auch bat es fich ren ba aus mit fatcher Schnelligfeit über bas gange übrige Canb vermitt, bağ ber Ertrag von 12,000 Gentnern, bie man 1796 fammelte, man Enbe beffetben Jahrhunberte und ju Unfange bee nachften bereits af 50,000 geftiegen mar. Nara fagt and, man theffe es in gwel Ciafin, ban benen bie eine bie ausgefuchte ober milbe beife, in Paragury un in ben Provinzen bes Ria be ta Plata verbrancht merbe', bie anbert begegen ben Ramen farte fubre und nach Chilf unb Beru gutgefitt merbe.

All ich dam Cerrite zuredgetommen wer, gob ich meinen kennt weigelich des Sichera zum Aufreiden. Sch siehen mich nach Allempelin wie keinen des Aufreigen des Aufreigen des Aufreigen des Aufreigen Bietraunte meiner Wanderung in wer gewapen bestabt hiet ich mich ouch in Conne Wares de Br. et sieht blütenken, 1500 von Ioan Cabaltere Bazon gegetänderten Mission, micht ein Westlauf der Sicher mehrere Wenderlanden erfahren hat.

Dit Drite, methe ich auf meinem Biege fand, nachbem ich über in Geschaust Glaug nitweng wer, werdere ib Ellffehem on met schiegt Provent ferent, heiten in meinem August finnt anderese Bereichig die ich geschaust der der Schiege der Sc

Anbich erreichte ich bie Daupffobt und meine erfie Corpe wor, tw Smpfeblungsbrief zu mir zu nehmen, ben mir mein Wiert ben Ituna an einen jungen Goeboonner gegeben, bei beffen Water Francts nehren seiner interestätigteit gewohnt batte, wos ihn aber boch nicht bindert, ben Sohn geräckipubatten, nochem er ihm alle weggenommen, post is Pereguep. 135

mit nach Paragnan getracht. "Ich bin nun icon mehrere Jahre bier," fagte ber ungludtiche junge Mann, "fern von meiner Deimath und meiner Ramilie, und Gott weiß, wann nnb wie ich fortfommen werbe ober ob ich jemats forttomme. 3d tann nicht einmat bie hoffnung auf bas Gelingen eines verzweifeiten Berindes begen, befonbere feit bem unatudliden Musgange jenes bes herrn Gscoffier aus Rigga, ber um bie Mitte bes Jahres 1893 einfac Meilen unter Rembutu feftgehalten mnrbe. Giner ber Befahrten feiner Biucht ftarb am Biffe ber Echlangen, von benen es in fenen wilben Gegenben mimmeits er mar fogar ber Gefahr ausgefest, mit ben Ueberlebenben in einen jener Branbe bineingezogen ju merben, melde bie Inbianer ober ber Bilg überall anganben; taufenbmale mar er faft in ben Danben ber Gingeborenen, und ba er aus Unvorfichtigfeit ober frgenb einem anbern Grunte frine Baffen batte, fo ftarb er bie Radt ben bungertob. Er batte feboch ben einzigen Beg eingeschlagen, auf bem er an entlemmen boffen burfte, benn an bie mit Bachen befegte bftliche unb fubliche Geite, ober an bie norbliche, bie nicht minber gut befest unb uberbies burch eine Buffte bon 150 Stunben vertheibigt ift, barf man gar nicht benten." Sotche Borte batten meine Reiftluft in Paroguan mobil abfahten tonnen; aber mein Entichtus mar gefast, und wie tounte ich gurud? Der neme junue Mann erbot fich, mir ale gubrer und Cicerone in ber Stabt jn bienen, bie er febr genau fannte.

(Allemein.) Affemptien (Assendom), das ein Stielen ulfer bei Jerich Grengen unter Bei 40° 60°. Gebe und von 24 est eine Deutschliede und des Geben des Geben

tion bie ber erftern.

Die Stadt bat in Dinfict auf Gebaube nichts befonbers Merfmurbiges. Bur Beit Mjaras, ber ihr 70e8 Ginm. girbt, befaß fie noch ein 1783 con ben Befuiten für biejenigen gegrunbetes Collegiam, welche ibre Stubien nicht in bem großen Collegium ju Corbona machen fonnten. Dan lebrte bier Phifosophie und Theologie. Francia bat es 1822 aufgehoben. Die Stabt hatte ferner mehrere Ribfter; aus bem ber Bater ber Gnabe bat er einen Artilleriepart gemachts bas Frangistanerfiefter vermanbette er in eine Coferne, und bas Dominitanerfiofter am Ufer bes Fluffes in eine Rirche fatt jener ber Menichwerbung, bie auf feinen Befeht niebergeriffen murbe. Die amphitheatralifc liegenbe Ctabt ift übrigens febr unregelmäßig auf einem fanbigen Boben erhant, ber oft fteil abfallt. Die Strafen waren eng, frumm und von ungleicher gange, bafür aber mit Drangenbaumen bepflangt, beren Schatten eben fo nuglich als angenehm für bie Ginwohner in bem gtubenben Canbe mar. Francia fies bie Baume 1821 großtentheils nieberhnuen und Bauferfagaben ober gange Baufer nieberreifen, um nene Strafen ju öffnen und bie alten gu erweitern. Die Baufer ftanben einzeln, unter Baumen und fieinen Garten; bie bffente tiden Diage maren mit Gras bemachfen. Ueberall hervorfprubeinbe Quets fen ftromten überall als Bache babin und breiteten fich in Gumpft and. Unter einer Regierung wie bie bes Diefafors mußte mid naturlich eine Mrt Anftalten befonbers intereffiren, namlich bie Gefananific, Ge giebt beren gwei Arten in Affomption: bas offenttiche und bas Stantegefange mif. Das öffentliche Gefananif ift ein bunbert Auf langes Gebanbe, bas mur ein in acht Gemacher getheiltes Erbgefchos und einen Dof von unger fåhr 12,000 D. guß bat. In jebem biefer Gemacher feben 30 bis 40 Befangene obne Unterfchieb ber garbe, bes Ranges, bes Miters unb ber gefellichaftlichen Stellung; ber Derr und ber Scione, ber Angeflagte und ber Sontbige, ber Strafenrauber und ber jabinngeunfabige Schulbner, ber Morber und ber Patriot, alle foiecht genabrt, umreintich, unthatig, taglich gmbif Stunden in einem engen Ranme obne genfter bei einer Dige bon 36 Grab gufammengebringt. Der hof ift ooll bon fleinen Dutten, mo biejenigen Gefangenen ieben, melde in bem Gebanbe feibft frinen Plas finben. Gin Abeil biefer lentern, bie su 3manafarbeiten vernrtheilt finb. geben alle Zage aus, smet und smei gufammengefettet mit einem biden eifernen Ringe ober mit Ringen an ben Gufen, bie burd einen Querftab verbunden find und oft 25 Pfb. wiegen. Die welbtichen Gefangenen mobnen and in bem großen Dofe, mo fie in Berbinbung mit ben Mannern treten tonnen nob wie biefe Retten tragen, fetbft menn fie fcmanger finb. Die Derren Rengger und Congdamp, welche biefe Wefangniffe einige Sabre por mir befuchten, rubmen bie Denfchlichfeit bes braven Gomes, welcher bie Dberauflicht nehmen mußte, nachbem er felbft mehrere Jahre ale Staatsgefangener gefdmachtet batte. Die ats folde bebanbeiten Ungtod. fichen find noch mehr gu betlagen, ale bie anbern. 3bre Rerter find in ben Gofernen und befteben in fleinen Bellen obne Renfter, ober in fenche ten Bodern, mo man nur in ber Ditte bes Gemolbes aufrecht fteben fann. Immer allein, immer in Retten, nie aus ben Augen gelaffen, burfen fie gor feine Berbinbung mit ibrer Ramilie baben; bie ichlechtefte Rabrung, frine argtfiche bilfe bei Rrantheiten, außer etwa in ber teeten Stunbe, und auch nur am Zagt. Go viete Beiben find noch nicht genug. Anger. bem werben bie Guter confisciet, mas eint ber ergiebigften Quellen für bie Staatscaffe ift, und ber Dictator fpricht biefe Strafe gewohnlich benen sn. meide fur Baterlanbeverrather erftart morben finb, biemeilen aber and bei gang geringen Bergebungen. Ginem Raufmann, ber einen Bort. wechfei mit einem Bollbeamten gehabt batte, murbe feine gonge Dabe confisciet, well er bie Unttuabeit bragnern, bem Staatt 3000 Diafter für feine Freihelt gu birten.

Gines der merknibeligfin Gefleibe ber Geste fit bie Mochanus ber einemfigen Gesemenz, bes von 20 selleiten für ser bei eine Kertirbinen gibant wurde und in des fich lie dale mobiend gemiffer fremmer überngen gerächigten fleiten. Gis hat inte fich bieretigt Gefleit, fif berefberlie Errisen liefert, weiche ber Zeitzate zu biefen Iwerte berefferigen fils, gen mit zu ged dierten verfehre, we benem bie dierer an ben gesfen öffentlichen Sieh und die eine Reichten, wer eine nie die gestellt wer die weige finnen.

Davor nuf bem Plabe fiebt ein Baum, unter biffen Schatten fich alle biefenigen Personen begeben miffen, welche ihn um eine Aubleng erfuchen, dumit er filbf, inbem er fie von ben Ernftern aus betrachtet, beurtheilen fann, ob er fie empfangen foll ober nicht, was man nach flas germ ober furjerm Barten burch einen Officier erfahrt, ber bie Enticheis bung bes Dictatore aberbringt.

( Brancia ift in ber Miffionenproving geboren; man glaubt gewöhnlich, er famme von einer portugiefifchen Familie ab, er felbft nennt fich aber gern einen Frangofen. Ceine Gitern hatten ibn nach Corbova gefchidt, wo er nach giadlichen Stubien Doctor ber Theologie murbe; nach feiner Rudfehr in bie Deimath trat er aber als Moverat auf. Man rubmt ben Duth und bie Rechtlichfeit, welche er in biefer Banfbabn entwickette, fo wie feinr Uneigennunigigfeit, in welcher er fich mit feinem geringen paterlichen Erbe begnugte; gber er batte icon in feiner Jugend fene Unbeugfamteit bes Charafters und eine Reigung gur Onpochonbrie gezeigt, welche ibn fpater ju einem Iprannen, nnb gwar ju einem taunenhaften Aprannen machen follten. Seine weniaftene relativen Zalente eröffneten ibm balb eine Laufbabn im Staatsbienfte. Zie Ditglieb bes cabildo (Stabtraths) erfdien er in ber Junta nur, um, wenn auch pergebens, gegen feine eben fo vertebrten als tiderlichen Collegen ju tampfen. 3m Bewußtfenn ihrer Unerfabrenheit bericfen bie littern 1813 einen neuen Congres, ber, nicht minber unmiffenb als bir Junta, burchaus eine republitanifche Regierung einführen wollte, und ale Beiter bes Staats mit bem Titel "Confuln" ben ehematigen Cecretair ber revolutioparen Junta und beren Brafibenten Don Aufgenejo Begros cenannte. welchr abwechfeind bie Bugel ber Regierung führen follten. Econ im folgenben Jahre beftanb bas Confulat nicht mehr und Francia mar Dictator von Baraquan auf brei Sabre mit einem Gebalte von 9000 Diaftern, wovon er aber nur ein Drittel annahm. Bielleicht gab es bamale in bem Congreffe und fetbit in gans Bargauan nicht sehn Berfenen, melde muße ten, mas ein Dictator eigentlich fen. Das Banb erfuhr es balb. Arancia batte fich burch ben gang aus feinen Greaturen gnfammengefesten Congres bon 1817 jum Dictator auf Erbenegeit ernennen laffen, und als er bas Biel feines Chrgeises erreicht batte, marf er bie Maste ab und geiate fich als ben graufemiten, grambbnifchften Denfchen, ber nur mit Comieeigfeiten bie Perfonen aufnahm, welche burch feinen Gegner, Artiges, gegwangen worben waren, Buffucht in bem verbaltnifmaßig rubigen Paraquan gu fuchen. Damais richtete er bas feltfame Bermaltungefoftem ein, von bem weiter oben bie Rebe gemefen ift, muthete gegen alle, bie Berbacht erregten, und fconte bie Glieber feiner eigenen Familie nicht mehr ale Unbere, lief weit über feine Grenzen binaus bie Cocuspalmen nieberhauen, ftelte auf ber nerblichen und meftichen Grenge gabireiche Bachen auf, um bie Indianer gurudjuhalten, welche ibn in biefer Begenb brunrubigten, and lies bie Beffeaten mit Gewalt in bie Samptftabt ober in bie Miffionen bringen, um fie mit ben Beifen jn verfdmeigen; - eine ohne 3meifel granfame Politit, welche aber boch bie befte war, melde ibnen gegemuber angenommen werben fonnte. Gine 1820 entbedte Berfcmbrung gegen ihn murbe fur ihn bie Belegenheit gu blutigen jobilofen hinrichtungen, welche mehrere Sabre binburch bie verbannten Spanier, bir Urrinmobner und bie Greotin in ein Schredenefoftem gufammenfaßte. Dir Fremben maren bie einzigen, bie er fconen ju wollen fchien; wie er fie bebanbelt, baben mir bereits gefeben.

Ich percoliftantige biefe Stigs finen Gefachte bend bie merbadt bigen Detalts, weiche mir von Mengyer und bangdomp über die Bernenbung feiner Zeit an einem Lage erhalten beben. Rechem fie feine Wohnang for wie ich beifcheichen beben, fahren fie fert: "bier weiput er mit vier Calenn. denifich einem Feiner Mener einem Mustart und wei Mulattinnen, bie er febr freunotich bebanbett. Die beiben erfien fin in gleich Rammerbiener und Reitfnechte; eine ber Mulattinnen beforat frin Ruche und bie anbere bat feine Barberobe unter fic. Gein taglichet !. ben vergebt unter großer Regelmagigteit. Gelten finben ihn bie triter Strablen ber Conne noch im Bette. Cobalb er aufgeftanben ift, bezagt ibm ber Reger ein Robtenfeuer, eine Rochmafchine und einen Rrug mit frifdem Baffer, bas er in feiner Gegenwart todenb mocht. Dann berei tet ber Dictator felbft mit aller moglichen Corgfalt fein mate ober feine Paraquapthee. Dat er biefen genoffen, fo geht er in ber balle an feinen Dofe fpagieren, mobel er eine Gigarre raucht, bie er porter aufrollt, in fich ju übergeugen, bag fie nichte Schabtiches enthatt, obgleich ibm fein eigene Comefter ble Gigarren macht. Um fiche Uhr fommt ber Berbin, ein fcmugiger, fchiecht gefteibeter, truntfüchtiger ERulatte, ber einzigt ebr. bem er fich amertrat. 3ft ber Dictator bei guter Laune, fo plauben tr gern mit biefem Barbier unb er bebient fich beffetben nicht felten, um bes Publifum auf frine Plane vorzubereiten; er ift bie officielle Beitung. Den auf begiebt er fich in feinem Rattunschiafrode auf bie Angeagallens, melde rund um fein Dane berumlanft, unb mo er ben Privatperfenen Aubieng giebt. Gegen 7 libr febrt er in fein Bimmer jurud, mo er tis 9 Uhr bleibt. Dann tommen bie Officire und antern Beamten, um itm Berichte abzuftatten und feine Befehle jn empfangen. Um 11 Ube bend ber fiel de feche bie Papiere, melde ibm vorgelegt fenn muffen, m fcreibt bis Mittag mas ber Dictator bictiet. Um bicfe Beit entferen fich Mile und De, Francia fest fich ju Tifche. Geine Dabigeiten finb for frugal; er orbnet fie ftete feibft an. Rommt feine Rochin mit ben Cia taufen bom Mortee jurud, fo ftellt fie biefelben bor bir Thure bes 3im mere ihres herrn, ber heraustriet unb bei Crite legt, mas er für fo haben will. Rach ber Dablgeit batt er Giefte, trintt bann feinen note und raucht feine Gigarre mit berfetben Geremonie wie frub. Er erbebt barauf bis 4 ober 5 Uhr, ju welcher Beit feine Gecortr gum Spagitteitt tommt. Der Peruquier orbnet ba feinen Repfpus, mabrent man fein Pferb fatielt; ift bies gefcheben, fo befucht ber Dictator bie offentliche Arbeiten ober bie Gafernen, befonbere bie ber Cavalerie, wo er fich ein Bohnung bat einrichten laffen. Bei feinen Spagierritten tragt er, eb et gleich bon mebrern Colbaten begleitet ift, nicht blos einen Degen, fem bern auch ein Paar Doppeltafchenpiftelen. Kommt re gegen Abend jo rad, fo befchaftigt er fich mit bem Stubium und nimmt gegen 9 Uhr fen Abenbeffen, bas aus einer gebratenen Zaube und einem Glas Bein to flicht. 3ft bas Better fcon, fo geht er noch auf ber außern Geterie fo gieren, und legt fich oft erft fpåt ju Bett. Itm 10 Uhr giebt er bir Do role unb folieft felbft alle Thuren feiner Bobnung ju."

Disfaben Reifenden fondern ihn als gellerich, scharffinnig, ichr witerrichtet, meinigliens ertatete, fert von einer Menge von Berutzbelte, bleit unrignmisst, erte finier mechtichen Lauen, und beiweiten fem frigigtig lichtigens nennt er faß Iberennen Du, od er gelich gerbre bentilch ellerichschie auf feine berrichgematt und die finer Perfon fande und Verenkreigungen ift.

Paraguay. 135

Bas feine Gebanten über Religion betrifft, fo foottet er oft über ben Aberglauben, bem er fein Banb ju entziehen fucht. "Mis ich tathotifd mar." faate er eines Sages gu einem Commanbanten, ber ihn um bas Bifb eines Beitigen bat, bas er als Chuspatran in ein meuerlich gebautes fort bangen tonnes ,ale ich fathotifc mar, bachte ich mie Du, aber jest weiß ich, bag bie Rugeln bie beften beitigen gur Bemabrung ber Grenge finb." Und ale er mir tachenb von einer armen Frau ergabite, bie man ihm als Bauberin mit einem großen Rofenteange von Guruguaty gefchicht, fante er: "Du fiehft, manu bie Priefter und bie Religion bienen: bas bie Beute mehr an ben Zeufel ale an Gott glauben." Dann fragte er mich nach meinem Glauben und feste ale lettes Bort über bie Cache bingu: ,,alaube mas bu willft; fen Chrift, Jube aber MRfetmann, nur fein Getresleuaner." Bu Enbe ber Aubleng, mo er banfig in Centengen fprach, hatte ich Gelegenheit, ibn an fein ebtes Benehmen gegen ben Cobn eines Mannes in Corbova an erinneen, ben er gur Grifennetichfeit fur bie ibm in feiner Jugend erwiefenen Dienfte ju feinem Gerretair ernaunt batte, und alaubte einlar Borte ju Gunften bes armen, fo anni anbers bebanbeiten Corbovaners magen ju burfen. Er jog bie Mugenbrauen ju fommen, antwortete mir nicht und entlich mich mit feiner gewöhnlichen Rebensart, bie er gegen alle Arembe ju brauchen fcheint: "Ibue bier, mas bir gefallt, Riemant wird bich beunruhigen, nur mifche bich nicht in Ungelegenheiten meiner Regierung."

36 entfernte mich und fchidte mich an, meine Reife fortaufeben. 36 brauchte, um in Affomption alles gefeben ju haben, nur noch ben an eis nem Enbe gelegenen Stabetheil ber Papaguas aber Panagnanas ju befuden. Es war fur mich febr intereffant, mitten in einer in Bergteich febr weit vorgefdrittenen Givilifation in ber urfprunglichen Robbeit bie Refte iener ftarfen und machtigen Ration ju beabachten, Die ihren Ramen bem Ruffe Paraguan gegeben, ber anfangs Panaguan ober ber Fluß ber Dapaquas bieß, - welchen Ramen bie Spanier feitbem geanbert unb anf bas gange Banb übergetragen baben. Gie bauten nie bas Banb, fonbern maren febr gefchidte Seeleute, bereichten burch ibr langes und fpigiges Muber über ben gangen Rio Paraguan und perboten allen anbern Ratianen bie Sabrt auf bemfetben. Gie führten einen beftanbigen und erhitterten Rrieg mit ben Spaniern von beren Untunft an, und thaten ihnen lange in Beften eben fo großen Schaben ats bie Tupis in Rorben und bie Scharruas in Guben. 3m Jahre 1740 und 1790 fonten fich ibre beiben horben mit ihnen burch Lift aber aus Ringheit aus und maren ibnen feitbem im Arieben wie im Rriege fomott burch ihre Zapferfrit als ibee Inbuftrie febr nuttid. Dies ihre Gefchichte. Bas ihre Gieten betrifft, fo hatte ich mehrere biefer Papagnas von mittlerer Große, gut gewachfen gefeben, melde bie bereits befprochene Barbote trugen, oberfiachich tattowirt maren, an ben Armen und Anochein Ringe, auf bem Ropfe Febern und eine Art Mantel aus Baumwollengenge batten, bat ibre Rrauen meben. 3ch hatte eine bor fnegem entbunbene Papagua gefeben, ber ibre Grennbinnen mit ihren Rieibungeftuden von ihrer Wobnung bis an ben Ming eine Art Bang gemacht batten, bamit fie fich und ibr Rinb bort baben tonne. Alles bies mar fcon febr mertmarbig, aber ich mollte fie in ibrer beimath feben und ibre Gewohnbeiten genan ftubiren. Dein Cocbopaner, ber ihre Sprache volltommen fprach, führte mich an ibnen.

( Proogres. ) 3ch fab in ihren Wohnungen, einer Art hutten, bie Ranner gang nadt. Die Frauen haben fich bie Brufte funftlich bermaßen verlangert, baß fie biefelben über bie Achfeln binmeg ober unter bem Meme binburch bem auf bem Ruden bangenben Rinbe reichen tonnen. 3ch fab auch junge Dabden, Die ihre Mannbarfeit erreicht und fich nun ben Rorper auf eine gewiffe Art mit mehr ober minber Roletterie bemalt hatten. Die Scheibung ift febr felten bei ben Papaquas, und wenn fie vortemmt, nimmt bie Frau ihre Rinber und bas gange Gerathe mit, fo baf ber Mann nur feine Riefbungeftude und feint Baf. fen bebait, bie Marana, Bogen von fieben Guß und funfthalb guß lange Pfrite. Gin Banaque mar eben gefterben, obaleich einer ihrer gefchidtes ften Merate ibm lange Beit ben Dagen gefangt batte, um bie Rrantheit berauszubringen. Man miethete einen Mann, um ben Zobten gn beftate ten, und ich fab, baf fie bie Bearabnifplate recht forafam bebanbeln, in bem fie biefetben reinhalten, und fie mit bematten butten ober febenen Topfen bebeden. Die Manner tragen niemale Trauer, bie Frauen aber beweinen gwei ober brei Zage lang ihren Bater ober Mann. Gie haben eine Ert bolle voll Raffel und Feuer, und ein an Bafferpflangen reiches Parabies. 3hr erfter Bater mar ber gifch pacu, jener ber Gurepåer ein Dorabo, mober bie meiße Rarbe tomme, melde biefetben auszeichnet, unb ber ber Guaranis eine Rrote. Gie haben nur ein allen großen Rationen gemeinschaftliches geft, bas fie bffentlich im Juni und in Affemption felbe feiern. "Es ift ein Chanfpiel, bor bem man taufend Deilen weit flieben tonnte," fagte mir mein Subrer, "obgleich bie Menge fich bagn brangt. Rur bie Ramilienbaupter finben fich babel ein mit Musichtus ber Weiber und ber Ehrlofen. Den Jag vorber wird große Toilette gemacht, fo au-Berorbentlich ale mbalicht ben anbern Jag beraufden fie fich und gerfte den einander gegenfeitig einen gangen Sag tang bie Arme, bie Schenfel und bie Beine mit einem hotziptitter ober einer Fifchgrate, auch burch bobren fie fich bie Bunge und einen noch sartern Theil, und reiben fich bad Geficht mit bem Binte ber erftern, mobrent fie bas von bem zweiten in ein Meines Cod in bie Erbe jaufen laffen. - alles biet obne mit ben Bimpern gu guden, ohne Rlage, ohne Stufger. 3ft bie Ceremonie porüber, fo find fie fo erichepft, wenn fie nicht gar trant werben, bas fie mehrere Sage nicht arbeiten tonnen, weshalb ihre Familie nicht felten bann bungern muß." - "Und welchen 3med bat biefes feltfame Befi?" - "Ber meiß ce?" antwortete mein Corbovaner.

Bein hauptgered mer erricht. — ich batte Frencis geiefen, felleg alle in Beva auf dem Prompangen, mit ig um Gert Bereiten ingeben begein bauer ist besteht besteht besteht besteht besteht beine bei der besteht besteht beine, und be berief Alfreite nicht en Bendet, wenn auch der ber der gegen werte der besteht besteht

Unfere chalana (ein flaches Boot) ging, obaleich von bem Binbe begunfligt, tangfam, weil mir, abgerrechnet bie Stromung, unaufbortich lavis ren mußten, um swifden ben oft febr fcmalen Canalen bioburchaufommen, welche bie gobireichen Infein im Rinffe bitben und mir bas öftliche Ufer baufig verbedten, bas ich vorzugeweife feben wollte, mabrend ich mir bag anbere fur bie Rudfabet porbebielt. Je meiter mir tamen, um fa feitrner marben bie Spuren ber Ginitifation. Bir faben balb nur noch bas Baffer bes Riuffes, Die Relfen bes Ufers, und bie bichten Balber ber Infein, melde ibn bebedten, ballten in ber Racht von bem buftern Bo brill ber Jagnare wieber, bie bort haufen, wie am Sage von minber teaurigen Ihnen ber Uferobget aller Art, welche bas Gerbbricht bewod uen und bie überichmemmten ganbereien fullen, Bogel, melde alle bas Bi.b einer immer belebten Ratur vorftellen, unter benen man aber befonbere ben alansenben Mammenvogel (phoenicopterus ignipallintus, d'Orb.) que ber Drbnung ber Steisfüßter unterscheibet, ber um fo mertrourbiger ift, ba re bier feitener vortommt; ber Biammenvogel, ber burch magios lange Beine und einen nicht minber bunnen und nicht minber langen Sale mit einem gang fleinen Ropfe charafterifirt wirb. 3m erften Jahre fieht er übrigene granbroun, erhait im gweiten an ben Stageln ein lebhaftes Rofa und famidt fich ert im beitten mit ber fehbem Feurefunde, die ihn in ben pietren Johre ausgeführt. Die feitfamten Begeit ihrt is der Simpfen von Buldein, Infecten und Bildeiten, die er mit seinem longen delle freundelich, auss sich mitten narre Minien als Auf von Erbe, auf bem er reitet, um seine Eire ausgebeiten, dem sein Bau erfault hun nicht, beis aberte im thun. (25, 20. Abbild.)

Bir legten nur ju Spita, bem letten Uferorte bis ju Billa Real be la Concepcion, an, ber am norbliden Enbe bes großen Eftere von Mauaracato, bes britten von benen liegt, welche ich auf meinem Bear von Btapua getroffen, ber nicht ju ben unbebeutenbften in Paraguan gebort. Bir murben bath burch eine ungewöhnliche Bewegung in bas Innere bes Cambet bineingelocht und erfannten, baf et fich um bie Jagb eines mungu puen handele, ben ungeführ gwangig Perfonen in bem Eftere aufgetrieben batten und in Galopp mit ihren Laffos ober tangen Riemen, iener fo fürdtertiden und in ben Sanben ber meiften Bewohner biefer Gegenben fo unfebtbaren Baffe, verfolgten. Meine Inbianer fingen, att leibenfchaftliche Liebhaber, ebenfalls an, ben armen Dirich ju jagen, ber trog feinem fonellen Caufe und feinen auf Zaufdung berechneten Wenbungen balb unter ben Schlingen fiel, bie man von allen Ceiten nach ibm fchleuberte; benn bie Jager hatten ben Theil bes Cumpfes ibm abgefdnitten, mo bas arme Sthier eine Buftucht ju finben boffte. Diefe Jagb ift febr lebhaft, aber nicht obne Befahr, benn bas Thier wird im angerften Rethfalle oft muthenb und verthelbigt fich mit feinem Geweih, bas 14 Boll fang ift, mabrent bas Ibier fetbit über 5 Auf mist, ben Edwang ungerechnet. (Jaf. 29. Abbilb.) Dan jabit in Paraguan vier verichiebene Arten birfche, bie man alle mit bem Gefchiechtenamen gwazu bezeichaet. Man um terfdeibet fie nach ihrer Große unb ihrem Aufenthatsertes fo fommen nach bem guaru pueu, ber fich nur in überfdmemmten Gegenben finbet, ber gunzu ti, melder nur freie Chenen bewoont; ber gunzu pita unb ber omnen bien, bie beibe in bie bichteften Balber vermiefen finb. Den goffe braucht man nur gegen bie große Met, und smar ihrer Starte wegen. Die fleinern braucht man nur, um fich ihrer ju bemeiftern, ju tugein (bolar), b. b. ihnen an lange Riemen befeftigte Rugeln gnyumerfen, fo bas fie ftursen muffen. Die erfte Art ift feiten, bie anbern aber fommen siemtich

Meiter tam nichts Bemertenewerthes vor bis ju meiner Antunft in Billa Real be la Conception, außer baß wir an ber Ginmunbung bes Rio Bejun in ben Paragnan einigen Berfonen begegneten, welche ju einer ber acht horten ber Guana: Ration geborten, bir in ber Umgegenb an ben beiben Ufern bes großen Fluffes verbreitet finb. Diefe Ration, bie gefelliger ift ale bie anbern, jeidnet fich auch burch bie Cornfalt aus, mie metcher fie Gaftfreunbicaft gegen bie Fremben ubt, und bie Art, wie mir bei ibr aufgenommen murben, verantafte und, eine farge Beit ba ju vermeis ten. Ihre Rrieger führten uns in ihre Datten von entinbrifcher Rorm, pon benen febe in ber Mitte eines vieredigen Ptages flebt, aus Baum: sweigen aufgebaut und mit Strob gebedt ift, und meber Fenfier noch eine anbere Deffnung als beu Gingang bat. Alle Tage merben fie aber forgfaltig ausgefegt. Die Guanos fint im Berbatenif tiebensmurbig, wenn auch phlegmatifch. Durch ihr außererbentlich fcharfes Geficht und ibre anbern phofifden Charoftere nabern fie fich ben anbern Rationen. Gie haben bie Bewohnheit, fich bie Mugentiber, bie Mugenbrauen unb bas Bartbaar ausgnreifen, und tragen bie Barbote. Die beirathifabigen jungen Mabden finb febr reintich und geigen viel Liebenswurdigfeit mit außerorbentiicher Rotetterfes find fie ober einmal verbeirathet, fo merben fie flots und fegen eben feinen großen Berth auf bie Mrrue. Die Mabden perbeirathen fich fcon mit bem neunten Jahre, bie Manner bagegen nicht per bem gwangigften, feibft noch fpater. Ich mar Beuge einer Dochgeit. Die Geremonie ift bochft eiafach. Der junge Mann glebt bem Mobden ein fieines Gefchent und wirbt um fie bei ihrem Bater, morauf bie Braut und fbre Attern ibre Bebinanngen über bie Mrt machen, wie fie bebanbelt werben, was fie in ber Birthichaft thun ober nicht thun, ob fie mebrere Manner und wie viele haben und wie viele Rachte fie einem jeben bewilligen foll re. Die Frauen fint febr jur Chefcheibung atneigt unb bie erin. ner eifeefüchtig. Rach ihrem Ergiebungefpfleme baben bie Ettern tein Gematt über ihre Rinber, machen benfeiben aber Bormurfe und atten ibnen bismeilen Dorfrigen. Alle Rinber, welche bas achte Sabr erreicht bin ben, sieben eines Morgens nuchtern in Breseffion aus, unb Mbente fem. men fie in ber greften Stille und mit berfelben Ordnugg purfict be frei pen fie alle Frauen und burchftrden ihnen bie Arme mit einem feinige Rnochen, mas fie bulben ohne fich ju beflagen; bann erhalten fie cen ib ren Muttern Rais unb Botnen gu effen, - ein feltfamer Gebraud, ber unwillführlich an bas blutige Beft erinnert, an meldem bie altea Coup taner ibre Rinber um ben Mitar ber Diana peitichten, um fie in ber fie bu.b gu uben. Die Manner begeben außer einigen Familienfeften, mich alle miltubrlich finb, jenes felerliche Feft, bas ich bei ben Papagnal co mibnt babe; aber ihr größtes Bergnugen ift immer, wie bei allen Db ben, fich gu beraufchen. Mts letter Bug in bem Gemafbe ber bantiden Suten ber Guanas ift noch bingugufugen, bag bie Dutter bie Sinter weiblichen Gefchiechts gleich nach ber Geburt begraben, "um bie freuer gefuchter und gludlicher gu machen," wie fie fagen. Geltfome Erfarm biefer unbegreiflichen Robbeit, und bes nicht minber graufamen Gebrusts bei ben Mbanas, ihren Rachbarn, Frubgeburten ju veranlaffen, ieben fe fich bon alten Frauen mit ben Augen an ben Beib ftefen unb feibft bir auf treten laffen. - Die Bolitit ber Guanas ift bochft einfach, obne beb balb fctechter ju fenn. Bebe borbe wieb gembonlich burch einen erbiten Ragifen regiert, mas bas Bobiprincip nicht ausschtließt; im Rriegt etit fen fie Riemanben an, aber fie verthelbigen fich tapfer, tobten alle Peri nen manntichen Gefchtechte über amotf Jahre und aboptiren bie Rinte und Rrauen, mit et bie Echarruas then.

Babrent ich bei ben Guanas mar, batte ich ein Gid. Zetu. bas ein ftarferer Raturferider att ich verbient bim 3d fant in ihren Balbern ben großen Zatu ober Riefentotu, bas gtife jener burd ibre Chilbe fo berühmten felt amen Iblere, von benen Tier acht vericbiebene Arten aufgabit und eine (tatu-mataco) fich, men fi fich fürchtet, in eine Rugel gufammencollt, ben Ropf, ben Comany unt Die vier Beine jufammengieht und fo hofft, ben Berfolgungen ber gente ju entgeben. Die Spanier gaben ben Matus ben Gefchlechtinemen Ib mabittos, megen ber Art Ruftung, bie fie tragen. Das Steifd bit meiften ift efibar und fie werben beshalb von ben Gingeborenen mit bem abgerichteten Dunben gejogt. Der Riefentatu ift febr fetten; berjenige welchen ich fab, mar 38 Boll unb, ben Schmang mitgerechnet, 564 Boll lan und fo fart, um einen Denfchen auf bem Ruden tragen ju tonnen. Det fant, ba, mo er fich aufbalte, muffe man bie Zebten febr tief bearate und bie Geaber mit biden Baumftammen belegen, bamit er fie nicht eeb grabe. Die Zatus graben fich Dobten wie bie Raninchen, baben aber bir anberes Bertheibigungsmittel. Man fagt, fie foffen memats unb ichter von Burmern, Infeeten, Ameifen und feibft verfaultem Aleifde, Mie gelten für febr fruchtbar. (Zaf. 29. Mbbitb.)

Richts fonnte mid in Billa Real aufhalten, und mibrent ich mite Sabrt auf bem Paraguan fortfeete, ber fich pon biefer Crabe an bite tenb verengt, tam ich giemtich fchnell nach bem Fort Bourbon, bes mit nicht langer aufhalten follte. Diefes Rort mar bas lente Biel meint Reife nach bem Rorben Paragnaps. Echen fo nabe an ber nietliche Grenge bee Banbre, bei Dato Groffo, ber brafitianifchen Proving, m nichts meine Reugierbe befonbere reigte, bachte ich nur an bie Ruthte am entgenengefreten Ufer. 3mar batte ich gern felbit ben commergialin und potitifden Berbinbungspunft bee Reichte Francia's mit bem berfitie nifden gefeben, aber bann batte ich mid entichtiefen muffen, eine fri unbeftimmte Beit auf ber lagune la Crus unter 190 12' f. Br. berunge irren, melde an bie ungebeuern Lagunen pon Jarane fiber, Die ich out batte befahren muffen, und ich fublte nicht bie Rraft, mich bobin ju mb gen blos um bes Bergnugens willen, Guatos ju feben, melde nie be berautfemmen, ein Bufammentreffen mit Milen vermeiben unb Riemantet in Berbinbung firben. Uebrigens batte ich, wie ich aufrichtig gefrit.

nach etwas Civilifation. Der bftide Ebeil von Paraguan, ber fich langs bem meftlichen Ufer

bes Parana bin erftridt, mar bou bem Puntre, me ich mich befanb, gu entfernt und burd unwegfame Balf.r getrennt, als bas ich nur batte baean baean benten tonnen, ibn genau ju unterfuchen. 3ch bebauerte jes boch febe, an 27. Dimmelfabet juructtebren ju muffen, obne ben berübmten Bafferfall von Canenbinn ober ben gatt von Guanra, ben ber Parana bitbet, bemunbert ju baben. Er befindet fich in ber Rabe bes Benbefreifes bes Steinfode unter 24° 7' 2:" f. Br. und ift in friner Mrt eine ber größten Raturmerfinurbigfeiten bie Canbes und villeicht ber Belt; aber unter meinem Gefolge befand fich ein atter, febr erfahrener Bubianer, ber einft D. Felir b'Agara auf allen feinen Reifen begleitet batte, und ber bie in ber meinigen burch bie Umftanbe entftanbene Budr burd feine Graftlung gludtider Reife ausfüllte.

Bell von ) "Um ben Bafferfall ju feben," fagte mir biefer Mann, "batten mir Paraquan am Bufammenfluffe bes Rie Begno verlaffen, biefen lettern Bluf bis jum Rio Curuguaty, und biefen wieber bis zu bem Rieden beffetben Ramine aufmarts verfotgen muffen. Ben be hat man noch funfgebn Meiten bis ju bem Rio Gateme, wo man fich mit Lebensmitteln auf Rabnen von Bambusftammen einfchifft. Run bat man wieder funfsebn Meiten auf bem Gatemo sueudsulegen, beffen Ufer mit Bath bebedt find und von gefahrfichen Inbianern bewohnt werben; überbies ift bie Rabrt megen Rtippen, Die baufig ben Lauf biefes Rtuffis verfperren und es nothig machen, bas man bie Rabne auf bem Ruden weiter tragt, febr befchweetich. 3ft man bis jum Parana gefommen, fo find noch brei Ctunben bis an ben Bafferfall, su bem man entweber auf bem Baffer, ober ju Bufe burch einen Bath, in welchem man teinen Bootl, mobi aber siemlich oft Jaquard anteifft, arlangt. Unblich ift man por bem Bafferfalle, beffen Raufden man feche Ctunben meit bort." Dier murbe ber Ergabter gang begeiftert. Es muß in ber That ein erbabenes Edaufpiel fenn, wenn eine über 2100 Zoifen (beinabe eine balbe Stemeile) ausgebreitete Baffermaffe, bie ptoblich auf 30 Zeif. gufammengebringt wird, nun in einer Reigung cen funfgig Graben gweiunbfunfgig Ruf bed berabflurst! Die in Geftatt einer Caute in bie Buft aufftrigen. ben Dunfte find mebrere Erunben weit ju feben und es bilben fic in ibnen bie peldtigften Regenbogen. Der Wafferfall von Tequenbama, ben ich vice Stunden von Canta Re be Boueta gefeben batte, fdeint anfangs impofanter, benn feine bobe betedgt 641 fuß; aber bas ift alles, mibrend es bier nur der gebore Theil bes Bafferfalles ift, ber fich fechejebn und eine balbe Meile bis ju bem Rio Jauage ober Gueibita unter bem 25° 41' f. Br. uber eine gang aus Echtuchten und Stippen beftebenbe Blache binunter ceftredt, auf melder ber Strom taufenbfach gehemmt und gebrechen wieb, fo baß es auf biefer gangen Errede abfelut unmagtich ift, ben Gluß ju befahren. Mein Indianer, bee nun einmal im Buge mar, tonute mit feiner Befdreibung ber Bafferfalle ober Cattos gar nicht fertig merben; ee fprach von bem Catto bes Rio Tiete ober Buembi, etner ber großten Stuffe, weiche im Dften, unter 20° 35' f. Bic., in ben Barang einmunben; ben bem Catto ber Jauagu ober Curibita, welcher rine Meite von ihrem Bufammenfluffe mit bem Parang aus einer perpenbieutoren bobe von 171 And mit lautem Jofen mit Dampffaulen und Regenbogen, abntich benen bee Guapeafalles, herabftuest; und entlich com bein Calte bes Aguaran unter 23° 28' f. Br., welcher Alug, ebicon er einer ber feinern ift, bie bem Jeant guffiefen, bennoch einen Rall von nicht meniger als 384 guß in perpenbicutarer Dobe bilbet.

Die übrigen Bafferfalle, bereu mein etwas weitfcmeifiger Geograph ermabnte, übergebe ich und beelte mich, meine Rudfaber fo fcnell als moglich ju brenben, bir ich fangs bem miftlichen Ufer von Puraguap machte und wobei ich mich nur felten an ben nmofethbaren Geftaben bes großen Charo, einem ungebeuern Cambftriche, verweitte, ber ned febr menig befannt ift und beffer Erferfdung bie gahtreichen Rationen ber Gingeborenen, bie giemtich allgemein mit bem Ramen Guapeurus bezeichnet

Bite genug gefeben; ich follte ihrer noch viele feben und ich febnte mich | werben, geofe Dinberniffe entgegenfeben, well fie fich wenig gefellig geis gen. Diefe Stamme haben fich fait flets gegen bie Innahme ber Gioilie fation unb bee Chriftentpums gefteaubt, welche bie Befuiten ju allen Beiten unter ihnen einzuführen perfucht baben.

Die unter allen biefen Rationen am weiteften nad Rorben an mobe nembe breitet fich über bie beiben Ufer bes Biuffes bis an bas Fort Bour. ben und foblid bis an ben Rio Pitcomane aus. Es ift bice bie frieger nifche und erobernbe Ration ber Dhavas, ber Schreden ber Spanier feit ihrer Untunft in bem Banbe. Geit 166t bis 1796 brang fie oft mit ber maffneter band auf allen Cnutten in Baraquap ein unb mar an bunbert Malen nabe baran, feine alten Befiger fo wie feine neuen Bewehner ausanretten. Gie mar au Maras Beiten in vier Borben abgethelit und bilibete bamale ein wirfiiches berr von ungefabr viertaufent Rricgeru. Gie aleicht in Being auf einfar Gebrauche ben übrigen Nationen fener Gegenben, unterfdeibet fich aber von ibnen burch Buar, melde an bie bemetis fon Citten erinnern, wie g. B. bag fie bie Pferbe ihrer Dberbaupter auf beren Grabe opfere. Die Dabden bei ben Mbapas effen nie Fleifch unb ben Frauen, welche nie mehr ats einen Cobn unb eine Tochter aufgieben und bie übrigen Rinter tobten, fint gemiffe Speifen unterfagt. Dit Mbanas beebachten su Ghren ibrer Ettern eine Erauer ven brei bis vier Monaten, melde in Enthattung von Bleifch und in Coweigen beftebt. Gie balten fich fur bie ebetfte Ration ber Welt und verachten bie Guropher. Rach ibrer Cofmetegie fouf Getr alle Rationen fo gabireich als fie iest find. und trug. nachbem er einen Mbang und beffen Krou gebile bet, um biefelben bafur gu entichabigen, bas fie bei ber Ebellung ber Erbe bergeffen morben, einem Caraca auf, ibnen gu fagen, fie mochten alle Rationen befriegen, alle manntiden Erwachfenen tobten, und bie Frauen und Rinber fur fich nehmen. Ben biefer Acht nehmen fie bie Guonas aus, bie unmer ihre Freunde, ihre Bunbeegenoffen und ihre freiwilligen Selaven find, und bie fie mit victer Canftmuth bebanbein. Der armfie Mbana bat immer brei ober vier Scianen, melde alle Mebelt im Daufe und auf bem Belbe thun, mabrent ber herr fich bie Jagb, ben Bifchfang und ben Rrieg verbebatt. Mis Rrieger ift ibre Tartif fonberbar. Richts miberftebt ihrem Angriffe wenn allgemein gegen fie gefeuert ift, wie te bie Spanier oft erfabern baben. Bei aleider Babt fürdten fie felbft bie Reuermaffen nicht, aber fie miffen einen Gieg nicht ju verfolgen und ju benuben. 3d mar Beugt einer Zet Triumphfeier, mebei ble Dbapat-Requen bie Tapferfeit ihrer Monner feiern und fich babei ftete gulent um tereinander prügein, mabrideintich um auch ibre Zapferfeit ju jeigen.

Bir batten fest nicht graen bie Stromung bes Riuffes su fampfen und eitten, unterftast von auten Ruberern, bie aber nach meiner Ungebutb nicht fcmell genug gingen, rafc nach Cuben gu. 3ch ertannte gu unferer Rechten eine bebeutenbe Inic mieber, bie von berei entlegenen Mrinen bes Pitromano gebilber merben, melde fich beibe in ben Rio Paras quan ergießen, ber obere etwas oberhath Spita, ber untere unterhath Affemption. Muf biefer Infel teben bie Enimagas, bie anbern Inbianct. fammen abntich find, aber bon ben Mbapas g. B., beren Deeren fie fonft gemefen fenn follen, fich baburch unterscheiben, bag ihre Frauen nicht Arubachurten verantaffen. Die bued bie Menge bereits gesehener Infein fcmirriger geworbene gabrt, funbigte mir bath bie Rabe ber Daupt. Robt an.

3d batte nach meiner Anfunft bort nichts Giligeres an thun, ats mich nach meinem armen Treunbe, ben Corbovaner, ju ertunbigen; ber Unatudlide mar ned ba. Dein smeiter Schritt mae, fogleich alle Dage regein ju cegeeifen, um bie Erlaubnig ju erbalten, bas lanb ju verlaf: fen. Doch mill ich nichts von einer neuen Conferens fagen, welche ich mir bem Dietator baraber batte unb auf beren Unsgang ich giemlich angfis lich gelpannt mar, benn ber Binb tam von RD. unb ber Dictater mar bacon, wie gewöhntich, febr übellaunig. Dennoch traf ich ichen im Bore aus alle Borbereitungen, benn wenn man abreift, muß man nicht blos benfetten Jag, fonbern in ber pergefdriebenen Ctunbe abreifen, um nicht burch eine Burudvahme ber Erlaubnif aufgehalten gu merben. Bu biefem

Bwecke batte ich eine Bahnung fo nabe ale moglich am Fluffe genommen, und ich fat bier von meiner Gaterie, bie nach bem matadera (Schlachte bofe) quaing, alle Operationen, burd metde bie Mielfder bie Stabt mit ben nothigen Borrathen verfeben. Dan bente fich einen weiten, im Com. mer mit Stand, im Binter mit Comus bebedten Dias, und auf bemfetben ein Abter nach bem anbern mit bem Baffo gefangen, gefchtachtet, abgezogen und gertheilt, nicht in Biertel wie bei nne, fonbern in Bangenftude in ber Richtung ber Rippen. Diefes Steifch labet man bann auf Rareen, um baffeibe anf ben Martt ju beingen, fa befchmust wie es ift Den Staub und Roth. Das nicht Rugbare lagt man ohne weitere Borfichtemaßreget liegen, und es marbe in allen Ctabten (benn biefer Bebrauch bereicht überall) ein berb ber Rrantheit und Unftedung entflichen, wenn nicht bie vorfichtigere Ratur biefer unbegreiflichen Rachtaffigfeit ein Austunftemittel in ungabilgen Schaaren von Raubvogein entgegengeffellt bate te, unter benen man bie Urubus und bie Caracaras unterfcheibet, welche fich an ben Bebnnngen einfinben, um ba ibre Rabrung ju fuchen. 3ch entlebne Drbigno, ber bie Lebensweife biefer Boget befanbere flubirt bat, bie hauptzuge, welche fie auszeichnen. Der Urubn ober Bribu (enthartis urubu, Vieitl.), eine Urt Beier, ift anfange meiß und erhalt bie femparge Barbe erft im britten Jahre. Er bat teine befonbere Bene an feinem Aufenthatte, fonbern finbet fich überall. Gr ift vielleicht mit bem Caratara ber am banfiaften portemmenbe Raubvogel. Man finbet fie jn bunberten an einem Mafe. In mehrern Stabten, bie erfenntlich fur bie Dienfte find, melde fie leiften, muß Icher, ber einen Urubu umbeinat, 50 Biafter Strafe gablen. Diefer Bogel fann febr lange ansbauern obne Rabrung ju nehmen, aber er verichlingt, wenn er etwas finbet, mit grofer Gefraßigfeit. Uebrigens greift er nie ein lebenbes Thier an, fonbern begnugt fich mit ben toblen, bie er finbet, und giebt, wenn er verfolgt wird, bas verichlungene Butter wieber von fich, mabricheinlich nm ben Brind aufanhalten. Er befigt übrigene bea Duth, feine Beute feibft bem Jaguar ftreitig ju machen. Much nicht minber antraulich ift er, woburch es erftaetich wirb, bas man ibn jabm machen tann, woven man mehrere Beifpiele bat. Bas ben Caratara betrifft (Polyborus vulgaris, Vieill.), fo fdilbert ibn Orbigny ale ben beftanbigen Comaroger bes wilben unb einilifierten Menfchen, bem er auf bie Reifen, in bie Batber, in bie Stabe te, auf bie Dorfer folgt, überall ben Schlingen fpottet, bie ibm ber Daß, befonbere ber Canbleute, legt, beren bofe er plunbert unb beren Lammer er raubt. Die vorberrichenbe Farbe bei ben Musgewachfenen, ber fonbere bei ber gemeinften Urt, fcheint bie weiße an fepn. (Saf. 29. White )

Ich balte nun nur noch einen Gebanfen, einen Winsch, abmich ben, Borcquor je verfolfen, umd in den Agen, die ich worten mußte ma bie für mich fei lengbim verglüngen, füll ich noch Alfonspilen jurüsfatiert, fab ich biereiten Zietferung in dem, wenn auch nicht angemehrnn, bech wernstiglien merchieben Gedensfeller er erbiterten Kappenfenn, bech wernstiglien merchieben Gedensfeller er erbiterten Kappenfenn, bech ander, nachen bas Flitch ferugsberen ift, die Ründer aus der Luft auf ban Riche ise Gedaufspiesel liefer, der

Wie bieten uns fortradbrend in bem westlichen ufer, um nicht im Angesichte ber Wachen zu beirben, im Halle nie eine Laume bes Dictavors hatte gurichtsten wollen, oder se welter wir uns von Assemblich eine siene der feine der wir uns von Assemblich und seine Assemblich und feine frag bei bei der werbe ich, und ich wünste eine fatze beit gibt mochten, um gum testmate bas ben zu betreren trug beit beit zu mochten, um gum testmate des fend pu betreren.

ten, bas ich mabricheintich nicht wieberfeben merbe; benn von Continue ans wollte ich in bas Innere binein. Der gutmutbige Corbonener barn. bie Gefälligfeit, meinem Buniche nachjugeben, aber tanm waren wir tot. geftiegen, als wir hinter einer fteinen Baumgruppe eine Anjahl Bitter bemertten, bie um ein Feuer ber tauerten und fich febr aufmertiam mit ihrer Ruche gn beschäftigen fchienen; fie beieten Gielfcflude auf ben Reb ien. Es mar eine fleine Gruppe ber Tobas, einer ber berühmteften Rationen bes Canbes, bie burch ibre Rampfe mit ben Sponiern feit ber Beit ber Entbedung bis auf unfere Mage befannt geworben finb, mo fie, obm noch eben fo gefahrlich ju fenn, boch noch febr gefürchtet merben. Unfer Leute gitterten bet ihrem Anbiide, und wollten burchaus umtebren mb fich wieber einschiffen; aber es war nicht mehr Beit. Gie jagten eine Im Ragethier, quiya genannt, aus beffen jufammengenabeten Fellen fie bit Pongos ju machen icheinen. Diefe Peige find fur fie auch ein wichiger Danbelsartifet, womit fie fich in Carrientes, wo man fie bisweiten fett, bie Gegenftanbe verichaffen, bie ihnen nathwendig geworben finb, Beile, Meffer it. Bie Mara fagt, tragen fie eine abntiche Barbote mie bie Papagnas, aber ich habe nicht bie geringfte Spur bavon gefeben. Ihr Beangefarbe, ibre geneigten Mugen und bie vorfpringenben Badenfroden unterfcheiben fie nicht von ben anbern Stammen bee Chaco, melde die blefelben Buge b.ben. Gie find übeigens wenig mittheltenb, trage im bid ften Brabe und finben ihre Abatigfeit nur auf ber Jagb. Gie tamen mir febr fanfe ber, mabrent man fie ale fcredliche Menfchen gefdilbert bat, ich glaube aber, bas in ber Trunfenheit gar nichts mit ibnen angufangen ift. Der Bogen, bie Pfeite, bie Reute finb thre gewoonlichften BBoffen, wir Bolas, bie fie febr gewandt banbhaben. Gie fummern fich nicht um bie Schifffahrt, ob fie gleich in ber Rabe ber Cee und am Ufer ber Rafe mobnen, und find mefentlich Jager. Gie haben wenig Induffrie, befigen aber eine Art Zopfergeug von eigener Rorm, und ibre Rrauen wiffen bem fchiebene Beuge, besonbere bie ihrer Ponchos, an perfertigen. Debiant, ber ihre Babnungen in bem Dorfe fab, bas fie Corrientes gegenüber bar ben, alebt ibnen einen Grab Civilifation mehr ate ben anbern Inbienem. Diefe Bohnungen feben wie lange Choppen aus, find von Robr erbeut, und mit Robr gebedt und merben von mehrern Aamilien bewohnt. Co mochtig ale fie gur Beit ber Antunft ber Spanier maren, fo febr ift iber Angabt burch bie Rriege mit ben Spaniern, burch bie Rampfe mit bin Borobis, bie ftete ibre Tobfeinbe maren, und burch ben lange befteben ben Gebrauch, freiwillig Febigeburten ju verantaffen, gegenwartig berm tergefommen, fo bag fie febr vereinzelt gwifchen bem Pitcomopo in Rer ben und bem Rio Bermapa in Cuben wohnen. (Zaf. 29, Abbitb)

Wie freuchen nech nen den Anna, als mit Nembers, die fast eine Grundlam einigen Grünien mu bergengen michtige Gelter, erridere, die auch deburch mertheischig ill, well man ber fellen Februage best; den auch deburch mertheischig ill. welle. Der Gerbesoner, ber immer fie feine Einstell zillertet, die er ein wertellt webertweitern desten, fless geite Weigelig mit anden, dem Gegenschijch de jus fleiber, die hatt, fless die Weigelig der fles, dam es eines den, dem Gegenschijch de jus fleiber debe gestellteten der fellen der eine der erfles ind derfenderte derfeldlir deuten, und ich, der ist die erflest eine Festen der erfleste gegenschieden der erfleste der erfleste der erfleste gegenschieden der erstellt er erfleste der erfleste gegenschieden der erstellt gestellte der erfleste der erfleste gegenschieden der erstellt gestellte der erfleste erfleste erfleste der erfles

fcmemmungen, tro bie Bemaffer fich weit sur Rechten und Linten verbrei- ! ten, bat er noch immer genng, bag bie Sabrzeuge nicht aufgeholten merben und ce ibnin nicht fcmer ift, bie Baumftamme und gangen Baume so vermeiben, welche er treibt, bie aber boch felten finb. Es glebt in bem gangen Bluffe nur grei Infeln, eine große und eine fleinere, bie beibe bemathet finb. Die Stromungen, beren Babl und Starte fcmer zu beitimmen fenn burften, find überall von ber Art, baß fie burch Cegel, burch Ruber ober burch ben Dampf übermunben werben tonnen. Die beiben Ufer finb mit Beiben, Migarebbos, Palmen und anbern Baumen bet ganbes untereinander bewachfen; weite bewalbete Chenen ober Blones gieben fich rechts und linfs in arobere ober geringere Rernen bin. Die verichies benen Indignerftamme, welche biefe Ufer bewohnen, find nicht alle gleich friedfertig; aber ihrer folechten Baffen wegen find fie nicht febr furchtbar, und wenn man fie aut bebanbelt, befonbere wenn man fic mit ibren Ragifen verficht, murbe man von ihnen nicht nur nichts ju furchten baben, fonbern fogge große Diepfte von ibnen erwarten und empfangen, ba fie bas gange Banb febr gut fennen. Die mertmurbigften unter biefen Redmmen fint nebft ben icon beidriebenen Tobas bie Manitots, bie Ditilgags und bie Bocobis, beren Gefammtgabt Agara auf 2000 Reieger fchatt, bie in vier Daupthorben vertheitt find und bie er ale ftels, Eritgerifd , obne Aderbou von Rinbern und Chafen lebend ichilbert , bie fie theils feibit gieben, theils ben Spaniern von Paraguan; von Corrientes und Canta Br ftebten. Die ungeheuern Balber, welche ben großten Theil bes Banbes bebeden, murben allein binreichen, bie Datfte ber Belt mit Baubols ju verforgen, ungerechnet bie Farbebolger, bie Debiginalgemache, bie Gummen, Die Balfame, Pataten, Trauben, Melonen, Buder, Saras und eine Menge anberer Producte, welche man in ungeheuerer Quantitat finbet. Mit einem Borte, bie Berfebnng fcheint auf biefen beveranaten Boben alles vereinfat jo baben, mas fur ben Menfchen nothwenbig, bequem ober angenehm fenn fano. Die Deffnung bes Bermege murbe fur Amerita von nicht geringerm Borthelle fenn, ale fur Gurora bie Entbef. tung bes Borgebirges ber guten Deffnung mar. Es mare fur bie amerifanifchen Republifen fcon ein Gegenftanb von ber bochften Bidtiafrit. wenn ihnen nur bie fange und beidmertide Rabet om bas Cap Born erfport murbes inbem ibnen bie Fortidritte bes Banbeis, bes Aderbaues nnb ber Inbuftrie gefichert murben, mare bamit ber große Ring ber foeiglen Rette gelegt. Dhaleich man nan bis biefen Mugenblid feine Intereffen ichtecht verftanben bat, fo bat boch bie Gefchichte einige in biefer Abficht gemachte Berfuche aufbewahrt: bie Reife bes Daftorras, bes Gouperneure pon Galta, bes Dberften Arios, bes Dberften Carnejo 1790; bie Weife bes Dheeften Geninefa und ber Berfuch Azaras, Reuerlich hatte fich eine Befellichaft in Catta jor Aufnahme bes Fiuffes gebitbet, bie eine Commiffion mit biefer Unternehmung beauftragte. Diefe Commiffion reifte ben 28. Juli 1825 ab und erfüllte ihren Unftrag, murbe aber von bem Dictator in Paraguan jurudachaften, mo fie fich bei meiner Abreife noch befand, obne baß fie bie gange Beit uber mit ben Muftragebern in Brief. wechfel treten tonnte. Unblich fprach man bamais in bem ganbe von nichts ale bem Abenteuer bes unerichrodenen Coria. Der arme Unglude liche batte ju Enbe bes Jahres 1826 fur bie Rechnung berfetben Gefellfcaft einen ber tubnften Berfnche gemacht, bie jemals gewagt worben finb. Ge banbeite fich barum, fich ju BBaffer von Calta, bas an ben Inben liegt, nach Buenes Upres über bie unermeftichen Chenen bes großen Charo auf bem Bermege bis jo bem Parana ju begeben. Er ftanb auf bem Buntte, noch Ueberminbung gabtlofer Dinberniffe, fein Biel jo erreis den ond batte nur noch 10 bis 12 Stunben auf bem Paraguan bis nach Corrientes su fabren ; aber Francia batte es anbers befchloffen. Der Ungludliche murbe von ben Midchtern feftgenommen onb befinbet fich noch beute in Paragnap.

Enblich zeigte uns unfere Antunft an einer großen Infel, weiche ben Busammenfluß bes Paragnan mit bem Parana zu bezichnen icheint, fo wie bie Beranberung ber Richtung ber Errbmnagen, baß wir in ben letern Auß glangten und bas Gebiet Fruncias vertisfen. Bab berunf

hatten wir Gorrientes erreicht und ich glaubte, ale to baseibft ausflieg, ber Breibeit wiebergegeben ju fern.

Est ich ferflaher, meine Beilt zu bescheiben mit meine Bunderum gen in ber Argantinischen Arpobilt zu schibern, vereinige ich bier einiges Alfgemeine über bie Geographie und Geschichte Horagauns, um soriet als möglich bie Eftze zu verwellfandigen, die von diesem interessante ande gegeben habe.

Das eigentliche Paragoan bat, im Gangen betrachtet, nach ben beften Rarten, bir bis biefen Mugenblid bavon ericbienen finb, bie Weftalt eines unregelmäßigen Porallefogramms. Beicht fint feine oftiden und weftis den Gernsen su beftimmen, well fie bie Ratne bentlid angrachen bat, inbem fie bas Canb amifchen ben beiben großen Riuffen Paraguan unb Darana einfclos, bie es gur Rechten und Einten umgeben und beibe von R. nach G., mit einander faft parallei, laufen. Der gweite weicht übrigens borigental, ungefahr auf ber Dobe bes 27. Grabes f. Br. von Stapua nach Gerrientes, in bftider und weftlicher Richtung ab, um bas Band in Mittag ju begrengen und baffeibe fo von ben norbiiden Provingen ber Argentinifden Republit ju trennen. Bas bie norbliche Grenge betrifft, fo ift fie etwos fcwieriger ju bestimmen, weit fie ganglich von menfctider Uebereinfunft abbangt, bie immer gewechfelt bat bob noch wechfelt, je nach ben Launen ber Potitit. 3m Jahre 1781 murbe fie nach ben Grunblagen bet Praliminarvertrage bon Can 3lbefonfo (1777) burch fpanifche und portugiefifche baso ernannte Commiffgire unter ben 16.0 f. Br. gefest, aber feitbem ift fie burch bie allmatigen Gingriffe ber Brafitianer viel weiter nach Guben gebrangt werben, benn bie Rarten fegen fie gegenmartig an ben Rio Monbego, giemlich weit in G. von bem Cer Garapes, obgleich bie politifche Grenze eigentlich norblich von biefem Ger ift, fo baf bir brafitianliche Provins Mate Groffe burch alle amiichen biefem ten. tern Punfte und bem Drte Miranba por bem Monbego, einem ber Beie fluffe bes Paraguan gelegenen Gebiete vergrobert worben ift, mas einen Unterfchieb von etma 4 Groben fur bie portugiefifche Ufurpation ausmacht. Man fann in jebem Salle bie Zotalflache bee Canbes annabernb auf 10,000 D. Stunben fchagen, eine glache, welche nichte ale eine glatte und merflich borigontale Ebene barfiellt mit Ausvahme einiger Duget, weiche nicht über 90 Rtaftern bod finb, und im D. beim 16.º aufgebehnte und abgerunbete Bergruden, bie fich an bas allgemeine Epftem ber fleinen Corbillere Brofiliebe anguichließen icheinen. Diefe Berigentalitat ift fo unbebentenb, bag nach ber Angabe Agara's, eines barin rompetenten Richters, ber Paraguap gwifden 16° 24' unb 22° 57' auf eine Cremeile nur einen Buß Rall bat. Die Berge finb im Magemeinen fanbig und nicht falfartig. Es tommen aus ber Gebe Bibde beraus, bie biemeilen 5 bis 6 Rlaftern bod fint und in Often felbft eine niemliche Musbebnone haben. Gie befigen nicht viel Pflangenerbe unb es machfen baber anf ibe nen feine Baume; in bem Chaeo aber und meftlich won bem Paroguan und Parana verfdwindet biefe Unannehmlichfeit. Das Innere bes Bobens enthate Schiefer, Flintenfteine, Schleiffteine, Dagnetfleine, Cornalines, viete Thongerten von vericbiebener Rarbe, aber feinen Rait und teinen Sipe, - mas and ven ben fubliden Provingen bie Burnos Unres unb felbft noch weiter fublich glit, fo wie bie meiften Bemertungen befonbers über bie Raturgefdichte, mas ich in porque anführe, um foatere Bieberbotungen jo vermeiben.

100 Ctunben lang, ungefahr 40 breit und niegends schifften. Er bilbet übrigend teineswegs bie Quelle bes Ppargungs, wie ein giemlich allgemein verbreiterts Bruntfelt glauben machen will, rerbandt vollente, zum Abeil wenigftens, biefem Fiusse feine Enzstehung; übrigens ift er ziemlich

Ueber bas Atuffoftem bes Banbes habe ich wenig bingugufegen. Gine trodene und lange Aufgablung von ferundaren Gluffen, von benen ich bereits bie bauptfachlichften angegeben babe, murbe eben fo leicht als lange weilig fenn; wicheig aber ift es, einige Bemertungen über bie Giuffe ber erften Claffe mitsutbeiten. Co will ich, nadbem bie Quelle bes geofen Pacana swiften 17° 30' unb 180 30' f. Br., an ber Grenze ber brafibianifchen Preving Minas Geraff, gefunden ift, hingufügen, baf er burch feine Berbinbung mit bem lleuguay ben fogenannten Rio be la Ptata bitber und feine Baffermenge ben Magra, wielleicht mit einiger Uebertreibung, auf schnmal fo groß ale bir bes Bargaman gefchat wirb. Er ift reifenber und beftiger ale ber lestere, weil er aus Beaftlien femmt und bas land im Magemeinen mehr Dang bat. Cein Baffer ift übrigens vortreffich und bie großen Unfchreitungen treten im Ceptember ein; aber er ift nicht feiner gangen Ausbehnung nach foiffbar wegen feiner Ralle und feiner Rtippen. Der Baraquan banesen, ber in ber Gierra bet Dias mantine nater 13° 30' f. Br. beginnt und beffen Baffer minber aut, überall obne Felfen ift, tann von Goeletten vom 16 " bis gu feinem Bufammenfluffe mit bem Parana befahren merben. Ceine periobifche Infebmellung triet su Enbe bes Februars bis ju Enbe bes Juni ein und in aleich tanger Beit fallt er wieber. Gein Baffer perbreilet fich meit gur Rechten und jur Linten feiner Ufer,' aber in gerinber Ziefe. 3ch fuge, als auf eine große Ungabt ameritanifder Stuffe anwenbbar, eine mertmurbige Bemertung b'Drbigno's uber bie Urfache gemiffer Rarben ber Riuffe biefet Banbes bei. "Bur Regenzeit," fagt er, "theilen bie bom BBoffer mit fortgeriffenen erbigen Theilchen bem gangen Strome ibre Dauptfarbe mit."

Die Umssjeder ist feite fendt in Prongune, aber nach einer merkneterligen Affeitsimm zweissignen in Bezaleis mit beim abschaften.
Dings in Europa, bat dies Fendtligfeit feinen Einflug auf bie Gestambbeit, eine so wennig auf bie Kide ber Edwinft, Genomm mad beirfchieneten Erellen, deren Wälfler, ob sie gleich gein aussichen, keinesmigs ungetand find.

Bichtigfeit, well bie bortigen Bewohner tein Brob effen und fich nur mit ber Biebaucht und bem Leberbanbet befchaftigen. Roch ju Anfange bet 17. Jahrhunderte (1602) gab es 2 Mill. Beinfibde in ber Umgenet von Affomption; jest finbel man nur nech febr wenige bavon. Die Bemobner gieben gewähnlich ben Branntmein jebem anbern gegerenen Go trante por. Der boin 29." an gebaute Zabat mae fue ben Ctaat fite gewinnreich, als berfethe bie Regie bavon batte, gegenmartig aber beber bie Privatprefenen bie Bortbeile bavon, ba ber Zabafebantel freigegeim ift. Covict von ben angebaneten Gemachfen. Bas bie wilbmachteten Pflanten betrifft, fo babe ich ichen ermabnt, bag bas belg einer bir gelften Reichehumer Paraguaps ift. Es ift bichter, fefter, minber verbeneb lid ale bas eurepaifche, und Mjara, ber boch behauptet, bie Begetein fen megen ber Goenen nicht febr mannichfaltig, führt boch nichts bette meniger eine geofe Angabl vericbiebener Arten an, wie ben tature, ter steraro ober Inpaciso, ben yanduhay ober essinillo (Dornafazie), ben urundey - eray, ben timbo, ben totayba (milben Maulbeerbaum) unb rice andere, bie fich fammtiich jum Coiffbau und jur Tifchtrarbiit einen. 216 Biergemachfe tann man anführen ben papamondo, ben higoeroa, bir tunales (caetus) und bie Batbififen. Unter ben Farbepflangen fin je ermabnen tie algaroliffin, welche eine Art Tinte liefert; ber erbil eber eucupay, ben man flatt Cumach jum Garben ber Daute beaucht; ather geben vericbiebene Rugneen von Reth. Der berühmte Rautfdut etr bas etaftifde Gummi, bas ber Inbuffrie fo nuntich geworben ift unt bei ich an ben Ufern bee Mmagonenfluffes gefeben batte, finbet fich in Pert auan an ben Ufern bee Rie Gatemp unter bem 22° unb 24° f. Br. ut ter bem Ramen mangayey. 3ch tann biefes Bergeichniß niche beffer fdie fen, ale inbem ich unter ben Reichtbumern bes Banbes bie caragnatis er mabne, bie in Menge in ben Batbern verbreitet find, webin fie bie Er febung ale natürliche Onellen gur Linberung bee burftigen Reifenbet ge Rellt zu baben fcheint, ba iebe pen ibnen in ihrer batboffenen Rerelle eine mehr ober minber große Menge trefftiches frifches, immer reinis ut troftallflates Boffer enebalt.

Inbem ich von ben Schagen ber Botanit au benen ber Beolege iber gebe, muß ich bemerten, bag ich biefelben nicht minber mannichfalbig go funten babe, bon bem fdredtiden jugnarete (bem Jaguar), bem Darit ber ichrectiden Familie ber ameritanifden Raben, an, bis ju ber mengi mini (ber Daus), bon ber man elf verfchiebene Meten bat, bie foft ale auf ben Felbern leben und nicht viel von ber Lebenstpiffe ber unferigen befigen. Beiche Bierfüßer, welche Bogel, wilche Infeeten und Reptile gitt ce, bie theile gefährlich, ebeite fchabiich, epelle blee laftia finb, ober and ben Menfchen nabren, feine Arbeiten thellen und feine Behnung ichmit fen! Einige ber merfipurbigften babe ich bereite angeführer, und ich lem nur noch wenige andere nennen: bas berühmte mieure (didelphis, Lin.). bas bnich bie Zafche mertmurbig ift, in wildem bas Beibden feine 320 gen bei einer Gefabr verbirge; bas enbilara (calial), ein fchichtens Thier, bas in ben überfchmemmten Gegenben lebe; bag aperen ober Mun fcweinchen; ben enrnyn ober Deulaffen, fo genannt wegen feines Befdruf. ein tranriges plumpes Thier, bas aus Furcht feine Greremente auf ba Angreifer fallen laft; ben eny, einen anbern, aber luftigen, lebhaften an ausgelaffenen Affen. Die wildgewordenen Pferbe finten fich ju Jaufel ben auf ben Chenen bom 30." f. Br. an. Die gabmen Pferbe freien frei auf bem Gefitbe umber, nnb man bat gefeben, bag in Paraguan fin eine Ctuer und ihr Bullen nur etwa adt Grofden begabit wurben. Die Qu find ohne Beeth und merben nicht gebraucht; aber bie Rube und Gurt. femeht bie milben ate bie gabmen, bliben eine ber Dauptquellen bee Reid thums bes Canbes, mit auch bir Chafe, melde von fogenannten Ediler bunben (orejerus) geleitet merten, beren abrichtung eine Pflicht ber Git'e befiger ift. Sch babe von einigen Bogein gefprochen, aber ben fande eter ameritanifden Etrauf noch nicht erraibnt, ben feln'fcneuer Lauf ibenn er fliegt eben fo menig als ber afrifanifche Etrauf) fetten ver ben Belat bes gewandten Jagere rettet. Die Bipeen und Echlangen begeichnet man mi bem allgemeinen Romen boy.

Die Bipern beißen nie ober ihr Bif ift nicht gefährtich. Es giebt eine große Art, Die febr aut ichwimmt und nach Magra eine gange pon 10; Buf erreicht. Diefe Chiange ift ber Gegenflaub einfaltiger Befchulbigungen; fie foll g. B. einen gangen Menfchen, ja einen birfc mit bem Beweib, eine gange Rub z. verfchlingen, von ben Bubianern angebetet werben, ihre Brute borch ihren athem an fich toden ac. sc. Untern beu Bipern ift bie funf bis feche Rus lange fincaning pou allen bie am meniaften gefahrtiche; bie quirio ober Kreugotter, welche ihren Ramen bon ber Signe auf ihrer Stirn bat, ift foon mehr ju fürchern, ba fie fich in bie Betten ichteicht; aber bie ichrectlichfte ift bie einen Ans lange unb nur feberfpulenbide finadurie, beren Bis unfehlbar in menigen Augenbliden ben Ungludliden tibtet, ben fie traf. Dan unterfdeibet befonbers unter ben Reptilen ben yncare ober caiman (alligator, Cuv.), ben furchtfe: men Bewohner ber Ceen und Bluffe, ber fich bei bem geringften Gerauiche ins Baffer flüchtet, aber boch wegen ber Starte feiner icherdlichen Rinntaben furchtbar ift; ben ygunna, beu teyugunzu und ben teyu-hoby ober bie grune Gibechfe. Roch fubre ich bie Bremfen und Burmerfliegen, bie Beifel bes Biebes, an, bie Dustitas, in ibrer Beit, und bie niguns gu jeber Beit, bie Bergweiflung bes noch nicht an bas Clima gewöhnten Reifenben. Gemiffe Ameifen find ber Cereden ber Sausfrauen, melt fie Obff, Bielich und Buder freffen; unter ben sabireiden Arten biefer Ameifen giebt es eine rothliche, welche man fur analog mit ber berüchtigten meifen Ameife Buineas anfeben tann. Asara bebauptet, ein Mauftbier von feinem Bagen fen in einen Ban biefer Ameifen fo tief- bineingefunten, bas man in ber Entfernung bou gwangig Schritten nur ben Ropf gefeben. Er fab einen ihrer geftugetten Cowarme eine Erreche von brei Stunden gang bebeden. Die meiften Bospen, pon benen man bis etf Arten jabit, ftechen alle fdredlich; einige leben in Gefellicafe, anbere gans allein. Ju ben großen Batbungen, auf ben bochften Baumen wiften mehrere Arten Bienen, bie nicht ftechen; aber ber Donig von einer felden Art foll febr flarte Rapfidmersen maden und beraufden, mabrenb ber Genng bes Donias einer anbern Mrt Rrampf nach fich siebt. Um biefe Bifte ber Unannehmtichteiten eines ganbes ju fchließen, von bem ich meber bas Bute noch bas Bofe verfcweigen wollte, muß ich noch ein Bort von ben Deufdreden fagen, bie nicht su gewiffen Beiten, fonbern ungefahr alle gerei ober brei Jahre im Monate Detober über bas Banb berfallen und baffeibe wie eine mabre aanptliche ganbulgae vermuften. Gie anbern fich breimal bie jum Gebruar und bebeden bann bebeutenbe Canbftreden. Babrideinlich tommen fie von bem großen Chaco und fie verlaffen bas Banb wieber, obne bas man weiß, mobin fie geben, freilich erft, nachbem fie alles tabl abgefreffen baben. Die Bewohner von Paraguan fagen im Ernft, fie batten jebesmal Drufdreden, menn rin Bifdof su ibnen fame, mas ich bier mit anführe, weil es sur Gittenfdilberung gebort.

Man fönste, ohne zu siriefenn, einer thumshebit überführt zu eine ginte führ, glaube füh, pelpapen, ab hij prangang aufer ber deusgelicht von Ericht geber, den mos find 3 B. Gurupparte, Billa Bend de la Ganca-cien, und Billa Mich ell Geichte Banto, bei eine Mich de Christice Banto, de einspisse Deter, weich bille Benenmung einem Aufgruch mochen zu tönnen scheinen? Es find nichts als arbeit Debrier.

Bas foll ich nun von ber befonbern Gefdichte Paragnaps fagen? Sie ift, mas bie attere Beit betrifft, falt gang in ber euthalten, uelche ich von ben Miffionen gegeben babe, und in Dinfict auf bie neuere Beit. in jener Francias, bie man ebenfalls bereits gelefen bat; aber eine mert. murbige Thatfache, bie vielleicht nicht beobachtet morben ift, und bed bie Mufmertfamteit verbient, ift jene Art Paralleliemus, welcher fich bei bem Bortidreiten ber Entbedungen in bem Canbe grigt und meldes einigere maßen ber naturliche Lauf ber beiben Riuffe beftimmt, welche aur Rechten und Binten bas Band umfangen; fo ging auf ber einen Ceite Juan be Apoles 1537 ben Parana nach 2B. su binauf beu Couren Cebaftian Gas bors nach, bann ben Rio Paraguan bis an ben hafen von Chanbeleur in ber Rabe bes Drees, mo im foigenben Sabre ber Grund gur Stabt Affomption gelegt merben follte, und murbe enblich bort bon ben Banae quas ermorbet. Done fic bnrch fein trauriges Schidfal entmutbigen au iaffen, gingen aubere nnerichrochene Manner, wie Braig, Rernando be Rie beire, in ben folgenben Jahren ben Paragnap binauf, und 1646 mar bie Strafe bes Marannou über ben Rio Guapan bereite erbffnet und befannt. Muf ber anbern Geite gingen anbere militairifche ober geiftliche Erforider ben Parana nach D. binauf. Die Grunbung ber Ctabt Ontiveros, bie fpater Guapra und bann Giubab Real genannt, 1654 aber bei bem Ralle bes Cancabou von Den Garcia Mobrigues be Bergera angelegt murbe. zeigt icon von Bemubungen unerichrodener Groberer, fich auszubebnen und in einer aubern Richtung feftgufeben. Mie ber Impute einmal atgeben mar, trugen bie Bemühungen ber Religion in Berbinbung mit benen bre Politit basu bei, anf belben Puntten qualeich bie Entbedungen und bie Riebertaffungen ju vervieffattigen. Die Rampfe, welche fich ichen bas mats swifden ben geiftlichen Dbern und ben Givilbeamten erhoben, unterbrachen mobl von Beit au Beit bie Wortidritte, tonnten fie aber nicht aons aufbalten. 3ch fuge übrigens bingn, bas bas Bocaliutereffe an bice fen unenblichen 3miftigfriten, beren porfpringenbite Bugr man icon gefer ben bat, por ber fo natuelichen Sompathir verschwindet, Die in une bie großen Greigniffe im Anfange bes 19. Jahrhunberts meden, melde bir all. gemeine Emancipation bes fpanifden Ameritas berbeiführten und faft aus gleich, 1810, bie Trennung ber erften republifanlichen Confoberation peranlagten. Bon ba an mar Paraguap, fo wie es beute fur uns eriftirt und wie ich es ju fchilbern verfucht habe, unabhangig bem Ramen nach, aber eigentlich felavifch, eingefchlummert in feinen von ber gurcht gufemmengemieteten Beffetu, bem Francia, gewiß ohne es gu wollen und viels leicht auch obne es ju miffen, ben großten Dienft erwiefen bat, ben ein Detpot feinen Opfern erweifen tann, ben Dienft, ihnen ibre Rraft au zeis gen und fie bicfelbe genau tennen gn lebren. Run fragt fiche, mas moglich ift, nach bem gewöhnlichen Berlaufe ber Dinge und bem gemeinen Gange ber 3been ju urtheilen; mas wirb aus Paraguap merben, menn es einmal wirflich frei mirb? Dit Brafilien wird es fic nicht vereinis gen, benu gegen biefes brat es einen alten Rationalbas; eben fo wenig mirb es fich mit Belivia verbinben, von bem es burch ungebenere Ginbben getrennt ift, aber es wird fich auf bie Confeberation pon Rio be la Blata ftuben, ber es feiner geographifchen Lage, ber atten Grinnerungen einer gemeinschaftlichen Rationalitat und ben Ftuffen nach angehort. Da es uad feinem Glima gefund, reid an fcbuen Probucten ift, beren Berth fich ohne Dube burch bie Fortidritte ber Civitifation und Jubuftrie verboppeln idit, wirb es feine Berbinbungen aller Art bath wieber anfnupfen und ausbebnen.

#### Ranitei XXXIII.

Die Argentinische Republik. — Die Provingen Corrientes und Entre-Biod. — Deftliche Republik von Uruquan,

Co febr ich mich freute, Paraguan gefeben ju haben, freute ich mich boch noch mehr, baffeibe binter mir ju baben. 3ch batte Affomption, bie

erfte Ausgefabet bei spauliffen Arreitla in beiten Grigneben, gefeben. Die Ausptelle mierne Menned Tarent, wie hichten wie, dan bei fehrte mich, in die fichtlichen Previniern zu gefangen, ober meine Unterfedenagen weren Merchen and wiede berachige. Die filchen mit ered wird Prefedenagen, wielt Ausführ in der Previniern zu gestagen, der meine Ausgefahre der Verleitung und der gestagen der die Ausgefahre der Verleitung der der Verleitung d

( Corrientes. ) Die Ctabt Corrientes, Die Dauptftobt, ift meniger intereffant burch bas, mas fie ift, ale burch bas, mas Ge merben fann. Ihre Geunbung fdreibt fich icon von 1588 ber. Gie ift auf einem chenen und fanbigen Boben unter einem himmel erbaut, ber alles von ber beifen und etwas von ber gemäßigten Bone bat. Dogleich ibre Strafen nach ber Echnur cerogen fint, fiebt fie boch mehr wie ein großes Dorf, benn als eine Stabt aus; übrigens ift fie febr mittelmofig bevotteet, weil ber großte Theil ber Einwohner, bie fich meiftens mit bem Aderbaue beichaftigen, auf bem Banbe lebe. Bur Beit Mjara's hatte Gorrientes nicht mehr ale 4000 Ginm., ich glaube inbeg bie Babt berfetben gegenwartig auf 6 bis 6000 angeben ju tonnen; aber bie geographifche Bage ber Ctabt, in Sinficht auf ben Dantel, ift febr vertheilhaft unb tann mit jener Affomptions nicht verglichen werben. Im norbweftlichen Enbe ber Probins gelegen, wird fich Corrientes burch feine Rabe mit Daraquan in Berbinbung fegen tonnen, wenn es bem hanbel wieber gebffnet ift; burch ben Rio Rearo mit bem großen Chaco, mann bie Givilifarien babin gebrungen ift; burch ben obern Parana mit Brafitien, mann biefci Reich nicht mehr feindfelig gegen bie fpanifden Colonien gefinnt fein wirb Ochon jest ftebt bie Stabt mit ben fubliden Provingen ber Argentinifden Republit in Berbinbung burd ben untern Paranas mit Beru burd ben Rio Paraguan und beffen Beiftuffe. Inbeffen mieb Corefentes immer ein arofee Dinbernis fur bie Rortidritte feiner Inbuftrie und feines Sanbels in ber auferorbentlichen Eragheit ober gar Faulbeit feiner Bewohner finben, welche nicht einmal burch bie Musficht auf Geminn gur Ibatigfeit anactrieben werben fonnen. Das ift bei ihnen ein gehter, ber burch bie Augenben, bie man an ihnen anertennen muß, niche ausgeglichen werben tann, j. B. burch ibre Canftmuth, ihre Bebntb, ibre Ruchternheit unb ibr Boblipollen gegen bie Fremben; auch herricht eine Grubesftille unter ben Carroutinos. Gie glauben meiftentheils, bas duferfte 3 et bes meniche tiden Giades erreicht ju baben, wenn fie nach einem Spagierritte einen Det ju finden wiffen, mo fir mabrent ber großen bige bes Zages ibre Riefta hatten, ibren Ther trinfen, ibre Gigarre ganden und ieben Abenb, por ben Mustitos gefichert, folafen tonnen, um ben anbern Zag birfeibe Aragbeit und biefetben Bergnugungen wiebergufinben.

Dein guter Rath und feine Ammelingen waren mir ben bem Tagi an, an weichem ich fen tennen geiernt batte, fiets von Angen gemelen. Tie er feine Gabert fertifeen woller, mm im feine Deimart paradyufetern, mocht er mich niche verinfien, obne mir einen Theil ber Früchte finer Erfahrung migstellt zu boben.

"Ce ift Chabe," fagte er eines Zages gu mir, ale er ver nir in großes Papierblatt entrollte, bas bie Stigge einer von ibm ju feinem ein nem Gebrauche entworfenen Rarte fenn follte; "es ift Edite, bei Be nicht 350 Ctunben meiter bem Caufe bes Stuffes von Corrientel bis nib Burnos Mores folgen fonnen; aber 3bre Reife in bas Inner bit ach ibr Intereffe und ich will Ibnen, fo viel ich vermag, bas beichtelben, mit Gie viellricht auf birfem Bege intereffiren tonnte. Die gubrt auf ben Barana gemabet nichts Bemerfenswerthes bis to ober te Ctunten vin ber Ctelle, mo er fich mit bem Rio be Canta Lucia vereinigt, ber E: bodift matrideinlich treffen werben; aber von biefem Puntte an begiet er fich burd viele Infetn ju verftopfen gleich benen, welche Ele in im Prinocco, in bem Amagenenfluffe unb in bem Rie Paraguan gefeben to ben und melde alle großen Riuffe Ameritas gemeinschaftlich cherafterfien, Ge ift übrigens an bemerten, baf von bem Guaprafalle, ber Shen to fdrieben morben ift, bie nach Corrientes und pon ba bis nach Breit Apres bie Rabet auf bem Parana nur burch einen salta bei ber giefen Infel Nouine arbimmt mirb, melde Eir in Baraquen Can Ceine er genüber gefeben haben. Ungefahr 70 bie 80 Ctunben ben Cerrientel fis bet man fich por bem Gebiete ber berühmten Abiponen bee großen Chus. wilde fo lange ber Echreden ber Spanier maren und um bie Mitte id 18. Jahrbunberte, 1745 alanbt ich, bie Stabt Corrientes in febr ent liche Beforanif verfeten, nachbem fie Canta ffe nich ichlimmer bebeniet batten. Much fpater verbreiteten fie Unruben in ber Gegent ben meint Baterflabt und maren in jeber Beit ber Edrecten ber in jenen Gegenen mobnenben Guropaer, wie einige anbere Bottoftamme, melde Gie fon fennen gelernt baben. Diefe Mbiponen leben brut zu Zage nur mit it ber Grinnerung an ibre wifben belbenthaten; bas Bolf ift gang vereid tet. Gin wenig unterhalb biefem Puntte beginnen wieber ichler Seier mit berriden Baumen, wie bem Timbo, ben Gie icon tennen, bit sangre drago, ber in Gurepa unter bem Ramen bes Dradenbletfermi befannt ift, und bem, welchen wer pato de lecha (Midbraum) ment bi mildigen Stoffes nennen, ber aus ibm quillt. Rachbem nean ver ein gen unbebeuten Orten, wie Caballu Guatia unb Feliciano vorübergeion men ift, bemertt man jur Linten giemtich weit im Canbr bas Saus eine Portugiefen, ber fich im gangen ganbe burch ben Duth und bie Gerrante beit berühmt gemacht bat, mit ber er unferm fcbredtiden Jaguar enten gentritt, und über bem Arrovo de fas Conchiflas ober ben Bach ber fici nen Minfchitn, an beffen Ufern bir Caracaras, bie Urubus und bie Daro geien baufig finb, gelangt man enblich nach Bajaba, ber Samptftabt ber Proving Entre - Rios, bie siemtich groß ift und vielleicht 3000 Gine bit. 3br Dafen ift febr belebt, befonbere im Bergteich mit ber Stille, mide auf ber gangen übrigen Sabrt gwifden biefen bben Ruften berricht, berr Rube gewöhnlich nur burch bas Gefderi ber Uferpogel, befonbere baf tegetmößige Gefchrei bes schaa, unterbrochen wirb, bas unfern Echiffen als Uhr biene. Man folgt nun giemtich lange ben boben Ufern, welche ber Bluf lange ber Proving Entre : Rios einschließen, und gelangt ju ber ist de les Pojaron (Bogetinfet), wo man fcont Fifche fangt, bie dorides beifen. 3d erinnere mid, bort graufam von einer pniometa gebiffig worben ju fenn, einem Bifche mit icharfen Babnen, ber nicht bie geringft Unannehmtichfeit unferer Stuffe ift und ber es verbinbert, baf man fic bort in Ciderbeit baben tann. Gin wenig unterbath bemerft man an rechten Ufer bas fieine Dorf Rofario, bas baburch merfmurbig ift, bif es an biefer Geite ber lente bewohnte Drt ber Propint Cante & ift. 3ft man über bie Vuelta de Montiel, eine große Bitgung, meiche ber Biuf medt, und ber Gan Ricolas be las Arropos verbei, fo grimtt man in ben Barabero, einen febr fcmalen Arm bes Parana, wo men eft megen Mangel an Ziefe auf ben Canb gerath; aber bies wirb ven nt fern Schiffern nicht eben gefürchtet, weit fie fich leicht wieber flott mehm tonnen. Die barrancas, (boben Felfenufer) tommen barauf sum Berfchein und enblich gelangt man ju ben ins Conelias (ben Mufchin), me fich viele mit wilben Drangen und Pfirfiden bemachfene Infeln finben. Die Fruchte biefer Baume finb, abgleich bitter, fur Buenos Arers ein

Mein braver Corbovaner batte feine Ertiarung taum (Die Lenguaf.) beenbiat, ber ich aufmertfam, bie Augen auf bie Rarte gerichtet, juborte, ale unfere Aufmertfamteit ploglich burch ein außerorbentliches Geranfc abgetentt wurde, bas man auf ber Etrafe vernahm. 36 trat an bas Renfter und fab ernft und langfam binger einanber einige halbnadte Inbianer mit einem Poncho auf bem Ruden und einem Beugflode um ben Girtet einberfdreiten. Die Bilben trugen in ben Dbrtappen ein ungeheueres, ohne Breifel febr fcweres Doluftuct, benn ibre Donn maren fo febr ausgebebnt, baß fie bis auf bie Udfein reichten. Ueberbies batten fie eine Barbote von eigenthamtider Form, bie in einem batbereisformigen Bolgftude beftenb, bas biametral in bie Unterlippe gefledt mar, fo bag fie einen beppetten Mund gu haben fchienen. "Es finb Lenauss." foate ber Corbovaner in mir. "Gie tommen obne Bweifel, wie fie es bisweilen thun, um Ge. Ercelleng ben Geunerneur um eine Sanbeisbegunftigung ober einen Banbeisvertrag ju bitten, mas man ibnen obne 3meifet abichtagt, wie man es fo oft gethan bat in golge einer gang falichen Politit unferer europaifden Baupter, welche fich fo unermeflicher Bilfemittet begeben, wetche ibnen Berbinbungen mit ben verfchiebenen Inbignerftimmen bes großen Chaco gewähren murben, ben fie fich baburch biffnen follten. ftatt ibn burch bas entocorngefente Benehmen fortmabrenb perichloffen su batten. Diefe Lenguas feren in bem Chaeo unmeit von bem Gebiete biefer Ctabt umber. Gegenwartig find fie febr aridmadt, fie maren aber fonft furchtbar, ba fie fich in Dinfict auf ben Rrieg burch abntiche Gebeanche wie bie Mbonas, bie Gie im Rerboften von Paragnan gefeben baben, anszeichneten, und geachtet, weil man fie fürchtete, eitel, eachfuchtig, unperfebnlich, und lebten nur von ber Jach und bem Raube Benn fich swei lenguas begegnen, muffen ftets einige Abranen vergoffen merben, melde Geremonie man noch bei mehrern Etammen finbet. Bollten fie einander mit trodnem Muge anreben, fo mare bics eine große Ungreigfeit. Diefe Ration bat auch noch bas Gigenthumliche, baf bei bem Tobe eines ibrer Glieber alle anbern ben Ramen wechfein, nm ben Tob irre au führen, ber, wie fie meinen, bie Bifte von allen Bebenbigen bat, und wenn er wiebertommt, bann nicht meiß, wen er nehmen foll."

 sleegisk Gegen bei einer Tagbe priegt, die man am Beltig Er. Gereiling bei Gevorreures der militz. Dies findern Gere, jose teil dem fire Tagus mit, fills men tiefene hohine berücktieren dem fin bei den fire Tagus mit, fills men tiefene hohine, bei eine die die die die die die Beltig Aussig fillste die Beltig die Belti

"Der Mann," flufteree mir ein nechenber Frangole in ber Gefells fchaft su . .. weirb Ihnen nicht fagen, ball er fich fitbft gum Ebeil auf Roften blefes armen Dorfes bereichert bat, inbem er bore in billigem Preife bie Balmenftommboder ber meiften baufer taufte, um fie in Corrientes mieber in mertanfen; aber meiter . "Stare," fubr ber Coerientino fort, "findet inbef noch ein Mittel jum Befteben burch feine Indufteie im Berfertigen gemiffer Zopfermaaren, melde bie Inbianerinnen tiefern und wor mit in ber gangen Proping ein anfebnlicher Banbet geerieben wirb. Dann tommen Gie burch mehrere Dete, j. B. Bribuena, bas an ben Uferfele fen liegt, bon benen man eine berrliche Musficht bat, worauf Gie Frango: fen eine gewiffe Bichtigteit legen, und Gie erreichen enblich Barranques ras, ein fleines Dorf am Parana nach Rorben ju, bem legten bewohnten Det ber Proping in Rorboften. Dier muß naturlich Ibre Reife enbigen, wenn Cie biefelbe nicht bis gur lagune ben Borra fortfegen wollen, bie noch über 15 Stunden entfernt ift und wobei Gie nach Batebn oter Corete fommen, bas erfte Dorf in ben ebemaligen Diffionen. bier finben fich noch einige ichmoche Ueberrefte pon ber Bermaltung ber Refuiten, 1006 bie Formen betrifft; aber bie Inbianer, bie faft alles thun, mas fie wole len, ba fie ben ben Geiftlichen ben Caataty nur unvolltommen beauffiche tigt merben, finb foft gang wieber Bilbe geworben. Um bie bagune gu erreichen, muß man noch bis nach Can Joie bur an bem weftlichen Ufer geben. Dies ift ber ehemalige hauptort ber Eftancias ber Zefniten bies fer Ceite, und bier verforgten fie fich norzugeweife fur alle benachbarte Miffionen mit Bieb: jest finbet man nur noch Gebaich bort und bie ebemaligen Mileen von Pfiefichen und Drangen, bie halb unter bem boben Grofe erflicht finb. Diefer im Rorbmeften ber Caune liegenbe Drt ger bort gegenmartig su ber Proving Corrientes wie alles, mas weftlich von bem Ibera liegt, an beffen Oftfeite fich bie Miffionenproning bingiebt, bie Gie burdreiften und ber faft nirgenbe ichiffbor ift."

""S.»" fiel ber Brangei ein, der spie einmat gefreuden hatte, "alles der Schrickenfielder auch die fie nicht ermannt noch der Klitte zu beweitet tres eine Mührtere, nicht die Sabiener berüber erstehten. Sie mit annen der Sammen der

- "Bas die Ruderije betrifft, herr Franzofe," finde der Etonn aus Gerrientes fort, "fio murbe es eine recht bublice Tour fepn, von Corrto nach San Mignet ju geben, dann über ben Nio de Santa Lucia nach Serban, foll vor Caucatn."

"Min ich, herr Hoto Abvert," ernblette Bo, ber ichen gifenden hette. "Ein ville, wis is nach meinem Gute is pateite George wegen ber Abatisernit und von de nach San Rocho wegen der häute triffen mus, meche ich vorziges Inde an Alvello Generias vertanties est wierte mit biglit angenten fless, biefe Rochi in Geschildheit beise ferren zu machen." Dann wendett er fich zu mit wie der fort: "mod fagen Sie zu dem Vollem Berifikage, ichter kandennan? Ein wellen Gleres, Baildock, Canabas, Rics feben. Sft Ihnen mein Anerbieten recht, fa werbe ich 36nen genug bavon zeigen, ohne baß wir von unferm Wege ablammen. 3ch reife übermorgen ab."

Den zweiten Zag barauf siemlich frub, eben als mein tieber Corbovaner abfegelte, von bem ich gartlich Abichieb genammen batte, ritt ich mir IR, über ben nantano ober eine balbe Ctunbe breiten Cumpf. ber faft bie gange Stabe Coreientes umgiebt und bie Bngange gu ibr befchmer: lich macht, ohne aber ber Gefunbbeit ber Ginwohner im geringften nach: ebrilig ju fepn, benn bie bortigen Gemaffer haben, wie ftebenb fie auch fenn moaen, bie Gigenichaft, nie verberbliche Mtasmen auszubunften, eine wohlberburgte, wenn auch burch bie gewohnlichen phofitalifden Gefete unerflatliche Erfcheinung. "Es giebt nur einen birreten Weg nach Can Racha," fagte mein Canbmann ju mir, ",und bies ift nicht ber, welchem wir folgen, benn biefer fubrt uns nach Caaraty, bem erften Biele unferer Reife." Er befdrieb ben Beg ausführlich und fprach noch, ale wir bie Laguna brava (ben boien Cee) erreichten, ber burch eine Cage berühmt gemorben ift. nach ber ein mit Stieren befpannter Rarren pom Teufel feibit in bas Baffer gezogen worben fenn foll, in bem man noch beute, wie bie Bente in ber bortigen Gegenb fagen, bas Brullen ber Defen bort. Balb barauf ritten wir an bin Ufern bes Canaba de los Sombreros (bes Butinmpfes) bin und gelangten nach Galarias, bas, wie mein Begleiter fagte, ber erfte ber funf Poften aber puestos mar, welche wir fin ben follten. "Are Moria!" rief er, inbem er an bie Ihuee einer armtiden mit Strob bebedten butte Hepfte. "Sin pecado concebida," ante mortete eine Stimme im Innern. Die Thure iffnete fich und ich fab eir nen Mann beraustreten, ber balb Guarani, bath Spanier in fenn ichien : Pondo, Jade, turge hofen, berabbangenbes baar unb rufige Farbe "Depito, lieber Freund, ich will nach Cageaty. Der herr Frangofe unb ich wollen ben Date bei Dir trinfen." - "La bendicion, seffor," fagte ber Mann, indem er fich ju mir wendete. "La tiene V. para siempre," antwortete ich. und nachbem bie Geremonie bei swel ober brei Rinbern, einem alten Bater und einer Frau von mittlerm Atter wieberholt worben, mar bie Befanntichaft gemacht. Bit festen uns auf Dofenborner, fchierfren ben Date obne Brob, tranten Ditch, bieten auf einer Defenbaut Giefta und brachen tann wieber auf. Unfere Pferbe flolperten bei jebem Schritte, bismeilen mußten fie fagar fcwimmen in einem Cumpfe von 300 Ctunben Bradenraum, ber mit großen Binfen bewachfen ift, morunter es eine befontere Art (bie andira quice ber Guerante und bie cortadera ber Spanier) giebt, bie fcharf wie ein Rafirmeffer ift und unbarmbersig bie Beine burchidneibet, wenn man nicht bie Barficht braucht, fie mit gewiffen banten ju umwicheln; anbere minber unbequeme Binfen an gefcweigen, bie aber fo boch finb, baß fie uber bie bochften ABagen binmegreichen und bie Musfiche nach allen Ceiten bin unterbrechen. Dier giebt es tieine und geofe biriche, Bremfen und Dustitos abne Babl in ber graßen Dige, befonbere im Januar, bem heißeften Manote bes Jahret. Mitten barin liegen brei Eftancias, beren Bewohner, bie fich immer im BBaffer befinden und bie nur von geborrtem Bleifche und BBaffervogeln leben, ibr Leben fortwahrent gegen bie Jaquare vertheibigen muffen. Und boch find fie gludlich! "Bas fehlt uns benn?" fagte einer biefer ar: men Zeufel ju b'Drbi\_np. "Daben wir nicht, mas wir gum Beben brauchen?"

Endlich erreichten wir Caaraty. Ich war ungemein mabe, aber die wohnvollende Aufnahme, die wir in dem Fieden fanden, ba die Bewohner fammtlich Frunde meines Gefahrten waren, hatte mich balb wieder gefatte.

 Dinficht ift ber Aleden einer ber wichtigften bes Lanbes unb obne Bien rebe ber erfte in beffen Commanbancias, ba atte mögliche Beborben beleid vereint finb, indem man bort einen Militairchef, einen Mitalben, jibride Richter, bie von bem Botfe gemabtt werben, einen Beiftlichen und eine Bicar findet. Much in cammergieller Dinfict befinbet er fich am belie. ale Stapelort, ba er, nur 30 Stunden von Carrientes entfernt, übriemt in bem fruchtbarften Begirte liegt, ber fich lints swifden ber Maleng un rechts swiften bem Rio be Canta Lucia von bem Parana im Rerben bis au bemfeiben Stuffe in ED. binglebt und mehrere Pueblos einfchliebt. Can Antonia be Burueupa, Calabas las Garags, urfpringlich ven ber Abigonen gegrunbet, Bella Bifta und Canta Lucia, bei ber Berbintom bes gleichnamigen Rinfice mit ben Parang. Mile biefe Dorfer ermern vielleicht, um fich in wohlhabenbe Stabte an vermanbein, nur bie Biete thaten einer gemiffenhaftern und fur bie Beburfniffe ber Wenfchen bet is. 3:brhunbere beffer geeigneten Palttit. Bel biefer halben Givilifatien, to ren pifantes Bilb mir ein im Bergleich wichtiger Ort gefate, mutte nin befonbere bir Berglichfeit, bie Aufrichtigfeit und bie Gaftlichfeir ber find. bewohner Im gangen Rorben ber Argentinifchen Republif anffallen, be alle biefe Augenben grell von ben berartigen Gitten im Cuben und rich leicht noch mehr von ber außeeorbentlichen Schlaffheit in ben Sitten aller Claffen abflachen, fo baf man nach ben Borten unb Sanblungen beber Gefchlechter obne Unterfchieb glauben muß, jebe Cham fen erflorben 36 habe biefe Erfcheinung ftete in gang Cubamerita bemertt, ohne eine ner

einigermaßen planfible Erflarung bafur enffinben ju tonnen, Wein Banbemann, ber in bem Fleden feinen Gefchaften nachging, lid mir mehrere Tage gu meinen Beabacheungen, wobel ich balb fo vielt Iv genben bewunderer, balb an fa vielen gaftern ein Acrgernis nabm. Da Jag por unferer Aberife gab uns einer ber angefebenften Ginmobner ein großes Geftmabl, mobei ein agnges gebratenes Schwein, ein ebenfalls ame ser Dofentopf, Dais unter allen Formen, Rafe überall, ein großer Jori Mitch gum Deffert, ber van Sanb gu Sand um bie Nafel ging, und tie Suppe ober locro jum Berichein tamen, bie ungefabr in ber Mitte ber Gerichte aufgetragen wnrbe. Abends mar großes Concert, wo mit in faft wollftanbiges von Inbianern anfammengefentes Drebefter botten, bei mehrere Rationalmelebien auf elgenen Inftrumenten fpielte. Es beim fich barunter auch ein alter Blinber, ber mie eben fo viel Gibl at Peacifion auf einer Art Doppelfiate van Robr blies. Ca hatte bie Mo fit ein Reich in einem tleinen unbefannten Rieden ber neuen Beit, mi ten unter Cumpfen! Co bezauberte ein transatlantifcher Inten ein us vermobntes Aubitorium vielleicht in bemfelben Augenbliche, ale jener bir anbern Demifphare in Ihnen pratublete, melde balb bie dilettanti bit großen Dper in Paris in Entjuden verfegen follten.

Ben Gaccari auf weideren wir uns nach S. und erreichte bei Gur Arcumet (Banduthoty). Ig bewunderer bie Megeng bille was gedenern Bundus, die nicht enniger als 20 Juh pach find um beiend ju Wassen einigen Etrienn Fabperuge auf bem Parenn erreichte noch Binn beibent fich here auch als Krannebs, um Deckne ber Allec, was Ban beibent fich here auch als Krannebs, um dereiche ber Allec, was Ban gewissen der die gegen genannt werben und zu gewisse der Bant gewissen der die gestellt der die die der die der

Endich geiangten wir noch Jacoiro Guoga, einem erigedem Beide, besten Umgebungen mit prüchtigen Jatoispottenen bedert und geschmiss find. Ich demertte hier auch eine gewisse Angahi liopadi secus depublieinen Wucherdaum, der fich erft an die Palmen andhangt, unter dem Schofberschlen schauft gos wirt wen fie endsich erfeitet.

With Landsman wer zu haufe und macht die Generals bis alle erfelthabiger Willer. De tigtige mit gener finft paus, des, mit alle vern, mit Palamenklitten gebert und in vier hauptrielle geftichen met wende ber die all Wohlung bei der neum in feiner Familie bietet, die aabere aber die Wagagine zu entietlt. Im Doft befand bis die gerin andere aber die Wagagine zu entietlt. Im Doft befand bis die gerin ermands, ein Zer Gelfert, das all nie de Gelagen tren de Phil befand gelieb gelieb gelieb de der die der die

per ben Muftitos ju retten, bie fich nie über eine mullige Dobe vom ! Boben eibeben, ferner fur bas Bieb eine Umgaunma (coral). Aber ber intereffantefte Gegenftand meiner Beobachrung wae ber brtiche Unbau bes Bobens, bem berr .. um fo mehr Corafult mibmete, ais ber Aders ban bie wichtigften Danbelbartitel ber Proofing liefert, namtich Zabat und Buderrobe. Man bereitet aus bem lestern, inbem mon es gu Corup frcht, rine Art Buderhonig, miel de coffe, ben man in Buenos Apecs fibr liebt, wo man große Maffen banen perbraucht. Dan verfertigt banen auch burch Gabrung und Deftillation einen Branntmein, ber febr ftart beranfct und von allen Gtaffen febr gefucht ift. Bas ben Zabot betrifft, ben bie Gugrauis peti nennen, fo mirb er in ber gangen Preving gebaut. Man braucht ben Boben nur feicht aufaufodern und ben Sabafsfaamen bincinguftreuen. hoben bie Pflangen bie bobe ben 5 bie 6 Bollen erreicht, fo pflangt man fie in Reiben, und wenn er jum Abpfluden gut feen foll, muß jebes Biatt 10 bis ta Boll lang fenn und gelb ju merben anfangen. Man vereinigt fobann biefe Blatter in sortas ober Bunbel von feche, bie man burch nericbiebene Dietet trodnen taft, befonbere baburch, bag man fie an Steiden unter eigenbe bafür beffimmten Schoppen aufbangt. Dann nimmt man mehrere birfer Bunbel und binbet fie an ben Enben und in ber Mitte ansammen, woraus ein mano entfteht. In biefem Buftanbe bringt man fie nach Corrientes und ben ba nach Buenos Apred, wo fie unter bem Ramen Zabat von Parognan in ben Banbit tommen. Die fpanifche Regierung hatte fich con 1748 an bas Monopet bacon vorbehalten und ber Danbet bamit mar bamals febr unbebeutenb; feit er aber nach ber Losreifung Ameritas frei geworben, ift er febr binbent. Die Gente gefchieht im Commer, befonbere in ben Monaten Januar und Arbrugt. Die bes Beren IR. mar biefes 3abr etwas fpat und ich tonnte Beuge ber feltfamen Darfte fenn, ju benen fie Berantaffung gab. Er vertaufte fie auf bem Stamme an verfchiebene Datter, bie um biefe Beit auf bem Banbe umberreifen. Der Sanbel wird immer tren gehalten, nachbem Beber feine Intereffen lange auf bem Felbe feibit ober bem tabacal vertheibigt bat, inbem ber Raufer bie Bogren, bie er bafur giebt, fo viel als moglich rubmt, und ber Bertaufer auf bie Breite und Bange feines Sabats bimmeift.

Der Reichtum ber Gibter mit ymesten eber Sofin in bieler Gegenb garge Mincherunt ju mehrer neutin Seiled. 30, mor von bie im Zendich beitend. 30, der den bie im Zendich beitend und fernd mich barriber gagem meinen Sichter und "Remochem Elle Zue Grüßmunn figt den Milling golf," figter er; "hob bier ift eine gang litine filancis. Bei Burnot Aprel werben Elle ber griften filanch, hab von bie sopwor Gelt Rieber beiten mab bein nicht Aufserentunfliche find) benn es glate viete, bie 166 200,000 Seide beiten."

 es mar bemnach bie befte Getenenbeit, bie genaneften Rotigen über ben Eprannen ber amerifanifchen Bitbniffe ju erhalten. Der yaguarete, ber Jaquar (felis onca), melden bie Coanier tiere nennen, gteicht bem Meufern nach fo giemtich bem afrifantiden Panther mas bie Rarbe und bie Borm bee Bleden auf feinem Belle betrifft. Man ertiart ibn fur burche aus unsahmbar und fur wilber als ben gomen Afritas ober ben puma (Guguar), fo wie er and ftarter ift ale biefer, ba er bie an feinen Anfe enthaltsort ein agnies Pferb ober einen agnien Stier folgepen und felbft mit frince Beute über einen Ring gelangen tann, benn er ift ein trefftis der Comimmer. Er nabrt fic, wenn er nichts Befferes finbet, von ben Riiden, bie er fich in ber Racht fangt, inbem er feinen Speichet in bas BBaffer fallen lagt, ber ibm ate Ledfpeife bient, und fie bann mit ber Pfote binter fich an bas Ufer fcteubert. Die Furcht tennt er, wie man verlichert, aur nicht. Die Babt feiner Reinbe tann ibn betauben, aber nie erichreden, wenn er einmal gereist ift ober wenn er Onnger bat; benn fobalb fein Appetit befriebigt ift, greift er teine Art Befcopfe an, webet große noch tieine. Dan verfichert, er babe bie Rubnbeit bismeilen fo meit artrieben, in ber Racht auf bas Brebed ber Jahrzeuge auf ben grofen Stuffe ju flettern. Der Commanbant von Baguaritereral war ju reich an Unefboten über birfin Gegenftanb, ole baß er ibn fobalb batte fallen faffen ; aber er blieb nicht babei, und nachbem er uns bie Thaten bes Bortugiefen vom Barang ergabit botte, ber allen Raguere ber Beit mit feinem Deffer in ber Rechten und feinem um ben tinfen Urm gemitfeiten Echaffelle tropen follte, foing er une bor, une bas Chaufpiel einer regetmößigen Jaguarjagb jn geben, woju er gang eingerichtet mar, ba er einige ber beften tigreras (Tigerjagbhunbe) mitgebracht batte, benen mebrere Unmefenbe bie ibrigen aufchtoffen.

(3aguerjagh.) Gieich ben anbern Zag fruh waren wir auf ber Sagb, er, ber engutau ober Dberbirt ber Effoncia, mein Sanbemann, ich und mehrere peones ober Rnechte, alle mobt beritten unb bis an bie Babne bewoffnet. Bir wenbeten uns gegen &. nach einem ber wilbeften Didichte gu. Raum hatten wir eine Biertelftunbe gurudge. frat, ale unfere Pferbe nicht mehr fortwollten, Die Dhren fpieten und umgutebren fuchten, ein ficheres Beichen bon ber Rabe eines Jagnare. Mirtid erbob fich auch balb aus bobem Grafe in gans maffaer Entfere nung von ben Berberften bon uns ein weibricher Joguar mit vier Inne gen, beren Rudgug bie Mite beden ju wollen fchien. Der unerfdrodene Commanbant and feinem Pfrebe beibe Speren, fagte auf bas Ibier tres bem Biberftreben feines Pferbes ju, fcmang um feinen Ropf ben Boffo, umichtang im Ru einen ber jungen Jaguare und jog ibn bann von ber Alten gurud, welche bereits von ben Dunben umringt nnb fo im Chad gehalten wurde. Das Thier, beffen Buth burch ben Raub feines Jungen noch bober gefteigert moeben mae, brullte fürchterlich. Coon batten smet ber jungften Jagbbunbe unter ben Rleuen bes Ungethums ihre Unflugbeit, ben Rreis, ben erfahrenere nie überfchreiten, migachtet an haben, mit iberm Leben grbuft, nab bie einmat blutig geworbene Stene nahm bon Mugenblid ju Mugenblid einen ernftern Charafter an. Giner unferer beften Reiter mar burch fein fchenes Pferb abgefattelt worben und fag gequeticht in geringer Entfernung, ale ber Jagnar auf bas Pferb fprang, eine Zage auf bie Dahne tegte und mit ber anbern bie Ruftern padte, es in ben bate bis, fo bag es lebios ju feinen gufen fturgte, mas ibn offenbar ned mehr ermuthigte. Es mar teine Minute ju vertieren. Man entfernte in aller Gile ben armen Zeufet, ber jum Glud mit ber Furcht bavon tam. Dan branate bas Thier mehr und mehr und fcof gang in ber Rabe einige Rugein nach ibm , von benen eine baffelbe enblich nieberftredte. Erbies fchien es noch ju broben. Es war ein furchtbar fcbnes Schaufpiet, aber ich tonnte auch bemerten, baß felbft bie entfchloffenften Bager biefen fdredtichen Frind nicht ohne eine febr gegrundete Furcht anarrifen. 3ch maß biefen vagrarete und fand, bas er nicht weniger als 554 3ell fang mar ohne ben Comany, ber beinahe 24 mas.

Bir, mein Lambemann und ich, reiften ben Sag nach biefer Jagb, weiche Zuffeben im Lanbe machen mußte, nach Can Roco ab, gingen über

ben Batelite, bann über eine Ebene voll Geen und Batale und erreichten enblich Can Roro, ben nm bie Ditre bes 18. Jahrhunderts gegrunteten Ateren, ber wie Caaraty einen tangtiden Dias bat, an beffin riner Geitt bie Rirche ftebt. 3d biett mich bier nicht eben lange auf, boch mertte ich, wenn ich auch febr gut anfgenommen murbe, an bem Zone und ben Manieren ber Ginmobner, Die icon voll Sochmuth maren, baf ich mich bem Cuben naberte. 3ch argertr mid uber bir Buth, mit ber man bier in allen Gtaffen ben groften Abeit ber Beit mit Monte : Epielen binbringt. Diefe Spielmuth ift fo groß, bag, nm biefe beftogenemerthe Leis benichaft jn ftillen, ein Bewohner bes Dries alles verfpielen murbe, mas er befint, feine Rrau, feine Rinber, fich fetbit und fein Pferb, mas viels leicht noch mehr fagen will. Wenn man atfo in Con Roco und ber Ume gegend feinen Betruntenen fiebt, fo erbtidt mon nicht felten Leute, bir mit Deffern tampfen, um bas Gleichgewicht bes Bermogens wieber berauftellen, und befonbere unter ber Ctaffe ber Edafer, ber grobften von allen, bie pon ber Zugenb an gewobnt ift, fich obne Rudbait ber gangen Deftigfeit ber Beibenichaften bingugeben.

Rach ber Aussage ber Gingebornen, bern boch mehr els iegend Demanden baran ifegen mußter, nur ihr Land ju rubmen, batte ich nun alles geschen, wos es wirftlich Interssinates in der Proving Gorrientes gab. Ich schiedte mich demnach an, fie ihntil zu durchrissen, um nach der Allichen Revolutik zu erinner.

Die Proving Corrientes ceftredt fich noch weit nach Cubrn bon Can Roto que bis an ben Stie Guapaufrare ober Kropfftuß, welchen Ramen er obnr Bweifel van ber großen Ungaht Redpfiger bat, bie man in biefer Gegent fieht und beren Beiben fich vielleicht burch bie Gigenfchaft bes Baffere erftaren lies. Diefer Bluf nun bitbet bie norbtiche Grenge ber Proving Entre Rios, welche mir noch ju buedmanbern übrig mar ; aber es tonnte nichte Befonberes bafitbft meine Reugierbe reiten. Intereffant ift fie jeboch burch ben unermeftichen Baib von Montiet (monte grande del Montiel), ber fich an bem Parana in 23. und an bem Rio Guatiquan Geanbe in D. bingirbt. Cie ift ferner intereffant burch bie Bemaffer, bie fie befeuchten und fcone Beiben erzeugen, benen fie ibr Stud verbanten wirb, wenn fich bie Bunben eines neuertichen Rrieges für bie 20 bis 30,000 Greten ftarte Bevotterung gefchtoffen baben merven. 3d fonnte, wenn ich nach Cuben binabging, Bojaba, bie Daupte ftabt von Entre Rios, erreichen und ven ba aus biefe Preving bis nach Papfanbu burdmanbern; aber witche Ginbben moren, bis ich babin are tanate, au paffiren, uber welche Stuffe, Baffabas und Efteres mußte ich binmeg! 3ch entichios mich, in bie oftliche Republit von Urugnan auf einem etwas furgern, aber auch minber feuchten Bege an reifen. 3ch will bie tanamellige Reifr nicht befdreiben, fonbern ben Befer gleich an Drt und Stelle perfeten.

3ch wer, ats ich im erften Orte ber Ropublif ankam, nicht mehr in bemiliten Bank. Boch immer Galifu und in gepfer Apabli, noch immer Genen, aber nicht is gleichformig find ats bie, verde fiel berdwenster better, umb fatt ber Boliebes, Galiabes nicht Gleicer teredines fann mit bebem Greif und Greife, das para gut ausfich, aber bech nicht bei fielden Palen ergischen verdenne fannt mit bem fielden Daten verzigken werben fonnte.

So ftanben die Sachen bei meiner Antunft in Papfandu. Dies ift aut ein Darschen von etwa einem Ongend ranches (hütten), die grestrut am Uruguan liegen, ber 180 die 200 Alastren berit sen mag. Alles war ba in Aufrube, wie es bei politischen Ummedizungen geschiebt, die noth-

wendig alle Beibenfchaften aufregen. Ueberall borte man einander wites fpredenbe Reflectionen und Commentare über bie öffentlichen Angeltant. briten, und überall, auf allen Begen mifchte fich ber Ruf: Vira la notria! in ben Barm ber Darfche frember Truppen, bie in Folge bee ften trage bereite abangieben anfingen. 3ch flieg in einer pulperin, einen jener armtiden Birthebaufer ab, me man weiter nichts finbet att ein Dibach und Beanntwein, obgleich man fich febr freut, folde banfte in treffen, nachbein man weit gereift ift, ohne taum eine lebenbe Gette gefe ben gu baben. Bi meiner Untunft gefate fich ein Detafdemint With ber neuen Republit, echte Gauches in einem anbern Ungage, bie mit bem Meffer, bem Laffo und bem Botas bie Stinte und ben Cabei verbunte batten, welche gemobntich binten auf tem Pferbe bingen; bagu batten fe einen runben Dut mit Gebern, einr blaue Jadr mit einer Mit Botte, me then Aufichtagen und gleichen Rtappen, einen geftreiften Gurtet und tie chilupa, eine Art Aunica, unter welcher fich ber entroneilie mit tenen Franfen befindet. Diefe Leute, welche girichfam gu Pferbe leben, gebin oft mit gang nachten Brinen und Bufen, find immer in freier Buft, foliefen auf ihren Pferben ober auf ber Erbe obne eine anbere Bebedung all ib ren Poncho, ohne ein anberes Bett ale ben reendo ober Cattel pen bei und Beber, nabren fich befonbere von charque ober geborrtem Rieft. und freten tapfer, aber obne Orbnung, fo baf man fie mobt bie Refefen ben Reuen Welt nennen fann. (Saf. 30. Mbbilb.) Das maren bir Rris ger, Die unter ben Befehten muthiger Chefe, wir Lavalleja, Bruttuch Rivera, feit beri Jahren fur bie Unabbangiafeit ibres Bateriantes co fampft und bicfeibe erfangt hatten. Die Braven rubeten von ibren Ena pagen aus, indem fie an iberm Mate Branntwein tranfen, ben ihnen ber heer gab und ven bem ich mit triafen mußte, winn ich nicht eines Man gels an Lebendart befdutbigt fenn wollte. Damit fein Bergmigen febe, ergriff Giner von ihnen einr Buitarre, Die man in einer Pulperia fiche finbet, wie armtich fie auch fenn moge, und fing an, jenr fo traurigen und eintonigen Romangen gu fingen, bie ich fpater von ben Pernanern fingen borte, melde biefelben gurubis nennen. 3ch erfuhr von ibnen, baf, ba bir Blotabe ven Montevibeo anfgehoben und alle Strafen frei maren, ich fein Dinbernis auf meiner Reife finben murbe, mas mir am fo mehr Bergnugen machte, ba ich hoffte, fruber nach Montepibes an aclangen. 3d woulte biefr Statt ate hauptflabt febru, mich bann nach Dalbergte. bem michtigften Puntte im D. ber Republit, begeben, und fo bie fubliche Rufte muftern, bie nur in Dinficht auf Givilifation intereffant ift, ba man außerbem nur ibr Bitbniffe gn burchmanbern bat. 3ch befprach mich mit einigea Raufteuten, Die ibre Gefchafte nach Montevibre führten. Bir mio theten gemeinichaftlich einige Rarren, bie wir mit Baaren und Wepld beluben, und brachen woht bewaffnet auf, benn bir Beenbigung bes Rrie ace berubigte uns nicht gang über bie Mogtichteit einiger umangenihmen abenteuer. Diefe Met gu reifen ift febr girichformig. Beber mit Binbb bauten bebedte Wagen mit unbefchlagenen Rabern wird von einem Mann geführt, ber ein Gefrann von feche Dofen mit einem langen Bambuefteth teitet. Gewöhnlich bricht man mit Tagesanbruche auf und reift bis sebn ober eif ubr Bermittags. Dann macht man an einem fchattigen Ditt am Ufer eines Baches ober Gere balt, nm bie größte Dige bes Sagel vergeben gu laffen. Dan ift, man batt Giefta, man rancht Giggeren. man beichaftigt fich mit etwas ober thut nichts, je nachbem man guft bat bis brei ober vier Uhr. Um biefe Brit merben bie Dofen mieber ante fpannt; man fatteit bie Pferbe und macht fich wirber anf bin 28:a bil sebn ober elf Uhr, um enbtich Rachtrube ju hatten, indem man fich bie jum anbern Morgen biniegt, entweber in bie Rarren, ober barunter, ober auf bie nachte Gebe.

Befangene machte, als er feibe Leute hatte, worunf (am 12 Derbr.) bie Schlacht von Sonnott, 20 Ernnben von Montrobben, feigte, merin 2000 auserlicen Reiter unter Benos Manuel burch eine gleiche Injahl Patrior unter Den Juan Antonio Loudica vollftaibig geschloson wurben.

Rachtem wir über bem Rio Regeo gerabe bor feinem Bufammenfluffe mit bem Uruguan gegangen maren, tamen wir nich Cante Domingo Coriang, einer ber alteften Riebertaffungen in ber Beoping, ba fie 1566 pon ben Cpaniern erbaut murbe, melde bie Change : Inbianer, bie Bewohner ber naben Infein in bem Muffe, vereinigten. 3ch fanb bier ben fconen Uruguan, beffen Dunbung ich bath betrachten follte, meniaftens nach eine mal fo breit ale an ber Etelle, mo ich in ber Meffernenprooing über ibn gegangen mar. Das puebla feltft hatte nicht Bemertensmerthes, und ba wir jeben Mugenblid burch arrayos meften, mas eben fo ermubend als langweilig ift, trafen wir feine Bebnung mehr bis nach ins Vncas (bie Rube), einem traurigen Dorfchen ven Bebmbutten mit Robr gebidt, mo wir teine Entichabigung fur unfere Etrapagen finben tannten; aber ein meltes Meer breitete fich vor une que. 3ch fab einen Abeil bes unatbeuern Cres bes Rio be la Plata, ben bie vereinigten Gemaffer bes Urugnan and bes Parana bilben, mit feinen Stremungen und feinen Canb: banten, bie von ben Echiffen fo gefürchtet werben. Bir gelangten bar auf in gang berigentate Chenen, mo eine Menge espicitios (Dornatagien) mit rundem Biofel mudfen, 100 in unenblider Anjahl Anumbis und Dapagelen nifteten. Ibr betaubenbes Beidere perfalate uns bis an ben flefnen Muß Can Inan, an beffen Dunbung 1526 Schaftian Gabat ein fieines Fort baute, bas einige Jaher fpater von ben Charruas gerftbet murbe, wie bie fpater an berfetben Stelle angelegte Stabt Bier mar es auch, wo fener berühmte Ceefahrer ben einzigen Mann aufnahm, melder ber Riebermenclung bes ungludliden Colis 1515 entagnarn mar.

Entitég glengen mir zu der Cofenia dei Nermannta, der erffen der delter biefer Aften, medie en Alle de la Egion filter gagen Tale-brinnung and bederrift und der entitlerheiden Styndill für filled verlegend. Der entitlerheiden Styndill für filled verlegend, der der entite den eine Gestellen entitet eine Verlegende Gestellen der der Gestellen von der an begann zurücken Gestellen Gestellen der der Gestellen Gestellen der Gestellen des Gestellen des Gestellen der Gestellen der Gestellen Gestelle

fousen. Benfelte von Cotonia gieben fich fcone wellenformige grunenbe Chenen bin, aus benen fich bier und ba oft bebeutenb bebe und große Gramitblode erbeben, beren Dafenn, eine mertmareige geelogifche Erfdeinung, ben agnein Canbftrich bis nach Monteoibee ju darafterifiren fcheint. Uebrigens trafen mir feine anbern lebenben Befen, ale Echaneen von Urubus, welche überall ben Reifenben folgen, um fich von bem ju nabren, mas fie ubrig taffen. Muf ben Frifen und auf ben Bufden an bem arrovo dei Rosario faben wir eine Menge jener fcheedlichen Weigen, beren Stich taufenbmal granfamer ift als ber unfecer Befpen, und es febite nicht viel, fo murben wir alle bon einem zorillo gang verpeftet, einer Art Stinftbier (viverra meplitis), einem fleinen fcmargen Thiere mit weißen Streifen, von langfamem und bebachtigem Gange und gang unichuibigem Musfeben, bas aber, wenn es gereige wirb, einen Caft ausfprist, beffen Weftant, wie man fagt, eine Ctunbe im Umfreife empfanben wirb. Jaft munfchten wir uns Glad ju biefen fleinen Reifeunennehmildfriten, melde boch bie außerorbentliche Gieichformigfeit etwas unterbrachen. Much madten wir Jagb auf Tinamus (Rebbutner bes Canbes). Es giebt gwei Xrten berfelben, bie gregen und bie fleinen. Die gregen (immbu gunzu, Azara; tinamus rubescens, Tem.) find febr fcmer ju fangen, weil fie in ben Diftein ober milben Artifchoden niften, mit benen bas Canb bebedt

(fl. Die finten, die fo bumm fish, boß fir glotten, man fie für nicht, wenn fie firm nicht; in Genathische finten, zufen fich von einem Ritter mit einer Etonge fangen, an deren Chris eine fich von einem Ritter mit einer Etonge fangen, an deren Chris eine fich eine Golfing angehreich. Die geröfen füngen man mit yn diefer Jagob obgerückten deutsche fischen Die genation für eine finderen Ficht fie fir fir der angene gawar eber gefrië Sieck der Geoceanis (ennis judaten, Curv.), eine Art rechter Woch eine finderen Fichten, ein fichtens Eton, die fichte Sieche die Geoceanis (ennis judaten, Curv.), eine Art rechter Woch finderen Eton, ein fichtensprecht geste zu die fereichte die bei die die finderen die

Institut biefe Punde, nobbem man über ben Rie Sen Jet gesme, ver ihm feines Runne giete und heifen Uter mit Budd berteft übe, derinn ver eine Die Stelle Berteft und beiten wir der der bei gemein Die Stelle Berteft und bei den nangenehme Schriffente, eine geste Wenge Ibrieffente und bei gemein der gemein der Alleige treigten. Best die die Rieffente der Kliefe betreffente Begreich der Kliefe betreffente der fliede betreffente Begreich der Glienkeit der General der eine die Treiffente find verfehre fin

Eine bem armar Derfe Ganta Luis, in bem wir und nicht erflicht, num bei und as ju den beitert füreren föllert Leinebe Groude und Canelon Chico (bet gerfe mit ber Hriter Gaust) feitert, beit ich nicht gestem bei der Stellen ergtern fille Auf Zuferne ber Zuferne ber der Stellen der S

With würdigen Wirthe von Gereinnes um Generdy batten mich mit beiten Empfehmunflichten en ertiglieben Koulfente mich andere angele ben Perfenen im Wentreiben mit Bunne Aprels vertiben. Ein folgerverführlich mit eine dem fis angeniben ein lichte Anhert auf bem Metre nach Wilderbard, won ein ih dem au Lande end Mereinber gereichten men feller, indem ich seinen Keife begenner und mit geringen Koften verlächtet. Zie verfiede beimme in beitärte Mereinen ber dampt mit betreichte der der eine beitärte Mereinen ber dampt Rabt bis zu meiner Rudfebr, und mabrent ich auf bem Bote nach ber fteinen Goelette binfubr, batte ich Gelegenheit, bie Ctabe vom Anterplage und non ber Mbebe aus ju feben. Gie giebt fich an einem fieinen Borgebirge bin und ibre meißen einflodigen ampbitbeatralifc liegenben, mit Baumen und Garten untermifchten Banfer gemabren aus ber gerne mit ibren terraffentormigen Dachern obne Chernfteine einen siemtich malerifchen Anblid. In 28. erbebt fich ber Cerre (buget) mit einem Rort, ber feinen Ramen ber Etabt gab, weil er megen feiner relativen Dobe, ob er aleich nicht über 100 Toifen über ben Rio be la Plata tricht, ben Ediffe fen ale Unbattepunft bient, und auf ber entgegengefesten Geite berricht om Borisonte eine große Rirche, (Zaf. 30, Abbitb ) Die Rbebe von Montevibeo ift fo groß, um wohl fur eine Mrt offenes Mier gebalten su werben, bas gwifden ben Spigen del Cerro in BB. und ber Caleta in D. eingezwängt ift. Der Baben ift mit Canbbunen bebedt und ber Unfergrund gewöhnlich gut; aber fie verfchlammt alle Zage mehr und brobt in furger Beit nuntos ju merben. Uebrigens figt bie Coiffe, melde fie por ben R: ant RD. Binben ichast, frinesmeat auch par ben GB Binben (pamperos) gefichert, ben gefabrlichften bon allen.

(Mattenate. ) Um beftimmten Tage fdiffte ich mich ein, und nach elner Rabet, Die nichts Mertwurdiges balte, anterten mir am britten Jage auf ber Rhebe von Malbengbo geifden ber Infel Geritl und bem ganbe, mo bie fleigen Schiffe gefichert finb. mabernb bie großen braufen liegen. Gin wenig in ED, ben Boriti liegt eine anbere Infel, Die Bolfeinfel (de los Lobos), Die faft gans aus Actfen obne Gran beflebt. Die Rbebe von Matbonabo befindet fich smifden ber punta de la Balena (Ballfifchfpige) in BB., bie von giemtich baben Feifen gebitber wirb, and ber punta del Este (ber Dffpige) in GD. Der Raum von einer biefer Spigen bis jur anbern betragt über anberthalb Stunben. Die Stadt liegt eine Ctunbe von ihrem Safen. Bom Zaferplate and fiebt man nur einen Ibnem, melder ben Sintergrund ber Bai beberricht; bas Uebrige wird burd siemtich bobe Dunen verftedt. Malbonobo, bas anf einer ebenen und fanbigen Glache tiegt, giebt fich vor einem Duget bin, ber fich 250 Auf über ben Weeresfpicael erbebt. Die porgualichften Ger banbe bitben einen fconen Plas, an beffen Rorbfeite ein anfebnliches Gafthaus ficht, fo wie an ber Cubfeite eine Rirche, die bei meiner Gegenwart noch nicht vollenbet mar, aber peachtig ju werben verfprach. Die gewobnlichen baufer nehmen ben ibrigen Plat ein und alle anftegenben Stra-Ben find nach ber Conur gezogen, baben aber übrigens nichts Wert. murbiges.

Des 1724 angeigest Walbenecht wurde erft ein fjelter, 7186, zu ein Edstit erfecht, umb dem über ich einig gleuten, bei de undgemb ber mei Edstit erfecht, umb dem über ich einig gleuten, bei der undgemb ber gemiligklieten sich ich, berm Berte ist die fich auf kanzelt den gleite gleiten gleiten geste geste

3ch bachte baib baran, nach Montenbeo garudgutebren, aber ich will meinen Befern bie ausführliche Befcreibung biefer lesten Banberung er-

fparen, Die mich ju meinem Gentralpuntte brachte, bem einzigen vielleibt. ber an biefer annen Rufte bie Aufmertfemfrit am meiften verbint. In beidrante mich auf bie Ermabnung, bag man auf bem Wege ven Dab benabe nach Monteolbee swerft über bie einzige Erbabenteit in ber Wie tommt, welche ju bem Bergruden gebort, ber unter bem Ramen Giante Endilla einen ber hanptpfeiter ber Chene biefer Gegenben bubet. Det fubliche Enbe bavon ift bie punta negen (bie fcmarge Epige), mede 350 Rus perpenbieulair übre ben Bafferfpiegel ragt und in brei einziben Gipfein austauft. Bon D. fiebt man bie Baden faft amel Stunden met Bon D. nad B. treibt fie verfchiebene Auslaufer, welche bie an ben eben Theilen entftanbenen Gemaffer icheiben. Dat bee Reifente biefe biben verlaffen, fo gelangt er in eine bon fieinen Riuffen burchichnittene, chet matbiefe Gegenb. Der BBeg wenbet fich um bie Bai Canta Refa bern. bie fur bie Chiffe gefabrlich ift, wenn ber Binb aus ED, tommt, inten er bann bie Daffe ber Gemaffer aus bem Drean bineintreibt. Be mele man fich Mantevibeo nabert, um fo mehr beberricht bas Gebirge, bat ber Stabt ben Ramen giebt und immer fichtbar ift, aleich einer vererichte. nen Bache bie genge Canbichaft.

(Mentreibre.) Montevibco, bas juerft Can Felipe birf, ift af is nem fleinen niebrigen Actfen erbaut, ber aus Binto gneiß mit fomargem Glimmer und Turmalin befieht. Die Ctabe ift ma Mouern und Graben umgeben, bas Meer befputt fie von ollen Beite. aufer auf ber Canbfeite. Gie bat eine langliche Beftalt und ift but meberre Borte vertheibigt, eines am Gingange, bas 1724 bon Babelt to baut murbe, eines am Meeredranbe, Can Bofe gengent, nob ein bring in D., bas Rattenfort am Gingange ber Bai und bas Fart bes Gent, bas mir ichen ermabnten, ju gefcmeigen. Die Strafen von Mentober find breit, nach ber Conur gezogen und mit Baufern befest, bie ans aus Biegetfteinen erbaut und gewöhntich febr niebrig finbs man fingt is bef an, Danfer von mehrern Ctodweeten su bauen. Die Stabt bet itb gens nichts Mertmurbiges ale eine giemlich icone Rieche, la Meten jo nannt, beren Thurme mit gemolter und geffenifter Faience belegt fit und bit eine Ceite bes Marttplages einnimmt, wo ibr ein anberei fo baube gegenüberflebt, bas an gleicher Beit als Rathbaus (enbilde) unt & Gefdnanis bient. Bei Trodenbeit macht fich ber Mangel einer Baffp leitung febr mertlich fublbar, ba bie Quelle, melde bie Ctabt verfregt, beinabe eine Ctunbe weit entfernt ift. Die Bewahner trinfen Regenna fer, bas in Gifternen arfammelt wirb, welche su biefem 3mede in ben fo fen angelegt finb. Dirfes Baffer ift rein und von febr gutem Geichnot. Im Merresufer giebt es aud Brunnen, von benen bas Baffer auf fin ren fur bie Stabt gebolt wirb. Das Aleifc ift nicht theuer. Rinbleid befenbers ift in Ueberfluß porbanben.

Monteribes hat gegenwartig ungesicht 15,000 Ginm.; vor ben Reigt betrug die Brobiferung 26,000 Greien. Es liegt zwischen 68° 33' D' w. E. und 31° 54' 8" f. Br. (von Paris) und 40 Stunden von Bunel Areas

Wenterbes treite bedeutnehm Jankel, der fich auf eine Allege eine Aufleten Auflicht erfrecht um beim Aussel, der fich auf wente Aussel gemein ih; auch waren, als ich antem, die Magazies aller Auslich der Earde in Hofig der nariebendeme Berichtung der lagtene Eutst der Beginne des Arteges überfüllig inder emn parte ernits definne giene nachen Abgang. Die Bosobnere den Wentereiche verbaute ihrem duffers Bericht

mit ein Merchauft und eine Gericht gefein gestellt gestellt, werden der gefüllter, wenn der aber der der gefüllter, werden der bei der der gefüllter der erfeligifte neber mit gelein betterficht nerben. 3de Zusfrest niem für fie fie. 3der ess Rein lieden der fielen der fielen gestellt gestellt der lieden gestellt gestellt der fielen der der gestellt gestellt der der der gestellt gestellt

Das Clima von Montevibeo ift frucht; bie Bitterung in ben Bir

termanter (Junf.), Dall um Auguft) eitwolfen fchricht umd bie Ritte ger webblich siemlich befrig. Dur Commer wird bie beitere tollt oft beuch fürchiertliche Donner mit schreichigen Bisjen gerübe, weiche nicht feiten die Schieße beschödigen nuch auf weider Regen felgen, die oft so flarf find, bod fie tie Erner gang verrichten. Die Spie fig ber üblig mit bie Mündtlies, moche bam bie Immer füllen, fleigern die Ermattung noch beson ber bei der mit den Gillum nicht auswebetter Vorfenen.

In ber Umgegend von Montevibeo findet man tieine Süget und lange von hubsichen tieinen Finste dem bewisierer Thalier; aber nur fitten ift der Lundschaft derecht Andon deischt. Man siehet teine Eighaumagen als die der Satern der vornehmsten Koussente, und fast niegends erstictt man

In ber Rabe giebt es viele große Guter, welche alle Obfibdumt Em ropas befigen, Die fetbft bie einheimifchen Baume ber Babt nach übertref. fen, fo bas man, wenn man unter Manbel ., Drangen ., Pflaumen ., Pftr. fich , Arpfel ., Frigen ., Granatbaumen gebt, fich in bie Procence ober bie Mormanbie verfege glauben fann, mit bem Unterfchiebe inbeg, baß man bir Fruchte nicht anrubren barf, welche bis auf bie Drangen und Arpfel niche niel werth find. Benige bicfer Garten find unter gwei Ctunben lang und einer Ctunbe breit, und wenn fie nicht burch eine Sugrifette, einen Bach ober ein That burch bie Ratur fetbft gefchieben finb, beutet man bie Grenge burch eine Reibe eigenthumlich geformter Steine an. Bor bem Rriege gewährten bie quintas ober Buftbaufer ber Reichen ihren Gigenehumern reigenbe Mufenthalteorte in ben mit Blumen und Fruchten arfchmudten Garten : alles verrieth Darmonie und Glud ; aber viele biefer reigenben Aufenthalteerte find geplunbert und vermuftet morben, mebrere ibrer gludliden Befiner an ben Bettelftab gebracht und mander, ber einige Monate porber 100,000 Ctud Bieb befaß, muß, um fich su nab. ren, bas Bleifch themer bezahlen, bas er fonft ben Raubvogeln übertieß, ba er fein Bieb nur ber baute megen fchlachtete.

Das ift es, was ich non Montevibes au fagen babe, welchte ich gegemmartig nur in befdreibenber binficht betrachten burfte. Die potitifche Wefdichte ber neuen Republit, beren hauptort bie Ctabt mirb, beginnt erft mit biefem Jahre (1828), ber Beit ibrer Unabbingigfeit. Es gicht noch teine Greigniffe fur fie, und bie frubern Begebenheiten geboren entweber ben alten Unnalen ber fpanifchen herrichaft in biefen Canbern, ober ben neuern ber ameritanifchen Emancipation an, welche ich fpater eradb. Ien werbe. 3d nehme alfo bier Abichteb von ber oftlichen Republit Urus auan, Die von bem brafitianifchen Raiferreiche burch ben Rio Quaren unb ben Rio Baguaren, ficherer aber noch burch bie nnertofchliche Grinnerung an bie Beiben getrennt ift, welche ihr unverschnliche Feinde bereitet baben, und mit ben beften Bunfchen fur ihr funftiges Bebbergeben verlaffe ich Montevibee auf bem Padtetbeote, um mich noch Buenos Unres gu begeben, mo ich mit bilfe ber Rtugheit eines gefchidten Botfen mobibebolten antomme, nachbem wir gludtich bie gabtreichen Bante und bie Mippen aller Met vermieben baben, melde ben Rio be ta Plata unfecher machen.

## Brapitel XXXIV.

Die Argentinifche Republit. - Proving Buenes Mrres.

Das fpanishe Schamerich bat gerd Mitterbuntte, purch dreber, perior und fich eine Zaged ich Gibblichen Sparis mit einem Schert, so men om die dem Engels Gibblichen Gibt Schamer Gibblichen Gert bad Songe verbreiten fiel, eines an ber Alle bed gerjen Deussel, bei der sie der Schamer an bet an Stelle bed gerjen Deussel, Deussel bei der Schamer der Schamer

Deinotto und bem Umagonenfluffe gefprochen habe, die ibm in mander Sinfict vielleicht gleichtommen, ibn aber in feiner übertreffen.

3d habe ermabnt, wie ich wohlbehatten in Bucnos Apres angetommen fep, freilich gefchab et aber nicht, ohne mancheriel Befürchtungen aberftanben gu haben. Der Bluß ift febr voll von gelblichem Schlamme, und es toun bei ber großen Angabt verfchiebener Erbarten nicht anbees fenn, über bie ee in feinem ungebeuern Caufe ftromt. Die beiben Ufer finb febr niebrig, befonbere bas fubliche; bas noebliche, bas gwar bismeiten von Retten begrenst mirb. tonn man nie in einiger Entfernung genau unterichriben. Das fabrmaffer ber Infel los Lobos, melde ich etmas in GEB. von Montevibes gefeben batte, bas ber Infel Rlores in El. non Montes pibeo, bie Reifen in ber gangen Musbebnung, bie Untiefen und Canbbante. s. B. bie Bant ber Englanber, bie Bant Ortia, bir Bant Inbio faft atrate vor Menteviben, find nicht bie einzigen hinberniffe, welche ben Chif. fern bevorfichen. Bielleicht baben fie noch mehr bie fo beftigen @Be Binbe gu furchten, die pamperos beifen, non Beit gu Beit über bie meis ten Gbenen ber Pampas ftreichen, woher fie ben Ramen haben, und fic mit einer Gewatt auf ben Plata fturgen, welche burch fein gand anfaes batten wirb. Dirft Pamperos glifchen ben tornados Beftinbiens, banern aber tanger. Die Coiffer fürchten ihre Buth, bie fich friten beenbiat, bevor fie vieien Schaben an ben Schiffen auf bem Aluffe angerichtet bat, und bie man oft weit auf bem Oceane fpurt. Wegen biefer Wefahren pflegen bie Chiffe, welche ben Ring binauffahren, an allen Stellen au antern, mo fir antommen, und fie burfen, bas Better mag feyn, meldes es will, nur mit großer Borficht weiter fabren. Den Bamperos geben bismeilen Donnerfclage voraus, welche bie Chiffer in ben Stant fegen, auf ihre Cicherbeit ju benten, indem fie fich in einen naben Dafen flüchten.

(Cunnel Neuel.) Buenes Apret liegt om füblichen Ufer bes Mio de la Histo die er 70 Ernnben von viellen Mindman, 16 bis 20 Jul über dem Mindman, 16 bis 20 Jul über dem Mindman, 16 bis von der bei er Eriker, fraft fich biefer ihre mit einermale und ilft polifien fich und bem Walfer einem Caung from ihre nerfelberener Breiter; und ber abbeligken Gette first es fich auch, die Edmpfe find bort im Algemeinen aber minder betretend.

Der Safen von Burnos Avres, ber fich vor ber Stadt fetbit befinbet. gerfällt in zwei Abeile, bie Balifen (Italiaas) und ben Amarrado. In ben Batifen (bem innern Dafen) ift ber Antergrund folecht, fo bas bie Schiffe bei fturmifdem Better oft aufftofen. und man tann bie fleinen Raber jeuge ba nicht auslaben. Dir Balifen werben burch eine große Canbbant gebilbet, welche es ben Schiffen, Die eine gemiffe Tiefe brauchen, nicht erlaubt, fich über 2 ober 3 Stunden ja nabern. Gie baben gewohnlich gerei Klafteen Baffer, aber megen ber Bant tonnen felbft bie tleinen Jabes geuge nnr bie Batfte ihrer Labung nehmen, ebe fie ju bem Amarrado (bem außern Safen) gelangen, mo ber Untergeund nortrefftich und gang ficher ift. Das Baffer ift bier immer fuß. Biemlich im Mittelpuntte ber Stobt batte man ben unbebauenen Steinen einen 200 Metres langen, 12 Metres breiten und 6 Metr. boben Dafenbamm aufgeführt, anf bem bie Bollververwaltung einen Poften unterhielt, ber barauf feben mußte, baß nicht gefdmuggeit murbe; aber biefer Bau ift burch einen Pampero vor etma 10 Jahren meggeriffen morben. Bo er fich befanb, lanben bie Reifenben noch immer und ihre Effeeten muffen auf Die Douane gebracht merben; aber bas Baffer ift oft fo fricht, bas fich bie Botr felten bem Canbr nabern tonnen, und es befindet fich immer eine geofe Angabt betabener Bar gen ba, um bie Anfommenben an bas Ufer su bringen. Biemeilen muffen biefe Bagen febr weit binaus, benn wenn ber Bind aus R. ober RE. meht, wieb bas Baffer fo febr aus feinem Bette getrieben, bag man bon ber Rufte aus 3 Stumben und noch weiter reiten fann. Dan bat mir fetbff ergabit, bag bor einigen Jahren mabrent eines florten Rorbwinbes bas Baffer gang verichmand und por ben Mugen ber erftaunten Ginmobe ner nur bie Perfpective eines unermeßlichen Dorigonts von Echlamm und Sand lief. Dies tonnte gefchen, well an biefer Ceite ber Aius 10 St.

26 mubbete mid nicht weriger mie viele Andere vor mit über ist feitnem der ist benacht, ist bei geroßeinig ich, die ist jenische weit ist feitnem der ist benacht, ist bei geroßeinig ich, die ist jenische Bagte kein tiller an das Gest, den der der gestellt gest, die findere Bagte kein der gestellt ge

Bie ich pan Don Jofe Garcia empfangen murbe, ift bem Lefer febr gleichgiltig. Diefer murbige portefio (ein Beiname, mit bem man im Canbe befonbere bie Bewohner von Buenos Apres bezeichnet) flellte mich fogleich feiner Rran und feiner Ramitie por, Die in einem bubichen jungen Manne von 26 Jahren, Officier im Regimente ber colorados ober ber Rothen , und zwei allerliebften Dabden beftanb, van benen bie eine achte gebn und bie andere fechesebn Jahre att mar. Man trant Race mit fife bernen bombillas aus einem iconen Gefafe von gleichem Metalle. 3ch erhielt ein gragiofes Bacheln von ber pitanten Juanita, ber jungften ber beiben Schmeftern, mabrend bie ernfte nette Terefa eine Sonate von Tham auf einem Plenet'ichen Pianoforte fpielte. Man fragte mich, mas ich fes ben wolle, und man tachte ein wenig über meine Berlegenheit, wenn ich ein Spanifc fprechen wellte, bas ich auf meinen abentenertiden Bonberungen nicht febr gu uben Belegenbeit gefunden batte; man intereffirte fich febr fur meine Untersuchungen und verforach. mir babel bebilfiich su feon. "Cie find ju Daufe, Derr," fagte Don Bofe Garcia su mir, ... nnb ich werbe meinem alten Freunde Dan Debro Gomes bafur banten, baf er mich in ben Stand gefret bat. Ihnen nustich fenn su tonnen." Gleich ben anbern Zag bemachtigte fich meiner ber junge Officier und ich benann mit ihm meine Spagiergange in ber Ctabt, Die ich größtentheils in feiner Gefellichaft befichtigt bobc.

fteinen aufgeführt, forgfältig engeftrichen und haben gerdumigt, bitmite mit weißem und fcwargem Marmar gepflafterte Dofe (patios), iber meiche man Beite fpannt, um fie por ben Strabten einer zu glibenten Coune ju bewahren. Uebrigens haben fic platte mit Stein behate Die der (anotons) und ber Borbertbeil ift baufig mit einem Borticut in fennifchem Stoie vergiert, über meldem fich nicht felten bas Barmen ber erften Befiner befindet. Die Fenfter find burch eine regn, ein effernet Gitter, gefchubt, weshalb fie wir Gefdnaniffe ausfeben. Die meiften beben burch Salouffen verfchioffene Balcons, auf benen man Biumen giebt, berm Geruch und Gtang ergoot, wie aus Europa berüber berpflangte Rafte. bie fich in Buenos Apres munberbar vermehren, und unter ben einbeini fchen Blumen bie arirume, eine Art geibe Spasinthe vom augenehmbe Geruches bie diameln, welche vielleicht bie Ronigin ber ameritanite Blumen ift; bie geruchtofe peregrina, bie aber ibrer Schonbeit mun wohl perbiente . unfere fconften Blumenberte gu fcmuden . und viele m. bere, welche mine junge Birthetochter oft eigenbanbig begoffen, entwere auf bem Balcon fetbft, ober in ben beiben Garten, swiften benen fie Daus lag wie bie meiften Daufer ber Reichen in ber Ctabt. Jeber Gun ten wird burch bas BBaffer bemaffert, bas man aus bem ig Binte biner und ben bem man eine gewiffe Quantitat in einem Bebatter fammit, ber fich in jebem großen Garten finbet. Das fa aufbemabrte Baffer ift au perorbentlich rein , aber, wie man fagt, fo frifd, bas bie Benugung an fabrlich fenn foll. Um mabr ju fenn, muß ich bingufegen, baf ich bin bas fcone Biertel, Die Chanfier b'Antin von Bnenos Mpres, beiderbe. benn bie übrige Stadt und bie Borftabte, Die befonbere von Meftigen mi von Regern bewohnt merben, feben febr fcmugig und elenb aus.

Gin englifder Reifenber, ber ale Beneratcommiffair bie englifte Itmee begleitete, bie 1807 unter bem Commanbo bes Camuel Admuty at gen Buenos Apres gefchidt murbe, theite biefe Beobiterung in vericien Claffen. Burrft nenne er bie ber Sanbeifleute, bie nach ibm meiftentbriß Die ihrem Stande ubtbigen Renntmiffe nicht baben und gang ber Routitt folgen follen, und wenn man ibm glaubt, fo more ber Sauptgrund, mit nm fie fich fo tonge ber Sanbelsfreibeit miberfesten . bas gebeine Br wußtfron ibrer eigenen Unerfahrenbeit. Debrere unter ibnen batet ein anithulides Bermogen erworben, und gwar, wie ber Englander fogt, burch religible Deuchelei, welche ihnen bie Gunft ber reichen Familien er marbs benn man bat bemertt, bas bie alten fpanifchen Corifen, bir tit licher waren, fich nicht fo fcmell bereicherten. Unter ben fleinen Raufic ten find bie, welche am meiften gewinnen, bie pulperos. Diefe verlauft im Einzelnen Bein und Branntwein, Lichte, Burfte, Gals, Breb, boly Bett, Schmefel it. Ihre Laben (pulperias), ber gewohnliche Cammapist ber Duffigganger und Richtennbe, finb febr sobtreich. Anbere verlaufen wieber Topfers und Glasmaren, Drogben, verfchiebene Producte ber fan beeinbuffrie ac. Die erftern baben auch wollene, feibene unb baummolim Beuge aller Art. Dute nnb anbere abnliche Artitel. Biele unter ibnen @ merben fich ungebeuere Rrichtbumer, befonbere birjenigen, weiche mit bit fagenannten obern Provingen, Corboba, Zucuman, Saita K., vermittell junger Beute banbetu, bie fie ale Mgeuten babin fcbiden. Die gmette Glaffe ber Bewohner van Burnos Apres beftebt aus Banb. eber Daufte fibern, meiftentheils Greeten, benn meniae Quropoer tegen ibr Gel it Bebauben ober in Lamberelen an, ebe fie ein su ibeer Griffens binreitete bee Bermogen erworben baben, mas immer eift gefchiebt, wenn fie ichen brightt finb, fa bat ibre Befinungen balb in bie Sanbe ibrer Erben ibm geben. Die gemobntichen Canbbefiger sieben febr menig Bortbell von ihre Beffeungen, Bn ibnen mut man auch bie Bauern rechnen, weicht im

quinteros ober chacarreros genannt werben, Mais, Rorn unb anberes Betreibe bauen, aber fo gem und gebrudt finb, bal fie in ber Befellichoft nur einen geringen Rang einnehmen. Schnell gebe ich über bie britte Glaffe binmeg, melde aus Danbmerfern, wie Mangern, Bimmerleuten, Schneibern, Chubmadern beftebt, bie feiten reich merben, ob fie aleich viel arbeiten und hoben Cobn erhalten. Die Gefellen find gemobnlich Rarbige, bie Deifter groftentheils Genuefer ober boch immer Arembe, benn bie Cpanier verachten biefe Art Beichaftigung und ibr Stols rourbe es nie jugeben, jugleich mit Begern und Dulatten jn arbeiten. Die Bafttrager machen eine febr gabireiche Rorperfchaft aus; fie fteben auf ben Strafen, bereit bie Rarren auf. und abgulaben und Baften gu tragen. find aber fo faul und fo ausfdmeifent, bas man nie auf fie rechnen tunn. Cabal fie Belb baben, trinten fie und friefen fie, und wenn fie frines haben, fuchen fie bergiriden ju escomotiren, - echte Laszaronis ber neuen Welt, eine Beifel ber Befellichaft, gegen welche man erft fpat einige Mugbeitemaßregein an ergreifen far aut befunden bat. Die öffentlichen Beamten bilben bie vierte Glaffe; aber bie europaifden Spanier baben bie Memter nicht mehr inne, mabre Gineeuren, beren Befiger bem Canbe nur burd bas Gelb nubten, bas fie verthaten ; feie ber Remolution finb alle bffentliche Memter von Gingeborenen, mit Ausichluß aller Antern, befest. Die funfte Glaffe ift bie ber Manner, welche bie Arinee ausmachen, beren Chefs por ber Antunft ber Engfanber febr unmiffenb, wie bie Colbaten unbisciplinirt, folecht gebilbet und ichtecht bezahlt maren; alle haben aber feitbem bewiefen, bas es ihnen nicht an Zapierfeit fehlte, und es last fic nicht bezwelfein, baß fie mit ber Beit bie Zalente und Angenben erlangen werben, bie man ihnen noch munichen tann, ba fie jest, flatt ihr Blut für felbftfachtige und gegen ihr Schidiat gleichgiltige herren ju vergießen, für fich feibft und für ein Baterland fampfen. Die fechfte Claffe enblich befieht aus Geiftlichen, unter benen man mobl bie Weltgeiftlichen, bie fich aft burch ibre Aufftarung und ihre Augenben auszeichnen, bon einem Refte pon Monden unterfcheiben muß, beren graftiche Unwiffenheit und grober Aberglaube ins Unbegreifliche geben; aber bie republifanifche Regierung bat ben Ginfius berfeiben bon nun an unfchabtich ober vielmehr unmbalid gemadt.

Das gefunde Clima von Buenos Myers, bas fetbft burd ben Ramen ber Stadt angezeigt wieb (gute fuft), ift jum Eprichwort geworben. 3mlfchen 34° und 35° f. Br. gelegen, erfreut fich Buenos Apres einer Zemperatur, welche jener ber fubtiden ganber von Enropa gleicht. In einem armobnifden Binter gefriert bas Baffer an brei, vier Zagen feicht, unb wenn bies etwas tanger banert, gitt ber Binter fur bart. Die Blinbe find bier breimal beftiger als in Affemption, ber hauptftabt bon Para: guap. Der in ber lettern Ctabt tanm befannte Beftwind ift in Burnos Apres febr baufig. 3m Derbft find bie Binbe minber heftig, aber flarfer und beftanbiger im Frublinge und Commer; um biefe Beit erbeben fie Standwotten, Die fa bicht finb, baf fie bieweiten bie Conne verfinftern, babei febr laftig fur bie Ginmobner, beren Rteiber, Bimmer unb Geedthe fie befcmugen. Die heftigften Binbe find ble 2B: bis ED : Binbe. Die lettern bringen im Binter immer Regen, aber nicht im Commer. 3ch babe icon Gelegenbeit gebabt ju bemerten, bag bie Mtmofpbare im gangen Banbe febr feucht ift, ohne bağ je bie Gefunbheit barunter leibet; birfe Unannehmtichfrit macht fich befonbers in Burnos Apres fahtbar, mo

bie Dieten ber Bimmer nach Caben ju immer feucht finb. Die nach biefer Gegent in firbenben Mauern find mit Moos bewachfen und blefe Gette ber Dacher mit bichtem, smei bis brei Ans bobem Gras bebedt, fa baß man fie alle gwei bis brei Jahre reinigen muß, bamit fic bas Baffer nicht burin anfhalte und burchfidere. Getten verbichten fich bie Dunfte fo, bas fie Rebel bilbeten; auch ift ber Stmmel immer rein und belter. Man erinnert fich nur einmal in Burnos Apres Schner fallen gefeben ju haben, und auch nur in geringer Menge. Der Coner macht auf bie Bewohner benfeiben Ginbrud, wie ber Regen auf bie von Lima, welche, wenn fie bas erftemal aus there Stadt tommen, fich bochtich vermunbern, wenn es rege net, weil es bei ihnen mie regnet. Das ficherfte Beiden bes Regens Ift bas Ericheinen eines feftftebenben Streifens am borigonte in Beften beim Untergange ber Conne. Gin fcharfer Rorbwind funbigt über ben greiten Jag Regen an. Man fann auch barauf rechnen, mann Bilbe in GEB. glangen, mann man eine erftidenbe Dige fubit und wann man von Buenos Apres and bie entgegengefente Ruffe fiebe. In allen Sabreszeiten. befonbers aber im Commer, giebt es baufige Pigeregen mit Gemittern. Die Donnerichlage folgen faft ohne Unterberchung aufeinanter und ber Dimmel fcheint in Beuer ju fteben. Der Big ift gefahrlich, befembers wenn bie Gemitter, wie bie, welche Montepibeo beimfuchen, von RRB. tommen. Man erinnert fich noch immer eines folden Gewitters vom 20. 3an. 1790, mabrent bem ber Blig 37 mal in ber Ctabt Buenos Apres einfdlag unb 19 Perfonen tobtete

3m in Greifen von Binnes Afpert II mehr befein und Renegning die fin genie einer endern Glatte Globerneffen. Utte fich es auf, als fin bei erfinnts mit ben Geben neines Mittele meigen, 3abstrück nieme Bedern auf der meine Mittele meigen, 3abstrück nieme Bedern mit der meigene gesehen geste finneren, finderen sich in die Mittel Bedernen, bie fich in mit finn auf fig fleueren, in den geste geste

Wein neuer Subrer brachte mich gnerft in bas Bollhaus, mo ich meine habfeligfeiten anguerfennen und ju rectamtern batte, bie nach bem Ber brauche bier niebergelegt morben maren, mabrenb ich fetbft auf ber entgegenarfetten Crite in bie Stabt tam. Diefes Gebaube, bae fich nur burch feine Lage am Ranbe bes Bluffes empfiehlt, ift in biefer Dinficht gang ju feinem Broede gerignet. Der Plat, mo es fieht, bebt fich nur 19 %. über ben Bing, aber man fann bod bie Cabungen wie bie Reifenben nur mite teift Rarren aus: unb einlaben, bie, ebe fie bas Baffer erreichen, ubre einen febr ftriten Abhang berunter muffen. Um ihnen biefes hinnnterfabren etwas ju erleichtern, befefigt ein Mann jn Pferbe feinen Baffe binten an ben Bagen und ftrengt fein Thier an, ble hinunterfahrt bis an ben Ral aufzuhalten. Diefen Dienft erweift er nach und nach allen Rarren. Diefe Rarren muffen fobann im Baffer feibft eine oft febr bebeus tenbe Etrede burchfahren, ebe fie bie belabenen Bote erreichen. Gie finb bon Paraguapholge gebant, febr feft unb mit acht guß boben Rabern verfeben; tros bem bleiben ble Baaren te. nichts befloweniger bem Rafmere ben ausgefest. Bei fotlichtem Better wird biefes Sabren unausfuhrbar, und übrigens ift es nicht eben felten, bag ber Rarren, bas Gefcbirr, ber Aubrmann und bie gabung, ebe fie bie Bote erreichen, umgeworfen merben. Duß man fich nicht munbern, bag man in einer fo anfehntichen hanbeleftabt noch nicht auf Mittel gebacht bat, biefen großen Uebelftanben abanbelfen?

Bon ba an mußte ich mit ber Polizel in Ordnung ju tommen fuden, beren Bureaur fich am Martte befinden; auf bem Wege babin nallte mir aber mein Arrund Borenzo, ber alle Mugenblide zu benugen wunfchte, bas Rort (el fuerie) seigen, bas gerabe bavor, in Guben, am Ranbe bes 4 Baffres liegt. Gier mar er, ale Colbat, in feinem Giemente, ba es ibm aber auch fonft nicht an Bitbung febtte, fo erfubr ich auf unfern verfchies benen Musflugen aus feinem Munbe eine Menge werthvoller Gingeinbeiten über ben Gegenftanb meiner Reugierbe. "Das ift," fagte er ju mir, punfere Teftung. Gir bat bir Beftate eines volltommenen Biereds, ift an jebem ibrer vier Bintei mit Berten verfeben und mit einem Graben umgeben, ber an brei Seiten fein BBaffer bat. In G. ftebt fie burch eine Buabrude mit bem Marttplate in Berbinbung. Benn bas Baffer fleigt, merben bie Dauern von ben Begen befputt, gewöhnlich bleibt aber eine Creile frei amifden ben Mauern und bem Aluffe. Gie bemerten babinter bie Riechen Can Francisco und Canto Dominge. (Inf. 33, Abbitb.) Das Bort ift, wie Gie ertennen, gnt bemaffnet und beberefcht ben Antecplas ber Batifen, aber ich gefiche Ihnen in Bertranen, bag es mir nichte befto. meniger fchiecht angebracht ju fenn fcheint. Die einiger Bewandtheit tonnte eine feinbtiche glotte, angenommen, baf Baffer genng ba fen, ber Ctabt viel Chaben anfugen, abne burch bas Teuer bee Forts febr gebinbert ju werben. Allerbings ift ein Ungriff von ber Fluffeite aus wenig an fürchten. welche burch bie naturliden Binberniffe vertheibigt ift, bie bie Cantbinte und Unticfen bes Plata einer Urberrumpelnng vom Merre aus immer entgegenfegen werben. Mis fie bie Englanber 1806 natmen, fanben fie bier ungefahr 40 Ctud Ranonen pon nerichiebenem Ratiber und 2000 Minten. Die gewohnliche Garnifon ift fibr fcmach, aber im Rothfolle fonnen fich 3000 Mann Provingialmilig ben regelmäßigen Truppen logicich anfchließen. Das Bert ift auch bie Refibeng bee Prafibenten ber Republit, wie fich auch bie Bureaur ber Regierung bort befinben. Gie feben ba unten am Rufe bee Forts einige Frauen im Baffer figen, bie einen Mantil auf ben Achfein haben und uber bie eine Regerin einen Connenichirm batt. Das find Babenbe; fonft batten Gie Abenbs, eine Stunde por Cannenuntergauge bis tief in bie Racht binein bie gange Clabt, Manner und Frauen untereinander, baben fiben tonnen; nach bem Babe gingen bie lettern am Ufer fpagieren, um ihr langes Doar ju trod. nen, obne bag Jemant ein Mergerniß baran nabm; es war Sitte unb Die Gitte ift in ber Renen Bilt wie in ber Miten bas gemeine Befet. Alles bies bat fich geanbert und mir baben jost bie tracimagigen Baber im Innern ber Stabt; freifich muß ich Ihnen gefteben, baß fie meber febr reintich, noch febr gut eingerichtet finb. Gie feben boet auch Dunberte nen Mafcherinnen, Die bier alle Jage brichaftigt finb, ansgenommen an großen Acftragen, ibre Bafche ohne Geife ju mafchen, inbem fi: biefetben mit Sibpfein in tleinen immer mit Baffer gefüllten Gruben fchlagen. Aber nun wollen wir nach C. ju geben und une nach bem Plaza (bem Marteplane) begeben, me fich smei unferer ausgegeichnetften Gebaube befinben."

Diefer volltommen vieredige Plat befinbet fich vor bem Salen. Anf bem Bege babin begegneten wir einem fcmeren Rarren, ber von gwei Dofen gezogen murbe, swifden benen auf bem Joche fetbit ein Dann mit berumbangenbem Daar und einer Dube barauf, barfuß und mit einer bolgernen Reule bewaffnet fas. "Dies ift ein agundor," fagt mir Bo: renge, "ein Bafferbanbter, ober Baffertrager wie man in Paris fagt. Ceine Baare befinbet fich in bem Haffe auf bem Rarren auf vier Ctangen, an beren eine fonft immer bas Bilb eines Conebeiligen gebangen werbe. Die ber Reute tentt er feine Dofen, inbem er fie auf bie Borner folagt; bie swiften ben beiben norbern Stangen bangenbe Rlingel verfunbigt feine Unnaberung. (Taf. 31. Abbitb.) Bir haben bier eine große Ungabt feicher agnadores, beren Inbuffrie um fo nuntider ift, ba bie Brunnen nur falgiges Baffer geben, bas in ber Ruche nicht ju brauchen ift. Obne 3meifel murben Gie von ber Robbeit emport werben. mit melder bie meiften biefer Ctenben ibre armen Abiere bebanbein, benen fie bech ibre Grifteng verbanten, und es ift jn munichen, bag man bath baran bente, bie Ditfemittel ber Opbrautit anzumenben, um une mit acringern Roffern und auf menfchlichere Beije eines ber erften Beburfniffe bes lebens su verfchaffen. - Da fint wir nun auf bem Giegesplase."

- "Bas ift bas fur ein langes Gebaube in maurifchem Stote, bas bie gange Dftfeite bes Plages einnimmt, mit ben Mreaben und einer Gafrie barüber, wa riefenhafte Bafen fteben und in beffen Mitte fich eine Let Trinmphogen eröffnet?" fragte ich. - "Das ift bie Recoba, unfer ba tais Ranat, mit Laben an jeber Erite. In feinem gegenwartigen Buffenbe ift ce 150 Metres lang und nngefabr 21 breit. (Zaf. 31. Abbith.) Mm fanat an, baffetbe nach ber Cubfeite fortgafegen, wo Gie nech febr ber fcbeibene Schoppen fteiner Kaufteute feben; aber ber Geibmangei bat uns gesmungen, Die Mutführung bes Planes ju vertagen. Davor befinder fich bas cabildo ober Rathbaus unter ben Cpaniern, jest bas Geffnani und ber Gig ber Gerechtigfeit. Much bice ift in maurifchem Gefdnicht angetrat, wenn auch einfacher als bie Recoba. Gie bemerten aufer ber boppeigen Areabenreibe und bem vieredigen Thurme einen eifernen Baim. nen bem aus fonft bie Ctabtbeamten bie Burger bei feleriichen Gelem. beiten anerbeten. (Zaf. 31, Mbbilb.); und enblich feben Gie in ber Die giemlich bubicher Privathanfer einen Theil unferer Ratbebratfirche."

"Und mas ift bas fur ein vierediger Dbetiet, ber fich mitten ouf bem Martte erbebt, umgeben von einem Gelanber, und beffen Pilaftern Ste gein liegen?" - "Diefer Ban, ber 30 guf boch fenn tonn," antwernit Lorenzo, "ift in Sinficht auf Runft gewiß nicht ausgezeichnet, aber Gie follen erfahren, in wiefern er allen Freunden ber Freiheit themre ift." Bir traten naber und ich tas eine Inichrift gur Grinnerung an ben gri-Ben Jag bes 9. Juli 1816, an welchem bie Reprafentanten ber Bereine ten Provingen com Ria be ta Ptata ibre Unabbangigfeit ausfprachn. Gin Chor von jungen Rnaben fingt bier jebeemal am Sabrestoge beier Begebenhelt am Ruge biefes Obelisten bie patriotifche Domne bee Bartel. metche von Don Bicente Lopes componict morben ift. Das geft wird fro ner bnrch Spiele, Muminationen, Jante, Ranforen, Revige, Greinisnen ze. unter einem großen Butanfe von Ginbeimifchen und Fremben ge friert, bie pon allen Bunften berbeiftromen. Die Plaza ift aber auch in Arobnleichnamstage ber Chauplas einer Reierlichfeit anberer Art, ber Progeffion bes Corpus Christi, mobel ber Ratholicismus allen Pemp fci nes Guitus entfaltet.

3d verbrachte meine Beit febr mobl bei meinem murbigen Birtis Den gangen Zag ging ich nach meinem Gefallen umber, baib allein, ball mit Borengo, und jeben Mbend fanben mir une im Familientreife bei ben Damen in bem Caale anfammen, mo gewohnlich viet Gefellichaft verei nigt wars benn Don Jofe Garcias batte wiele Befannte. Gleich en Abenbe nach meiner Untunft batte ich alle Domen auf bem Balcon finn feben. Dort verbringen fie überhaupt ben größten Abeit ihrer Beit; fie trinten ba ihren Raffer ober ihre Chocolabe und fpielen fetbft Guitarn bort, benn tros ber Ginführung ber engtifden und frangbilden Gitte im Banbe, finber man boch noch einige Spuren ber atten fpanifcen Go mobnbeiten. Biele Damen von Buenos Apres baben eine fcbne Stimm. und wenn man abente burch bie Ctabt geht, fann man oft umfenft in recht angenehmes Contert boren. 3ch mußte ben anbern Sag meine Bis thinnen in eine tertulia begleiten, mas mich nicht binberte fruh berump ftreichen. um bas Schaufpiel eines Bifchfanges au Pferbe ju gemi fen, ber Abende im Binter und im Commer febr frub ftattfinbet.

Disprend im mie an ihren Treiten ergaben, femm ich eind am ble geit mit Genra einem Genrad und eine Genrad gene bei der Genrad gene bei gestende Genrad bei dem bei der muster Man vertraucht im Brenzed gene dies ungebrurer Weinge Michard bei der Bernad gene die gegen geben der gegen gegen der gegen der gegen gegen der gegen gegen der gegen der gegen gegen der gegen gegen der gegen gegen der gegen gegen gegen der gegen gegen gegen gegen der gegen g

Da ich nichts aberfeben wollte in einem Banbe, mo es fo viele von ben eurepaifden gang pericbictene Gebeduche giebt, fo nahm ich mir vor, auch einen ber madateros aber einen Schlachthof ber Stubt ju befuchen. Bor einigen Jahren gab es nnr vier bafeibft, einen an jebem Ente unb amei in ber Ctabt. Best gabte man weit mehr. Der matadero, ben ich fab, tiegt im Euben, und bie Barftabt, ma er fich befindet, ift febr males rifc, ba bie bofe (patius) ber Daufer mit Pemerangen : und Limonien. banmen gefüllt finb, welche fich uber bie Dauern erheben, and fleine Garten mit benfelben Baumen, Beigen e nnb Divenbaumen bicfem Drte etwas Banbliches geben, welches von bem Ausfeben ber umliegenben Gbene febr abflicht. Gin auberer nicht minber unffallenber Contraft wird burch bas Edlachtfilb, bas vor mir lag, mit jener lachenben Musficht bervorgebracht. 3d hatte bereite ben matadero gu Affemption in Paraguan gefeben, aber birfer bier ift meit großartiger. Beber matadero enthalt mehrere corrales (Gingdunungen), welche verfchiebenen Bleifchern geboren. In biefen batt man bie bom Canbe gebrachten Thiere, und wenn man fie fctachten will, taft man eines nach bem anbern beraus und fcneibet ihnen ben Rniebug mit einer Wefchidlichfeit burch, bie man gefeben baben mng, um fich eine Borftellung bacon machen ju tonnen. Ginb fie fo an ben Bor ben gebracht, fo fchneibet man ihnen leicht bie Rebte burch. Ca fchlachtet man fa viele als man will, sieht bann bie baut ab und fconeibet in Bangenfluden alles jum Bertauf bestimmte Steifc ab, mabrent man bas fibrige ben Raubebarin und ben Comeinen überiaft, bie man immer in ber Rabe bat und bie fich nur von ben Ropfen und Libern ber Rinber nabren. (Zaf. 32, Abbith.) Aber bies mag genug fenn von einem giemtich mibermartigen Gegenftante, gumal ba ich noch von einem anbern gu fprechen babe, ber nicht viel angenehmer ift-

Die Bettelei ift eine Bunbe, von welcher bie hauptftabt ber Argentiner eben fo wenig frei ift ale eine anbere große Stabt. Da.bie Lebens: beburfniffe bier in fo großem Ueberfluffe borbanben finb und ber Arbeitelabn viel bober fieht ale an andern Orten, fo follte man mabl glauben, Buenos Apres fen von jener Beifiel freis aber bie Eragbeit und Faulbeit bes Boile erftart biefen Biberfpruch leicht. 3ch fpreche nicht von ben gewohntichen Bettlern, g. B. ben Blinben und Lahmen, bie fich an ben Rirchthuren aufhalten nub ble Borübergebenben unaufhotlich in tiaglichem Zone mit ben Borten anfprechen: Por el amor de Dies! 3ch fpreche auch nicht von ben privilegirten Bettlern, welche in ber Dondes futte, ben langen Bettitfact auf ber tinten Achiel, jur Coanbe ber Menfchbeit von Thure ju Thure geben und por el ainor de Dios um bie Rabrung betteln, Die eine arme Mutter vielleicht ihren Rinbern entgieht, um ben auten Batern gefällig ju feon; am meiften fielen mir bie Beteler su Pferbe auf, melde bie Gelaubnig von ber Potigei (policia mendiga) baben und feit einiger Beit auf ber Bruft ein Schitd mit einer Rummer und einer Auffchrift tragen muffen. 3ch fab bei einem Rr. 85! Er trug einen granen Pencho, eine rothe Jade und weiße Brintteiber; am Cattelinepfe bing ein blau gefarbtes Schaffell. Er biett einen alten but bin, in ben bie guten Portefios Realen marfen, unb ritt burch bie Ctabt, bepadt mit Lichtern, Bleifcftuden, Caden mit Maniet ze. (Saf. 32. Abb.)

Ich war barüber emport als ich zu meinem Bietbe gurudtam, wo man mich wegen meiner europaischen Refiretionen auslachte.

Beim Mittagemable tam auf ben Zifch ein surubi. Diefer gifch, welcher bem becher gleicht, zeichnet fich burch einen langen Bart ans unb wiegt gewohnlich 10 bis 30 Pfunb, abgleich bismeilen einige an bie Ufer geworfen werben, bie 70 bie 100 Pfund fdmer finb. Diefer Riich brachte bas Gefprach auf meinen Worgenantflug und trug mir von Seiten mele nes Birthes eine rollige Abbanblung über bie efbaren Sifde bes Plata ein, beren Chtus fur fein Batertanb nicht eben gunftig lautete. "Unfere Bifcher," fagte er, ,fangen gewöhnlich viele Gifde, aber man tann nur biefe Mrt fur gut anfeben, und auch fie nur in Bergleich mit ben ubrie gen; benn bie Bifche find bier im Allaemeinen met ichtechter ale bie. welche man weiter unten, g. B. in Montevibro, fangt, me bas Baffer bell und tief und nicht feicht und ichmnain wie in Buenes Upres ift. Go ift unfece bogn, eine Art Rarpfen, bie baufigfte Rifchart, bie 3 bis 4 Pfund wirge, boll pon Graten und nur gefalten und gerauchert out; ber dorado, bem lache abntich, aber fleiner, bat biefetben Diangel, wie bie bogn; ber manguruyu bat jur Auszeichnung nur feine ungebeuere Schmere bon mehr als 100 Pfunben; ber armado ift mertmurbiger burch ben ibn bebedruben Panger ale burch feinen angenehmen Gefdmad. Gie baben oft von unferer raiometa fprechen beren, beren Babne fo ungemein icharf finb, und ich fenne außer bem bier aufgetragenen nnr noch bes peieres ober Rifchtonia, eine Mrt Stint ber Beftalt und Barbe nach, ber wirflich etwas werth ift. Die Erfahrung bat getehrt, bag wenn man am Stuffe weiter binaufginge, leicht jene trefftichen verfcbiebenen Rifche au erbalten maren, bie in bem Parana fo baufig find, aber in Burnos Apres fcheint ber Zafelineus meiftentheits nur in ber Menge ber Speifen gu hefteben und man balt fo wenig auf bie Qualitat ber Efmaaren, bag bie ganbe leute fich nicht bie Dube nehmen, gute Fruchte und gute Gemufe ju gieben, benn man giebt ben gewobnlichen mobifeilen Bagren ben Boring por ben beffern, bie man naturtich auch thenerer begabten mußte." Der gute Don Jofe Barcias mar vielleicht ein wenig ju fcwierig, benn ich borte von feinen Gutfchmedern oft bie Rifche von Buenos Apres rûbmen.

Man braab fich jur tertulia. Gine Tertulia ift bal, mas mir bei uns eine soiree dansante nennen. 3m Allgemeinen fint biefetben bochit angenehm und gang ohne 3mang, was ihren vorzüglichften Reit bilbet. Die Unterhaltung ift babei immer febr belebt in Rolae ber naturliden Deiterfeit ber Portenat, ber außererbentlichen Beweglichfeit ibrer Pham tafit und ber gewöhnlich giemlich romanhaften Richtung ihres Beiftes. Die Inftrumentalmufit (bas Piane und bie Guitarre), fo mie bee Befana mobificiren bie Bergnugungen etenfalle; aber ber Ball bleibt boch bie Dauptfache, ber Sans, webei man bie anmutbiaften Sanse Gurenas fiebt. ben bentiden Batger, ben frangofiften Contretang, bie contradanna spanole, bir ber Lieblingstang gu febn fcheint, und anbere Rationaltange, wie bie Menuet (montonero), welche mit ber Gravitat ben Reis ber ichwer anszuführenben compticirten Siguren bes fpanifchen Contretanges vereinigt. Beim Gintreten begrußt man bie Fran vom Daufe, unb bies ift bie einzige Geremonie, ber man fich ju untermerfen bat; entfernen tann man fich obne irgent eine Formtichfeit, fo bas man ein Dutenb Arrtulias an einem einzigen Abenbe su befneben vermag. Die Damen ber rehmen fich und fprechen mit vieler Offenbeit und Bragie. Begen ber garten Aufmertfamteit, bie fie ben Fremben erweifen, bat man fie bismeir ten fatichtich einer ju großen Freibeit beichutbigt, und biefe Beichutbignne bat bie Folge gebabt, baß fest bie Fremben nicht fo leicht Butritt unb feeundichaftlide Aufnahme finben. Diefes Sichaebentaffen flebt biefen ftol. gen pitanten Porrefias febr gut, bie nicht leicht einem Rremben bie tinti. fche Bertegenbeit bei bem Zeinten bee beifen Date ober bei bem Zange einer ernfthaften Menuet bergeiben. 3d batte unter bem Couse meiner beiben reigenben Birthetochter nichte ber Art ju befürchten und übrigens ichen einige Renntnif ber brtlichen Gebrandte in ben großen Statten Getumblens erlangt; bod beftanb einige Berichiebenbeit. Im Rorben icheis

um bir chemalijen fomilden Gitna und eersplerriften, mentigliens gerichteit um an niefen Erries; hier haugen wiehet fie dingtielere Lieft tend femben, was ein Kenapt's roch inder enn Paris verfreg zim fenten. Die Gendre um Berharbeitennen fim die aus Grugiens eine Kenapt. Die Gendre um Berharbeitennen fim die aus Grugiens eine Kenaptiel, der Ansiege find deutgebeite gestellt gestellt der die der Gendre und der nache finder, australie gestellt gestel

Die beiben Zochter meines Birthes geichneten fic vor fo vielen nebenbublerifden Econbeiten bennach aus; aber Mantillen und ebemalige anbalufiiche Basquings maren nicht ju feben, fonbern nichts ale Beiben a la Marie Stuart, mit Blumen garnirte Rieiber von rofa Milas, weite Mermel, Saltbanb, und ber ungertrenntiche gacher . . Der gacher! - eine Art Scepter, bas eine Porteila nie ablegt, eine Met Zatisman, beffen gange Macht felbft unfere Damen vielleicht nicht einmal ahnen; und ber fconfle fteinfte Aus pon ber Beit in meiffeibenem Etrumpfe und einem Edub ton bemfelben Beuge, ber ein Mufter fur jeben Schubmader in ben beiben Dauptflibten ber europaifchen Ciolifation fem murbe. Gin gang befonberer Comud mirb inbes bennoch eine Bortena immer von allen anbern Franen ber Beit auszeichnen, ein Edmud, anf ben fie, wie ich zu bebaupten maar, faft fo viei mir auf ibr Leben batt. Diefer Comud ift ein ungeheuerer Ramm, ber auf bem Ropfe einen großen converen, mehr ober minber reichen, mehr ober minber vergierten gader vorftellt, je nach bem Range und bem Bermogen, ber ber Dame überall folgt; nur bie Rebensierrathen fint ie nach ber Beit und ben Umftinben verschieben. Geht bie Ceffora Porteffa in bie Rirche, fo tragt fie ben Ramm, aber mit einem fcmargen Rteibe und einem großen Echteier pon berfelben Farbe, ber ihre Coultern, ibre Brut und ihre Nime umbult. Gie bat ibr Gebetbuch in ber band und ibr folgt ein ichmarger Diener ais groom, ber einen Teppich tragt. auf metden feine Gebieterin fnien wirb, benn in Buenos Unres giebt es in ben Rirchen feine Cieptage. Bebt bie Cenora jur Promenabe, fo troat fie ben Ramm und bagu einen großen Schleier von geftidten Spigen, ein Gemand mit offinen und bangenben . ausgezachten Mermeln , ein Rieib mit Gigotarmein und Armban: bern, und bas Safdentuch in ber Danb. 3bre Commertrache ift ber Ramm mit Daarpus, weißem Chemifette, blauem Chaml und gelbem Rleibe; bie Bintertracht ebenfalls ber Ramm, aber in Berbinbana mit einem großen rofa Chleier, einem fcmargen Cafbernir mit Palmen, in ben fie fich einbullt, einem Ricibe von irgend einer Farbe und Stiefelden. (Zaf. 33. Mbbitb.) Dier balte ich aber inne, barnit mein Reifetagebuch fein Rebenbericht merbe, und befchilege meine Bufterung mit ber Bemerfung, baf bie Damen bou Burnot Moret im Alleemeinen bei ibren Mosugen glangenbe und vericbiebene Aarben lieben. 3d bemerte noch, bag bie meiften Frauen biefes Canbes bubich und viele unter ihnen wirfuche Chonheiten find. Ihr Zeint ift gewohnlich blenbend weiß und flicht fo von ihrem ebenholgichwargen iconen baar ab. Gir haben eine Abiernafe. Ibr fußes Cachein, ibre großen ichmargen Augen, welche bie fpanifchen Damen mit Recht fo berühmt machen, baben einen Musbrud, ben man in ben norblichen Climaten nicht oft findet. Enblich jeichmen fir fich auch burch bie Geagte und Dajeftat ibrer baltung aus, tangen und geben flets aut, obne je tie teifefte Affectation ju beauchen. Die Manner, und ich fpreche bier nur von benen ber erften Glaffe, haben auch ihre Boetheile und auten Gigenichaften. Die herren von Buenes Apres, alle bubide Brute, fleiben fich mit eben fo viel Gefdmad wie bie von Paris und Benbon. Ihr Venehmen ift frei von jeber Affertation und fie haben nichts Beibifches. Mile jungen Manner find aute Reiter und laffen ibre Gemanbibrit im Tummeln eines fonen anbainfifden Pferbes gern feben.

Die Gefellichoft ift im Allgemeinen in Buenos Apres ungenehm. 'en man in einem Soufe geborig vorgeftellt, fo tann man ju jeber Empte babin tommen, aber bie Abenbftunben ober bie ber Zerrntig find bie ber au ten Gefillicaft. In jeber Ctunbe, batte ich gefagt, unb bas erienert mich, bag ich bei ber Befdreibung ber allgemeinen Bewegung ber Ctatt eine Bemerfung batte berudfichtigen follen, bie obne 3meifel beinem mer cinigermaßen aufmertfamen Reifenein entgangen fenn wirb, namich, bet es in Buenos Mpres wie in vielen anbern Stabten ber marmen fanber und fetoft im fubliden Guropa, brei Mbfdnitte bes Sages giebt, in benen bie Stabt ein gang anberes Musfeben erbalt; febr tebtaft vom Conten aufgange an, me bie Martte, bie Strafen, bie Plage, bie faben, bie Rais bis grei Ubr beberte ober gefüllt finb; wie ausgeftorben von jei bis funf Uhr mabrent ber siesta, in melder bie Beichafte ruben, bir Bidbe verobet, bie Thuren gefchieffen finb; und con funf Uhr bis in bit Racht, mehr ober minber fpat, je nach ber Sabresgeit, wieber aus ber Echlaffucht ermachenb, iebenbig wie am Morgen, aber in einer antera Mrt, benn es ift nicht mehr bie Thatigfeit bes Bolfes, Die Banbelig Manufactur : und Inbuftriethatigfeit, fonbern vielmehr, troe ben repetie tanifden 3been, bie faft in allen Glaffen vorherrichen, bie ariftefeatifte Thatigfeit, bie ber Befuche, ber Gintaufe, Bergnugungen, befonbers for bie Cente bom fogenannten guten Zone, für bie aute Gefellfchaft. Dies it bie Beit ber Bromenabe auf ber Mtameba ober Pappeintlee, bie fete uneigentlich fo genannt ift, weil gar teine Pappein bafteben, anf ber bis meba, welche auch als Canbungepion bient unb ben bojo fortfest. Die Bajo ift ber angenehmfte Det in ber Ctabt megen ber Rable und Rein beit ber Bufr, bie man ba athmet, und megen ber Mannichfaltigfit bet Gegenftanbe, metche fich auf ber Rhebe geigen, auf bie meit binauf bie Bijde reichen, ber foft nothwendige Cammetplat aller Giebeinifden und Fremben an Bufe, im Bagen und au Pferbe, bie, Danner und graun, an Gemanbtheit, Anmuth und Rofetterie mit einanber metteifern. Gi it mieftich eines ber originellften Schanipicie, und ich meiß nicht, eb bie fche nen Tage bes Corso ven Rom und Reapel, bes Hyde Park in Bottet und ber Champs Elysees in Paris mehr Mannichfaltigleit, Reig und Erben gemabren.

Db ich gleich bereits eine gewiffe Angaht Gebanbe ber Ctabt gefeben, fo batte ich boch nur erft eine unvolltommene 3bee von ihren Gangen. 36 manichte bestalb febr, bie lucte in meinen Brobachtungen auszefüle len, benn bei ber antunft tonn man fich ficherlich teine febr ooribeithofte 3ber baven machen. Bem Bluffe aus gefeben murbe man wirftich in bet Ctabt fcmeelich etwas anberes fuchen, als eine etma eine batbe Ctunte lange Linie von weißen ober rothen Gebauben, bie fich gleichformig au ei nem außerorbentlich flachen Ufer bingiebt nit beren garbe von ber tel Baffere abfticht, mitme fcmargerun ift. Di.fe Linie mirb in ibrer Gleich formigfeit taum burd ein Dugent Ruppeln unterbrochen, welche bat Uebrige beberrichen und eine große Ctabt anfunbigen. (Saf. 33, Abbilb.) Aber ein Puntt, bon mo Burnos Upres fich meit mehr gu feinem Bes theilt geigt, ift bie fegenannte Pinza de Toros, mo man bie gange Brift ber Ctabt vom Riuffe an bis an bas fernfte Ente nach Rorben ju uben bliden tann. Dier tann man man auch febr leicht ben allgemeinen Cos rafter ber Gebaube ber Stabt beurthellen, bie unter einanber burd bit weiße ober rotbliche Farbe contrafticen, je nachbem fie von angeftrichenen Steinen ober roben gebrannten Mauerftrinen aufgeführt finb, unb, unter miicht mit einer fleinen Ungabl von Baumen im Innien ober um t't Stadt berum, febr originell quefeben. Cebr gut tarin man firner tu

parallele Richtung ber cuadras und ber verichiebenen calles beurtheilen. Bene plaza de toros liegt am norblichen Enbe ber Ctabt, und bie Teuppen, bie bier eine Gaferne baben, batten ba bie Parabe. Conft erbob fich bier ein Ampbitheater, bas feinen Romen non feiner Beftimmung hatte, weil mon bier im Commer alle Connobenbe und Beftrage Stiergefichte nach Art ber in Spanien üblichen gab. Diefes Gebaube mar non Mauerfteinen | in feinem gangen obeen Theile liefen Logen fur bie nornehme Bett berum und es batte unten feche Auf bom Boben eine freisformige Spigreibe, bie von bem Rampfploge nnr burch einen Breterverfchiag getrennt war, in welchem fich noch überbies viele Gingange befanben, burch melde bie Rampfenben entichtupften, wenn fie an bart bebrunat murben. Der Gintrittspreis betrug fur bie Perfon brei Realen und bie Regierung jog einen onfebnlichen Bewinn von biefen barbarifden Spielen. Der General Ronbran machte feinem Directoral baburch Chre, bas er bas Imphitheater nieberreifen ließ, moburch er fich boch viele Bewohner ren Buenos Apres ju Reinben machte, obgleich bei jenen Spielen mehrmals große Ungludefalle norgetommen woren, wie g. 28. ber theilmeife Ginftura bes Gebaubes 1793 funfiebn Bufchaner theils tabtete, theits fdmer verwundete. Diefe Spiele find inbeffen noch nicht gantlich abgefchafit, fo ftart ift bie Mocht ber Gewohnbeit, aber fie finben nur in proviforifden Amphitheatern von Bretern flatt unb ftete in Barracas, einem Dorfe in ber Rabe, non bem fpater bie Rebe fenn wirb. Much bie Dannenfampfe find in Buenos Apres febr Mobe, wie in bem übrigen Amerita. Bor ber Thure aller in ben armen Giaffen geborigen Perfonen ficht man einen Rampfhabn , ber an einem Beine angebunben ift. 3ch werbe Gelegenheit haben, bie Pferberennen ju befderiben, bie auf ben Bampas gebatten merben, ein aons enalifches Bergnugen, bas noch burch bie Brichtigfeit begunfligt wirb, mit ber man bier gu Banbe Pferbe erhatt.

Muf biefem Plage ftebt and ein Gebaube von smei Etogen (altos), mos außerhalb ber Etabt eine Settenheit ift. Diefes Gebaube verbient beshalb eine Ermannnn, weil is lange ber Saupeort ber englifden Ricbertaffung mor, bie bier in ber Abficht angelegt murbe, am bie Provingen mit afritanifchen Schooen jn verfeben. Der asiento ober Controct jur Lieferung für bie fponifden Colonien, metder fruber (1702) mit Frantreich abgefchloffen mar, ging in gelge bes Bertrage non Utrecht 1713 auf Englond über. Die Cubfeccompagnie hatte bie Berpflichtung übernemmen, breibig Jahre lang, bie Beit bes Contractes, jahrlich menigftens 4900 Reger in tiefern. In ben tegten funf Jahren follte fie biefe Babl nicht überichreiten, in ben erften 25 Jahren hatte fig aber bas Recht, fo viete einzuführen, ate fie im Ctanbe fen. Diefelbe Gefellichaft erhielt auch bie Erlaubniß, Comptoire jum Beetaufe ibrer Reger ju Carlagena, Danama und Buenos Mpros angulegen. Gie tonnte ferner Canbereien am Rio be to Plata in ber Rabe ibrer Comptoice miethen und biefelben bnrch ibre Reger ober burch ju biefem swede gemiethete Inbianer bebauen. Der Reien, melder 1739 gwifden England und Spanien ausbeach, machte fur bie Cubfeccompognie bem Genuffe ber Boetheile bes Affento ein Enbe-In bem Frieben in Nachen 1748 murbe biefer Sonbet ber Compagnie gurudgegeben, melde fur eine Entichabigung ben nier Jahren entfagte, bie von bem Beetrage noch übrig maren, und ihre Rechte Privatperfonen übertrne, in beren banben bie Anftalt allmatig verfiet. 3ch biett es nicht für unintereffant, meine Lefer an bicfe taltblutigen Speculationen gu er-

Rachbem ich von bem geschichtlich mertwarbigen Sanfe aus, von bem ich eben gesprochen bobe, bie Ruppeln und Thurme ber verschiebenen Sir-

den ber Clabt, swolf der funfgebn ber Babt nod, betrachiet batte, flien ich wieber herunter, um bie bemertensmertheften felbft an befuchen. 3ch fab querft Canto Domingo, bie burd bie militoirifden Greigniffe berühmt gemorben ift, beren Schauplos fie einnndzwanzig Jahre nor meiner Anfunft mar. Im 29. Juni t806 murben bie Englanber, welche bas gert uber rumpelt hatten, baraus mieber vertrieben, ben 3. Juli tanbeten fie mieber 10 Stunden in D. unter bem Commando bes Dberften Bibiteled und naberten fic ber Stabt pon ber Cubfeite. Im 5. perfucten fie. bued biefelbe fich einen Beg ju bem Forte ju babnen, mas eine große Unftucbeit mar, bie fich nur burch bie ungloubliche Unerfahrenheit ihres gubrers erffaren tast. 3ch folgte bem Begt über eine Stunde weit, ben fie unler einem ichredlichen Beuer gnrudtjulegen batten, bas von allen Zerroffen und aus allen Benftern gegen fie losbrach. Burfmaffen aller Art murben auf fie gefchleubert, tochenbes Baffer unb Afche, um fie ju verbrennen ober gu blenben, Steine und fcmere haufgerathe oller Mrt. Frauen, Rinber, Greife, Diener, alle batten fich jur gemeinfcoftlichen Bertheibigung bemaffnet, mogu fie obne 3meifel ber Fangtismus gegen bie Reger nicht meniger ontrich ole bie Baterlanbeliebe, und bie Englane ber erlitten einen fo ungeheuern Berfuft, bag non ben 12,000, bie gelane bet maren, bei ibeer Anfunft in ber Rirche Canto Domingo nur noch smotfe bis funfachnbunbert übrig maren. Bergebene perbarricabirten fie fich in ber Rirde. Bunbert von ihnen, Die genothigt murben fich ju ergeben, follten ericoffen merben und nerbantten ihre Reltung nur ber Rud. gabe eines reichen golbenen Grucifires, bas von ben Ginwohnern reclamirt murbe. In ber Rieche fieht man noch immer bie Spuren ber Rugein, non benen fie mabrent bes Rampfes burchlochert mnrbe, und man bing bann barin als Beichen bes Gleges bie Sabnen ber Befiegten auf. Gie nimmt allein mit bem Dominitanerftofter, ju welchem fie gebort, eine gange eunden tin. Gie ift bon rotblichen Mauerfteinen gebaut, verfollen. befitt nur einen Thurm unb bot niches Mertmurbiges als ibre Dratt und ihre Ruppel. (Jaf. 33. Abbitb.) Der Prafibent Ringbarig bob ben Dominitanerveben auf und nerlegte in bas Riofter eine Mrt Mufeum, bas toum im Entfteben begeiffen mar, als ich es fab, bas fich aber mobl be reichern tonn. Es beftanb bamale nur in einer Comminne von Dine ratien, anetemifden Praporaten und phofifalifden Inftrumenten, welche ber Director mit geoßen Roften batte aus Franfreich tommen laffen. 36 babe feitbem erfahren, baf man fpater viele Thiere bes Canbes und eine große Angabl Mufterftude ber Geologie, fo wie eine Reibe alter und nener Mangen bingugefügt bat; biefe Gegenftanbe erlanben fcon, nugliche Etwe bien ber Raturgefchichte und Rumismatit gu beginnen, und ich zweifle nicht, baf in fneger Belt biefe intereffonte Unftalt fo vergrößert fenn merbe, um felbft ber Aufmertfomteit ber Reifenben murbig gu fenn, menn man fie ber Burforge bes herrn Cabmis Ferroris, ibres erften Confervators, eines eben fo eifrigen als unterrichteten Mannes, übertagt. 3ch borf auch nicht ju ermibnen nergeffen, bas fich por ber Rirde Conto Deminao ein fleines Daus nen febr befcheibenem Musfeben befinbet, meldes ober als bie Prinatwohnung bee Prafibenten Rioabaoia berühmt geworben ift, ben man fur ben wirftiden und eigentlichen Regeneroter feines Baterlonbes anfeben fann, und beffen einziges Uneecht vielleicht nur barin beftebt, baf er einige Jaber ju frub tom und Reformen übereiten wollte, fur melde bas Bolt noch nicht vollig reif mar. Burnos Apres ift voll von feinen Ginrichtungen und feinem Unbenfen. Die Retlamotienen, welche eine fiurmifche Mehrheit gegen feine Reglerung erhob, nothigten ibn, fein Bert unvollenbet ju loffen. 3m Juli 1827 gab er feine Demiffion unb fcbiffte fich nach Franterich ein. 3m Unfange bes folgenben Sabres glanbte er in feine Delmath gnrudfebren gu tonnen, mo er nerboegen im Schoofe feiner Familie leben wollte, ober feine hoffnungen mueben getaufcht, benn eine mistraufiche Regiceung nothigte ibn, bas Baterfant nochmals in bere toffen, um in fcon vergerudten Jahren fein geben in ber neuen Res publit Uruguan ouf bem Gute las Gellinas am Ufer bes Uruguon jn befchliegen. Dan muß binguiftgen, bag jenes fleine baus eines Beifen, wie bie Rirche Canto Domingo, fich ein einer Ctrabe befinbet,

Bei ber Fortfegung meiner Bufterung ber Gebaute gelange ich nun su ber Rathebeale, welche fich im Reeben bes Bictoriaplages befinbet. Diefes an fich foon mertmurbige Gebaube murbe es noch mehr fenn. wenn es pollenbet mare, aber ber Rrien mit Brafitien machte bie Unterbrichung ber Arbeiten an ber Raçabt nothwenbig, melde einen Caulenporticus vom fconften Effecte bitben wirb. Das Gebaube murbe auf Ber febl Rivabapia's unter ber Leitung eines frangofifchen Baumeiftere begen: nen. Das Innere ift einfach, boch fieht man barin einen glertichen, burch feinen Comud aufgezeichneten Mitar, ber, in ber Ditte bee Golfie ber finblich, von bem bnech eine fcont Ruppet bereinfallenben Lichte betruchtet wirb; bie coneave Ceite biefer Auppet ift in Fetber gethritt, und biefe End mit Arescogemathen vergiert, welche, wie bie Gematte am Itor, bie Sanblungen ber Apoftet, gur Belehrung ber Inbianer trefflich gerignete Gegenftanbe, poeffellen. Bir erfabren aus ber Grichichte, baß ebe Buenos Apres von Paraguan gefrennt murbe, nur ein Bifchoftbum beftanb, bas fich in Affemption befandt gegen ben Anfang bes 17. Rabebunberts machte aber bir Bermebrung ber Bewohner ein ameites nothig, bas unter Phitipp Itl. ben 12. Dai 1622 eingeführt murbe. Ceit biefer Beit bis 1810 find 18 Bifchofe in Burnos Apres gemefen, und feit bem Jobe bes tenten feitete ein geifticher Cenat Die griftlichen Ungelegenbeiten, mas noch frat ber Fall ift.

Unter ben anbern Rirchen muß auch bir ben la merced und fene von Can Francieco ermant werben, fcone Gebaube mit Ruppeln und boten Mburmen in bemfetben Etnie wie bie ber Rathebrate. Die Rirche Can Grantisco ift practivell gefcmudt, mit zwei bemalten und gefirniften Thurmen und einem erft nenerbings reftanrirten Deme nergiert. Dan fiebe barin ein beiliges Abendmabl von einem intanbifden Runftter, einem Inbianer aus ben Miffionen, bas fur ein Deifterftud gitt. Es ift aus Rebern gearbeitet, beren Rarbe bie Ceniptur und Malerei nachahmt. Das bangeborige Riofter ift bas eingige, welches Rivabavia in ber gangen Ctabt befleben tief, bie gang voll bavon mars benn bas alte Rtofter Recoleta ift ein Brgrabnifplas, und bas ber Residencin, beffen Rirche einen bie gange Stadt beberrichenben Dom bat, ein Dannerhofpital geworben. Minter ftreng verfuhr man mit ben Ronnen, Die brei Ribfter behals ten baben.

Unter ben anbern Unftalten, bie mehr ober meniger an Rivabaria, ihren Grunber ober Befduber, erinnern, muß ich bie Univerfitat, bie Rormalicule und einige Privatinftitute erwähnen. In einiger Enifernung von bem Cicaefplate ficht rin anberes großes Gebaube, unftreitig eines ber mertwuebiaften in Buenes Apres in architectorifder Sinficht, benn es ift in mobernem Gefchmade anfgeführt und bat ein geneigtes Zach. Ge entbatt in feinem weiten Umfange bas ebematige Befuiteneoffegium mit ber Rirde, ben Caal ber Reprafentantentammer, ber flein, aber feinem Brecte gans entfprechent ift, und bie offentiiche Bibliothet, welche funf bis frche Cate fullt und ungefahr 20,000 Banbe, größtentbeils Celten. und Roftbartriten, befist. Den Rern biefer Cammlung verbantt mon ber Arrigebigteit eines Mondres fie bat fic aber allmatig burd bir Bucher, welche ben Sefuiten geborten, burch bie, welche man ans ben verschiebenen Ribftern bei beren Mufbebung nabm, und burd Schentungen von Bris patperfonen vermebrt. Diefe Bivliothet enthalt Berte über alle Gegen-Ranbe und in allen Eprachen ber civilifirten Rationen Gurepas. Befonbere finbet man eine große Angabl frangbfifcher Bucher. Rivabavig bat nichts verfaumt, um fie feinen Mitburgern fo nuglich als moglich an maden, und ba man bafelbft alle Bournate finbet, fo ift fie eine Art Lefesimmer geworben.

Die bffentlichen Beranugungeorter find nicht gabtreich in Buenos Morre. Die Raffertaufer icheinen nicht aut eingerichtet und ber Befuch berfeiben nicht ficher ju fenn in Folge bes Parteigeiftes, ber fich bort baufig dugert und mehr ale einmal bie Strafen ber hauptflabt mit Blut befliedte. 3d babe bereits von ber ppringlichften Promenabe an ber

welche atgenmartig ben bebeutungsvollen Ramen calle de ceconquisin | Rhebt, ber plann de Toros, gefprechen, welche man gegenmatig el Rein nennt und webin man ofte Conntage gebt, um bie Dufit bes coartel de los negros (ber Regercafeene) ju boren, welche unter bem Ramen bei Bataittons ber Bertheibiger von Buenes Apres bem Londe bie größten Dienfte geleiftet und burch ihre Mapferteit machtig jum Gr ringen und Erhalten ber Unabhangigteit beigetragen baben. Zuferben giebt es noch einen recht bubichen öffentlichen Barten, eine Met Sireil. el Parque argentine, und ben Garten la Esmeralda. Das Iheater, tie fer fur einen Guropder fo angiebenbe Berfomminngeort, mußte nathrich meine Mufmertfamteit ebenfalls auf fich gieben. Es ift recht angunetm in Buenes Mores, aber befonbere intereffant mußte es fur mich fen, me fer ben nationalen saynetes ben "Spieler" und ben "liebetgang iber bir Brude an Arcole" bargeftellt gu feben. Der Caal, ber nur eig pronferifder ift und auf bie Bollenbnng bes eigentlichen Ateaters martet, in in architettonifder Dinfict nichts Bemertenemerthee; bie Derren fin unbequem im Parterre in numerirten Speerfigen; bie Damen netner ausschlieftlich bie offenen Logen ber erften Galerien und bes Umphithentes ber sweiten ein, ju bem ber Butritt ben herren ftreng unterfagt ift. Int biefer Anficht folgt ein gu gleicher Beit ftranges und anmutbiges Zutiten. von bem fich bei une in Gurepa nichte Arbnliches prigts und mem men fich eine nollftanbige Borftillung non ben Porteilas in ihrem genite Blange machen will, muß man fie in bem Theater feben. Ich will nicht wieber auf ihre fo giangenben, fo reichen, fo mannichfattigen Angage po rudtommens ich ermabne nichts von bem Racherfpiele, bas man bier in feiner gangen Glorie ficht; von ben ungehrurn Rimmen babe ich och bereits gefprochen, aber ich muß bingnfegen, bag nach herrn 3fabille, ber bas Canb einige Jahre nach mir bejuchte, bie Große biefer Ramme bis ju einem Meter Breite zugenommen bat.

36 tannte nun bir Ctabt fo giemlich, hatte aber bit Umgebungen noch nicht befucht. Deine Berbinbungen mit meinem fo mobilerollentet Birthe boten mir bagu eben fo bequeme als angenehme Gelegenteine Man ordnete tines Zages fur mich in feiner gamitie eine Canbpartie an. Bir begaben une alle auf feine quintn (Canbbaue), eines ber ange nehmfien in ber Umgegenb, bas unmeit von ber Ctabt in ED. bei ben bubiden Dorfe Barracas lag, welches feinen Ramen von ben bffentligen und Privatmagaginen bat, bie bier nach und nach angelegt morben fin. Diefes Dorf liegt in einer flachen und fanbigen Ebene und ift wegen ber Rabe bei ber Ctabt befonters an Fefttagen und in ter Sonen Jahrele geit ber Cammelplag ber fcomen Welt ans ber hauptftabt, bie fich ju Rufe, in Bagen und ju Pferbe babin begiebt. Barracos gemaber ben Botte anferbem einen Reig in ben Stiergefechten, welche bier nech gege ben werben, nachbem fie in ber hanptftabt verboten finb. Unfere gent feangofifchen Damen gingen nicht ju bem, bas ben Zag nach unferce Infunft in ber Quinta ftattfinben follte, aber Lorengo unb ich begaben unf babin. Att Reifenber batte ich eine Enticutbigung.

Das ju biefer Gelegenheit proviforifc aufgebaute Amphitheater mot bei unferm Gintritte bereits von einer bebeutenben Menge Peefenen beiten lei Beichtechte und aller Claffen im fconften Puge, aber obne irgent eine anbere Anszeichnung ale ben großern Reichthum, gefüllt; benn ber omn Bando und feine Frau fegen fich bei einer falchen Gelegenbeit obne Um ftanbe neben ben Prafibenten ber Republit und beffen Gattin. Diefe auf ben republitanifchen 3been entfproffene Biwobnheit bat erwas Geny thuenbed; weniger aber tann man fich bamit gufrieben erfiaren, bas bir Gefebe und bie Menfchtichfeit vergebens gegen eine Citte proteftien, welche ju ihrer Entfdnibigung nichts ale ihren fangen Beftanb bat. Gie Stier wird nach bem anbern betampft und mandmat merben an einen eingigen Abenbe bis gwangig ertegt. Gine Thur offnet fich; ein ben eie nem Ctachel bis jum Zollwerben gereigter wilber Stier flurgt muttenb auf ben Rampfplog und fchlagt heftig mit bem Schwangt feine Cebin, matrent ibm ber Chanm am Manie ftebt. Dann bleibt er fieben und fucht einen Zeinb .. Dan ftellt ibn gwei berittene Biqueurs (picadores) entgegen, beren jeber mit einer fangen lange bemaffnet ift, acht ober neur Saufer ju guß (corredores) und einen matador, ber mur erft bann ericheint, wenn ber Stier ben Tobefflog erbatten foll. Die Bubne belebt fich balb, intem fich ber Stier balb auf ben einen, balb nach bem anbern feiner Beinbe fturgt. Der Picober muß eben fo fraftig ale gemanbt feon, um ben vermorifeten Stofen bes Stieres auszumeichen ; ich fab bas Pferb eines fotden P cabore und ben Stier, beibe auf ben Dinterbeinen fichenb, einen Mugenblid bles burch bie Lange bes Picabers gehalten. Dann femmen bie corredores und werfen ibn in ben Dals ober bie Coulter Burf. fpiele mit Aenerwerteftuden, bis er, burch bie Buth gebienbet, aufs Gerabewohl um fich berumftift. Daben fie ibn fo eine Beit lang genedt und grqualt, fo ericheint auf tantes Rufen ber matador mit einem Sturt cars moifinrothen Beuges in ber linten und einem langen geraben Degen in ber rechten banb. Der Stier beftet feine Blide auf ibn und frurit auf bas Beugftud, fobalb er baffelbe bemerft. Der gewandte matador foringt auf Die Geite und nach einigen folden Gangen bewegt er fein Beugftud sum lettenmale, erwartet ben Stier, fibft bemfelben ben Degen in bie Seite und fredt ibn fo ga feinen Gufen nieber. Dann fturgen fich unter raufcenbem Beifallsaefdrei vier Gauchos ju Pfrebe in Die Mreng, fcmingen ibre faffet in ber fuft . merfen fie bem Stiere um bie Sorner unb um bie Beine und gieben fo mitteift bes langen, an ben Gurt bes Pferbes befeftigten Riemens bas tobte Thier, in eine Staubmotte gebulle, ven bem Rampfplage himpeg. Gin anberer Stier erfcheint und erleibet bas namliche Schidfat. Biemeiten buft ein Menfc mitten unter bem Beifalle: jubel ber Buidauer bas leben ein, und febr oft wirb Pferben ber Leib aufgefchlist, fo bas bie Gingemeibe berausfallen. Bei bem Eriergefecht, bas ich fab, murben mehrere verwundet nnb eines goloppirte über ben Rampfplas, mabrent es feine Gingeweibe nachfchleppte. Bisweiten, wenn ein Stier piel Muth zeigt, verlangen bie Buichquer auch, baf fein Leben gefcont werbe; aber bas ift fur ibn nur ein Auficub, benn gerabe fein Duth verbammt ibn gu neuen Martern und gum Zobe, bie ibn bei bem nachften Chaufpiele erwarten. 3ch babe erfahren, bag biefen Abenb fech: sebn Stiere getabtet murben, aber ich geftebe, baf bie Rataftrophe bes erften meine Reugierbe übergenug befriebigte. 3ch tonnte es nicht über mich gewinnen, bie anbern ju erwarten, fonbern verfügte mich ju unfern Damen, bie fich rubig auf bem freundlichen Rafenplage ergingen, auf beffen Ditte ibre Dninta lag, ein Fabritgebanbe von bochft eleganter Banart, beffen weifice Unftrich mit bem Grun ber Umgebnng einen Contraft bilbete. Un bem Ufer bes Gluffes ftebenb, ber fich bier gleich einem Meere ausbehnt, ift es von getbern und Biefen umgeben und ragt gwifchen Citronen., Drangen, und Reigenbanmen empor. Man fieht bier auch Bein, Detbaume, alle Fruchtbaume unferer Climate, alle Gemufe unferer Rudengarten. Die Quintas an ben Ufern bes La Plata haben im Gangen genommen meniger Schatten, als bie anbern; aber ba fie fic unmittetbar über ben Blug erheben und unten bie frequentefte Paffage ift, fa find fie belebter und gemabren einen befrieblgenben Unblid. Gie finb gewöhnlich mit breiten Graben umjogen und bie Ufer biefer mit Mloen eben einer Art ftacheilgem Birnftrauch bepflangt, welche beibe aufgezeich: net gute Deden bitben, bie beften, welche man ben Unternehmungen ber Indier und Gauchos entgegenftellen tann. (Zaf. 34. Abbitb.) Der eingige große intanbifde Baum, ben man in biefem Theile bes Banbes finbet, ift ein febr trauriger Baum, eine Species von fieus, beffen Stamm fo voluminos ift, bas man ibn aus einiger Entfernnng fur einen Strang ren Raumen balten tonnte. Geine Blatter find lang, fcon grun wie bir Blatter bes portugiefifchen Corberrbaums. Die Zertur bes Ctammes ift fo fonberbar, baf fie fich fdmer beidreiben iatt : man tonnte fie mit ber bes gelben Robts vergleichen. Diefer Baum, von bem ich ichen mehr ale einmal gefprochen babe, ohne ibn ja befchreiben, ift ber Omba, beffen Sots ale Rugholy nichts werth ift, gn beffen Unpflangung man inbeffen aufmuntert, weil er sur Bierbe bient und Echatten giebt. Gin in ber meb ten terren Gbene einzeln ftebenber Dmbn wirb bem Reifenben, bem er als WReameifer bient, bieweiten febr toftbar.

ben Bergunftigungen Gebrauch su machen, welche bie Rachficht meiner Birthe mir, bem Reifinben, jugeftanb, brang ich bis jum Dorfe Bos Quitmes efftich von Barraceas, brei Stunben von ber Stabt, por; es seichnet fich ans burch feine buget und feine vielen ehneras ober Bauer guter, fo mie burch feine Beiben, jum Unterfchiebe ben ben estancins, me man fich bles mit ber Birbrucht beichaftigt. Der game 3mifchenraum. ber bie beiben Derfer trennt, ift mit Beiben nnb mitben Pfirficbaumen (durnnunles) bepfiangt, beren Fruchte einen michtigen Danbelsartifel bes Canbes abgeben und beren Dals ale Brennhols benunt wirb. Beiter binaus ift bie Begenb troden und muft. Da es bis jur Enfenaba be Barragan, ober ber Bai von Barragan, bem ehemaligen Dafen von Burnos Apres, nicht weiter ale fieben Ctunben mar, fo betam ich buit. bis babin nach Dften vorzubringen. Diefer vom Fluffe Cantiago gebilbete Dafen tann Rabracuge aufnehmen, bie bis smolf Auf im BBaffer geben. Der Gingang ift fdmal, aber ber Antergrund ift gut. Dier liefen por ber Grunbung von Montevibes bie tomiglichen Schiffe tin, unb lange nache ber noch tamen big Danbeldidiffe, Die ihre Labung in Buenos Apres an's Band gefest batten, bierber, um ihre Rudfracht ju erwarten; aber jest ift es gang verlaffen und man finbet nur noch einige Ranchos ober Dutten und einige Baufer mit terraffenformigen Dachern. Die Englander lanbes ten bier am 5. Juli 1807 gur Beit ibres gweiten Angriffe auf Buenes Xprcs.

Muf einer anbern Wanberung, bie ich in gang entgegengefester Riche tung, gegen Cubmeft machte, fab ich ber Reibe nach Can Sfibro, la Plata und las Conchas. Can Bfibre ift ein bubiches Dorf, bas gleich Barractas und feiner Umgegend von vielen reichen Portennos jum Commeraufenthatt benust wirb. Bei la Punta, über eine balbe Stunbe mefte lich von Can Sfibro, verlaffen bie fleiten Abbange ploglich bas Ufer unb sieben fich gerabe nach Weften bin, und babinter ift bas Banb, fo meit bas Mune reichen fann, platt, fumpfig, mit Gebuich und Balbden von espinillos (flachlichten Acazien) bebedt, movon ein Theil noch Burnos Mores als Bernnbots gefchidt wirb. Diefe gange Gegend mimmelt bon Sas quors. Das Dorf las Condas liegt über eine halbe Stunbe pen ja Punta auf bem flachften Theile bes Canbes, am Ufer eines fieinen Bades, ber fich turt ber ber Einmunbung bes Atuffes Lujan in ben Parana in ben erftren ergielt. Es fonnen betrachtliche Nabrzepae bis bierber gelangen und es laben alle, bie von Paraanap fomment flufabmarts geben. ibre Baoren bier ans, bie bann ju Bagen nach Buenos Mores gefchafft merben, mas gmar megen bes meiten Canbtransportes mit großer Unbequemlichfeit verbunben ift, aber burch bir überaut große Giderheit bes

Da fens gerechtfertigt mirb. Meine Roridungen über Buenos Apres erreichten mit ber Beit, bie ich basu bestimmt batte, ihr Biel, und über ber Beobachtnng ber bobeen Claffen in ben Calone, ju benen ich burch bie Gute meiner Birthe freien Butritt batte, maren bie Gitten bes Boite, beren Galone bie Strafen, bie ferien Plate und bie Martte find, nicht bon mir vernachlaffigt morben. Da ift in ber That ber Drt, mo man es feben muß, in Buenos Zores wie überall; aber bort mehr als anbermarts gebort ein gewiffer Muth bagu, es gn betrachten, benn es ift, bie Fefttage ausgenommen, abfcheutich fcmunia. Die changadores ober Bafttrager, Die carretilleron ober Rarrenführer, welche man bei jebem Schritte trifft und welche bie Aremben oft mit ben arbbften Schimpfmbrtern begrufen . find nicht viel fcbiechter gebilbet als unfere Ruticher, aber ich befchaftige mich bier nur mit ben Individuen, melde eine beftimmte Induftrie ausüben, wie sum Beifoict iene Bafderin (lavandera), melde ted, bie Pfrife im Dunbe babin geht. Auf bem Ropfe eine Art bolgeener Piroque (batea), in beren bobien Bidde ibr Bafdpadet liegt, und in ber linten band ben Reffet tragt, in meldem fie mabrent bes Zages ihren mate bereiten will. 36 babe fie vielleicht mehrmals mit bem Riopfer in ber Danb am Rufe bes Reres gefeben, mo bie Bafderinnen alle Tage gufammentommen, (Taf. 34. Abbilo.) Beiterbin ertenne ich einen Sichthanbler (vendeder de velus). Als ich einmal im Buge war, bie Umgegenb in burdmanbern und von Benn er geht, tragt er auf ber linten Achfel eine Art Bogen ohne Sebut, mit Baten verfeben, moran im Bieichgewichte große Pactete feiner Baart 1 bangen ; rubt er aber, fo ftedt er eine Art bolgerner Gabel, bie er in ber rechten Danb batt, in bir Erbe und bangt baran feine Baart aus. (Taf. 34. Abbitb ) Diefer Mann, metder auf feinen Achfeln ober in bee Sand Robrbefen eber Bebel von Straufenf.bern tragt, ift ber vendedor de escobas. (Zaf. 31. Abbitb.) Da femmt auch ber Liebting ber fteinen Rinber, ber mit feiner Lungenfraft fcreit: Ya, se gcoba, quien me Rama, pestelito (Auchen, gute Ruchen)! Bor eibm eine Mrt Gurbt ober flacher Rorb, worauf er fein Gepad tragt; in ber banb einen Achermes bet, um baffelbe por bem Ctaube ju bemabren. (Inf. 31. Abbitb.) Deben ibm gebe biemeilen eine vielleicht noch gtudtichere Rebenbubterin, bie vendedora de tortas (Tertenverfauferin), welche auf bem Sepfe einen Rorb mit ihren Schagen tragt. (Iaf. 31. Abbitb.) In ber anbern benachbar: ten Strafe bat auch ber Drangenbanbter fein Berbienft mit ben Rellfaden voll jener Rrucht, Die er uber fein Pferb bangt. (Taf. 34. Abbitb.) Meine Spagieraange auf ben Martten batten mir einfat Begriffe von ber Detebtonomie verfchafft, wetche inbeffen nur vorfichtig angenommen merben burfen, ba fie nothwenbig nach ben Jabresgeiten und Umftanben verichieben fenn muffen. 3ch fab mich fo bath in ben Ctanb gefest, in ber Ruchengetebefamteit mit meinem Birthe wetteifern gu tonnen, inbem ich bas trefftide Riefich rubmtt, womit Buenos Apere reichtich verfeben ift. und mir Giud munichte, mehr als einmal auf feinem Tifche Tatus, ober Armabillos , ober menigitens gemiffe Arten biefes Thieres gefunden gu bar ben, beffen Gefcmad mit bem bee Fertete ober bee Raninchene veralichen werben fann. Diefer Totu gitt in gang Cubamerita fur Bilbpret unb ift allerbinas ein febr betitates Gericht, wenn er fett ift. Die Inbianer bringen es in bie Stabt über 40 Stunden weit ber. Das Geflüget ift febr theuer und ein Daar junger Dubner wieb bismeilen um benfetben Breis wir ein Stier vertauft; bafur giebt es auf bem Martte im Ueberfluffe Rebhühner ober tinamus mabrent ber erften brei Monate nach ben Faften, the bie Bege ichlecht merben, benn fpater wirb es fcmer, fich biefeiben au verichaffen, weit man fie nur in gewiffen Entfrenungen von ber Stabt finbet. Mir Gemufe find thener wie bas Doft, ausgenommen bie Birnen. Die Manbel : and Pflaumenbaume btuben ba, tragen aber nie Rruchte. Die Dliven gebeiben gut, bie Birnen find ebenfalls gut, aber bie Rirfchen taugen nichts. Dan findet einige mittelmößige Mepfel. Mile gemeinen Gemiffe gebeiben aut, ausgenommen bie Rartoffein, fur welche bas Canb su icharf ift. Dan ftagt and über bie Milch, welche rein fo fcmer gu baben ift, wir in Paris neb auch nicht minber theuer ift. Bas bie Butter betrifft, fo mirb bergteichen von ben Gingeborenen nicht gemacht, und ibre mandeca, metde biefetbe erfest, ift nichts ale Rinbefett.

Dir Beit meiner Abreife mar nun nabe und welchen Reis auch bie immer betehrenben Promenaben fur mich hatten, fo ftanben bie Unterbaltungen mit meinem Birthe und feiner Ramilie boch noch bober und pervollftanbigten meine Renntniffe, wogu bie lebhafte Juanita und beren ernftere, aber nicht minber liebensmurbige Comefter nicht menia beitrugen. "Bas halten Sir," fragte mich bie fleine Mufgelaffenr, goon ber Geffora Blabel, welche Sie geftern bei Gr. Ereelleng bem Gouverneur faben? 3ft fie nicht recht bubich? Benn fie mit ihrer Mutter, ibren acht Comeftern, ihren vier Coufinen, ihren brei Zanten und ihren crindas (Dienes rinnen) ausgebt, bie alle einzeln binter einanber folgen, bilben fe eine Mrt Progeffion. Chabe, baß fie fo totett ift!" - "Liebe Cchmefter!" fante Terefa. - "Die Sefiora Torribia, bie geftern mit Ihnen fo viel von bem Palais Monat fprach, geht alle Abenbe in ben gaben umber .." - "Comefter, tiebr Comefter!" wieberbotte Terefa. - "Es ift bier fo Mobe, wir in Conbon. Dan befieht fich bie fconften Beuge ans Lyon, Manchefter und Paris, und geht fort ohne etwas ju taufen. Im fpage bafteften babei ift aber, bag einigr biefer Damen recht gefchidt finb, babei ihren erindas irgenb ein Stud Beug ober etwas anberes, bas ihnen gefällt, gugufteden, wenn bie Commis fich berumberben." - "Comeffer ! Schwefter, warum ergabift Du bice?" - "Barum foll ich es nicht fagen, ba es boch mabr ift? Uebrigens ift bies nur eine Biebervergeltung,

benn bie herren Commis find auch arge Spigbuben .. " - Diet Beigelch murbe eines Morgens giemtich frub in einem bubichen Saale geführt, ber mit Tapeten, Arppichen, Spiegetn zc. versfert mar. Die Befferita 3m. nita ftanb und ftunte fich nachtaifig auf eine berrliche Confete, auf mie der eine fcone Btumenvafe ftanb. Gie trug ein rofa und meiß geftrif tes Rieib mit Gigetarmein; ibr langes Daar bing tos um ibre Adien und fie trant fo ibren Mate. Ihre Schwefter fas por ibry bie gefled. tenen haare bingen rechte und linfe berab; fie trug ein grunce Riefe mit Gigotarmein. Go ift ber Morgenangug ber Damen in Burnet Treit. Un ber Thure ftanb ein fleiner Reger, barbauptig und barfuß, in geftref. ten Beinfleibern, und erwartete mit übereinanber gefchlagenen Armen bie Befebte feiner jungen Bebieterinnen. (Zaf. 34. Abbild.) 3ch vollenbe bie Bilb, inbem ich noch ein Paar Borte über bie Ginrichtung eines barie in Burnos Apres fage. Die Baufer ber Reichen haben bis brei Sofe ther pation: patio primero ober Ehrenhof, Empfangshof, ber bismeilen wie Marmor gepflaftert ift und uber ben bie Equipage bee herrn und ber Freunde tommt, bir ibn befuchen; patio segundo, we fich bie Domefilie aufhalten; corral, fur bie Pferbe. 3mifchen ben Diccen, aus benm bie Gemacher befteben und bie gewöhntich vierfeitig um bie Sofe anorbreit finb, geichnet fich ber Galon, ber langer ate breit ift, por ben anben burch feine Geoge und ben Reichtbum feines Meublemente aus, bae mt England, Rorbamerifa ober Franfreich bezogen wirb. In bem Edit gimmer ber Derren und herrinnen ftebe ein ungeheueres Bett, bismein in ber Mitte, Copba, Commobe tt. Die urfprungliche Ginfachbeit finber fich inbes wemigftene noch in bem Theite bee Daufes, ber von ben Am bern and Dienftleuten bewohnt wied; vier geweißte Mauern, ein mit feber belegtes Relbbett, ein fleiner Tifc und ein Bafferfrug. Alle Shier find faft gleich eingerichtet und angeordnet, fo wir abntich meubliet, abn es ift nicht nothig, bingugufegen, bag ber Lurus barin bem fociaten Ctent punfte und bem Bermoge ber Bewohner entfpricht.

punite mas vom vermige ber Süncipper entgreich.

20 der Sünche Süncipper entgreich der Süncip der mit der Süncipper mit der Süncipper mit der Süncipper der

- "Das ift bie Birfung unferer Revolution," antwortete mie 3m Jofe. "Bir find noch ueu fur bie Benuffe, welche fich unfere Torannen ausichtlieftlich vorbebatten batten, und mir nehmen fir Legierig auf, mit bas Rinb, bas fich auf bie Spietfachen wirft, bie man ibm genomme bet. um fir eine Ctunbe barauf feibft gu gerbrechen und nach neuen ju gerlataen. benn wir Porteuos find einigermaßen Rinber. Die Beit wird mit icon bebachtiger machen, und es find icon viele Beranberungen in mefen focialen Buftanbe norgegangen trot ben Dinberniffen, welche feiner Ber befferung entgegenftanben. Die Freiheit ju banbetn und zu benfen, meint ber Revotution vorberging, mußte biefelbe berbeiführen und ibre Refuttete fichern; bie Danbelefreiheit, welche bie Gingeborenen nothigte, fleifig ja fenn- und ibren Beeftanb gu brauchen; bie Stenen bes Rriege unb ber Politit, witche fich in ben letten Johren auf bemfelben Puntte biefin, alle biefe Urfachen gufammen mußten ben fo lange fcummernben Rene naigeift weden. Die beranwachfenbe Generation wird fagen tomen, bif fie fur eine neue Drbnung ber Dinge beflimmt ift. Die Daffe ber 3hm breitet fich unter bem Betfe aus, bas nur ju oft noch alten Borntthelin unterworfen ift, welche fcmer gang ausgumurgein finb, beren blinber Eclave es aber fcon nicht mehr ift. Ban tieft überall bie Beitmget und bie Manifefte ber Regierung, weiche bie Geiftlichen ibren Pfurfinbern regetmäßig mittheilen muffen, mas bie Regierung felbft nothigt, om nun an bie offentliche Meinung über alle wichtigen Angelegenheiten ju Rathe au gieben. Richt fetten fieht man benfeiben Derfbewohner, bit

fonft nicht aus bem engen Rreife feiner baustichen Ungelegenheiten beraustam, eine Beitung taufen, wenn er in bie Ctabt tommt, unb, wenn er nicht felbft lefen tann, ben erften beften bitten, feiner Unmiffenbrit nachaubetfen. 3ch zweifle nicht baran, bas ber leiber zu turgen Abminiftration Rivabaoias von 1829 bis 1827 unfere Civilifation befonbers bir nngebeuern Rortidritte perbantt, welche fie in biefem Beitraume gemacht bat. und ihm wird man auch biejenigen verbanten, welche fie noch machen fagu, wenn fie nicht burch bie Rudfiehr ju ben atten Berthumern, mit benen wir bebrobt finb, fur bit Butanft aufgehalten werben. Der Geift ber Berbefferungen ift überall bemerftich. Getoft biejenigen, weiche am meis ften gegen bie Revolution eingenommen maren, muffen anertennen, bas wir Fortidritte gemacht baben, und Gie baben es fetoft bemertt. Unfere Gewohnbeiten, Berbinbungen, unfer Zon, unfere Rleibung, unfere Art gu leben find in Folge unferer Berbinbungen mit ben Fremben, befonders mit Franfreid, Rorbamerifa und Gngland, verbeffert morben. Trop ben alten Gringerungen trennt uns alles von bem Mutterlanbe los, bas fich als Stiefmutter graen une bemies. Es baben fich farte Boruetheile atgen alles eingefunden, was fpanifch ift. Biele von uns argeen fich fetift uber biefen Ramen. - "Dir ficlen bef meiner Antunft bie gabitofen Bormatitaten auf, melde mir 3bre Potigei machte: Gang nach bem Marines bureau jur Bifirung bes Paffes; Austaufch bes viferten Paffes bei ber Gentralpolizei : Gang an bem Conful ber Ralion, ber man angebbet, um einen Gicherbeiteichein ju erhalten; Befuch bei bem Ajcalben st. Bertraat fich alles bies mit bem Geift einer freien Regierung ?" - Alle biefe Bormalitaten find ein unvermeibtides Ueberbleibfet von ben Diftbrauchen ber fonftigen Bermaltung, und übrigens ichlicht bie Freibeit Borfichemasregeln nicht aus; aber Gie baben auch bemerten muffen, baf unfere colntores ober Miguagite nicht gubringlider und fierenber find ale 3bre Gentbarmen. Etwas Gutes liegt in ber Ginrichtung ber serenos ober Rachts machter, und Gir baben fethft ber Befdeibenbeit, mit melder unfere Bollbramten ihre Pflicht erfullen, Gerechtigfeit wieberfahren laffen. - Man bat bie Babl ber Abgaben verminbert . . Die Berantwortlichfeit ber Beamten ift birreter und beftimmter. Die Gerichteserbnnng ift um vieles verbeffert worben und faft alle Gefege, welche nicht mit einer freien Regieruag barmonirten, bat man abarichafft. Go haben bie Gingeborenen feine barbarifchen gaften mehr ju tragen ; bie verhaßte Micabala und anbere beratoriiche Auflagen find abgranbert worben, um fie fur bas Boll minber brudenb su machen; bie Eclaverei und ber Celavenbanbel find auf emig abgefchafit, ebenfo aller Abel bei Bertuft bes Burgerrechts, und bas Erftgeburtegefes bat baffetbe Edidfal erfabren.

"Ihr Acterban," feste ich hingu, "bestabet fich noch in ber Rinbhett, und wie finnte es, die auf einige Puntre in ber Rabe ber Stabe, wo er um vieles verbesset worden ift, bei ben fo beschränften Nittein anders feun."

- "Dies ift nur ja mabr and um fo mehr ju beflagen, ba bie Ratur anferm Boben eine munberbare Fruchtbarteit gegeben bat, benn vieie unferer Canbleute ernten trog ber plumpen regn, womit fie bie Erbe auftragen, fatt fie umgupflugen, nicht weniger als funfsig Scheffel vom Ader in anten Jabren. Dennoch muß Buenos Apres acgempartia noch rinen Theil bes Beigens, ben es braucht, von ben Bereinigten Stuaten und Chili begieben. Unfere Canbleute vernachtaffigen fetbft ben fo leichten und bortbeitbaften Unbau bes Daifes. Dafür finben unfer Sanbet unb uufere Induftrie einen machtigen Antreib in ber Berminberung bes Preifee ber auslanbifden Baaren und in ber Steigerung bes Berthes ber Landesproducte. Gie baben bereits ben Datrhanbel in Paraquat und in ber Proving Corrientes, beren Daupthilfsquelle er ift, febr lebbaft gefunben. Diefer Sanbel eriftirt auch in Buenos Unres, wenn and nicht in fo großer Unebehnung; ben größten Gewinn beziehen wir aber aus bem Schmelgen bes Zalges und ber Berfertigung einer gang rigenthumlichen Mrt Crift, welche mittelft einer Miche bart wirb, bie man burch Berbrennung grotier in ber Proving Buenos Mores, in ber Proving Santa Re und Gatre Rios baufig vorfommenben Pflangen erbait. Diefe Geife bat

bie Gigenichaft, bie Baiche, wenn fie nicht an fein ift, auch tott und obne Lauge ju mafchen. Gin anberer febr wichtiger and bem Canbr gang eigene thumlider 3mein ber Inbuftrie baben Gie bei unfern salederes auf ber Strafe von Barracas und in Barracas feibft gefeben. Gie beftebt barin, bas Steifch einzufatgen, um charque ober tasajo baraus ju machen, ein Rabrungemittel, beffen man fich allgemein in bem größten Theile bon Cubamerita bebient und von bem ungebenere Waffen nach Brafitien, bem Grunen Borgebirge und nach Davanna ausgeführt werben. Man falgt bort bismeiten auch bie Bante ein, um fie gn erhalten, am baufigften aber merben fie estaqueados, b. b. in ber Conne getrodnet, inbem man fie einige Bolle vom Boben mitteift Pflode ausfpannt. Gie feben ein, bas unfer Banbel in ben Rriegen mit Brafitien febr lefben mußte, aber ohne 3meifet mirb ibn ber Briebe wieber anfrichten und erweitern, befonbers wenn und eine Mliang mit Botioia gelingt und wenn bie megen ber Befdiffung bes Pitcomojo und Bermeje, bie Gie in Brafilien gefeben baben, langft entworfenen Plane wieber aufgenommen und in Ausführung gebracht werben. Befoubere in Sinfict ber Retigion bat fic ber Boltsgeift febr granbert. Die tatholifche Religion ift gwar noch immer bie Staatereligion, aber man finbet in Burnos Apres in ben Gefellichaften und unter ben Schriftftellern viele Bertheibiger ber allgemeinen Tolerang. Die meiften Chefe ber Bermaltung theiten biefe liberaten Unfichten, bie erop bem unwifenben und abergtaubifden Theitr bee Bolle, trog ber regelmäßigen Geiftlichteit, welche eine gefcworene Beinbin biefer Meinung ift und fich berfelben mit aller Dacht wiberfest, fruber ober fpater vorberrichen werben, weil fie jur Stube bie anfactiarten Glaffen baben, welche smar immer in bem Pabfte bas geiftliche Dberhaupt ber Rirche anertennen, ibm aber fein anberes Recht auf eine Ginmifdung in ibre wettlichen Angejegenheiten guarfleben. Die Babt ber Monche unb Retigiofen mar fonft im Berbattnif ju ben anbern Theilen ber fpanifden Befigungen febr beträchtlich, ift aber feit ber Repolution und befonbere burch Rivabavia febr verminbert morben, ber, wie Gie miffen, von allen Ribftern nur bas ber Frangistaner befleben lief. Dan batte fetbft ein Gefet gegeben, mels des fireng berbat, Dond ju werben. Das war in einem Canbe wie bem unferigen virlleicht ju weit gegangen; man mußte beshalb jenes auf eine anbere Art intolerente Gefen wieber gurudnehmen; mit einiger Dos bification murbe es bann pon neuem berausgegeben und bat, in bem Staate burch bie bffentliche Mrinung fonctionirt, fo giemlich bie Birtung bervorgebracht, welche man von bem erften erwartete. Wenige junge Beute wibmen fich jest ber Theologie, feit ibrem Ebrgeige neue Babnen geoffnet finb, mabrent fonft ber Priefterftanb faft ber einzige mar, ben bie etwas aufgetiarten jungen Manner ergreifen tonnten. Gine Reform in ber Gr slebung ber Jugeab mar einer ber Gegenftanbe, welche bie allgemeine Mufmertfamteit am meiften beichaftigten unmittelbar nachbem wir unfere Unabbangigfeit burch bie BBaffen errungen batten. Bir beflagten uns por ber Revolution, bie Ergiebung burch alle mogliche Mittel gebinbert gn feben. Bir beftagten une, bag, weit entfernt bie gn biefem 3wede begrundeten Unftalten ju begunftigen, man vielmehr in ber hauptfladt bie Anlegung mehrerer Eculen verbinberte, fo bas bie jungen Brute gende thigt maren, ibre Bilbung im Austanbe ju fuchen. Gie baben anfere Unio verfitat gefeben, bie wir ebenfalls Rivabavia verbanten und bie von ihm 1890 aufer gwangig au gleicher Beit in ber hauptfiabt angelegten Primarichulen und einer eben folden Schufe in einem Canbbegirte geftiftet murbe. Leiber mar fein politifches leben an tura, als bag er fein Wert batte vervollftanbigen und befrftigen tonnen. Unmittelber nach feinem freiwilligen Mustritte mußten alle Manner von anegezeichnetem Berbirnfte, melde er su feiner Unterfiusung ans Europa berufen batte, ibre Zofente auf eine anbere Met anwenben, und nur bie Butanft wirb nus lebren, mas wir von ber gang neuen Organifation unferer Rational ftubien nach einem ber frangofifden Univerfitat abnlichen Plane hoffen tonnen. Eros fo vielen Umfallen haben mir feibft in tiefem fo michtigen Theite ber Staatsoerwaltung viel gewonnen und Burnes Apres tann, ohne gerate eine literarfiche Stabt gu fenn, eine giemliche Ansahl unterrichteter Michne Dies Bestehen eines dem fin naparteiligen als aufgeführten Menne jeger mit dienen der gefen mit gefügen mit gefügen ab gehand ber Tegertialigen Republik. Gie terreißbaltet im Breichiung mit mehr 
gertialigen Republik. Gie terreißbaltet im Breichiung mit 
gertialigen der gestehen der gestehen der Breissten

gertialigen der gestehen der gestehen der gestehen der gestehen 

meine Riefe sach dem Gleich fertischen ju tilmen, der mit noch zie feiter

mehr Beite sach dem Gleich fertischen ju tilmen, der mit moch zie feiter

meger weren langt germöde. Ich fallte mich auf der Jumilen, dem

Geglie der Don Sein, einsichfen, des ju darum Gelij feit Menne Kereck

betim wollte, ichte franze ich ju Lande non der Jumilen, den

gerächtennen. So datt were noch Odisch eine mitem Rietze und bei 

gegliedennen. So datt were noch Odisch eine mitem Rietze und bei 

für gegentlich in mitema. der der Verfrang zu ertigen, delichen mitem 

für Armeteb miter Gest am ich fürster noch Verlagenien.

# Hapitel XXXV.

#### Megentinifche Republit. - Patagonien.

Es giebt vielleicht in ber Belt fein Land, von bem fo viel gefprochen werben nob bas bod weniger befannt mare, ats Patagonien; es gilt feit mehr ale britthalbhunbert Sabren fur bas Baterland eines Riefenvolfes, bas nur in ber Phantafte ber erften Reifenben eriftiete, welche nur in febr burch bie Brichtglaubigteit Giniger, burch bie Unwiffenbeit Anberer und ben Mangel an Beurtheitungetraft Aller unterftust murbe. Es ift merfmurbig, wie viele verfchiebene, einander widerfprechenbe Meinungen in blefer tangen Beit über eine bem Unfcheine nach fa leiche ju tofenbe rein thatfactide Rraat geberricht baben. Gie murbe anfanglich von Magalbaens angeregt und beftanb, ohne non irgenb Jemanb bezweifelt ju werben bie 1762, ale Bernarbo 3beffes be Echavarri, ein febr fcarffinniger Schriftfteller, ber unter allen Spaniern fur febr mabrbeitellebenb gitt, bie Cache juerft unter bem ber Babrbeit am nachften fommenben Gefichtspuntte barftellte mas inbes bem Commobore Buron und feine Mannichaft nicht binberte, bie alten 3been wieber aufgumarmen, welche taum burch bas Unfeben non Ballis und Carteret, 1766, und von Bougainville 1767 ericuttert merben tonnten, ba fie fich auf bie Liebe sum Bunberbaren ftusten, melde fa viele Brethumer geweiht und im Fortbe-Ranbe erhalten bat. Enblich aber baben anbere Schriftfteller fraftig bagegen gegebeltet, inbem fie eine lange Erfahrung jum Beugnif anriefen. Unter ben lettern find bie glaub:parbigften bie Befniten Dobrithofer und Ratconer an ermabnen, bie beibe Diffionaire in Gubanterifa maren, ber eine achtzebn, ber anbere vierzig Jabre lang. Der erftere, welcher bie Weinungen mehrerer Schriftfteller uber bie Ratur ber Patagonier gufam. menftellt und ermabnt, mas bie erften Gerfahrer von ber Große ber an ber Rafte gefundenen Anochen fagten, fucht gu beweifen, bas biefe Anachen frinesmegs Menfchen, fonbern einer großen Art Panb : aber Bafferthier angeborten, und fchlieft mit ben Borten: "man glaube übrigens von bie fen Knochen mas man immer will, fchließe aber baraus nicht, baß bie Patagonier Riefen finb." Der zweite, ber gwar anertennt, bas bie Par tagonier große Leute find, foreibt, nie von einem Riefengefdlechte fprechen gebort ju baben und erflart bie fo lange angenommenen Uebertreibungen burch bie Gewohnhelt biefes Bolfes, mit Aremben nur mittelft ber Groften ju verbanbein. Um mich aber ber Borte b'Drbigny's in einer von bemfeiben Beransgegebenen Corift ja bebienen: "bas riefenhafte Phantom

Das Clasterill, retiched Patagonien erregt, ift ober nicht bied bei in Reugiste im Stagu auf hit überetige Biltung umb die noch nicht gene bedennten Rodinsollieten ber diengeberenn. Ge ist dom dum den ein positische Satterffer megen ber gesten Rüchtigkeit befest Sanbei in bie Spreinig Bennen Apren, mann ihr glüne vom Rüchtigkeit befest Sanbei in bie Spreinig Bennen Apren, mann ihr glüne vom Rüchterffaugen kolche, mennt man nungelt, im Naufschrung gebracht umb menn bie bericht gearünderten Rüchterfüngung eine Ganterfeitung erstand behen. berein der

fabig finb.

Diefe Bichtigfeit ann unter einem boppeiten Gefichtepunfte betrat. tet werben: erftens unter bem befonbern Gefichtspuntte ber Bortbelle. welche bas land buech feine Raturerzeugniffe gemabrt, ble gwar nicht feite mannichfaltig, aber bafur megen ber Menge febr merthvoll fint. Die Sals vorzüglich, bas fich an allen Puntten finbet, und ber Thren ber Cec. Clephanten, von benen es an ben Ruften wimmelt und wetcher Ihnn im Banbel leicht ben weit ichwieriger ju erlangenben und besbatt theme rern Bifchthran erfest, ju gefchweigen bie unermestiche Menge Bieb, bit einen Theil ber Proving bebedt, und beffen Bermanblung in charque eber tasajo für bie gange Argentinifche Republit eine eben fa feuchtbare all unericopfliche Quelle van Reichthum ift. Unter einem allgemeinern Gefichtspunfte berbachtet, icheint Patagonien burch bie Ratur beftimmt m feon, bie weftlichen Republicen Cubameritas mit ben bfteichen befichen Arftianbes zu verbinben, bas Banb swifden ben geganifden Steaten Co ru, Botivia und Chili, und ben atlantifden Ctaaten Uruquen und le Ptata jn werben. Dumbolbt bat wirflich ben Golf Gt. Georg ober bie Bal St. Julian ale einen ber Puntte bezeichnet, pen me que am grim netften eine beftanbige und wirtfame Berbinbung amifchen ben beiten Dreamen fich herftellen laffe; und wenn man auch ben tubnen Gebanten von einem Durchfliche bes 3fibmus von Panama aufgiebt, fo bleibt es bed immer gewiß, baß es febr leicht ift, eine Communication swiften bm Ruften von Patogenien und benen von Chiti mittelft ber Beifiuffe bei Rio Regro bergnftellen, ber unter bem 41° f. Br. in ben Deen an bit Stelle munbet, wo man ben Det Carmen angelegt bat, ber feiner toge wegen einft ber Mittelpuntt aller in bem Canbe an eröffnenben banbiliverbindungen werben tann.

Die erfte Radridt über Vatagonien verbantt man ben Gerfaberr. Die erften erforichten Buntte biefes Banbes maren bie bittiden unb fibliden Ruften nom Cap St. Antenia fublich von ber großen Manbung bei ta Plata, bis an und mit bem Cap Bitoria am welltichften Gebe ber Strafe bes Magathaens. Diefer lettere Rame erinnert umpillfübriid in ben ebeln Relfenben, ber einen Beg aus bem atlantifchen Weere in ben großen Drean entbertte und fo gludtich im Anfange bee 17. Jahrhunbente (1620) bie große geographifche Ummaljung vollenbete, bie von Chriftesb Columbus and Basea be Bama mit fo vielem Gtude ju Enbe bes 15. Jahrhunderts, burd bie Entbedung bes ameritanifden Reftfanbes 1892 und burch bie Umfdiffung bes Borgebirge ber Guten Soffnung 1498 is gonnen mar. Bon ba an borte bas bis babin fo gebeimnifvolle Bant, meldes bie beiben Beiten vereinigte, auf, Milen perborgen in feunt tet ba an bffnete fich bie gange Belt ber Reugierbe ber Diffionaire ber Bif. fenicaft und bem Chraeise ber Speculanten : pon ba an and et feine Behelmniffe mehr fur ben Geographen, für ben Raturforicher, fur ben Phitofophen und es nerbient mobi bemertt gu werben, baf burch eine gent

befonbere Entichabigung ber Borfebung, ber erfte Lichtftrabl, meicher bie ! gange Beit beleuchtete, von biefen eifigen Gegenben aufging. Die Geefabrer, mtide feit Magathaens nach und nach biefeiben Ruften befuchten, tonnten einige feiner einzelnen Angaben wibertegen aber berichtigen, alle aber baben bie meiften feiner allgemeinen Bemertungen beflatigt. Die Reife Magathaene', beftatigt n ihren hauptfachtichflen Refultagen burch bie Unterfuchungen und Entoedungen feiner Rachfolger, bleibt eines ber fcbmften Dentmate, meides ber Geift bes Menfden ber geographifden Biffenichaft errichtet bat Ga haben Goot, Ballis, Binter, Marborough, Garteret. Bocon und Bougginville nichts gefagt, mas ben Angeben ibris un-Aerblichen Borgangere gerabeju wiberfprache. Cetbit ibre verfchiebene Meinung über bie große grage ber Große ber Patagenier rechtfertigt fo siemtich bie 3meifel, beren Gegenftand fie fo lange gemefen ift. Bir glauben allerbings nicht mehr an jenen Riefen bes guten Ritters Pigafetta, bes Gefchichtidreibere Maggibaens, an jenen Mann, ber, mie er febr nam feat, fa graß mar, bag unfer Ropf taum an feinen Gurtet reichte, und ben der Ritter in bem guten Dafen Et. Julian unter 40" 41' f. Br. traf. Binter, Marberouab und Benaginville alaubten eben fa wenig baran als mir; Boron, Ballis, Carteret. Goof unb Rore fter glaubten noch baran, aber jene berühmten Manner fonnten fich nicht mabl barüber taufden, und warum fellten fit nicht im Berbaltnif riefenbafte Danner gefeben baben? Bas bie Beobachtungen bes Magelbarns betriffe, fo ift es intereffant, ibre aulfammene Uebereinftimmung mit benen ber anbern Reifenben ju beftatigen. Es ift intereffant, ibm von bem Ria be la Plata an ju falgen, wie er ben icon alten Berthum berichtigte, ber in biefem Finffe einen Communicationsmeg mit bem Cubmerre fab ; in bem Dafen Defire, wie man fie noch heute finbet, Artraanfe (aptenodita demorsa, Lin.) fanb, welche Pigafetta Ganfe nennt, unb Berfalber ober Photen (phoca ursinn, Lin), bie er Bolfe nennt. Gr beidreibt vollfammen genau ben gunnaco (camelus hunnacus, Lin.), als feltfames Thier, mit beffen gell bie Riefen betteibet maren. Richt minber aut bezeichnet er ben ameritanifden Strauf, ben fandu (strutbio rhen, Lin.), und bie Befdreibung, bie er aon ben Gitten und Bewohnbeiten ber Menichen giebt, ftimmt recht gut mit ber, welche mir burch bie neuern Brobachter erhalten baben. Er gelangt am 21. Muguft ju bem Rtuffe Canta Crus unter 50° 40' f. Br., ben Goot nur einen Grab niebriger fents er permeilt ba givei Monate, nachbem er einen befrigen Etnem ausgebalten bat, und nimmt im Ramen bes Ronige aon Spanien Beffs van bem Canbe. Diefer bamals gute und fichere Dafen fcheint fich feits bem peranbert ju baben, benn bas fpanifche Coiff, Cant Intenio, fanb ibn 1746 megen ber Unbanfung von Canb unbrauchbar, ob fich gleich 1526 Bonafa und 1780 bie Bruber Robates bafeioft aufticiten. Im 21. October fommt Magalbarns ju bem Borgebirge, bos er bas Cap ber Elftaufend Jungfrauen nennt, wo fich eine Etrage von 110 Cermeilen offnet, beren Entbedung feinen Ramen unfterbiidf machen follte. Gr fiebt bier fibr bobe und mit Edner bebedte Berge und feine Befderie bung ftimmt ebenfalls mit ber feiner Rachfolger überein, und am 28. Roobr, nimmt ber triumphirenbe Grefabrer, nachbem er bas nach einem feiner Ediffe "Bittorierap" genahnte Borgebiege gerlaffen, Befie von bem grofen Dergne, ber in biefer Gegenb jum erften Bate ben Donner europaifder Ranonen borte. Gein Gifchmaber beftanb bei ber Abreife aus funt Coiffen, bem Cant Antania, ber Conteption, bem Canta Satobo, ber Erinibab und ber Bittoris. Rur bas lette fam am 8. Cepthe. 1522 in ben hafen Can Lucar gurud, bon bem fie am 20. Gentember 1519 quearfabren maren. Der Canto Jacobo batte in ber Strafe ber Valagenier felbft Chifibruch gelitten, me ber Cant Intenio fic pon bem Gefchmaber trennte, um unter bem Befeble bes Berra. there Stephan Gomes nach Epanien jurudgutebren; aan ben brei noch übrigen Schiffen mar bie Cancepeion bei ben Marjanen van ber eigenen Maunicaft gerbrannt und bie Erinibab ju Zibore (Wolntfen) wegen eines Brife, bas man nicht hatte auffinden tonnen, verlaffen morben. Die Lefer merben mir obne ameifet biefe Detaits megen bes Inter-

effes vergeiben, meldes eine fo michtige und bod im Allgemeinen wenig befannte Ur ebitien bat. Um auf meinen Gegenftanb jurudgufammen und einen geograpbifden Ueberblid ther ben bftlichen Ruftenftrich Parageniens su geben , bemerte ich im Allgemeinen , bag biefe nem 86° 41' bie jum 50° 20' f. Br. reichenbe Rufte aon bem Cap Cant Antonio bis gum Beifen Borgebirge in fubmeftlicher Richtung ; vom weißen Borgebirge bis jum Rio de ias a liegor' in fubmeftlicher Richtung, mit mehrem Buchten; aom Ria be tos Gellegos jum Jungfrauentap in fuboftider Richtung tauft, bis jum 44° niebrig und fur bie Schiffe febr aefabrtich, bom 4.º aber . pur Bai Ct. Julian febr bach ift, van ber legtern bis gum Dafen . Canta Grus niebrig, mit wenig Ufer, und entlich aom Dafen Canta Grug bis jum Rio be los Gallegos maßig boch, bann febr niebrig bis jum Jangferneap ift, ma fir fich von neuem bebt. Bas ben fablichen Ruftenftrich ober bie Strafe bes Magalbaens betrifft, ber in feiner gangen Ausbehnung febr ausgeschweift ift, fa gewährt er überall bafen, von benen mehrerr ficher find, gutes BBaffer, Beis, Rifche und RRnichtin in Menge, aplum doice ober Boffelfraut mit anbern antifcerbutifcen Pfiane gen, und murbe nach ber Bemerfung Gogte, obne bie mibrigen Binbe und Binbftoft, benen man bort aft ausgefest ift, wegen fa vieler anbern Borjuge einen weit beffern Weg gemabren, ale ben um bas Cap Dorn, mo man, ohne eine Entichabigung, nur auf große Ratte, Regen und beftig bemegtes Meer rechnen tann.

Bie unbeftimmt und unfider auch bie gegeraphifden Renntniffe von ben Ruften biefes Canbes fenn mogen, fo find es bie non bem Innern boch noch in meit boberm Dage. Die erfte Canberife fallt in ben Anfang bee 17. Jahrhunderts, abne bag man aber bie Beit genau angeben fann, Man fdreibt fie Caavebra, bem Wouverneur van Paraguap, gu, ber nach ber Groberung bes Patana und ber Entbedung bes Chaco su Canbe bis sur Wagalbarneftraße vorgebrungen, von ben Indianern mit feinen Begieitern gefangen genommen, bann munberbarer Beife ibnen entgangen, jurudger tebrt fern und auf einer sweiten Reife feine erften Wefahrten aus ber Ges fangenichaft beferit haben foll. Diefe Reife, melde fcon burch ben Manatl aller Detaits verbochtig wirb, bat überbies einen romanbaften Charafe ter, ber nicht erlaubt, ibr unbebingten Glauben an ichenfen; boch tann man baraus fchlichen, bağ Caurebra ber erfte Spanier mar, ber bas Canb burchreifte. Darauf finbet man um ben Rovember 1743 bie Rortfesung einer ju Rucftra Cenora be Rabuelbuani p be ta Lagung unter 42° f. Br. fublich von Gicu Leumu bei ben Buelden und ben Banes, ber Jufet Chie ine gegenüber, gegründeten Miffian. Der Grunber berfeiben mar ein Pater Ricotaus Mastarbis bir Bortfeger aber maren bit Paters Philipp be la Lanna und Jofeph Maria Geffat - bas ift alles, mas man von ber Gefchichte weiß. Epater ging Don Bafilio Billarina gerimal ben Rio Regro aan feiner Quelle bis jur Dunbung binguf und murbe nach Ignatio Runes 1783 von ben Inbianern ermerbet. Darauf finbet man nur noch bie theilmeifen Erforichungen bes Don Jufto Molina 1806 unb bes Ems be la Grug 1806, aber man fann, menigftens theilmeife, bas Comeigen ber Weldichte burd bie Arbeit Ralconere erfeben, ben ich fcon ermabnt habe und ber fich tange in bem ganbe aufhielt.

Dies mar ber Buftanb meiner Renntniffe uber Patagonien und bie theoretiiche Barftellung, bie ich mir nach bem lefen beaen gemacht batte, als ich mich babin einichiffte. Ge war ju Enbe bes Mugufte 1829 unb ich hatte meine Dagreg.in fo genommen, um am Drte meiner Beftime mung angefahr jur Beit bes Gerilliephantenfanges in ber Bal Gan Blas angatommen, ba ich biefen gang, eine ber michtigften Arbeiten bes Cane bes, gern mit anfeben mallte. 3ch erfpare bem Befer bie nautifchen Des toils, bie ibn nicht mehr unterhalten murben als mich, und ermabne bios, bağ mir bei einem gunftigen Binbe balb ous bem Plata beransfamen und allmatig por uns bas Dorf tos Quilmes, bir Enfenaba Barrogen, bie aon Rippen vertheibigte Indianerfpige, Die Spige tas Diebras, melde birfilben Dinberniffe seint, und enblich bas Cop Can Antonio porbeigieben faben, welches einige Gengraphen fur bir fubliche Spist ber Renbung bes Rio be in Plata anfeben. Diefes Cap bat eine runbliche Geftale unb

in feiner Rate befinden fich ins arenas gordas (Bante) bie ben ben Schif. ] fen febr gefürchtet werben. In biefer Rufte befinden fich fleine, fumpfiae Salgfeen, an benen fich viele Jaguars anfhalten, unb babinter erheben fich brei Reiben Danen, jenfeite melder fich ein fruchtbares Canb ausbehnt, bas viele withe Pferbe nabrt und Rincon de Tuyu genannt wieb, megen ber Beichaffenbeit bes Bobens bes umliegenben Banbes. Der erfte bemerfentwerthe Ort im G. vom Cap Can Intonio ift bas Cap los Cobos, mo ber Boben niebrig und beffen Rabe in einer Breite von 2 Stunben mit tiefen Campfen bebedt ift. Diefes gange Bond mar fonft voll milber Pferbe, welche bie fublichen Botter bobin jogen. Rabe am Meere, ungefabr 5 Stunben vom Cap los Lobos, fiegt el Mar Chiquite (bas fleine Meer), eine Art Gee 5 Stunden lang und 1 Stunde breit, beffen Baffer falgig ift. Gr nimmt mehrere fleine Fluffe auf, bie von ben benachbarten Bergen berabtommen, welche nicht boch finb, bie man aber bennoch 90 St. meit auf bem Merre ficht, weil bas Banb, in bem fie lies gen, gang floch ift. Diefe Berge bitben feine fortinufenbe Rette, fonbern find oft unterbrochen und burch Rtufte getrennt. Ceche Stunben bom Meere fangen fie an foft perpenbiculair emporgufteigen, breiten fich bann 40 Stunben nach 2B. grunbemachfen aus, und zu ihren Aufen finbet man Quellen, bie von oben berabtommen, und amphirheatratifche Biefen om Bange, wo jabtriche Deerben reichtiches Futter finben tonnten. Diefes gange für ben Aderbou febr getignete Canb bat fein Dola, liefe fich aber febr leicht bewalben ; man finbet bagegen eine Menge tleiner Geen, unter benen ber Cabillo ousaereichnet ift; alle find mit sabtlofen Enten bebedt.

Bis babin batten wir une an ber Rafte gehalten, nun aber gelange ten mir in bas offene Meer und ich mußte nichts mehr von bem Canbe bis su meiner Beftimmung, als mas ich von meinen Reifegefabeten erfubr. bie ba mehr als einmal ungelegt hatten. Co finbet fich etwas füblich von bem Mar Chiquito bas fo genannte Zeufelsland, eine Benennnn. bie allerbings nichts Gutes bon bem Orte erwarten laft; bann tommen bie cerros de los Lobos ober Duget ber Bermelfe, fo gennnnt bon ber großen Menge biefer Ebiere, welche fich bo aufholten, mabrent es in ben benachbarten Balbern Pumat, nber wenige Jaguars giebt; meiter unten bis sum Rothen Atuffe (rio Colorado) fint bie Ruften febr boch, morouf auberorbentlich niebriae Canbbante tommen. Bir tamen por ber Beifen Bai, por ber Manbung bes Colorabo unb vor ber Bai Can Blas porbei, bie ich fpater beinchen fotte, und enblich gelongten wir in ben Rio Reare, wo wir über jene ben allen Geeleuten fo gefürchtett Barre muftrn. Bir febren ben Rlus binauf and marfen enblich Anter por Gormen, nicht obne ber Befahr onegefest gemefen gu fenn, on bie Rufte angulaufen, mas lesthin mehrern Schiffen gefcheben war, nne aber burch bie Gefchichichfeit unfere Botfen und die unerwartete Benbung bes Binbes erfpert murbe, ber uns viel foneller fortrieb, ols mir es eigentlich munichten. 3ch murbe balb in bas fort gebracht, mo Don Jofe Garrias Arrunbe batte. Es mnebe für mich ein neuer Mittelpuntt von Beobachtungen und ich nahm mir bor, bon ba aus mehrere Musfluge gn Baffer nnb gu Canbe nach allen Richtungen bin ju maden, um felbft fo viel sie moglich bie Thatfoche se beflatigen, melde ich bisher nur aus Buchern anb von Dorenfogen tannte. Go tam ich nach Gaben ju mit einigen Germolfifangern, welche alle Sabre biefe Rufte befinden, bis ju bem Dafen Gt. Sution. In biefen unter 49° 12' f. Br. gelegenen Dafen ergießt fich frin Riuf, unb obgleich bie größten Schiffe 14 Stunben weit bineinfahren tonnen, wenn auch ber Eingang etwas beichwertich ift, fo finbet man bert boch nur menig ober gar feine Dilfemittel, weil es im Commer fein Baffer bafeibft giebt und man bergleichen im Winter nur fammelt, was burch bas Schmeigen bes Schnees gebilbet wirb, bas Canb dberbies ouferorbentlich unfruchtbar ift und nur Brennboly liefern tonn. Diefer Bofen mor übrigens bas außerfte Biel meiner Unsfluge noch Gaben gu, weil ich ju einer Beiterreife frine Belegenheit fanb; jum Glad erfest bie Reife ber engtiichen Schiffe Adventure und Beagie, welche 1896 nub 1827 bie Strafe bes Magalharns gu erforfchen hatten, mein Stillfdweigen. Gie famen am 28. Roobs, 1826 im Dafen St. Deiena unter 450 f. Be. an, mo fie 3ch werbe nan foft immer ben Berf. fprechen loffen, tabeffen mich nur bei ben Theilen feiner Ergabtung aufhalten, bie von allgemeinen 30tereffe fenn tonnen.

Bir gingen om 4. December wieber unter Cegel. Das erfte feeb. mo mir anterten, mur bas Borgebirge Schometter, mo mir, tres bem Ramen, febr ftarte Binbftbfe ous GB. erfubren. Diefes Canb ift nicht fo gebirgig wie ber Dafen St. Deleno, fieht aber vom Deere auf the fo traueig und bbe. Das Innere bes Canbes fcheint grun ju iejn und an ber Rufte giebt te viel Rafen, ber aber von ber Conne verbreant ift. Mon fab auf ben entfernten Gbenen ungahlige heerben Gnonaces. Die brounen, von unferm Unblid übermichten Mbler femebten in Rreifen übt unfern Ropfen und fchienen bereit, auf uns berabgafchiefen. Dier feben fich in Menge Bufche mit einer rothen Frucht, welche ber Buft einen bidt ungenehmen Boblgeruch mittheilt. 3m gangen Bonbe feine Cour von ch nem menfchlichen Befen. Diefer gonge Theil ber Rufte von Patogenin bon bem Cap St. Deleng bis sum Jungferntap bat baffelbe mibe Inb feben : man erblidt auf einer Berede pen 1000 Well, feinen Barm the Bufch, und birfen Charafter bat bie gonge Rufte em norbiiden Gingenge ber Strafe. Bei ber Antunft onf ber Dobe bes Jungferncaps faben mit beutlich eine Feifenbant, bie ungefahr eine Deile weit in bas Merr bie embrugt. Diefes Cap foll bem Borgebirge St. Bincent in Counies aleiden.

"Bon bielem Anferplasse aus bemerken wir jum erstennale Jenoland, das sich am horizonte erhob. Das erste bend, weiches in die Augu fallt, wenn mas in die Straße kommt, ift der Berg Dinero, der den Gerto von Montrosied der form wie der hohe nach gelicht."

Weige Bliede mit geftigen Reget met einem dooblitte Shamiblitten bie Giffe mehrer Zoge in der Gefigde, de dem Ausglerein, puckt nob man tonnte bier mehrere tegetlernige Berge benerkte, nobe Eir John Ausberongs Unm ein und feine Gohne mis och bie Leften dere nynnnnns hat, mell fig grefe Achnickfert mit ben einer Lefeld bes Koffes jenet Leftere baben. Die Faster von dem engink Zoeile ber Gerefe filt, de Kruerelab ab

"Gegen Denb glauste ein großes Seuer binter ber Spipe, weiche iber bas Cap Et. Gergor hinauerogt und ben andern Zog früh feben wir er

ber Rafte gwei Manner herumzeiten, welche uns anfauforbern ichienen, an's Canb ju fommen." Der Berf, beicheeft bas erfte Infammenterffen mit biefen Inbianern. "Die beiben erften, melden ich begegnete, maren ein Mann und rine Frau, welche rubig am Ufer fagen. Der Mann ichien 45 nnb bie Frau etwa 40 Jahre alt ju fenn. Der Mann geichnete fic burd einen langen und breiten Ropf, ein febr piattes Geficht, febr porfpringenbe Badentuoden ohne Augenbrauen und Bart, affene Rafenieder, Eteine fcmarge tiefliegenbe Mugen und febr fdmarges Saar aus. Er true um ben Ropf einen ich nalen Streifen gefarbte Buanacobaut, weicher eine Strangenfeber bielt, bie auf feine linte Achfel fiet anb ihm trot bem Baube auch auf bas Beficht und bis anf bie Bruft bing. Geine Rarbe war olivenfdwary ober vielmehr blig und fupferig. Er fdien febr ftart gu fenn. Geine Große betrug etma 8 guß 3 3oll (engl. Dag); fein Mund mar febr groß, feine Lippen bid und porftebent, bie Dundmintel außerorbentlich jufammengezogen, mas ibm. anfer einem perffarten Musfeben, bas Mile haben, wie ich fpater erfannte, etwas Bilbes gab, mas Ceineswegs eintub, genaue Befanntichaft mit ibm gu machen, und mich faft bebauern ließ, ohne Baffen gu fenn. Die Frau fab liebensmurbiger aus als ber Mann, und bies veranlaßte mich, ihr ein Stud 3miebad angubleten, bas fie grifden ben Damen und Beigefinger nahm und von bem fie bann mit ber Bragie eines jungen Mabdens in einer Penfian af. Dem Manne bot ich nichts bavan an, beobachtete ibn aber, nm ju feben, ab er biefes Bergeffen übeinehmen werbe. Er fchien nicht barauf ju achten. 36 gab ibm barauf einige Stude 3wiebad, welche er gleichglitig in bie Sand nahm, fie bann raich in ben Mund ftedte und fie mit offenbarem Genuffe gerfauete. Die Babne ber beiben Inbianer maren meiß unb bas Beranich, welches fie bei ihrer Dienftverrichtung machten, glich giemlich bem einer in Bewegung gefesten Raffermuble.

"Anbere Patagonier tamen baib in Galopp mit einigen Perfonen pan bem Moenture an. Gie maren ihrer etwa smansia, und unter ihnen befanden fich mehrere junge Leute und Dabden, fammtlich nur mit Guanaenfellen beffeibet. Die fungen Bitben ichienen fich auf bas Diebebanbs mert febr aut ju verfteben, benn fie umringten mich balb und ich fab mich alles Zabats beraubt, ben ich mit an bas tanb genommen batte. Die meiften von ihnen faben melbifch aus und es mar fcmer. Die Geichlechter an unterfcheiben; bie Manner batten nur beeitere Schultern unb ein ernfteres Mrufiere. Mlle maren bartlos. Unter ber Schaar befanb fich auch eine Perfon, bie wir bie junge Daria nannten, bie febr anmutbia ausfab und nicht bie Dlivenfarbe ber anbern batte. Gie fdien alle Bergen gewonnen ju haben. Mile Dalebanber, alle Anepfe, aller Iabat maren für fie und als befanberes Beichen ber Musgeichnung batte man ibr eine in Engiand gefchlagene Mebaille mit ber Muffchrift: "ber Abrenture und Beagle, Schiffe Gr. Daj. 1827" an ben bals gehangen. Die junge Maria war immer guter Baune und zeigte Babne, beren Beife unb Bleichformigfeit ber Runft ber berühmteften Dentiften Gore gemocht baben murben. Gie batte mandes berg unter unferer Manufchaft entgunbet, fpater aber entbedte man, bag bie junge Maria - ein Mann mar.

"Mehrere beier Jahnere weren dere mis unter ber Nagen mit einer schwerzeiten Gebe want; unsehn batten die molle film sen dem Boefen wie der Augseitreuer. Ihre Große werschlie zweisen S. g. a. d. g. (Indiagre vom Beiffelden, weide ihr den hie Gebiese gliegen nab die geschen Identifier vom Geschwerzeiten, werde der den hie Gebiese gliegen wah die geschen Identifier in der liefen. Ihre Gepten woren siehe metnten a. Johl auseitwaderflachen mit einem Geschwerzeit als mit getiere 2. 30d auseitwaderflachen mit einem Geschwerzeit als mit geld beifcigliet.

"Um ben Gelertet tropen fie bert lange an einneher gebunden Miemen, und mie ein Gebe eines jeden ber fellen bestehen, fie dem zu eine in Fell einzweichte Gesattlagefa, deren fie fich bei der Jage der milden Pferke und der Efreugle beihnen. Die Art, wie man defelben franche, ist fichen als bestehen. Die Hausen siene auf den hierben der Manner und ihre State, deren fie ehr nur fehr wenige dehen, gleiden gang ben recede der Gangele, indem fie nur kenne gedorgen deher an gen ben erzoch der Gangele, indem fie nur keine gedorgen deher "Im Rachmittage beffelben Zages fegelten wir weiter in bie zweite fogenannte Gintebie, melde burch bie Raffan Infein und bas Cap Gregor gebilbet mirb. Gie ift etma 13 MR. lang und 4 bis 5 breit. Die fpanifden Schiffer baben fie Can Cimon, bie englifden St. Barthefemp genannt. Bir anferten am öftlichen Enbe ber hoben und rauben, oben flachen, baumlofen, aber an mehrern Stellen grunen Giffabethinfel. Im 5. Januar gingen wir mit einem gunftigen Beftwinde weiter unter Segel, um gwifden ber Giffabethinfel und ben Pinguineninfeln binburchgutommen, welche man gewebnlich fur bie gefahrlichfte Stelle in ber gangen Strafe anficht. Bir maren balb über bie Gifabethinfel binmeg und gelangten an bie Schmarge Lanbfpite. Dier beginnt bas bemalbete Sanb und bie Rufte ift bis an bie Bai bes Gufen Baffere mit bichten Batbern bebedt, fur uns ein eben fa auffallenber als angenehmer Contraff nach ben nadten und burren Ginbben, bie wir bie babin gefeben hatten. Berftrent am Ufer lagen mehrere bunbert von bem Binbe ausgeriffene Baumftamme. In ber Bai bes Guben Baffers an ber patagos niften Rufte befindet fich eine gang offene Rhebe mit einem giemlich guten Anterplage anberthalb Meile vom Ufer. Auf und an ben berichiebenen Gume pfen an ber Rufte baiten fich treffliche Ganfe, Enten und Schnepfen auf. Die Ganfe finb bier großer und beffer befiebert als in ber gangen Strafe und haben fieine fomarge Febern mit fleinen weißen Puntten. Gie wies gen acht bis sebn Pfunb. Um Abend bes lesten Tages unferes Anfents haltes an biefem Drie faben wir fieben Bewohner von Fruerland in ihren Boten um eine Canbipige berumfahren.

"Gir werer fein von Erzier, indem ber geifte nicht meb' als 5.4 2.3 med und die, Michaer freueig dar Greun, feine holfe fiede eine Sie Germannische Michaer freueig dar Greun, feine holfe feine best. Die Germanfliche meine genn gleine find ber Alleimagstädet ausmadten, die feine gelte gefrein gefrei gefrein gefrei ge

"Die Rufte gemabrt von ber Bai bet Guben Baffere bie jum Dor fen Comine, nach bem wir uns binwenbeten, immer benfelben Mublid unburchbringifder Balber. Der Boben ift nicht febr boch, inbem man bie Rufte von Fruerland nur mit großer Dube von Patagauien ans erfennt. Bir titten bei unferer Fahrt ju bem ermabnten hafen viel von außerbre bentlich beftigem Bellenichiage und marfen besbalb mie grofer Freube am 6. 3an. Anter. Das Banb ift bier bober, ale wir es bie babin ger feben batten. Der Dafen Famine bat feinen Ramen von einem ber Cte: fahrer erhalten, welche por une bier maren. Die Spanier batten bier 1584 eine Rieberlaffung gegrunbet, und von ben 400 Perfonen berfeiben blieben nur brei ober vier am Beben, inbem bie anbern buchftablich vos' Dunger farben. Dan finbet bier eine Menge Berberitbeerenftrauder unb Erbberrbaume, aber febr wenig anbere Pflangen. Begen Dolg und Baf fer ift ber hafen trefflich. Rach bem ERB. Theile ber Bai gu fteben" eine Menge febr bider Baume, melde Jahrbunberte lang mit ben Binben gefampft zu baben icheinen und von benen einige gang verfault, anbere gang gut erhalten find. Bon Bogein fieht man einige Conarrenten, Rifder, Geier, Ralfen, perichiebene Arten Rausden, Bafferbubner, Raben und eine Menge fleiner Boari; Sifche bat man in Menge.

Im 15. follte ber .. Begale," ber ben .. Abventure" in bem Safen fief. unter Cegel geben, um bie Erforidung ber Strafe bie ju ihrem meft. Lichen Gingange fortgufegen. Die Fahrt um bie Spife Canet Anna (Cap Cout up Borons und Can Ifibor ber Cpanier) und in ber Bef Et. Ricotaus, einem ichlechten Unterpiage mit gang traurigen Umgebungen geigt ibm nichte Intereffantes bie jum Cap Dollanb, mo er nach mancher Gefahr antemmt. Diefes Cap ift febr boch und breit und bie Rufte von Teuerland fangt an, einen nadten und oben Unblid ju gemab. ren. Die Berge am Ufer find febr bod; bie im Innern noch boter unb mit Conce bebedt, und wenn ber himmel bebedt ift und ber Binb fturmt, mas ofe gefchicht, fo ift bie Musficht nichts weniger ale anges nehm. Unter bem Cap bolland befant fich ber "Beagle" giemlich gefichert por ben herrichenben EBminben. Die Rufte von Patagenien ift non biefer Ceite febr bergig und bemalbet und bie Strafe bafeibft unge fåbr 5 ober 6 IR, breit. Im 20, befant er fich auf ber bobe vom Cap Kormarb, einem ebenfalle febr boben Borgebirge. Die Rufte ift mit bich: tem Balb und mit Banmen bebedt, welche fich faft bie an ben Bipfel ber Berge erbeben. Das Innere ift febr bod und mit ewigem Echnee bebedt. Mis giemlich wichtige geographifche Thatfache bemerte ich, bag bas Cap Rarmarb, bas siemlich in ber Ditte ber Strafe ift, mirftich Die fabtidfte Spite bes amerifanifden Beftlanbes ift, mafur man ges wohnlich bas Cap forn halt, ob baffeibe gleich an ber anbern Crite von Reuerland licat. Bon bem Cap Forward gelangt ber "Beagle" nach bem Dafen Gallant, einem ber ficherften und beften ber Strafe, ber einen gu: ten Antergrund bat und ben bas umticgenbe Banb por allen Binben ichutt. Bom Cap Gallant, bas er am 21. verlagt, bis jum Cap Provibener findet er eine mit beben Concegebirgen befeste, mit fcmargen serttufteten ober tonifden Actien vermifchte Rufte, swifden benen fic bieweiten Baume und Betfen bom witheften Musfeben geigen. Das Cap Pravibence bat einen giemtich guten Unterplas, aber ce ift gefabrlich, in biefen Safen bineingufabren, befonbere bei fturmifchen Better und gwar wegen ber Belfen, bie man uber bem Baffer bemertt.

Die Erpebigion batte beinabe 250 IR. ber Rufte unter faft fortmab. renben wibrigen Binben mit Regen unb Ratte erfoefcht. Es geborte ber gange Muth bes Capitains bagu, um bie Erfullung bee Muftrage nicht aufqugeben; ben 31. Jan. entichlos er fich, bie jum Cap Ditar porque bringen, bae noch 35 MR. entfernt mar und gmar trog ben mibrigen Binben und ber Beftigfeit ber vom großen Deran beranfturmenben Bogen, fab fich aber, tros feinen Bemubungen genothiget, nach bem Cap Provis bence jurudgutchren, nachbem er mehrmale aufgefteffen mar. Den 1. Februar murbe ber Gutter bee Beagle abgefchicht, um Dafen aufzufuchen, und tam nach einer fechetogigen Abmefenheit jurud. Er batte am Fruertanb ben "Dafen ber Trennung" gemuftert, mo ber Beggie ben 15. beffels ben Monate antam und mehrere intereffante Brobachtungen über ein fager ber Gingeborenen machen tonnte. "Diefe fteden im Rreife berum in bie Erbe eine große Angab! langer Baumafte, swifden benen fie einen Raum von etwa 15 Buß frei taffen; anbere biegfame Mefte verbinben bie obern Enben ber erftern mit einanber, bit man bann mit Ceebunbsfellen und 3meigen belegt, um bas Innere warm ju machen und ben Luftzug ju verhindern. Das Teuer wird in ber Mitte angemacht und bie Bemobmer feben fich um baffetbe berum, mitten im Rauche, ben fie nicht vermef. ben tonnen, weil es feine Deffnung oben an ber Butte giebt, und biefe feinen anbern Musaana bat ale bie Thure. Getbft biefe Ibure ift fo niebrig, bağ es febr fcmierig ift, anbere binein aber beraus ju tommen, ais inbem man auf ben Danben und ben gufen fricht."

Den andern Zog dingen die Engladere auf Leub und weren fo gledftig, nie find ohlte in bern Wagenbilte zu femmen, als die Indianer ihre Wadigst zubereiteten und greichen wollen. Sie daten eine greie Wenge Wadigst zubereiteten und greichen wollen. Sie daten die greie Wenge Wadigste zubereiteten der die finde gegen zu fest gest gelichen, Rechte fie die diere, der ein gedien nach wie fichon gest zu fest gefähren, Rechte fie die ober ein paar Wasi in den Wande, als wolle er fie abbilten, zun det fie dam mit eine gang befoheren Ammed einem der Wannfigst en, oder rim geringlien über ble Allendeme befelbligt zu freu, weiche feld American, glaub. Einer der Indianer, der am Bood fam, geiget fich megierigt els die Parlagender; er beidet fich eierig um und betrachtete bald das fin der "De der Angelender". Eine rechte der die finde Pent, das er mit gespion Wegnafigun geieren fichen, fin der Aber und tranf. En vergebre ferner mit großer Gier Rindfleich, Insieded um andere Chimacure.

Mm 20. Febr. ging bas Schiff wieber unter Segel und befatt fit balb mitten in einem Archipele, ber auf feiner Rarte angegeben ift. Die Rufte fcheint von ben feubern Ceefahrern von bem Gap Provibing bis jum Bittoriatap febr folecht aufgenommen worben gu fenn. Rach ber nothigen Beobachtungen jur Bestimmung ber Breitr ber Retfeninfein eine bas Chiff am 27. nach bem Dienftagebafen gerud unter Ergel, benn ber Auftrag mar vollzogen. Inbem es an ber norblichen Rufte binfinte, an langte es in eine unermeftiche Bai, wo fich ein guter Antergrund finbe, und ber ber Capitain ben Ramen Cap Parter gab. Ge ift eine effen Rhebe, beren brei Ceiten brei niebrige, febr flache Infein geigen. Die norbliche Geite ift nur wenig tief eine große Strede weit und bas Janen bes Canbes geigt viele überfcmemmte Stellen. Bafferfalle und erefe Bafferflachen. Gie fcheint allen Geefabeern entgangen gu feon un if auf teiner Rarte angegeben Ginige von ber Dannfcraft, melde an bei Band gingen, fanben, nachbem fie burch einen Balb gesogen maren, einer großen Bafferfall, jenfeite metchem fie eine offene Ebene mit boben Ber gen an jeber Crite bemertten, Die mit Baumen von feber ifeofe bemath fen maren, welche vor Alter theils meiß gewoiben, theils in reichem allegenbin Grun prangten. Gine Geabesftille herrichte in biefer Ginbbe unb murbe nur burch bas Raufchen bes BBafferfalles unterbrochen. Die Eng: tanber fanben bafeibft febr gutes Erintwaffer. Muf ber Rudtebr nat ber Rufte faben fie bie Erummer eines Kraals ober verlaffenen Dorfet und alaubten bafe bft einige Spuren von Menichenfrefferei an bemerfen: aber ihre Bermuthungen icheinen mir jum minbeffen febr gewagt ju fen. Rochbem fie einige Brit beim Cap Temur, einem ber fcblechteften Infer plate ber gangen Streete, verwellt, gelangten fie ben 1. Dars nach ben Cap Upright, einem ber beften, bie man finben tann. Dan fuhr in ben Dafen umber, ber febr groß und fur fleine Babrgeuge gang ficher ift. Man fiebt bafelbft mehrere Bogel, bie viel großer find ate Ganfe. 3bm Stuget find febr turg, fo baf fir fich nicht über bas BBaffer erheben tinnen, wenn fie aber geftort merben, bewegen fie fich an ber Dberfliche ni einem Barm bin, wie Dampfobte. Dan finbet auch an biefem Dafen & nige fcone Birten und Sichten.

 bes "Beggle" berlite fich bemnach, ben Safen Gallant wieber su gemine nen, pon mo er einen Officier in bem Boote nach bem "Abventure" fchicte, nm feine Bogerung ju melben; ein anberer Officier murbe mit Mannfchaft in bem Cutter und bee Schalurpe abgefchidt, um ben fdiffe bruchigen Capitain im Aurienbafen, ber 17 Meilen ban bem Safen Gallant entfernt ift, su beien. In ber Mitte bee Canale Barbara trafen bie legtern niele Inbianer, bie in ihren Boten bie englifden Sabrgenge gu überboten fuchten, mobrent bie anbern bon ben benachbarten Retfen berab ein Rriegsgefchrei erhoben und fle mit einem Pfeithaget begrüßten, - ein Grund mehr, ben Chiffbruchigen an Sitfe gu eilen, bie man übrigens in autem Bertbetbigungeanftanbe fanb. Muf ber Rudfror trof man chenfalls viele Indianer, bie meift roth und weiß bematt maren und fo chend ausfaben, baf fie taum Menfchen glichen; fie zeigten fich im Gegenfas gu ben frubern febr nerfohnlich und gaben ben Guropaern fur Deffer, Datsbanber it. gern Bogen, Pfeile und grei ihrer bunbe, welche bem fpigie gen Ropfe, ben langen Doren und bem buidigen Schwange nach Sudfen glichen, aber fcmusig grau ausfaben.

Der "Beagle" verlief ben hafen Gallant am 10. Marg und flief benfeiben Tag ju bem "Aventure" im hafen Famine nach einer Ibmefenbeit von 54 Jagen.

Die Chiffe nerliegen ben ermabnten Dafen am 7. Mpril und ffirfen auf nichte Mertmurbiges bis jum 10. bei ibrer Unnabernng ju ber Bai Gregor, aber am Margen biefes Tages bebedten bie Aruer ber Datagonier bas Ufer. Ginige non ben Indianern maren gn Pferbe und bemege ten in ber Buft große Relle, wie um uns jum Banben aufzuforbern. Das Ufer mar in ber Ferne mit Gingeborenen befest und es tonnten mobt 3 bis 400 Berfonen, Danner, Beiber und Rinber, beifammen feon, Dffenbar batten fie fich eines Marttes wegen nerfammett, benn es mar eine Menge Etraufenfebern und Felle bon Guanacos und anbern Thieren ausgeftellt. Buft gile Inbianer maren gu Pfeebe und große Sunbe, faft 150 an ber 3abl, tagen mitten unter ben Sufgangern, in Genppen vertbeilt, ober lifen in Chagren von 20 ober 30 guf ber Ebene umber. Es mar ein gans eigener Unblid biefe Mifchung von milben Inbignern, Sunben und Pferben; bie erftern, unter benen fich Cauglinge befanben, batten fich ums Rener berum gefest aber tochten Pferbeffeifc. Biele von ibnen. bie noch jung maren, faben nicht bastich aus, fur Patagonier namtich, aber bie Alten maren bie haftichften Gefchopfe, bie man fich unter menfchlicher Geftatt benten tann.

Der Gefdichtichreiber ber Reife befdreibt fein Bufammentreffen mit einer Chaar Patagenierinnen, ban benen bie alteften, ungefahr 25 Jahre, ohne tie tangen ftarren Daare, bie orbnungstos bie auf ben Guetel bingen, nicht übel gemefen maren. Er fant fie befchaftigt, wie fie eben ibre Dablgeit an einem großen Teuer gnbereiteten. Ceine natürliche Galanterie bermachte ibn, trat einem gemiffen Bibermillen, einen Theil bavon anzunehmen; aber bie gurcht, fich bald ganglich von feinen ichonen Birthinnen ansgeptunbert ju feben, bie febr geneigt maren, fich ihre Guftfreunbichaft bezahlen zu laffen, inbem fie ibm einen Theil ber Sabfeliafteiten nahmen, bie er bei fich batte, bestimmte ibn, feinem Pferbe bie Oporen ju geben und ju bem allgemeinen lagerplage ju eilen. "Diefes lager beftanb aus 15 bis 20 butten ans Pfablen und Fellen und glich fo siemlich ben Buben auf unfern Jahrmartten; an brei Geiten maren fie ju, norn aber offen und ftanben 9 bis t2 Fuß bon einanber entfernt. 36 band mein Pferb an bie Pfable ber erften, trat bann binein unb fab in einem Bintel eine Frau figen, welche jene verfchiebenfarbigen Erben, rothe, fcwarge und meific, jufammentnetete, beren fie fich jum Comude beblinen; fie gab ibr ungefahr bie gorm, bie Dite und gange einer Stange Ciegetlad. Gie fcien febr perentigt ju fenn und tachte auf bergenegrunde mit einer andern Frou. Um bie Dutte berum bingen veridige bene Probucte ihrer Inbuftrie und befontere bolas, bie aber weit gebger und beffer gearbiftet waren ais bic, welche bie Pataganier an ber Rufte trugen. Mugen an birfer Sutte und ben antern, bie alle leer waren, benn ich fab bafelbft Riemanben als bie beiben Franen und einen alt,n Mann,

bingen Dirichtopfe und :feuten, welche jum Effen aufbewahrt ju merben ichienen."

3d beenbige hiermit meine Musjuge und meine Unalpfe ber Reife bes "Abventure" und bes "Beagle", welche von nun an bem lefer nichts Intereffantes mehr über Patagonien bieten murbr. 3d febre bemnach auf meine Station am Rio Regro gurud, boch entlebne ich ihnen noch eine legte Bemertung über ben Contraft gwifden ben beiben fanbern bft. lich und weftlich van ber Strafe Magalhaene; bas erftere bat im Mige. meinen fo niebrigen Boben ate bas uneite baben. Dan tonnte auch ans ihren Bemerfungen über Beuerland, befanbere bas Canb um ben Burien. bafen, fotiefen, bag biefes Banb van Canalin ober Fruffen burdichnitten fen, beren nerichlebene Urme gabireiche Infeln bilben, ma feine angenehme Pflange murgett und fein Grun bas Muge erfreut; anbere Schilberungen flellen Reuerland bar ale aus einer großen Ungabl Infein gebilbet, bie theils in BB., theils in D. tiegen, theils niebrig, fiein, und immer unter Baffer gefeht, theile grot, bergig und bemathet finb. Der Boben ift gemotntid unfracht'ar, aber blos aus Mangel an Anbau, und fonnte mit Bieif fruchtbar gemacht werben, benn man finbet bier febr nerfcbieben. artige Pflangen, befonbers mitben Gelerie und eine art Rreffe, welche für treffiche antifcorbutifche Mittet gelten. Man finbet ferner auf mehrern Puntten bie Birte, bie Buche nnb anbere große febe nugliche Baume. Man teifft ba auch Trintmaffer, und wenn man einen fichern hafen fanbe, murben fich bier mehre Bortbeile ju einer Rieberlaffung pereinigen als auf ben Maluinen ober Falttanbeinfein, bie einen einzigen guten Das fen, la Colebab, baben, in ben man überbies nur bann gelangen tonn. menn ber Binb aus R. aber RD. meht. Die ban Franfreich t760 color nifirten Maluinen murben an Epanien unter Sart III. fur 5 ober 800,000 Dollare abgetreten und gingen feitbem an England über, bem fie noch jest angebbein. Diefe febr gableeichen, bis auf gwei, fleine und fommtlich fumpfigen Infeln beingen taum Gerfte, Erbfen, Bobnen te. bervor, bann Bettganfe, Rube, Schweine und Pferbe; auch feblt es ihnen ganslich an bols, bas fie non Feuerland bolen muffen,

Die Bewohner von Generland find ohne Biberrebe bie baftichften und bummften von allen Bemobnern Cubameritas. Bougginville und Cool fhilberten fie ale unfabig jur Beurthellung einer Sache und ate bie gleichgiltigften non allen Gingeborenen ber fublichen Banber. - eine Bes hamptung, welche mit einer vorbergebenben Brobachtung in Biberfpruch ju fteben icheint. Ihre Farbe nabert fich ber bes mit Del vermifchten Roftes. 3ber mittlere Große beträgt 5 guß 8 bie 10 3oll, aber fie finb felecht gemadfen. Gie bebeden fich blos mit Guangrofellen, aus benen auch ihre Bufbetfeibung gemacht ift. Gie fcmuden fich mit Armbanbern von Anochen und Mufchein und eine Urt beanues Geflecht giert ibr Daar. 3bre Frauen finb ebenfa gefteibet bis auf eine Mrt Courge, bie fie au tragen pflegen; bir untrefcheibenben Buge ibres Buses ift bae Beife, bas fie um bie Angen malen und bie borigontalen fcmarien und rothen Linien. melde ben übrigen Theil ihres Befichts bebeden. Ihre Inbuftrie ift noch febr menig vorgefchieten. Gie leben in ptumpen tegeffermigen butten. bie aus in bie Gebr geftegenen und mit Btattern und Den bebedten Pfabe len befteben und eine Ceffnung baben, welche in gleider Beit als Abure und ale Ranchfang bient. Bogen und Pfeite find ihre einzigen Baffen. bie fie gefchidt verfertigen, aber fie bebienen fich berfelben feiten, um fich Bebinfunterhalt au verichaffen, ba fie bauptiachlich von Rufchein leben, beren Bang bie Arbeit ihrer Franen ift; fie folgen bem Baffer, bas fic bet ber Ebbe gurudgiebt, und reifen bie Dufchein bon ben Seifen, um fie erft in einen Rorb zu merfen und bann in einen Cad gu ichitten, ben fie bagu bei fich baben. Dan glaubt, fie mußten baufig einer hungerenorb ansgefist fenn, benn es giebt in ibrem Banbe nur Proten und Bunbe, bie , in geofer Angebl an ben Ruften Batagoniens bernmiichen, con mo fieb. tricht an bie ben Finerland gebracht werben tonnen. Bas ibeen mera. fchen und politifcen Buftanb betrifft, fo bat man fei fenen Abergianbrote gefunden, melder anf ben Diftraud einiger religiofen Gruntflee ben' mie abee meides find tiefe Giunbiage? Gie baben feine bemertbare Srpfatte. ring mit leber left einig unter einaber. Butta und Bengelierlich geben fie fir feir ung die Amerikan bei fir fie feir ung die fill fie Comerchan politich fin auch der fie fir feir ung die Amerikan fir niet füren Gehöcktie gefreie der finne fin der die Amerikan fin die first eine finde die first eine finde. Sie berüglieten, in fire Genancheiter gebaht was den Ababeit an darbeitungen gemacht, frei fire fildsen, oder einer die firen den Wilder, wie der fied der die firen dem Wilder, die der die firen dem Kindelien die die firen dem Wilder, dewon fied der Verenber der der fillefie Wilder, dewon fied der Verenber der der fillefie Aberthausgegeber der die die Erferfang weben die der Verenber der der fille gefrechnung geginfarferfen! Jundschangigkeit is

Bon ben Patagoniern bee Gubene tomme ich ju benen bes Rorbens. im Rorben und Gaben bes Rio Regro, me bie "Jugnieg", bie mich bere gebracht, balb ibre volle Labung Cals eingenommen batte. Diefes Mines rai finbet fich in Menge in ben Calgmafferfeen bes Innern, mo es bas gange Jahr binburch froftallifirt, befonbers aber mabrent ber trodenen Jahreszeit. 3d mußte naturlich lebhaft ben Bunfc begen, alles, faviel als moglich, in biefem witben Banbe mit eigenen Mugen ju feben und ju beobachten, um mich su entichtieben, meinen Aufenthalt zu Garmen, bas bier Patagones beift, ju verlangern. Ge murbe fcmer fenn, fich einen trauriarru Aufenthalt ju benten. Man ftelle fich auf einem gang nadten ober boch nur mit gang wenig Baibefraue bewachfenen Buget ein tieines Rort por, bas taum burch einige Ediesicharten und bie Rabne barüber angefunbigt wirb; etwas barunter, am Abbange bes nach bem ginffe gu geneigten Bugele, 15 ober 20 fteine Baufer, umgeben von einigen Paliffaben, welche bie Pferbe unb Rinber gurudbaiten follen; fier unb ba an bem und fenem Ufer eine fleine Babt verfruppetter Banme, bie nur un. gern auf einem unbantbaren Boben ju machfen fcheinen, unb bie außerorbentliche Radtheit ber übrigen Canbicafe in allen Richtungen bin unb bis an ben fernften Borigont nur recht berausbeben, . . bas ift Carmen wenigftens wie es fich von ber Beftfeite geigt, benn bon ber entgegengefesten Crite erblidt man eine belebtere, nber rein europaifche Begetation. Das ift gegenmartig ber Drt, ber einft bie hauptftabt von Patgaonien werben tann. (Zaf. 35. Abbitb.) Beiches auch bie Rachtbeile bes Drtes in malerifder Dinfict fenn mogen, fo ift er bod wegen feiner centralen Bage swiften Buenes Apres und ben fubliden Pnntten bes Banbes febr werthvoll; benn er ift bem Cap barn viel naber, nnb obne 3weifel burfte eine frembe Riebertaffung an biefem Puntte bie Spanier nicht febr benne rubfaen. Done Zweifel bestimmte biefe Betrochtung fcon ju Enbe bes 18. Jahrhunderte ben Biertonig von Buenos Mores, jeber anbern Dacht anvorantommen und bie Colonifation ber Ufer bes Rio Renro, bes grof. ten aller Riuffe Patagoniens, gu beginnen, obgleich man gewiß bie Babe und Bichtigteit ber Beifitffe beffeiben febr übertrieben bat; man tann mit Boten auf bem Rio Regro bas Frittanb bis nach Balbivia in bem fabliden Theile von Chili burchichiffen. Es murbe baib erfannt, bas Garmen weit mebr gu einer Riebertaffung ber Art greignet fem ale ber bafen Gr. Inlian ober Defire, benen es gang an Dolg und Trintmaffer febit. Der Rio Regre bat Buenos Mpres bereits fein Cais und einen Abeil feiner Schinten geliefert; ift biefer Danbei in Folge ber Revoln. tionstriege in Berfall geratten, fo taut fich boch glauben, baf, wenn ihm bie Regierung, welche fich mehr als je bamit befchaftigen an wollen icheint. ibre Burforge gnmenbet, er bath fein fruberes Stud wieber erfangt, bas noch um vieles bober fteigen tonnte. Man barf fich inbef nicht verbeime tichen, bag ber gange Berfnch einer nublichen Riebertaffung am Rio Reare fein Refultat geben wirb, fa lange teine regelmößige Berbinbung mit Buenos Apres unb Chili eröffnet ift; mit Burnos Apres burch gute Strafen aber bie Pampas und mit Chili burch bie Schifffabrt auf bem Riuffe. Coon bat bie Unlegung mebrerer Rerte über bem Rio Calabo. enter erften fublichen Grenge ber Proving, befonders bie ber Rorte "Ungb. me agigfrit" und ber "weißen Bai", 80 Ctunben und weiter bon ber Giner, tftabt, biefe Grenge eben fo weit gurudgebrangt und bie Erfullung aber ein nichten begonnen. Das Utebrige wirb ber Beit und bem Patriotisbann mit Daupter ber Republit gu überiaffen fenn. Bis babin bietet ber Benn ich alles infammennehme, mas ich erfahren und benfacten tonnte, fa finbe ich guerft nach Faleoner, baf alle Berrohner Patagemini fich burch gwei Benennungen unterfcheiben, inbem fie fich nach ibrer am graphiiden lage Datuden aber Pnelden nennen. Die Boluden ober Rrieger fcheinen befonbere an ber Befffeite, pon bem Enbe bei ebemaligen Peru bis an bie Strafe Magalbains', ju leben. Gs finb tie Muras ober Araucanos ber Spanier, bie in beri verichiebene Rationen jet fallen: bie Piennden ober Ranner bes Rarben, metde fit mit Coquimbo bis Cantiago und felbft etwas weiter nach G. ausbebnen, bie größten, bie muthigften ber Wolnden; bie Debuenden, melde itern Ramen ben ber Menge ber Bichten bei ihnen baben, unb fich ven ber Pirunden bis jum 35.0 f. Br. ausbehnen. Diefe beiben Rationen batten tange Rriege mit ben Spaniern und fcmachten fich eben burch bie Rriege, fowie burch ben Genuß ftarter Gerrante und burch bie Blattern; entich bie Builtiden ober fubliden Moluden, welche von Baibivia bis an bir Strafe mobnen. Die intereffanteften und befannteften ber beiben großen patagonifden Bbiter find nach bem ermabnten Schriftfteller bie, wicht bie oftlichen Abeite bes Landes bewebnen, bie Pnelden, bie bie Dolu den in 23., bie Argentinifche Republit in R., ben Aelantifchen Dcoon in D. nnb bie Strafe in G. haben. Diefe Bbiter gerfallen, wie ihre mif tiden Rachbarn, in mehrere hauptftamme, weiche man befonbere nach ibrer geographifchen lage unterfcheibet unb unter benen man bie Calubeten in R., bie Diuibecen in BB. und G. langs bem Rio Colerate, bem ameiten Rtuffe bes Canbes, bemertes alle find burch bie Refege febt gefchmacht; Die legtern leben vom Raube auf bem Gebiete ber Argentini fchen Republit und fint bie Dampas ber Spanier. Brifden bem Ri. Coloraba und bem Rio Regro finbet man bie Edefdebneten, frich liche Romaben, aber fubn im Rampfe, unb enblich bie Erbueiden, welche man in Enropa eigentlich Patagonier nennt und bie ein gebis giges, von tiefen Thatern burchichnlitenes und von bebeutenben giuffen bemaffertes Canb bewohnen. Ginige ibrer Boiterichaften teben an ben bei ben Ufern bes Rio Regro, anbere, melde bie Spanier Gerranos (Berg bewohner) nennen, porshalld auf ben Bergen, treiben feinen Aderbut und nabren fic von bem Steifche ber Guanaros, ber bafen, ber Stranfe und Rinber; fir find groß, gut gebaut, chrlid, gefallig, aber unbeftinbig und friegewifch, feren nnaufbortich nmber, um fich Lebenemittel au verichtfe fen und vertaffen jebes Jahr ibre Ceen, ibre Cumpfe unb ibre Ritife, um im Rothfalle bis anf bas Gebiet von Buenes Apres 3 bis 400 Stunben von ibeem Conbe . au sieben-

Das war ber ehemstigs Bolland ber gegraphischen Arnntills em Eande ter Bedagenier, oder harmer Rechaftungen ertaken, nur erimer rungsweise beran zu erinnern. Debigny hat ermietet, bas gegennörsig alle oben erwöhnten Artisonn auf bert versigieberen erbaders finde i 1) de Arbeit den derre Parlaganier, nerdige vom der Meise bis am hat Regen wohnen; 2) bir Purligken, nerdige vom dem Riis Niggra bis pun der Gesterbeit dehre mah fill deltweise in die Munsel Keren gandbeims; 3) mit lich ble jabireiden Stamme ber Arancanas, ble im Canbe unter bem Mamen Pampas, Debuciden, Duilliden ze., je nach ben Dertern, bie fie bewohnen, befanne finb.

Aban, ben immer fiele ungerfolm Beren gegen bie milten Wilfer-Amerifes beifeldrigen, fyrich ben Bangeniern, be er nicht geften bet, wie ben mellen von benne, melde er mieftlich seine franze, beb Betigien und Begierung ab, die won ber Aberglaube und bie Eriffens ber gefülschaftlichen Aktyperschaft nicht bie einem bie fahren ennbetten jeden genauere nab unpartielferer Beebedjungen werben biese Jerethum beightigen und bie Eder ausfällen.

E'n bat felde in dem trifgölen Goftene der Patagonier eine poeifich Färdung mie fete Platent Jöge der Analogie mit dem alten Pottbriffenus der Griechen gefunden, Jäge, nach dezen man dem P. Löffenus fast vergelben tömete, daß er von so vielnn angebildem Begiebungen gwichen den unseifeinden Bölfene der Roeun Roet und bem angefalterieften

ber alten traumte. Ihre Theologie ift manichalfd. Gie glauben an amei bodite Befen,

ech guter um ein bise. Das gert ift, nach ein Seimmen, Ze auflere, Regierre des Seitige Bough, einer der Seinbere hier einer Gerindrich Genacher Gerindrich Genacher der Gerindrich Genacher der Gerindrich Genacher der Gerindrich gerin gerindrich gerindrich gerindrich gerindrich gerindrich gerindri

Straufenfebern, bie fie erbenteten.

Bas ihre Gettesverehrung betrifft, fo haben fie Peiefter beiberfei Beidleches, bie jugleich Priefter, Propheten und Bahrfager find; bie Manner muffen Rrauenfleiber anlegen und ebelos bleiben, mas von ben Rranen nicht geforbert wirb. Gie werben ibr ganges Beben lang von ameten ber ermabnten bofen Geifter begleitet, beren Babl fie oft nach ihrem Dobe vermehren muffen. Gie funbigen ibren Beruf burch Bergudungen und Epilepfie an. Done mabricheinlich jemale etwas von einer Bunfchelenthe gebort in baben, bebaupten biefe ameritanifden Gaelieftros, in ben Sichoos ber Erbe feben su tonnen, aber viele ibrer ebemaligen Unbanger glauben bereits nicht mehr an ihre Macht. 3ch babe fie mit frueigen Mugen, farrem baar und fcaumenbem Munbe, mit einer fleinen Erommel, einem Rlafdenfürbiffe voll Erbfen, Gaten und anbern Berfreugen bie Rrantbeit am tager bes Rranten befdmoren, ober auch, auf einer Art Dreifuß figenb, begeiftert wie bie Caiches n. f. m., bem verfammelten Boile Siege ober Rieberiggen verfunbigen feben, aber ich fab fie auch, sum Babne für einen bem Schreden und bem Aberglauben gebubrenben Ginflus und als Bufe fur bie Gematt, bie fie fich über ein gitternbes Bolf anmagen, ale Gubnopfer nach bem Tobe ihrer Ragifen, nach großen allgemeinen Unfallen, fallen.

 Es mar mir intereffant, im Cuben pon Gubamerita fenen tomerie fchen Gebrauch wiebergufinben, ben ich bei ben Mbapas in Paraquan bemerft batte. 3m Jahre 1746 batte bie Mannichaft eines fpanifchen Schif. fes, bon bem ich bereits gefprocen, 30 Stunben meftlich ben bem Sofen St. Julian ein Patagoniergrab gefunben, worin fic brei Berippe unb tobte Pferbe fanben. 3ch unterfuchte auch ein falches Brab. In ber Mitte eines freiefbrmigen Grabes von ungefahr einem Fuß Ziefe und 86 bis 42 gus im Umfange, maren Bufchbols unb Belle fegelformig 12 bis 15 Rus bod übereinanber gelegt. Die Spige bes Regels mar ganglich mit Reifig und Rollen bebedt und bariber binmeg pagten smei fleine rothe Sabnen. Mund herum und außerhatb bes Genbes ftanben in gemife fen Entfernungen mehrene gabnen bon berfetben garbe; bas Beitfamfte aber waren bie Bilber gmeier Pferbe von Bilben, bie man an ben Graben geftellt batte. Mis ich biefes Grab befab, fam ein alter Inblaner beforgt auf mich an und fließ einen farten flagenben Schrei in ben verfchise benften Zonen und fo lange aus, bis er mich ben Drt verlaffen fab.

Nur die France twaere und die Tower voller im Jude. Mahrend beider die Gode, Mahrend beider die Gode zu nugerechnet, des, des die höchtiglichen der Edmand eine findem Gesede verdrount werken, fie his nie finen Ainderen als in der auf siehen Gesede verdroumt werken, die his nie verdroumt von die gesen die konten, gind hierare, gind hierare, gind hierare, gind hierare, gind hierare vierbeiten, die die die verdroumt die die verdroumt d

Benn ich von bem Grabe bes Batagoniers su feiner Biege gurud. gebe, fo finte ich in biefem Banbe in Bezug auf bie Rinber nicht minber feitfame Gewohnheiten. Mis ich eines Zages, wie es oftere geichab, mit einem Caucho, ber meinen Dolmeticher machte, in eine butte trat, fab ich eine Fran mit gwei Zochtern, beren attere Mintter mar. Die jungere wiegte, mabriceinlich um ihre Schwefter su unterftusen, auf ben Rnien ein Rinb mit unftaten Ingen, bas einem Beinen Povione mit rafirtem Ropfe glich; fie nahm bas Rinb aft in ihre Arme, bieit es ber alten Inbianerin bin unb ichien Berangoen baran au finben, wenn biefelbe lochte und mit bem Rieinen fprach, mas bie gnte Frau mit folden Geimaffen, that, bağ ein europaifches Rinb fich gefürchtet haben murbe; bie junge Mutter bemertte taum, bas ich bas Rinb gefeben, als' fie mich nothigte, mich neben fie ju fegen, und alles that, um mir bie befte Meinung ban ihrer Corgfalt beigubringen; guerft nahm fie alle Belle, in bie bas Rinb gemidtit mar, ab, um mich baffelbe gang nadt bewundern an laffen, bann reichte fie ibm bie Bruft und fratte und rieb es mehrmals, mas bem armen fleinen Rinbe Budungen veranlafte, wie bie eines Rerbenben Frofches; barauf mideite fie bas Rinb mieber in anbere Relle und leate es gulest in eine Art Biege, bie benen glich, beren fich bie Inbianer Rorb. ameritas bebienen.

Dierauf machte fie iber Tollette, indem fie ihr Daur in gwei große Glechten theilte, weiche rechts und links auf ibre Schultern bingen. Gie nahm Obrgebange, namiich eine gwei bis beri Boll breite Rupferpiatte,

Armbanber und ein Saleband von bimmetblanen Glosperten, legte um bie Anothel abntichen Commet, that eine Art Course por, melde bis on bie Rnie ging, und bing barüber eine Met Mantel von Fellen fleiner Suchfe, bie am tochften gebniten werben. Die junge Mitter mar mabricheintich eine Ctuberin, benn fie beauchte eine giemtich lange Beit ju ihrem Un: suges bann ging fie fort und bing babei ibr Rind mit ber Biege, in ber es lag, nuf ben Ruden. 3d bachte, fie merbe iegenb eine außere Pflicht gu erfullen baben, ober einen Befuch machen, und blich in ber Dutte gurad, mo ich alles ungebinbert befeben tonnte. Rund berum bingen swie fchen anbern Gegenftanben mehrere Dantet von Bollengarn, gewebt unb verfcbiebennrtig gefarbt, fomit eine Art Beinfleiber ober Coursen von Leber fur ben Mann. 3d fab auch alle feine Baffen; benn er mar einer ber berühmteften Rrieger bes Stammes. Gie beftanben in einer Urt Dine, einem Bangerbemb aus vier Untafellen, woburch tein Pfeit unb nicht einmai eine Rugel gebt, welches lestere ich inbeg nicht verburgen will; bann in einem vieredigen Schilbe von Dofenhaut, und enblich in Bogen und Pfeilen, beren Spise von Knochen mar, nebft 12 bis 15 gus langen Cangen. Reben ben Baffen bingen mehrere Arten bolas (Rugein), worunter auch eine einzelne an einem fleinen Riemen, bie nie Rriegsmaffe bient, und swei Paarmeife mit Beber überzogen und an einen 9 bie 12 %. langen Riemen befeftigt, beren man fich fowoht im Rriege als bei ber Sand bebient. Dann aab es noch brei anbere, bie blos inr Jaab gebrancht weeben. In bem lestern Solle fint zwei ber Rugein fleiner und bie grb: Bere britte ift an einer brei Bug langen Schnur befeftigt. Alle biefe Maf: fen fleben ohne Zweifel ben unferigen weit nach, boch fint fie, mit ber Gewandtheit gebraucht, Die eine lange Uebung giebt, ben Spaniern mehr nte einmal verberbiich geworben, wie ber lette Angriff bes Borte Carmen

noch bewies. Den Batagoniern fehlt et in Rriegszeiten nicht un einer Mrt ziemlich fluger Tactit, bie allerbinas nicht fo tief burdbacht unb fo geteber ift ale bie unferige. Mis Dauptlinge ertennen fie Ragifen an, beren Macht, obgleich erblich, febr fcmach und befchrantt ift. Die Dauptlinge burfen ibren Unterthanen teine Auflage auflegen und muffen alle Dienfte, bie man ib nen teiftet, begubien. Ihre gange nuf ihrer Berebtfamfeit bernbenbe Macht, ift nur eine Gemait bes Schuses und ber Gerechtigfeit. Gie baben feine Berantwortlichfeit und laffen fich ben Rechtefpruch oft febr ant berabien. Ihre Aunctionen befteben übrigens barin, bie allgemeinen Bemegungen bee Stommes, bie Reifen, bie Zaaben, bie Rriege, bas Lagern ju leiten. Bei wichtigen Gelegenheiten, von benen bas Chidfal ber Ration abbangen fann, boren fie einen aus ben Retabein und Bauberern gufammengefesten Rath an. Giebt eine gureichenbe Beleibigung, bas Beburfnit fich Erbensmittel ju verfchaffen, ober blos bir Plunberungstuft (benn bus find bie gewöhnlichften Urfachen ber Reinbfeligfeiten bei biefen Bottern) einem Ctamme augleich mit bem benachbarten bie BBaffen in bie Danb, fo wird ein Bubrer (apo) ermabit, bem bie Ragiten nile geberchen. Danbrit es fich btos um Musfluge von 50 bis 100 Minon, bie in fliegenben Legionen gefcheben, fo nimmt man weniger Borfichtsmaßregeln und man bentt un nichts weiter als an ben Ueberfall einzeln liegenber Guter, um bas Birb unb bie Bewohner bavon in entfubren. Bei gerrariten Unternehmungen werben anbere Corgen notbig. Dan lagert gewöhnlich 30 bis 40 Ctunben von ben Beinben. Eben fo fluge ale gemanbte Caufer ober Atrailleure befinden fich immer per ben Armeecorpe, um bas Zerrain zu recognosciren und bie fcmachen Puntte und biejenigen angugeben, auf welche fic bie Streitfrafte befonbere zu richten haben. Der Angriff finbet einige Stunben nach Mitternacht fatt, wenn man giaubt, ber Beinb werbr in tiefem Schlafe tiegen. Die Manner ermorbet man, Die Rrauen und Rinber werben fortgeführt. Cetbft bie Inbianerinnen fole gen bem heere und es ift nicht felten, fie bei folden Gelegenheiten reiten an feben, mobel fie einen fchitbformigen Ctrobbut tragen; fie tampfen unb piunbern fo gut nie bie Manner. 3ft ber Gieg errungen, fo entfernt man fich eilig, um die Beute gu theiten, mas ohne Bant und Streit nicht gefdicht.

Die Rriege ber Inbianer biefer Gegenben gegen bie Spanier finb nur au berachtigt burch bas von beiben Seiten vergoffene Blut und ben er bitterten bas swifden ben Gingeborenen und ben fremben Unfieblern, bei fen Urfache fie maren und noch find. Geit bes Mitte bes 18. Jahrhanberte mogen fie mobi bismeilen unterbrochen worben fenn, aber gans gufgebort baben fie nie. Roch gegenwartig fchwebt bie Regierung von Bunos Apres, bie vergebens ibre beften Teuppen und ibre beften Generale jenen unrubigen, oft befiegten, aber nie unterworfenen Rachbarn entgegen geftellt bat, wegen immer brobenben Angriffen in Beforgnis. Diefe Ben tilgungefriege begannen 1738. Gin Ragife ber Salubeten, Manu Dianna, mar ale Dofer ber Unbantbarteit ber Spanier gefallen, benen er lange gegen feine Canbilicute gebient batte. Diefe rachten ibn, inbem fe einige Meiereien in ber Rabe pon Buenes Unres anfielen und pfunbeten. Diefe Reinbfetigfriten fubrten ju graufamen Repreffatien von Geite ber Spanier, und bie Barte ber Anfichter verantafte enblich einen allgemeinen Mufftanb ber inbianifden Botferichaften, welche su gleicher Beit bie Coonier von ben Grengen von Corbova und von Canta Re bis jur Manbeng bes La Plata auf einer Linie von mehr als 100 Etunben angeiffen Rene Rampfe und neue Rieberiagen ber Gueopaer. Die einige Jabre fingefchiummerte Rriegswuth erneuerte fich beftiger als je wieber im Jahr 1767 auf Uniof ber Spanier. Rach neuen Rieberlagen find bie lentem enblich tibger geworben und brauchen gegen ibre furchtbaren Frinte mebe Bertheibigungsmaßregeln als eine offenfior baitung, beren Wefahr fie mb tich eingeseben baben.

Rachbem ich aus bem Munbe meines Dolmetiders bie ftrategifden Details erfahren batte, auf welche wir burch bie Befichtigung bes pater gonifchen Arfenale gefommen waren, tebrte bie junge Frau mit einem mit Pfeilen bewaffneten Danne jurud; er tam mabricheinlich von ber 3ach, benn er trug gwei große Satus auf ber Achfei. Gein Saar war binter sufammengenommen, fpisig emperacrichtet und über bem Ropfe mehrmit mit einem breiten gifarbten und vergierten Beugftreifen gufammengebunten. Er trug ferner ben Gmanacomantel und fein Geficht war roth und fcmig bematt, mas feinen Rang und fein Bermogen anbeutete. Er fdien fetr sornia su fenn, und ich fotos and feinem Benehmen, was mein Deineb fder and biftatiate, bas er ber berr ber Butte fev unb feine Frou mie gefcotten, baß fie ibn in irgent einer Enche compromittirt; benn bei bm Patagoniern foldgt ber Mann bie Frau felten; er vertheibigt fie viele mehr und unterftust fie bffentlich, auch wenn fie Unrecht bat; aber unter pier Augen verfcont er fie mit Bormufen nicht. Die Berbeirothma ift bei ben Patagoniern ein mabrer . Danbel, Die Frauen merben mirfic mandmal ziemtich theuer mit Armbanbern, Rieibungeftuden, Pferben und anbern Gegenftanben bezahlt, benen fie einen Merth beilegen. Die Bati berfeiben ift nicht befchrantte Beber baef ihrer fo viele baben, ais er tau fen und ernabren tann. Die Geremonie bei ber Beirath ift febr einfat ober fehlt gung. Bath fuhren bie Gitern bie Braut gu bem Gatten, bath bott biefer feibft fie bei ben Gitern ab, und gewoonlich bleibt bir Frou bem Manne treu; ba aber biefe Berbinbungen banfig nur Opecula tionen von Seiten ber Ettern finb, fo gefdieht es oft, bas bie Frau tos Saus ibres Mannes vertagt, um bem Gegenftanbe einer erften Liebe p folgen. Birb fie bei ber Untreue ergriffen, fo erhalt flets ber Liebaber bie Etrafe, im Allarmeinen fint aber bie Patagonier megen Chebruch febe nachfichtig. Bie bei allen witben Boltern muffen bie Feanen bart arbeitens fie find nur von ber Igab und bem Rampfe frei, und bed to ben mir gefeben, bas fie auch an bem lestern Theit nehmen. Alles liebrigt tiegt ihnen ob. Gie nabren und tragen bir Rinber; beforgen bie Ruches ichtagen bie Beite auf and reinigen biefeibens belaben bie Pferbe, und taben fie ab, und tragen bie Baffen ihrer Manner, ohne bas Rranfteit ebet Schrangericafe fie von einer biefer befdmertiden Pflicten frei mate nur bie Frauen ber Dauptlinge und bie reichen Frauen tonnen Edupin nen baben, welche bie Arbeiten fur fie verrichten muffen. 3ch fab einige auf ben Martten, Die fich unter ber gaft ber Janbbeute, ber Baufgenite, ber Baffen unb gebenemittel aller Art sufammenbogen, obne bet eit

(Gereterban) Der mannliche Gre. Etephant (phaca leaninn, Lin.) ift 15 bis 20, ber meibliche 8 bis 10 guß lang. Man bat mit Unrecht bebanptet, er nehme nach bem Atter eine arautiche, eine blauliche und bann eine fcmargbraune Forbe an; bie Farbe arbt vielmibt umgetibrt von einer braunen in eine blantiche über. Er hat feine Dhren, mit Musnahme einer Art, ift aber mit einem langen Barte verfeben. Gein Muge ift vorftebend und febr groß; feine vorbern Bloffen baben eine bebeutenbe Rraft und feine Schnauge (bie bes Dannchens) enbigt fic in einem rungeligen ungefahr einen guß tangen Ruffel, ber im Borne auffcwillt; baber tommt ber Rame Gee: Elephant, ben ibm ber Raturforfcher Peren und bie Englander gegeben haben. In bem erften acht Magen fellen bie Jungen 4 guß machfen; fie wiegen fcon etma einen Gentner und nach einigen Jahren haben fie ihre gewohntiche Webbe erreicht. Gie fceinen nur 25 bis 30 Jahre gu leben, halten fich gern auf eben milben Infein auf, bleiben acht Monate am Banbe und finben fich nur auf ben fanbigen Gbenen. Gie find febr tiug, laffen fich gabmen und gewinnen Anbanglichteit an ihren herrn. In ber Brunftzeit liefern bie Dannden einander blutige Rampfe ber Beibden wegen, bie gemobntich ein Junget, felten smel auf einmal gur Beit beingen

Die Bai Con Blas, mobin ich mich bengb, wirb von ben Spaniern Babia de Todos Santos ober Bai Miler : Deitigen, von ben Cerfeuten abir vielleicht mit mehr Recht Boi aller Tenfel genonnt und gwar megen ber beftigen Binbftofe, benen man bort aufgefest ift. Gie flegt unter bem 40° 40' f. Br. und wirb von mehrern Infeln gebilbet, beren großte, bie 4 Stunben lang fenn fann, bie isla de las Gamas ober bie Diricbinfet ift. Lange vorber, che wir antamen, fiel une ein fdrectiches Gefchrei, abnlich bem Brullen muthenber Stiere, auf, mas uns anzeigte, bağ bie Jagb begounen babe, benn es mar ber Edrei, ben bie Ceca Chabanten ausftogen, wenn fie angegriffen merben. Bei ber Untunft erblidte ich ein unangenehmes und gemiffermaßen fdredliches Schaufpiel. Gine gemiffe Angahl bieier riefenhaften Amphibien mar von eben fo vielen Guroparn angriffen, welche ihnen fange Spiege in ben Beib ftiegen mabrent Inbianer anbern biefer Thiere beennenbe Bolgftude in ben Rachen brachten und fie fo leicht tobteten, benn trop bem ichrechichen Musfeben und ber ungeheuern Geife find fie im Allgemeinen frieblich und fanft, und machen immer mebr garm ale fie Chaben thun.

3br Fteifch ift fabr, thranig, annerbaulich und ichwarz, nur die Junge lift fich effen und ich babe obne genffen. Gie haben oft feche bis gin Boll Bett, und mit diefem Bette, bas perlaften ein Del ober Thran giete, treibt man einen gerfen hanbig man fest die

fen Abran über ben eigentiiden Fifchtbran und erbait ibn übrigens leiche ter, befonbere feit biefe Thiere bie Bant von Brafitien vertaffen boben, um fich entweber in bie Gemaffer ber Moluinen ober nach Gaben au fluche ten. wo fie nur in einer Jahresgeit gejagt werben. Die Engianber und Ameritaner baben fo longe ce ihnen moglich gewefen ift bas Monopol biefes mertbrollen Banbelsameiges fur fic bebolten, inbem fie Gurena bie Refuttate beffeiben verbeimlidten; aber feit 1820 machte ibn Conftant Gauttbier ven Ct. Malo burd eine gludlicht Erpebition and Franfreich befannt, und man bat jest meiter nichts ju furchten, ale bas bas Gefolecht ber Cer. Clepbanten, wie jabireich es auch fenn moge, enblich gang ausgerottet werbe. In ber Umgegenb bes Rio Reare und an allen Rus ften Patagoniens mimmelt es bon smri anbern Phofenarten, namlich ben Scelowen (phoen jubata, Gmel.), bei bem bas Dannchen am baife bichteres und arquieres Daar als am übrigen Rorper bat. Dan erteat fie mit Rugeln und nicht mit Cangenftiden, weil fie nicht fo nabe an fic tommen faffen als bie Ger Gtephanten; aber man fellt auch teine eigente liche Joob noch ibnen an, weil fie tein gett boben und ibr Rell su nichts brambbar ift. Bas big anbere Mrt, bie Ceembtfe, betrifft, fo unterfcheibet man fie in ein: und zweihaarige; bie erftern haben ein bellgraues Sagr mit einem Maum, bas fie werthvoll macht. 3bre Lebenfort ift bies feibe wie bie ber Bowen und man erichlagt fie mit Stoden. Der Beis ber ameiten Mrt ift gemein und nicht gefchast.

Das find die Kenntniffe, weiche ister auf handelswegen gesommett und verbreitet wurden; nurrding gemachte Bedachtungen merben aber mobt both bemeilen, daß man in einem villeficht zu entschungenden Irr thume verfchieren Arten in Geschipfen gesunden bat, weiche nur durch Das Geschlacht verschieben führ.

Der Ris Geiternbe eben Recht Files hat feinen Remen von der Angeles Willefelt. Miene wie in Euge der erft file jud petagenien ist, fi fib der Gefezebe geriß der petagenien ist, fil der Gefezebe geriß der petagen. Der eine files gestellt der Gerafte der Richte der

Bem Rie Gelerobe nenbetre wir uns nach der Eierra Bentong, neiche bier Angereisen boron entfennt ist. Won sieht diese Gebirge sitmlich weit vom Wetere aus und es fit ossende indentlich mit dem Monte Hermoso, den man auf den Karten siedet, wo er oder am Uffer bet Deusse sielft angereien ist, wolkereid er über 12 Etwende nobem liegt.

Enblich erreichten wir bie Beife Bai, welche 40 Germeilen norblich bon Carmen liegt und mehrere Personen von unferer Caravane bleiben wellten. Pancharpe hatte bafelbft im Jabre vorber (1828) eine Militairnicbertaffung gegrundet, welche in biefer wilben Gegent ben Ginfiuß ber Argentinifden Republit verbreiten und befefligen follte; aber ich mar weit entfrent an boffen, bort einen Freund gu finben. Wie arof mar besbalb mein Erftaunen, als wir uns bem neuen Rort naberten und ich an ber Spige bee Detafdemente, bas uns mufterte, ben Cobn bee Don Jofe Barcias, ben guten Porengo, ertannte, ben ich in Buenes Apres ju umermen boffte! Aber er batte bie Uniform gemechielt. Er trug nicht mebr ben ichwarzen oben gelb eingefaften Ticado, bie rothe Stoufe mit bem fcmargen Rragen, bie granen Beintleiber und ben Cabel mit ber Gifenfcbribe (Iaf. 35. Abbitb.); er mar nicht mehr enlorado. "Diefes Corpe," fagte er nach ber erften Begrußung, geriftiet nicht mehr. Es murbe befonbere jur Betampfung ber Indianer gebilbet; feirbem biefelben ibre Anariffe eingeftellt baben, bat es bie Renferung aufgetoft, und mich finben Cie bier ate Anfiebler ober vielmehr ate Bertheibiger ber neuen Cotenies meine Dienfte mochten ihr feiber noch tange nothwendig fenn, benn bie Buriche, bie um ans ber leben, icheinen uns nicht gern von Tage gu Tage in einem Banbe mehr ausbreiten und befiftigen gu feben, fur beffen rechtmabige Befiber fie fich in batten allerbings einigen Grund baben."

Die Erforichung ber Rai und ihrer Umgebungen, bie im Milaemeinen febr unfruchtbar find, mußte mir in ber Gefillicaft blefce Areundes minber unangenehm fenn, und mir fingen besboth auch batb an, Mustiuge in bas land ju machen. Bir brachen con bem gort auf, bas in ber Mitte einer fruchtbaren Gbene am linten Ufer und funf Biertel Etunbe von ber Munbung eines ber beiben fteinen Stuffe lag, melde fich in bie Bai ergiefen. Diefe Bai ift erft feit wenigen Jahren betannt und bie neneften Rarten geben fie nicht an, jene von Brud ausgenommen. Die murbe burch bie Rifder entbidt, welche an allen biefen Ruften bie gabireichen ba Lebenben Amphibien verfolgen, und eift 1814 und 1805 murbe fie officiell im Ramen ber Regirrung con Buenes Mores aufgenommen. Gin Gorpe Dampas Inbianer lagerte in ber Rabes ich benunte biefe fcone Gelegenbeit, fie mit ibren Brubern vem Rto Regro ju beigleichen, und erinnerte mid, bag man fie an ber Spipe aller Berbinbungen gegen Buenos Apres feit ber Grunbung biefer Ctatt bis 1794 gefeben batte, ju melder Beit fie jum erftenmaie Frieben mit ben Spaniern fchioffen.

#### Rapitel XXXVI.

### Die Argentinifche Republit. - Pampas.

Che ich bas ben Pampas Indiancen eigenthumtiche Rebiet betett, fielle ich über bie Geichichte und Induftrie biefer Botter Einiges gufam men, bas als Cinteitung ju ben Raderichten über ibre Sitten und ibr Land bientu wird, welche ich feibt fammelte.

Die Pampas Inbianer machten von 1535 bie 1794 ibr Gebiet ben Grunbern von Burnes Avres mit bemunbernemerther Reaft, Musbauer und Zapfeefeit ffreitig. Die Cpanier gaben nach anfebntiden Bertuffen ben Det auf, fehrten aber fpater jurud und bauten bie Statt von neuem auf. Da fie bamate mehr Reiterei batten, fo fonnten ibnen bie Bampas nicht wibeefteben und sogen fic nach C. in bie Gegenben gurud, melde ffe jest bewohnen. Dier lebten fie wie vorber, jagten ben Satu, ben Bar fen, ben Dirfc und bie Stranfe, aber auch bie Pferbe, ba biefetben fich febr permebrt batten. Rach ben Pferben vermehrten fich auch bie Rinber, aber bie Inbianer bachten nicht baran, fich con benfitten ju nibren, mitrent fie bie Pferbe afen. Daraus folate, baf biefe Etiere, beren Bermebrung nichts entgegenftant, fich in S. bis jum Mie Regeo, 41° f. Br. und in bemfetben Berbatmiffe noch IB. bis in bie Gegent von Menborg und bis jur Corbillere von Chili ausbreiteten. Die Bemobner biefer Gaenben ichtachteten biefe Thiere, um ibr Beifch ju effen, und als We reidtlich bamit verfeben maren, verfauften fie bas liebrige an tie anbern Muraucanes und fethit an bie Beafibenten ber Anbiensa. En nahm

bie Babl ber Thiere in biefen meftlichen Gegenben ab, und mas berer abrig blieb, wenbete fich nach D. und fammette fich in bem Canbe ber Dampas. Debrire inbianifche Botterichaften von bem oftlichen Abbente ber großen Corbilleren und Patageniene tiefen fich besbalb ba nicter, me bas Bieb am jablerichften mar, und verbanben fich mit ben Dampos, meite foon viete Pferbe befagen. Die Reuantommenben brachten eine greie Angabt Pferbe und hornvieb mit und vertauften biefeiben an bie antern Inbianer und an bie Spanier von Chiti. Co vernichteten fie ben Ret ber mitben Deerben, und bei biefer Bernichtung waren ihnen bie Bemebe ner von Menbega und Burnos Apres bebilflich, welche fich eifrig benit beidhaftigten, theile um fich lebenemittel an perichaffen, theile um bint und Zalg gn erhalten. Die Pampos und ibre Berbunbeten, bir fich fint Biebes, ibres einzigen Sanbeisartifeis beraubt faben, fingen um bie Mitt bes legten Jahrhanberte und fetbft noch fruber an, bie bauetbiere ree ben Canbgutern und Gebegen ber Bewohner bes Begirte von Burnel Apres ju rauben. Daraus folgte ein biutiger Rrieg, benn bie Inbiere begnügten fich nicht bamit, bas Bieb an ranben, fonbern tobteten art Die Manner und foteppten bie Franen und Anaben mit fich fort, bie fe su Erlaven ober vietmehr gu Dienern machten. Bibrent bicfes Rrient brannten fie viele Banfer nieber und ermorberen Taufenbe von Epmin. Gie vermufteten oft bas Canb, unterbrachen lange bie Berbinbungen vor Burnos Mpres, Chiti unb Dern, und nothigten bie Cpanier, Die Grem Din Bnenos Apres burch elf Borte ju beden, in welche man eine Beler jung von 700 Mann Capalerie, ungerechnet bie Mitig, legte. Dieficher Berfichtemagreorin brauchte man in ben Legionen von Dinbosa und Gerbona. Ge hatten fich mehrere inbignifche Bilferichaften gu biefem Arige vereinigt, aber bie Bampas maren immer bie erften und zabtriffen. Gie harten fich 25 Stunben fübmiftlich von Buenos Apres niebergeloffen mi breiteten fich über alle Ebenen bee Conbes ans; mehrere Ctamme ober tamen aus gioferer Entfernnng und feluft aus ben fubliden Ebrien tet Datagonien.

Die Bampas haben alle phofifche Charaftere ber Inbianer Ameritat. aber ibr Berfebr mit ben Gurepdern bat fie nicht fo febr verintert ale ibre Praber im Rorben. Dan bat fie etwas leichtfertig pen ber Gewohnbeit ber Trunfenbeit freigefprochen und vielleicht auch ibre into ftrielle Ueberlegenbeit filbft uber bir Rachtemmen ber Cpanier übertike ben, Die fich bei fonen mit vielen nothwendigen und feibft Burutgegenfter ben verforgen. Co merben g. B. bei ben Pampas febr gute wollene Pridos verfertigt, welche bem flaetften Regen miterfichen. Gie find mit am prigmellen Duftern gegiert unb mit smar nicht febr glangenben, ober banerbaften Barben gefaebt, besbath beffer im Gebeanche ate bie trichen und theuerern Bondos, meide man an antern Orten ans Bjomneli verfertigt. Diefes allgemein gebrauchtiche Rteibungefind, von tem ich mehrmals ju fprechen Gelegenheit gebabt babe, beftebt aus 7 Jus lenges und 2 Bus breiten, ber fange nach jufammengenabeten Studen, bas mir in ber Mitte eine Deffnung baben, melde groß genug ift, um ben Ref burchfteden gu tonnen. Die Pampas verfertigen and mit eben foviel Befchidlichteit als Erfolg alle Arten Leberarbeiten, wie Rorbden, Rotte, Pritfchen und 3aume, welche beiben testern oft febr gierlich finb; femer bolgerne Steigbugel, theile gang einfach, theile mit Ednigereten; plooros ober Febermebel von Straufenfebern, Die man faft in jebem Gemede in Buenos apres finbet, theite von großen geauen Actern, theite ard elegantere von meifen Acbern, bie feltener find und bie man glangenb fort, bamit fie in ben fconren Behnungen jugleich ate Edmud bienen fin nen. Gie verfettigen fur bie Canbbewohner Stief in bon ber baut bit Dinterbeine ber Pferbe (botas de potros). Den ternnt b'e baut ren Schenfet an bis unter bas Rnie ab und entfernt bas beor baren. Dife Stiefeln werben troden und bart abartiefert, aber man ermeicht fit ber bem Gebranche mit Acet. Die Inbianer vertaufen überbice Relle ren nib fchiebenen ibrem tanbe eigenetumlichen withen Ibieren, und nehmen to für Branntwein, Matt, Buder, Frigen, Trunben, Jabaf, Meffer, Confru ren te. 3d babe oft folde inbuftriofe Banbelsteute in ben Putperial mo

Bornos Apere gefeben, mo bie verichiebenen Grzeugniffe ibres Bemerb: 1 fleiftes im Bangen vertauft werben. Die Pampas bemalen fich wie bie übrigen Indianer, aber nur bas Geficht. Ihre haare find lang und bufdig, balb ouf bem Birbel in einen Bufdet sufammengebunben, balb nachtaffig auf ber Ceirn und om ben Ropf mit einem Banbe von foneibenber Rarbe feftaebatten, bos fie aber nicht binbert, in ftarren Buideln auf ber Stirn und bas Weficht mehr materifch ole angenehm becabgufalten. Die Franen theiten fie in gwei hatften, Die fie in bichtem Bepfe über bie Dhren und Coultern follen taffen. Gie tragen Dbracbange, Dalebanber und treiben fo eine Met Burus, ohne wiel reinlicher als bie anbern Indianerinnen und viel queucthaltenber gu fenn; ja iber Angenb gilt fogar fur noch leichter. Die Danner geben faft nacht in ben Rrieg, auf bie Jagb und im Daufe, es mußte benn falt fenn ober fie mußten in bie Stadt geben, bonn bullen fie ben untern Ibeil ibres Rorpees in eine Urt Beiberrod (chilipa) con weißg unbigem, bedun gestreiftem ober mit mehr ober minber gefuchten Bierrothen belabenem Beuge, und bebeiten bie Achiein mit einem Boncho, ben fie bath als Mantet, bath ois Echarpe tragen. (Zaf. 35. Ubbitb.)

Um meine Ruchrichten über bie Geschholden beiler fielischen Billetedielte zu serweichlandigen, feltem mie den nich giber die bei genden. Gebeter ist die die die Jamille beiler Kleites, ereiche an ber meisten Sich Gebeter ist die diese Jamille beiler Kleites, diere jump Zishanerin von der die die die die die die die die Arthonic geier jump Zishanerin beit die am Geirte beifchig wer und der vor Zirch bei Alepres serbeller ist geseiche unre den Zirch fillengender ging die an die Jülie brach, und ball britter, eine Art Winnick, dass die einer fillen der geinmanungsfleter were, webetter bis Archen. Diese Zieger weren vom Winstelle

und von ben Purichen feloft gewebt. (Zaf. 35, Abbitb.) Die Pampas fubren auf ber Jagb wie im Reiege frine anbern Baf-

Die beutigen Pampas find im Bolasmerfen nicht minber gefdidt als ihre Borfahren, und ich habe mich felbft von ibeer Gefdidlichteit barin übergengt. Rochbem mich Corengo mit Briefen und Grufen an feint Ramitie und Areunde in Buenos Mores verfeben, batte ich enbiich bie 2Beife Bai vertaffeng bem Biele meiner Reife immer naber rudenb unb fcon in ber Rabe bee Fores ber Unabhangigt it, bas meiter norbiich lag, entftonb auf einmal eine große Bewegung in unferer Tenppe und unfere Pampas maren jugleich mit unfern Gauchos, bie Laffos über ihren Ropfen fcmingenb, im Balopp fortgefprengt. Gie batten Straufe gefeben, unb nie tann ein Pampa ober ein Gando frgend ein Ibier in ber Ebene feben, ohne von einem unwiberfteblichen Drange ju feiner Berfolgung fortgeriffen ju merben. (Zaf. 35, Abbitb.) 3ch war oft Beuge von ber unübertrefflichen Gefchidlichfeit ber Gauchos gewefen, mit welcher fie bie Straufe jagen; aber biedmal machten bie inbianifchen Jager einen fo gefchidten Gebrauch von ihren Bolas, bas faft in bem namtichen Mugenblide brei bis pier biefer Bhael gefangen und ibrer Sant und ibris Geficbees beraubt maren; ans ber Daut machen fie eine Art Beutel, urb nus ben Arbern Rebrmifche und Bierrathen an bie viennillas ber Rarren und an bie indignifden Bingen Mon ift von bem Straufe nur bas Bleifc ber Bruft, welches jart, febr fett und von einem giemtich angenebmen Beruche ift. Der amerifanifche Stranf ober fanda fetruthia rha,

Lin.), ben bie Bortuglefen Brufiliens uneigentlich emen nennen, melder Rame nur bem Cafpar gufommt, ift um bie Balfte fleiner ale ber afrie tonifde. Er bat meniaer Rebern und zeichnet fich burch feine Rufe out, metde beri mit Rlapen verfebene Beben baben. Gein Gefieber ouf bem Raten ift grau und braun. Er fommt febr baufig vor nn ben Ufern bes La Mataftromes, in ben Ebenen von Moutevibee anb in ben Bampas von Buenos Apres. Die finnden geben nie in bie Batber, fonbern bal, ten fich immer am liebften in fumpfigen Gegenben und an ben Ufern ber Bache, bie fich in Die großen Ridfle ergießen, auf, mo man fie theils pagre meife, theils in Trupps von breifig und mehr antrifft. In ben Gegen. ben, wo man biefe Bogel nicht jagt, tommen fie in bie Rabe ber Canb. guter, und ber Anblid von Echlingen verfdeucht fie nicht; aber in ben Banbern, wo man fie verfolgt, find fie außerorbentlich wild und ichen. Gie laufen mit einer fo greßen Befdwindigfeit, baf fie nur von ben beften Pferben und ben gefdidteften Reitern eingeholt werben tonnen. Benn fie gefangen finb, barf man ibnen nicht ohne Borficht nabe tommen, benn, obicon fie mit bem Edmabel nicht baden tonnen, fo beifen fie boch bamit mit einer folden ifemait, bas fie einen Stein geemalmen murben. Sie tonnen nicht fliegen; auf ber Fiucht werfen fie ihre Biugel gurud's aber wenn fie eine Benbung ober eine Rinte machen wollen, breiten fie einen ihrer Bingel gegen ben Bind ous, um ihren Lauf ju beichteunigen. Die Straufe find in ihrer Jugend febr leicht au aabmen. Gie laufen burch bie Bimmer, bie Strafen und entfernen fich bismeilen ouf Ctunbemmeite auf bas Band, febren ober ficher wieber in ihr Afol gurud. Gie find febr nemaieria, baber bateen fie fich por ben Renftern und por ben Saufern auf, um ju feben, mas ba vorgebt. Man futtert fie mit Grafeen unb Reifd; im Raturguftanbe nabren fie fich ieboch bruptfodlich von Pflane sen. Gie verfchluden auch Getemungen, Megallftude unb fleine Steine. Dan glaubt, baß fie nie faufen; aber fie fdwimmen febr gut und gefane gen mit Leichtigfeit über Riuffe und Morafte, wenn fie verfolgt merben. Die Babt biefer Bonel verminbert fich in gerabem Berhaltniffe mit ber gu nehmenben Brobiterung, weil, wenn fie gleich febr fower ju ichiefen finb, man fie gu Pferbe verfolgt, und wenn ce auch unmbglich ware fie mit Schlingen gu fangen, Bebermonn fich ihrer Gier ju bemachtigen und ibre Inngen nuegurotten fucht. 3m Monat Juli, ofe ber Begortungszeit, ftogt bas Dannden ein bem Bratten einer Rub siemtich abnliches Gefdrei aus. Dir erften Gier finbet man ju Enbe Ungufte und bie erften Jungen im Rovember. Die Gifchale ift nicht fo bid ale bie ber ofrifanifden Stranfe und bat eine weiße mit Gelb gemifchte Sarbe. Die beiben Enben finb giemtich gleich bid und ber großte Durchmeffer pait funf und brei Biertel Boll. Die Banbbemobner fammeln ihrer fo viel fie nur finben tonnen, theils um fie ju effen, theils um fie ju vertoufen; fie geben ein vortreff. liches Gericht. Man weiß nicht genau, wie biel Gier ein Beibchen mit jeber Legegeit legt. Agara will gefeben baben, bag ein Straugenweibchen obne ein Mannden in brei Zagen fiebsebn Gier gelegt hatte, bie es an verichiebenen Orten gerftreute. Man fagt, gerei Weibchen eines einzigen Diftriets legten ibre Gier in ein einziges Reft und ein einziges Mannchen brute fie ans. Maara verfichert nach feinen eigenen Beobachtungen, bag ein einziger Bogel bie Girr brute und bie Jungen bute, ohne von bem anbern unterftust gn merben. Ban behauptet ferner, bag menn fie 3emanb berührt, ber Bogel fie perobideue, und bag, wenn er fich über bem Bruten beobachtet fiebt, er fie unter feinen Bufen gertrummert. Roch herricht allgemein bie Meinung, bas bas Mannchen eine Heine Ingabt von Giern ouf bie Ceite lege und serbreche, wenn ble Jungen bem Musfriechen nabe finb, bamit biefe, wenn fie one ben Echalen beraustommen, an ben um bie gerbrochenen Gier verfommelten Ricorn ibre Robrung

Das Fort ber Undefangleftit, bei bem wir anlangten, liegt ungefibe vierzig Meinen von der Houppflatt, im Aufe bed Zandigsbirget, das mit bem biltig geitgenen Buffen und dem verfich sich erbetweben Asposiquen nach herrn Verdenper ein verlogische mit dem der Ertra Betalan, die meiter Micht de von ere Geren hommin gefehren bette, effenden erbetweite der mit er Beitra Det verben verben.

denst Spfem blitet. Bis dass wer ich, von der Gierra Beiteau aus, nach und nach über Tenem gefermen, deren Boden aus Ahm- und Auferde teftand und burch fleise, mefe oder weniger salzsiafende Jülfe der wöhller wurde, dam über Berge, welch ganz aus Katf bestehen mie litern Kume, Gierre de is Alfrie, dem Ahre verbanken, der ist wie bei Andere bert beinn, um ihre Gefährer oder Prippaaren damit zu felben, endlich pund ein felben Stad, im werdem er feine Ries Bossoalsin fliefe,

Die Berge bes Cambil find von geringer oblie, aber fie zeichnen fich nen burch für erbilichen, nachter und geriffenen Genatspifel, den bem lockenden Gein ber umliegenden Genate centroffiren, wo fich nicht, ein Stein, nicht ein Riefel finder, who aus berme Chajacten volle wie bervarftimen, wirde die Griffe nub Argungsfallseit ber (umpfigen Gemilfer in der Obern aur noch impostatre und trautige erigdeinen löffen.

Der Rame ber Buttangrappe fcheint bie Berftummelung eines totale anebende ju fenn, welcher eine Deffnung bebentet, weit biefe Bergfette wirtlich einen Dag von Rorben nach Guben offen laft, burch welchen jabre liche Banberungen ber wilben Botfer ftattfinben; fie bat nichte von einem Buttan, ale ben Ramen. Diefe Gruppe, bann bie bes Janbit und bie von Duamini gichen fich insgefammt, abwohl von einander gefonbert, in gleis der Richtung nach bem Cap Carrientes bin, auf beffen bobe alle verfdwinden und fa bie fubliche Cheibemand van bem Beden ber eigentlich fo genannten Pampas bilben; aber bier muffen wir uns uber bie noch febr unbeutliche Borftellung, bie man fich gemeinigtich pan biefen großen Ebenen macht, verftanbigen, und ich werbe biefelbe, inbem ich mich mit Buverficht auf Parchappes Brobachtungen ftube, ju berichtigen und feftguftellen fuchen; ein Aufenthalt ban mehrern Mangten in biefen Gegenben bat biefen Reffenben in Stanb gefest, fich über mehr ale einen Brrthnm binfichtlich ibrer phofifchen und gegiggifden Beichaffenheit. fo mie binfichtlich ihrer mabren Musbebnung, ju betebeen.

Rach biefem Beobachter mare bas Bart Pampas eine Chene, table Ebene bebeutenb, auf eine viel ju grafe Rlache Banbes angemene bet morben, und frinesmege maren alle Pampas ausichtieflich ein burch ans platter und mit Beiben bebedter Strich Banbes. Rach ibm murben bie eigentiich fo genannten Pampos ein aus Iban und Ratt beffebenber Banbftrich fenn, ber nach allen Geiten bin, ausgenommen gegen Rarben und Dften, van einem Riefelerbe haltigen Boben umgeben ift, morauf aer-Erappette und barnige Banme machfen, Die feineswege, wie boch allgemein angenammen wirb, ban ben warmen Regionen ber Palmen bis ju ben Gisatgenben ber Dagellanftrafe aufgebreitet finb. In biefen Grenzen erbeben fich bie eigentlich fo genannten Pampas gegen Rorben swifchen bem Rio be ta Plata unb bem Ria Galaba unb fagar meiter gegen Guben an febr beutlichen Sugetn, bie fich jeboch, je weiter man in fublicher Rich. tung parbringt, allmatig vertieren ; biefe fleinen, von ben fpanifchen Ginmabnern mandanos genannten Sugel aber Dunen, ftechen im Commer burch ibre gelbtiche Rarbe ban bem ciformigen Grun ber baumlofen Chene. innerhalb melder fie fich erheben, febr ab; mabrent ber Regengeit ericheis nen fie als Infelgruppen über ber überfcmemmten Blache, wie bie agop: tifchen Duget jur Beit ber Rituberfcmemmung. "Ban bem Gipfel biefer fteinen Anboben überfieht man mit einer Mrt Schauber bie weite umtier gente Ginbbe. Da ift tein Banm, tein Bufch in biefer fillen und ftum: men Lanbichaft, ber fich in bem agurnen Dorigonte abformte. Bergebens murbe ber Bagel, wenn er fich in biefe unermestiche Ebene verlaren barte, einen Breig , warauf er ausruben, ober bas befcheibenfte laubmert, unter bem er ein Dbbach finben tonnte, auffuchen, und bie Ratur murbe vollig leblas ericheinen, wenn nicht einige Storche über biefe Lanbftriche binfowebten und wenn nicht bie Dambirfche und Strauge von Beit ju Beit ihre Ropfe über bem haben Grafe fichtbar merben liegen."

Bir hatten und bem Canbligebirge icon bis auf fieben und eine abbe Meile gendhert und behieten es bei bem weiten Gefichtstrife ber Eben gegen Siben fin noch im Gefichte, während fich vor und in einem Sprigante obne Gerngen unabithbare Marafte ansberiteten, welche von nen aus ben iblidiga Bergan beraftenmen Schoft nabitht murben,

bie nirgenbe einen Abflug fanben. Wir erreichten enblich ben Caquel. wa bie bewohnten Orte beginnen; benn bis babin batten wir frinen en bern gebahnten Beg gehabt, ale ben nach bem gart führenben. Echie trafen wir von Beit ju Beit auf einige ranchos (Dutten), eimar pulpe. rine ober Birthebaufer, wie man beren in allen Gegenben antrift, bir nicht gang vertaffen finb. Bir batten bie Grenze ber Gultur nech nicht erreicht, und fo weit bas Muge reichen tonnte, faben wir nichte ale bie Ebene, als une eines jener elenben und fcmugigen Bocher eine Aufrebme barbot; bennoch gemabrer es une großes Bergnugen, benn wir follen barin jum wenigften anbere menfchliche Befichter feben, ale bie unjeter Reifegefahrten. Diefe Pulperia mar eine ber am beften aufgeftatteten: man tonnte aguardienta ober Branntmein, Cigarren, 3miebele : haben. Brab finbet man nur, und auch nicht immer, in ben nochften Um gebnngen ber Stabt und wir maren noch febr weit bacon entfernt. Ein Pniperia beftebt aus grei Gemadern, van benen bas eine als Berforite laben, bas anbere ats Bobngimmer bient. Gie ift gewohntich ouf einer Unbobe erbaut, und ein bunter, an einem Bambueftabe aufgebongter tope pen bitbet bas Chitb. Bisweiten nehmen bie Butperias bie Stelle ber Pferbepoften ein und hatten eine große Ungaht biefer Thiere, melde in ber Umgegenb am Bufe eines Dugets weiben. Benn ein Reifenber an tommt, lage er fein Pferb ba; ber Birth ichwingt fich, mit bem leffe verfeben, auf bas feinige, bas immer hinter ber Dutte bereit flebt, mit auf bie Prairie, mo bie anbern weiben , fangt eines , fattelt es und iber laft es bem Reifenben, ber bann im Gatapp vier bis funf Ctunben nei ter, bis jur nachften Station reitet. 3ch batte bier Belegenheit, bie Roche laffigerit und Ctun.pfheit ber Canbeseinmabner ju brobachten. Die Rauden, welche ich var ber Thur liegen fat (Zaf. 36. Abbitb ), gebieten in genb einem auf biefer Stelle gefallenen Thiere an, bas por ber Rofe les Birthe verfault mar, ohne bag biefer baran bachte, fich von birfem ute angenehmen Gegenflanbe ju befreien; bas Muge bes Fremben wird mi jebem Schritte bon biefem abicheutiden Chaufpiele beleibigt, nicht ellein in jenen Buften, fonbern felbft an ben Strafen von einer Ctabt jur ets bern; mas fich burch ben Webrauch ber Reifenben ertlart, ihre Pferbe ben Dungertob fterben ju laffen, wenn fie burch Ermattung und fchiechte Bege bienftunfabig geworben finb. Die Armuth ber Putperias ift fo groß, bof bie vorfichtigen Reifenben unter ihrem Cartel ein Stud robes Rinbficio tragen, bas man bisweilen auf bem Rreuge bes Thieres vorragen ficht und bas in ber Commerhige nicht lange gefocht ju merben beancht, went ber Reifenbe im Rachtowartier antommt. Diefer Gebrauch, ber efribalt ju fenn fcheine, ift unter ben Bauchos allgemein ubtich, und man mil, bağ er fich auch unter einigen barbarifden Stammen Mittelafiens fintet

Charlof geinigen mir gir bem Rile Cataba, ber feinem in be före gravife Göbbannerfunds fo verfeigenerbene Romann ber galigan Schödenberfeines Genellers verbantt, bas am vom Bich genaffen nerche fann. Die find i Bir den genaffen der Schödenberfeines Genaffen bei den sinnig hab man feine Geinmang Laum bemerty; aber gagu han Zanfang bet Deceter Gestell er Gebrucken den, eint eine die einer Westerner den, einer Lauf leit und betrie aller am die Geninsteller und eine Vertreit Gesteller, Westerner des gelieft in der Remonsteller anderen Beitrie gefannen zu den, degließ ein der Remonsteller anderen Beitrie gefannen zu der Agleich er den Remonsteller der Schödenberger der Schöd

den und wir ertrickien bie Jourefladt. Test europilifie, Vet feuffungt Orkten, nicht Orlightein einer Jourfladdeum eine Johl fündigen mir des Chris miere Brit sin, und ich datte un nich Tagan, un nich nicht sich einer Brit sin, und ich datte un nich Tagan, un nich John finn in Gesch bei der Garwanz gurief, die mierer Ungeholt zu nachmi zu, frende aus des seite bei fürst, derüchen im Gesche den Naum, der mich nich von der der der der der der der der der flein Wirte für der eine der der der der der der der der der flein Wirte für der colle de für Vieren wieder.

Bon meinem neuen Aufenthalte in Bnenos Apres will ich nichts fingen, benn er murbe burch nichts Dertmurbiges bezeichnet, ale burch meinen Befuch auf einer ber wichtigften Eftaneias in ber Mabe ber Ctabt. 3d wollte bie Sauptfladt ber Argentinifden Republit nicht verlaffen, obne genan ven ber Art unterrichtet ju fenn, wie bas Bieb in einem Sanbe gezogen wirb, bas fich gang und faft ausschlieftich bamit beschäftigt. Ein reicher Eftanciere, ber Welchafte mit bem 3ofe Garcias batte, tieferte mir bath bie Moglichfeit bagu. 3ch reifte ab, um mich einige Zage auf feiner Eftancia aufzuhalten, bie eine ber portbrithafteften Lagen am Ufer bee Muffes batte; in allem war fie ber abntich, welche ich bei melner Reife in Montevibeo abgezeichnet batte. (Zaf. 36. Abbilb.) Diefe Eftancia, welche fich 16 Meilen norblich von in Golonia an bem fieinen Rinfie Can Pebro befindet, bat brei Gebaube. Gince bient ale Bobnung bes capatan ober Auffebers und ber Gauchos im Dienfte; bas gmeite ift bie Ruche, worin fich and bie fcmargen Schapen aufhalten, und auch bas britte, bas größte, bat in ber Mitte ein anftanbig menblirtes Bimmer, bas ber Befiger bewohnt, wenn er bie Unftalt befucht. In jeber Seite fleben grefe Maangine jur Mufbemabrung ber Saute, bes Aglace und anberer

Aussende von Rindern und Pferben weiben auf ben umliegenden Gbenen, und ber reiche Besiber, ber in ber Stadt wohnt, vertraut die Oberaufficht einem enpatau an, bem einige Gauchos ober Selaven unterge-

Das Amt biefer Leute Ift, bie Rinber und Pferbe in einer gewiffen Beit bes Jahres ju geichnen, von welcher Operation ich bereits gefprochen habe und bie nue Jahre im Jumi ober Juti vorgenommen wirb. 3d bemerte bier nur in Besug auf biefe Beichnung, baf fie nie geanbert wirb. fo bag viete Eftancias bicfetbe feit gerei Sabrhunberten anmenben; vertauft ein Arember ein Pferb. fo ift es gemobntich, ju verlangen, bag er bas Beichen feines Thieres geige als Bemeis feines Rechtes, baffelbe gu pertaufen. Diefetben Lente muffen auch ble meiften jungen Stiere ichneis ben, und fie laffen nur bie gur Fortpfiangung bee Befchleches burchaus nothwenbige Babt, ba bie anbern entweber gur Arbeit nis Bugthiere, ober jum Bettmachen bestimmt find, ihr Bleifc ben saladeros und ibre Saute und ibren Zala ben Berbern und Lichterbanbtern liefern follen. Diefe Leute muffen auch bisweilen bie Grengen ber Meierei bereiten, um alles Bich gurudjutreiben, bas fich verirrt haben tonnte. 3m Frubiabre unb Commer entlich ichlachten fie bie vielen Stude Bieb ber Saute und bes Jalges megen und um charque ober geborrtes Rinbfleifch ju machen. Das Frubjahr ift bie befte Beit fur ben Talg, weil bie Beiben außerarbentlich reich vor ber Dise bee Commers finb, welche bas gange Canb perbrennt. Die Rinber befinden fich bann in bem beftmöglichen Buftanbe. Babrent bes Commers magern fie ein wenig ab, werben aber wieber fett, te naber ber Binter tommt und bie Biefen in bem Regen wieber aufgrin nen. Min trodnet bie Daute febr forgfattig, inbem man fie auf Pfabe Ien ausspannts find fie troden, fo fotlagt man fie boppeit gusammen und bringt fie in bie Rieberlagen. Das charque ift ber Theil, weicher swifchen bem Rett und ben Rippen liegt; man fcneibet es in lange bunne Studen, Die man in Cals und in Baffer legt und an ber Luft borren täßt.

Die Schafe find bei der Ceabt nicht jahlerich, obgleich es sonst ungablige herrben bort gab, beren Rinchen man fich als Berenmaterial beitente. Mon behauptet, nur Rinchen mern von Badfbeinen gebaut, die man von verbrannten Schoffnochen gemocht. Die Schoff warrn in fo

Die Chafe merben nur burd bunbe bewacht, melde overeros beis fen und beren Mufmertfamteit, Unermublichfeit und Gemanbtheit ich oft bewundert babe. Gie führen jeben Morgen bie Derrbe aus ber burbe auf bie Briber, begleiten fie ba ben gangen Zag, verhindern, baf bie Echafe fich vertaufen, und vertheibigen fie gegen jeben Angriff. Beim Untergange ber Conne fubren fie biefelbe in bie Burbe gurud. Diefe Sunbe brauchen nicht von einer befonbern Race, muffen aber greß fepn. 36 babe bereite ermabnt, bas ihre Abrichtung mit ju ben Dbliegenheiten ber Canbleute gebort. Dan nimmt fie von ben Alten wenn fie noch blind find und lift fie an Chafen faugen, obne fie allein aus ber Chafburbe berausgntaffen; nur mit ber Beerbe burfen fie biefetbe verlaffen, fobatb fie ibr fetgen tonnen. Brub giebt ber Schafer feinem bunbe reichlich ju faufen und gu freffen, bamit berfetbe nicht hunger betomme und feine heerbe mitten am Jage purudtreibe. Mußerbem binbet man ibm ein Stud Reifd um ben Sale, und bonen frift er, menn er Bunger bat. aber es barf tein Echafflelich fenn, benn man verlichert, bies murbe er nicht anrühren, wenn er auch noch fo großen Sunger batte.

Im Giben girte et ine jennige Tagabt niere pante, weich Hamel iges sie be. Die die geschiede ist gest find. Die die geschiede jet bereinige find metrer and vorliegen jedemmes eins Sub zu, wöhrend ander in Kab der ein Kill in gerichten ond muter ben gerein notwer fig geste Ernschlügung an. im die die Gibe in Gibe machen, sieder ein er Geservenver von im die diese Gibes die Geschieden Geschieden die Annes Arzeit die hier der die State der die Geschieden die Geschieden der eine Finderschlieden der Geschieden der g

Men bat bie Semertung gemocht, baß bie von ben Spaniern und ben Mulatten, sowie bie von ben Jabianern gehaltenen dunde die Antipathien herre Derren theilen; bie erstern fallen über einen Indiamer ber, soboth er fich iben nichert, und bie tehtern greifen alle Spanier nab Mulatten an, benen fie begannten

Die Bewihner der Chancia und im Allgemeinen die Schäfer bleife Länder find fo wenig einfüllert als die Johianer, und die dedenserisf dat 3.B. Spanier, neiche bisselbe annahmen, soft wild gemacht. Der Wachnungen desinden sich in der Weite der Chancias und in soft allen ersten Klindshaus der Kenster und Zhafen.

Seite Serrieb bet einen Schaftmiller ober opstare, bem auf je 1000 etill Siche im Seitelli gegeten (L. Der omjant ill gespetentig vertreit entler, finis Gelöffen aber finis vertreit, fin miden kann Reger, Berriege vertreiter Seite vertreiter ben ben ben ben ben ben bette bett

laufe. Man befelgt biefthe Arthode mit ben Pferben, die man oder nicht auf bem redes, snebern in bem corral gnsammenbeingt. Den übeigen Abeit ber Roden beschiebligen fich die Echiffer mit ben Arbeiten in ber Fftantia, ober reiten ihre Pferbe zu, ober thun am häufigsten — gar nichte.

Da biefe Chafer 4, 10 und fetbft 30 Stunden von einander ieben und bie Rapellen nicht febr gabireich finb, fo befinden fie felten ober nie bie MReffe; ibre Rinber taufen fie oft fetbit ober verfchieben biefe Geremonie bis jur Beit ber Berbeirathung ber Rinber, weit fie bann burchaus nothig wirb. Benn fie in bie Deffe geben, boren fie biefetbe gu Pfecbe anfen por ber Rirde ober ber Rapelle an, beren Ihuren offen bleiben. Mile halten febr barauf, in geweibter Erbe begraben ju merben; bie Berwandten und Frennbe eines Tobten verfehlen nie, fim bicfen Dienft su erweifen, aber einige mohnen freilich fo weit von jeber Rirde entfernt, bas man ben Brichnam gewöhnlich auf bem Felbe, nnr bon Strinen und Baumgmeigen bebedt, liegen laft, bis nur bie Anochen baven noch ubrig find, welche man bann ben Beieftern jar Beerbigung übergiebt. Unbere gerftudeln, ben Leichnam, trennen bas Gleifch mit einem Meffer ben ben Raochen und trogen biefe ju bem Geiftlichen, nachbem fie bas übrige megarmorfen ober verfcharrt baben. Beträgt bie Entfernung nicht mehr als 20 Ctunben, fo gieht man bem Berftorbenen bie Ricibungeftude an, melde er bei Leburiten trug, fest ibn anf ein Pferb, fledt bie guße in ben Strige buael und hatt ibn burch smel freugmeis hinten angebeachte Stabe, fo bag man alauben tonnte, er lebe noch; fo bringen fie ibn gu bem nachften Beiftifden. 3ch begegnete einem folden Aufzuge in ber Rabe von Ca. labo, "Der arme Juanita!" fagte ber gubrer biefes Buges; "er mar mein befter Areund und ich mar ibm bies mobl fculbig, benn er bat benfelben Dienft meinem Bater und meinem Dheime erwiefen."

Bei einer Rrantbeit fragen fie bie erfte befte Perfon, bie fie feben, um Rath und befolgen mit blinbem Bertrauen alle Borfcheiften, bie man ihnen giebt. Mara, ber eines Zages von einem alten Manne megen Ropfichmersen befragt murbe, rieth ibm, gweimal gur Aber gu iaffen, ba er glaubte, ce murbe in biefer Bilbnis Riemand bie Operation vornehmen tonnen. "Abenbe," ergabit ber Reifenbe meiter, "fam mein Mann gang sornia su mir, um fich ju befchweren, bag ein Officier, ber mich begiete tete, fich gemeigert babe, ibm biefen Dienft gu ermeifen. - "Bielleicht," fagte ich ba ju ibm, "thateft bu beffer, wenn bu bich fogleich nieberlegteft, bie Rufe mufcheft und bie Ragel abichnitteft, benn fie finb fo lang, bas fie mabricheintich nie abgefchnitten wurden, und barin liegt obne 3meis fel bie Urfache bes Beibeus." Er befeigte meinen Rath buchftablich, befant fich mobi babei, und biefer Umftanb flefte ibm fa viel Bertrauen anf meine drattichen Renntniffe ein, baß er mich ein batbes Jahr barnach fcbrifts lich wegen ber Reantheit feines Cobnes um Rath fragte, ber, wie er fante, nach Ginigen viel an einem Brude, nach Unbern aber an einem bosartigen Bieber leibe."

Diefe Schafer haben in ihrer Gutte feine anbern Mrubles, als ein BBaffeefaß, ein Arinthorn, einige betgerne Spiche gum Beaten bes Bleifches und einen fieinen fupfernen Reffel gur Bereitung bes Mate. Der Reffel febit auch bei einigen, unb wenn fie fur einen Rranten Brube maden wellen, fo foneiben fie bas Steifch in fleine Ctude und thun biefels ben in ein mit Baffer gefülltes Rinbsborn, bas fie auf einen Michenhaufen legen. Anbere haben einen Reffel und eine Bowie, einen ober gmei Stuble ober eine Bant und bisweiten ein Lager, namtich eine Rubbant, bie an vier in bie Erbe gefchlagenen Pfabten befeftigt ift; gewohnlich aber baben fie ats Bett nur eine Daut, bie fie auf ber nachten Grbe ausbreis ten. Rie effen fie Gemufe, bie nach ihrer Meinung nur fur bas Bieb finb, und rubren feine Sprife an, welche mit Del angemacht ift. Gie leben nur ben Rinbfleifch, bas an einem bolgernen Spiefe gebraten ift, ben fle auf ber Binbfeite in bie Erbe folagen und uber ben glubenben Robtenbaufen biegen. Galg beauchen fie nicht, auch haben fie feine bes ftimmten Ctunben jum Gffen. Ctatt fich ben Dunb abgumifden, fragen fie fich bemfeiben mit bem Ruden bes Meffere ab und bie Finger mifcen fie an ben Beinen ober ben Stiefeln ab.

Die capatar, bie Echafmeifter ober bie Gigenthumer und alle bit. benen es ihr Bermogen erlaubt, tragen eine Bade, furge ober fange meite Beinfleiber, einen but. Coube und einen Bondo; aber ihre Roefete ten aen nur bie clition, ein Ctud Beug bon grober Bolle, bas mit eine Stride um bie Buften befeftigt wirb. Debrere unter ihnen baben lein Demb, aber fir baben einen Dut, weiße lange Beintleiber, einen Doche un furge Stirfeln von Pferbebaut ober von milber Rate. Da fie frine Rim biere haben, fo rafiren fie fich feibft, allerbinge fellen und mit einem Sie fers auch tragen fie einen langen Bart. Die Frauen geben berfre unb find febr fcmugig. 3bre gewöhnliche Rieibung befteht nur in einem bem obne Mermei, bas burch einen Gurtel um bie Maille feftgehalten wie Bebr feiten beliten fie ein smeites sum Bedfein. Gie geben an einen Bluß, gieben ihr einziges bemb aus, mafchen baffelbe, breiten es in ber Conne and, gieben es, nachbem es troden geworben ift, wieber an unt febren nach Baufe gurud. Gie tonnen meber naben noch folmen; ibn gange Arbeit befieht im Ausfehren bes Saufes, im Feueranmachen und in Rochen bes Baffere sum Mate. Die Rranen ber Chafmeifter ober bern welche einiges Bermbgen haben, find etwas beffer verforgt.

Raum ift ein Rinb acht Tage alt, fo uimmt es ber Bater eber Brber in bie Meme und fangt an, mit ibm im Freien herumgnreiten bit d fcreit, bann bringt er jes ber Mutter gurud, bamit fie itm bie Benft mit-Dirfe Musfluge meeben oft wieberbott, bis bas Rinb fetbit auf ein alti recht rubiges Pferb fieigen tann. Das ift feine gange Ergiebneg, unt to ce feinem 3maner untermorfen ift und nichts ale Ceen, Ribfic und Gin oben fiebt, in benen es nur einzelnen Denfchen begegnet, bie nach tet Bilbpret und bie Stiere verfolgen, fo unterwirft fich fein wilber Bilt frinem Buart; es verabicheut bie Gefellichafe ber Derfenen, bie et mit fennt, und fernt nie bie Baterlanbtliebe ober bie Bequemlichfeiten bei gefelligen Bebens fennen. Es terne burchans nichts, nicht einmel Geber fam. Ben Rinbbeit auf an bas Schlachten ber Thiere gewohnt, ift ant bas Erben eines Demfchen nichts fur ibn; ein folder Denfc mirt eft Morber fetbft ohne Urfache, immer aber mit Raltblutigfeit und ohne Bert. benn biefe Beibenfchaft ift en ben Ginbben unbefannt, wo fie fo menig Gelegenheit bat, fich ju geigen.

 fprechungen und Bormurfe find nuglos; fie antworten nicht und nichts | vermag, fie von ibrem Boriate abjubeinem.

in fig die den ihrer Gebert an 30 Pierte find, fin fie unergleichtige Steite, "enne) was der fiele Rie Merket ertigt, als anch
gleichtig Steite, "enne) was der fiele Rie Merket ertigt, als anch
was der fermehrende Gelespien angelte, oder mide zu merken. In
Arce, fin zu men weit fager, et fehrt ihren an Geretz, etze eine
Arc, fin zu Pierce zu derten, nimmet thom die Gelete, einen Ausgentiel
Gelichgemeite der der Merket zu verlieren, mas Diefen den
Erringer machen, eurstheite, nim et komn die Gelete, einen Ausgentiel
Erringer machen, eurstheite, and eine Riemer finzen, des Pierch weide
Erringer machen, eurstheite, der der der der der der der
Erringer machen, eurstheite, der der der der der der
Erringer machen, eurstheite, der der
Erringer machen, eurstelle and, der der der der
Erringer weite, der der
Erringer machen, eurstelle and, der
Erringer machen, der der
Erringer machen, der der
Erringer machen, der
Erringer mache

 El tifein mit unglaublicher Schnelligielt; wenn man fie verfoigte, canne ten fie bei ibere flucht gegen alles and bem Bege an. In tredenen Jahren wurden fie wildend, bag fie oft einander nieberschiguge, indem fich alle auf einmei in die Seen und Ariche flürzien, die fie mit grafte Mube auffich, gemach batter,

Gegemmetrig feite man nicht ein einigen miltes Spiels meit ein biefen gangen Gliebe, aber ei gilte bist geben Priete, mab ei Erichtigtelt. Die gibten zu erbatten, erführt bie Gesufamfeit, mit ber man fie behandet, den bei biefet zu erfahrten. Men pielen gilt biebreilen, wert ober beier Zage hinter einamber zu gehre, obne ibnen zu fenfen eber zu fesfen zu gehre, und in einzugt man fie unter Dah und Bad. Die Despite fläm gehre, und der der den der die filt freiben, mie ab ier einken Spiete beim ziehen dem dermet fire fils, mie ber er mangebrich wecht und ben ziehen der den der der die bei der die bei der die bei der die fert auf dem John unter, ober bad bie Bisfere ernest auch er bei der keiften einmet in der Roche in die gefone Gehre (verende) juliammen. beingen, mm sie zu gewöhnen, sich von tenen Linkerrien nicht zu enteren.

Die porberachenben Bemerfungen über bie Citten und Gebrande ber Bewohner ber Eftancias, verbunben mit meinen Beobachtungen über bie beginnenbe Givilifation ber Bilben in biefem ganbe, und mit ben Roris gen, bie ich in ben Stabten gefammelt batte, verwollftanbigten meine Renntniffe bon ber Argentinifchen Republit. 3ch bachte alfo baran, in anbern Canbern neue 3been und nene Ginbrude gu fuchen, mußte aber in Buenos Morre mehrere Monate auf eine gunftige Gelegenheit nach Mentoga more ten, von wo ich nach Chill mich begeben wollte; benn bie Pampas burchreift man nicht blos aus Reugierbe, und bie Bagen, bie fortmabrent von Bnenes Apres nach Menboga fabren, waren mir ju tangfam. Ginige Jage por meiner Abreife von ber hauptftabt begab ich mich ju einem jener Pferberennen (correros), fur metde bie Poetenos fo leibenfcaftlich eingenommen finb, bie aber frineswege mit benen in England se. verglichen werben tonnen. Die Pferbe merben nicht bann abgerichtet und man ache tet meber auf ihren Buche, noch auf ihr Gewicht, wenn nur fein ju aufe fallenber Unterfdied swifden ibnen ift. Man tennt bier bie Jodens nicht, aber brancht fie wenigftene nicht. Dan fest fich ohne Cattel auf bie Rennpferbe, fo wie obne Peitfche und ohne Sporen; man lentt fie mit einem Buget ohne Gebif. Ge giebt nicht einmat einen befonbeen Plat gu biefen Bettrennen, bie oft am Aluffe bin bei ber Stabt gehalten merben, mo fich eine giemtiche Strede ebenes Banb abne Cumpfe befindet. Richt fib ten ficht man viete leute babin reiten, um ben Bettrennen beigmobnen, webei febr anfehnliche Betten gemacht werben. (Zaf. 36. Abbilb.)

Enbiich tam ber Mugenblid meiner Abreife, bie auf ben 19. Darg feftgefest mar. Don Jofe Barcias, ber immer mein Schubgeift fenn wollte, verfab mich mit Empfehlungefdreiben an alle feine Gefchaftefreunde in Chill und Peru. Er batte mich bis an bas Enbe ber Belt gebracht, und ich hatte auch bas Gtud, ber Bote ber bubiden senoritan bei einigen ihrer Areundinnen in Lima ju fenn. 36 follte mit einem Menbegino (Manne aus Mentoja) reifen, ber nach haufe gurudtehrte. Bir hatten eine Mrt Bagen ober Poftchaffe gemiethet, bie benen giemlich abntich mar, welche unter Lubwig XIV. und unter Lubwig XV. bas Berbienft haben tonnten, neu ju fenn. Die Gtaffcheiben, welche fonft in ber Schlagen fich befanben, waren meift burch Strobwiiche aber alte Ponchos erfest, welche ben Regen abhatten follten. Diefe Dafdine fant auf Ribern ben unger heuerm Umfange, bamit fie leichter und bequemer in ben jabireichen pantanos aber Cumpfen fich bewege, bie wir auf unferm Bege finben follten. Diefe Riber, beren Speichen burch Riemen von Rinbeleber feft mit einanber verbunben, maren auch gang mit gelfen umwidelt, um fie vor ben gabilofen Stofen gu ichusen, welche fie auf ben fchlimmen Theilen bes . Weges aushalten mußten. Bon bem Gefchier, bas mit bem Uebrigen barmonirte, will ich gar nichts fagen. (Saf. 37, Abbitb.) Unfere Gefellichaft beftanb aus bem Menbogino, einem peon ober Bebienten, ber auch ben Bubrer und Bubrmann machte; aus brei jungen barfc ausfebenben Gau-

chos, welche einen wollenen Prncho, um ben Ropf ein Ind und baranf einen Bilgout von ber Geflatt eines Inderbutes, fo wie an ben Beinen botas de potros trugen, beren Saar nach Innen gefehrt mar und ans benen bie Beben nacht berausfaben Uebrigens mußten wir anf jeber Star tion amei Bofillone nehmen. Unfer Obrad trucen amei Pferbe und mir pergafen and ein Paar Matragen nicht, ba man in ben noch batb milben Banbern nur auf bie Bequemtichteiten rechnen tann, fur welche man felbft forgt. Mie ber Sag ber Mbreife tam, baten meine Birthsteute mich nech um biefen Zag; es wurde befchloffen, bas ber Bagen mich auf ber erften Poft, 7 Stunben von ba, erwarten und ich ju Pfrebe mit einem Bubrer nachtommen follte. Abende mar ich wirflich anterwegs. Cettfame Unfpie cien, nater benen ich eine Reife in einem Canbe begann, bas ich fur nerlaren anfaht Rachte auf einem tannenhaften Pferbe, bas in Galopp lief balb in BBaffer bis an ben Cattelgurt, balb auf trodenen Rafen, ber ibm bis an ben Bug ging, und als gubrer einen Gaucha, ber immer fang, feinen Gefang nur bnrch ben 3nruf unterbrach: pormarte!" und felbft in Balapp babin jagte, obne fich febr barum ju fummern, ob ich ibm folge. Go ritten wir uber gwei Ctunten und erreichten enblich bie Doft. 3d mar tobtmubt nnb trog meinem Poncho gang burchnaßt. benn es regnete feit lange in Stromen.

3ch flieg an ber Abure einer etenben Dutte ab, in welcher meine Gefabrten fich bereite niebergelegt batten. Das Licht fam aus einem naben Eduppen, ber ale Ruche bientet um bie bath ertofchenen Feuerbranbe berum lagen Bauchos ausgeftredt. Dein Reifegefahrte batte fich anf feine Matrage gelegt. Ge gab in ber butte weber Zifch ned Etnbl. Die Banbe maren van ichmargem Rath aufgeführt und batten Rocher von ber Grobe, bas im Rothfalle ein siemtich factes Mintinrobr burchaeftedt werben tonnte. Die Dutte fab ju etenb aus, ale bag meine Ermattung nachgelaffen batte. Die Bewohner van Cabamerita batten fo niel auf ibre Rube, bag, wenn fie einmal im Bett fint, nicht meniger ale ein Erbbeben fie ju erweden vermagt auch bachte ich nicht baran, etwas jum Abenbeffen su verlangen; mein Rubrer pnate bas einzige Satglicht on ber Band, ging fort and überließ es mir, wie ich mich auf meiner Matrage anrecht finben merbe. 3ch rallte biefelbe aufeinanber, leate eine Rinbe. baut barüber, mich fetbft barauf und folief balb ein, eb ich gleich von Broft bebte und por hunger faft nmlam.

Den anbern Morgen bei Zagesanbruche funbigte uns bie raube Stimme eines Gancho an, bag es Beit jum Aufbruche fen. Bir ftanben foaleich auf und nachbem wir unf.r Gepad jur Reife geordnet hatten, tranten wir ben Mate, nnb unterbes befdrieb mir mein Denboganer ben Theit bee Beges, ben ich ben Sag norber gnrudgelegt batte. Diefer Beg ift non Bnenos Apres aus fdredtich fctecht nnb ein eurepaffcher Bagen batte unfehtbar umfallen muffen, aber ber unferige mar feiner Bauart wegen burchgefammen. Die smei aber brei erften Stunben weit ift bie Gegend bebaut, mit Birnbaumen und Ngonen bepfiangt; man ficht and montes eber Pfirfichbanme, bie faft bie einzigen in ber Umgegenb von Burnes Anres finb. Bath aber finbet man feine Conr mehr von Anban ober Bohnung, außer etwa von Beit ju Beit einen einzelnen rancho, eine Art Behmbutte, bie non Rafen und Bebm erbaut wirb. Das Land ift wild und mit großen Diftein bebedt, mabrent ber Weg burch Campfe unterbrochen wirb, worin gewohnlich tebte Thiere liegen, bie barin ftursten, ober Rnochen, bie man bineinmarf, nm ben Beg etwas fefter ju machen. Be weiter man tammt, um fo mehr nerbiffert fich bas Banb; Die Erbe ift felbft in biefer Beit ber Arodenbeit mit Beiben bebedt, welche unermestichen Berrben binreichenbe Rabrung gewähren. Dies ift ber intereffantefte Theil bie Menboga, ba ber Boten an mehrern Stellen mit bem fconften Rice betleibet ift; bie Pfirfichpaine, bie bier und ba auf ben Doben fleben, geben ber Canbichaft bas Ausfeben eines unferer Parts in Guropa.

Rachbem ber Mate getrunten und ber Poftmeifter verausbezahlt mar, wie es herfommtich ift, woranf er uns mit bem wohlwollenben vana V. con Dios! (Rrifen Sie mit Gott!) begruft hatte, befestigten nufere feche

Ungefabr eine Bertriffunde lang gingen wir in bem Dorfe unter, est enthält nicht mehr als von Einer, hat aber eine Rieche nie die fangilf, weiche bie geborm Gedalbe finds, nach ihnen tam foglich tal bes Atcaben. Der werdige Bann hielt darin einen fteinen Golonisman eine, Eximond um Maufchlentram.

Der erfte ein-wordig wicktige Det, in mediem wei andemma, zwie Kremtlef, ein erfte anter Biedern mit einer Papperis mei einer Batter von gest flichfeltungen mot einer Griphung, wodereg bei Angelfe bei Zusähner gundigsmeich nereken follen. Der Willert, der ein fernismunter Wann gun fang (sein, dimmerte auf der Geuterer, wätereb erst Krijfende vorstret. 30% obt de Kanthent fejelan hiele Sprimment. die Wille der Papperis ist mehrneldlich nab einhelig, aber im jenn wiche Glinkber, world es an einer beffen geleit, nicht eunganzeichen Glinkber, world es an einer beffen geleit, nicht eunganzeichen

"In der Acht tressen mir auf eine june langen Creavaien, wen gen gen (carretas), die magsiber ichen Bedem benachen, um sich von Breit-Agres nach Birndoja zu begeben und die auf beisem Bloge das deisje Zienspartmittet die siederer nad beise Andern einnehmender Phaesen fall-Dielle Magen siegen aus sieden Achten, um erfeiger beröhe Deller Magen siegen aus sieden Achten, um erfeiger beröhe Edungste zu benmen, und sie mößen fless mit sich erfoligen Etieca bie Gonnt werken. Band biefer Etiert find an die Dielde ist Massell

arfpannt und bie vier anbern geben Baarweife neben einanber in bebeus ! tenber Entfernung von ben erfteen. Muf biefe Mrt haben gmei Paare ben Cumpf binter fich und bas fefte land erreicht, mabrent bas britte fich noch mitten im Baffer befinbet. Mue find an ben bornern angefpannt und zwar mit langen Riemen aneinanber, welche an bie Bagenbeichfet geben. Buart braucht man nicht. Die Abiere merben mie munberbarer Gefchidlichfeit von bem Fuhrmann (pleador) mittelft eines Bambutftodes von ungefahr breißig guß lange geleitet, ber vor bem Bagen bangt unb im Innern im Gtrichaewichte gebatten wirb. Diefer Bambusftad, ber am Enbe einen Ctachel bat, ift fa lang, um bas verberfte Paar bamit erreis den in tonnen, und beifit bie pienen. Gin anberer fleinerer Stachel, picacilla, gebt perpenbicutair auf bas beitte Paar berunter. Das junachft am Bagen befindliche Paar leitet ber Fuhrmann mit einem fieinen Stadel, ben er in ber banb balt. Die geringfte Unaufmertfamteit in ber Bentung bes Bagens, wenn er burch einen pantano fabrt, tonnte bie groß. ten Unannehmlichkeiten aur Rolar baben ; benn bie Riemen, bie fich neben ben Beinen ber Stiere verwierten, murben ibn über ben Baufen gieben und ber Bagen liefe Gefahr, Schiffbruch in leiben. Die pantanos finb bisweiten vier bie funf Rus tief, und in biefem Ralle bat ber Auhrmann, wenn ein Stier fturgt, fein anberes Mustanftemittel, als unbarmbergig feinen Stachel su brauchen, bis bas Ibier fich emporrafft aber fallt, nm nie wieber aufzufteben. Dann fcneibet man bie Riemen burch und über-Lift bas arme Thier feinem Chidfale. Die Bagen finb mit Dauten bebedt, an benen bie Saare nach außen fleben; oben baruber befinbet fich ber holpvorrath und hinten ein großer irbener Rrug mit Baffer, benn in biefer Ginbbe finbet man weber Baffer noch boig. Diefe Bagencaravanen find oft febr gobireich, und ba bie Bagen immer einzeln bintereinanber folgen, bieweilen funfgebn, gwangig und mebr, unb nach ibnen Stiere aum Bedfein und Schlachten tommen, Die wieberum von berittenen Deens begteitet werben, fa fann man fich benten, welchen großen Raum fie einnehmen. Der Bug wirb burch einen capataz getritet, ber unaufhorlich an bemfelben bin und ber gatoppirt, nm fich an überzeugen, baß alles in Ordnung ift. (Zaf. 37, Abbild.)

Bir hatten an biefem Tage 24 Stunden gemacht und befanden uns an dem tieinen Bache Arroyo del medio, wo die Proving Buenos Apres endigt und Santa Je beginnt.

Arch unferm Aufenthalte mar bie Gegenb an mehrern Orten überfcwemmt und jeber Beg ungemein fdiupferig nnb beschwerlich. Die fleinen Bache waren fo angeschwollen, bas ber Uebergang über bielelben gefahrtich marbe. Wir gela ten in bie Pampas, eines ber wilbeften ganber ber Melt. Ich habe bereits bie Pampas, jene nnermeftichen Ebenen beschrieben,

melde fich fo meit ausbebnen ats bas Muge reicht, abne fraend eine Erbobung auf ihrer Blache gn geigen. Gie finb mit langem Gras unb Diftein bebedt, bie fo boch merben, baß fie im Commer wie ein niebriger Balb ausfeben; ba wir aber im Derbft ftanben, maren alle biefe Pflangen gefallen und bebedten nun bie Erbe mit ihren Stengeln. Der gembontiche Rafen ift tang und fein und machft nicht in bichten Buidein wie in Guropa, fonbern in tieinen gang nabe anrinanber ftebenben Bufchein. Der tieinfte wirb vier Auf boch und ift voll von Dustitos, welche ben Reifenben außerarbentlich quaten. Die Lanbichaft ift ungemein eintonia, inbem fic nicht einmal ein Bufch zeist, auf bem bas Muge ausruben tonnte; auch fieht man bafetbft teine anbern Bobnungen als Pofthaufer, bie etma 4 Stunben aufeinanber fteben und pon adobes ober großen on ber Conne gebberten Erbfteinen gebaut finb. 3br Dach find gebogene Baume smeige, die man aus ber Gerne berbrachte, und mit langem Rafen unb Erbe bebede. Die fur bie Poftillone und bie Reifenben beftimmten buts ten find gang abntich gebaut und haben ftatt ber Thure eine Saut, bie in einen Rabmen gefast ift, aber freilich bas Dolg feinesmeas erfest. Dan finbet ba bisweiten ein Paar after Stubie und zwei Bante mit Rinbebauten; aber bire ift fcben Curue und ber Reifenbe bat gewohnlich nichte, mo er fein Bett auffclagen tann, ale bie nadte Erbe ober boch ftens eine Grbbant an ber Wanb, bie ibm jugleich ale Lager, ais Tifc und als Stubl bient. Die Bewohner biefes Theiles bes Banbes find eine grobe, robe Men-

fchenart von abftofenbem Musfeben, unter bem Ramen Gauchos bereits befdrieben, deiftliche Bewohner ber Pampas, eine Difdung vom Blute ber Beifen und jenem ber Inbianer, gefcomerene Feinbe ber Gingeborenen und immer gegen biefelben bewaffnet. 3ch babe menig bem gugufege gen, mas ich bereits an mehrern Orten von ihnen gefagt habe, befonbere bei ber Beichreibung ber Eftancias. Man bat ibre Sitten, ibre Gemobnbeiten, ibre Bafter and Angenben, ibre Gewandtheit ju Pferbe und ibre wunderbare Gefchichtichfeit bei allen Arten ber Jagb geleben. Das Dach ihrer armlichen, engen, fteinen, aus einigen Pfablen beftebenben, aus Erbe aufgemauerten aber oft auch nur mit Fellen bebedten butten ift Strob und Binfen, mit einer Deffnung in ber Mitte, burch welche ber Rauch entweicht. Ginige Dolybibde ober ber Codbei eines Pferbes ober Rinbes bienen als Geffet. Gin fleiner ungefabr 18 Boll bober Sifch jum Rartenfpiele; ein Crucific an ber Banb und bismeilen ein beitiger Antonius ober ein anberes Beiligenbith finb bie eingigen Bergierungen biefer Bobs nung; und Schaffelle, auf benen bie Arquen und Rinber licaen, fo mie ein fteines Reuer in ber Mitte ber einzige Burus. Der Gaucho fchiaft in feinem banfe, wenn er allein ift, ober friett, wenn er Gefellichaft bat. Regnet es, fa fammein fich bie Ramitien und ibre Gafte, bie Sunbe, bie Schweine, bas Weflügel unteteinanber in ber butte, und ba bie Balfte berfelben grwobntich vom Rauche angefüllt wirb, fo gleichen bie Geftale ten, welche man in biefer Atmofphare bemerft, nicht ubel ben Schatten Offians. Reben ber Satte fteben bisweiten einige wenige Doftbaume. Die Arauen tragen Demben von grober Baummolle, Rode von Ranell ober einem blauen Beuge; ibre Arme und ibr Bale bleiben blos; wenn fie reiten, tragen fie Coarpen ober Charols von giangenber Rarbe und Manner. bute von Strob aber Bolle. Gie fiben ju Pferbe wie bie Danner unb tummein fie mit nicht geringerer Bewandtheit ats biefe. Gie bauen ben Rais, aus bem fie ibr Brob bereiten, bann BBaffermelonen und 3wiebein, und meben groben glanell und Ponchos. Der Gebranch bes Zabats ift beiben Gefchlechtern gemein. Die rauchen ibn in Ciagrren, bie fie entweber in Papier aber in ein Daisblatt wideln. Ihre Ruchengerathe finb gewihnlich irbene und ihre Teller von boty. Bur Beit ber Eponier mar bas Gifen feltener als bas Silber, weil es in Gubamerita feine im Gange befindlichen Gifenbergmerte giebr; aber feit ber Revolution haben fo viele Monteneres und Indianer bie Bewohner ber Pampas geplunbert, bag bad Citber faft ganglich verichwunten ift. Die Gauchos lieben lebenichaftlich ben nguardiente (Branntmein), betrinfen fich aber feiten vollftanbig. Man bat bereits gefeben, wie rachfüchtig fie find; befinden fich mehrere beligmmen, fo pflegen fie ibre Weffer angubinben als Beichen bes Fries bens, um bie Abficht anguzeigen, jeben Streit ju vermeiben; find fie aber berrunten ober vertieren fie im Spiele, fo greifen fie quarnblidlich an ibrer Lieblingemaffe. 3ch babe felbft grei biefer peones unerwartet über einander, wie wilbe Thiere, einer Rleinigfrit wegen berfallen und fich gefabriich verteben febeng einer von ibnen erhielt eine fcmere Bunbe am Der und am Einbogen und bem anbern murbe ber Daumen faft bon ber Danb gefdnitten, ebe wie fie trennen tonnten. Ginem Reifenben ju Folge gemabrt ein Gaucho ju Pferbe bie ebeifte 3ber ber Unabbangigfrit. "Scine bobe Stirn, fein murbevolles und onmuthiges Befen, bie roichen Bewegungen frines ftolgen Renners, alles tragt bagu bei, ihm gum Ibeat ber Rreibeit ju machen," faat Gamuel baigb . . . Recht aut, aber liegt in biefem Gemathe nicht ein wenig Uebertreibung? 3ch mage ju glauben, baf bie Denfchen, welche feinen Bugel fennen, eigentlich nicht ale mabrbaft frei angefeben werben barfen.

Dhysich bad feine auf ben erfent Tabilité für beiter und neinterfiellen gefent gefehrt. Ist och der Beiter erfentberret dienen geschen fellets iht fewarige Pfentaurtit leigt meterer Bei bee, am bis die film geben geben geschen geben mehren bei der Beiter aberen mehren mehren geschen siehen mehren geben mehren, weiter Ellefreite nicht Beiter bei ben palteriehen Beiter mehren der film geschen bei der Beiter bei der Beiter Beiter der Beiter der Beiter Geschleren, werde und der geschen der geschen der Beiter bei der Beiter bei der Beiter der Geschleren, der Beiter der der geschleren der Beiter der Beit

In ben Pampas wimmelt es von mertwurdigen Thieren und Boneln. Man fieht bier in allen Richtungen Chaaren von fleinen Diefden bei ber Unnaberung und bem Beraufde ber Reifenben flieben, ba aber ibr Steifc non ben Gingeborenen nicht febr grachtet wirb, baben biefe Ebiere ein giemtich rubiges und gludliches leben. Richt fo ift es mit ben Straufen, bir in bem Canbe ebenfalls febr sabircid finb, und beren Jaab ich bereits befchrieben babe. Das gange land mimmelt von Dumas (Guggars ober ameritanifden towen). welche ben giritanifden Bomen an Gelde und Bilbbeit febr nachfteben, auch mit benfetben feine Arbnlichfeit baben. In ben Ufern bes Plata finbet man auch viele Jaguars. Die Dambirfche find bier ungefahr eben fo groß ale in Guropa, unb bon ben Armabills babe ich bereits gefprochen. 3ch bemertte auch eine febr große Wenge Bhaet, benn außer ben großen und fleinen Rebbubnern ober Tinamus, welche fo gabtreich finb, bas fie von ben Pferben faft unter bie bufe getreten merben, giebt ce ba Edmane, Ganfe, Enten, Conepfen, Raubden, Murteltauben, Papageien und eine Menge Heiner Bogel. In jebem Dorfe, in jeber Butte merben viele Sunbe gebalten, beren vereinigtes Gebeil bie bewohnten Derter ben Reifenben oft ju einer bolle macht. Gelten bellen fie in ber Racht, wenn aber einer von ihnen anfangt, abmen ibn alle anbern nach, und baburd entflicht ein garm, bas man fein eigenes Bort nicht bort. Gie find groß und febr beifig, ohne inbeg viel Duth gu baben. Man icochtert fie leicht ein und fie greifen nie einen Menfchen ven porn an, baben aber bie Bewohntele, bie Pferbe oon binten ju beißen, Dit Unricht hat man behauptet, es gebe in ben Pamp:s milbe Sunbe, welche in Bochern wohnten, in Trupos gogen und von Bieb und Reibe wild febten; wenigstens fieht man nirgende mehr bergleichen.

Die Erbr ift überall mit heuschreden bebedt, von benen einige eine gange von 4 engt. Bollen haben. Diefe Infetten find mit Stugetn rerieben und man tonnte fie fur fleine Bogel balten, wenn fie unter ben

Beinen eines Pferbes bervorfommen. Much bie Gibechfen finb febr bante und bas gange Conb von Burnos Apres bis Can Euis be la Punte if. fo ju fagen, pon einem Thiere unterwühlt, bas gwifden bem Raninden und bem Dachfe ftebt. Diefes am Bauche graue Abier mit Ednurbant und langen Ohren, einem großen Schwange und furgen Beinen, beite bie Biscocha (calomys biscarba, Isid, Geoff, und d'Orb.). Die Bistocha macht bie Bege geführlich, befonbere in ber Racht, benn bie Erbider, bie fie grabt, fint fo groß und fo tief, bas ein Pferb faft immer bininfallt, wenn es barauf tritt; übrigens find biefe Abiere unfdulbig und fcucheern, fie entfernen fich nie weit von ihren Wohnungen und erfdeinen nie bor bem Untergange ber Conne. Um biefe Beit tommen fie berant. um ju freffen, und man fieht fie ju hunberten um ibre boder berum fpringen, mobei fie ein bem Grungen ber Schweine abnliches Berlift mochen. Im Toge geigen fie fich felten und nur am Gingange ibre Doble. Die Bente effen bas Fleifc berfelben gern, weil fie auferetten tich fett find; man fangt fie beshalb auch teicht, wenn fie fich etwat etb fernen, aber fie bertheibigen fich lange gegen bie bunbe. Geltfamer Wein fiebt man oft am Zage am Gingange biefer Locher gwei Gulen fien. melde ba mit aller moglichen Gravitat Bade ju balten fcheinen. 36 tonnte mie ermittein, weiche Bermanbtichaft swifden ben Bistates un ibren Beibmachen ftattfinben tonne, habe aber benterft, bag bie ben ber Biscachas am meiften befuchten Theile bes Beges im Allgemeinen eine Art milber Deionen von bitterm Gefcmade tragen. Bachft fie verjust meile in bem Miple bes Thieres ober batt fich bas Thier befonbers am bei birfer Reichpflange auf? Das ift eine Frage, bie noch nicht entibie ben ju fenn fdrint.

3d beichtirfie biefe allgemeinen Bemerfungen über bie Pampes ni einigen anbern, weiche ben Reifenben, bie nach mir tommen, oon Rujen fen tonnen. In ben Pampas gleicht ein Zag fo siemlich bem anber. Der einzige Unterfchieb gwifden ihnen ift, bag man an manden Orten eft nur bas ju effen bat, mas man mitbrachte. 3mar finbet man von 3cit ju Beit Brob und Rinbfleifd, ba fich aber nicht alle an biefe Roft gemib nen murben, fo rathe ich bem Reifenben, fich mit Cointen, geeindenen Bungen, Burften und anbern Chmoaren ju verfeben, meiche fich gut bab ten. Gin Borrath von Ediffejwiebad merbe ebenfalls fetr gut fen. Bugt man noch Chocolate, Raffer und einige Flafchen Wein bings, fr tann man hoffen, bie Cangemeite bee ABeges etwas ju vertgeben, unt ta es nicht immer leidt ift, einen jum Transport birfer Dinge getignein Bagen ju miethen, fo tann eine Zafche bon leber bie Stelle bettetet. Bergeffe nur ber Reifenbe ein Felbbett und einen Belbteller nicht, beier bere wenn er ju Pferbe reift, und bedient er fich bes Bagers, fo trett er nirgenbe ben Poftmeiftern, benn faft alle finb Spiebuben, Die bie Res fenben betrügen, wo es geht; ich machte biefe Bemertungen nicht bis ans eigener Erfahrung, fonbern habe auch bas Beugnis Miers' fur nic bas burch feinen langen Mufenthatt im Canbe gloubmarbig genobi murbe. Doch bemifiben Gemahremanne ermabne ich bie auf beatich Untrintichteit ber Ginwohner, bie fich ben großten Abeil bes Zages benit befchaftigen, fich gegenfritig von einer Menge Bofeeten ju befreien, bie is weiter nicht nennen wid. 3ch neune ferner bie grobe Unwiffenbeit biefet Denfchen, melde ben laderiichften Aberglauben began, babel aber imme geneigt finb, bas Befigthum Anberer fich angneignen , frinen anbern Gitt haben als bas Gelb, mur auf bie Mittel benten, wie fie fich baffethe m fchaffen tonnen, und fo miftrauifch finb, baß fie nichte geben, bever fit nicht ben Berth bafür empfangen haben. Die meiften ihrer Alcalben ober Friebenerichter muß man überbies fur bie gehaffigften Zprannen erfiere, bir man nur feben fann. Gie batten faft immer Pulperias, mefen fic bas Monopol bes gangen Danbeis in ben Dorfern an, begunftigen in ihren Untergebenen alle Bafter, welche ibnen Mbnebmer für ibre Battit juführen tonnen, und reigen jn allen Streitigfriten und ichlechten Rugen gen, bon benen fie einigen Gewinn erwarten; ihr Ginfluß ift beshalb fett groß, aber ibre Mittel gu ichaben finb noch größer.

Bit jum Arroyo dal spelle, ju ben ift angefemmen wer wie bit. Of Ennier nes Dennier Jene High, II had fahn tift da niegem Geset um Bellen, aber wen be ein sie es frachtener, be ei fich mit Gebilde Benachtener, bei einem Dennier der Schreiber der Bellen bet Bellen Benachtener ist der Schreiber. Ben einem Der til sin die Gespale de Palise ferrat find bit Polisheite Gestration der til sin der Schreiber ben millem Zobeisern mach ben Gesche genreien, neutend sond die Johofer in blefer Gesche Geschlichen der Schreiber um der Benachte genreiben der Schreiber der

Dan bat mir gefagt; baß bie Inbianer bismeilen febr nabe an ben Graben tommen, babei ein fürchtertiches Gefchrei ausftoffen, nis wollten fir ibre Geaner berantforbern, und rund beramiggen, mobei fie auf ibren Pferben alle Arten gomnaftifche Runftftude machen. Die Pferbe ber Inbinner geiten fur bie beften biefer Gbenen, ba bie Beibe in Caben beffer ift ale bie in Rorben. Gie pflegen biefetben auch mehr als bie Ganchos unb baben eine weit foneller jum Biele führenbe Art fie nicht blos gu banbigen, fonbern auch zu ben Dienften abaurichten, welche fie von ibnen ermarten. In smei Mogen gabmt ein Gaucho ein Pferb, ein Inbianer aber braucht nicht mehr Beit, nm boffelbe ju gabmen, gum Rennen unb gum Rompfe abjurichten, ohne ein unberes Mittel ju benugen als ben Banm ber Gauches, ober eine riende ober eine Trenfe. Die Inbianer reiten nie bie Ctuten, welche blos gur Bucht und gum Schlachten gebals ten werbens bei allen Raubjugen folgen fie im Galopp ihren milben berren, weiche fo ben Beind überrumpein tonnen, ohne jemale Mangel an Lebensmitteln fürchten ju muffen.

Bur Belt ber Spanier moren einige ber forte, welche ich befcheiben habe, mit fieinen Ranonen befegt; bicfelben find aber, menn fie noch eris friren, fo alt und in fo fchlechtem Buftanbe, bag bie Gornifon fich großer Befahr quefeben wurbe, wenn fie fich berfeiben bebienen wollte. Dit rinem Borte, biefe Befeftigungen find febr ungureichenb, wenn bie 3m bianer fich jahtreich einfinden, und ba biefe bie nachtlichen Ueberrumpetungen lieben, fo erreichen fie gewöhnlich ouch thren 3med, inbem fie oft in einer Racht einen gangen Weiter gerftoren und alle Bemobner beffelben umbringen. Die Bauchos ergabten graftiche Gefchichten von ben Graufamfeiten, welche ihre wilben Rochbarn begingen und ble burch bie gefcmodraten Erammer ber Duiten nur ja mobt befildtigt werbeng aber bie beiben Parteien holten fetten Rube, inbem bir Ganchos nie verfehten, allen "verfluchten Inbianern", welchr ihnen in bie Banbe fallen, bie Reble abgufdneiben. 3ch habe in einer Dutte ju Conbetoria gmei inblanifche Rinber gefeben, welche von einem barmbergigen Gouche nach bem Mobe three Ettern in einem Echarmugel auf ben Pampas gefcont unb aboptirt morten maren. Gie fpielten mit ben Rinbern ibres Mboptive paters por ber Thure; bas ditefte gabite etma 7 Jahre; beibr maren volls Ifg nadt, braun von Forbe und außerorbentilch baftid; ther Beine furs und frumm; ihre longen leiber faben aufgetrieben ans, mie bei Rroten; fore fomorgen Daare fielen unorbentlich nuf ibre noch fdmargern Mugen und ich glaube nicht, jemale zwei hablichere fleine Ungebener ge eben ga baben.

Der erfte Det von einiger Bebeutung, in ben wie nen gelangten, mar Demochabes, ber burch feinen Comug foon mehr als irgend ein Det

in babe das meiner feldere Benetrangar rechteriger. Wie troffe von Begangen, den vie Marrotte giefen nie beiter in de bereits benerft, abet aber das Kontru der Kleite zu diere, das eit ein kreite benerft, abet aber das Kontru der Kleit zu diere, das eit ein table fie ign Editer antriber, underm fie jeden bein Kanna na van. Die Began weren mitten auf der Often abgejommt the Seiter, guelch unster, was die Hotzettun wie de grupe possuka bereiteten ihre Wahzleit von in die Seiter der bei grupe possuka bereiteten ihre Wahzleit der flichen. Se war ein debt im die die eller folgen Sogi, die regel-

maßig von feche ju feche Ctunben anhatten. (Saf. 87. Mbbitb.) Bir gefangten in ber Racht ju einem Wilitalrpoften, und frenten uns ein Unterfommen gu finben, ba bas Pofthaus (Arroyuelo del Sance) perfaffen mar. Bir faben etme bunbert Mann in olten Uniformen und Bondos, sufammengebrangt in einem langen Gebaube von Erbe, um meldes fich eine Bant von gleichem Stoffe jog; an ben Banben bingen ihre Cabel, Minten sc. Diefe Berren erfreuten une mit bem Rationalarfonat ber Republit, ben mit ibnen im Chor unfere Prane und Gauchos mieberbelten, morauf mir uns nieberlegten. Raum batte ich bie Angen geichlofe fen, ale ich Ratten gegen meine Matrage miniren fublte, bie auf bem Boben lag und mabricheinlich ibre Cocher verbedte. Gie machten fich enbe tid Buft , und ich borte fie balb überall berumlaufen und meine Ririber und Stlefeln benagen ; nochbem fie mich bis an bas Geficht unterfuchte magte fich eine an meine große Bebe, beren fie fich ohne Broeifet bemache. tigt haben murbe, mare ich nicht bagegen eingefchritten. Den anbern Morgen fanben wir bie geofte Unordnung in unfern Sabfetigfeiten, von benen fie bie teldteften, g. B. bie bale : und Zaidentuder, fogar fortgeichleppt batten. Die Ratten find eine Geifet bes Canbre, und fo sabireich unb fo menig fouchtern in allen biefen Probingen, bat mir ein Reifenber ergabite, er habe an hellem Zage von feinem Bette ane mit bem Piftol mebrere ericaffen, nachbem er viete Dube gebabt, feine naturbifterifden Cammlungen por ihrer Gefragigfit gu retten.

 ble Chomie erhalter (bluete. Da bie tilter die Calaillia feite ficht find, in mußen wie einem Immey den meterren Ertniben machen, um eine Murt put fiedern, im ber wir nicht obne clinige Edwirrightit deurchtung. Da deh Philosophe von Wessender volleiften wer, se mustern wir ten 24. werdere die nicht geschen der Gesender volleiften wer, se mustern wir ten 28. werder die nicht geschaften werden der gefangten von feit find miefer Arbeit is wo Wessel der die gefangten von feite findere Arbeit is word der die gefangten vonlichen Zag gem Fraile Miesero ders Lacten Wickel, werden der mit der die gefangten bereichte nicht, auch erneiche Gausserteit wenn der finde der der die gefangten der der die gefangten der der die gefangten der der die geschen die geschaft gescha

Bir maren noch immer in ber Pampa und boch trafen wir fcon bier und ba bisweilen einige Brergbaume. Die Ebenen waren mehr ober meniger non Bieb belebt, meldes bie Langemeile und bie Unftrengung ber Reife minberte, unfere Nagen fur bie Durre bes Canbes entichabigte unb uns noch werthvoller megen ber Mild waren, bie wir nun non Beit gu erbatten tonnten. Man meift bie Rube frub, aber fie geben nicht Mitch genng, bas man fie taglich sweimal meiten tonnte. Die Ernte mar bezeils gebalten, bie Sabresseit au weit vergerudt, ale bag ich mich gen bem Buftanbe bes Aderbanes batte überzeugen tonnen. Doch mußte mir bie finnreiche Art auffallen, wie man bie Ernte in einer Schrune ber Pampas mittelft nier in bie Erbe gefcblagener und mit einem Dache nerfebener Pfable aufbewahrt. Bwifden biefen nier Pfablen fpannt man amei aufammengenabete Rinbebaute aus, mabrent fie noch feucht find : bann legt man bas Betreibe fa bicht als moglich binein und nabt bie Saute gufammen, inbem man ibnen bie Rorm eines Gipbanten giebt. eine Erfinbung, bie aar nicht übel erfannen ift, um bas Getreibe par ber Fruchtigteit ju bemabren und nor ben Infetten ju fcuben.

Bir fanben nichts Mertmurbiges bis jur Esquina be Mebrana, ma mir am 29. antamen. Dan tritt burch einen graßen Caal ein, beffen Decte aon neben einanbergelegtem Rohr gebilbet ift, mas bem Daufe ein Musfeben von Rettiateit und Reinlichteit giebt, bas allen anbern febit, in benen bie Bimmer feine Deden baben, mabrent Spinnemeben in Feftons um bas Dach bangen, abne je einen Befen fürchten ju muffen. Das bans ift in einer febr angenehmen Lage gebaut und berum bat man befanters bernige Magien aber alguerobos gepflangt, beren 3meige bis jur Erbe bangen. Die Bewahner benugen bie Frucht biefes Baumes febr; ift fie reif, fa gleicht fie einer langen gelben Schote, welche man fur eine Bobnenfcote batten tonnte. Gie machft in langen Bufchein unb bat einen febr angenehmen Gefchmad. Den macht verfchiebene Arten Confituren banan, und auch eine Art flebrigen Brotes, bas mir nicht eben angenehm porfam. Bei ber Chauing be Mebrano fcbeiben fich bie Strafen nach Peru und Chill; bie erftere geht rechts über Corborg, Autuman und Calta und bie gweite (melder mir fatgen) über Can Leais und über Menboga. Dier vertiefen wir ben grafigen Beg ber Pampas; bas Banb mar

mit Farnfrant bebedt und man fanb bemalbete Schaft. Wie fennten nicht mehr fo schnell reifen, weil die Aaren tiese Wiele in die Erds geschieften haten. Am einigen Belden geigt fooi m Wald bom dien Rebenden Algaerebes und an aabern flanden Baumgruppen sehr materisch
bemben Algaerebes und an aabern flanden Baumgruppen sehr materisch
beisemmen.

 bie Sierra be Carbona heißen und ben Reifenben notbigen, einm neiten Umweg zu mochen. Dier faben wir auch eine große Derede Ganto cas, beren Ammelenkeit bie Annaherung einer andern Astur vertündiger. Wit reiften immer tangfamer, weit bie Wege immer beschwertigter nature.

Rachbem wir mit grafer Mube uber ben Rio Quarto gefommer, ben nierten großen Riaf, ben man agn Buenas Morce an finbet, gelenge ten wir ju ber Paft Barranguitos, einer langen Reibe Gebabe mit de nem guten Obftgarten und einem großen Rrembenifmmer. Gin flerfer Blabregen, ber in ber Racht gefallen mar, verzögerte unfere Abreife an anbern Morgen und von bem Gipfel einer benachbarten Anbobe genes ich bie fcone Musficht auf eine große Angabl Dugel und Ibaler. Bie mie genb murbe bie Lanbichaft gemelen fenn, batte bie Danb bes Menfchen bas Banb bebaut, bem bie Ratur bie boppeter Gunft eines fruchtbaren Rabent und eines fo fconen Climas gegeben! Die Conne, welche mit ihrem belften Glange biefe ftille Canbichaft belebre, murbe inbes balb gerbuntett an ein ftarter Regen ftromte mieberum bernieber. Bir beelitea ant, ein Buffucht in bem Pafthaufe ju Achieas ju finben. Wir maren jest 166 Stunden von Buenos Upres entfernt. Das Sags ifeat bochft materit. Die Umgegenb geigt ungeheure Granitbibite, bie überall berumliegen und bat bier und ba bubiche Daufer, welche non riefenhaften Reifen beberiftt werben. Das Saus aleicht allen anbern : es ifeat in einer Retfenichtent und befigt einen nan nadten Beifen umgebenen Garten. In biefen fim ben icone Beigenbaume, beren reiches bunteles Grun mit bem bellem Grun ber Acpfel : und Birnbaume verfchmele, bie fich unter ber faft itrer Fruchte bagen, mabrent Beinflode mit berrlichen Trauben in Reftent bon einem Baume jum anbern bingen. Der Raum fur bas Bieb met von großen auf einanber gelegten Steinen eingefchlaffen. Dag bet in biefer Wegend eine gang eigenthumliche Methobe, bie Pfirficen für bet Binter su trodfnen, bie ich fpater auch in Chiti ausüben fab, me mat mit foiden Frudten einen giemtich bebeutenben Sanbel treibt. Man foil bie Fruchte, breitet fie auf ben Fetfen aus, um fie in ber Conne tredan ju laffen, und reibet fie bann an elf Ball tange Stabe.

Den anbern Morgen frub verlieben wir Achiras unb nechbem mit burch eine fleinige Begend gezagen waren, erreichten wir eine flache Chent, auf ber wir eine fange Reibe Manltbiere gieben faben, welche in einigt Entfernung balb balt machten. Man trifft oft bie mit Beigen und Bein belabenen Maulthiete, welche fortwobrent van Menborg aud Bonos Aures sieben, non ma fie europaifche Baaren bolen. Ihre Babl be taafe fich oft auf gwei bis breibunbert. Bebes Maulthier tragt an jeber Beite eines großen Strobfattels ein fleines Ruß mit boisernen Reiffe, bas aan einer Daut umichnurt ift, wie eine Trommel. Diefe Maulthirt geben in amei, brei und vier Reiben und find an ber Rafe und ben Schwange an einander befeftiget. Das porangebenbe tragt ein Glodden Diefe großen Buge werben fetten nan mehr ale brei aber vier Dinicht begleitet und alle Manttbiertreiber (arrieros) geben gulest mit Ausrehm eines einzigen, ber nar bem erften Thiere bergebt. Birb ein Menttier ftedifch, fo pflegt man ihm ben Ropf mit einem alten Bonche ju m wideln (Zaf. 37. Abbilb.)

3ch nüberte mich dem Togerplage, um benfelben genour zu steiche ten. Gie lagen ungefüht ab Wauttbefreidungen im Serffe und ihr Erich jemisch bert Tuß ausefannber. Iche war mir bem Erreigient bleich mehrer bem Dade eines Daudes gildt. Die Muntiblereitrie mehre Beare im der Wilter bes Kreifes am, nun zu fodere, mehrend bei Beit erie umber werbeten, jemmer bertrig, fift auf den Zan des Gildelbeit erie umber werbeten, jemmer bertrig, fift auf den Zan des Gildelbeit medeine oder bei errangebene Waufliere ju semmein. Die Eufel und einige ficher od bie austit fehr gefreiter Richtungsflat bilben das Beit bei Wauflichtenbert, ber, mit leinem Spunch jungskaft, is ber eine bei fin bei der Beite gestellt, die bei frein bett sollie is est Glandpie und der gehart bei fer Propingen. De faute von biefen traum nichtig Gigel, die fich ist Propingen. De faute von biefen traum einige Gigel, die fich ist Wester von gestellt gestellt der bei bei bei der Verein der der bei der

Das Poftpas von Portiguete, bas wir nun trofen, liegt fier merburbig mitten in einer fteinen Schucht an ber Seite eines boben Steinfelfens; fein Garten von Zeigen und Pfleischodumen bilbete einen eben fo auffalteben ols angenehmen Controft mit ber nochten Jidde bes Stiffens.

Bir berliefen Porteguelo, nm uns nach bem 7 Stunben entlegenen Morro gu begeben. Die Erbe mar mit Gras bewachfen, aber mir faben auch bisweilen einige Bufchei jenes hubichen fleinen earmoifincothen Gifenfrautes, bas une bie Rabe von Gon Quis verrieth. Je weiter mir famen. um fo unebener wurde ber Boben und wir gefangten enblich ju einem Die, ber bober war als iche anbere Relle. Dies mar ber Morro, ein guderbutformiger, von gelfen ftarrenber, gerflufteter Berg, ber 5 bis 600 Rus boch feon tann, bie lette Spige ber Cierro be Coebono ouf ber Cubfeite. Die Bauchos verfichern, er merbe ftets gornig, fobalb fich Inbianer ober nur Frembe zeigten. Er blich inbes bei unferer Unnaberung gong rubig. mabricheinlich nicht fo einige Jahre fpater, als im Febe. 1883 bie indiada, welche oon smei Zapfern in ber Esquinaba Cobaton fo fcmachvoll suruch actricben morben mar, om Auße bes Morro in einer iconen cons fiechen und mit fleinen Baumen gefcmudten Chene ouf eine meniaftens 500 90. ftarte Colonne Corbovaner traf, welche fie beffegte und in bie Rlucht folug, nachbem 80 Fußganger auf bem Plage geblieben maren. Mon fiet bingu, biefer Ginfall babe ber Proping 400 Menfchen, 30,000 Pferbe. 60,000 Chafe und eine enblofe Bahl Rinber und Maulthiere gefoftet. Spater aber tief Ruig b'Dbro bie fiegreichen Pompas ihren biutigen Brinmph theuer bezuhlen. Gie murben ibrer Ceits vollig gefchiagen unb aufs Meußerfte gebracht; aber fie rachten fich ebenfalls wieber megen biefie Citaes, ber får bie Spanier fruchtlos blieb, ba es ibnen an Giniafeit feblte, mas in biefen Provingen immer ber Fall fenn wirb, beren Chefs fich nicht mil einander verfteben. Wir hatten bis jum Rio Dwinto eine mit Migarrabed bewochfene und von Sugein und Thatern burchichnittene Chene gn bnrchreifen. Gegen 4 Uhr gelangten wir an bas Poftbaus bes Rio Quinto, bas in einem fconen Thate tiegt, burch welches ber glus ftromt, melder bamale febr feicht mar, aber in einem ungebenen Bette mit angerorbentlich fteilen Ufern flieft. Bonn ber Conee auf ber Garbillere fcmilat, permanbelt fich biefer Riuß in einen furchtbaren Strom. Bie fein Rome angeligt, ift er ber funfte Rlug von einiger Bebeutung, ben man pon Buened Apres an trifft.

Rachbem wir ben onbern Morgen ben Rio Quinto vertoffen ballen. mußten wir einen boben getfen erftimmen, mas uns viel Beit foffete. Der Beg glich einige Etunben lang bem, welchen wir ben Jag vorber jurud. gelegt batten, ale mir uns ober Gan Quie naberten, murbe er bebedter. Es mar wie bie Pampas eine ionge flache Cbene, mit großem burren, aber unten grunem Grafe bewochfen. Wegen Abend gelangten wir in eine febr geblegige Gegenb, Die mit fleinen Strauden und Studetbirnbaumen bewachfen wor und bie Gierra be Can Luis beift. Ungefahr gwei Ctunben por ber Ctabt fommt mon burch eine merfmurbige Schlucht gwifchen amei Bergen, beren Gingang von Gebuich beichottet ift und bie in ein fleines Thal fubrt, wo man ein nicht unbebentenbes Gebaube bemertt, meldes vorn eine balle von botgernen Cauten bal. Rommt man um ben Rug eines Berges berum, fo erblidt man bie Stobt ober vietmehr bie Stelle, mo fie liegt, benn ba bie Daufer febr niebrig finb, fo merben fie faft gans pon ben Reigenbaumen verftedt. Da unfern Beuten viel baran tag, bas mir einen giangenben Gingug in bie Dauptftabt ber Proving Siel-

(aun boll.) Ein buis be in Pante liegt in einem fruchteern Theile am Siele einem Brughtte mab fit ber einigie Ort ein einiger Bedraum, der fich auf ben Mige in ein Mersen Start auf Einburgen bezog finder. San Tail fit bie Jouryflat ber gefdemisjen Porole, order Proleig, nachten fie feber zu ben Birtellegierit. Muntes Arrest, dam zu ben Bertreligierit. Muntes Arrest, dam zu ben Bertreligiere Verleigen bei der Bed bei der Sie be die Sie bei gefen, die ber Milledengieren Aufleiten bliefe Bunde unbeköngig gettler.

Der Jamel ber Biete beschieft fich beurfcheitig mit Wie has Jahrens ein fichet man einigt betem, im im Generfichen ber einer Jahren aus die Anten aus ficht bei der Beleichte ber einer palifien Inderfit errichte fiels. Die Ungegeb den Ein feit girt ein ein manifectigiert, reider Bere all in der meine Ben feit girt eine Jahren der Beleichte der der Beleichte der Beleichte der Beleichte der Beleichte der Beleichte der Gestellte der Gestellte Beleichte Beleichte der die die gefe Eines Atten Dreibten was andere Wocherfonene, die im Beurs zeit gestellt der Beleichte Beleichte

Die Bewohner find nicht viel weiter vorgefchritten ais bie Gauchos ber Dampas in Dinfict bes Benebmene und ber Cipilifotion, aber fie fcheinen beffer ouszufeben als bie Bewohner ber Ebenen. Inbeffen boef ich nicht verfdweigen, bal fie nach einem anbern Reifenben bem Epiete und ber Musichweifung febr ergeben finb. Er begreift unter feiner Infrage beibe Befchiechter und befonbers auch bie verheiratheten Frauen, bie, wie er verfichert, nicht einmal ein Entorgentommen abwarten. Er fent bingu, Can fuid merbe bon einem unmiffenben, intoicranten, aberglaubie ichen, phontaftifden Bolfe bewohnt, bas über allen anbern jo fieben bunte. 3d blieb gu turge Beit in Con Luis, um eine Meinung bieruber haben an tonnen; mas aber bie Ctobt fetbft betrifft, fo ift fie gewiß eine ber geringften ihrem Range noch in Gubamerita. Raum burfte man in ibr ein einziges Dous pon anftanbigem Musfeben finben, bas nicht Memfeliafeit verrietbe. Der Warftplas bat bas trauriafte Ausleben, bas man fich nur benten fann. 3mel febr niebrige Rirchen, ein demtiches cabildo (Stabthaus), boe Gefangnif und ein Riofter, bir fammtlich bon lebm eibaut find und verfallen, find bie vorzüglichften Gebaube. Das nicht weie entfernte Aart ift ein siemlich großes Biered, ebenfalle von Bebm gebaut und mit einigen Gefchuben bemaffnet. Die meiften baufer haben große Garten, die mit Echmmaueen eingefchloffen find und viele Doftbaume entballen. 3d fab auch eine große Uniabl Pappein und Copreffen. Rein Daus ift angeftrichen. Die Stabt nimmt einen großen Raum ein, fcheint aber nicht fart berbifert an fenn ; ibre Ginmobnergobl belauft fich nach Meiers nicht über 3 bis 4000 Geelen. Gin anberer Reifenber giebt ibr fogar nicht mehr als etwa 1500. Das BBaffer, weiches bie Ginmobner trinten, wird ihnen burch einen fleinen Alus geliefert und burch fleine Rinnen in bie Quabras vertheilt. Die Bente leben von Rinbfteifc, Wois und Früchten aller Art, g. B. Pfirfichen, Melonen, Trauben und Frigen. Die lettern bilben, onf Robrflechten in ber Conne getrochnet, ben boupt. perroth für ben Minter.

Nech Wires kommt alles Del, des man zu bem Beser ber Salefer wir bis andern Amerika brundig, est auf fill ifter bis Indem um ift bespehl auferumbentlich treuer. Wan beingt es in Eriamen was ungeficht 12 Gest Edags, die an beihm Ellen innes Amathierers de beitstig find, die zwei Anne fich in berr Die test Eunste bestimen, während die beiten andern auf ber Elle (diepen, wennes fogt, de die Argel bet Solgies wichten der Reich fich die bestimmt bei der befriege am Erne find bei der wiedern auf ber Elle (diepen, wennes fogt, de bei der Argel bet Solgies wichten der Reich fich dereide und febr verklügs am Erne Kepfinmman anfommt.

Bir fingen an mube an merben, febnten uns nach bemt Enbe ber Reife und brachen besbath febalb als mogtle von Can fuis mieber auf. 36 weiß nichte Befonberes von ben verfchiebenen Orten ju fagen, burch bie min bie jur Reprefa famen, mo mir ber Poftmeifter, ber bie verfchies bemen Inbianerftamme febr gut tannte, über biefethen Retigen mittheilte, bie ich fonft nicht leicht murbe baben finben tonnen. Die erften Inbianer ber Pampas lebten nur von ber Jagb und hatten feine 3ber von Mderbang teit ben letten Sabren find fie aber burch ibre atudtiden Mutfluge in bie öfflichen Provingen ju einer Mrt Boblbabenbeit gelangt, inbem fie ungeheuere Berrben Bornvieb und Pferbe erhielten. Deshalb rechnen fie nicht mehr ausschlieflich wegen ibres Unterbalts auf bie milben Pferbe. bie Straufe, Die Dambiriche, Die Ruchfe zt., beren Rang fo ichwierig ift. 3bre Richertaffungen find and ftabiler geworben, ob fie gleich ihrer alten Diunberungefucht nicht gam entfagt baben. Gie bleiben nicht lange an einer Stelle und mabten vorzugeweife Derter, mo anbere Stamme fcon lagerten; baber tommt es, bas man befonbers am Ufer ber Rtuffe in Entfernungen uon 20 bie 30 Stunden eine Reibe biefer inblanifden Bagerplate finbet, bie man tolderias nennt nnb beren Bohmungen blos aus breifeitig ausgefpannten Dauten nach art ber Beite ber Bigeuner befteben. welche man in gewiffen Begenben von Guropa trifft.

Ansich erreichten wir ben Rie Defaguebrer, beifen Lift je and ber Zabergiet verfichten II. Ils wir anfannen, wor ber Bies nicht febr gefübrtich, da er eine Berlite ben mer 100 Tag nach eine Lift von 3 Tag batte. Ihrer Gangte febre dem von erreichter Tägere ficht, wegen fehrer großen Röber, bindruch. Im Gemmer mirte err wesigkent 15 F. eit und nur mittitt fehre Zur Bridt von haben zu possiften geme

Am 7. April weisiehen mie jum erfim Wiele bir Indeas Gerbiffern, Ritmaid fam fie dem Erefellung von dem Glieberden mechen, sen der Absold bliefe fabinsodwertjen Bergibtte auf dem Refeinden perverbriegt. Die Riffen vorm zum mit Chape behoft um fie beid, die mir bie Abgle gundberagen musten, wom wir ihre Gipfel fixten wollten. Gip feligene diese gang verfelderen Wiele sungspherten, denn mas fie der bie Gliefe boson, die der Simmel ansprechentlich erin, der Designat meten ohre trasse getrückt vorz.

In Lufe bei Tagel bemerken wir einige Gymen von Anden und bier und de einige bemöfferte Einschummen. Die Phopela fündigten uns die Albe Mendegal an, ober foll unfere gange Aufmertsamteit murde von dem imposanten Schutpfeit der Gerdlüre in Anspruch genemmen, weiche immer über nafer-Schutzer von

Abenbe gelangten wir ju bem Pofthaufe in Dormida auf einer hoben

sandigen Fidde, bie ben Fius Annupan bebericht. Das Laob, neiches wir ben andern Aug burchriften, war gum Deit bebont und alle hatten batten Pappelallern, bie zwar einformig anfahen, aber bas Arge boh erfreuten in einer von Bamen gang entbilften Gegend.

Der Andau vervielsätigte fich immer mehr und mehr; wir tretea oft Felber, die mit vier Fuß boben Mauern eingeschlossen waren. Aller geschiebt burch Bemasserung, benn ohne Beihilfe ber Lunft wurde bie Katze gar nichts berverbringen.

Den anbern Morgen frub, etma eine. Ctunbe von Retame, gelang ten wir wieber in bie travesia und vertoren uon neuem feben Anten auf ben Mugen. Rur bier und ba verrieth eine Gruppe Pappeln eine Beb. nung. Aber man muß bie Unfruchtbarfeit bes Canbes mehr bem Manei au Meniden ale bem Mangel an Baffer jufdreiben, benn es wirb ja bon bem febr bebeutenben Wenboga burchftromt. 3mci Ctunben etwe ber ber Unfunft in ber Ctabt begann ber Unbau von neuem unb begleitte uns bis an bie Crabt fetbft. Die Baufer murben balb jablreicher. Lif allen Ceiten fab man große Beinberge unb große bobe Beigenbiume, beren ausgebreitete 3meige und bichte Biarter einen Influchteort gigen bir Counengtuth gemabrten. Dit burchichnitten Bewafferungecandte ben Bieg. Bir begegneten mehreren Bauerinnen von Menboja ju Pferbe; fie tru gen Dannerbute und fagen auf im Canbe ublichen Sattein, bie man silones mennt. Je meiter wir tamen, um fo mehr nahm bie Babl bie Rich ter ju; Schaaren von Maulthieren und Rarren verfunbiaten und bir Rabe einer großen Ctobt, und enblich erreichten wir Menboga ben & Ipt. 1829 gegen feche Ubr Abende und nnfere Equipage brachte nne im Go topp wir gewöhnlich an bir Thurr bes Saufes, welches mein Reifegefabrte in ber Mitte ber Ctobt bewehnte. 3ch febnte mich febr nach Ante, bed mar ich fcon ben nachfte Morgen frub wieber auf ben Beinen, bent bie Reugierbe flucheite mich und ich hatte meinen neuen Mufenthaltioet beritt sum Ebeil burdmonbert.

Die in quadeus oder unferiedungen Biererfen von gleicht Geltgebaren State gleicht abgerfüh gleich erreite befegleichen gebieben, gebien net fich aber burch gerfs fleislichfeit aus. Der dinjug kennerktauserführe, bild in film Monern ihr Pre Martheije (in pian.), wer die gleicht fare liches Gebäufe fletz, werdes als caldide beter. In der Kleiche fleische Jerken der geber Proposts mangspate briebet feinfahr führ ein fent nicht nicht gefür der bennenz, aus dem ein Wolfferfrenht in ein Berten fich ergeist, weichet bie Gende verfenze.

Wein Reifigesschrer bot mir bis ju meiner aberife nach ber Geeldtruschung in feinem Spasie an. Dies war eines ber angenthmier, mit gerdumigen Seinen Seine nab allem uerfehen, was was war Ausgenlächtlen in einem wohlhobenben Spasie flabet. Es war in engillen wir französieren Geichmost mendelt. Aus man hatte fich die Kochicht von französieren Geichmost mendelt.

ber Antunft des Daniberen verbreitet, als feint Freunde in Menge ber befeilten, um ihn jn begidd-munichea.

Den nachften Tag mnrbe ich ju einem großen Balle eingelaben, ben ein Bruber meines Birthes gab und bei bem ich bie vorzäglichften Bemobner ber Ctabt in großem Staate feben tonnte, mas bei einer bloßen Mertulia nicht flattfinbet. Der Ball mar febr brillant und bie Damen febr jablerich, fo wie meiftens febr bubich; leiber mueben faft alle burch einen Rrepf entftellt, ein Gebrechen, bem alle Bewohner ber Proving. befoubers, wie man mir fagte, bie von Calta und Cantiago bei Eftero ausgefest finb. ERan fcreibt bie Entftebung bes Reopfes gewöhnlich bem Gebrauche bes Contemaffere ju, bas von ber Corbillere herunter fommt : gefdidte Merate aber, bie wohl wiffen, baf viele Gegenben, me man ebenfalle biefes BBaffer trintt, teine Rropfe tennen, ertiaren biefelben burch bas Dafenn gemiffer atmofpbarifcher Miosmea. Menboja fann in anberer binfict fur eine ber gefunbeften Crabte auf ber Erbe angefeben mere ben. Die Luft ift bafeibft anferorbentlich rein. In Rolge ber Rabe ber Rerge fühlt man bie beudenbe Dige nicht fo febr ale an vielen anbern Deten, nnb bod ift es faft bas gange Jahr hinburch febr marm. Mus ber Bergleichung allgemeiner Brobachtungen ergiebt fich, bas bie mittlere Barme im Commer im Chatten, um goef Uhr Rachmittags, ungefabe 90° Rabe, betragt. Die Rachte find in Bergieich febr tubi, im Binter felbft tatt und es gefriert.

Die Bendsquare litchen iedenschaftlich den Zaus. Gobold bie Spies Bagge vorliebe und die Eliefa vorbeil fl. verkummelt man fic jum Zause, und es taugt daus Jedermann oder Unterschied des Allers. Bei dem Bolle, weichem ich deindopsie, defanden fich die Damen in Reiter rund um dem Goal, solgerid die herren in der Beiter dawie und die litem freuden. Der Bold begann im Monnetten, dann die flossifiere

Die Argierung ber Probing ift unabhangig nab wird bnech eine reprobination Berfammtung geleitet, weicht bas Botf alle Jahre mobile nab die zwei Deputiete ju bem allgemeinen Gongreffe in Bueuos Apres ichiete.

Das Bermogen und ber Danied fint bier, wie fonft überall in Gube amerita, in einer fieinen Angabt ven Familien concentrirt. Es giebt mobil einige baufer, bie einer bobern Claffe angeborrn, aber fie find nicht mobile habenb. Unter ben übrigen Ginmobnern haben fich einfar burch ibre Inbuftele ein treines Bermbgen erworben; Riemand fcheint arm-in feon unb faft alle Ginmobner befigen einige Cambftude, welche bei mubicer Arbeit und ber Ginfachbeit ihrer Beburfniffe fo viel tragen ale fie brauchen. Ginige Banfer menben großen Burus in ber Große ber ju ben Abenbace fellichaften beftimmten simmer, in bem Gtange ber Beleuchtung unb bem Reichthame ber Meubies auf. Der Gefcmad an ber Dufit ift überall verbreitet, aber bie Unmöglichteit, fich in biefer Sunft jn vervolltomms uen, beidrantt bie beften Taleute auf bie Musführung einiger leichten Stade fur Guitarre ober Pianoforte and auf einige febr einfache Lieber. Man finbet in Menboja uur eine fleine Anjahl Pefoatbibtiotheten; man ift im Mugemeinen weuig gebilbet und wenn in ben Gefprachen Courrn einer groben Unmiffenbeit vortommen, fo munbert fich ber Reifenbe bare über um fo mehr, ale fie einen anffallenben Coutraft mit bem eleganten Mrufern und bem artigen Benehmen berer bilben, an weichen man fie ber

Wan beifentligt bie Archegener, Sich, bligett und phanchiffig jur frun ertem eine and an ihme Genflumt, and Weileb bei Weitwels lenst gegen biefenigen an, weiche nater ihnen Arben. Sie sind einzeh ihrem Weisen was ihre gestfert, geiger und, die ih funn gelich an ürzigle zugen ab Arflichung feldt, feldt is den dem feldt gesten der Beine gestellt und den Offenheit, weiche dem Frenden ihren Umgeng feld ernegende moche.

Rach allem, was mau gelefen bat, tann man fich benten, bas ich meine Beit in Menboga unter ben liebengwulbigen Bewohnern febr angen nehm mit Tangen, Jagen und Reiten verbrachte, ober auf ber Almoba

mit reignben Fraum spinjeren ging ober die herrilige fort athente, die hien Annb von den dehn Gesjicht der spinzigen Gestüllere bezahlen. Vere ich sing auch an einzusschen, daß mich die Freuden im Kendega zu lang zurächgebriten dieten, sollen mich spinzigen, wacht einer Gescheritungen zu einer nabern Reife und brach ben 14. April nach bem Schnere und bern Angelinden der Gestüllere auch den Angelinden des Gestellen und den Angelinden der Gestüllere auch

### Hapitel XXXVI.

Die argentifche Republit. - Geographie und Gefchichte,

Die graentinithe Republit ift vielleicht nach Brofilien und Gelumbien bas größte Biblet in Cubamerita, mo bie Giotifation bereits begonnen bat ober beginnt. Die Grensen biefer Republit find, nach ber Sartt. in B. bie Anbencorbillere und bie Republit Chilis in Rt. bie Megnblit Belivin und Mato Groffo von Brafitien, nebft Paraguap, beffen Unabbanolateit fie noch nicht anerfannt bat und bas fie folglich vielleicht biniemariich ale noch bagtt geborig anfiebt; in D. bie fublichen Bremingen non Profitien und ber Rio Uruguan, ber fie von ber nemen Republif Montevibes fcheibel, fo wie in brefetben Richtung ber Atlantifche Dtran pon bem Rio be la Plata bis in Rio Regro in G., ber fie von bem inbiantichen Patagonien trennt, benn obgteich bie Argentiner ibr Gebiet bis pur Etrafe Magaihaene ausbehnen wollen, fo muß man boch anerfens nen, bag ibr wirtliches Reich bon bem lettern Stuffe begrenat wieb, wenn man auch annimmt, bag einigr ifetirte Forte und erft im Entfteben beariffene Riebetlaffungen bie perrichaft über bie eingeborenen Bottericafe ten in ben Pampas bes norblichen Patagonfens binreichenb fichern. Aber melder Beranderungen und Revolutionen baben bie vericbiebenen Theile biefes Bebietes von ber fponifchen Groberung an bis auf unfere Zage erfabren, menn mir bier bir Cache auch nur unter rein gegarapbifchem Befichtepuntte betrachten!

Es waren Anfangs funt Provingen: Buenos Apres ober Rio be la Piala, Paraguan, Ausman, Charras und Polofi, welder bis 1776 unter bem Bietetbiger von Pern fanbens ju biefer Seit machte man aber ein rie genes Biretbnigerich barons, beifen hanpfflabt Buenos Apres wurbe.

Im Nalmagt des 19. Auftreumerts theite fich bes Billerlingsrüch Bennet Korei, dannet des Menum Gereinligts Proclagas her fic State annahm in passagig proclagas, her fix auch üterr Enge in "her man hierer gerlichen. Ben hen reifers agh eit eit, handlig Mitgle im Gaugsteite, Natebandes, Ganta Greg he M. etter, la Gierer, in Spin, och eine State der State d

Jim Jahre 1825 neue Berünkrungen. Dere Piere trennte isch von von der Union ist Paska und biefer aus einem Zeiche der Personiagen bei fer Union die ause Meunkill Beithal. Berker ober andhre ischen fich eine nich von derer Personigen den der Union ob i admich Pozzaguno 1811, um wirte der Keigirrung der Die Hausein ju ichen; Wentreiber oder Bande Ortental 1828, um die Koppolica ariental de Urzegoy ju bliere, um Zeitig 1831 der 1828, um die Koppolica ariental de Urzegoy ju bliere, um Zeitig 1831 der 1828, um die Koppolica ariental de Urzegoy ju bliere, um Zeitig 1831 der 1828, um fün Keilrig ju vereinigen.

Diefe funfgebn Provingen finb: Burnos Apres, Canta Re. Entre

Rios, Gerrientes, Miffiones, Can Luis, Menboga, Gorbora, Zucumin, Santiage bet Eftere, Safta, Jujup, Can June, Rieja unb Cita

Willeft man eines Bild auf bie Katte, so wich nam erftenen, jahr war Butten Katter aus, ben Katter ber Parsann auch die nich Gleinit, von Esquian bis auch San Lief und Lief und Lief und eine Eine Steile im Bildern Allerfang sich auch E. eine gebt Gertreft spann katter dem Blame begiebt, die nur kages Gezak hrecteringe, ein kantleig aus gehrichige Geza. die unter einsahre bereit diene flachige Beder nicht wer der eine flachige Beder unter ben find, betre aus mehrern Bielfen fehme blein bie bei ben Name von Der Beder bereit bei bei die ber Maum von Dersch Der Beder der besteht bei der Gegen besteht der Gegen besteht der Gegen der Gegen der bei der Gegen besteht der Gegen der Gege

36 habr bicie Calgland, metches la Travesia ober bie Bide per Menboya beißt, berite befchrieben. Muf pielen bober gelegenen Blide, bie fich swifden ben Gebirgen ben Corbeba ausbebnen, auf benen bie Cantiage bet Eftere, von Rioja und Tucuman, fo wie in mehrern anben nbrbtiden Provingen, giebt es Striche, welche aus volligem Baffernatgel nichts bervorbringen ale Bufde und Strauder, und bie ebenfalls fer furgig tinb. Faft bie gange Blache biefer Provingen ift con berfeber Beidaffenbeit, ausgenommen in ben unfruchtbaren Bergmeigungen ber Berge, in beren tiefen Echtunben biemeilen tleine Bache ericheinen, micht bir Bewehner in einem Canbe nabren tonnen, wo bie Communitation fe beidmertich ift. Much biefe flachen und unfrudtboren Etreden beife Trabefias. In biefen Provingen giebt es nur eine febr fleine Ingelt to baubater Thaler, unb bas genge Grbiet, bas in R. pon bem Mie Delle and in B. von ber Corbillere begrentt wirb (rine Alache von leujen D. Weil ) enthatt taum einin einzigen Ort, mo man eine Rieberiaffeng ju arunben verfucht merben fonnte. Mit Ausnahme von Santiage bel Uf: ro, Jucuman, Can Juan, Menboga, Can Luis unb Corbora, milde in ber Grenge biefes unermeftichen Begirtes tiegen, finbet man in benfaber nur eine eingige Ctabt, Rieja; unb mit Ausnahme bes Rio Deter, bei Rio Can Juan, bes Rio Menboja unb bes Rio Tercero, melde bi Grengen bitben, giebt es bier nur rinen Gluß mit fußem Baffer, bin Itquatofta, ber Rioja verforgt und überbies febr unbedeutent ift, ba ce fo bath in ben Cumpfen und Catgicen in jener unwirtblichen Bufte verfin Die Communitation über biefe mitben Gegenben ift febr befchmerlich m langweilig wegen ber anferorbentlichen Siet, ber Menar Compfe, bei Mangels an Daufern unb Poften und befonbere megen bee Mangels frifdem Baffer, moburch bit Reifenten vielen Unannehmlichfeiten et." fest werben; auch taft fich mobl erwarten, bat biefe Gegenben unte mobnt bleiben werben, bis bie fruchtbabrein Theile bee Feftiantes beili freter fenn merben, mas nur bas Weet von Sabronnberten fenn tan-

Gs ift außererkentlich schwierig, genau die Beredtteung der reichben Protingen der Argentinischen Argentif zu schiefen, denn die partiten Bertripmange, auf wedige man bie allgemeine Chipfung griebt leinete, sind melftentpfells zu boch und pn niebrig und rechtlich abrigit leinete, sind melfentpfells zu boch und pn niebrig wed rechtlichten Richten beine gekammtle vereiben fennen, deren Genaufgleit nicht inner vertief werben fann.

Wie in bem übrigen Amerita gebben ib Benechter beir Sten e. ibe mater einneher bund bie Gitter eben fo verfigieben find als berd bit Jarbe. Die erfte ift bis ber Indianer ober Ameritaners bir zum bie ber Meißen ober Europäes, unter benen man Greeien bieften nann, mode einen fomiffen Batter ober ein geniefen Better beit, umb bie man auch in erfeit Cataltienobur, netde meter ober etwie Benechter im Wiele Cataltienobur tru infe, web meige Cataltienob

einfelfel, die wiederum in jurch bentich geschieben Elligien gerfellen, bie Ver Allerbauen (mitches befreite Ansient) und die der Gesen). Dans femmt teilern die Reue der Kyare, die auf Pierke der Freier). Dans femmt teilern die Reue der Kyare, die auf Pierke der Gesen treigen der Geschiede, werde der Gesen treigending werden find en nochtig die der Wildeling, melde geschiede der Gesen der Geschiede er Geschiede der Geschiede

Die Babt, melde man ban ber Bevotferang ber Republif angeben tonnte, murbe febr nnbeftimmt fenn. Miers, ein febr gemiffenbafter Schriftfteller, meint, fie fen ftete ju boch angenommen morben und ichaat bie gefammten Ginmobner ber funf Provingen Buenos Anres, Menboga, San Juan, San Buis und Coebong, Die anbere su 271,000 und felbft su 438,000 angegeben baben, nar auf 150,000. Er fest bingn, auch bie Benetterung ber norblichen Pecaingen fen noch mehr übertrieben morben, wie ibre Dulfemittel, ibre Reichtbumer und ibre Erzenaniffe, mas berfelbe Schriftfteller bem Jatereffe gufchreibt, weiches ber Dof von Mabrib batte, in biefer hinficht immer alles ja arrgroßern, um bie Dabfucht ber Epanier in reigen. Glaubt nian auf ber anbern Geite bem Janacio Rinnes, einem neuern einheimifden Echeiftfteller, ben fein biplomatifder Charneter in ben Ctanb fente, feine Anagben aus ben orften Quellen an fcbeufen, fo tonnte jene Babt auf 411 bis 450,000 Geelen erhobet werben, mebei bie Proging Bucaas Apres nicht begriffen ift, welche bei einer Bablung 1825 auf 250,000, auf 140,000 aon einem nenern Reifenbes und auf 85,000 von Miere im Jahre 1819 gefchat murbe

36, debt dem, mat ich an den Hrechtigen Amers Arers, Amer Reis, Gereinent, Michonen, Meneinden und Vergung gehr debt, nicht beingutigen, den fie waren der deutgegenfind meier Teilmerfinntlich beingutigerde, den fie waren der deutgegenfind meier Teilmerfinntlich gen Gerbon, Sin Teilmerfindungen. So der ist finischigen Germande der Preinfegen Gerbon, Sin Teilmerfindungen, der der in finischer und die zu bedeutern, die für dennt fir miet hehr, de der in den mößiger Bedeutung ist mie wen men fich nur mit der Hierker und Richbeichgusch befoldstäut.

36 batte gern bie liebenswurdigen Bewohner ber Proving Can Buan befucht, welche große Luft gn haben fcheinen, Boetfchritte in ber Gis pitifation su machen und bafur gelten, auf bem Bange ber forialen Reform allen anbern Portenos oceangugeben. Gie befchaftigen fich mit Erfolg mit ber Pflege ibrer sobireichen Weinpflangungen und ber Bereitung son Bein uab Beanntmein, ben fie in Menge nach Potofi, Burnos Une rce. Cante Je und in bie offliche Republit bes Uruguan fchiden. Die Proping ift außererbentlich fruchtbar und bas Getreibe tragt gewehnlich bunbertfaltig. Gie bat große und fcop- Baume, befonbere berrtiche Dittens baume, fie befiet Rinber- und Pferbebrerben, obgleich bie Beiben nicht fa gut finb, ale an anbern Orten. Gie ift aon ber Ratar in Sinfict auf Goth und Gitber außerorbentlich begunftiget und befigt 30 bis 40 Meit. con ber Dauptflabt ein Getberg mit Ramen Jacha, welches eine giemfich jablreiche Bevotferung babin gezogen bat. Der Reifenbe Diers fieht ir Dinfict auf Die Econbeit und Gefunbheit bes Glimas, bas er mit jenem von Menboga vergleicht, fo wie in hinficht ber Fruchtlarteit bes Bobens bie Umgegenb von Can Juan fur eine von benen an, melde fic am meiften jur Anlegung einer Aderbaucotonie aon Guropaern eignen.

Die Proving Nies ift bis jest eine ber am weaigften berautunden, obist aber außer bei biehaudet, mit der fie fich vie brichflitzet, ein berühmtet Bergwert, genannt kam ein n. 20. 25. 25. Et. weftigt von ihrer paurethabt liegt und aus bem man in Menge Gold, Guber und andere Nerloff en Arcas febetet.

Gatomaren, bal nicht feit beträchtlich fit, oben fieiße has Canbibauet, eichmet fich burch Rindviche, pferter um Schaftuch aus. Die Baumwelle biefer Proofing gitt für bit beite in ber Beite no bennt im ball fam ber Gegentlumb eines betwertenen Danbeit merken. Die Griffmung ber Christiften auf bem Erreing mirte febr verreiffiligt fien ner gen ber Rübe bei Satis, bas auch geofen Geminn bei biefer nichtigare Derentlich bei den mirte.

Salts ift die leigte Fresting vom erften Range auf dem Mege von Beneft part und betreffigelten ben die feighart paller, weicht sertflichten Joseph ber Gentlichten des blites, werde den flichen Jiefe, der mit geleichte Jeseph der Gentlichten des die den Abei fliche, war des an eine geleichte Gestellte der Gestellte gestellt der Gestellte gestellt gestellt der Gestellt gestellt geleichte des gestellt gestel

Injun, bie norblichfte ber argentinifden Pecaingen, reid an Bieb aller Met, mit bem fie ciaen großen Danbel mit Deru treibt, ift nicht minber reich an Baumwolle, Betreibe, Dais, Gerfte, Pataten und anberm Gemuße, an Buder, Donig und trefftider Bolle; fie befiet ergiebige Gelbgruben und geichnete fich in bem Unabhangigfeitefriege aus, in melder binfict aber Tucuman, welche von allen genannten Besirten ein. gefchloffen ift, am bemertenemertheften bleibt. Diefe Praving verbiente ben fconen Ramen Grab ber Eprannef burch ben glangenben Gieg. ben feine murbigen Bemobarr bier im Jabre 1812 uber bie Epanier baaontrugen; fie ftellte fich an bie Spite aller revolntionaren Bewegungen, bie ibre tapfern Echacren überall unterftuten und in ihrer Dauptflabt mar es, mo ber allgemeine Congres ber vereinigten Provingen bee Rio be la Plata im Jahre 1816 bie Erflarung ber volligen Unabhangigfeit ertief. Man rubmt bie Arcunblichfeit und Canftmuth ber Bewahner, fo wie ihre Arbeiteliebe, ein um fo fcmeidelhafteres Cob, ba bie lettere Tugend in Amerita felten ift. Man rubmt ferner bie außerorbentliche Aruchtbarteit ber Perving, mo man in Menge Reis, Dais, Gemuße, Jabat, Drangen, Melonen uab Bwiebeln vom beften Gefcmade und ungebeucrer Gebbe erntet, und Dataren, bie bie fieben Pfund wiegen ; Baume giebt es aon einem Umfange, bas fechesebn Manner, bie fich bie banb geben, einige taum umfpannen tonnen. 3bre fogenannten Safitafe merben in Buenos Moees febr theuer pertouft. Bon einer ibrer Beratet. ten, in beren Ditte bie hauptflabt liegt, tommen fechejebn Stuffe berab, welche ihr Gebiet befruchten und beren Bereinigung ben gluß Cantiago bel Eftere bilbet.

Ich beigliefe meinen flücktigen Ueterbild mit einigen Benertungen diere die Preseinz Gorbona. Mit meichem Bergnügen wirde ich die berühmte hausstladt berfelten belunk hoben, beisobers in der hoffnung, dert meinen guten Sierense von Alfamption in Paragnop wiederzyfindent Wie angerein meiber es mit gewecht sow, mit ihm des zu keitugen, mes von ber berühnten Underflitt nech derig ift, weiche fa tange bie geiltige fig. der bei foligie Mereiden wert der ich mit biefer beitel net, gen, de mich andere Brenn beicheftigten und ich mich nach einem andern gliech bigingengen felder; ich bezugengen, der der beite bigingengen beite bieden, beitege Reflenden, die Gertraum verblenen, die Gercauere flicheften Bige beites interefiniten.

Die Ctabt Corbova murbe im Juli 1579 gegrunbet. ( Gerbere, ) Sie lieat malerifc 175 Stunben von Buenos Apres in ber Mitte von Bergen und Dagein, beren Rabe es verbinbert, fie eber ga feben, als bis man fie erreicht bat. Die Crabt ift in materieller binficht nichts meniger ats bemertenswerth, und in rechtminteligen Bierede gebagt wie alle fpanifden Stabte. Die Baufer find meiftentbrite von Riefein erbaut, bie man aus bem Bette bes fie bewaffernben Ria Primero nabm. Die Strafen find nicht arpflaftert, und ba ber Boben febr fanbig ift, wird bie Luft fdwer und ungefanb. Ginige öffenttiche Gebaube find mobi in maurifdem Stole aufgeführt, abgteich fcmer und plump, wenn man unfern Weichmad babei sa Rathe sieht, aber bie Ctabt bieibt boch nach Buenos Apres bie ansehntichfte in ber Republit. Bur Beit ber Berricoft ber Spanier mar Corbona ein Drt von grafer Bichtigfeit, anferorbentlich bevolltert und bie Ginmobner beftanben in Gebilbetern, als fich iraent eine Coioniatftobt Spaniens ju befigen rubmen fannte. Die Univerfitat mar fur bie Bitbung ber ausgezeichnetften Gregten beftimmt. Die Befuiten berrichten birr in ihrer gangen Glorfe; fie mar ber Mitteipunte ibrer Dacht, ihres Ginfluffes und ihrer Specnlationen. Gie befist ein Biethum, bas viel jum Rubme ber Stabt beitrug, Ihr Daupt. banbel mar ber mie Maulthieren, welche fie auf ben jabrlichen großen Martt ja Catta ichidte. Der Bergban auf ben unmirthlichen Dachebenen taftete eine unglandliche Ungabi biefer Thiere, und boch fagt man, bag bie Proving Corbova nicht weniger bagen ate 80,000 Stud jahrlich ausführte Die Errigniffe ber Revotution haben birfem Danbel ein Enbe gemacht; Die fpanifchen Capitaliften ftellten bie Bearbeitang ber Beramerte ein unb jogen bie Belber jurud, bie fle ba angelegt harten. Geitbem ift in ber Stabt alles gurudgegangen, aa bas Bermbaen in anbere Sanbe, befanbere in bie van uamiffenben und torannifchen Dannern tam, welche ben Ginfluß und bie Dacht, welche fie nur ber Intrigue verbantten, migbranden. Carbava ift bie Baterftabt van Ranes, ber tell in Buenes Apres ein gefchattes Bert über biefe Ctabt, Juenman und Paraquan berausgob.

Es giebt in ber Proving eine große Angabi von baciendas aber Eftancias, auf benen man viel Bieb siebt. Die Bewohner fint fanft unb aaftfreunbtid. Die Englanber, welche 1806 in Burnos Apres gefangen genommen wurben, munichten fich Btud, bier mit ber rubrenbften Menich. lichtrie aufgenammen ju merben. Das Band wird von mehrern Stuffen bemaffert, welche man blos burch bie Babt bezeichnet, bie van Beffen bis Bnenas Avres gebt, von benen ber Rio Zereera (ber britte Riuf) ber anfebntichfte ift, auch mit bem Plata in Berbinbung flebt, waburch im Canbe ber Bunich erregt wirb, man moge bie Schifffabrt im Banbeleintereffe aller weftlichen Provingen erleichtern. Die Proving Carbava bat in ber letten Beie einen anbern Rubm bnrch ben mehr ober minber iebbaften Untbeil erlagt, ben fie an bem Burgerfriege nabm, welcher bie Argentinifche Republit gereif und ju Enbe bes Jahres 1828, ate ber Rrieg mit Brafitien aufgebort hatte, burch bie beftige Rinalitat ber bei ben Barteien verurfocht wurbe, beren eine eine Unien, bie anbere eine Roberation wollte. Muf ber balb fanbigen, balb mit Beibeptagen bebed. ten, von Schluchten und Dugetn burchichnittenen Chene Zabiata, norb. lid von Carbava murbe ben 20. Juni 1829 bir berühmte Chlache geifes fert, in welcher bie Beberafiften unter ben Befehten Buftas' und Quirar ag's van bem General Pag, ber bie Gegner commanbirte, pollig geichlagen murben.

3ch gebe ju ber flachtigen Mufterung ber politifchen Ummelyungen aber, beren Schauplas bie Provingen bes Rio be la Placa vam Anfange an bie auf unfere Ange waren, und bie fich fast alle auf ihre haupiftabt

bezogen, benn in Amerifa ift, mie überall, bie Gefchichte ber hamptfilte faft immee bie Staaten, beren Schicflote fie teiten.

Buenos Apres empfing feinen Romen von feinem Grin ber Den Bebro Menboga im Jahre 1531, unb ne bantte ibn feinem gefunben Ctima (- buenos nyres, gute luft -). Die erften Unfiebier maren febr ungtidlich. Die Stabt murbe con ben ben pas niebergebrannt unb bie Spanier verließen ben Plat 1509 gam, rat bem fie bajetbft Suagerinoth und alle Uebel erbnibet batten. Bog mie Perfanen, welche Spanien mit Dan Pebro megen ber Grobernna bei fa Plata verlaffen batten, erreichte taum ein Biertel Affemption, wobin fo bie Uebriggebliebenen fiuchteten. 3m Jahre 1542 wurde eine neue fich ftung unternammen und man verfuchre, bie Stabt wieber cofinbann: aber ber Plan icheiterte an ben Frinbfetigfriten ber Inbianer. Erft 150 faben bie Spanier, bie fich fcon gu Canta Ge nneer ber Sabrung bei Buan be Baran niebergelaffen batten, ben britten Berfuch, eine State en bem von Menbaga gemabttem Plage ju erbauen, gelingen. Die Gingerrenen, bie fich erinnerten, bas fie fchen gweimat bie Arbeiten ber Erm nier gerftort batten, griffen biefelben van neuem an und ftedten bie Bett und prooffarifden Dutten ber Anfiebler in Brand; aber ibr Bubrer mutte getobtet and man fotug fie in bie Atucht. Gbe fie ben Ungriff erneuer fannten, batte bie Ceabt eine Befagung und Feftungewerte, meiche foiden Beinben gu miberfteben bermochten. Die Ctabt begann bath aufzubiten, bas Shiff, welches nach Caftiffea mit ber Radridt von ber Biebergri bauung abfegeite, brachte babin auch eine Labung Bucter und tie erfen Daute, weiche bos mibe Birb, bas bas lanb fcan bebedte und bie Gir tea ber Bewahner in ber Rabe balb gang veranberte, Garopa gelient bat. Dreifig Jahre fpater gabtte man nicht weniger als eine Millim Seude Dornvieb, bie aus ber Gegenb van Canta Re nach Dern gebrodt marben maren, fa febr batte fich baffelbe auf ben unbearensten Winer Auenmane' und bee ta Ptata vermebrt. Die Abiere maren in bidin Theile Gubameritas jange por 1500 eingeführt marben, aber cen um und ju welcher Beie? barüber vermag bie Wefchichte feine Ausfunft je geben.

In Aghre 1800 bette Buren Treets bestift fin sich Wildfelfelts aufst, boß im Bürdeltum bet errichtet versern framte, auch bie fün teitet vom da em mit Alfemenfan, der erfin glossprückste beginnte feitstete den da em mit Alfemenfan, der erfin glossprückste fengen der feitst feit 1814 genek. Mantenden, Manbende und die nahre Galtet im Stade Crimital werden unter ihr Diebel begriffen. Im Salet im Vertreg ihr dimenspragid is 6,000. Man das glossprückste der ihr der ihre der ihre

Die Geften, welche mit Amerita Danbel trieben, wollten nur G:f und Sitber, und acheeten bie fanber gering, meiche an jenen ebein Ho tallen nicht reich maren. In ber Beforgnig, bas Ginbefngen ber Battil nach Peru uber Buenas Apres tonne bem Bertaufe ber Labungen bit Blatten und Bationen Rachtheil bringen, Die fie nach Panama fdidin. erbaten und verlangten fie von ber Regierung bas Berbot jebes Dathil anf bem Rio be ja Plata. Diejenigen, welchen biefe Magreget ben grif ten Chaben brachte, reclamirten faut, und 1502 erbieten fie auch bit Grlaubnis, feche Jahre iang, auf gwei Schiffen, bie ihnen geberten, m) für ibre Rechnang eine gemiffe Quantitat Zala, Bante und Chorque auf guführen, aber nur in bie bafen Brafitiene unb Buincas. Rad Itimi biefer Ertanbnifizeit baten fie um eine unbeftimmte Bertangerung, fo mit am bie Mustehaung ber Grlaubnif aaf alle Arten Baaren und um bet Ausfuhrrecht in bie Safen Spaniens. Die Canfutate von Lima und Co villa miterfesten fich mit aller Dacht ; boch erhietten 1618 bie Bemetner ber Ufer bes Ria be la Plata bie Bergunftigung, swei Schiffe ausgurb ften, bie aber eine gewiffe Zonnentaft nicht überfteigen burften. Man ftellte ihnen mehrere andere Bebingungen und errichtete, um jeben Dante

mit bem Innern Berus gu verhindern, in Corbona in Jucuman ein Belle f baus, wo man eine Abaabe von funftig Procent von feber Ginfubr erbeb. Diefe Bollanftatt batte auch ben Auftrag, jebe Berfenbung pon Golb unb Gilber von Preu nach Buenes Apres, felbft ais Bezahlung für geifeferte Maulthiere, ju verhindern. Rach Abiauf biefer neuen Griaubnifgeit murbe biefeibe 1622 auf unbeftimmte Beit verlangert, und 1665 errichtite man, um bas Band noch mehr gu beben, in Buenes Upres einen tonigl. Ger richtebof, ber 1672 ale nnnue wieber aufgeboben murbe. Co ftanben bie Cachen, ebgleich won Brit gn Beit Perfonen bie Erfanbnis erhietten, Biaren ausjuführen, ale es enblich 1778 bem Rie be la Plata geftattet murbe, fich mit jeber Mrt Danbel, fetbit mit bem Berfebre mit bem Innern Perus, sn beichaftigen. Bor biefer Beit hatte man taum 12 ober 15 Schifft gefeben, bie bas Recht barten, Sanbei mit bem fpanifchen Gubamerita ju treiben, und fie machten felten mehr ale eine Reife in beri Jahren. 3m 3. 1796 tamen 73 Schiffe allein von Spanien in bem Dafen pon Bnenes Apres mit labungen an, bie auf ungefahr brei Millionen Biafter gefchatt murben, und man fab von Bnenos Apres 76 abfegein, von benen 51 nach bem Mitterlanbe, 14 nach ber Savanna unb 11 nach ter afrifanifden Rufte fuhren. Der Berth ber Musfuhr betrug unger fabr 34 Million Diafter, moron aber 4 Million in Golb unb Gilber.

brachte.

Buenes Unres ergab fich ben 28. Juni 1806 ben englifchen Truppen unter Gir Dome Popbam und bem General Beresforb. Die Unthatiafeit und Unfabigfeit bes Bicetonigs, Marquis von Cobremonte, find von Funes, bem Gefchichtichreiber von Buenos Mpres, fcarf getabelt merben, und wirflich icheint biefer Mann nicht bie geringfte Anftrengung gemacht au haben, biefe michtige Ctabt gegen bie fleine Armee ber Engianber gu vertheibigen, ober fie ben Giegern wieber abjunehmen. Diefe Ehre mar Den Cantiage Liniers, rinem Frangofen von Geburt, vorbebeiten, ber eines ber auf jener Station befinbiiden fpanifden Rriegefchiffe commans birt batte. Diefer Officier ftellte fich in ber Abmefenbeit bes Bicefenias. ber fic nach Corbova jurudgegogen battr, an bie Spige aller Truppen, bie er ven ben beiben Ufern bee la Plata gufammenbringen tonnte, unb griff am 1% Muguft bie Stabt an mehrern Puntren mit foldem Erfolae an, bağ ber englifde General fich mit allen feinen Truppen ergeben mußte. Diefes Greignis tann ja ber Babi ber veraniaffenben Urfachen ber Repolution gerechnet werben, melde feitbem biefe Provingen von bem Mutterfanbt trennte, benn bas Boit von Buenes Apres, bas bochft unwillig aber bas Benehmen feines Bicefoulgs mar, wollte burchaus feinem Befreier bie Givil . und Militairgewalt mit bem Titel eines Generalcapitgins Abertragen.

neue Berfiartung, weiche ber Bemral Gramfurb commanbirte. Mit bie fen Truppen, melde auf 8000 IR. gefchist murben (nach anbern Beriche ten maren es 12,000) entichies man fich, unmitteibar gegen Buenos Apres ju ruden, aber taum maren bie Englanber in ben Drt eingerudt, ais fir fich überall von einem morberifden Gemebrfeuer angegriffen faben. Die Strafen maren burch tiefe Graben burchichnitten, bie man mit Ras nonen befrat batte, und aus ben Renftern wie pon ben Dadeen ber Samfer marf man Granaben, Steine re, auf fie berunter. 3ch babe biefe bentwurbigen ameritanifden Barricaben bereits befdrieben. BBir es fcheint, batte man bie Expedition unternemmen, obne auf bie Ratur bes Canbre und ben Charafter ber Bewohner Rudfict ju nehmen; auch murbe fir ichlicht geleitet. Ueber ein Drittel ber engliften Armee murbe getobtet, bermunbet ober gefangen genommen und ben anbern Tag fchiof man einen Baffenftillftanb, bem ein Bertrag folgte, in welchem beftimmt mar, bağ bir Englanber bas Laub binnen smel Monaten raumen und alle Gefangenen von beiben Geiten gurudgegeben murben. Die Englanber verlo: . ren burd birfe Capitulation auch Montroibee, bas fie leicht batten perthribigen tounen unb bas fur fie ein trefflider Etapelplas gemor: ben marr

Das Jahr 1808 mar Beuge großer Ereigniffe in Buenes Upres. Der Ginfall ber Frangofen in bas Mutterland und bie Befangenichaft ber fonigliden Zamitie murben bafeibft erft jn Enbr Juli befannt, ais ein Emiffair Rapoleons mit Depefden an ben Generaltopitain ericbien, melder bie Mititair und Givilgemalt in fich verrinigte. Liniere lief bie em ften Cipifbeamten gufammentommen und bie pon bem Abgegebneten überbrachten Briefe murben in ihrer Gegenwart geöffnet und gelefen. Rach Sunce mare es unmbglich, ben Unmitten bes braven Frangofen ju fdilbern, ate man ihm gumuthete, bas Bertgeug eines fcanblichen Berrathe ju merben; aber man baif mobl fragen, ob er nicht ben Inhalt ber Deper fchen tannte, und bie Bornausbrucht, mit benen er bie Beriefung berfelben unterbrochen baben foll, murbr bas Gegentheil nicht bemeifen. Unbere Berichte fcibern fein Benehmen ate fciau und fcmantenb, ba er nur bie Abficht gehabt habe, feine Gemalt ju behaupten. Co, fagt man, babe ce ben peremptorifden Befebi bes Ratbes von Inbien nicht beachtet, Rerbis nanb ale Rachiolger feines gefangenen Batere anegurufen, und einen Mugenbtid fich geftellt, ale unterfluge er bie Unfprucht ber Rinigin von Portugal und Brafitien, meide ben Bewohnern von Buenes Apres ibren Cous anbot. Mis Remeis feines Mangels an Weftigfeit ermobnt man. bas er auf bir Mufforberung bes Generale Bhittiode, Burnes Mores gu übergeben, bie Ctabt ficherlich übergeben baben murbe, wenn fich nicht ber Gemeral Glie, ber Gonverneur oon Moutevibre, energifd miberfett batte. Rach bem frubern Benehmen Biniere' wied bas lebtere siemiich unmabre fchrintich; mag bies aber auch fenn wie es will, ber Abgeorbnete Rapeleons erhielt ben Befehl, fich fogieich wieber einzufchiffen, und Ferblnand VII. murbe proclamirt. Baib nachber feste eine neue, unter bem Ginfinffe Glio ermabite Gentraijunta Liniere' ab und verwies ibn ais Berrather nach Corbona. Glio murbe an bie Spigt ber Armee geftellt und ber Marquis Cieneros ale Bicebinig im Commer 1809 ermablt.

Die hate bei neum Biefelinigs, bie erft ben Unabhagightigeft; rütz, wen mit für freige Belgicheng der auf Spanien angelengen Befelte. Die Rieglicheng einiger verleichtigen Bieger auf Gerege und ter Gebengeners und der verzeigen werte ben Befelt ein gest Zoften Benetreicht in Zeifung vermeichtitt. "Glie gemißt Zagal Betten Westerlichte in Zeifung vermeichtitt. "Glie gemißt Zagal Betum Angeleichtigen zu der Zeusand ausgeretten, nub einwert mit Gehoft ferr "Rute, frese ""Alle der Webenachten von Stumes Zures wech bis Bertriebung ber """Glie der Webenachten von Stumes Zures wech bis Bertriebung ber Gaglieber", für er beitung, "daten mit wierer Koffen erfolgt," nur der Betreibung der der der der der der der der der fennen. Bis glutzer, die die for gefemmen, der der der der der fennen. Bis glutzer, die die for gefemmen, der Gefeite auf der fennen Geregen Gefeiter abseldiert am wurden ju befom derfitte auf Die europaifden Spanier faben inbeg feinesmege mit Bergnugen in einem Boite, bas fir fo lange verachtet hatter, eine Energie erwachen, melde fie mit bem Berlufte ibrer Armter und ibred Ginfluffes bebrobte. Glio, ber Anfange ber Bottefache ganftig gemeien, Comda, ber Gouverneur von Corbova, ber Bicefonig von Lima, und bie Gouverneure von Potofi und las Charcas erftaten fich alle gegen bie Revolution und fchid: ten fich an, mit ber hauptftabt ju fampfen. Biniere ftellte ju bemfelben Bmede eine Armee auf, murbe aber oon feinen Cotbaten verlaffen unb in ber Rabe von Corbeba mit mehrern Dauptgegnern ber Repolution gefangen genommen. Dan verurtheilte alle jum Tobe mit Ausnahme bes Bifcofe Deellang. Gifgeres und bir Ditglieber ber audiencia, melde man bon ber Milfchulb an bem Complotte überführte, wurden auf bie canariichen Infeln verbannt; ber Generalmajor Corbona, Cars, ber Couver: neur ven Potoff und Rirta, ber Prafibent von Charcas aber bingerichtet. Etio mar ber einzige gut furchtenbe Gegner, welcher ber neuen Drbnung ber Dinge noch blieb. Er mar von ber fpanifchen Regentichaft mit ber bochften Gemalt befleibet morben und batte bie Mitglieber ber Junta fur Rebellen erflart.

Difoerftanbnife führten gwifchen Buenos Apres and Montevibeo einen Buegerfrieg beibei, welcher ber lehlern Stabt, bie fo lange reich unb biubend gemefen mar, großen Rachebeit begebte. Gine Beit lang batte bie Spanien ergebene Partei bort bas Uebergewicht behauptet tros einem Berfuchr ber Crecien, bas 3och bes Mutterlanbes abgufchutteln. Enblich im Jahre 1810 begannen wirftide Frinbfetigfeiten swifden ben beiben Ctabten. Die Regierung bon Buenos Upres regte bas Bolt ber Banba Driental sam aufftanbe an und belagerte Montevibeo, and bie Belagerung anf und begann fir wieber mebrere Jaber lang, je nachbem fie in bem Rampfe mit ben fpanifchen Ropaliften ber obern Provingen gludlich ober ungluctich mar. Bibrent biefer agnsen Beit maren bie Berbinbungen Montroibros mit bem Innern faft ganglich unterbrochen und man tann fich benten, wie febr ber hanbel ber Ctabt babei leiben mußte. Aber fie hatte bas Enbe ihrer Leiben noch nicht erreicht; wenige Momate nach ber Errichtung einer republifanifchen Regiernng ju Montevibeo, ale bie Buenobavelichen Truppen bie Belagerung aufgeben mußten, um in anbere Propingen ju ruden, fiel ber Drt in bie banbe bes berüchtigten Artigas und feiner Banbiten. Diefer ungewehntiche Wenfch, ber aus einer achtbaren Famitie in Montevibeo ftammtr, aber von ber Bicge an in bem wilben liben ber hirten aufgewachfen war, hatte fich geitig einer Coar Rauber ober Echmuggler angeichloffen, melde bas land unficher machte nnb gegen welche bie fpanifche Regierung enblich ein Truppeneorre bemaffnen mußte. Artigas ließ fich burch bas Anerbieten einer völligen Amneflie und eines Grabes bewegen, ju ben fpanifden Truppen übergugeben, murbe fo ber Frind feiner ehematigen Raub: und Morbgenoffen unb verfolgte fie fo, bag er bas Bund von ihnen fauberte. 3m Unfange bes Burgerfrieges gwifden Buenos Tyres und feiner Baterftabt mar er Capis tain im fpanifchen Dienfte geworben, 1812 hatte er aber Streitigfeiten mit bem Bouverneur von Gioria bet Carramento, verließ bie Ropaliften und begab fich nach Buenos Apres, wo ibn ber patriotifche Gouverneur mit offnen Armen auf: und feine Dienfte fogleich annahm. Der Befeht über bie republifanifden Eruppen mar Don Jofe Ronbeau, einem ameritanifchen Dfficiere, übertragen morben. Artigas ichtos fic an ber Coite feiner Ganchos Ronbrau an und foling mehrmals bie Ropaliflen, befonbers in ber Echlacht von Diebeas im Daj 1811, mo bir fpanifchen Truppen, melde Banba Driental verthelbigten, nebft ihrem Befehlebaber gefen. gen genommen murben. Dir Gieger belagerten Montcoibco nachten fe Berfilefungen von Burnos Apres erhalten batten. Glie, ber fich nich lange allein halten tonnte, bat bie brafillanifche Regierung um bilfe, Ge murben ibm 4000 IR. jugefchidt, er fchien aber fpater biefe Mufforberune ju bereuen und machte ber Junta Friebeneborichiage. 3m Ropte, Inte fam man überein, bağ bie Truppen von Burnos Apres bie Banba Dries tal raumen und bie portugiefifchen Ernppen in ibre Deimeth jurudfebere follten. Der Bertrag murbe bath gebrochen. Etio mar burd Den @. Bigobet erfest morben, ber fich mit einer ans Guropa angelangten Irun. penverftartung anfchiette ben Rampf ju erneuern, aber im Detember Inia murbe bie Belagerung burch bie berrinigte Dacht Artigas unb Ronbrout bon nauem begonnen. Der Gauchoführer zeigte ba enblich feinen matre Charafter. Stachbem er fich mehrerer Infuborbinationebergeben geam ber Derrefehishaber foulbig gemacht hatte, murbe er gang ungehorfam Res. beau batte einen Congres berufen, melder Deputirte an einem Rational congreffe und einen Peopinggouverneur ermennen follte. Artiges mutte baraber bigig, annullirte bie Danblungen ber Berfammtung, verlies, ba fein Wiberftreben nuplos mar, in einem gefährlichen Augenblide Ronten und gog fich mit feinen Unbangern auf Die Gbenen gurud. Much nebn er bie für bie Belagernben bestimmten Kriege. unb Munbporratte mit und ale bie Befagung auf bem Puntte fant gn capituliren, fing min einen Brief auf, in welchem Artigas ben Gouperneur aufforberte, ben Det unter feinen Schut ju ftellen und mit ibm gemeinschaftliche Coche gegen Burnos Inres ju machen.

Die Regierung von Burnos Apres batte mebrere Beranberungen im fabren. Gine active Junta von brei Mitgliebern mag fur ungurichtet gefunden morben, und eine am lesten Tage bee Jabres 1813 infammet brrufene Berfammtung batte bie ausubenbe Bemalt einem bochften Dine tor und fieben Rathen anvertraut, beren erfter Gervafie Polabas mit Pofabas feste einen Preis auf bie Gintieferung Artigas, aber biefe Mufregel batte feinen anbern Erfolg, ale baß fie ben Rebellen noch mibr it bitterte und ibn gn einer Unabhangigfeiterrfiarung brachte. Die Belage rung von Montroibce bauerte inbel fort, unb ale bir Lebenemittel in ber Stabt felten geworben, ba bie Republifaner eine tonigliche Floride geftlie gen und ben Dafen blotier batten, ergab fich bie Beftung im Juni 1866 unter ber Bebingung, bas bie Befagung fich nach Spanien einfdiffin burft. Die Gefangenen, 5500 an ber Babt, murben trot ber Capitelatien in bie innern Provingen vertheilt; nur Bigobet erbielt bie Erlaubtif fich einzufchiffen. Ginige Monate nachher batte man Montevibeo entwaffet. alle Borrathe und Weiduse nach Burnos Apres gebracht und bie Beig: sung surudgezogen. Cogleich befeste Artigas bie Ctabt unb nahm ber Titel eines Chefe ber Drientaliften an. Die Ctabt Canta ge un bie Proving Entre Rios, beren Schus er anrief, ertannte feine Antoriti an. Das Bolf von Buenes Apres fürchtete einen Burgeifrieg. Da Is tigas michtig und gefahrlich murbe, fung man an, bie gegen ibn ergnis nen Magregeln ber Strenge gu tabein. Pofabas gab im Jannar inti feine Entlaffung und ber Dberft Mivear folgte ibn burch Intrigue tre ben Truppen, bie ibn nicht anerfennen wollten. Artigas blieb fortmib rend friedlich im Befig ber Banba Driental mir Montevibens, nat til enblich bie Republifaner einige Truppen abschiden wollten, um bie geh mieber ju nehmen, bie fie fettfamer Beife aufgegeben batten, murben fu ben Artigas gefchlagen. Da fo biefes michtige Gebiet fomobl für ben fpa nifden bof ale fur bie Regierung von Burnos Apres verloren war und unter ber herrichaft eines mabren Bilben ftanb, tonnte ber taifertiche bof von Rio be Janeiro f.ine beffere Gelegenbeit finben, ben langft ent worfenen Plan jur Mudführung ju bringen, bie fubliche Grenze feines Reichis bis an ben Rio be la Plata auszubehnen. Gegen bas Enbe bes Sabres 1816 rutte ber pertugicfifche Wenceal Lecor an ber Spige ben 10,000 DR. in ber Banba Driental ein und antwortete auf bie Anfrage ber Regierung von Buence apres, er habe feine feinbfeligen Abuchta gegen ibr Sebirt, ba bas Banb, in welches er einrude, fich fur nnabbange erflart habe. Artigas, ber bas gelb gegen bie Portugiefen ohne Diffe von Buenos Tpres nicht batten tonnte, unterwarf fich nach einigen partiellen Stegen ber Invafionsarmee. Biete Ginmobner ber Ctabt und ein Regiment libertos traten unter bir Fahne ber "Bereinigten Provingen".

Dem Dberften Atvear, ber fcmablig wegen bes Argmobns vertrieben worben war, Die brafitianifche Regierung in ibren Geoberungeplanen unterftust ju baben, maren mehrere Chefe agfolat, bie nach einander burch Die entargenacfesten Parteien gefturgt murben, wie Renbran unb Ramon Batearce; enblich tamen alle Parteien überein, fich an einen fouterainen Rath von Reprafentanten ju wenben, ber fich ben 25. Marg title in Mucuman verfammettr. Den Juan Martin Pupuebon, ber bas bocfte Bertranen feiner Ditbueger genoß, murbe als Director ermabit. In berfelben Beit perfafte ber Congref ben 9. 3mil 1816 eine felerliche Unab. bangigfeiteerfiarung, morin bie Ration fich ben Ramen ber "Bereinige ten Provingen von Cubamerita" beilegte. Bon ber Erlaffung birfes Aftenftudes batirt fich eigenttich bie politifche Grifteng ber Republit. Außerorbentliche Abgeordnete murben an bie verfchiebenen Dofe Gurepas arichiett, um bie Maertennung ber Unabbangiafeit bes Ctaates an ertangen.

Diefe Grtiarung follte fur bie junge Republit bie Quelle neuer Streitigfriten und Rampfe merben. Gie beftanb de facto berrite feit 1810 und hatte feitbem fur bas Printip gegen bie fpanifche Paetel in ben meiften wefttiden Provingen gefochten; taum aber batte fie fich befinitio ausgefprochen, als fich swei rivate Parteien in ibr fetoft erboben, um ibre Rortidritte gu bemmen. Die rine mar bie ber Union, welche ben anfgeflarteften Theil ber Gimpohner begriff; fie reprafentiete bie neuen Beburfniffe unb neuen Ibren und wollte bem Staate eine abntiche Regierungeform geben wie bie Der Bereinigten Staaten von Rorbamerita, und einen Rationattorper ichaffen, ber von bemieten Beifte befeett werbe, wenn auch iche Proving thre Inbivibuatitat behattr. Die anbere Partei, bas Echo ber veralteten Ibeen, ber Unmiffenheit und bee Fangtismus, hatte fur fich bie unermeßtiche Debrheit ber Gauchos und bie meiften Canbbewohner und wurde burch Manner vertreten, bie meift bran, aber eben fo grob ale egeiftifch und im Stanbe maren, ihrem Ehrarise alles gum Opfer sn bringen. Die erfte Partei batte Buenos Apres, bas lange ihr Mittelpunft mar, als Stube Zueuman und Cantigae bel Eftere, benen fich, wenn and nicht fraftig, Can Juan und Catamarca anichtoffen; bie gweite flubte fich auf Canta Je, Corbona, Rioja, Can Buis und Menboga, mabrent Entre' Rios, Corrientes und Difiones eine Mrt Reutralitat bebaupteten und bereit fcbienen, fich bem Ctartften angufchtieben, Galta unb Jujap bagegen gar teinen Untbeil an bem Rampfe nehmen wollten. Die balb befiegten, bato flegreichen Anbangee ber beiben Partelen verwickelten in turgem ben gangen Staat in bie Grenet eines Burgerfrieges, ber faft gleich beim Entfteben ber Republit begonnen worben und noch nicht erfofchen mar, anbern Camen ber 3mietracht ungerichnet, ben bie ausmartige Politit unter biefes ungludliche Bott fixcuete, bas fo von 18te bis jur Beit, ate ich bas Band befuchte, beftanbig ber boppetten Geifet bes innern und außern Rrieges ausgefest gewifen mar.

3m Jahre 1817 murbe enblich Montevibeo von ben Portugiefen genommen. Runf Jahre nachber (1821) vereinigte eine mit Gewalt entriffent Ginnerleibungsacte bir Banba Driental unter bem Ramen Provincia Cisplatina mit Beafilien. Um biefeibe Beit cebielt in Buenos Apere bas Enftem ber Union einen leiber ju fuegen Triumph und verfprach bem Staate Glud und Grofe unter ber meifen Bermaltung bes Bernarbine Rinabavia. Diefer Dann, bamals gemiß bie bochfte politifche Capacitat auf bem Beftianbe Gubameritas, begrunbete ju gleicher Beit mit ber repm btifanifden R prafentation bie Unverlestichfeit bes Gigenthums, bie Defe fenttichfeit ber Regierungshandlungen, ben bffentlichen Unterricht, bie Machtepflege, Die Freiheit ber Preffe, ben Mititairetat, Die Berbinbung mit bem Mustanbe und bie Finangen, mabrent burch feinen Ginfluß bir Bereinigten Staaten und England bie Republit anerfannten. Its neuer Delapibas brad ber tapfere Don Juan Antonio Cavelleja aus Montroibeo | nern alle Radmeifungen gefammett, welche meine Unterfahrenheit bei bem

ben 15. April 1823 mit 39 Drientaliften von Buenos Apres auf, um fein Baterland von bem verhaften Jode ber Portugiefen gu befreien, unb belbenmuthige Rampfe, von benen ich bie vorzüglichften auf bem Rriegsichans plage feibft ermibnt habe, ficherten baib ben Zeinmph ber gerechten Cache über bie Ufurpation. Buenes Apres nabm baib fur bie Drientaliften Pare tei, nachbem es alle möglichen verfbonenben Dittel gegen Pertugal erfcopft batte, und ber Rrieg gegen Brafitien begann im December beffele ben Jahres. Diefer Rrieg fcbien ein Rationattrieg fenn gu muffen, nnb boch nahmen bie anbern Previngen nur geringen ober gar frinen Theil baran, aber er bffnete ben argentinifchen beiben eine neue Laufbabn bes Rubmes in verfchiebenen Schlachten, beren lette, bie von Stnganigo, welche am 20. Febr. 1827 von Den Garlos Aivear gewonnen murbe und ber bie Befanung ber Miffienen nom Uruguan burch ben iBeneral Fructuofo Rivera folgte, ben Raifer Don Pebro beftimmte, ben Anfpruchen ju entfagen, metde feine BBaffen fo ichlecht unterflint batten. In einem Bertrage bem 4. Detbr. 1829 erfannte er bie Unabbangigfeit ber Banba Oriental an, welche fich bamale von ber Union trennte und ben Ramen ber oftlichen Republit vom Uruguap annahm. 3d mar Benge biefes Greigniffes und feiner anmittelbaren Jotgen bei meiner Reife nach Montenibeo gemefen; turge Beit norber hatte fich ber murbige Rioabania genothigt gefeben, feine Unttaffung ju nehmen und fich fetbft verbannt. um nicht Bruge ber Uebel in frinem Battelanbe gu fepn, bie er nicht berbinbern tonnte. Der Rationalcongr. p mar aufgetoft morben und bie Robecation triumphirte in ber Perfon Quirogas, Buftos' unb Rojas', von benen ber erftere burch bie bffenttiche Stimme mit bem gehaffigen Ramen bes "Tigers ben Rioja" bezeichnet wurde und gwar wegen feiner Granfamteilen in feiner Baterftabt; ber gweite mar minber Rrieger als habfuchtig, und ber britte, ber erfte Ganche, verbarg feinen außererbent. lichen Chrgeis unter einer Daste von Uneigennunigfeit. Die immer pofitinern Erfolge ber geberaliften brobten, ohne Rettung alles gu ffurgen, was von ben fconen Inftitutionen Rivabavias unb anberer aufgeftarten Unbanger bes Unionsfoftems noch übrig mar. Lopes unb Rofas batten Buenos Apres biotirt, Quiroga unb Buftes Gerbova überfallen, als ber General la Das ben 20. Juni 1829 bie lestern unter ben Mauern biefer Stadt angriff und in ber berühmten Schlacht von la Tablaba beffegte,

tagen ale bas Beht bes Gangen. 3ch faffe birfen Abrif ber Gefchichte ber Argentinifden Republit unb bie Bebren, bie man baraus gieben tann, in gwei Borte gufammen; biefer Abrif ift ubrigens auf alle anbern Republiten Cubameritas anwenbbar. Gegrundet in bem Gefühle ber belligften Rechte, welche burch bie Dofer ihrer rubmreichen Grinter gemeibt murben, fab fich bie Rupublit in ib. ren Bortidritten burch bie Unmiffenheit und bas Uebelwollen mehr ober minber gefchietter an bas Ruber berufener Intriguanten aufgehalten, unb fie wird ihrem Untergange nur bann entgeben, wenn fie gu ben Grunbfagen ber Uncigennübigfeit und Ebre jurudfebrt, welche an ibrer Biege berrichten.

mas ben ganglichen Stueg bes Spftems vergogerte, ohne ibn gu verbin-

bern, benn teat fab Quiroga feiner Crits feine Cache burch bie Rieber-

tage und bie Gefangennehmung feines Rebenbuhlees triumphiren. - Dir

Ergabtung biefer Abatfachen, bie nach meiner Reife vortamen, murbe ben

Raum überichreiten, und übrigens nur ein trauriges Bilb neuen Unglud's

gemabren, wetches bir Republit 1832 burch ben Ginfall und bir Bermit-

ftungen ber Inbianer erfuhr, bie bie Unruben gefchicht benutten, um bie Propingen ju ptunbern, und über bie vergeblichen Anftrengungen Rofas'

und anberer Chefe tachten, welchen ibre Dripatintereffen mehr am Bergen

## Branitel XXXVIII.

Uebrogang über bie Corbillere. - Chiff.

Che ich bie Argentinifche Republit verließ, hattr ich bei ben Bewoh-

Uebergange über bie Goebillere leiten fonnten, und ich glaube ben Metienben, melde mir auf biffem Wege folgen werben, bas Refuttat meiner Brobachtungen mittheiten zu muffen, um ehnen mehr als eine Admidung au erfoaren.

(Die Inbene ) Der gewoontichfte Beg von Menbega nach Contiage in Chili ift ber, melden ich einfdlug und befchreiben påffe. will; aber es gicht auch noch mehrere antere Baffe, namentlich in Debesa, weiche bie Dauptfette ber Corbillere bei bem Die Zupingato burchfdneibet und auf melder man in bas Ibal ber Debefa, einer ber Beiftuffe bes Mapoche, binabftrigt, ber Cantiage befpult; ber Das los Patos, ber über bie Sauptfette in R. von bem Buffan Aconcagna geht und burch eine Rribr von Schluchten binanterführt, ein an Beibeplagen und Baffer reicher Beg, ber aber ben Rachtheil bat, baß er langer ift unb man über funf fleite Spigen flimmen muß, weshalb er nur von ben Mamithiertreis bern benust wirb, weiche Dantet gwifden Meontagna und Can Juan treis ben; bann ben Dag Portifie (bas fleine Thor), melder einer ber furgeften und bequemften fenn foll und feinen Ramen baber bat, bag bie Schlucht, in melder man in bie Grebillere gelaugt, fo fcmat ift, bag nur ein belabenes Manithier nuf einmat hindurch fann; ber Beg geht bier über in Bergleich bequeme Derter und verlangt nicht mehr als brei Zagereifen fur eine Reife von 21 Bienes von Menboga nach Cantiage, aber man tauft babei baufig Gefahr, von bem Coner begraben ju merben, menn man bas Unglud bat, ben ben temporales ober Gewittern überrafct ju werben. Riemals wird eine Schaar Maulthiere fich auf biefen Beg magen, und ber Reifenbe, ben bie Reugierbe verantafte, benfeiben einzufchlagen, murbe fich entichtlefen muffen, allein gu geben. Der Daf, melder Diandon beift, ift nach fenen ber beribmtelle, wirb aber fetten benubt, weit er nur benen befannt ift, weiche Banbel mit ben Inbianern ber Pampas treiben. Der Paf Antueo enblich führt berect in ben fiblichen Abeil von Chill, ift fur bie Sanbeteverbindungen beduemer als ieber anbere und tonnte mobl enblich vorgezogen merben als ber gunftigfte ober allein mogliche fur bie Bagen, wenn iemals ber Arieben amifchen ben verfcbiebenen Provingen feft begrunbet ift und wenn man auf ber anbern Beite Mittel finbet, auf biefem Bege bie Gefahren su entfernen, melde man bort immer ben ber Rabe ber Inbianer fürchten muß.

( Berfichte ) Die erfte Sorge vos unrejugerenn veren er feine Reife in Mendoga antommt, muß bie fenn, wie er feine Reife mobl bequem fortfebe. Er wird alle Edwierigfeiten beben, wenn er fich arrieros ober Maulthiertreiber nimmt, von benen fich bier immer viele befinben, welche auf Beichaftigung marten. Bei bem Sanbet muß man aber febr auf feiner but fenn, nicht betrogen an werben, benn feiner biefer Danner macht fich ein Gewiffen barqus, von bem Rremben meit mehr ju verlangen, ale man ibm ju geben fculbeg ift. Deine Freunde erfparten mir biefe Berlegenheit. Bom Unfange bes Rovembere bis ju Enbe bes Dais, b. b. fo lange man feicht über bie Gorbillere tommen fann, ift ber gewöhnliche Preis acht Piafter (9 Thir.) für jebes Maulthier, bas man jum Reiten ober für bas Gepad brancht. Der Manithiertreiber verpflichtet fich, mehr Thiere ju nehmen ober bie, meide nicht weiter fonnen, burch nabere ju erfegen und auf feine Roften alle nothigen peones ju berichaffen. Die Concurreng tann bem Reifenben, wenn er fich gut gu nehmen weiß, Uebertheuerungen erfparen. Gin recardo unb mas bagu gebort, tann ibm im Rothfalle ale Bett bienen, aber re ift weit beques mer, eine Mafrase mitzunehmen, welche ein Manithier in einer Mrt Rorb, almofres, tragt und an Ort und Stelle (slojamento) leicht von ben Deones ausgepadt wirb. Ein Poncho ift febr ant, aber ein großer liebergiebs rod jum Schuse gegen bie Raite frub unb Abenbe porgugieben. Ghe man Menbogg verlatt, thut man febr mobi, fich mit Lebensmitteln fur bie ganje Reife ju verschen, benn man barf nicht bergeffen, bas man verigftens adt Tage iang bet einer Beife von 107 Etunben auf febr fetedem Rege, feine hoffnung bat, irgend etwas ju erhalten; nur bei ber Infunft erft findet man einen bewohnten Ort.

Die netpereibigften Ergenflater für ben Kriffenben find hie kir in Kockenmitten mit Nichengrüchen, treed Win ehr Frammtende, sie Paur hörner ober chäffen zur Aufnahmt bestättlichen, ein Paur gerfe allerja der Luccfödt am Satiet, wenim men begam eine Kringe Diese frettrigen fenn Mindehgert, und ber erfeltenem Pauter guntechen, we eines ein Nichtgehörter, ein Gegenfland der erfem Nothburft, wenn men in Schwerzite zur

Der Mauthiertreiber macht auf ber Reife gewöhnlich ben Roch, 3g man am hattpiafe angefemmen, fo fie es gewöhnlich, einen Pren vorzugrichiefen, ber Zuere anmodit, was berfelbe fehr gefejder verriebtet, inder er mit einer Eigerre etwas Mauthiermift angunder, worzuf er febfolden fend.

Man macht im Durchieniter 13 Ctumben bee Taget in ber Gerbiiere, was gewiß ziemlich viel ift, wenn man ben Jufanb ber Bege be rudfichtigt. Die bierete Entfernung zweichen Menbega und Cantiage be tragt nur 40 Ctumben, aber wegen ber Umwege ichae man fe auf ier,

welche bie Maulthiertreiber gewohnlich in acht Zagen machen. (Reife über bie Grer) 3ch habe bisher nur von bem Uebergange über bir beiner im Sinter.) Gestillere in ben Beiten gefernden Corbittere in ben Beiten gefprochen, wenn bir Bege nicht mit Conce bebedt finb; bom Juni bis Ceptember aber ift bir Reife meit anftrengenber, langwieriger und tofffpieliger. In biefer 3ch redarit fint bie beiben Abbange ber Gorbillere wie bie cumbre (ber Gigfe) mit fo bobem Comer bebectt, baf felbft bir Maultbiere nicht binbnech fin nen ; man muß bann einen bebeutenben Ubeil bes Beges in Aufe meder und feibit auf bem Raden feine Lebensmittei, feinen Sattet, fein Gepid tragen, wenn man nicht vorber Prones bagn gemiethet bat, was febr theuer ift. Geit bem Gtabteff ment frember Sanbetebaufer in Chiti ift bie Reife im Binter burch Boten und Reifenbe baufiger geworben. Der Comrier geht and alle Monate regelmable bin und ber barüber, bie Conit fürchten aber bie Ratte ju febr, um fich ben Strapagen einer folden Refe auszufeten. Es ift auch allerbings febr befcmertich, einen fo tangen Des in Conce guridaufraen. Die meiften Leiben macht babei noch bie Om gunbung ber Mugentiber, welche burch bie Reflertion bes Lichtes auf ben glangend weißen Schner veranlagt und bei beiterm ABrtter burch bie m mittetbare Reffertion ber Connenftrablen noch erbobt wirb. Bei ber Is naberung eines Gewittere ift es immer gnt, bir nachfte casita (butte) p erreichen, auf bie Gefahr bin, bort acht, viergebn Tage, ja mobl bm Beden snrudgehalten ju merben, mas ben Couerieren oft gefdubt Beide Unaft muffen bie armen Reifenben ausfteben, wenn in biefer logi ibre Erbensmittel abnehmen ober gang anfarben! Gin nenerer Reiferbet. berr Ib. Babie, entwirft in einer feiner intereffanten Stiggen ber Ratte Cubameritas ein fcredtiches Gemalbe von ben Beiben, Die man bei eint folden Binterreife ju erbulben bat. Mit Anftrengung Bange ju erftim men, bie jeben Mugenblid rauber und fteiler merben, bei jebem Edritt ausangleiten, sugleich gegen eine eiftge Ratte, bie Grichopfung und bit puna, eine von huften begleitete graufame Britemmung gu fampfen, eint brtiiche Rrantbeit, welche man gewohnlich ber großen Unftrengung bei einem immer aufmarte gebenben Dariche guichceitt, bie aber nur bie Bite fung ber bunnen guft ift, getternb eine ladern ober einen gefiertiden Sang binter bem oft felbfi gitternben anguenne gu überfteigen - melde Prufungen! Zobtenftille, fonelles und befcmerliches Atthen, fatter Edweis auf ber Stirn, flagenbe Beufger bes Ungludtiders, beffen fich

Daniel Cy Gungle

Chili. 191

aufgleitet ober ben feften Boben unter fich permift, und über ben Rapfen ! aller biefer Menfchen, welche mit Edmers gegen bie verfcmorenen Giemente fampfen, ber floige Beberricher ber Bufte, ber Conbor, mie ausgebreiteten Aluacin, um bie naben Retfeg freifenb, bereit auf eine Beute berabguffurgen, bie er für ficher bait . . en rubete nicht ber Anblid biefes armen dillefifden Conrriers, ber tros feiner Gembbnung an bergleichen Banberungen, ohnmachtig in bie Arme bes Guropaere fturst, bem er eben noch ale Bubrer biente! Dus hinauffteigen ift febr befchmerlich, bas binabfteigen mo moglich aber noch mehr, ausgenommen für bie Courriere und Promes, wetche hinunterrutiden. Gie machen aus einer haut eine Mrt Schritten, auf ben ber Mann mit feinem Sattel, feinem Gepad ober feiner Baft fich fest, nachbem er fich alles feft mit einem Riemen an ben Guetel gebunden bar; bann tagt er fich ben Abbang hinuntergteiten und leitet bie Rabet und fcmacht fie, wenn fie aur ju rafd mirb, babued. bag er fein großes Meffer in ben Coner ftoit. Der Reifenbe bat nichts bon Caminen ju fürchten, welche in bem Canbe unbefannt finb ober boch nicht wiel an bebenten baben. Der Schner ber Corbillere bleibt nicht fange meid wie in ben Canbern unter taltern Breiten. Balb nachbem er gefal: len, fcmetat ibn bie Conne an ber Dberflache, Die Riuffigfeit bringt binein und menn er fo wieber gefriert, wirb er ein fo fefter Rorper, bag bie Bluthen er faft vertitalen Conne bagu geboren, um ibn von ben Bergen gang in entfernen. Alle Unannehmlichfeiten fceinen fich alfo gegen ben Uebergang uber bie Corbillere im Binter ju vereinigen. Er toftet bann niche weniger als 350 Piafter, mabrenb er in anbern Jahreszeiten mit bemfelben Gepad nicht über 20 bis 30 Plaftern ju fleben tommt, wogu noch tommt, bag man im Binter erft nach vorherigen Unordnunain bie Reife antreten tann, welche einen mehrere Bochen entweber in Chili ober Menboga gurudhalten.

Bon Menboga aus, obgleich birfe Ctabt gang am Bufe bes Gebirges ticat, fleigt ber Beg nicht fogleich empor. Er brebt fich um bie Bafie ber Cierra in einem Raume von etwa 12 Ct, anb gelangt bann in bas Berngebiet. Diefer Raum ift bie Fortfegung ber travesin, burrer Canb obne einen Arepfen Baffer, ohne einen Baum, unter meldem ber Reis fenbe einen Mugenbtid Coup gegen bie glubenben Conomftroblen finben tonnte. Rabert man fich bem Gebirge, fo anbert fich bas Ausfeben bes Panbes pollias ber Boben wirb fteinig und tragt offenbare Spuren von Bitbbachen an fich , bie ibn nach allen Richtungen jergeißen, wenn ber Schnet auf ber Corbillere ichmilgt; bie Dberflache bie Bobens ift von ibr ren ausgetrodneten Betten gerriffen, bie mit Gelebloden und entwurzeiten Bufchen angefüllt finb. Bie beftig muffen biefe Bafferfteome von gefcmolgenem Schner fenn, wenn fie foiche Spuren auf ihrem Bege gurud. laffen! Die hauptfachtichften biefer Schlunde find bie von Billa Bireneio, pon Siguera und Canota. Je weiter mir tamen, am fo bober boben fic bie Unfangs giemlich niebrigen Berge, rudten allmatig naber an einanber und bilbeten ein immer enger merbenbes Thal, meldes une enblich an bas Doftbaus von Billa Bicencio brachte, neben meldem fich warme Quellen mit gleichem Ramen befinden, Die im Canbe giemtich berugmt finb. Diefe natürlichen Baber liegen auf einem hubichen freinen Umphitheater, bas auf allen Geiten von hoben Bergen umgeben ift und gn bem man nur gelangt, wenn man einen außerorbentlich fteilen Beifen erftimmt; fie fins in ben Zufftein ausgebohlt und haben ungefahr 8 gus im Durchmeffer, mie 2 Buf Ziefe. Es giebt funf folder Quellen, und jebe von ibnen bat eine verfchiebene Temperatur. Das BBaffer hat teinen befonbern Gefchmad ober Beruch, es entwidelt fich aber aus bemfelben ein Bas, meldes Rob-Ienfaure ju fenn fcheint. Diefer 5382 gus uber bem Meeresfplead unb 2700 Rus über Menboja gelegene Drt bat an fich nichts Bemertenswerthes, für ben Reifenben aber ben Bortheil, bağ er ihm einen neuen Mus-

- dat man ble Chicagi een Sill i Blicamie verfelfen, le gelengt man in ein femmiet, mit algerwebe, Gilearien, Gesteu und brecht Zirolj bes legere Genedigen, Gesteu und brecht Zirolj bes legere Genedig gleich weiter Zirolwicht der State der State

man menia ober nichts von Begitation fiebt. Be weiter wir tamen, um fo fteiler murben bie Berge, um fo reider an Abgrunden, bie bismeilen an bem Pfabe gabnten. Ich bewunderte bie Rlugbeit ber Maulthiere uab bie Raltblutigfeit, mit welcher fie bir ficherfte Stelle ausmablten. Gie blieben oft firben, um nochaubenten, wie fie einen Rif vermieben ober auf einen entgegengefesten Felfen gelangten; mabrenb fie feft auf ben hinterbeinen ftanben, ftredten fie bie borbern aus, um fic ju übergeugen, ob fie in Bicherbeit ben Puntt erreichen tonnten, ben fie im Muge batten. Bieweilen wenbete fich ber Beg pioplich unb man mußte auf einem Bidhadfwege emporficigen, ber burch bie Zritte ber Maul thiere ju einer Met Errppe geworben mar. Die Birtung bes hinauf: unb Dinunterfteigens auf biefen Stufen ift rine gang feltfame, ba bie Ropfe ber Rauftbere alle verfdiebene Richtungen annehmen, wie fie ben verfchiebenen Bintein bes Beges folgen, ob fie gleich alle eine Beftimmung baben. Uebrigens ift ber Sana fo allmatia unb bas Ablee, auf meldem man fiet, fceint feiner Cache fo gewiß ju fenn, baf man burchaus nichts von Furcht empfindet, außer wenn man einen Bild rudmarte auf ben gurudaclegten Beg wieft. Bu birfem Schaufpiele rechne man bas unaufe bortiche Gefdrei ber Maulthiertreiber, welche ihre Thiere fcimpfen ober ermuthigen, und bas von allen Seiten burch bir Echos ber tablen Berge wieberholt wirb, - eine Scene, bie man fich leichter benten tann, als fie

mehl ju befdreiben ift.

befanden um in einem wiene Thiefe, bie Gene een Unspallen genannt, erchigt bie Gene mocht zureifen der Gertaffett, wecht mit binere zus datten, am der Gestüllere, die fich von der Gestüllere, die fich von des gefen wie bei eine bie Badier erche Dire Gene eine die in der Badier erche Gestüllere der Gestüller der Gestüllere der Gestülle

(Die Bress ) Das Mintral ben Can Petro ift eine filberbeitige Biefmerk. giatte. Der Berg, ber basselse enthält, scheint harter
beaumer Schiefer zu fenn. Der Bewerftellen liegt an ber Schwersstellete
nabe am Gipff, ber ben höchsen Punt for Kette ber Parama blibet.

Die Gliffe ber Bergieten umriefelbeit fic wenig von jener ber ochre von der Bergieten bei der Gliffe Gegenfelligt gegen elle, hiefelte Spielfuhrt. Wen miestel fie auf eine belimmer delt, der fie fochfin fich auf für Arfen Littenspillet en, mie fir abeit, Wenntewein z. in ber Poloveit bes Bregieren fauste. Die arbeiten mur von Aufgange bis zum kuntergange ber Gemeine, belein bei ber geget get eine Gliffe von jene finderte mit bei genebendige für der get eine Gliffe von jene finderte mit bei genebendige für der telle fibe.

Man bei durch Solten andgemissten, des der jützliche Arrag der Kinne Eddamerilad von der Revolution bedratund gelder wor, mis er es gegenweitig fig. und man filder als Homerurschap neter füsdenem Mermisverung bisste Jonates der Glattommend das Jurickflicten der Gepitalien au, sienen bie Geprolatens fild vor dem Artige fischenten, die Alleien auch den der Geschaften fild vor der Artige fischenten, die Alleien werden der Gedemanden fild bei der Expemanten, mach die Gedemanden fild bei der Cere.

Des That von Uspullate ift dewohnt gewesen und man sieht nach die Uederreste eines ansstand Doerfe's und die Ledmannern, welche um dessetbe gingen. Wahrscheinich waren die Bewohner diese Doerfes die dei den sonstigen Winen verfalltigten Bergleute. Gegenwärtig sinder man Den andern Zeg, ben 17. April, brochen mele wieder auf. Ber est bettem wir eine perspendiculaire Wolfe, die unmbglich erflitzen werden zu können schien. Doch musten wir über beleichte is nochen wir einig bei lang in dem Zhale berumptregen und über zwei aber ber Bente von Milbblichen geongen mesern, die in der Reitgepiel für Wolfe dem Berchause geführen, gelangten mit zu dem erfen der se beitje- ein Bild.

( Beiterreife. ) Diefer Pas beift indern de ins Cortnderns und mentel fich um bie Beiten bes Berare balb auf., balb abe marte. Gemobniich ift bie Rtache bes Berges in einem Inftante ber Berfegung, welche eine große Babl fpigiger Bruchftude bervorbrinat, bie ven bem R. gen fortgefpult merben und beren Unbaufung eine siemlich fiel gemeigte Ridde bilbet; in ber Mitte biefer flache gebt ber Beg bin, mib der an ben fomatften Stellen boch 5 guß breit ift. Die Maulthier erben nach ihrem Inftinete ftete am Ranbe bee Beges, um bas Infefen ibres Gepades an ben Berg ju vermeiben, unb man tann fich nnmbalin rines Chapters ermebren, wenn man feine Rufe über einem Thorarte fcmeben ficht, mabrent ber Berg, ber aus brodeligen Maffen bifficht unt biemeilen über ben Ropf bes Reifenben überbangt, ibn burch ben Ginfter; ber gangen Maffe, ober burch bat Derabfallen einzelner Ctude in jer malmen brabt. Rleine bolgerne Rreuge, bie bier und ba an bem Beret fteben, prebigen nur an beutlich bas Schidfel einlarr Ungludlichen, withe auf biefe Art umgetammen finb. Bisweiten weicht ber Boben unter ter Buffen ber Maulthiere; fie unterfuchen aber ben fcmaten Pfab ftets nit Rube und Borficht und fesen gefdictt einen Auf per ben gibern. Beit man fich fo aber bem Abbange fcmeben fiebt, ift man perfuct, ben Bugt su ergreifen, um bas Daultbier au leften; biet murbe aber eine aten Untluabeit fenn, und bie Gefabrung bat mich gelebrt, baf es viet befei fen, baffetbe nach eigenem Billen geben gu taffen.

Das Past, weiches wir burchmabert batten, fir rich an febenen Cactaben und Stinbeiden, weithe von bem Geiglie in Ernge berücht in Ernge berücht men. Des Baffet biefer Biche ist voerreiftig und troftallied, aber aufgerechteilt fallen. Der Maurtibertrierte isffen in Duritkergeben auf Reinfeben ein Andern binein und flitten fo ferm Durft, obne angebatten.

Wie hatten am Ande biefe Affelde eine bemerkenderette Anflich von ber biltigen Seite von Cevillert. C. Seit t durch den Die von Augusgod begrangt, weicher für den biefig. a. vonle ber Anden Gelife gilt und keyfeltemig fich fere bie untiggenere ymnetz zu erzeben fiche. Diesig Weisede bisferieben ibn biefer als den Geimborage von Luitez, nahmich hier erzeben gelt die eine Mercrefelorist. Das die eine offennene in lieberteibung nach Mirrst, der ihm nur eine debge von 15,000 July eine.

Bei ber Punta de las Vacus offnen fich brei bivergirenbe Ibater: jenes bon lus Vaces, bas wie burchjogen hatten und bas in fubifilicher Richtung lanft; jines von Tupungato, bas greabe nach Cuben gebt, und bas von Guevas, bem wir in wefticher Richtung folgten. Balb gelangten wir an bie erfte ensita, welche ebenfalls ins Vacas beißt. Es giebt mebrere folder Cafitas auf jebem ber beiben Abbange ber Corbittere, unb fie murben von D'Diggins, bem Bicefonige von Chiti und Bater bes berühmten Directors biefes Ramens, fur bie Courritre gebaut, melde in allen Jahreszeiten bie Reife über bas Gebirge machen, oft mehrere Stunden weit wegen bes Schnerfalles ju Buge. Diefe Cafitas find alle nach einem Ptone erbaut, namtich tteine Gebaube von Mauerfteinen und Gope, eine Mertwurbigfeit in einem Banbe, wo bie beften Sanfer nur von geborrten Bimfleinen und Erbe gebaut finb. Gin foldes Bautden beftebt ans einem cingigen Gemache von etwa 20 Quabratfuß; bas Dach ift gewilbt und es erbibe fich etma 6 Ruf über ben Doben, bamit ber Schnee ben Gineana nicht verflopfe. Man fleigt auf Stufen von Mauerfteinen binauf. Conft barten bie Cafitas auch Thuren, jest find fie aber ortfallen und ihre Stufen faft fammtlich gerbrochen, mas man eben fomobt ben Bermuftungen ber Erbbeben ale ber Rachtaffigfeit ber Bewohner guidreiben muß. Bei ihrer Untegung murben fie mit charque und anbern trodenen Bebensmitteln, fo mie mit Robien verfeben, und biefe Borratbe befanben fich in Riften, beren Schluffel bie Reifenben unter gemiffen Umftanben erhielten. Diefe Cafitas haben einen großen Theif ber Reifenben gerettet, mabrenb mehrere por ber Geeichtung berfetben Dofer ber Concefturme mueben, bie fetbft beute noch ben einer Cafita gur anbern febr ju fürchten finb; aber in ihrem gegenmartigen Buftanbe gemabren biefe Gebaube ben jammertichften Unblid.

endich getangem mie zu der Brüdt vo es Ince, die lig gang Amerifa so derübert 18. Die des gliech que einigt gundere Chyclie von der Erreise Sig desinder, so meis man es och miljen und fich deren eren, daß sie de silt, damit man den der einige des wiede den neren, daß sie de silt, damit man ond den Fidere fingefender wiede den beite Leute treiben die Etickglitzigtist sie alles so weit, daß sie nicht einem den Vereisen der Weiter man den Vereise deren den man auf die Schmitzien der Rater

Die Ineabrude ift ein natürlicher Bogen über ben Fing las Enevas, om beffen Ufern mir von bem Thale Uspallata aus fortmabrend hingejogen maren. Diefer Pogen erbebt fich 150 guß uber bas Baffer, ift febr compact und bauerhaft und befdreibt eine giemtich regeimapige elliptifche Linie, ift auch jum Ibeit on Statatriten bebed" welche anmutbig in werfen Spirelen berabbangen. (Zof. 38. Abbitb.) Benn man über biefe naturliche Brude geht, fo bemertt man, baf fie fich meetlich von ber Binfen jur Rechten neigt. Man bat ole über bie Formation und bie Da terialien gefprochen, aus welchen fie beftebt. Mir fcheint fie bas Refuitat einer Anichmemmung ju fenn. Gie wirb ju einem Drittel aus einem ale ten angefdwemmten Wieberichlage gebilbet, ben ber Aluf unterminirte. and gu gmei meitern Dritteln aus Gipstuff, ber fich mit ber Urformation vereinigte. In ber Rabe tochen mehrere warme Quellen ; einige Echeitte baoon erhebt fich eine bu faß bobe Steinmaffe, welche einem Buderbute aleicht und auf beren Spige fich ein Beden ober eine Quelle von Calge mager in fortmabernber Rodung befinbet. Zuf ber geraben Linie ber Brude fetbit und barüber befinben fich andere noch marmere Queilen. Alle biefe Gemaffer find fatt abführenb. Das Canb im Gangen seigt alle Charaftere bes thatiaften Bultaniemus.

nier faben biefen Jag gattreiche Deerben Guanacos, Abiere, melde wefentlich ben Unben in ber gangen Musbehnung biefer Rette bis nach Peru angeboren. Es find bie Gemfen biefer ameritanifchen Mipen, aber santreicher ats bei ans bie Gemfen. Gie find außerorbentlich fcheu und laffen fich nur gang von fern an ben fteilen Bergbangen feben, mo fie bie bueren bort machfenten Grafer abmeiben. Erfdredt man fie, fo fpringen fie mit großer Beichtigfeit bie boben binan und entgieben fich bath bem Blide. Dan jagt fie gu Pfeebe mit Dunden, Die gu ihrer Berfolgung abgeriatet und eingefernt find, fo viele als fie erreichen tonnen, in große narmitide Gebege gu treiben, melde von felbft ben Guanacos unjugange tiden Porphorfetfen gebilbet weeben. Bir batten ein foldes Webeat an einem Dete gefeben, ber Parrales de Pavo terfit, einige Meiten von ber Cafita von las Bacas. Ginb bie Guanacos einmat in bick Gebrae getrie: ben, fo tann man fie teicht mit bem Laffo fangen Sor Bielfc ift nilb und von gutem Gefcmade, aber man jagt fie befonbies ibies Belles ires gen und überlaßt bas Fleifch ben Dunben.

Enblid gelangten mir an ben Buf bes Gumbre, bes bochften Gipfels biefes Theiles ber Anben. Bir befanben uns in ber Cafita von las Quebas 10,011 Juf über bem Merresfpiegel. Den nachften Jag frub wollten wir mieber aufbrechen, benn bie Dauftbiertreiber pflegen entweber frub bei auter Beit ober Abends über bie Cumbre ju geben, um gemiffe febr befrige Binbe gu vermeiben, welche von gebn bis vier Uhr auf ber Dauptfette meben. Rabrent wir une ben anbern Ing jum Emporfteigen anfchidten und ein Frubftud von 3mirbein und Wein hielten, bas man als ein Prafervativ gegen bie talte bunne Bufe anficht, alna über uns ein Trupp Maultbiere über bie Cumbre, und wir tonnten fo ben Beg meffen, ben mir ju machen batten; bie Thiere faben wie tteine Jufeeten aus. Das hinanfftrigen auf bir Cumbre ift fanamierla und befchrertich wegen ber gablreichen Binbungen, melde ber Beg macht; aber es giebt babel meber Mbarunde noch Gefabren, mas auch alle Reifenben gefagt baben mogen. Die einzige Unennehmlichteit ift, bas man gehnmat mebr Beit braucht, als man auf einem in geraber Linie an ber Crite bes Gebirges bingebenben, Bege notbig baben murbe. Bir erreichten ben Giofel nach einem zweiftunbigen Mariche. 3ch befant mich ba 1876 guß über las Quevas und 11,920 Auf über bem Merresfpiegel. Aber wie murbe meine Erwartung getäufcht! Statt ber unermeftichen Musficht, bie man mir befdrieben und bie mir meine Phantafie vorgemalt hatte, fatt ber ungebeuern und fruchtbaren Stenen Chilis, beren lachenber Unblid unfere Bride ergbien foute, fant binter mir bas Thal, bas ich verlies, tief obe und einfam surud; über mir erboben fich gerriffene und mit Conce bebedte Dies, welche in die Bolfen ragten, und por mir thurmten fich ungeheuere fcmarge Gebirge ordnungstos über einanber und faben noch wit. ber ans ale bie, welche wir durchmanbert batten. Der ftrilere und gerriffenere Dinbbrorg fchien uns in einen finfteen Chacht binunterführen su muffen. Bir fanten bie Buft febr falt und ber Binb fanitt une in bas

Die Seite ber Comber, an welcher wir hinunter ju fleigen hatten, wer mit Schare bebett, und bie ballige Abmelenbeit ber Semme erbbette bie netfettebt Teaurifglie ber Geren noch, Da fie aus Reifin Giffen ber fiebt, fo ging es mit bem binabfteigen noch schlimmer als mit bem binamfteien, ober TWBe war gimmtlich gut.

Signs beit ühr fannen mir am Hode bei Gebirgas auf ber Efter Spillst an. Es ging immer fich binnnter um bir erreichten ben den fer (Laguna det luca), son dem man niet Eumberding erglett, namen tich, daß er tinne Grund habet. Er ih immer voll um betteil niet eine feine Ulerz, obgleich unspfenzer Wolfermellen fich in ihn ergeifen, weraus man folliefen nach, abg er einen unretruftiefen Aygan bat.

Wir rertrachten bir Nacht in Op de Agan (Wolferunge), einem Delt, wo mit kaum einen Semu mit denigs Gelekfig fauchen, womit wir Gner untrehaften konnten. Die de Igan der finden Ammen von einer Lande, niebe am Negel perussfemme, alle mur is bischopfigen maren, and de in Martiniertroben burch bie Artife befannt iß, neiche fie des field, fammen. Bied fin gelangen wir einem andern Drie, wo das die ihre der bei ein gelangen wir einem andern Order aber verlicht men. D aefem Mitten daugehörigen Getten fasse der untere Voenst einige Pflefcheinen, deren faum ertif Frührte fie verstehten.

Ben biefem Pantte an nimmt bed 240ef ein mieter mibet Aussichen an im Am bernett (fang. boß man fich einer beweicherter Wegenbadtert. Die jehe bet Geleitge nimmt allmalig ab, flere Geleits beginnen fig mit Gefrag 1 welterbers am mie fich in geschern Einspeck Gedarchters-böume mit ihren fehreichters Bismen. Die Brunderspftleden bei Aussicht erfent werden am Berkern werden mit geleiter Gescher die mit von Stummer erfest, unter vorm man Berkern. Die Brunderspftleden bei der Stummer erfest, warer vorm man Berkern. Die Brunderspftleden bei der Stummer erfest, warer vorm man Berkern.

Den 21. April erwachten wir burd bas Gefdrei einer Mrt grunen und gelben Bapageis mit langem Edmante, bes erften lebenben Befent, bas wir, außer ben Guanaces unb Conbors, feit unferm Gintritte in bie Gorbillere gefeben battens frub tamen mir über ben Salto del Soldndo (Bolbatenfprung), ber feinen Ramen von bem Abenteuer eines Diferteurs bes Befreiungebeeres Can Martins bat, melder fich von bem fteilen Ufer in ben Riuf fturste und fich fo feinen Berfolgern entjog. Gegen Mittag verließen wir bie Gebirgefetten, bie une von Uspallata begleitet hatten, und ber Anblid einiger armtiden ranchos, bie von agns gemen Beuten bewohnt maren, funbigte uns an, bag wir nne wieber in einilifirtem Banbe befanben. Bir maren in ber großen Chene wen Aconcagua, melde welche ibren Rumen von bem Buffane bat, ber fie in Rorben beberricht und mo jmei Stabte liegen, bie Vil'a Vieja (bie alte Stabt) ober Can Relipe, in ber Mitte bes Ibales, und bie Villa Nueva (bie neue Ctabt) ober Canta Rofa. Cantn Rofa, me wir antamen, ift in quadrus gebaut mit einer plaza, wo man bie Rathebrate, ben Gabitbo unb anbere offentliche Gebaute fiebt ; fie ift flein, aber'reinlich, regelmatia und frennblich. Whe wir binein tamen, mußten wir bas lestemal über ben Riuf unb amar auf ber Cimbrabrude, einer inbianifden bolgernen Brude, bie an Leberriemen ober Laffes bangt. Der gufboben ift von einer Art Chiti eigenthamlichen Robes gemacht. Rach bem Plane biefer leichten in gang Chili febr baufigen Beuden fint bie eifernen Singebruden in Guropa gebaut. (3af. 38. Abbith.) Diefe Bruden fdwanten und gittern bei jebem Aritte, wenn man binübergebt. Riches befto meniger find fie febr ficher, weil !

man fie nie mit mehr als bem Gewichte eines Maulthieres nit befer Cabung und bem Peon belabet.

Acht Stunden weiter bin getangten mir in bas Abat Charabnte, bei burch ben Gieg fo berühmt ift, metden ber General Ban Martin bier iber bit fpanifche Armee erfocht. San Wartin mar Gouperneur von Renber jn Cobe bes Jahres i816 ais bie pereinigten herre von D'Digeiet um Carrera ju Rancagna in Chili gefchlagen worben maren. Can Rente fammelte bie Urberrefte, meider burch Menbosa famen, perband bamit an bere in ber Rabe liegenbe Truppen und fab fich in fecht Monaten an ber Eplac pon 4 bis 5000 Mann, mit benen er es unternahm, ben Coaniere Shiti ju entreifen. Die Ausführung biefes Unternehmens begann bee if. 3an. 1817. Die Bergpaffe, burch bie er in Chiti einbrang, morta fel untuganatid. Der Darich mar fang, ermubenb unb un ludiidit be Truppen hatten ju gleicher Beit gegen bie Ratte, ben Sunger und ale moglichen Entbehrungen gn fampfen; bie brei Dioifionen ber Arme mar fchirten febe nach bemfelben Biete, ohne Runbe von einander gn baber. Den 12. Bebr. bewirften fie ihre Bereinigung auf ben Boben, welcht bit Guefta be Chacaburo beberrichen. Die Rovaliften unter bem Genrue Marcos batten fich auf bie Gbene jurudargogen, bamit fich ibre Coultrie leichter bewegen tonne, auf welche fie febr rechneten, und fiellte fo in Echlachtorbnung auf; in ber Babt famen fie ben Republifanern ir gleich, aber fit maren meit beffer equipirt. Can Martin geiff fie an un folug fie in einigen Crunten volltemmen; ben anbern Zag jog bu pi triotifche Temce im Triumph in ber Pauptftatt ein.

Wir verbrochten bei Racht in einem erbetmilden Rancho, beffen abei fernnbilde Bemobner und auf bem Schauptoge bet Siegus leite bie fernnbilden Gebits vorfangen, mibrenb berg große Mochage, bei De Stimmer benen bes Chores anschließen, abwechfelnb ihr Berd nus field interfent bei Beber anschließen, abwechfelnb ihr Berd nus field

 Chili 195

dir felt und hie Müng, das gifte Gelübe ber Eltah, das die sange vonlier dinimin, sang von Maurefilieren gebes ift und, nach der Chile-(ns. nach finde Gelüfen in der sangen Witt bei. Es beihet aus ber schriftligen Solfen, war mehr die Wersere und Schafzigungen engebend fab. Die Zeiche wiede sen diest Riebe fanzer Politir mit einem unffan. Die Zeiche wiede sen diest Riebe fanzer Politir mit einem unffan. Die Zeiche wiede sen diest Riebe fanzer Politir mit einem unfgener Gemenschlieren der die State der State der State der Gemenschlieren bei Welchen ist die fallen, der alleigen die die sange die Gemenschlieren bei Welchen ist gleicht, der alleigen der Gerichteufen, bei Welchen briffisse Att in Aureita der bei feire Augeriere Gertheufer, bei Welchreich bei der Beite die Leite 3. M. Wohlte.)

Guntique mutt 1541 van Spirce Budbrien augerage and hingt in einer angelveran and Fundjabeure, noch mößliffen Europe und Europén beröfferen Ghreit. Der Reum, ben fie einnimme, ift met bebentelber alle man auch der Judi hierer Gimelsber effektion feiter. Die Eilenman gehört der Spirch der Spirch der Spirch der Spirch auf beiten dem Ginlife, fie megel ber Grübbrien som einen gerifen bef und bieten einen Ginfig, der megel ber Grübbrien som einen gerifen bef und bieten einen Ginfert gehört. Der Abel film die volle des gehört beiter, Die Ginfler, mede gehört geiter. Der Abel film einer einsigen beiter, Die Ginfler, mede mach ber Greise geren, beben ein vergieten, legelnig bemachte aus bie einem eregelner Ginter (vol.) Jades den Aus bet mie gegen Züherr, ben dem eregelner Ginter (vol.) Jades den Aus bet mie gegen Züherr, bei dem eregelner Ginter (vol.) Jades den Aus bet mie gegen Züherr, ben dem bei gefengt men dere brudy die finiert Zihler, um fie fin was ber Deutpreisening gefrenze.

ten auf ber Erbe liegen.

Gie ift mie bie einstem fessellichen Gelber im tenfemierliege und vergiedigtig Weitung steutlicht. Der filbellicht Zeich im Federa weit von der 
Berchart Chadellin berech mie 100 fieß bertie Gereif, Calinda genannt, 
betrechte von die fin der der der der der der der der 
besteht eine die der der der der der der der der der 
Berchart besteht im der der der der der der 
Berchart besteht im der der der der 
Berchart besteht der der der der der 
Berchart besteht der der der 
Berchart besteht der 
Berchart beschaft der 
Berchart beschaft der 
Berchart beschießen 
Berchart beschaft der 
Berchart berchaft der 
Berchart beschaft der 

Berchart beschaft der 
Berchart beschaft der 
Berchart beschaft der 
Berchar

Der Palaft ift ein giemlich fchanes Gebaube von gerei Etagen. In ber erften befindet fich bas Arfenal, ble Staatscaffe und einige andere Burraur; in ber sweiten bagegen ber große Gerichtsfaal und bie Burraup

mehrerer Enaufmiefer. Der Directer bewehnt bas Erdegich, n. vor erich meublitet Zimmer inne bat. Des presidie enthält ein Belängtis, ben Gerichtsbof und ben Gabilde. Alle beise Godube, im folichieften maurisigen Stelle erbaut, find von Wouerfeiten und angefrichens nur die Gebender ber Phalfe find von erveten Vorpriper.

Ned miß bei der Hogs bas Es af und da angeldhet werken, ein greise Gelaben, werin bei Spanbeigericht, der Enaat neh der Nationalcangerts vereiniger ist; die Domann, fehr gerel und für ihren Imred gang grüßert, was endlich bas Ideater, ein ärmiliges Gefoliere, das einem Goo Preisen fasse in dem lieder die Korfellung babe ist nicht zu flagen, außer etwa, daß die Johnauerinnen soft allen Nitz berfelben aufer nachen.

Im öftlichen Bintel ber Ctabt ficht ber Sugel Canta Lutia, mo bie Spanier ein bie Stabt beberrichenbes Fort gebant hatten, bas affenbar nicht sur Bertheibigung, fonbern gur Bramingung ber Stabt im Ralle eines Mufruhre beftimmt mar. Ueber birfen Duget, am fublichen Ufer bes Bluffes, giebt fich ber Zajamar, bie offentliche Promenabe, faft eine Drittel Stunde bin, bie frub ober Abenbe, fe nach ber Sabresseit, immer befucht ift; aber bie Abendarfellichaften find bie giangenbffen. Bur Linten geht eine farte Bruftwehr von Mauerfteinen bin, welche bie Ctabt vor ben Ueberichmemmungen bes Mapocho fcust. Bur Rechten bagraen befindet fich ein langer Gie fur bie Perfonen, welche bie Frifche figend genießen wollen, mabrend viele Spagierganger gwifden ber bappeiten Pappetreibe gor ihnen binmanbein; binten, mebr jur Richten, finb einige Conbitarbuben und chinganns ober fleint Birthfchaften, in benen fich alle Belfetiaffen verfammeln. Dan ficht ba Gangerinnen, welche fich mit ber Sarfe ober einem anbern bem ganbe eigenthumtiden Inftrumente begleiten und immer einen und benfelben Zang (zaputendo) aufführen, obne bas etwas Unrechtes amifchen ben Zangerinnen und ben Bufchquern partame. Much bie Damen von Santiage wohnen einigt Mugenblide biefen Scenen bei und fcheinen Bergnugen baran ju finben; aber bas Gefaht ibrer Burbe bringt fie balb auf ben Zajamar jurud, wo fie jur Rad. febr von fleinen gweitaberigen Wegen erwartet werben, bie ein Maulthier giebt (Zaf. 39. Abbith.). Der Director Benarbo D'Diggins begann im Jahre 1817 eine neue Promenabe an faft ber gangen Musbebnung ber großen Ganaba am entgegengefesten Enbe ber Ctabt. Ban biefer Strafe aus überblidt bas Muge jugleich bas Fort Canta Enela und am Dorie sente ben riefenbaften Inpungate, ber fich über bir Anbencorbillere ers bebt. Den firht auf ber Canaba fortmabrent Doftbanbier, welche fic burd eine Art Beit por ber Sonnengluth fcuten, Prons, bie bon ihrer Arbeit oueruben, und Lafttbiere, welche bolg und Lugeene auf ben Martt | teagen (Aaf. 39. Abbilb).

Cantings bat beit Melfet, son benn der eine ummferterden hauter ab part im Beffenst, einem gerden plage am glich ber Trucker) bieder an aber Trucker) bieder an der merken en bei neben dem fendabs gedellen. Die geit nan ader nicht auf dem Auffert, met Konstellen in Laufens allei was die Cliechene besuchen finnen, wieb ihen von Erreis zu Erreis und Pferten vor Koustifferen indexed, fengal bei Lupren für der finnen der Verlenstellen der Verlenstelle der

Wan fam hi Gimerbarright von Starlings auf 40 fie 45:000 and folgar, weelst der ihr Krendene fer Berfüllter migrerführt film. Eit gefallen in jerel fiet es freigen bei eine Fleißter migrerführt film. Eit gefallen in jerel fiet gefallene Gluffens bie eine kriefte aus ben Reich, meider auf Eschreiche, die "Darbeit wurd bie Kanten in Siffig heben, die ander Dasgeman auf Skinfelmern, "Danberetten und Piernet, Auf geschem fich dunch für eitsgliegen, der Schreiche der gegen der Kingert bei Frenden und, bei fie bisteriten auf der Alfarert bandt gegen die Frenden aus, die fie bisteriten auf der Errafe anrichen, mit fie in der Dasse dinquaden.

3per Schonevelle ift benedannt nicht production. Sien niberen fich harver fich bener bei felle vor eine fille Deutschle geste gesten Beifche fille vertrefflig in Statistige im Geige ber genten Beifchellneit bei Getreite in Gleit and tres ber geste geste der geste bei geste der geste bei der bei der der der geste der der geste der der geste der der geste gest

Die hedemåndes den Systembasteliger find bie reichten Unrechte eine Bautieges (eine feter Gefert et gemöblich in den fruchtenen Zheitern den Konteagan, Wieser, Stimmagus, Wichijdil und in ber Relet Greisbard eine erne Wilfeldung gemeinem and iß fich gang sied ben Schaben ber er Glingberennen in bei der Greisbard eine erne Michael gemeinem and ist gelagt sied ben Schaben ber er Glingberennen in bei der Greisbard eine Auftrage der Greisbard eine Auftrage der Greisbard eine Greisbard eine Greisbard eine Stimmer der Schaben ber er Glingberennen in bei der Greisbard eine Schaben ber ernichte filt der Schaben der ernichte filt der Schaben der ernichte filt der Schaben der eine Schaben der ernichte filt der Schaben der Schaben der ernicht filt der Schaben der Schaben der ernicht filt der Schaben der Schaben der Schaben der ernicht filt der Schaben der Schaben der Schaben der ernicht filt der Schaben der Schaben der Schaben der ernicht filter gemößer. Der ernicht filter der Schaben der Schaben der ernicht filter gemößer. Der ernichte filter der schaben der ernicht filter gemößer. Der ernicht filter gemößer. Der ernicht filter gemößer. Der ernicht gemößer der ernicht filter gemößer. Der ernicht gemößer der ernicht gemößer der ernichte gemößer. Der ernichte gemößer der ernichte gemößer der ernichte gemößer. Der ernichte gemößer der ernichte gemößer der ernichte gemößer der ernichte gemößer. Der ernichte gemößer der ernichte

Die Damen een Comfinge find angeneim und febr freundtich. Der terretriktungen anteriechten fin die eine von den der Zaumen in Burnot Zeperl, seiche mit ben eurspälfen Effette vertretater find. Die comme und finneren und ber Godineren der ben gehant ist Entertratagen inde befreitlicht, desiech die jemeilden Ge-effenn belitzen bigingen, werder bibefreitlicht, desiech die jemeilden Ge-effenn belitzen bigingen, werder wie betreitlicht, desiech die jemeilden Ge-effenn belitzen bigingen, werder wie betreit lieber, dieße fich jehlen. 20 setze in inter Moderte film anbetreit Berter, dies film jehlen, die Bisch, bie Reserlen was Germente, Journal win Singland, falley Sonsbedet ert Griefeler und einige Gescheiders bed Eanzie ich und timer, werder mit eer faustriffelen und Gescheiders bed Eanzie ich und timer, werder mit eer faustriffelen und der freuern und befehren.

Die Unterhaltungen ber Continguenof find nicht febr mannichfattig. Rach bee Promenabe auf bem Tajamar icheinen fie bie Pfetberennen am

Enbe biefer Promenate am meiften zu lieben und ibre Artulias gleichen allen benen, welche ich an andern Orten gefeben habe.
Das war etwa ber Buftand bee hauptftabt bee Republif Chil jur

Beit ale ich fie fab. 3ch babe nur noch von ben Rationalfitten unb Bebeauchen ju fprichen. 3nerft ermabne ich bie Spiele ber Inbianer em Mage eines Beftes, bas nichts anderes ift als ein fatholifches Bift, ben ab ten gegenwartig in ber Republit faft gont verldwundenen Gitten ansen paßt. Dier bat fich ber alte Gebrauch erhalten und man bat fich bemie begnugt, fatt einer inbianifchen Gottheit bie Jungfran Maria ju nebmen. Der Raulte geht noch beute an ber Spipe ber Prozeffion mit ben Brichen bes Umtes, bas er nicht mehr vermattet. Bon Bauern benfeftet verläßt er fein Daut; por ibm acht ein Mann, bee eine Rabne mit Bin been tragt und ibm folgt ein Dedefter, namiich gwei atte Trommein mb ein balbes Dugend Stoten. In biefem geotesten Aufgnge begeben fie fc in bie Rirde, mo fie um ben Cegen ber Jungfran bitten, bann in eine benochbarte Bulgeria, por melder bie Rabne anfgenflangt mirb; ber Da gife bat fich roeber mit bem Birthe berftanbiget, um bie gange Cour freignhatten. Um bie Nabne wieb getangt und biefe Rreuben banern ber gange Jane (Saf. 40. Abbitb ).

Gine Daeienba in ber Rabe von Cantiago bot mir Gelegenheit ju intereffanten Beobachtungen über ben Buftanb bes Aderbanes. Gine bu eienba in Chili vereiniget ben Charafter bee Eftancias und Chares ber Argentinifchen Republit, unterfcheibet fich abee von benfeiben mefeztiich in ihrer Form und Ginrichtung. Gie ift fin mehrere Dufe (paties) gu theilt. In einem berfetben wirb bas Getreibe ansgefornt, inbem min Pferbe baranf berumgeben taft. In einem anbern Dofe wirb geichladet und Charque bereitet. Born befinden fich bie Bobnung bes Auffebert, feine Magatine und Rammern und ber Laben, morin bie Probucte in einzelnen verlauft werben. Dabinter bebnt fich ber Bein und Baumgarten aus. Gebr oft gewähren biefe Darienbas ein vollfommnes Bireid (Xaf. 40. Mibitb.). 3ch befab mit befonberm Intereffe bie großen Reller, bie gut gehalten und mit ungebeuern irbenen Rrugen angefüllt marit. melde in leber eingewichtlt finb. bas man fencht barüber legt unb bam teoden weeben tatt. Reben bem Rellee maren swei ungeführ 2! fir tiefe, 6 g. breite und 12 g. lange Steinfufen. Darein fcuttet man bit Tranben und tritt fie; barauf wirb ber Woft in Gifternen, bann in bit Rroge gefammeit. Dan bereitet gwei Gorten Bein, einen icharfen bem ten, ber nur unvolltommen abbrt unb ciefen beife, melder Rame aus einem Gerante aus Maismals, fo wie anbern gegorenen Getranten au geben wieb. Diefe erfte Art Wein batt fic nur menige Etonate und bir untern Staffen trinfen ibn faft im Uebermafe. Die gweite Mrt erfoebet mehr Pflege, ohne viet beffer ju fenns er ift bid, fab und fdmer, bill fich abee mebreee Jahre. Die Teauben find in Chiti vortrefftich und et ift nur ber Ungefchichteit ber Leute gugufchreiben, bag man fo fchieden Bein bavon erbatt. In vieten baufern beftilliet man Branntwein auf

Der Roggen und die Gerfie, bie einzigen Getreibearten, bie nin in Still bauet, werten mit einer Cichel abgeschnitten. Das Gernhot wird auf Stanforn gufummungeiegt, bie man auf eine Art Schiffeine brief

Chili 197

und so auf die Anne schaft, wo man bas Getreite durch Pferde austruen icht. Dann worsti man das Getreibe, sieden man es mit hölgennen Gebein meisenale in die tult wieft. Aros dem ift das Getreibe nicht febr erin und das Mehl voll Geaud zu, was aber die Chilenen nicht sein

Rüchem ich Ganliags und bei Umpagend birerlichend berüchmender, werde best bei unfe ter eine Felle berüchten Zeutemas je nichtigen, metch best bei und fin werdig gefonste Geicht best Den Uttenge der Greifen gefriert bei, der feine Dichger weiter ihme biefer Allen in jernerfen bestehen, der Geste der felle gefriert best. Der Geste fin geber in der felle gesteren Verlage bei der fin geber der felle gesteren Verlage bei der felle gefriert bestehen jeder meine betrante bei der felle gesteren Verlage felle geben der felle geste geste der felle geste geste geste der felle geste ges

(directions) Blieft mas einem Ruff auf die Autre, fo fiest mas, weiter. Das Gilt im gest gen gereicheen Zugier prefest, was gelier prefest, was eine prefesten Zugier prefest, was gelier prefest, was eine Das einem Gest eine Gilt Gestenam ber Daret einer mei zu den die Belle der Einsteller der Berteiler der Belle der eingereich, bat gerite alse blief fertreicherne in Belle der eingereich, bat gerite der blief fertreicherne in Belle der eingereicht, bat gerite der blief bei der gesten der ges

36 mar burch bie Prening Acontagno, eine ber fieben Unterabtheis lungen ber Intenbang Santiage, in bas Banb gefommen. Diefe Proving gemabrt eine graße bebaubare Banbftrede. Gie ift obne 3meifel ber fconfte und fruchtbarfte Theil ber Mittelintenbang von Chili in Falge ber beiben anfehnlichen Stuffe, welche biefelbe burchftromen, nachbem fie bon ber Carbillere beruntergetommen find, ber Ontgenbo namtich, ber von RD, und ber Acongagua, ber non G. fommt. Beibe nereinigen fich bei San Britipt ober Billa Birja, ber Dauptfiabt ber Proving, Die groß, reinlich, reactmatta gebaut ift und etwas weftlich con Canta Rafa lient. Dan fiebt in Mcancagua viele Banm: und Beingarten und Lugernefelber, and wegen ber Bereingefung bes Canbes ift bie Bevotterung gut bertheilt. Die Begirte in ber Rabe ber Garbillere finb, obgleich jabrlich brei ober vier Monate mit Conce bebedt, jur Biebsucht gans gerignet megen ber trefflichen Beibe ouf ben Bergflachen und in ben Ediudeen. Mau findet bafetoft auch einige Gotbmafchereien (lavaderos), Die nicht viel merth find, aber feine Gilberbergwerfe, bafür ift aber bie Begetation anfierft fraftig; bie Beinftode tragen treffliche Trauben; Diffen machfen in Menge und mit etwas mehr Inbuftrie und Fleif tonngen bie Bemabner aufehnlichen Gewinn baven gieben, eron ber Dobe nan ungefahr 2000 Muß aber bem Merresfpiegei und ber Rabe ber Gorbillere. Die Bortheile ber Revolution moden fich bier bereits febr bemertbar.

Die Povolig Santings figt '.e Platen Aentogus fort, ober fie tweber fo frugteter noch for donetter nett es mienrichmem Maffet tur Bewöfferung fehlt. Seit einigen Jadem bar jedoch ber Actroban bier Bertideitte gemoch, woge einige fäufe beitragen, p. B. ber Marpo und ber Meyodo. Der teffere begünftiget besiehers bis Arbeiten auf

ben Relbern und in ben Garten in ber unmittelbaren Rate ber Ctabt. mo fich viele Dwintas, Beinberge und Darienbas von bebeutenbem Ertrage befinden. Rachbem ich neugierig alle umliegenben Dorfer burchmanbert, meberre nicht eben bebeutenbe Galbberamerte, beren wichtigftes bas im Thate Debefa ift, und mehrere Citberbergmerte, namentlich bas von Rengbie bei Chacabuca befucht hatte, blieb mir nichte mehr ju feben übrig, ale ber michtige Dafen Balparaife. Bmei verfchiebene Wene fubreu ju Banbe ben Cantiaga nach jener Ctabt. Muf bem fublich ften bar pon, ber 37 St. lang ift, finbet man Barancas, fogenannt, weil ber Dri ale Canal fur bas überfluffige Baffer bes Mappo in ber Regenzeit bients bie Rette ober Cuefta be Probo, bie fich 2343 guf über ben Merretfpier gel erhebt; Buftamenta, eines ber beften Baftbaufer in Chili, eine ameite Gurfia, bie nan Bapata, bie minber boch ift ale bie porige; Gafe Blanca. bas bie Chilenen mit bem Ramen einer Ctabt beebren, ob es aleich feie bem Erbbeben von 1822, bas alle Gebaube ummarf, nur ein gemfeliger Bieden ift, und enblich Cuefta be Balparaife (1960 &. über bem Meeresfpiegel), pon bem es firit ju bem Puerto binuntergebt. Mis ich eines Zages meine Banberung bis an ben Auf ber Prabofette, 7 Ctunb. weft: tid von ber hauptftabt , ausgebehnt batte, begegnete ich einem Aruppe bou Maulthieren, welche Gifenftangen nach Balpereife trugen. Dies ift ein mabrhaft origineller Unblid, ber jeboch etwas abntiches mit bem Trausport bes Baubolges in ber Carbillere bat (Maf. 40. Mbbitb.). Gine groeite Strafe, mehr in Rorben, bat, ob fie gleich etwas tanger ift ale bie em fiere, ben Bargag, bag fie nur über eine Gnefta, flatt über brei, führt, aber freilich bober ift ale eine ber anbern, ba fie fich 2700 g. über ben Meerrefpiegel erhebt. Den finbet bier Polepapea, mo es reichbaltige Gintbrude giebt, und weiterbin bas Dorf Tittil, ma bie Golberge ans ben benachbarten Beramerten geftampft und amglagmirt merben ; noch weiter auf einem reich bewalbeten Gebirge, von bem taufenb Bache aus. laufen, bie vereiniget eine ber in Chiti fo baufigen Gelbmafcen bilben, fiebt man Affento Biejo, wo alle Schinbeiten ber Ratur mit bem Schmuse, ber Armuth und ber Sautheit ber Bewohner contraftiren. Bon bier an beginnt bas Erfeigen ber Rette, pon beren Sobe bas Muge eine unermet. liche Musficht bat, bie burch bie Ridche bes fillen Merres gefchioffen wirb. Dan bemertt ferner auf biefem Bege bas reiche Thal non Simache, bas fruchtbar an Dbft unb Gemußen und non ben matthabenbften Canbleuten in gang Chili bewohnt ift; und man gelangt enblid nad Canton, 6 Ct. norblich nen Balparaife. Diefe beiben Strafen burchichneiben bie Praving Duillote, bir weftlich von Acontagua lange ber Rufte ficat, nur non einem Stuffe, bem Cancon, bemaffert und nan ber Intenbang Coguimbe burd ben Rie Chiupa getrennt wirb. Es regnet hier in R. weniger als in G. und bie Rufte ift im allermeinen fruchtbarer ale bat Innere. Mußer Batpareifo finbet man Quillota, nabe am Meere, am Rio Concon und Petroca, bas bagegen febr weit baven liegt. Die Proving bat cinige fieine Dafen, von benen man großen Bortbeit gieben tonnte und befiat Gioloberamerfe.

Ditter ich mur bem Spurzbafen ber Mreubeil feben wellen, fo wiehen bei der inne was biefen beiten Engen einschligtungen baben som mit aber blie Errgbermagen und Roffen einer bespieltung fieder von Bespessige nach Gesenzelen und ere Gesenzelen und der Gestrage bei mit dem Defen zu erfolgen fin mit, der fin dem Auf gestragen, pen wei fin mit geben gestragen, bei der betragen feste Gestrage in diese Philip der findere, des fichersenze fres frenzer, in diese Martinam erfolglichen Euff zu interrefienzen Berechstungen zu finden. 3de fichte nich der finige Ausgefreiten um, große fich aus Gestragen konstehe, und besche die einigen Ausgefreiten um, große fich aus Gestragen konstehe, und besche die einige Konstehen und gestragen der der den der einige breich ich nach Araucentien auf.

"Sem hat man bie dumpfindt verlöffen, so getangt man ein die Ebenen den Unger, wo die Ettige im Gelt in gegendt mit dem Gen von Belleyn inder Diefer Ganal, der auser der sponision Regierung des genem und 1889 notienen wurde, lieft vom R. noch Ge. in der "Schunge ver Gentliert in einer Zusirhebung von nogelier Genten. Die unmettelbere Allen beiter insehentlichen Gederfenn word im Befrechtung.

Melipiti ober San Jose be togrosio ift bie hauptstabt ber lieinften ber fieben Provingen ber Mittelintenbang nab nur burch ihre Ruftentage in B. von Santiago, so wie burch bie reichen haeienbas bemertenswerth, weiche ibr fleines Darf Gan Auneistea bel Monte umarben.

3ft men über ben Rio Manpo, fo gefangt man in bie Proving Rentagua, melde swei Geen bat, einen mit fufem Baffer, ber megen ber Schonbeit ber Banbichaft und wegen feiner Rifde, wegen ber Schmane und Rlamingos gerühmt wirb; ber grocite liegt nabe an ber Rufte unb fein fcones Cals ift ein bebeutenber Sanbelsartifel. Die Golbminen von Mlone, nicht weit non bem erften biefer Ceen, waren fanft febr reich. Die Sauptflabt ber Proving, Rancagua aber Canta Grus be Eriana, bie mir auf unferm Bege fanben, tiegt am Rio Cachapoal, ber fie non ber Broving Coldagua trennt. Gin wenig jur Rechten, in einer Schlucht ber Carbillere, befinden fich bie Bater von Cauquenes in ber romantifcften Lage auf einem febr fcmalen Platrau am Ranbe eines Mbarunbes, an beffem Aufe ber Cachapoal, in ber Tiefe von 100 guf, ftromt. Bas mir meine Reifegefabrten fanten, lief mich febr bebauern, bas ich biefe Baber nicht fab. Die Berge umber find mit Baumen bebedt, und mabrent im Binter bir Gipfel ber bochften Doben mit Conce belaben finb, ift in bem Abale bie Aemperatur unter einem molfentafen Simmel marm und angenehm. Die Baber befteben aus vier hanptquellen, welche in verfchiebene naturliche Behalter von ungeführ 5 guß Bange bel einer Zemperatur ban 100° und barüber taufen. Db fie aleich ju beiß finb, ale bas man obne Schmers barin ausbanern fonnte, fo swingt man boch bir Rranten, fo lange berin ju bielben, als bie Mergte nerlangen. 3m Commer finb fie febr befucht und außerft wirtfam gegen Rheumatismen und anbere abnliche Rrantbeiten.

Bir reiften burch bie Proving Cochagua, fublich von ber vorigen, obne bas ich Gelegenheit fanb, irgenb eine befonbert Bemertung ju maden, außer etwa über bie anferorbentliche Fruchtbarteit, bie man obne Bweifel ben sabtreiden Ruffen aufdreiben mns, welche fie in R. und G. bewaffern. Gie ift reich an Baubolg, woran es ben Pravingen im R. non bem Fluffe Dappo ganglich febit, und befift mehrere an Getreibe und Weinbergen reiche Docienbas. Bir tamen, abne bas wir uns aufbietten. burch San Aernando, ihre hauptftabt, fa wie burch bas fleine Dorf Guries (Breving Manie). Bei Gurico fommt man burch ben Baf Blancon aus ber Corbillere beraus. Bir batten Gile, Zalca, bie Sauptflabt. ben Ort ber Beftimmung mehrerer meiner Reifegefahrten, jn erreichen. Diefe Ctabe liegt in einem fleinen Thale am Rio Giaco. Gie bat nicht über 1000 Ginm., bie Umgegenb ift aber aut angebaut. Die Proving befist überhaupt ungeheuere bilfequellen und fann faft überall angebaut werben. Gie bat einen gleichnamigen gluß, einen ber michtigften in Chiti, ber viele Beiffuffe aufnimmt; an feiner Munbung liegt eine, ebenfalls Maule genannte Ctabe, welche feit ber Revolution eine bebeutenbe 3nnahme ber Gefchidtichteit verbantt, mit welcher ibre Bewohner Barten bauen, auf benen man nortreffliches und mobifeiles Baubots nach Balparalfa franspartirt. Das Clima bes Banbes ift febr fcon und ber Begetation gang pargaglich gunftig; bie Binterregen fallen bier langer und baufiger ale in ben norblichen Bravingen, mas in Werbinbung mit ber Menge von Quellen es unnothig macht, bas toftfpielige Bemafferungeverfahren anzumenben. Gie ift febr bemalbet und ich habe bier, befanders in ber Rabe ber Bluffe, verichiebene Arten bochftammige Banme non ber beften Qualitat gefeben. Das Sauptprobuct bes Lanbes ift Bieb. Gonft berritite man bier viel Charque, aber biefer Danbetemveig ift gegemvartig Wie gefangten jur Freinig Gölfun, ber abstießen ber iet, nat ben nich fichtig Einschau hichtig ist fit firtis, der für freibeit, ist. C. von beben Bergitten beiedt und beier fich ist. in nen ber gibt. Salm und befin befindlich gut bemößeren überne nich Siche Bergitten nich in der Jaumpflich bliefe Promin aufhalten, aber fornat ich mit. Wie Getzgenbeit is bennegen, auf einem dellißen Beben der Befleinis mas einem Merfüng bis zu bem Bullen Katutu zu mochen, bei fig eine geite Ausgabe Nerfüng gefren um der dei finne metrolich patter

Das Apal Antuce, weiche bie höffte femoghet Spipe ber kind einnimmt, jufch for mit Im de I. einer Eding er mit fof Emmi blu und det eine nicht geringere Berite. Der Nie Kan errent is wer ist gleiche Jahrte. Es enthält große Apartichheten na die Dorf feith fil feir ermanisch am Bieb ber deben geinen Wickeip auf gen. Es beschannt fich beir den nichte Amseichnis ernerer uns fenn kabet vordannt Potenschen, und non ihme somet ich einige Kachel fennen iber der Wolftrössfeler erschafte.

Co herriich die Cantichoft auch ift, so fiet fie boch bem Ruslich bit Ballafann and, her mit erlaigt Magfanden mas hem Dorft unfernt wir von finlaren Bergen ungeben ift. Aus bem Arater fieigt saft festwicend Nauch auf. Der Anklich beiefe piet fil alle Auge ein anderer, et werder mill ihr bit schieffischnen Gennesstuchten fetten, ober neich Blamme (eines Kouters in der Rocht bereich die Blamme (eines Kouters in der Rocht bereich der Bellet und in Gefenre seinschieft, der ernah und her filest (Ed. (a. O. Welkin.)

Chili. 199

men, und der wielt Bach (der Twen Leuws) freunz, um gleichfinn ben Affrichte den Jaufer in seiner zeine Fernschullerde zu meren, auf der esch Affrichte den Jaufer des Affrichte den Jaufer der Affrichte der Affrichte der Affrichte der Affrichte der Affrichte Geriffe der Affrichte der Affricht

Ben bem Durft Tatten gebra alle Jahre ber i aber vier Genessen oh, die am dieser wahert beiteben Beaufehren beihre, wom de Jandel mit den Jondeuern treiben, weiche fich am geneifen, elt langs telfinmen den Derte celeinden. Die bei seinem jeden vollen Beigen, hieren Meige, krege Wassern, Gelaperten nob emplagus delle Geli mad derrette. Es fil bei ein felt ganter daucht, dem fil der follerningie (ergeling), wemit der Laffe am den Gattelbegen beifolgt wird, giete der eine Laffe, am den Gattelbegen beifolgt wird, giete der eine Leitzfage Kopl.

ber Praving Rere, einer gang fleinen Stabt aber vielmehr einem Dorfe, bas mit einer vierfeitigen Mauer, mit einer Baftion an feber Geite, ume geben ift und mit Bortheil mehr ale eine Belagerung pon ben Inbianern ausgehalten bat. Der fieine Steden Rere, ben man bann finbet, ift ftola auf eine 3 Rus im Durchmeffer meffenbe Palme und feine fconen Glote fen, unter beren Metall bie Frommigfeit ber Bewohner viel Gilber und über breifig Pfund reines Golb mifchte. Bei ber fconen Darlenba Gual. qui, an bem Ufer bee Biobio, batte ich eine neue Welegenbeit, mich in ber 3ber ban ber berrlichen Dulbfamteit ber beutigen Priefter in Chili an beftarfen, welche biefelben fur fich und ihre Betreuen fo mobl mit ben Gebrauchen einer ju wenig aufgetiarten Bigoterie ju verbinben wiffen, wie mit jener Doflichfeit, welche bie Bewahner verantaft, fich bei benen, bie fie bei fic anfnehmen, faft ja bebanten; - ein ehrenmerther Chomfter. ber ban einigen murrifden Reifenben bartnadig vertannt marben ift. Dann batte ich lange bes Biobio, bem Ronige ber Bluffe in Chili, ben ich jum erftenmale bewunderte, auf einem febr beichwerlichen Bear binaue pleben, an beffen unter Cette fich bemalbete und fruchtbare Berge erbeben, bie man bie Defiles (angostias) van Gualqui nennt. Der Beg ift fo fcmal, fo holperig und fa fchlupferig, baf man in ber Regenzeit tanfenbe mat Gefahr tauft, fein Pferb ju vertieren. Aber mas mar er fur mich, nachbem ich bie Intin überftiegen und ban bem Intuco berabgefommen mar? Es finb inbes echte Thermopplen, ma smei entichloffene Manner allein eine gange Armer aufhalten tonnten, unb man muß ju Goren ber Cub. Chilefen bingufugen, bas man nie einen Rauber bafetbit trifft. Dies ift ber legte bemerfenemerthe Puntt bis nach Talcabuane, ma ich nach einem breis ober viertagigen Mariche von bem Butten an antom.

Die ermabnte Bai ift einer ber beffen Safen in Chili und bie Schiffe befinden fich bier überall in Giderbeit. Die Infel Quirinquina fount fie par ben Rorbminben, und eine Canbbant theilt fie in gerei Balften. In ber Dunbung bes Atuffes Anbatien, ber fich bier in &. binein ergießt, giebt te einige Untiefen, Die aber nicht gefahrtich finb. Die Bewegung, weiche ju gemiffen Beiten auf ber Bai berricht, ift mabrhaft mertwurbig, wenn eine Menge fieiner Bote fie nach allen Richtungen mit einem eine sigen Eegel burdichneibet, bas aft nichts anberes als eine grobe Matte aber ber Bondo tft, momit fich bie Rifder in biefer Starnb bebeden, bie meift mabre Inbianer mit fonnenverbranntem Zeint und ampbibifchen Bobnungen (caletas) finb und burch alle ihre Bewohnheiten jn einem befonbern Bolte merben. Im Derregufer erhebt fich ein Meines fort in plemlich fcblechtem Buftanbe, und in geringer Entfernung von ben fteilften Theilen ber Dalbinfel ift eine Batterie bon feche eifernen Ranonen (fuerte de Guiven) fa angelegt, bas fie ibr Reuer mit bem bet forte freujen fann.

Winn man bie Berge um Zoleahann besteigt, so gelangt man auf einen für den Belaniter febr interessenten Beden nab erricht dass die fanbigen lifer der Bal Sen Biennte, die so geschlicht, mie jeue von Autajaans sicher ihr aber man sinder bier eine gehlicht Werge von Ertlicht einen, Diete aums Kufte wer fonft ein zusschafter der Ertlimen t.e., beren Jagd vielen Leuten Arbeit giebt. Im Jahre 1896 frengten fieben fremde Coiffe ohne anbern 3wed in biefen Gemodffern vom Aequator bis jum Cap Dorn.

( Connegeion. ) Drei Stunden füboftich von Zalcabuano befinbet fich bie Stabt Concepcion, mobin man fich auf einer nnfruchtbaren Chene pom trourigften Musfeben begiebt. Concepcion ift bie smeitr Stadt in Chiti, bie Rebenbublerin von Cantiago, ber hauptort ber britten Intenbans und ins Befonbere ber Propins Buchacat ober Beneo, bir reich an Golbminen ift, unter benen man bir von Duillacona, fünf Stunben von Gualqui, unterfcheibet, bie aber feit bem Rriege und ben Ginfallen ber Inbianer verfallen. Concepcion tann fich feit meiner Reife wieber erholt baben, aber ale ich bir Stabt fab, bemertte man noch beut: lich bir Spuren ber Bermaftung, melde bie Rauberhorben unb verfchie benr Parteien jurudlicfen, bie einander bier ben Gieg ftreitig machten. Es merben viele Jahre vergeben, ebe fie ihre frabere Bluthr wieber er: Ignat. Man gelangt an ibr, obne bas etwas bie Rabr einer großen Stabt prefunbiate, und giebt swifden einer langen Reihe von gerftorten baufern bin, beren Ruinen einen recht auten Bauftpl verratben. Man tommt über Branbfiellen auf ben Darft, mo fich bon allen Richtungen ber bie Bugange gur Stabt vereinigen. Es giebt feinen traurigern Anblid als bas Muefeben von Gienb. bas fich unter fo vieten empofanten Gebauben fund giebt, an beren Tharen und Benftern man noch bie vergolbeten Bersierungen und bir von bem Rauche gefdmarsten Arceten ertennen tann. Die Ginwohner find gerftreut und bir Berftorung bat nicht einmal bir von ihnen gepflangten Dbftbaume verfcont. Man murbe ihre fo iconen Garten bon ben Trummern nicht einmal nntericbeiben tonnen, wenn nicht noch bier unb ba ein fconer blubenber Strauch ftanbe. In einem berfelben, ber ohne 3meifel von einem Freunde ber Botanit angelegt wurde, babe ich ben piñal pehuan (pinus araucanus, Mol.; dombeya chilensis, Lam.) eine Art arnucaria gefunben, melde ihren Gigenfchaften nach etwas von ber Richte, bem Abnta und bem Raffanienbaume bat. 3d batte biefen Baum auf ber Anbentette gefeben; er machft befonbere in allen Provingen Araucaniens. Er wird biswellen 80 Buß bod, erreicht einen Umfang von 8 Bus und geichnet fich burch feine Befruchtung and; fein Dots ift gelb und febr bornig; feine berafbrmigen Blatter erzengen eine bem Mannenigufen abntiche Rrucht, welche bie Inbianer febr gern effen, wie mir bie Maronen. (Zaf. 42. Mbbilb.)

Sond ver Geoteccies fo veilreich als Canisque. Die reftm Jamie von Ghill Michart einem Zeile ist Climobart biefer Seint, melde fich auf Noseo Betten beifern, und die Spanie gagen ihr Steint Petring. Die Steint Petring ist Petring ist Glima bem die Petring ist Bettenfalte von Gin Generermeider und ein Michaftlicher Der in Michaftlich Geofenfalte der in der Architectung von die nacht eine ausgamende, wildere beitätel gläuspiele Grütlichelt. Der Richtgien uns jumphen, biltere beitätelt gläuspiele Grütlichelt. Der Richtgien, der Grütlichelt. Der Richtgien in gang Elibarat bewardert. Gegenwährlig der Generyche fist siehe Werter Gestelle der Better der Steinter der Richtgie und der Richtgieben. Der Richtgieben der der die Kentrelle der Richtgieben der Steinter der Richtgieben. Der Richtgieben der der die Kentrelle der Richtgieben der Steinter der Richtgieben der Steinter der Richtgieben der Richtgieben der Steinter der Richtgieben der

sich an des dies Ende und dandhaft in der Mitte zwei lange Weber, die an jeder Seite in einer Keinen Aussisserial angebrode find, Mite find gen sichen Noberississen mitrent man sich von der Aufle, wab der die fende, der zum erstemmte iss einer Basis anwertwert, siehe fin die von Webergraff siehen mitten nach ern Webergraff von die Freier Aussisselle low, wo er teinen anderen Seichpauft des, als die die dannen Wadeb, en medie die Seiten bei fisse find. (2.4. Seitelbe)

Rady ben Ubergangs über ben Bild befond in mit gat ben beite, wo ist die eine Respiration beiten. Der eine Preiste ben Bennen bei Borte, wo ist die eine Gestammt bei Borte. Die bestehe der Bestehe bei der Beite bei der die eine Gestam der die eine Gestam die eine Beite der Beite der die die eine Gestam der die eine Gestam der die eine Gestam der die der Gestam der die der Gestam der die der Gestammt der der die der

36 erreichte Arauco, eine fleine befeftigte Ctabt, welchr ibren Ramm bem Theile bee Lanbes gegeben ju baben fcheint, ben man Arqueranien nennt und mo bie Inbigner bes Gubens ibren Taufchanbet betreiben 3d befuchte bas tieine inblanifche Dorf Zubul in SB. von Arapce mi machte ba bie Betanntichaft mit bem toqui ober uimen (Sauptinge) bei Drtes, einem im Arieben fanften und agftifden, aber, wie man fant, in Rriege fcredlichen Danne, ber ftols barauf mar, jenem friegerifden Ge ichtechte angugeboren, meldes allein von allen Inbignern Ameritat fein eigener bere geblirben ift. Cein Sant mar ein mit Strob gebedtet, im lich großes Bebaube, im Innern in mehrere Gemacher getheilt, beren ichei eine Art Bett enthielt ; in bem erftern ftanben funf ober fecht Tifcher auf einer Art Efteabe. Dabinter befand fich eine von bem Uebriam am getrennte Ruche mit mehrern Berben und perichiebenen frbenen Geiffen um biefeiben; über jebem Berbe bing eine chiqun eber ein Rorb, ber all Borrathetammer biente. Die Familie bes Chefe mar febr jabireich und er ichien unter eine viertig Berfonen, Rrauen, finngen Burichen und Rinbern, ale Patriard zu berrichen. Bei ben Mablseiten, mobei bie Frann nur jur Bebienung ber Danner erfchienen, fat Jebermann an einem ber fleinen Mifde. Das Gericht beftant sum Rrubftud gewohntich ant eint Mrt gerofteten und mit beißem ober taltem Baffer vermifchten Mitt; Mittags aus Ecopfen . ober Rinbficifd, Bifchen, Geflüget, Groapfeln ein Ruebiffen, mit Anobland. Bleffer und Biment gemerst, und einer Itt Teig, miton, aus Rartoffeln ober Ruebifmus mit Bitch; fie trinfen, is noch ben Jahreszeiten, rine Art febr beraufchenben Arpfelmeins nab anten gegorene Betrante.

3ch verbantte bem Ginfinffe meines Birthes ais Borftebere ber Bib rer eine Bebedung und alle mogliche Grleichterung gur Reife nach Batio via. In biefem Bafen wollte ich mich nach Balparaife einfchiffen, net bem ich fo meine Reife über nnermiftide Giabten vollenbet. 3d unt recht mobi burch biefes ungebeuere Canb gebracht und burchreifte obne Inf enthalt bie acht Provingen bes fpanifchen Chilis. Diefe Provingen fin reich nnb fruchtbar; mehrere baben fetbft fcone und reichbaltige Goftm nen . aber man muß fir bennoch als verlorene Canber fur bie europailde Civilifation anfeben. In Balbivia babe ich, ebr ich nach Bafparaifo mb ter Segel ging, alle Rotigen gefammelt unb georbnet, mriche ich entrebet fetbft gufammenbringen tonnte, ober bie fich nach Ertunbigungen über bie Geographie biefes Theiles von Chill unb über bie Sitten und Gebninde feiner Bewohner erhielt. Das Refultat biefer Commiungen babe ich birt mitgetheilt. Benn man in biefer Stippe uber bie Inbigner bet füblichen Chilis einige Buge finbrt, bie an bie Patagonier . nnb Pampes Intiener erinnern, fo barf man fich nicht barüber munbern, benn es berrift traf allen theoretifden Unterfchieben amifden birfen verfchiebenen Beiberfchaften.

ble alle mehr ober minber anschnliche Breige bes großen Ctammes ber Roth baute Cubameritas find, bie auffallenbfte Arbnlichfeit.

Arqueanien erftredt fich, wenn mich meine Unterfudungen nicht taufcen, bon R. nad G. von bem ginffe Bieblo bis ju ber Gbene ober ben Blance pon Batbivia und von D. nach BB, von ben Anben bis zu bem Stillen Weere. Diefer Banbfteich wird von feinen Bewohnern gang ber Ratur gemaß in bas Erdant, languen mapu, bas flache Banb, telpun mapu, ben Rus ber Corbilleren, mapire mapu, und in bas Anbenland, pire mapu eingetheilt. Bebe biefer vier uthal mopu (Art Tetrorchien) gerfallt wieber in nenn allarogues ober Provingen, und jebe folde in neun Reiche ober Begirte. Die uthal mapu bat als Mbminiftrateren bem Range nach vier toquis ober Dberbauptlinge, neun apa ulmenes nab fechsunbbreifig ulmenes, bie alle von einander ungbbangie, aber boch in bem allaemeinen Intereffe burch eine Art Bund gefeffelt und alle erblich ober mabtbar finb. Das finb bie Details, welche mehrere Reifenbe ben ber politifden Conflitution ber Araucanos geben; noch anbern icheint es dber, bag biefe Details burch bie fpanifden Schriftfteller febr übertrieben worben Enb, benen baran lag, bie Cieger bodauftellen, um bie Comide ober bie Unerfahrenheit ber Beficaten in etwas zu entidufbigen. Die Araucanes find meiter vergefdritten ale bie Indianer ber Pampas, weiche feine fefte Bobnung baben und nur von ber Jagb und bem Raube leben. mabrend bie in Chiti Bobnungen baben, fich mit bem Aderbaue beidafe

tigen und bon ihrer Mebeit leben. Die Arqueanes miffen einige Topfergefchirre qu verfertigen und Beuge ju meben; fore Ponchos find in gang Amerita wegen ihrer Frinheit und ber Reftigfeit als auch wegen bet Glanges ber Rarben berühmt. Gin arantanliches Saus babe ich bereits beidrieben, aber bas eines Saupt tinge, bie anbern finb meber bequemer noch giertider als bie Ranchos ber Pampas. Die Bauptlinge find ungefahr gefleibet wie alle anbern Chilenen : wollenes Demb, furse Bofen, Gurtel, Boncho, ofotes ober Leberfanbalen, biefetben Eporen, berfetbe Cattel und biefetben großen bolgernen Steigbugel. Die anbern Inbigner tragen nur eine Art Beiberrod, ber burch eine Art Gartel an ben Duften feftgehaften wirb, und auf ben Ichfeln einen Pondo. Es mare abfurd, wollte man ihnen, wie es gemiffe Reifenbe gethan baben, Rortidritte in ben intellectuellen Biffenfchaften aufderiben; fie baben weber eine Edriftfprache, noch Dieroginoben, welche bie Stelle berfelben vertraten; aber ob fie gleich bie flarten Getrante teis benichaftlich tieben, icheinen fie boch im Allgemeinen fanft und feel von ben meiften Baftern ber anbern wilben Botterfchaften ju fenn. Gie faffen bie Polygamie ju. Die Franen führen abfichtlich Frubgeburten burch eine Pflange berbei, bie fie forafåttig verbergen; ibr Echidfal ift übrigene bas aller milben Frauen. Gie muffen bie befdwerlichften Arbeiten verrichten und bie ebeliche Celaverei ertragen; babei finb fie aber außexorbentlich reinlich und baben fich febr oft. Die Arqueaner icheinen mit ber Bearbeitung ber Goth, und Gilberminen nicht gang unbefannt in fenn, und fie fcmeigen biefe Detalle in plumpen Echmetgeiegein, bie fie einem Enftfrome ausfeben. Ihre Renntniffe in ber Mebigin bat man febr übertries ben; fie befdranten fich auf die Benngang einiger Pflangen, und bei ber Bebanblung ber Rrantbeiten tommen auch bie machis (Bauberer) mit ibrer Banbertrommel und ihren baftiden Berbrebungen ins Epiel. Ihre Relie gien ift febr einfach. Gie baben einen bochften Gott, Pitten, unter bem anbere Gottheiten fichen; Meulen, ben Geift bes Guten; Waneubn, ben Beift bes Bofen, und Epunamun, ben Geift bes Rrieges. Gie baben babei meber Zempel, noch Goben, noch einen Gultus. Gie glouben an bie Unfterblichteit ber Greie und haben einen weiblichen Charen, Tempulaer. eine atte Frau, melde bie Gerten über Merre nach Beften führt, mo ber Drt ber emigen Celigfeit liegt. 3bre Beiratben baben einige Nebnlichfeit mit benen ber alten Spartaner barin, baf fie bie Beaut beimlich entfub. ren. Ihre Begrabniffe gleichen benen ber Pampas unb Patagonier unb erinnern an bie homerifden Gitten burch bie Beftattung bes Rriegere mit feinen Baffen, burd bas Opfer eines Pferbes auf feinem Grabe unb burd bie binftellung von Lebensmittein, von benen fich ber Tobte anf ber Reife nabren foll. Der porberrichenbe Bug aber in bem Charafter ber Araneanes ift ibr Militairfiels, ber ihnen nie erlanbt bat, um ben Frier ben ju bitten, ben fie feboch fete bewilligten. Gie fint rachfochtig mie alle Indianer, aber auch ber Baterlanbeliebe, ber Buneigung und ber Walte freunbichaft fabig.

Der Rame ber Beburnden (Richtenmanner) fommt ber von bem Borte che, Mann ober Menich, und von pehuen, ber große Baum, bie Bicte. Diefer and pinal genannte Baum tommt in gang Araueanien baufig por. Die Debuenden fint wefentlich Romaben. Gie sieben bier und ba in ben Unben umber und geigen fich bath ale hieten, bie nur mit ibren Beerben beichaftigt finb. bath ale raubalerige Rauber, bie in bie Chenen berabtommen und Morb und Raub babin tragen. Gie bebolten frine bleibenbe Statte und banen nur einige Dutten, wenn bie fatten Monate Juli und Auguft bie boben mit tiefen Schner bebeden, bie Strome anfdwellen und fie nothigen, ibre gewohnlichen Streifereien einzuftellen. Die Borm ihrer Daufer, ihre Lebensart, Die Beichaffenheit ihrer Mattenebe mumaen und ibre Baffen moden fie ben Bottericaften gleich, welche bie Steppen Rorbafiens burchsieben. 3ch babe ihre lager (tolderies) in ben Gbenen ober am Ufer ber Bache bereits beichrieben. Um biefelben berum irren bie Derrben obne Duter, und ber jebem Bette (toldo) fieht man ime mer ein gefattettes Pferb und bie fcedtiche in bie Gebe geftogene gange wie bei ben Tobas. In ber Mitte ber Dutte glangt ein gutes Fruer, über welchem fich immer ein Gericht befindet, con bem jebes Blieb ber Familie ohne eine beftimmte Beit fich gulangt, wann ber hunger es verlangt. Birb bas Beichen sum Mufbeuche gegeben, fo rallt man bie Belte sufammen und bie Lafttbiere tragen bas Dorf an einen anbern Drt. Ginige Felle, bie ats Bett bienen, einige vieredige Cade ebenfalls von Beber, ber Rerabo und bie Gurte, bie Bange und ber Baffo mit feinen Rugeln (finquen bolne ber Chilenen) machen bas gange Gerathe aus. Die Frau martet, fattelt und gaumt bas Pferb ibres Mannes, labet bie Thiere ab, mann angehalten wirb, glebt ihnen gntter, macht gewer an, focht bie Rahrungsmittel und tragt auf ben Darfchen ibr Rint nach ber Mrt ber Caroibinuen. Die geringfte Bernachtoffigung ihrer Pflichten giebt ibr bie tobelle Difbanblung gu.

Es beftebt bei biefer Ration ein Gebrand, welcher mertmurbiger Beife an bie Baffenbruberichaft ber alten germonifden und feanbinapifden Bolter und bie betairin ber alten Gritden erinnert, namlich bie Archiebung, welche unter bem Ramen liem (das Praze) zwei Rklaner mit einenber schließen, welche für einander zu poffen glauben. Und ber Zob sann bielen Bruderbund löfen. Die belden Freunde schafen unter einem und bemitten gleite, fämpfen in Gemeinschaft und siede musy immer bereit from, fich ten anderen zu opfen.

Bu berfetben Beit hatte man bei Untnco gwei frindliche Debnenden feftgenommen, bie balb fur Spiene ertannt und als fotche jum Zobe verperbeilt murben. Den Jag nach ihrer Berurtheftung follten fie erfcheffen merben. Mis fie uber bas Schidfal gewiß maren, meldes fie erwartete, benusten fir einen ganftigen Mugenblick, um aber bie Patifaben und ben Graben bee Bouts gu fteigen, und entfloben nach bem Bulfan bin. Der Bilbbach bielt fie auf unb einer fiel balb unter ben Rugein; ber anbere hatte, um fich ber erbitterten Berfolgung zu entzichen, einen langen Ummeg gemacht, ber ihn wieber an bie Cateabe brachte, an melder bas Fort tiegt. Bon allen Seiten umringt, fletterte er bie leste Relfenfpise binauf. welche ben entfestiden Abgrund beberricht, in welchen fich ber Bibbach mit betaubenben Betife fturgt. Dier beeitete ber Ungludliche bie Erme nach bem Bulfane ans, in beffen Innern ber Gott Billan, ber machtigfte bon allen, wehnt, bem bie Blige und ber Donner gegeben find und ben alle Inbigner in ibeer fenten Stunde anrufen. Es mar ein ergreifenber Anblid biefe bobe braune Beftatt mit bem bichten in Unerbnnna berumflatternben baar und ber Bergweiflung in allen Bagen. Der fabnfte ber Colbaten naberte fich berrits biefem geführtichen Dete und wellte ben Siddeigen ergreifen, ale bicfer feinen Repf mit bem Bendo verhüllt und fich mit einem burchbringenben Schrei, bei beffen Erinnerung nich noch iest Schauer erureift, in ben Abarund burete.

Die Spanier batten aufer Concepcion and ben Berte en Wiede Stude eine vorlägieten Poulfie im Innen von Krausenbergliegt bie fallerliche Bente bente der Grontere, Gelete, Die nacht gelegt bie fallerliche Bente, Willed eine Grontere, Gelete, Die Belte bei der Grontere, Gelete, Die Belte bei der Be

( Balbiers. ) Mis ich bafeibft antam, wunberte ich mich gar febr. eine Stabt fo firin gu finben, welche fur eine ber midtiafen in Ghiti gilt unb, bie inbianifche Borftabt mit gerrchnet, nicht mehr at 800 Ginm. bat; ale ich aber ihren Dafen fab, ber ficherlich ber fobiefe von allen diefifden Dafen ift, fetbit Conception nicht ausgenemmen, be griff ich bie Bichtigfeit mobl, bie man ihr beilegt. Der Gincane in bie fen Dafen mar ben Chiffern burch gwei Dugel angebeutet, von benen ber norblide, Morro Bonifacio genannt, viel bober ale ber an ber entatam gefenten Geite ftebenbe Morro Gonzalo ift. Er ift mobi vertheibigt, unb in ben verfchiebenen Forte ober Batterien, welche ibn ven allen Entre fchusen, fant Cost Cochrane, ale er 1810 bie Ctabt nabm. 120 Grid Gefdus von verfchiebenem Ratiber. Ge giebt etwa funfgebn folder Bo fiftigungswerfe, wobon bie hauptfachtichften finb: bas fort Aguabs bi Ingles, bas Fort San Carlos, bas Fort Emargos, bas Fort Mannonem. bas Caftell Riojo und bas große Caftell Riebia; alle find fie fo angelegt, bağ fie ben feinblichen Schiffen ben hafen und ben Anterplag mehrn und eine Canbung foft unmöglich machen tonnen. Balbivia tient an ber Munbung bes Bio Callaralla auf einer boben Canbipier, welche eint Jusficht über ein berriiches ganb gewährt; fie murbe 1553 pon Don Beter Balbivia anatleat, beffen Ramen fie führt. Die Inbianer nahmen fie 1599 ben Spaniern ab und serftorten fie 1603; fie murbe aber 1645 nu aebaut und neu berbifert. Bor ber Revolntion biente fie ale Baane eter presidio fur bie Berbrecher von Pern und Chiti. Die bagu geborige Pen ping ift fruchtbar, befonbers in bem Theile, ber los Llangs beift, mit an Getreibe. Doft und Rinbern, wie vortrefflichen Schafen.

Valparaiso (That bes Parebiefes) genaunt morben ift, mit feinem aluendral (Manbelbaumgarten), brffen Rame uur noch eine Sage ift, bem ei giebt in biefer Gegenb faft feinen einzigen Wanbelbaum. Bas fann er auch fagen, wenn er ftatt bes reichen Gematbes, bas biefr reizenben Ra men feiner Phantafie vorgezaubert haben, nur eine fleine Angabl untrich maßig gebanter Baufer am Ranbe eines tiefen Bedens erblictt, but burh eine balbfreisformige Reibe von Sageln gebilbet wirb, welche fic 1200 ? über bem Riveau erheben? Aber biefer erfte Ginbrud bauert nicht lengt und fe mehr man fich nabert, rubt bas Inge mit Intereffe auf einim Puntten, namentlich bem Monte Mieges, ber von eleganten Gebauten in englifdem Gefchmede gefront wirb. (Iaf. 43. Abbitb.) Die Ctabt jer fallt in amei Ibeile, ben Dofen und ben Mimenbral. Der fentere best bftlich bom Dafen und bient als Borftabt beffelben. Dan gelangt jurft babinunter auf einem ber beiben verber befdriebrnen Begg. (3ef. 42 Mbbitb.) Diefer Theil ift gnt gebaut, mit Garten gefcmudt unb auch bereits febr bereitfert. Biele Raufleute ber Stabt haben bier /bibide tal boufer und er ift ber Sammelplat ber Fafbionables. Der Spafen feltft if ber michtigfte Iteil ber Stabt, ber Mittelpuntt ibres Sanfeils unb iten

Chili. 203

Abatigfeit. Dier werben bie Baaren ausgelaben und bier befinden fich bie Bureaux und bie Magagine ber Rauftente und Beborben. Muf ben erften Anblid fcheint er nur aus einer einzigen Strafe am Rufe eines fteilen Berges ju befteben nnb man bemertt bier außer anbern Gebauten ein prachtiges Bollbaus; bath aber entbedt man, menn mam in bie anebrades (Bergichluchten) bineingelangt, Dunberte von Baufern, Die gorber unfichtbar maren, und munbert fich nicht mehr, enblich eine Stabt ju feben, Die eine Ginwohnergabt von 10 bis 15,000 Geelen gehabt bat unb jest 25,000 Bewohner jablen foll.

Die centrate Bage Balparaifos bat biefe Stabt bis ju unferer Beit ju bem Banbeisbepet aller bitfemittet Chilis gemacht, und bie Gemebne beit aller Ballfijchfahrer und anberer Echiffe, bier angulegen, fie mogen bom Cap born ober aus ben norbtiden Gegenben tommen, fichert ibr eine fcon bebeutenbe commergielle Bichtigfeit, bie nur noch sunebmen fann; aber bie Baf von Balparaifo bat bie folimme Unannehmlichfeit, nur vom Ceptember bis Enbe Aprils ficher au feon, ba fir vom Dai bis Enbe August ben Weftwinden ausgefest ift; auch ift fie alle Jabre im Binter ber Chanplas einer mehr ober minber großen Angabt von Unfallen. In biefer Dinficht finb ihr bie Dafen von Concepcion und Balbis Dia weit vorzugieben.

Balparalfo, eine aufichtieftich banbettreibenbe Ctabt und ohne bemerfendwerthe Gebaube, tonnte fur mid nur von ferundarem Intereffe fenn, trog ber Frundlichteit ihrer Bewohner, bie fich nicht minber bie Bergnus gungen als ibre Gefchafte angelegen fenn toffen. 3d blich nicht lange ba, nab nachbem ich bie beiben Forts Can Intonio und Baron befucht. welche ben Anterplag beberrichen, und mit Leibwefen bie noch gabtreichen Spuren bes fdredtichen Grbbebens vom Jabre 1822 betrachtet, bas bie Stadt faft ganglich vernichtet batte, nabm ich meinen Das nach bem Rorben und menbete mich nach Belipia.

Dier enbigt faft alles Intereffe meiner Banberung in Chiti, und ich

werbe über bas noch Uebrige fcnell hinmeggeben. Die beiben Progingen Coquimbo und Copiapo, aus benen bie norbliche Intenbang befirbt, finb, abgleich an Madenraum weit anfehnlicher als alle anbern, gleich bergig und ben aller Begetation entbidft; bis auf bie fleine Babt von Thalern, in benen fich Bache verirren, bie feineswegs Stuffe genannt ju merben verbienen, findet man teine Bemaffer als ben Rio Copiape und Rio Guateo, und die lestern find überbies mehr Bilbbuche und ben groften Theil bes Jahres binburch ausgetrodnet. Der alleinige Reichthum biefer Propingen befteht in Minen von Golb, Gilber und anbern ebein Metallen, aber bie Musbeutung berfetben wirb oft burch bie Comierigfeit, Maulthierr auf ben meift unbenusbaren Strafen ju unterhalten, unmoglich gemacht.

Man reift gewöhnlich in biefer Richtung auf Mantthieren ober gu Pferbe. 3d vertief Bafparaifo grgen ben 15. Juli und erreichte balb ben Rio Quillota, über ben man in biefer Jahreszeit nicht obne Gefobr geht. Die Strafe gicht fich giemlich nabe am Meeresufer bin unb führt burch bas febne That Blana bis an bem fleinen Dafen Quillamaris pon ba begiebt man fich in bas That Chiupa, wo fich Bereits ber Unterfchieb ber Bruchtbarteit gwifchen ber norbiiden Proving und ben fublichen gu ertennen giebt. In biefem Thate tlegt bie fleine Stabt 3lta pet, mo fich reiche Rupferminen befinden nab mo man Pferbe giebt, melde fur bie beften im Panbe geiten. Be meiter wir tamen, ein um fo traurigeres nab armfetigeres Ausfeben nahm bie Begetation an und bas Dafenn von Thieren betebte bie Gegend nicht mehr. Reine Migarrebos, feine foonen Baume mehr, nur noch einige Mlacs und Ctachetbienbanme, fa wie einige entfernte Beerben wilber Guanacos, einige Biegen und einige einfame Rube; bier und ba ein Getreibefeth an einem Berge in bebeutenber Dobe, bas obne Erfolg ben Binterregen erwartet. 3ch fant niches Bemertensmerthes mehr bis nach Coquimbo, fonft Cuquimpu genannt, bas angenehm auf einer Art fleiner Zerraffe an ber Munbung bes gleichnamiern Miuffes liegt. Es ift eine Meine, aber recht nette Ctabt. Die bebaueten Welber um fie ber bilben einen auffallenben Contraft mit ben Canbereien, bie man in ber Gerne fiebt. Ihre Grifteng bangt ganglich von ber Muse

fuhr bes Getenges ber benachbarten Bergwerfe ab. 3be Dafen liegt brei Stunden nach Cuben und fie bat 7 bis 800 Ginmohner. Gie ift eine Art Bauptftabt bes norbiichen Chilis. Bon Coquimbo begab ich mich nach Guasco, bas 6 Stunben entfernt ift und jn ber Proving Copiapo gebort. Son allen Provingen Chilis ift Copiapo bie reichfte an Bergwerfen, beshaib aber feinesmege mobibabenber, meit viele biefer Bergwerte faft gar nicht bebaut merben tonnen, befonbers bie von Chuco Mito im Morben, bie reich an Gieth und Giller find und boch bie biefen Jag fetbft ber Dabfucht ber Guropaer nnzuganglich blieben. Das Canb ift gebirgig, barr und von aller Begetation entbibft; feiten regnet es ein ober sweimel im Binter. Rur bie Samptftobt ober vielmehr bas Dauptborf, Buasco, bat einen Echein von leben; benn je weiter man auf biefer Strafe tommt, um fo feltener werben bie Bewohner, und bier barf man nicht bie Citten und Gebrauche ber Gnafos ftubiren wellen, meldes bie Bauchos ober Bauern von Chill find und in jeber hinficht benen febr glrichen, welche man in ber gangen Argentinifden Republit finbet. 3ch fab jeboch Ginige in ber ein wenig witben Umgegenb von Guatco. 3bre Ropfbebedung befenbers bat etwas febr Ecitfames unb et gewährt einen originellen Anblid, wenn man bie Leute barfuß ober mit groben Leberftuden an ben Beinen und großen Sporen an ben Safen fiebt; eluige feben fo aus, baf man ihnen gewiß nicht ohne Beforgnif in einem Balbe unfere civilifirten Europas begegnen murbe. (Zaf. 43. Abifib.) Die Bemobner von Guatco befchaftigen fich vorzugsweife mit Bergbau. Gine Tertulia, ju ber mich einer von ihnen in fein baus tub, machte mir es futlbar, bas ich mich mehr und mehr bon ben hauptflabten entfernte; befonbere fiet mir es auf, als ich Gigarren rauchen unb Mate trinten fab in einem Gemache, an beffen einem Enbe, von gerei Fadeln beleuchtet, eine Safel mit einem großen Grucifir mit Beiligenbilbern an ber Ceite fanb, ein Angeichen von gewiß jest in ben Mittelpuntten veferer Civilifation, fetbit im fpanifchen Amerita, feltenen Sitten. Enblich tam ich in Copiapo an, bal greimat feit menigen Jahren burch Erbbeben gerfiort und neuerlich in geweißten Aboben aufgebaut, aber ein febr armer, febr trauriger Det ift. Die verging wirftid ber Muth, ned weiter ju geben. Bas blieb mir abrigens auch in Chili noch ju feben übrig, wenn ich bie an bie auferfte Grenge reifte? Dich nach Peru auf bem Bege gu begeben, ber mich burch bie gange Bange ber emigen Bafte von Mitacama führte, fagte mir gar nicht ju. Bum Stud erfuhr ich in Copiapo, bas in bicfem Mugenblide ein tieines ditenifches Schiff por Anter tiege und bereit fen, nach Cobija unter Cegel ju geben. Das mar eine portreff: liche Gelegenheit und ich hatte bios fechsgehn Stunben gu machen, um fie ju benugen. Roch benfelben Abend war ich mit bem Capitain einig.

(Der Conber.) Den anbern Zag mit Sagesanbrud, in bem Mugenblide als bas Chiff ben Anter lichtete, erhob fich ploglich ein Schrei unter unferer fieinen Mannichoft. Mile Blide richteten fich mit einemmate auf einen ber bodiften Teffen am Ufer. Gine fcmargliche Daffe erhob fich langfom, in ber luft freifenb, aber ben Feifen. Ge mar ein Conbor . . . ein Combor, biefer fo feitene Bogel felbit an ben Duten, mo er fich aufguhalten pflegt, und ben ich bodiftens swei ober breimal auf meinen Banberungen unter ben Inben und an ben Ruften von Patago: nien gefeben batte, ob er gleich ohne Unterfchieb bie bochften Gipfel unb bie niebrigften Ebenen vom 560 f. Br. (Cap born) bie jum 80 n 2. bewehnt, ber Conbor, ben ich noch in gang Beru und in gang Bolivia wieberfinden follte, ber aber ben meftlichen Abhang ber Anben nicht überfchreitet, ob er gleich beren bochfte Spigen enreicht, ba ibn b'Drbigno auf bem Ilimani, 3753 Zotfen über bem Meerrefpiegel fcmeben fab. Ran weiß, ju wie vielen albernen Fabein biefer berühmte Bogel Beranlaffung gegeben bat; es fehtte nicht viel, fo muebe fogar feine Exifteng, wie bie bet Phonix, in bas Reich ber Mabeden verwiefen, als wenn bie blofe Babrheit an ben fcomen Berfen ber Ratur nicht großer mart als alles, mas bie eraltirte Phantafie ber unmiffenben ober bon Borurtheiten beherrichten Reifenben erfinnen tonnte. Gegenwartig fennt men ben Conber (sereseamphus gryphus, Lin.) febr genau; Riemanb glaubt mehr,

boff er Schafe, Rube, Dofen , Dirfde unb Rinber fortidleppe, aber man erfennt es an, bag er ben heerben großen Schaben gufunt. Dan weiß, bal ber grofte nicht grober ift ale ber fammergeier (vuitur barbatus) ber Mipen und er fcheint von einer Biagetfpige bis jur anbern nicht über beel Rlaftern ju meffen, mas fibrigens nngeheuer ift. Der Conbor siebt feineswegs, wie behauptet worben ift, bie Berge ben Ebenen por, benn man finbet ibn in ben Ebenen eben fowohl, wie auf ben Bergen; bie Babl filnes Aufenthatteortes richtet fich nach ber Begenb, bie er burt und ibe tiebt, wenn er bafetbft nur Blamas ober Atpacas, Photen re., feine gewohntide Rabrung, finbet. Der Conbor iebt im Allgemeinen ifoliet, und nicht in gablreichen Chaaren wie bie anbern Raubvogel mancher Arten. Ceine Starte liegt bauptfachlich im Conabel, mit bem er feine Beute padt und gerreifit, und nicht in ben Rlauen, bie jang, aber ohne befonbere Reaft find. Man weiß nicht genan, wie lange ber Conbor febt : bie Inbianer behaupten, einen und benfelben uber funfgig Jahre gefeben in baben, bies burfte inbeg noch Beftatianna nothig baben. Gewiß ift, bas bas Weibchen nur smei Gier leat, mas in Berbinbung mit ber ame florn Janb. melde bie Canbleute auf ibn maden, mobl erflaren tonnte, warum bie Babl fo gering ift. (Zaf. 43. Abbitb) Diefer ebte Bogei ift nicht nur in naturgefdichtlicher binficht merfmurbig, fenbern auch in archaotogifder, benn in Beiten, ju benen bie Gefchichte nicht gnrudreicht, fdeint er ber Begenftanb ber Berehrung ber Bolfer von Bern, ale Ginnbilb ibres Rubmes, gewesen an fenn. Mis ich ibn best fab. wie er bie Ufer verließ, von benen ich mich entfernte, und fich nach ben veruvianis fchen Anben richtete, fchien er mir vorausgneiten in jenes atte Reich ber Incas, bas ich befinden wollte, und wo alte Dentmaler mir fein Bilb geigen follten. Ge mar leicht moglich, bag wir une bath auf ienem ciaffifchen Boben großer Geinnerungen wieberfaben, und mabrent ber ftolge Reprofentant ber Cobne ber Conne mit feinem fubnen Fittige bie Bolfen ber tuftigen Cbene burchfcnitt, fchiffte ich mich nach bemfelben Biete auf einem anbern Bege nach Cobija ein.

### frapitel XXXIX.

#### Chifi. - Geographie und Gefchichte.

Im Saugu betrachter, pet Ihli, des an der wellichem Seite des Gleiandes een Schmernie liegt, die Gefault eine ungefreuer Pereulliche gramme, des neumant linger als breit ift, von R. nach E. get mit ausfeln men 21º mat 41º f. Eb. liegt. Die Geregne piellen find werb belliement fie find in R. die große Wilder Attenna, wieder beiffelte neu Peru trenat in O. die hohe Genaum der Antonomierie in Se. der Gelf von Gwietria und der Archijeri Ghiles, und in W. der große Crana.

Das Glima von Thill ift gewis eines ber schönften und gefünbeften in ber Beit, besenbers nach bem Merer ju, weil es bort ben zu pildelichen Abwechselungen von Warme und Kaite weniger unterworfen ift. Die Wonnte Januar und Rebruar sind bit wärmften im Jahres in bieber Beit fteigt im Innern ber Thermometer gabr. im Schaiten oft auf geund 95°, aber nach ber Barme bes Tages, febath bie Conne untererant gen ift, weht ein Binb, ber bie Luft abfühlt und bie Rachte febr ann nebm macht; beshalb machen auch bie Ginmobner faft bie Racht um Sage. In ber Rufte macht fich in ben Commermonaten bie arefe fin vor 10 Ubr Bermittags fublbar, worauf fich aus & ein Biab ethin. ber fich febr magigt. Der Thermometer fteigt am Sage auf 850 mi bleibt in ber Racht auf 70 bis 750. Die Monate Juni und Juli finb te tatteften. Gelten fallt Regen außer in ben Monaten Dai nab Tund unb wenn er auch fetr fart ift, fallt er boch feiten langer ote bei 2am binter einanber. Dan bat bemertt, bag auf bie trodiuften Binte m mobntich bie reichtichften Jahreszeiten folgen. Die Monate Muguft, Gentember, October und Rovember find gewöhnlich marm und angenetn. Is ber Rufte ficht man nie Soner; vom Juni bis gnin Rovember ift aber bie Unbencarbillere ihrer gangen Musbehnung nach bamit bebedt. Ber bem Monat December fangt bie Conne an, ibn gu fcmeigen unb noch ben Dars fiebt man feinen mehr. Un ben Commerabenben tommen in ber Corbillere baufig Gemitter vor; man bemertt oft Blige, weiche big & ben auf ber aansen Binie beleuchten, wegen ber Ferne fann man aber ber Donner nicht boren.

Belde Bortbeile Chiti and burd fein vortreffliches Clima unt bi-Rruchtbarbeit aller feiner ber Bemafferung fabigen Theile wenabet, fe werben fie boch burch bie Grobeben, welchen bas gonze Banb aufgefent if mehr als aufgewogen. Richte gleicht bem Entfegen, welches biele fant. liden Ericbeinungen einflogen; fetbft bie Thiere laufen erfdreden no allen Seiten bin und icheinen ble fie bebrobenbe Gefabr ju fennen. Der fann es aber auch furchtertideres unb Graffideres geben, ale erte Saufer, ig gange Stabte in wenigen Minnten ber Erbe gleich gemet und bie ungludlichen Bewehner berfelben unter ben Erummern bearrie an feben? Bei ben eeften Anbeutungen eines Erbbebene verlaffen alle Gie wohner ihre Daufer, fallen auf ihre Anie und folagen fic beftig unte bem Rammerrufe misericordin! misericardin! an bie Bruft. Gie untr fcheiben bie Erichatterungen in smei Glaffen . und bie leichteffen meten temblores gengent; bie, welche fo ftart finb, bas fie bie Erbe sernifte und bie Gebaube beichabigen ober umfturgen, nennt man bagegen terremetos. Die temblores find febr banfig und zeigen fich in unregelnife gen Bwifdenraumen, bei Tage und bei Racht, bas gange Johr, alle pre Monate, nach einlarn Tagen, bismellen mehrmals an einem Jage, tile weiten mit einem Getofe, ale wenn ein Bagen in ber Aerne über Biefer rullt, bismeilen ohne alles Geraufd und auch obne bie geringfte Ben-

auna su verantaffen. Diers, bem ich biefe Beebachtungen entiebne, giebt eine ichredifte Schilberung von bem großen Erbbeben am Dienftag ben 18. Reventer 1822. Er befand fich bamale in Concon an ber Dunbung bie Rufie Onillota. Mis er einige Sage barauf nach Balparaifo fam, mar er bidt erftannt über bie Broge ber Bermuftungen. Boft alle Daufer maren abgbedt und ein geoßer Theil umgefturst, wie bas, weiches er felbft bemobit. Die große Rirche bes Minenbrat, ta Merceb, beren Trummer ich nich felbft fab, lag am Boben, wie bas baus bes Gouverneurs, bir teber Caftelle und bie anbern bebeutenbern Gebaube. Die Grichutterung batte Abende balb eif Uhr flattgefunben; swei Etnuben fpater ging fatt bir gange Bevotterung unter; mas ubrig gebijeben, mar entfloben und lantt anf ben benachbarten Bergen. Man batte bas Erbbeben febr weit gefpit. Copiapo in R. und Balbivia in G. murben bavon getroffen; man fatte es auch in Menboza und fetbft in Corbova. Der Mittelpunft ber Gt fcutterung fchien im Derre ju liegen etwas fublich von Balparaifo, bam Cantiago, Neoneagua unb Rancagna, Ctabte im Innern, Die goor bie Erichutterung beboutenb fpurten, litten bech weit meniger als bir Riftenftabte.

Chili ift wegen ber Arodenheit feines Climas, ber Gleichbeit feiner Temperatur, wegen feiner Lage und einiger andern derlichen Urlachn in febr gefundes Land. Die Epidemien find feiten bafeibft; bafur gidt e Cbili. 205

ober Fieber und Rheumatismen. Rropfe fiebt man feiten und nie in Cubemerita uon Gretiniemus begleitet, wie es baufig in Guropa ber Jall ift. Rur in ben großen Stabten und in Cautiago ift bie Aubpodenimpfung gebrauchtich, obateich bie Ginmobner bie Blattern wie bie Deft fürchten und alle bamit Behafteten flieben.

Ge giebt mebrere Mugaben über bie Totalbevotferung bon Chiti, weiche man t818 und 1820 balb auf 1,200,000, bath ouf 250,000 unb bochftens auf 300,000 ichagte. Miers folug fie faft gu berfeiben Beit auf 550,000 Ceden an.

Miers lengnet alles, was mon von ben ber Inbuftrie von ber Regie: rung Chilis bewilligten Ermuthigungen gelagt haben taung er mar aber gegen bar laub eingenommen burch bie ungunftige Aufnahme, bie er fich fetbft bereitet batte. Benn man ihm glanben barf, maer bie Aupferfabri: tation gar nicht bebeutenb. Dan fieht feine einzige große Geifenfabrit, mobt aber viete fleine, und gewöhnlich verfertigt jebe Familie bie Geife fetbft, weiche fie brancht. Der Bein und agnardiente, eine Art von ben Buafos febr getiebten Branntweins, finb ber Wegenftanb eines febr betradtliden Sanbets.

Das Geteribe und bos Bieb finb bie vorzüglichften Probucte bes Caubes. Es giebt smei Arten Roggen, einen meißen (trigo blanca), ber bor sügliches Debl liefert, und einen minber garten, candeal genannten, ben bas Bott porgiebt, weil er minber eheuer ift. Beber taft feinen Roggen in ben Baffermublen einer haeienba ju einem febr magigen Preife mabim. Das hormpieb bertauft man entweber auf bem Martte eber macht Charque baben, bas fich von bem von Buenes Apecs baburch unterfchele bet, bas megen bes Climas von Chiti friu Cals bagu nothig ift. Ge wirb bavon eine unachenere Menge verbraucht fomobt im Banbe fetbft als in Deru, mobin man man es von Balparaife ober Concepcion fchidt. Der Talg wird ju Lichtern verarbeitet ober ausgeführt. Der Preis ber Baute bat fich feit 182t mehr als verboppelt. Echopfenfleifch ift mager, fetten und theuer; bie Ochweine bagegen find febr baufig. In Menge gebiten nur Bebnen (frigotes), Rurbiffe und Rartoffeln, welche faft allein bie Rabrung ber Wuafos ausmachen. Man baut auch vielen Rais und in Umgegend von Quillota eine Art Danf, Die febr aut feon foll. Alochs machft nicht. Chill erzeugt teinen Buder und begiebt ben feinigen aus Berus Reis und Catao erbatt es von Guapaquit. Bum Bernnen bebient man fich ber Robten von espisio und algarrobo; in Guben verbraucht man viel Dolge in ben norbitchen Preeingen aber, mo es feiten ift, obgleich man es febr nethwenbig bei bem Bebauen ber Bergmerte braucht, erfest man es burch ben quisco (caetus peruvisaus). Die Jaduftrie ift noch febr beichrantt. Dies fühlt ber Danbel und muß es noch tange fublen, obgleich feit ber Rcoolntion umfaffenbere 3been ibm bereits mertbare Berbefferungen gebeacht baben.

Die erften Rotigen über bie Gefdichte uon Chiti, oie nur bis in bie Mitte bes 15. Jahrhunberts jueuderichen, verbantt man ben Perwanern. Der Inte Jupanqui tam um bas Jahr 1460 nach Miscama, bas im R. ber gleichuamigen Bufte liegt, welche Chiti in Rt. b.grengt, mit einem beere, bas faft ohne Echwertichtag bie Bewehner oou Copiapo, Coquimbe, Quilleta und Mapoche untermarf, murbe bier aber ben Promoucenos nub beren Berbunbeten aufgehalten. Radbem bie Dermaner in G. bis ju bem Canbe gwifchen ben Stuffen Maute und Rapet gebeungen maren , moaten fie nicht meiter porguruden. Diefer Blug murbe bir Grenge ber Incas und ber nicht unterweefenen Ctamme 3hre Berbinbaugen mit Dern gingen vorzüglich über bie Unben und bie Peruanir jogen anfebnliche Cubfibien von ben Rieberiaffungen ju Moncagun, Rameagua zc.

Die Entbedung Chilis burch bie Spanier und bie Griabtung von ibren erften Riebertaffungen in biefem Canbe, bitben tines ber intereffaneiften Rapitet in ber Befdichte ber Groberungen ber Emopder in Cubamerita. Rach bem Jobe bes Inta Mtalingipa 1805 feller Pigarra, ber riferfüchtig nuf ben Ginftus und Ehrgeis feines Gefahrten Atmagro mor, Diefem Die Greberung von Chili als einen feiner Salente murbigen Gegen:

ftanb vor und forberte ibn auf, biefelbe an übernehmen , ob er gleich bamais über 70 3abre alt mar.

Mimageo brach in bemfelben Jaber pon Quite mit 570 Getbaten unb 15,000 Peruauern auf. Ge führen in biefer Richtung amei Bege nach Chui: ber eine tangs ber Meercetufte über bie Bufte Atacama und ber anbere über bie Unben. Mus Ungebutb folug er ben fürgern, ben über bie Berge, ein, mo er burch bie Ratte und ben hunger ungemein viel titt. Er uerter 150 Mann feiner Canbelcute, 10,000 von feinen Berbanbeten und tam enblich in Copiapo mit einigen Reiteru gerabe an rechter Beit au, nm feinen in ben Gebirgen gebliebenen Canbeleuten wirtfame Silfe teiften ju tonuen. Die Spanier, welche von ben Chitenen aur anfe genommen und mit einer au Bogenbieuft grengenben Berebrung bebanbet wurben, tiefen fic burch ben Gotbburft bath ju Musichmeifungen verteiten, bie ihnen bie Gingeborenen bes Canbes entfremben mußten, urb trea. ben Berflartungen, bie fie aus Peru erhietten, murben fie bon ben Promaurenos au ber Greuse aufgebatten, wie ein Jahrhunbert porber bie Peruaner. Almagro vertieß gang Chiti und tam 1538 nach Gugco gurud, mo ibn ber Bruber Bigarros binrichten ties.

Debes Balbivia machte 1540 einen smeiten Berfuch mit 200 Cpaniern und rinem Corps Peruoner, aber er hatte nicht fo piete naturliche Echmierigfeiten gu überminben, benu er mar im Commer aufgebrochen. Much murbe er nicht fo mobl aufgenommen nie fein Borganger. Beber Schritt, ben er im tanbe that, mar burch einen Rampf bezeichnet, unb bod überidritt er bie gefürchtete Grenge, nochbem er Cantiggo gegrun: bet, Gilfe bon Deru erhalten und bas Bunbnis ber Deomaucenos erlangt batte, bie mabricheinlich elferfüchtig auf ibre Rachbarn in G. waren. 3m Jahre 1550 batte er ben Bicbio erreicht und ben Grund ju Concepcion gelegt; trop ben Anftrengungen bes tapfern Milluvilla, bee Dauptlinge ber Trauegner, grunbete er in funf Jahren im gangen Canbe mebrete Ceabte und Forts. Enblich ergriff Cautaro, ein junger araucauifcher Detb, Balbivia, beachte ibn um und verbrannte Concepcion; ichen maridirte er trinmpbirent nad Cantiago, att er feiner Ceite pou Billagrau, bem Rachfolgee Balbinias, befiegt und getobtet marbe.

Rach bem Tobe Bautacos bauten bie Spanier Concepcion mieber auf, grunbeten Canere und entbedten bie Infein Chiloe. Don Miongo b'Errilla, ber homer biefer amerifanifden Stiebe, und oft felbftthatig in ben erbitteeten Rampfen, bie er gefditbert bat, grub in einen Baum feinen Marmen und bas Datum biefer Eintbedung, ben 31. Januar 1668.

Gin erhitterter Rrieg bouerte immer swiften ben Cooniern unb ben Araucanern fort. Die Tognie Canpolican und Caillomadu batten nach einander ibre Canbeleute ju weuen Rampfen geführt, aber alle ibre Bemubungen maren pergebens; bie überall beffegten Aravegner tounten bie Spanier nicht binbern, fich auf ihren Gebieten immer fefter ju fegen. Philipp II. batte 1575 in Concepcion eine andienein errichtet, bie teup nach Contiogo vertegt murbe, mo fie portbeithafter mar, weit fie fich bier ben Angriffen ber frangofifchen, englifden nub bollanbifchen Abeutenrer minber ausgefest ausgefest fab, welche bamale bie Rube ber fpanifchen Regierungen an ben Ruften bes Stillen SR,eres fibrten.

Die munberbare Bergrößerung Spaniene unter ber Regierung Rarie V. hatte feine hilfemittel erichopft; bas Ungfud, welches bas Mutterlanb unter feinen Radifelgern erfubr, trafen großentheils and bie überfeeliden Rieberlaffungen, und je mehr man Gelb uon bemfelben verlangte, um fo unerträgtider machte ihnen ibre Lage biefe Abgoben wegen ber falfden Politit, bir ihnen gebieterifc bie Aufühung und bie Entwieretung ihrer gangen Induftrie unterfogte. Die eiften Bicetonige maren talentvolle Ranner aemefen ; gang anbere fanb es aber mit ipren Rachfolgern feit ber Ebronbeftrigung bes haufes Bourbon. Um biefe Beit brachten es bie Rebirfniffe bes Bofce Obilipps V. fo weit, baf bie boben Abminiftrations. amter im wellichen Indien bem Meiftbietenben übeetaffen wurben. Die Bicefiniat, Die fich nicht mehr burch bie Baffen und bie Potitit auszeich. nen tonnten, marfen fich auf ben Donbel, hielten bie Fremben forgiattig bemen gurud und bewarten fich bas Monopel. 3bre Musichmeifungen aller

At muchen fo get.), fire eff., ibre Crystellungs mab ibre Zyezan fo ang, hold her gleven Warth hir Wagen midet langer is the Willfeldung then faitfelden frante, burch medie er guntil litt. "Lit Gefige Amerika manner fir in one finner verform and hole na 1000 gled mediet, her fillmanner fir in one finner verform and hole na 1000 gled mediet, her fillmilter Ludwigs AVV. in Spanier, sine Ansectation versus. Die Birtbeling wurden foll gild aufgledit; im meigte partiter erformetsepalains ein, mothe nater her Misterlangs von Jewe Manhen, aler hir Willspainsch mannen deuten diese andhere. Es erfolden nare in finieren Willfalde.

Einige biefer meien Benanten und Binfelbeig, jeter Kengefehren, ser keinen jiede ham feir Mofferfung für des Wolch ist die des desgreichnet zu werken, am Othli ist keinderen Danf Dan Ambreich zubeigen feltulg, einem Leichilden Geboten, der, nachen er im den hampteligen Armeten gelbest, Armepen auch er Gerage Ghilds befolgt auch mehr auf einem der Einhalte gemöberteinen bereicht, die Einhalte auch den des mit den der Schaffe der Weiter der des der eingem Gehin wieder in Aldema geleichen Jackhalt breicht, des gerichter Dieme aufbasie er der Gestelle der Gehind des der einem Gehin einem Auftrage er Bedehn, siger die Ernes Geantlage nach Mitches über bie Gemei er, des der die Gefalls mit der einer ein Gemminische mit Mehre reise. Ger fach 1190 ober 1800 und hinterlijk eine erme Semlie, "der nachten Kaussen

Diese Erzigniß beingt uns zu ber Beit, als die fpmischen Geseinen dem Bentreinebe enfagse beieben Bererbe, dann aber ihre Unabbinglicht votingten, welch bei Elekten und Temen bes alten Eppnischen nicht mehr Arteil gesein bei der Arteil gesein bei erne ficht auf der Arteil gesein bei erne ficht gesein der bereichten wie in Getundlen nuch in ber Arteil gestellt gestellt

Die erfte Beitreter ber ervolutionelen Jbeen wor ein Greele Rames Attenie Moorg, Jonet, Orifchfeitungter won Bussen Aren und Opin Enden, der Spiller nach Gantiags geschieft wurde. Schon den 18. Spille Enden, der Spiller nach Gantiags geschieft wurde. Schon den 18. Spiller 18.11 wurch des Gignatimers und der der der der der der der menbernfen und man beigließ, im Namen des Klnigs eine proolierische Junta von fäuß Perfane zu errennen.

3m Mongt Aprit bes folgenben Jabres mar bie Revolution trfifet. Dan batte'ben Prafibenten abgefest und verbannt, bie nudienein aufgetoft und ein Appellationegericht bafür eingefest; bie Junta mar mit ber andübenben Dacht beaufteaat und ein Congres berufen. Tiles gefchob im Mamen bes Ronige. Die erften Boregnugen maren unfider, wie es immer gefchieht, und ven beiben Parteien gebemmt, welche fich im Congreffe gebilbet batten, jener ber Penquiftos und jener ber Carreras. Der quaenblictliche Gieg biefer Parteien, beren Chef Jofe Miguel Carrera, ein tapferer Officier und Mitatieb ber Junta, mar, batte bie Intereffen ber Cache faft gefahrbet. Rach einem faft zweifahrigen Burgerfriege, ben bie Ronaliften menigftens in fo weit benneten, um ihren Ctury weiter binausjuichieben, wurde ber General Bernarbo D'Diagins, ein murbiger Gobn bes tenten Bicefonigs, burch allgemeinen Binnich berufen, ben Rampf mit ben Spaniern su beenbigen. Er niberte auf furse Beit bie Parteien einanber, aber bie Folgen ibres langen 3miftes mußten fich batb fubibar machen. Dforio, ronatiftifcher Chef, beftegte bie Patrioten gu Raneagua ben 2. Octbr. 1814, benutte auch feinen Cies und ftellte auf smel Jabre bie fpanifche herricaft in Cantiago wieber ber, mabrent bie Trummer ber repnbiftanifchen Armee fich in Menbega fammelten und bir befiegten Shefe theils nach ben Bereinigten Staaten, theils nach Burnos Mores gingen, um Di'fe ju fuchen.

 Unter ber Jeit mer ber General D'Spignies als behöfter Dierette aus gerufen werken, mab ble Regierung hatte bis Gorm angenommer, werder fie fich bei ber erfen Mendelinn gefaltet batte, mit ben Unter dieler, bei fie bis derrichtet bes Kindig eren Gepanies und ber dieler, bei fie bis derrichtet bes Kindig eren Gepanies und ber nicht mete anertannte und bei abliger Unaubängighti für ben Mend Kriti 1807 im Genflitzisch erschiebigt merben wer.

Mann ober auch ber Keumf ju Canbe ju Cinbe war, jo gat ibs nicht vom Mirer. Ellam mufet besom berber, fig eine Kinner is jödefin, and mit ble Riemer öffenten fich ble Oblinem biefe nare Leptimat einem Ging. Dammeh brauchten fin Hurriffupung, ib bericht 1005 Cerb Ochran, her ben 19. Zan. 1810 von Güsparallo mit einem schioden Ochrander sattlift, um bie filmber ber naren Republit bis in in Mitter kerr Minde in Spren zu befannjetn. Mit Geogram 1800 ein in Mitter kerr Minde in Spren zu befannjetn. Mit Geogram 1800 ein Mitter kerr Minde in Spren zu befannjetn. Mit Geogram 1800 ein Mitter kerr Minde in Spren zu befannjetn. Mit Geogram 1800 ein Mitter kerr Minde in Spren zu befannjetn. Mit Geogram 1800 ein Mitter kerr Minde in Spren zu befannjetn. Mit Geogram 1800 ein Mitter Kantifanjeti um ber Öprelman, mit burch bir Geoffe ihrer Spira

Geit feiner Mohl als bidfiet Dierctor bemichtet fich Den Bernel, Diffignie, nm in nu verfeichenen Burigin ber Betreudung geit mit ichen Berbefferungen eingeführen; er badte nur an bas Gitat bet Berteil mann i gene Beitift in bas eines Zeifflere mürftig Ruber mann; menn fir nicht freimitlig gibdlich fenn wollen, muffen fe bag pammar werten.

Muf ber anbern Seite vereinigten bie betben von Dappo uab Balis wie alle iber Zelente, um bie Revolution Chilis burd Recolutionirum Perns ja befeftigen. Efe brachen beshalb (20. Zng. 1820) mit einer en febnlichen Canbmacht anf ; aber biefe unter ben glangenoften Aufpigien be gonnene Erpebition mare beinabe burd bie vielleicht berechnete, Unerb fcloffenbeit Con Mortine febigefchlagen. Die patriotijden Truppen nab men feboch ben 13. Juli 1821 Beife von Bima und ben nachften Zag jet ber Generat in ber hauptftabt von Peru ein. Die Epanier hatten id nach Gugeo gurudgezogen, wo ber Bitetonig fein Dauptquartier balt. Strich nach feinem Ginzuge erftarte fich ber General Can Martin jen Chef bes Ctaates unter bem Titet: Protector von Deru, und fatt ber Regierung Chilis Rechenicaft von feinen Operationen abgulegen, bentitt er fich ale Dberhaupt eines neuen und unabbangigen Staates, fpielte bit Dictator und bebanbitte felbft bem geichieten Gebitfen, bem er einen geb fen Theil feiner Erfeige oerbantte, mit bechmutbiger Berachtung Der Ungerechtigfeiten überbruffig und voll Unwillen brach Corb Cochrent bit te. 3an. 1823 auf und bot feine Dienfte bem Raifer von Brufilien a ba er ben Con Martin fich mit Antlagen oerfolgt fab, bie nie gerechten tigt werben finb. Can Wartin feibft, ber bas Japr borber nach Cur tiage gurudgetemmen mar, wo er buech fein Benehmen in Deru olle Do putgritat perforen batte, fab balb ein, baf er pon einem potitiichen Ctus me bebrobt mar, ber fich feit lange porbereitete und Borb Cocheam top beraefeben batte.

D'Plagins batte bem Cengre's vom Juti 1882 eine Finnenmeired vorgelfalgage, die ben lebenfwerthen, ober vielleigt unpolitischen Inne batte, die Gentrebunde zu verfünderen. Er hoffte daburch bei einklinische Induffre zu begünftigen; aber die Anderen, wecht viele Prieselinische fen berüber, brachte einen ereise Arbeit ver Rachten acom ein Denor

auf. Coon bamale barte ber Beveraf Frente, abgleich fein Gefchipf unb | fein Gdugling, ben Entichtus gefast, bie Baffen gegen ibn gu eegreifen, wenn es netbla fen, um ibn au fturgen und feine Stelle eingunehmen. D'Diggins, bem biefe Plane und Intriguen nicht unbefannt maren, batte fich vergebene gefchmeidelt, Die Emporung obne Unmenbung ber Gematt unterbruden ju tonnen. Con im Monat Derember 1822 maren ber Roeben nob Cuben in vollem Zufftanbe gegen ibn und bie Goquimbanos marichirten auf bie hauptflabt. Die Bewegung batte ben 18, 3on. 18/3 in Cantiaga flattgefunden. D'Diggins, ben bie Rebellen aufforberten fein Amt nieberzulegen, legte, um bie offenttiche Rube nicht an flocen, feine Gewalt in Die Dante einer proviforifden Junta unter ber Bebingung, baß fogleich ein allgemeiner Congres berufen werbe. Can Martin, ber ben ibn bebrobenben Storm voronefab, mar nach Menbosa surudaefebrt. Der General D'higgins begab fich bagegen nach Balparaife, um fich nach Peru einzuschiffen. 3v bem Mugenbilde ale er antam, erfchien and fein Birger, ber mit 1500 Monn von Concepcion anlangte. Man nabm ben ebemaligen Director gefangen, aber ber aufgeftartefte Theil bes Botts bermenbete fich fur feine Arcibeit, und Rrepre mußte fich beandaen, ibn berbachten gu toffen. Ben ba begab fich Erente mit feinen Truppen nach Cantigge, sog aber nicht in bie Ctabt ein. Er verfprach alles, mas man in folden gatten gewöhnlich verfpricht. Durch ben Congres, in meldem feine Anbanger bie Mehrgabt ausmachten, gum Director ernannt, fctug er birfes Amt aus und entflob allein in ber Richtung nach bem Rio Maule bin, ale wolle er ben Ehrenbezeugungen ausweichen. Er fdien nur ber Gewalt nachzugeben, mar aber tam im Umte, ale man in ihm nur bas Berfgeng einer Partel fab.

Rach einer Geffion von tanger ale einem Jahre, ju Enbe 1823, murbe bie fo fange verfprochene neue Conflitution veröffentlicht. 3m Gangen fanben bie Bewohner bes Rorbens (Coquimbo) unb bes Cubens (Concepcion), welche fich gegen D'Diggins bewaffnet hatten, um fich von ber Aprannei beffetben zu befeefen, fact Miers, ein Augenzeuge biefer letten Recointion, "bas bie Uebet, über weiche fie fich befchwert batten, noch immer brudenber geworben, befonbers feit ber Bublication ber nenen Conflitution, melde ibnen alles Stimmrecht und allen Ginflus auf bir Realerung nahm und alle Gewalt in bie Sanbe einer fleinen burch fich felbft ermibiten Junta aab, welche fich felbft mit ber fouverginen Gewalt be-Eleibet hatte."

#### Rapitel XL.

## Die Republit Bolivia.

Rach einer gabrt, Die gar nichts Merfmurbiges hatte, gelangte ich enblich zu bem Banbe, bas burch-bie alten Geinneeungen feiner Gefchichte, burch feine Runfte, feine Biffenfchaften, feine Regierung, feine Gottesverrhrung, feine Banbentmafer und befonbers burch bas Ungfud feiner Bemobner fo berühmt ift, benen fetbit ibre Riebertage bas Mitgefühl aller Boller ficherte, mabrent ihre Cieger nur Comach und Bermunichungen nen bem leichten Triumpte gebabt baben, wolei bie Menfcheit fo aft webflagen mußte. 3ch war im Goibianbe, in Pern-

Das fonftige Peru mar bas Banb swifden bem 3° 30' unb 21° fubl. Br. . im R. burch bie Webiete, welche gegenrartig bie Republit Columbien bilben, in D. burd Brafilien, in C. burch Chili und bie la Plata-Provingen, und in IB. burch ben Großen Deran begrengt.

Dern gerfällt im Gangen in beri große natürliche Abtheitungen, welche burd bie beiben Corbilleren ober faft parallelen Bergfetten gebilbet wer ben , bie es von C. nach R. burchgieben. 3mifchen bem Meere und ber meftlichen Rette, ber Ruftencorbillere, liegt Rieber. Beru, bas in einer 10 bis 20 Stunden breiten geneigten Stache beftebt, welcher bie Spanier ben Ramen Valles gegeben baben. Es befteht hauptfachtich aus Canbmuften, benen et ju gleicher Beit an Begeration und an Bewohnern febit; birb

ift überhaupt ber Charafter bet größten Thelies ber meftlichen Rufte, mo man, in Peru mir in Chili, nichts ale wilbe Tetfen, Canb und rofenrothen Calpeter fiebt. Regen trifft biefe Begenben nie, mas baber tommt, bag bie Ditwinbe, welche man fur eine Fortfetung ber fuboftlichen Baffatminbe batt, über bas Reftiant weben, bie Bolfen bis zu ben bochften Gipfein ber Unben treiben, weiche fie gerreifen, fo baf ber Regen fallt, ebe er bie Rufte erreicht. Rur einige wenige Abaler machen eine Musnahme von biefer Unfrechtbarteit in Rolge ber Bache, welche fich in ben Großen Decan fturgen, nachbem fie benfelben Mittel gur Bemafferung gegeben baben, ober meil fie burd unterlebilde Doellen befeuchtet werben. Das Stima Mieber : Perus geichnet fich burch feine immer gleiche Milbe aus. Das gwifden ben beiben Anbentetten gelegene Banb, bas man bie Sierra nennt, befiebe in Gebirgen und nachten Reifen, Die von einigen fruchtbaren und gut bebauten Thalern und von ungeheuren Ebenen getrennt werben. Diefe Gegend entbatt bie reichften Stiberminen in ber Bett und bie reichhaltigften Abern befinden fich gewöhnlich in ben nnfruchtbarften Felfen. Dbgleich biefe bochgelegene Gegenb in Bergleich mes nig bebaut und gering bevolfert ift, icheint fie boch fonft eine anfebntiche Pereiterung genabrt gu baben, unb vach bem, mas man von bem langen Beben ibrer Bewohner ergabit, muß bas Glima befenbers gefund fepn. Muf bem öftlichen Abbange ber Mittelfette beginnt bie Balbregion, welcht unrigentlich in Montofin (bas Gebirge) genannt wirb, bie weftliche Grenge einer unermeftichen Gbene, welche fich in D. bie ju ben Ufern bie Paraguap und bes Maranen erftredt. Diefe Gbine wird jebech an mehrern Stellen burd Bemfetten burchichnitten , melde bie Bafferfreiben ausmar den, und von wevig befannten verichiebenen Rationen ober Botteftimmen beroohnt. Das Ctima biefes Conbes, meldes man bas innere Peru nennt, ift außererbentlich feucht und ber Boben von Geen und Cumpfen bebedt, me es von gefährlichen Mentilen und sableeichen Infeeten mimmelt.

In Dinficht auf bie politifche Geographie bat Peru viele Beranberungen erfahren. Früher bieß es Lavantla Suyu und mar in vier Theile ober Drovingen gethelit, Die fich burch ihre geographifche Lage auszeichnes ten, namlich : Colla Suyu, Die offliche Propins mit ber hauptflabt Gusco : Anti Suyu, Die nerbliche Proving; Chinchay Suyu, Die weftliche Proving, und enblich Conti Suyu, Die fubliche Procing,

Das alte Reich ber Inras umfaste bei feinem Ralle auch Onito, bas frine Furften burch Groberung ihrer urfprunglichen Befigungen binguges fügt hatten. Unter ben Spaniern erftredte fich bas in Lima errichtete Bicetonigthum guerft uber alle ibre Befieungen fublich von bem Iftbmus von Canoma. Mis Reu Geanaba 17t8 go einem befonbern Bicetonigreiche erboben wurde, fügte man Quito bagu, nnb gegenwartig gebort biefe Preving ju Cotumbien. 3m Jabre 1778 fanb eine neue Bertheitung Perns flatt, Inbem bir reichen Begirte Das, Potofi, Charcas unb Canta. erng abgetrennt murben, weiche man gemornlich unter bem Ramen Dber-Pern begerift, und bie, eine Blache von 37,120 D. Cermeiten, unter bie Derricaft bee Biretenige bon Buenos Tores übergingen. Der übrige Theil bee Biretonigreiche, melden man bas eigenttiche Beru nennen, erfredte fic uber eine Canbflache von 30 bis 41,000 & Cermeilen und gerfiel in fieben Intenbangen: Lima, Arurille, Zarma, Duaneavetica, Guamange, Frequipe und Gugeo.

Ceit ber letten Revolution bat fich biefes ungeheuere Gebiet in zwei gefonberte Republifen geth.ift: bie Republit Bern (bas atte Rieber . Deen) mit fieber Provingen, namtich: Trurille, Sima, Arequipa, Junin, Apacudja, Engeo und Puno, nnb bie Republit Betigia (bas alte Dier: Peru) mit fede Provingen, namtich: ta Bas, Godi, bepa, Druro; Chuquiface ober Charras, Potofi, und Canta Grus be la Cirra. Mit Polibia begann ich meine Banberungen in Peru, inbem ich mir porbebiett, fpater Rieber . Deru ju befuchen, beffen norbiiche Provingen mich bieret nach Rorbamerita brachten.

3ch tanbete in Cobija, gtadlich von neuem abne Unfall bas geftianb ju erreichen, aber wenig erfreut über ben Unblid, ben baffelbe bamate meinen Augen gewährte. Dan wirb fich mirflich fcmerlich etwas Traurigeret, Deirrere breite Linnen als bird ben Edbonische freiftlichete was im R. gefügliche Sie, ow Paret is diese erde Gelöße jeite, (Caf. 4428-16.). Dies ist der einige Soften, den die Argenisch Bediebe bestellt. 
Dies in Zwei der Bediebe ber Stepteng mater zur 10 feb. und zur 
zur n. L. ausgezigt Det fallt in erwäg in die Tragen, bei mit die der 
zur n. L. ausgezigt Det fallt in erwäg in die Tragen, bei mit die den 
Roger der Vertreffenfeige aufglichen. Als in gann ist Gelömeiste feldet, 
Diefer Dafen aber dietunge biefe Albeit gewäge eine geste der 
glich war der der der bei der gelömen. Die Glinne die glich Dieglich war bem Monderfelle gelöme, dawur bie Mahre bei der 
glich der ber der Angele zugenfalle getze gelömen. Die Glinne in vom 
die vertif Erwähne der Augerie zugenfallen gertreff füh gelömen in vom 
Albeit werfelle der 
Mahre der geführt, werder gegenntellig wen Lank- ber mit der. Die Gelöme 
Mahre auffeltet, mehre gestamlisse wen Lank- ber mit der. Die Gelöme 
Mahre auffeltet, mehre gestamlisse wen Lank- ber mit der. Die Gelöme 
Mahre auffeltet, mehr gestamlisse wen Lank- ber mit der. Die Gelöme 
die gestelle der bestehe feltige.

Man erfreut fich allerbinge in biefem Dafen ber arbftmbalichen Sanbeiefreibeit; ble Regierung bat, um Schiffe babin ju gieben, feine Aet Boll bort eerichtet, perlangt frine Gingangsabagben und begnugt fich mit ber maffigen Abgabe von 2 Prot. von ben BBarren. Aber welcher Aufenthalt ift es außerbem! Dochftens zwei ober brel Baume an ber gangen Rufte, Refte ber Rieberfaffungen, melde bier feit tanger Beit von einigen Guropaern berfucht murben, bie fie aus Manget an allen Siffsmitteln wieber verlaffen mußten; berifig ober viergig Banfer, bie gar teln Unfeben bar ben, überall Canb, ber nie von bem geringften Regen befruchtet und felten von Thou benest wird; am Borigonte, wenn es einen giebt, blautiche ober rotbilde Berge und in ber Mitte pon allem bem etwa 50 bis 100 Menfchen, bie ein ungtudliches leben ju fubren fcheinen. Das mar ber Derrhafen ber Repubtit Bottofa im Jabre 1898 und gur Beit als ich fon fab. 1829; aber man weiß, bag er fich feitbem febr veranbert bat und einer ber lebbafteften Banbeisplate bes Geofen Derans armorben ift. ber gegenmartig an Bidtigtift mit Balpargifo ripatifirt, von bem mehrere anfebnliche Banfer bier Commanbiten ober Marnten baben. 3d entichlof mich fonell, mich nicht lange an einem Drte aufaubatten, ber fur einen Reifenben fo unfruchtbar ift. Babeenb ich auf einem ber Mauftblersuge martete, bie von Cotera, einem reichen belioifden Raufmanne und Bobitbater bes Lanbes, nach bem Innern eingerichtet worben finb, hatte ich Gelegenbeit, jum erftenmale einige intereffante Brobachtungen über bir Gingebos remen ju machen. Bel Cobija lebten einige Inbianer, welche flatt aller Bobnung nichts batten ale Cerbunbefelle, bie an pier Diablen aufarfpannt maren : als Rabrung etwas Mais, geborrte Rifde unb coca, ein getrodnetes Blatt, und ale Befchaftigung ober ale Mittel sum Unterhatte ben Rifchfang, ben fie biewellen 3u bis 40 Crunben idnas ber Rufte in gebrechtichen Baffas nach Met berjenigen treiben, meiche ich in Chiti auf bem Blobio gefeben batte. Und bas find, bacher ich bei mir mit Bermunberung, bie ehemaligen Gebieter bes Banbes, bie Radtommen ber Rinber ber Connet 3bre Gitten find noch immer biefelben bis auf bie ibnen aufgeswungene Reilgion; fie uben noch biefeiben Ingenben wie in ber alten Beit und find frei von unfern Baftern, benn fie beraufden fich feiten; fir find ernft und leben unter einander, fern von ben Fremben. Doch fingen fie, ble Ungtudtiden, aber ibre Befange, wirftiche mitbe Glegien, finb Riagen, febnfüchtige Erinnerungen an Biebe und Rubm; traueige Bergen, ble ben Zab anrufen ober gegen bir Torannei proteftiren. Db fir mobl nach eine Grinnerung an ihre gefallene Gebfe baben? Db fie mobl bie Erniedrigung funten, in welche fie verfunten find? 3ch bettr icon mehrmals ben biefen in gang Amerita verbriteten peruvianifden Gefangen gebort, aber es ift fcmer, Ber Ginbend miebergugeben, ben fie an ben Drten felbft bervorbringen, bie fie veranfaft haben, unb in bem Munbe ber Menfchen, beren geheimfte Gebanten unb Gefühle fie ausgabruden

3ch batte ibrer gangen lange nach bie emige Wolfte Arceama ju burchreifen, um in bas Janere zu gelengen und Porch, zu erreichen, bie Saupefabt ber gleichnamigen Proping. Diese Proping ift eine ber bevilleriften ber Arpublit; zwei Deittel ibrer Geolofferung find Eingeborme und in

fcbrinen.

ben Begirten vertheilt, ans benen fie befteht, und bie mit ber Bufte jent Doren. Chavanta. Lipes und Chidras finb.

3d burdreifte 40 Ctunben eines ber burrften Banber, che ich Calene erreichte, und bort fant ich bas erfte eingeborene Bott, arm net eine me bie an ber Rufte, bas wie jene nur bon geroftetem Mais unb Coca tebe. und bir Bifche burch bie Ditch erfette, von ber es bas Ueberfluffint nite einmal an bie Aremben su verfaufen weiß, welche gezwungen fint, bet Banb ju befuchen. Richte gleicht ber Ginformigfeit und ber lanareite Belt einer folden Reife auf fteinigten Wegen, wo man nicht eine einzie Bulperia trifft. Doch sog ich immer weiter, ftieg nadte, mehr ober min ber babe Berge binanf und binab, Die burch traurige Pampos getrum maren; fam unter ambern Riuffen auch über eine ber Quellen bes Bitemane, beffeiben, ben ich bei Tiuncio fich in ben Paragnan batte erurier feben. Enblich fdien mir alles, obne bat ber Bea beffer und boi fen iconer murbe, bie Rabe einer arofen Stabt ju verfunbigen. Dot let: mar nicht mehr obe. 3ch fab Bente vorübertommen, welche Gil am Derrben fconer Blamas führten, von benen einige, mit Doft, Gemife, Dais, Debt, Robten und Bernnhofs belaben, leicht babin trobten, witrenb anbere, ben threr gaft befreit, bon bem Martte gurudtanen unt mit großen Cdritten nach ben frudtbaren Ibatern surudfebeten, 30 bianer beibertei Gefchlechte, mit Geflügel, Mitch, Giern, belebte be Etrafe und funbigten bem Reifenben an, baf er noch im fanbe ber & benbigen, wenn auch bon unbebauten und unbebaubaren Bergen nim ben fen.

Bishich geinte fift in ber Gerne ein großen Gebirge in verfeichen gerten, seinwagen, verang, yeau und beid, noch vollemmen für alle wer jene berühnte Berg, beste verbagene Schie sieder die gerigen und nie besteht der Gerne bei der der Gerne gerieden gereigen und nie bestellichgten habsliede gewesen find is ein met der Kra. Bereif.

Ich ftrugte mich fe fier als möglich auf ben "Dieben, medie fie ist neiben leigen Crunden in diererligen beiter, an, mie Se leite jeden, aber biefes Bergnügen bei Rieffenden, ber fich feinem Jiche niem ift fie mie bis Preise versigt. Wen tann nen weitern meter hiefe niem Australie einem Australie der miener ausgeben gesten, mit die fie gegende, in eine Erobe zu getangen, die die fieger Tiefe der fie fert fie fer der fichte zu getangen, die die fieger Tiefe fer fie Erobe zie getangen, die die fieger Tiefe fer fer fieder.

Prief. ) Die Ctabt Potofi liegt in ber gleichnamigen Beering 15,000 emgl. Buß über bem Merresfpiegel unter 19" 50' f. Br. Die aufallige Entbedung bes Mineralreichthume im John 1545 gab ihr ben Ramen Asiento ober Minenftation, fpater mutte fe jum Range einer Stobt erhoben und bie hauptflabt einer Intenbat. Rach einer Babtung im Jahre 1611 batte fie bamate 150,000 Girm. bir befonbere in mitayas aller Stamme swifden Potofi unb Casco auf eiem Raume von 300 Eranben beftanben. Diefe Ungludlichen moren im Mia meinen von ihren Frauen unb Rinbern begleitet, mehr um ihnen bei ber beidmertiden Arbeit bes Berghaues bebilfild ju fenn, ale fich in ben bir ren Bergen von Potofi niebergulaffen. Man barf fich nicht munbern, bal bie Aufhebung ber mite und bie Bertufte, welche bie reichften Anftaten burch bie Revolution erfuhren, biefe Ginmobnersabl bebeutenb oreringer ten, bie 1825 nur noch 8 bie 12,000 Greien beirug. Dir weiten Bed flabte murben fonft von Inbignern und Berglenten bewohnt. Best fin fie gang vertaffen und nur bie Spuren ber Strafen bavon noch atrig-Senft mobnten viele Inbianerfamillen in Dutten und Wrotten bei ben Minen von Gerro und gingen nur Connebenbe Abenbe in bir Statt, un ibren Bobn in Empfang ju nehmen und Lebenemittel für bie Bloche ju faufen; viele aber blieben, verteanten und verfpielten mas fie oerbient und verbrachten einen großen Theit ber Racht mit Gefang unb Guitars fpiet ber ber Thure ber Echenfen.

Der Reifenbe tommt, von melder Geite er fich auch Potofi nibern mag, gemiffermafen aus tiefen Schianben beraus und bemeelt endlich bit Stadt, menn er bicht vor ihr ift, am Fufe bes berühmten filberbeltigen

Gerro, ber an feiner Bafis ungefahr 3 Ctunben im Umfange baben fann. (Jaf. 41. Abbilb.) Die Spibe bes Berges reicht über 9000 Auf über bie Ctabt und folglich 17,000 & uber das Meer ober 15,981 nach bem Dr. Rebbeab, beffen Berechnung nur 11 Rus von ber bes Deren Bentlanb. bes neueften Beobachters, fich anterfdeibet. Einige Perfonen feben ben Gerro ale ein putfanifches Probuct an. Ueber 5000 bocaminas ober Schachte find in benfeiben gefchlagen worben, worqus man aber nicht fcbließen barf, bag es bort fo viete verfchiebene Dinen giebt, benn mehrere berfetben baben smei und brei Chachte. Dan baut gegenmartig nur 50 bis 60 biefer Minen; bie anbern finb nerlaffen, erfoffen ober eingefturat. Die Spige bes Berges ift fo burdmubtt, bag man bort nicht mehr arbeiten tann, ber untere Theil bagegen, gegen bas Drittel bes Regels, faft noch nicht angerührt wegen ber sabireiden Quellen, melde bie Arbeiten binbern. Darf man einer im Canbe verbreiteten Unerbote glanben, fo wnrben bie Ochate, melde ber Berg enthatt, burch einen Bufall entbedt. Gin Inbianer, Ramens Diego Gualca, bielt fich bei ber Berfolgung eines Stamas auf einem fleiten Bege an einem Meinen Strauche an, um leichter binauffteigen jn tonnen, ris benfelben aus unb legte fo eine reiche Citbermine btos. Dies foll im Jahre 1545 gefches ten fenn.

Es giebt in Potofi noch einen feltfamen Gebrand, ber ohne Bmeifel bon ber Radficht ber erften mineros (Bergmerfebefiger) herrübet. Bom Connabend Abend bis sum Montage frub mirb ber Gerro budflablich bas Gigenthum eines Jeben, ber bafelbft für eigene Rechnung arbeiten mill. In birfer Beit murbe ber fubnfte minero feine eigenen Bergmerte nicht ju befachen magen. Diejenigen, melde fo Befie bavon nehmen, beifen caxchas und vertaufen gewöhnlich an ihre herren ben Ertrag ihrer fonntage lichen Arbeit. Mußer bem fo entwenbeten Erze verurfachen bie Cardas vieten Chaben baburd, bas fie bie nothige Borficht megen ber Cicherbeit ber Chacte vernachtaffigen. Wenn fie in ber Boche eine reichere Aber finben ats gewöhntich, fo geben fie barüber bin und beben fie forafattig auf bie jum nochften Conntage. Dan bat bie fleenaft n Rafregein erariffen, um bitfen Webrauch abgufchaffen, aber frine fubrte gum 3mede: bie Carchas vertheibigten ibr Borrecht mit ben BBaffen und malsten arofe Steine auf bie Angreifenben. Gie nahmen einmal 15 bis 20 mit Bilbererg reich betabene Stamas meg, melde bie Bergmerfe nach ber Beit vertieben, wenn bas Priottegium bes Carcha beginnt, and man bat nie mitber etwas von ben Ciamas und beren Bubrern gebort.

 fen und bie Rafentocher und Dhren mit Baumwolle verftopfen. Donn tommt bie Amatgamirung bes geputoerten Erges mit einer gemiffen Menge Baffer und Cals. Die Prones machen es burch Tecten mit ben Gufen bid wie Roth, worauf man, je nach ben Umftanben, Bitriot, Btel, Bing. Quedfitber gufest. Die Amalgamirung banert 14 Sage, worauf bie Bafche folgt, bie in einer Ert Grube porgenommen wirb. Rach ber Bafde bat man Daffen, bie, wenn fie in bem Dfen gemefen finb, pifine beifen und in bie Rationatbant gegeben merben, bie fie fur Rechnung ber Regierung antauft. Ginige Jahre ber Bepolution maren in Dotofi 40 Ingenies in Ibatigfrit, melde medentlich 8000 Mart (4000 Dfb.) reines Gilber lieferten, mas ben herrn von humbolb ju ber Bebauptana berechtigte, bie Minen von Potofi maren an Bichtigfeit bie erften nach benen von Suanazuato in Merito. Erit ber Revolution bat fich alles bies granberts 15 Jahre Burgertrieg vermufteten bas Banb fo vollflanbig und gerrutteten bas Bermogen ber reichften Mineros fo, bas man gegenmartig nur noch 15 Ingenice gabtt, bie jeboch, trop bem, bal fie im Bene gleich febr menig arbeiten, nach immer modenttid 1500 Mart Gilber tiefern.

Die Stadt Potofi ift auf ungleichem Baben erbaut. Ibre Strafen find reinticher ale bie irgend einer anbern Stabt, melde ich bie babin in Cubamerita gefeben, Menboja vielleicht ausgenommen. Die Gitte, bas Meufere ber Daufer meiß anguftreichen, tragt ohne 3meifel bazu bel, ibr biefes Musfeben von Reintichfeit ju geben, aber biefe Bemertung taft fic nicht auf bas Innere anwenben, wo alles entfeslich fcmutig ift. freift. mit menigen Ausnahmen, in ben erften Daufern, Die ein Reifenber fogge mit ben Grallen bee Mugias verglichen bat. Man fest bingu, baß Die Inbianer, welche bie Balfte ber Bewohner ausmachen, eines ber unreintichften Botter und barin benen gleich find, weiche weit über ihnen au fteben grauben. In ber Mitte ber Stadt befinbet fich ein geraumiger Dlas. Der Balaft bes Bouverneure, eine lange Reibe niebriger banfer, melde bie Salas de justicia, bas Gefangnif und bie Dauptmache enthalten, nimmt bie eine Ceite beffetben ein; ber Chab und bie Bermaltunge. bureaur bie zweite; eine britte fullt ein Riofter und eine in Ban bearife fene Rirche aus, meiche eine ungeheuere Maffe bon grauem Grante ift, nach ibrer Bollenbung boch aber bie Rathebrate beißen mirb, und an ber vierten Geite enblich fleben Prioathaufer. In ber Mitte bes Plates felbit erbebt fich ein 70 gaß bober Dbeliet, weicher begengt, bas Potofi bie erfte Stadt in Deru mar, bie bem Rabme feiner Befreier ein Dentmat feste, benn birfer Dbelief murbe 1825 por ber Mntunft Bolipare errichtet.

Muf einem meiner Spagiergange batte ich Gelegenheit, bie berichiebe nen Claffen ber Ginmobner von Potofi ju ertennen und ju untericheiben. Bar ber tunftigen Rathebrate befant fich eine Greolin aus ber erften Claffe ber Gefellichaft, bie ihren Charol auf bem Birbel bes Roofes ber feftigt batte, fo bag er ihr anmutbiges Weficht umfaste; bann ber Dberft eines columbifden Regiments im Dienfte ber Republit; ein Congresbepus tieter in feiner weiten capa, und eine chola (inbianifche Bauerin), bie fich burch ihren im Banbe verlertigten Chamt und Charpe, bie großen Gilbertopas auf ber Bruft und einfache Leberfanbaten auszeichnete. Beiterbin bemertte ich eine Ctabt : Indianerin mit ihrem guagan (Rinbe), beren Aracht fich von jener ber chola nur burch ben Reichthum ber Bufbetteis bung unterfdelbet, welche oft bie gebn Diofter ju fteben tommt, und einen peruoianifden Bauer, ber an feiner Ceite ben Beutel trug, ber ben Coca. oorrath enthalt. Der Goca ift eine Xrt aromatifches Blatt, abnlich bem Paraguap : Thee, bas alle Peruaner febr gern tanen. (Jaf. 44. Abbilb.) Der Martt von Potofi ift einer ber am beften verforgten in Gub-

amerika, obgleich gewißt Kritich ter erften Kontwendigkeit aus feier entferenten Previngen bergürscht werder: Den Bleich, den Bannatiene und das Dei begiebt man aus den poertos intermedies, mit neichem Worte man im Tause alle Opfen begiedurt, die priche Gelie mit feinen liegen. Geschonande liefert dos Miel. Die Maulthiere, die Elamost und die find die einigen Arenhopertminnt. Wöhrend ich meine Kanderung burch die Eanle fertleich und die Gelie der der die finden. mitten in einer fo bergigen und burren Einbe eine große Menge von gebensmittein. Rinbfelift, Schhpe, Schwein und Lama (bas wie mageres Schopfenfeifd fehmedt), Fedipte und Gembfe findet man in Menge, auch meberer Arten Sartoffen.

Water ben Affrantisten Gefabern bemefte i di de Casa de moorde ber die Wilken, de ungeteuer uit wy hampen, der feitenn Joerte delig entfyriechente Gefaben. Wie es auch in architectualifere Begleiung de feifan fere misse, fie bei beit Andelts des fig met Wilk judier aefre fir, mit Jahrgeiff ber Weißeiune, wob is von beier Wilkflightis in einem Jahre, befin begreichsfeithe, wenn die von hehre Wilkflightis in den Land, befin begreichsfeithe, der mit der single feiteuerd is Rearrietung der Bergmerte iß. Wan bet dies in den einstalssischen Jahren die dies Wilk Wilkflighter und des John des gestes Jahrense gefetagen.

Geht man in ben Strafen under, so empfinder man die Ardmungsbeichgerten, weicht die binne Luft vernelacht und was ichtig bie Gingelen renn und die einheimigen Zierer fablen. Ben nemt biest Undepartmitigheit pung geber der zweit, und man will fir burch eine Pflange heiten, bie gulanus forte.

Das Clima von Potell fil mongenehm und ich bemerfte bier an feinem Zege ist. Zumpertur von eine Zuderigiten. Erfelt am Mongen fleit man eine bereiberingende Allers; Modmittigen bet man bie Zumpofeit man eine bereiberingende Allers; Modmittigen bet man bie Zumpontern neigere Schom Reisinget vom Willeng bil geen im bei unt bei fleie bei Sche in der Ernat beidrich, wederend ein Modarten und Zumba micht erfeltig, finstern ermfährlich fallt. Die Montern fehren in bei fleie feltig, finstern ermfährlich fallt. Die Montern fehren in pfehrlich gegen im Aller gu fehren, in. durch wirde Glime für einer mit pfehrlich gegen im Aller gu fehre in. der geste der Glime für einer mit Jahren aber film mitter sterlich. der fie elech beit mart nehm ist. Dibonare aber film mitter sterlich. der fie elech beit mart nehm ist.

Die gegraubifde bag Petoff in dem Plane, ben ich mir vergeziche net bette, war für mich eine Art Entrum ber Opreationen, von wo ans ich nach Petr urft dann anfrechen follte, nachem ich verchtene Aus-flüge nach ben bemerktoswertheften Pontten der Weitriffien Argebeit germacht batte.

Mein erfter Mueffug golt ber Proving Zarija, welche grar nach ju ber Argentinifden Republit gebort, beren balbige Bereinigung aber mit bem Gebiete bes Departemente Chuquifaca bie Politifer von Potofi bereite vorausfahen; und fie fant ein ober gmei Jahre barauf mirflich fatt. Muf birfer Reife, in ber geringen Entfernnng non 30 Meil von Potofi, bemertte ich icon einen fubtbaren Unterfchieb in ber Temperatur, Die viel mitber murbe. Uebrigens tam mir anf biefer Banberung uber nadte Berge nichte Unterhaltenbre vor; aber van Beit ju Beit begegnete ich Inbignern, beren feltfame Ricibung bie Ginformigfeit bes Beges etwas unterbroch. Gie gingen barfuß und trugen auf bem Ropfe eine Mrt Beim van ber form eines Barbierbedens, und furge hofen, bie bis an bie Anie alnarn und beren Rnopfe nur jur Bierbe bienen. Diefe Indianer find faft alle von mittlerer Grofe, aber fart und mustutos. (Zaf. 44. Abbit).) Die Franen icheinen ben Pus febr ju lieben, und ob fie aleich barfus geben wie bie Manner, und Canbalen tragen wie biefe, find ihre obern Rieibungeftude, ber Chamt, Die buntfarbige Scharpe, ber Red, ben fie barnnter haben, im Mugemeinen febr vergiert. Alle finb febr frub reif und man fiebt fetten eine Indianerin nan achtsebn Jabren obne ein gungen auf bem Ruden; auch find fie mit gwangig Jahren berrite alt, mas man ahne 3meifet ber auberorbintlichen Dige bie Ctimas gufchreiben muß

Soll ich auch meine Reife burch bie Dbrfer Dtavi, Gan Bnece, Ruppflirt beidreiben, eine offinber nutlanifche Gegend foft ahne alle Bemabner, ein band, wo bie Frauer mit Diamonten and Porten gefchmidt find und vo man Mbin and Branntowin, aber fetten Brod finben fann?

Anderen ich vode Gebrige Gereiksen norte, gelangte ich in bes Auflent, einen ich in De Etwarte inagen Weichgerien, der von eine diem bei beröffert wird, seifen Ufer mit Pifriften, Seisen und anderen Defthäuern berflant film. Was is die Etwat biefe Ammes brieffe, eige arm nob von einebem Seisen der beite der ermant fen Sogs. Ich wei eine nech 600 Etwarte von Ernel. So biefer werden geber gede geter nech 600 Etwarte von Auflich. So biefer weisen jeder gich vor einer

Die Stadt Zarija tann ungefahr 2000 Ginn, beben, ( Zstije. ) Diefe bracen, von Charafter febr tragen Leute beiten lieber Siefta, als bas fie fich mit ben Runften und ber Inbuffrie beidife tigen, welche ibnen noch faft gang unbefannt finb. Ginige Empfettungen ban Freunden in Potoft verfchafften mir bei mehrern bon ibnen eine febr goftfreundliche Aufnahme. Den Zag nach meiner Anfanft fallte ein Arts flug nach bem ehemetigen Befuitenmiffian Galinas unternommen werben, welche ungefahr 45 Ctunben entfrent liegts bies mar eine treffliche Gde genheit bae ganb ju feben, und um fo angenehmer, ba metrere Domen aus ber Stadt von ber Partie fenn follten. Die Damen von Zarife fin burch ihre Reitfunft berühmt; fie grichnen fich fagar biemeilen bei ten Pferberennen ans, einem Lieblingsvergnügen aller Giaffen. Mehr als eine mat tannte ich bie Bemertung machen, bas meint fcbnen Reifegefatettenen bie Ditfe ber Derren nicht nothig batten, um abguftrigen aber fich is ben Gattel gu fdwingen. Gie reiten giemtich auf bir englifde Art, aber ber Cattel ift fteiner und mit einem peilon ober berfchiebenfarbigen Mantel bebedt, auf ben fir fich febr anmuthig fepen. Biemeiten figen fie aud binter bem Reiter, inbem fie einen Buß wie in einen Strigbad in ein Schlinge firllen, melde bagu an bem Schweife bee Thieres angebracht if. mabrent ber Reiter ihnen gur Unterftugung bir Sanb giebt. (3af. 47. Mobito.) Unfer Mueftug bauertr faft Dietgebn Zagt und mat eine mabre Luftpartie, mobei, wie in ber beften Gefellicaft Guropas, ich immer bet Unftand in Berbindung mit ber größten Greibeit fab.

Bir tamen guerft ungefahr 4 Stunden burch eine gebirglat, frocht bare, aber unbewohnte Gegend, bie burch einen Stuß bemaffert murbe, biffen Ufer mit fetter Beibe bebedt maren, und ben anbern Jag geritm ten une fcone Deerben, Die in einer ven Battern, Ebatern, Baden, Rifen und Bergen burchichmittenen lachenben Canbichaft weibeten, in einen Ranme von acht Ctunben ben Unbtid eines toftbaren Barfe, mo nitt ale ein Schlaf febite. Den britten Jag ein anberes Musichen in einen Canbe noll von rauben Gebergen, welche mich an bir Gumbee bee Unter Shitis erinnerten. Wir erreichten in ber Racht bas Rort Can Dieze. bas einzeln auf einer von großen, theils nadten, theile fruchtbarin, thais bemalbeten Bergen umgebenen Inbobe liegt. Das Rart murbe ger ein gen Jahren angelegt, um bie Ginfalle ber benachbarten Ctamme ber Cie rigunes. Inbianer gu nerhindern, welche bas band, mit Pfeil und Breit bemaffnet, ber fie fich febr gefchidt bebienen, in Chaaren burchiogen En fielen über bie mertheibigungelofen Ginmobner ber, und fubrten bie Rraum, bie Rinber und bas Birb fort. Wir fanben in bem Bort eine Rran, ta fieben Babre loog gefongen bei biefen Bitben gemefen mer, welche bie Spanier meber gang gu unterjochen, noch ju bem Cpriftenthume befebnt funnten. Gie nerficherte, von ihren herren nie gemiftanbelt morben ju fenn, Die fur alle ibre Bebuefnifie faraten.

Unfer Weg, der derigt Wilder geröfer Keinen ging, förer an in en ginne Alle, no mir in der Mir Es nit als, meder steinen der gerindfinder Piage der Profiferetin unterwerfen ift, deren Armeifungen sehr den den frugderen Beien balt auszigstien merken, die übenerfektigte Gestäcktet innden. Des Camb feine immer richer zu ichtenstedistigte Gestäcktet innden. Des Camb feine immer richer zu verwere, der mehre wie kannen. Wie beiten mehr aus er filmal is wir Enuben den Rie de Gestäcktet unter der der der der der benöffert, wer eine nach fiede Cagen erneich der alle gestängte Willedenforfer, der mir mach fiede Cagen erneich der alle gestängte Willedenforfer, wer eine nach fiede Cagen erneich der alle gestängte Wille-

Die Kleinjunder beben niest Ausgefreider, giftungen finweise lange Joher, piet finin Fest mit die damen Jahlener Edikomeritäte. Die blein filten fir ben Geman filte mat tragen bie Rechtete. Wit feit ihre Gelicht, ber unter Taby das wie hit Zachballung freier Minchformet sein, mebande als für erfelter, was fie im Schägen bie dangete Genache mach was no Glussber meinterum Zachig gehen finanze. Der eine der den der Geick beiter, fieldt man geni dere berif Indexiner aus fer der die bei der die die die eine Zach bei findige mit den andem geträffenmente, wie der fin einem Zauge beite findige mit den andem geträffenmente, wie der fin einem Zauge beite findige mit den andem ge-

Das Alefter Gelines tiegt in einem Fruchteren, von beben mit vie int ingen fahrens eberten Bergen umgebene Judeis erbe vor finn in dangen Salmens eberten Bergen umgebene Judeis erbe vor gene nich bit Rubel, melde in gemifin Jahrespitten kerrifere, würden bas der Gime für einem Gewepter umsengerten machen. Dach gehre ich met der einem Beschlichter dere bertikgigem Jehre (ehnerho ehre teredann) ferre den, bas fich wir eine Mit im ber annen Persina außweitett.

Xis ich nach Taeifu gurudgetommen, mußte ich balb an bie Rudtebr nach Potofi benten, und ich brach nach biefer Ctabt auf, nachbem ich ron meinen Bietten und bem iconen Rluffe Zarija, einem Beifluffe bes Rie Bermejo, Abichieb genommen; aber ich fotug einen anbern, mebr weftiden Beg uber Tupiga ein, eine Urine Stabt, welche auf biefer Geite bie Grenge amifden ber Argentinifden Acpublif und Bolloig bilbet. Man finbet bier ein Detroi, welches Abgaben von Boaren erhebt und bie Mantelfacte ber Reifenben burchfucht, was inbef nicht febr freng unb siemtich artig gefchiebt. Meine erfte bemertenswerthe Station mat fabann ber Det Bantiago be Cetagaita, ber malerifch in einem gut bebauten Thate liegt, welches von Bergen umgeben ift, auf benen fo große Cactus machien, bas man fie jum Dauferbau benugen tann. In Estara nabm id ale Autrer einen jence Inbianer, welche fich Poftittone nennen, ob fie gleich firts ju Juge geben. Man ergabtt von biefen Auspoftillonen wirflich wnnberbare Dinge, und einer pon ibnen, ber fetbit geftanb, nur ein mittelmäßiger Rufganger ju fenn (andador), ob er gteich 7 Stunden machte ohne ein einziges Mat auszuruben, ergibite mie, bie und bie fele ner Cumeraben machten in einem Tage ben Beg ben Cecara nach Galga. wohin wir molten, - tine Entfernung von 31 Pofiffunben. Gr ver-f milben Ratur gewihrt.

Es ift nicht meit von Potofi nach Chuquifaca und mir brauchten nur brei Tage ju ber Reife babin. Ungefahr 5 Stunden bon Potofi nach RD. su fant ich ein fleines Inbianerborf. Buffon (bie Baber) genannt. Diefe Baber befteben in smei ober brei Quellen, welche befonbere Rarte hettfrafte befigen follen und 900 Barme nach gabr. Therm. erreichen. Biele Derfenen beluchen fie ibrer Gefunbbeit, anbere bes Beranunens mer gen; aber man muß Weubles mitbringen, benn man finbet bier nur ben Cous eines großen Gebaubes und eine Pulperia, wetche Bifore und Bebens. mittel flefert. Die Umgegenb biefes Drtes seigt einige Spuren von Begetation. Man adert mit einem gebogenen Baumafte, ben man fo mere bet, bag er, von einem Paar Dofen gezogen, feine Spige gwei ober brei Boll in bie Erbe fentt. Es fcbeint, ale reiche bies bin, bier eine giemlich gute Ernte Gerfie bervorzubringen, welche mit einigen Rartoffein und etwas Dais auce ift, mas man in biefem ganbe pertanat, mabrent in Guropa bie Inbuftrie einen weit unbantbarern Boben fruchtbar macht. Es giebt in tiefem Canbe Ginoben, in benen Taufenbe von Blamas herums fcmelfen, unter bie fich and Biegen unb Echafbeerben mifchen. Der Unban tonnte auch biefe Ginoben fruchtbar machen, menn bie ermutbigte Induftrie bie Mittel bagn tieferte und bie Bermebrung ber Bevolterung bas Bebürfniß notbig mochte.

Bir berbrachten bie erfte Racht 10 St. von unferm Abgangepuntte, in ber Poft con Partole, me wir eine bemertbare Mitberang ber Zeme peratur fühlten ; ich batte biefe Bemerfung icon in einer geringen Ente fernung auf meinem erften Anefluge nach Guben gemacht. Den anbern Jag folgte auf einen febr talten Morgen einer ber beifeften Zage. 34 tonnte bie gludtiche Bieffamfrit eines weißen Bondo gegen bie Connengluth an mir fetbft erfabren. Ginige Bufche und fteine Baume fcmudten ben Beg, ber uber raube Beege und tiefe Thaler ging, wo nur bier unb ba eine einfame Inbianerbutte Sonren von Unbau geigte, aber bie mit moblienabrten Berrben bebedten Beiben funbigten une balb an, bag mir nicht lange mehr in einem unfrnchtbaren ganbe bleiben murben. Den britten Jag fliegen wir bon einem fteilen Berge in ein enges That binab, in beffen Grunde ber Rio Pittomano flieft, einer ber hauptbeifiuffe bee Barang, über metden ich faft 2000 MR, ben fenem machtigen Strome ging. Die ganbichaft ift auferorbentlich icon. Bon bee Dobe bes uner: mestiden Berges, an beffen reichbemalbeten Geiten ber Beg fec binidiangett, bemeeft man querft bas That, welches ben Ring eingmangt. Dier und be geigt fich eine Bruppe Inbianerbutten, beren feiebliche unb fleifige Bewohner in ibren Garen arbeiten, um ben Martt von Chnquie faca mit Gerfte, Dais, Dbft und Gemufe ju verfeben Muf ber entgegengefenten Brite fotat bie Strafe einem fteilen Berge, gleich bem, welr den wie hinuntergefliegen maren und fommt bann bor einer quinta berbei, beren Sane burd etmas mebr Rieis unb Gefdmad febr malerifc unb romantiid batte gemacht werben fonnen. Gin Weg von ungefahr groei Ctunben über ein mißig bevolftertes, aber fruchtbares Banb, brachte uns in bas Thal, metdes bann fich ichlangeinb binminbet unb von beiben Beiten bes Binfics bie manniafaltigften und mertrourbigften Unfichten einer

( Chuquifore. ) Chuquifara, auch la Plata (bir Gilberftobt), ober Charcas genannt, ift bis auf bie neuefte Beit bie Refibeng eines Erabifchofs gewelen, ber im Glange lebte. Gie liegt in einer fleis nen Ebene pen Sugetn umeingt, welche fie por ben unfrennblichen Binben fchuben. Das Clima ift bier mitb, im Binter tommen aber fchred: liche Gewitter und Regenguffe por, welche febr lange onbolten. Die Stabt wirb mit Baffer burch mehrere offentiiche Brunnen verfeben, welche Mafferteitungen nabren. Die iconfien Saufer baben nur ein Stodwert, fie find aber groß und befiten beertiche Garten. Chuquifora murbe 1529 burd einen Officier Pigarros noch ber unfetigen Groberung Berus angelegt und amar ouf ben Trummern einer anbern inbionifchen Ctobt, melde im Quifdua Choquidaba ober Gotbbrude birf, megen ber Chage, mit benen bie Incas ouf bem Bege nach Guges burchtomen. 3m Rabre 1551 begrundete man ba ein Bisthum; 1559 murbe fie ber Gie bee tonigliden Gerichtes los Charens und 1680 ju einem Ergbis. thume erhoben. Miller giebt ihr eine Ginwohnerzoht von 18,000 Ceelen. Gegenwartig ift fie bie Sauptftabt ber Republit Belivia und ber ebemalige ergbifchofliche Palaft bie Refiteng bes Prafibenten geworben.

216 ich bie Rirden und Ribfter ber Stabt befichtigte, entbedte ich unter mehrern vernochläffigten Gemalben einige ber fconfin Stude, bie pon ben Refuiten aus Spanien und Rtolien bergebracht morben. Es mar mir intereffant, in einer ber Mittelftabte ber nenen Beit Berte ju finben, welche bie großen Meifter bes trecento fur bie ihrigen onerfannt baben murben. 3d verichaffte mir auch eine Auswahl von Gemalben über religibfe Gegenftanbe, Berte ber Inbianer von Guges, welche burch ihre Gefchidlichteit in ber Daterei berühmt finb. Gie abmen bas glangenbfte Cotorit, befonbers bes Rieifdes mit einer überrafdenben Genaulgfrit nach; ba fie aber meber Unterricht noch Mobelle haben, fo fehlt es ihren Figuren, bie im allgemeinen giemlich bubich finb, an Stot und Ausbrud; mos bie Rebenbinge betrifft, bie Droperie s. 28 , fo geben fie ibrer Beibenfchaft fur alles glangenbe noch und bebeden mit Golb und Gilber bie Gemanber ber Bungfrau, Bofephe und aller Beiligen, woe an bie Rinbheit ber Rnnft in unferm Guropa gur Beit Rronochs und Alberche Durers erinnert. Aller biefer Lurus finbet fich noturlich an ihren Perfonen wieber und ich babe oft gelachelt, wenn ich Frouen fab, welche ohne 3meifel ibre Anmuth burd bie fleife Procht ihres Coftums ju erhoben glaubten. Die vornehme Dame tragt einen Rod mit fleinen Falten, unten mit einem arell obftechenben Befobe und mit Gotoftidereien belaben; ibre Daote. unter einem golbenen' Komme gufammengenommen, fint mit Pertenfcurren burchflochten und bangen binten in mehreren Alechten binab; bos weiße Leibchen mit weiten am Armgelente engen Aermein ift mit einer Art reichgeflidten Cafuba bebedt. . 3ft ber Angug ber Frauen one bem Botte and meniger toftbar, fo ift er bod nicht weniger glangenb, nicht meniger fcmer. Bunte lebhafte, febr abftechenbe Farben geichnen ibn vorzualich aus. Die Danner mochen fich nicht weniger ols bie Frouen burch feltfamen Angua bemerflich; fie tragen eine Mrt Deim mit rothem Bufch unb fcmarge turge Beintleiber, aus benen immer nachte Beine mit Beberfanbaten bemertommen. Gie baben ferner eine grune Befte, unter einer Art breis ober vierfarbigem Rode mit rathen und gelben Franfen. Dies find Duiduas, Inbianer ober Weftigen, Die letten Reprafentanten ber Cobne ber Benne (3af. 45. Mbbilb.).

Die Damen nan Chuquifaca find burch ihre Freundlichkeit gegen bie Bremben beruhmt nnb mein Aufenthatt bei ihnen erlaubte mir bie Beab-

Rach ber Promenabe tommen bie Tertulias, mo bie Fremben ficher eine bergliche Mufnahme finben, feibft wenn fie nicht eingelaben finb. Die Conversation ift fo geiftreich wie in jeber anbern Grfellichaft, bie auton geichnetften ber hauptflabte Guropas nicht ausgenommen. 3ch muß bio bei auch ermahnen, bas bier wie on vielen anbern Orten bie Reifenten, welche in bem ungezwungenen Benehmen und ber gut n Aufnahme, bie fie bei ben meiften Damen gefunden, ein ju auffallenbes Entgegentemmn finben, benfelben Unrecht gethan ober fie nicht recht gefannt baben. Gie verbienen im Gegeneheite um fo mehr lobfpruche, als fie im allgemeinen nicht febr gebilbet finb. mas auch von ben meiften Dannern in Chumi fara gilt. Bor ber Revolution lebrte man bier nur theologifche ober iche taftifche Spiefinbigfeiten, feitbem bat man aber viele Beenrtheile eben fcuttelt; mon bort auf bie Bernunft und perfcmabt bie Babrbeit nite. Die Beiftlichen boben theilweife freiwillig einer tounenhoften Tremmi entfagt, und wenn olle alten Difbrauche noch nicht abgefchafft fine, fe finbet boch wenigftens ber religible Annatismus teine Unterflunung metr. Die Diener ber Retigion, bie ihren Despotismus verfdmaben, meten überoll ole Freunde aufgenommen. Dit einem Borte, bie au fange ber fannte Freibeit bat ihren erneuernben und belebenben Geiff in bas ame Cond gehaucht und iber Bobithaten machen fich bereits bemerflich.

Bon Chuquifaca mare ich gern weiter noch D. in jene innern mi gebeimnisoollen ganber ber Chiquitos und Mojos gebrungen, bie mit foft nur vom borenfogen fennt. Beldes Gtud, wenn ich einer bet er ften gemefen, welcher biefe weiten Provingen, beren Griften man in Coropa taum abnet, burchmanberte und jn beichreiben permochee Wee biefer Rnbm wor mir nicht vorbebalten. Ich mußte mich auf einige and fluge nach ben Grengen ber Chiquites befdranten, mo bie neuen Refer ben auf einer Stache von mehr t2,000 D.Ct. bie Ueberreffe ber biliterbe ften Mifftonen gefeben baben, welche von ben Befuiten in amerita giarin bet murben, fetbft bie an ben Ufern bes Porana und Urngnap nicht ent genommen. Es mußte biefen Reifenben mertmurbig fenn, biefe Relizions anftolten noch in Abatigfeit gu feben, ba biefelben nur bier bie Griffm ibrer unermublichen Grunber unter Boltern überlebt baben, melde au bem Ramen noch Chriften fint, Die obne Bebenten bie Grinnerung an b ren fonftigen Aberglanben mit bem ernften Bomp bes Rotholicismus no mengen, ben Diebftobl gleichfam ju einer Tugenb machen, burch bie Ech famteit einiger ihrer Ibiome und Gebrauche mertwurbig finb und fich ter ben Bottern bes großen Choro weiter nach C. burch eine Deiterfeit un Sorglofigfeit untericheiben, welche grell mit ber Schweigfamteit ber bi tern contraftirt. Die Chiquitos flusen fich in D. auf Die Campfe mi ben norblichen Paraguon, in G. grengen fie an bie Chiriquanos, und meb rere michtige Stuffe bemaffern ihr Gebiet von R. nach G., befenbert it bem weftlichften Theile. Bon ben Dojos find fie in R. burd machten finftere Balber gefchieben, bie ein noch nicht befcheiebener Flug bemiffet, ber jeboch fchiffbar ift und beffen Ufer iberoll mit ber fconften Bego tation bebertt finb. Diefe Batber finb bas Mini ber Guaropos, einer gludtiden Ration, von benen Drbigny, ber lange bei ihnen lebte, in einer feiner Edriften ein Bematbe entwirtt, bos an bas golbene Beitatter erinnert. Gie find gaffrei und offen, bes Diebflabte unfabig und pflegen im Schoofe ibrer Familie alle patriarchalifden Tugenben. Gern theilen fie ibr Gid mit ben Wefahrtinnen, Die felbft mitten unter ber Berberbteit ber driftliden Miffionen feufch geblieben finb, und beten in ihrre ber senseinfalt ben Zamoi (Geofen Bater) an, ber fie fur ibre Ingentet

burch reichliche Ernten belahnt. Done Dochmuth ftols auf ibre eble Unabbangiafeit, nehmen fie ben Rremben friundlich auf, ber fie befacht, und behanbeln ibn mit sarter Corgfamfeit, wie man es taum bei ben civitis firten Bottern findet. Darüber bin nach R. ju bebnen fich bie Ebenen ber Deies ans, mo fartmabrent überichwemmte Rlachen obne einen anbern Arbergang bie Geanitberge und ben Canbftein ber Chiquitas erfegen, ein febr großes Canb, bas von R. nach G. van einer sabilafen Menge von Riuffen bemaffert wirb, van bem Beni, Marmare, Itenas ic., von benen bie beiben erften parallel mit einanber lanfen. Diefe machtigen Rtuffe finb alle tange ichiffbar und ibre Bemaffer bitben ben Mabrira, ber feinen fpanifden Ramen ben Balbern verbanft, ble feine Ufer bebeden. Der Das beira ift einer ber machtigften Beiffuffe bes Maranon, bes Ranias ber Rtuffe Cubamericas. Die Gemaffer aller biefer Riuffe wimmeln von treff. lichen Rifden; ibre Ufer prangen mit ben berrtichften Balbern; bas Panb swiften ihnen erzeugt Cacao, Inbigo, Baummatte, Reis, Banille, Caffaparille, Gammen und Batfame fur bie Debieln und bie Runfte. Dier machfen auch bie Tamarinben, bie Drangen und Limonien, bas Buderrobe, bie pinas (Ananas), taufend verfciebene Fruchte, und befanbers bie platano (Banane), biefes unermefliche Gut bes Menfchen im Balbe, bie geroftet, gefacht ober in ber Conne geborrt gebraucht mirb, ein mabres Manna ber Buften ber Reuen Beit. Das Banb ift auch reich an Beiben fur grafes Bieb, bas fich wirftich in Menge ba finbet. Beniger gr. beiben ble Chafe megen ber ju graßen bipr. Unter ben vierfußigen Abieren ift auszuseichnen ber Tapir, ber Januar, nebft feche ober fieben Arten Affen. Dan trifft Papageien, einige Arten Benelopes, Doccos, eine Menge iconer und leicht ju jahmenber Gingvogel, und ben matico, ber eben fo burch fein reiches Gefieber als bie Schonbeit feines Gefanges bemertenswerth ift. Bebn verfchiebene Botter, Die aus Inftinct, ans Roth und Gemobnbeit Chiffer find, und fammtlich perfchiebene Oprachen reben, burdsleben unaufborlich nach allen Richtungen bas Land auf ben sabilofen Canaten, metde ibre Stuffe verbinben, beren fammtliche Rrummungen ibnen befannt finb. Cange Diroquen aus einem einzigen Baumftamme, ber burd Gifen und Reuer ausgebobtt murbe, reichen für fie bin, ficher biefe Candle an befahren, aus benen fich außer ihnen Riemand berausfinben murbe. Bie reich aber and bie Banber, mie toftbar ihre Prabucte feon mogen, fie merben immer wie alle bie, welche fich oftlich van ben Unben erftreden, ben großten Rachtbeilen in Gelge ber entfentichen Schranfr ausgefest fenn, bie fie van ben weftlichen Rationen trennt, und wenn es icon fo fcmer ift, bie Fruchte in bie angrengenben Pravingen Dber Perus gu bringen, wie viel murbe ber Transpart an bie Ruften bes Groben Dreans toften, wo fie nach Gurapa eingeschifft werben muß. ten? Die Erzeugniffe ber Chiquitas und Moros baben uber 200 Ctunben ju machen, ebe fie nach Cochabamba und Canta Grug gelangen, und menn man fie nach Gurapa über Burnas Upres fcbiden will, mußten fie nicht meniger ale 600 Stunden gefchafft werben, bie bergigen Strafen van Bujup gar nicht gu ermabnen. Das Gatb, bas Gitber, bie Gbeifteine allein fonnen bie Transparttoften in fo ungehitten Entfernmern labnen. Ge merben ohne Bweifel noch Sabrhunberte vergeben, ebe bie Inbuftrie bes Menfchen fich an felde hinderniffe magt und bie Doffnung begen barf. fie ju überwinben.

34 chante mid in bied Gliobben nicht wogen, eben bereitig eber und bir frugdbere und bereigtig Dreinel Gennt Gens is die Gierze, felttich von Mittere, eber bir deutständ berichten belönge, bir bem Bonn
auch Arpenderfen in Gereitzut geben eines Lew Gebarr von, mit ein
Generalt und in Gereitzut geben eines Lew Gebarr von, mit ein
Gescharrt und fein im Etreit mit Etreit, freilin zur gefollerem und jeigerifferung gefolleren Splannebutg gehert in Gegens des ere Der Leit
Er Alfarstfamftei wirtlich mittige Gerbabe. Eben fo ernig fenant feh
Er gevolle Gebarben belieben, der ein gilb efringete um quert von
St. nach D. berechtlichen, ber einer von St. nach Gennte ein St. ließen
Treiter, Mittig deit gefrefer, was fich better bes Register beg nach der
Treitert, Mitter auf deit gefrefer, was fich better bes Register beg nach de

feite, wo ich, att in einem ber fürften seine Jerne provioniffigen Geiffer, im, die mit einer finnt geite gelten ber ben Ziefflind ber Rallen zu finden ab der in Ziefflich ber Rallen zu finden bei den, da, berifte nich alle, nach Speelf zu erfolgtammen mie Imm ben nachen Zie zu ab miener Zierlie von Ebre gestlecht werden Zie fleite. 1880 au. Zier welcher Rablie bei fich mienen Aufragen bei Zie fliebe ist eine Leiten fehren. Der fingen der Angen der Gestlechte Geleig ist framen. Alle Keine flotente Geste ließ fich auf dem Erstellen flein. Der finge Gender, Seine flotente Geste ließ fich auf dem Erstellen flein. Der finge Gender, Erste flotente Geste ließ fich auf dem Erstellen flein. Der finge Gender Gestlechte Geste ließ fich auf dem Erstellen flein. Der finge Gender Gestlechte Gestlechte der der der der der Gestlechte mit der Gestlechte Gestlechte der Gestlechte der Gestlechte Gestlechte ihre nich ben ersign Schief fleitefen. Bieftlich fleitefen auch alle. Dem Zieg serve wer fleinbegeichnistig gereicht zu. Ein better ben gangen Zieg um bie feigene Reget verjehrt, um über bem liegten Ziege bed Genneute dies ausere rengefen.

Die eine Breit, Manner und Freuern, bie mit einem Siefe bereits mit eine Geste bereits mit Geste flessen der im Geste flessen der geste bei genodene, met bei jang. Re- blif werden auf einen Zag mieber Albeite am bir gange Kreitlich uns mit der geste gestellt geste

Diglich bie Jage bei Soldfinge in Liem neb Genetreilet vergeben, fieden nach auch unter ber abs bed Jafferien feiten um Spijenden findet nam auch unter ber zu find bed bei Jafferien feiten Mit gebende findet nam auch unter bei Zowe ber en Webende beim Zowe ber Zowennen, hieren um bei Beiten ben Erzele muhr, beglichen auch Erkeiter um Kindere um Genetre und Gefehren der gestellt wir der bei der Richten bei der Beiten Richte und Gefehren und fehren und fehren

Die Cernen, welche ich beidrieben babe, find eigentlich gang gegen bie Gewohnheiten ber Pataires, und im gewohntichen Beben buefte man ichwertich in ber Bit eine anbere fa große und fa bevolterte Ctabt finben, ma es fa wenig Gefellichaften und Bergnugungen giebt. Die Gefelle fchaft befdrante fich budiftabtich auf gerei ober beei Familien von gerei ober brei Perfanen, mo man feben Mernb burch ein Robreben Paraguapther ichturft, eine Guitatre timpern bort, aber fich auf eine Bant an ber Band fest, bas Kinn in ben Mentel bullt und auf alle Bemerfungen über bas Better antwartet: Si seffor! Die Damen, welche auf bem Teppide fauern, mamit ber Sugbaben belegt ift, ober fich, eingehullt in ibre mallenen Mantel, in eine Gide bruden, bringen ven Beit ju Beit in einen, nach mehr Date ju fich ju nebmen; aber nichte ift abfpannenbet, als fie einen gangen Abend abne alle Beichaftigung ju feben, mabrent bie Langemeile fich auf ihren Gefichtern malt. Die Manner fprechen, barauf tann man metten, ficherlich nur von einer Cache, und ba fie fich ausfcieflich mit bem Bergbaue beichaftigen, fo barf man nicht baffen, wie lange auch bir Unterhaltung mabet, pon etwas anberm ju boren ale pon Ingenias, neuentbedten Abern, ber beffern Befchaffenbeit eines gemiffen Erges tt. Beffer fanb ich es jeboch in bem Daufe einer Dame ber Ctabt, Donna . . . , einer reichen Bittme, beren Mann vor ber Revolution ju ben wobihabenften Raufleuten Potofie gebort hatte.

Diefe Dame gebt alle Tage in bie Meffe, wohnt allen Progeffionen bei, verheimticht ihre Berebeung fur bie Beiligenbitber nicht, bie ihre Bimmer fdmuden, und bat feben Tag an ibrem Tifche einen Geiftichen ober Mondy, ber freien Butritt ju ihr bat; mit ber bodften Fedmmigfeit verbinbet fie bas befte berg von ber Belt und bie thatigfte Freigebigftit. Dan nennt fie allgemein bie ante Chriftin (buena cristiana).

Donna . . . beebrte mich mit ihrer Freundichaft und ich fpeifte bei ibr am Zage por meiner Abreife nach ben noeblichen Provingen. Die Befdreibung bee Mables, momit fie mich tractirte, wirb bie Chitberung ber Citten in Potofi vervollflanbigen. Um smel Ubr festen wir une an ben Tifd. Berei Beiftliche, babei ein bider freter Dominitaner, ber Beichtpater ber Bittipe, befanben fich auch babei. Bir murben von brei jungen netten und gemanbten Inbigrermabden, ben Tochtern eines alten Dieners, bebient, bann von einem jungen Inblaner ohne Demb, obne Coube und obne Strumpfe, burch eine febr bubiche fcmarge Gelavin und burd eine beiabrte Rrau, Die Bertraute. Mile Ramitien in Beru baben au Dienern Intianer, beren Triue, wie man behauptet, burch niches erichuttert werben fann. Der erfte Gang beftanb in Rafe und verichiebes nem Doft. Dann tamen grei ober brei Arten Cuppen und auf verfchiebene Art gubereiteter Reis, barauf berbere Sprifen, entlich Compoten, Bonbons und anbere Gegenftanbe berfitben Art. Gin Seller trefflicher Erbapfel mit febr fcbtechter Butter, beichtof bie Daplgeit. 3ch batte bie gange Tifchgeit über bemertt, bag Donna ... immer einen ober smei Zels ler noll non ben Berichten megnahm und fie einem Indianer gab, ber fie in eine Gde bie Bimmere ftellte. 3ch glaubte, man wolle bies ouf ben anbern Jag aufbeben. Rach ber Dablieft nabmen bie Diener bas Tifchseug weg und ftellten fich in bem Caale auf, fielen bann auf ihre Rnie, fangen und fagten fant Dantgebete ber, mabrent bie Donna ibr Rreng und ibren Rofenfrans an ben Bufen brudte und bie Mugen auf ein fcb. nes Mabonnenbifd in einem prachtigen Citberrabmen beftete. Gin tanges Amen befchtof bie Beremonie, von welcher fich ber gottlofrfte Menfc nicht murbe baben quefchtieben tonnen. Die Diener nabmen nnn bie bei Ceite atfesten Teller meg, mabrent ihnen bie herrin über jeben befonbere Unweisnnaen ju geben ichien. Mus Reugierbe über bie Brftimmung berfetben maate ich tine Frage barüber, und bie Antwort fautete: "es ift fur bie Armen." Birflich begaben fich alle Tage im Jahre gegen swei Uhr mehrere Arme gu ber buenn cristiann und festen fich auf ber Treppe nieber ober erichienen bisweiten fogar an ber Thure bes Speifefaales, mo man tagtich eine fichertich fur einen Guroparr neue Ceene feben tonnte, namtich eine Schaar Bettler nerfammett in einem refpeetablen Saufe, bie mit flibernen Gabein und loffein von filbernen Tellern effen, obne bemacht su werben und ohne baf man bie geringfte Entwendung ju furchten fcheint. 3ch barf nicht vergeffen, bas bie bei Crite gelegten Budremage ren nab Bonbons fur bie Rinber maren, metche ibre Ettern begleiteten. Entlich brach ich nich Drure auf, bem Sauptorte bes gleichnamigen

Besiels in R. von Potofi, ungefahr 66 Ctunben von ber legtern Stabt. Gine Stunde von Potofi trifft man eine enge Paffage, Puerto genannt, mo bie Reifen, welche fich sur Rechten und Linten gu einer Sobe von 200 bis 300 guß erheben, einander bier und ba fo nabe ruden, bas fie fich oben berühren. Die Cage ergabtt, biefer außerorbentliche Spatt fem von bem Teufel gemacht worben, ber im Rampfe mit bem beil. Antonius von bemfelben beflegt, febr unboflich feinem Gegner ben Ructen gufehrte unb im Berbruß über feine Rieberlage feiner Rache bermagen freien Canf ließ, bas bie benachbarten Berge gerriffen. Gin Bitb bes beit. Antonius in einer Mifche ftebt aleichfam ale Beweis ber Cache ba, und mebe bem, ber baran an ameifein magtet Muf bem großten Abeile biefes Beges, in bem inbifden Dorfe Dacalla, in Lagunillas und in vielen anbern fonft biubenben und velfreichen Orten, fant ich nichte ale Bermuftung und Rninen, bie unvermeibliche Birfung ber Burgerirlege. In Behnungen fehlt es mirgenbe, aber fie find überall eingeriffen ober wenigstens obgebedt. In ben ihrt Berlufte noch nicht eingebracht. Ueberall berricht Dibt und Um

ten @benen und in ben Ibatern bemerfte ich ungebemre Deerbin von Blamas mit ihren Jungen, beren Beobachlung viel Unterhaltung gemiben Dit ausgeftredtem Balle und gefpisten Doren feten fie einen mit bun großen Augen an. Rommt man naber, fo entflieben fie tilia; feboth ich eines entfernt, feigen bie anbern wie Chafe. 3ch fab auch viculas mb guanacos in großer Angabl, und bee wilbe Schrei biefer bubichen Stiert. wenn fie einen Fremben bemerten, macht in ben weiten iben neb film Gegenben einen gang eigenthumtichen Ginbrud, benn man reift bier nich felten einen gangen Zag, obne einen einzigen Menfchen gu feben. In britten Tage meiner Bauberung bemertte ich in einer ungebearen gertim fen von ben Corbilleren begrenaten Chene eine Reibe giter Gebanbe, mith alte Graber fenn follen, in benen man oft Ringe und anbere Begenftinh von Goth, fo wie Zopfermaaren non ber mertwuebigften Zebeit gefunten bat; auf faft allen Bergboben, in faft allen Thatern traf ich neben offen bar neuern Ruinen Ueberrefte bee Miterthums, wetche burch ibre Bait m Beoffe von ber Griftens einer ftgefen, icht pernichteren Benbiferung wan ten. Die Bermiffung biefes Banbes ber Bitben burch ein eintiffin tes Bott, brachte mid gang naturlich auf bie peintichften Gebanten. In fünften Tage meiner Reife fab ich aber nur eine glatte Cheue, gleich ten Decape, fich er trollen. Der BBeg mar gwar fur unfere Thiere bequemen bie Lanbichaft aber nicht intereffant. In IB. enblich am Gnbe biefer iben erblichte ich bie fonft reiche und jest noch immer achtungswerthe Butt Drure. Gie gabit jest nicht uber 4000 Ginm., nicht bie Salfer te bem, mas fie por ber Renotution enthiett, und ihre ungluchichen Beneb ner find überbies burch bie Berftorung ihrer Binn . und Siberbergmeit. wetche ibnen fonft bie Rittet jum einträglichften und ausgebehnteften ben bel gaben, in bie großte Armuth gebracht morben. Diefe Berameife un ren tange berühmt und galten mit fur bie reichften in Peru; nachten ft aber in ber neuern Beit nertaffen worben finb, baben fie fich mit Bofer gefüllt. Der ungehrucre Reichthum mancher Familien in Drure ift # miffermaßen fpridmorttich geworben; unb man ermabnt befenbers eint Don Juan Robriques, ber bie Rabel von Dibas verwirflichte eber bit Befchichte bes Grofus erneuerte, inbem er fich bie gemobntichften bantgerathe non Goth aber Cliber machen ließ. "Seben Gie in meinem Bot - fagte mein Birth - jenen großen fteinernen Erog, ans melden bie Maulthiere und bas anbere Bieb faufen? Dee Geffor Robrigues bette smei noch weit größere zu bemfelben Gebrauche von reinem maffinen &b ber, nab por ber Revolution maren brei ober pier eben fo reide Samilie in Druro. Der arme Robrigues! Begen bes Ginfiuffes, ben er in un ferer Etabt ausübte, argrobnte man, er babe Theil an bem fcedlicht Mufftanbe unter bem Cagifen Tujac Amaro 1780 gebabt. Ge murte beebath burch bie fpanifchen Beborben feftgenommen und gefongen nach Buenos Apres gefchidt, mo er über gwangig Jahre im Rerfer femid tetes er ftarb in bem Mugenblide, als man ibm bei bem Ausbrucht tet lesten Renolution bie Recibeit gab."

3ch bielt mich in Deuro nur fo tange auf, ale ich brauchte, um crost auszu: uben, nnb reifte bath nich ta Pag ab. Rachbem ich 10 Eturien weit über flache obe Ebenen gegogen, gelangte ich in bas Derf Caracille. wo mich ber Beiftliche mit ber uneigennubigften Baftlichfeit aufnahn. Bum Rubme ber Geiftlichfeit biefer Gegend muß ich bingafenen, baf met biefe gaftliche Aufnahme febr leicht erhatt: ein Graft ber Antommenbel und ber Segen bes frommen Birthes find bie gange Geremonie, moraf Menfchen und Ebiere ohne Schwierigfeit und nur unter ber fillichmeiger ben Bebingung aufgenommen werben, fich treu ben Sitten unb Gelein den gu fugen, mas in febem Canbe recht und billig ift. Bon Gerocello getangte ich nach Sicaciea, bas fonft eine bubiche anfebntiche Statt mit 3 bis 4000 Ginm. mar, gegenmartig aber faft gang gerftort ift und mie noch einige hunbert gabit. In ber Rabe befinden fich Gilberbergverft, bie mit großem Bortheile bearbeitet wurben und noch bearbeitet nerben tonnten. Die heerben von Echaf. und Ripbnich, weiche por ber Rette tution auf ben reichen Beiben biefes Theiles bes Panbes berumponn be

muftung. Mis ich ben ag baranf in bem gerftorten Dete Calamarea antam, tonnte ich an jeber Geite eines bequemen und ebenen Beges Berne bon geringerer bobe, mit minber fteiten und grunern Ceiten bemerten, ale bie maren, melde ich bis babin in Peru gefeben hatte. Debrere maren bon ben Indianern bebant, offenbar maren es fonft alle gemefen. Bilden Unblid gemabrte mir am vierten Tage nach meiger Abreife pon Drure ber bunfelblaue, ban ben golbenen Strabien ber anferbenben Conne beleuchtere himmel? Es mar ber majeftatifche Stimani, ber Rieft ber Anben, in feiner aanzen wilben Dracht, im bellften Glange ftrablenb, obgleich noch über 10 Ctunben entfernt. Funfgebn Deiten meiter bin bei ber Doft Bentilla hatte ich noch bis la Pag 4 bie 5 Ctuaben in einer flachen Gbene mit tofen Steinen und grunen Fu'den in burchreifen. Geit Potofi hatte ich taum einen Baum gefeben und ich follte feinen feben bie ju bem Orte meiner Beltimmung, mibrenb fich in geringer Catfernung bon ta Das ungebeuere Balber befinden. Je weiter ich tam, um fo mebr munberte ich mich, feine Epnr von einer Stabt ju finben. 3ch fab mobil perichiebene Geuppen ven Indianern und Trungt von Mautebieren , Elamas und Gfein, mit unb obne Babung an mir porabergieben, aber fein Bebanbe, frine Ruppet, feinen Thurm, obgleich ich bisweiten unbeutlich Stodenton vernabm. Radte, burre, vom Binbe gepeitichte Belfen, mit Echnee bebedte Gebirge erheben fich gerabe por mir und ftellten mir eine nnüberfreigliche Edrante eatgegen. Bo mar benn eine Ctabt? Dit im wer größerer Ungebutb ging ich weiter und befand mich ploglich am Ranbe eines Abgrundes, anf beffen Boben fich bie große und volfreiche Stabt La Dag ausbreitete, bereit rothe Biegelbacher und meiße Saufer von ben perrauderten butten ber Inbianer abftachen. Mund nmber fiebt man grun und gelb Getreibe, Doft, Gemufe, Producte aller art in ben verfchiebenen Perioben ber Reife; bier ein eben aufteimenbes Gerftenfelb, bort ein philia gerriftes, bas von ben Inbiggern bereits abgeerntet wirb; baneben ein Bett mit bath emporgemachfener Caat, bort einen Mann, ber ein Ochfenpagr an einem formtofen Stode fubrt, beffen Epine bie Erbe fo tief aufreift, bag fte ben Camen aufgehmen tann, welchen ein anberer binter ihm einftreut. Baume, Die ju gleicher Beit Fruchte, Anospen und Bluten tragen, perpoliftanbigen biefe Cerne von Bflangenpracht und biefes frudibare Gben, nmgeben bog nadten burren Abgrunten, über welche bom Etneme asweitichte Relfen ragen und ibre foncibebedten Giufel in bie Boilen freden - welcher Contraft! 3ch blieb einige Mugenbiide verwurbert am Ranbe bes Abgrundes, um bie fo reiche Banbichaft ju betrachten. Ben ber bobe, wo ich ftanb, gtaubte ich mit einem Bwiebud in bie Stadt bineinmerfen gu tonneg, aber ich mar noch eine Ctunbe bavon entfernt und brauchte brei Biertel Ctunben, um ia bie Borftabt hinunter gu tommen. Die Ctabt ichien auf einer Gbene erbaut ju fteben, ich fanb aber, bas fie auf Sagein lag und mehrere Erragen fetbft febr fteil find. Bir tief atfo ift bas That, in welchem bir Ctabt la Dag liegt! ate lige ter Bug bie Gimatbes entfaltete ber ftolge Conber per mir feine gewaltis gen Alugel über bicfem Schlunde.

3d begab mich fegleich ju einem ber Bewohner ber Stabt, Don Monfo, an ben ich b.foabers empfohlen mar; er war ein Mann von verichinbenartiger Bitbung und, mobl gerignet, meine Aufmertfamfeit auf bie merfmurbigften Beginftanbe bie'es fur ben Raturfericher wie fur ben Alterthumefreund fo intereffanten Canbes an richten. "Gie befinben fich bier - fagte mir Don Mienfo - auf einem 4000 Metres boben Diateau. welches fich swifden swei febr beutlich gefchiebenen Retten unferer Anben erbebt. Die eine ift bie Cordiffern oriental im R., beren Boben, ob fie deich mehrere mitanifche Puntte zeigt, granitifch ift, mabrent ein Theil bes Platraus nur von ferunbarer Bilbung ift. Die anbere, melde fich nach EB, erftrecht und bie Corditlera de Chuluncani genangt mirb, ift fiberall puttanifc, wie es offenbar bie große Menge von Bimeft inen beweift. Die man bei febem Edritte finbet. 3br Platran erhibt fich 4400 Betref t ibre Gipfet baben eine bebeutenbe Cobe und mehrere von ibnen find mit emigem Echnee bebedt; aber von wetder Bichtigfeit auch biefe Webirgemaffe fenn moge, fo fann fie boch nicht mit karr ber bftiden Conbillere vergelichen merben. Dies lestere bifigt brei haupt: nerados. Sie wiffen, bas wir unter nevados mit emigem Schner bebedte Spifen verftiben.

"Gebt man in unferm Thate in bie Breving Umafmas swifden ber Corbillere in R. und bem Cer Titiegea in G. bin, nachbem man nachcinanber Barbidambi, Las Penas, Guarinas an ben Ufern bes Cees, Acharache und Babane berührt bar, fo gelangt man enblich in bie Ctabt Corala ober Etquivel, über melder fich ber norblidfte biefer nevados, ber Corata ober Aucumani 7696 ERetres boch erhebt. Bon meinem Fenfter aus feben Gie bie nadte und impofante Epite bes riefenbaften 3lis mani, ben Gie ichen ben unferm Plateau ans bemertt haben urb ber eine Bebe von 24,200 Auf (7315 Merres) errecht. Er bilbet bas fabliche Enbe ber Corbillere von Boliois und fcheiet feinen Ramen bater ju bas ben, baf er mit Conce bebedt ift, ba if im Upmara Cone e bebeutet. Berben Gie alauben, ba er bon bier fo groß aufficht, baß wir uber 10 Stunden bapen entfrint finb? (Jaf. 46. Abbitb.) Der britte nevedo, smifden bem Carata und Itimani, uggefabr in aleider Entfernnno von beiben, ift ber onanna Pocofi (ber tieine Potofi). Beniafteas funte gebn mittlere, ebenfalls mit Schner bebedte Boben, ermabne ich nicht, aber ein für alle Reifenbe Ceaunen erregenber Contraft ift ber Anblice, welchen bie oftichen Abbange biefer Gorbillere gemabren, bie weftliche Cerbillere nicht ausgenommen. Ich babe viele intereffante Muefluge in biefem malerifchen Canbe gemacht, bas wir bie Proving Jungas nennen. 3ch ging in ben gabttefen Echtuchten über eine Menge in Gurepa noch unbetaanter Etrome. In feinen pfoblofen Battern von mehrern Stunben Bange, in feinen faft ungabbarea Schlunden, me febem Ceritte ein Bine berniß entgegenfteht, fanb ich bie eoch in Menge, bad erythroxylon ber Botanifer, jemes toffbare Gewaiche, bas bem Peruaner bas Dpium ber Zurten, ben Beiel ber Afigten und ben Jobal ber Guropare erfest. Ge ueterbatt feine Cangemeile, unterftut ibn bei feiner Arbeit, fartt ibn auf feinen Dariden, fillt feinen buneer nab ermarmt ibn . wenn er friert. Die Berugner touen es mit einer Mrt Miche, tourn genonnts bas Blatt, bas Ririchtatte giemlich gleich, ift von teict bittrem und arema. tifdem Gefdmade. Den Sampthanbel bamit treibt unfere Statt La Cas. Dan führt für bebeutente Eummen Ballen von 20 bie 30 fpan. Pfun: ben que und Inbianctinnen (coqueronus) pertaufen es auch im Gingels nea. Es giebt viel bavon auf bem Martte gu Chieuito und Git merten es auch in Menge in Pune und in Arcquipa finben. Bier fant ich auch auf ihrem beimathlichen Boben unfere berühmte China, bie in Ihrem Europa eines ber Bauptmittel ber Beltfunft acmorben ift. Wie oft bobe ich auf ben fcminbeinben boben, ma bie Berbungung ber Luft jeben Mugenbtid bas leben enbin ju muffen fcheint, babe ich im Cchaofe ber Beir tin, wenn bir bichte Coleier berfetben gerrif, unter meinen Rufen, oft . in unermiftider Tiefe bie mogenben Bluthen eines grunen Decans erblidt,

beffen Sporigent das Auge nicht ermist!" Wach bieler erfin Auseinambertjams ber allgemeinen Topographie bet Canthe erbot fich mie gefälliger Gierone, ber magen Seifchlires im Burgen noch Aries erfiem vollen mehre, mich bis ab die Gerenz zu begeben bettem in einigen Zaach abreifen mus auf bem Wege ben Ber Ettlies und ist die eine Bereit bei der bei der die Bereit der Bereit bei der bei der bei der die de

cheffene, felt meite Richt und Edube nach unsphilice Art eine Canbelien. Die Mitanet laffen die har einfalls hieran himmerkangen in einer ober in bert fitzeichn unter einem hurt, der jenem der Ausrepanten gleich, beren faret Sacht und berap Keinflichte fie auch jaft trapm aber fie geben immer sacht und bei der Schiedungen fie auch jaft trapm aber fie geben immer sacht und bei der betreinbalten mie die Jauurn. Das fünd die Rüchfenmen der Amancase, weiche voor den Deutlichause in dem Darbe gemein au ein stehen. Das die die Beite die des

Als ich von meinem Sagiergange jurudfam, munichte ich Don Monfe ju bem gebelbitden handel Glud, beffen fich feine Baterflabt ju erfeuen icheint, bie ziemlich anschnlich ift und wohl nabe an 20,000 Einmobner bat.

(to pu.) "Ca Pian – fagt er — ift bed greif Gempleit vom in Stere per, und bit Sauffent, greif und bringst hab all Masser no in me Gelie ins Were per, und bit Sauffent, greif und fielen, netwern fiel bei ein Auffent, auf Derfen von Gemen nieber zu deutschap, und in in wie Eddern auf Derfen von Gemen nieber zu festalten Namme einer gelieft erfestalten Namme einer gelieft erfestalten Saume eine gelieft erfestalten Saume eine gelieft erfestalten Namme eine gelieft bei zu der gestalten Saume eine gelieft im Wester, und man jetzt biefenten ber festalte fein und der gelieften und gestalten bei jetzt eine und festalten Gemeine Sauffenten und festalten der gelieften Sauffenten werde fin erfestalten Der gestalten Sauffenten und findighten, ist als der Sauffenten Sauffenten und der gestalten Sauffenten der gestalten Sauffenten der gestalten Sauffenten der gestalten Sauffenten der gestalten der g

na emerte, welche unfer enblich geubterer Gefcmad fur alle biefe Thorbeiten geigt; aber wenn ta Dag jest blubend ift, wenn ibr eine noch glangenbere Butunft beworftebt, fo ift fie auch burch vielfache Prufungen gegangen. Biete unferer Ginmobner baben bie Ctabt gmeimal belogiet und jum Meußerften gebracht gefeben bei ben Mufftanben ber Inbianer unter Gabriel Zupac Amaro und feinen Unbangern. Raft gmei Jahre tang pon 1780 bis 1782 ftanb gang Peru in Blammen von Gugee bis Spuguifaco. Es perter meniaftens ein Drittet feiner Beobtterung, Cpanier, Cholos, Meftigen und Indianer. Der Ronigereif ber Incas glangte einige Mugenblide unter ben Mauern feiner Dauptftabt auf ber Stien bes Mebrlienführers, und es feblte menia, fo richtete bie Daffe ber Peruaner ben Ihron von Quico wieber anf. Gie merben nicht fragen, wie fich eine fo energiiche Demonftration von Seiten eines con Ratnr fanften und fug: famen Bottes erftaren jaffe. Gie miffen, meffen bie Denfchen fabig finb, welche burch eine grenientofe Abrannei gur Bergweifinng getrieben wer: ben. Go babfüchtige als unmenichliche Corregtore batten gegen bie 3n. bianer bas Wefes bes repartimiento angemendet, bas aus menfchenfreunbe licher Abficht gegeben mar; nicht geringern Difbranch machten fie von ber mita, einer anbern noch gegufamern Bebrudung. Die Borticheitte ber Mufflarung baben bie Bieberfebr folder Greuet unmöglich gemacht, und welchen Dant find wir beebalb ben Dannern fcontbig, Die in unfern Gbenen mit ibeem ebeln Btute ben Triumph ber Menichlichfrit ers fanften!"

 geben, eine Ausnahme in ber phofifchen Geographie und offenbar ben Gefen ber hobrographifchen Statiftil entgegen."

Un bem von Don Mionfo feftgefenten Sage befanben wir und euf ber Reife. "Die burre Ebene, welche mir burchreifen - fngte mir Den Mionfo - ift nicht weniger ale 30 Ctunben berit von ber einen Getille leer gur anbern und erftredt fich weit nach R. und G. Der But, ben mir feben werben, nimmt bas norbliche Enbe berfelben ein, und auf ber Scite, mo wir une befinden, ift fie mit Dorfern bebedt, bie nobe an ein anber liegen und burch eine Menge Steome bemaffert werben, bie fich alle in ben Ger ergießen." Mis mir an ben Ufern antamen, Die faft ibreal febr feil finb, beftiegen mir bas erfte Sabraeug, bas an biefem Gur m baut ift, um guerft ben Archipei gu besuchen, welcher burch eine grote Angabi Infein gebilbet wirb, unter benen man Amaga, Durbana, Zaguni, Surique und Pariti unterfcheibet. Dein Gubrer machte mich auf bir Graber und bie Ruinen atter Bobnungen aufmertfam, mit benen fie net bebedt finb. Er fant bier fur ibn unmiberteatiche Bemeife von ber Gi fteng ber Incas, und ein Beweis, ben er bafur gab, mar ihre billige Arbnlichfeit mit ben atten perunianifchen Gebauben, bie man noch in Susco finbet. Babrenb unfceer Rabrt non Infel gu Infel erlief er mir auch bie Bemertungen über ben Cee nicht, ber febr tief fenn, aufer in ben öftlichen Ebeilen, und nicht meniger als 480 Gns Ziefe baben fel. Daß bas Baffer febr bett ift, tonnte ich felbft bemerten, benn man er mochte 20 bis 30 Buß tief ju feben. Es ift nicht falgig, menn min if auch ale bitter und unrein beicheribt, mas offenbar unrichtig ift, benn bie Menfchen und bie Thiere trinten ohne Rachtheil baraus. Unfere gitru fervirten une, um feinen Ruf gu rechtfertigen, bag er treffliche Bifte me balte, cinige, unter anbern trouchas, armantos, cuchis unb boguilas: wir fanben fie ausgezeichnet, wie bie Bogel, welche fich in Menge an bir Ufern aufbatten und auf bem Baffer umberfcmimmen.

Rach Beenbigung biefer erften Untersuchung flewerten mir gerobe mid Roeben und befanden uns balb in einem breiten, rechte und linfe tet boben Bergen begrengten Canale. Bergebens murbe man bafeibfi Binm gefucht baben, und boch maren fie überall mit Beun betteibet. Bit fa men bisweilen fo nabe an ihnen vorüber, baf ibr Schatten, ben fie at bas Baffer marfen, nnfer Fahrzeng gang bebedte. Der Anblid beite Strafe, we wir nur Baffer unter unfeen Sufen, ben himmel über mit und traueige Berne rechte und tinte batten, batte etwas Dufteres und Ain lides. Bir fubren mit vollen Cegeln binein. Bur Binten bemertte mit einige fleine Baufer am Sange ober auf ber Guine eines maina bebit Dugete unter und por einem im Berbattnis bebeutenben Berge mit eint fleinen Rieche und fleinem Thueme. "Das ift Can Pebeo!" foget mir mein Cicerone, "nnb ba Can Pablo!" fuate er bingu, inbem er få rechts wendete und mir ein anderes Dorf ungefahr non berfetben Beife zeiate, bas aber an einem weit ebenern Ufer tag, ebenfalls oon beben Bip arn gefdust. "Bir bifinben une in ber Strafe Tiouing (Jaf. 46. 316.) welche uns von bem fublichen Theile bes Gres in ben norblichen führt, ber weit bebeutenber ift und fich bis huancane in ber Propins bufes Rauet erftredt; erinnern Gie fich, baf mir auf einem 4000 Metred über ben großen Ocrone liegenben Merere fchiffen " Bom Binbe getrieben m reichten wir bath bie Infet Coati ober Monbinfel . mo fich bie Runn bes berühmten Tempele bes Monbes befinden und me bie Connenjmy frauen in Burus und in Chren tebten, geehrt von ben Bolfern, faft ben großen Inca gleich, beffen Rubm fie theilten. Rachbem wir Couti to taffen batten, um bie Conneninfel ober Titieaca ju erreichen, murben mit oon einem jener beftigen Stueme überfallen, melde von ben Anben ter abbranfen und bie Schifffabet auf bem Cre oft gefährtich machen 3m Brud erbob er fich eift, ale wir bei ber testern Infetn antegten, und mit tamen mit ber Anaft babon. Die Infel Ziticoca, mas Biejaebirgt bebeutet, ift bie bebeutinbfte non allen im Cee und von ibr bat berfelbe feinen Ramen. Die Eingeborenen glauben, auf biefer Infel habe Marti Sapac urfprunglich refibirt und bier frine gottliche Cenbung erhalten bestalb verebeen fie biefetbe auch febr. Gie ift beei Crunben lang mit

eine berit und hat 5 Stunden im Umfonge. Gie ift bergig und wenig bebout, aber überall fruchtbar und reich en Biumen. Ihre Beiben nichrun Bieb und man finnet bafeibft viete Tauben."

Bir maren an's Canb gegongen und ich fachte noch einem Steint, einem Pfeiler, ber mir wenigftens ben Drt angebeutet batte, mo jener bon ben Incas ber Conne errichtete Tempel fanb, beffen Mauern mit winem Gothe überfleibit gemefen fenn follen. "Bon aller biefer fonftigen Brucht find nur noch formlofe Arummer übrig," fagte mir Don Mienfe. Da jeber Peruaner von bem großen Inca an, fur ben es eine beilige Pflicht mar, allr Johre biefen Armpel befuchen und eine Duftraabe in feinen Coas legen mußtr, fo maren bie barin oufgebanften Reichthumer ungebeuer; aber gur Beit ber Groberung bes Panbes burch bie Sponier murbr alles gerftort. Die Inbianer fegen fetbft bingu und find übergeugt baron, bas ber größte Theil ber Reichthumer bes Canbes in ben Ger ges worfen murbe ale bie Sponier ericbienen ; unter anbeen toftbaren Gegenftanben, fagt man, marf man anch bir große, anf Befehl bes Inea Duaynocapat verfertigte golbene Rette bincin, bie 233 Glen tong mar unb in ber 6000 Mennichen tangen tonnten ! fast man olles bei Ceite, mas ber Liebe jum Bunberbaren jugufdreiben ift, bie befonbers in ber Rinbbeit jebes Bolfes thatig ift, fo bieibt boch in ber Gefchichte ber alten Peruaner noch fo viet Grofes und Schones übrig, bas man bie Unterbruder biefer ungludlichen Ration emig vermunichen muß.

Bir beftiegen nun bas Fabrgeug, um wieber auf bas fefte Conb gu gelangen, fubren gerobe nach G. swiften ben Infein Chique unb Pariti und erreichten balb bos fleine Dorf Zaroco, von mo wir uns ju ben berühmten Ruinen von Tigauanoro begaben. Dos erfte, mas ich in Tiaquanaco bemertte, entichabigte mich fur bie Zaufchung, wetche ich bei bem euften Anbticte ber peruanifchen Denfmater bei meiner gabet auf bem Gee erfahren botte. "Bunbern Gie fich nicht." foate Monfo. "Das Ibor, bas Gie por fich feben und beffen bewunderswerthe Erbolzung von ber Dauerhaftigfrit jeugt, mußtr allen Sturmen trogen, benn ce reigte bie Dabfucht ber Groberer nicht. (Zaf. 46, Abbilb.) Ceine Grofe und Maffe. fo wie bie Settfamteit bes architectonifden Enftems, ju bem es gebort, sengen pon ber Griftens eines Bottes, bas ich fur atter unb machtiger haltr als bie Dnifdue Rotion ober bas Bott ber Incas. Ceben Cie nur biefen aufgefchatteten Sugei und auf fom biefe cotoffalen Stotuen, biefe bon ungeheuern Pfeilern eingefaften Ramme; betrachten Gie biefe moffinen Baue, beren Steine ber Geofe nach taum benen ber Boumertr bes atten Aegyptens nachfteben; unterfuchen Gie biefes Ther mit Ccuipturen in Retief, beren hauptfachlichfte ungweifelbar bie Bichtigfeit verrathen, welche man bem Conbor beilegte, ber als politifches Emblem ber Brofr und bes Rubmes ober vielmehr als befonberer Gegenftonb einer Berebrung angefeben murbe, (Zof. 47. Abbiib.) Bengen nicht alle biefe Gegenftanbe von bem Dafenn einer altern und weiter vorgefdrittenen Civitifation, als bie ber Ineas felbft mar, einer Givilfation, von welcher bie ber testern, fo impofant fie auch ericbeinen mag, nur ein Ueberreft mar? Dies ift feine btofe Dopothefe. Die Anführungen ber Gefdichte fcreiber und felbft ihre 3mrifei tragen jur Begrunbung berfetben beis alle birfr Ruinen tiegen übrigens auf bem Gebiete ber Anmara Ration, melde eine von bem Quifdug verfchiebene Sprache rebete; bie alte Sprache ber Inras wird mit einigen Webificationen noch jest in einem Theile von Beru gefprochen, ju ta Das aber und in ber gangen Umgegenb ift bie gewöhnliche Sprache ber Gingeborenen bas Anmara"

Wichrein Den Liefe eine fprach, fich fin ihr er gengen Stegen wer, werfen noch june bis Bezeinden indere abgetrieften Berfelt genrich ferm Coller, wer einen Commune, her em Bode ber Minne pflüger, web nicht weit von ihr mit einen Schleine, her on Bode ber Minne pflüger, web nicht weit von ihr mit einen Schleine, ber ohr ben abnen freum Greich Geber der Schleine ber bei der Schleine Stegen bei der Schleine Stegen der bei der Schleine Stegen der bei der Schleine der Schleine Stegen der Schleine Stegen Schleine der Schleine Stegen der Schleine Schleine Stegen der Schleine Stegen der Schleine Stegen der Schleine Stegen der Schleine Schleine Stegen der Schleine Stegen der Schleine Schleine Stegen der Schleine Stegen der Schleine Sc

inbem fie uns biefelben Dienfte feiften, wie bie Pferbe und Gfel in Europa, obne bas ans bies binbert, ouch bie lestern ju balten. Die Wenar Diefer Thiere ift mir ein neuer Beweis von ber Richtigfeit meiner Unfiche ten. Die fublichen Ufer bes Gers, bie Infeln, weiche wir bort voll von Spuren ehemaliger Bobnungen gefeben baben, find noch beute, mie fie es fonft weren, ber Aufenthalt einer, noturtich vergteichemeifen, weit jabie reichern Bevolferung als bie jebes enbern Theils bes Piotraus ift. Bie follte es aber auch antere fenn, ba fich in biefen Tholern Mpriaben pon Clamas und Alpacos finben und immer gefunden haben, von benen unferer Canblente noch immer reiche Beerben gleben, bie ibnen bie Conbord und Caracaras oergebens ftreitig machen? Gie merben mabricheine lid nicht vergeffen, in 3hr Zogebuch unb 3hre Beidenmappe eine Bte fdreibung und Beidnung biefer intereffanten Thiere aufgunchmen?" -"Dies ift bereits gefcheben, menigftens mas bir Beichnung betrifft," ante wortete ich, inbem ich ibm eine meiner Stiggen geigte. (Zaf. 47. Abbitb.) "Begen ber Befdreibung rechnt ich etwas auf 3bre Befalliofeit." -"36 tonn Ihnen borüber nichte fogen, ale mas Gie icon miffen, bentt Gie haben bereits viele foiche Thiere gefeben, feit Elr unfere Canber burderifen, mo man fie faft überall finbet. Das Liama (camelus Liamas. Lin.), von ber Große eines Diriches, von taftanienbranner Rarbe, bie im jahmen Buftanbe aber fich oft anbert, ift ben permanifden Anben etgene thumlich und von großem Rugen auf ben Begen, mo feibft bie Manie thiere nicht geben tonnen, und an ben Drten, me bas Futter feiten ift. Es fell swifden bem Rameele und bem Schafe mitten inne fteben. Man brondt es som Rortichaffen bes Grges ans ben Bergmerten, ber Robien, bes Getreibes ac. Betragt feine Labung mehr ois 80 bis 150 Pfb., ober wenn man ben ibm einen Berich ben mehr als 3 bis 4 Stunben bes Zoges verlangt, fo wieb es trant, legt fich nieber und flirbt. Giner ber großen Bortheile, ben men bon ben Bennenna bes fiama bat, ift, baf amei bis brei Bfund Strob in 94 Stunden fur baffetbe binreichen. Alpas casbeerben balt man ber Bolle megen."

Bilgrend wir fe frooden, hatten wir unfern Beg wieber eingefiche gan nab gegen immer in werfüller Mittung, bit um ertallt an best lifte bed Desgaubere bradte. Diefer Fiele midnet feinseterge, mie ett San ungene, in ben Ser, sohner tennen aus ben fäsische Apflie beste bevons and berdiert fich wolter faltig fen eine Bernis B

gierum sicht für nichtig beite.
"Dier millen mie und ternnen," fegte Den Wiesle, als wir über ben
Jiels wirm, "denn bier ih die Gerup jurischen ber Republik Beitige
und Pren. Wie hiertert Wiss auch diese fallen führe der der geschen der Gerbliere, weigene Gie, um auch Jewe ju gelangen, nach Kreben zu
an dem Sein jurischen millen. Der an der Köhlt fehrem ein uns wiekreifene, mab verm die nach hert hie, wenn Gie andemmen, so vergeische
Gie nicht. die Eine am ist imme Kreund deren.

Er brudte mir berglich bie Danb und nach einem freunbichaftiichen van V. coa Diosi (gefen Gie mit Gott! ober: gludliche Reifet) trennten wir uns,

## Mapitel XLI.

# Die Republit Peru.

Die trift bemerkenberetht puntt, ben man swifden bem Defiguabero wie ber Cerbillere findet, wenn man an bem westlichen ufer des Sees hingeft, iff Jepite, von wo man fich nach pometa begiebt, das eine in einer ichben bag geboure Lirche beste. Ben Pomzie tommet man nach auf gelich eine feinen febe volltrichen Stotey, von Juli nach wo Derfe

Rabe, mo ich in Menge leuchtenbe Burmer (lampyris) fab. Diefe Ins fecten beirachteten meinen Beg, ber beichwertich und nnangenehm mar. im Anfange einer febr finftern Racht. Bon ba fubr ich in einer Balfa über ben Rio 3labe, wie ich in biefer Richtung fcon über mehrere anbere Rtuffe gefommen mar, benn auf biefer wie auf ber entgegengefesten Seite tommen viele mehr ober minber anfebnliche Stuffe bon ber Corbillere berab und verlieren fich in bem Get. Der Drt ift angenehm und fcheint fonft febr potfreich gemefen su fenn. Der birrete Beg von Riabe nach Acora, einer bubich gebauten Stabt am Cee, ift angenehm an angebautem Lanbe bin, mo man befonbers quinon, eine Art chenopodium fieht, beren Samenforner von ben Indianerinnen auf Steinen gerrieben nnb in Mebi verwandelt werben, mit bem man Suppen ac. macht. Dan baut bier auch viele Kartoffein, Roggen und Gerfte. Meorg fann 3000 Ginm, baben. Bon ba bis Chucuito ficht man immer ben Cer, beffen Ufer burch Lange Reiben weißer Reiber und Alaminags (phonicopterus) belebt were ben. Chucuito, melden Ramen man bem Gee auch giebt, tieat auf einem 270 Ruß boben Berge von bochft malerifdem Nasfeben. Ge ift eine febr reinliche und regelmafia gebaute Ctabt, ber man eine Ginmobnergabl von 5000 Geelen giebt. Gie befitt eine febr fcone Rirche mit Arcaben, aro-Sem Springbrunnen und einem Martte, two man einen bebeutenben Sanbel mit coen treibt. Sie ift berühmt unter ben Stabten, welche bei bem Mufftanbe Tupat Amaros am meiften gelitten haben; fie murbe von ben Infurgenten eingenommen, geplunbert und gerflort ben 13. April 1781. Chucuito ift ber legte Ort von einiger Bichtigfeit, ben man por Puno trifft; ber Beg von biefer erften Ctabt jur anbeen ift ein mabrer Garten, gefdmudt mit Pflangen, bie - eine Mertwurbigteit! - fammtlich getb biuben. Auf ben Abbangen aller biefer benachbarten Retten fiebt man bie alangenbfte und mannichfattiafte Begetalion : tanfent perfchiebene Boget fpielen auf bem Baffer bes Gees, beffen Ufer mit bichten Binfen bemachien finb , unter benen eine Menge ausgespannter Rebe bie hoffnung bes Rifchere verfunbigen; bie reinfte guft und ber iconfte Simmel unb ats Gigenthumlichfeit überall, auf ben Bergen, in ben Gbenen, bis an ben Ranh bes Cees ein gruner bichter Rafen, ber eine große Menge Grafer. aber nicht einen einzigen Baum geigt, - bice ift bas Musfeben biefer toft. liden Gegenb, welche bon ben Ginwohnern mit Recht ihr Garten genannt mirb.

Puns ift eine siemisch anschwische Stadt, wer der General Willer, an gedierte Schrifteter, weder der Spreudig eine Allendage sermatitet, eine Einseysterne Allendage von der Gericht geleich, der Genoparten beso 2000 Gericht, geben, das die der Geschriebung der Gericht geschlichte geschlichte der Geschlichte geschlichte der Geschlichte geschl

38 kennigt mitten neum Aufentigdet an ben Britten bei Get., an bei bereitet gefemmetten Steptin serbries, sebrichigen nach zu erreitligis bigen. 36 gerüger, abs er Leine Steptin serbries, abs erreitligen Steptin beitrigen. Steptin beitrigen Steptin beitrigen, fields in bieller Geste. Insane in seine Michael Steptin beitrigen, sie esc. Die stier, werder ellfeitig von gester Bieleiter beweite, in die in bei der Gester Gester der Steptin bei der

Mein Besch in Jone hatte meine Reugier über bas brühntt Mis einmer Eddomettels besteitigt, de ich die happtlächticken ulterteite ein aller möglichen Sorgfalt gemußert batte. Ich worf bemnach noch einst leiten Ville auf die schenn Geröffer, sogte ibnen Lebewobl und inn mine Betile fort, indem ich mich über die Govöllere nach Arien wente.

Um von Piele Bieden gur nichten Enzien ju geinugen, weise ist erft aus feine Funde von gene nicht aus die fins am ist die an die fins an in die fins an Wie Liegendere erfürett. Richt austericht die Gniefensischt inder Abene Genen, auch er be dieser Abene Funde gegen geden von der gestellt ergeinstigter glagenommen under geliefernig gedeuter Jobier, — manageber Wereit; det siche Jobiese einer Bereiterung in biefen Deren, we man zigt au ern die finde, Etwans um Gananess fischt aber was ist aus die finde, Etwans um Gananess fischt aber was ist aus die finde, Etwans um Gananess fischt ist erwas ist aus die finde bei der die gegenerben Ware ist in mat die geleicht, wie eine nach geliegenscha wo bächtigen Ausreitäten annimme? Rur die Gestehern benen biefe stemis

In Pifacoma, einem Indianerborfe von 1300 Ceelen, mo bas Glim ftreng ift und Die Bewohner nur von Liamafleifch, Quinog und Rertofitt leben, fragte ich ben Geiftlichen nach ber Babt feiner Pfarrfinber. "34 babe beren nur gwei," antwortete er, "mich felbft und meinen Reffen Mile anbern find Inbiance." Mis ich ben ftellen Bang eines Platten binanftieg, ber bas Ibal von Pifacoma beberefcht, batte ich wieber nich D. ju ben impofangen Stimani und Corata por mir, bie ich in ber Ribt gefeben. Die Bigognefchafe geigten fich bisweiten gabtreicher am Runt ber Berge. Enblich gelangte ich in bem Gipfel bes Plateaus bei 14 Hi 15,000 Buß, wo alles bas Dafeon eines gegenmartig ertofdenen Res ters verrieth. In bem Dorfe Marecollo, bas auf bem Plateau felif tieat, fant ich bie Gitten, bie Gewohnheiten und bie Gebaube ber ebemb ligen Ginm. in ihrer gangen Reinheit, fo mie fie pen ben Befchichtidreitern gefchitbert worben finb : fteinerne, meift runbe baufer mit fegeiftemigt Dachern, gebedt mit Grafes Derb in ber Mitte, von bem ber Rauch ti nen anbern Masgang bat, ale bie einzige Abure, welche ber Gingang if Mie Gerathe eine Arommel, eine Rinte und eine Mrt Bioline. 3m 30

nem nehrerre Anjahanagen, wo mas in der Nacht im Freite die fiese net, die Gehr im Altzese gelementricht, beere Edisch bindelte folang ift. das fie ihren fig die Krein werbert, — das find die Gehre der koden, eine Reman mach Griffen fin dan mit eine abere Geprachhofen, ein der Marie von der die die die die die die die die der nach immer die jie in ihren Organ ment mer der Sich fie in ihren Zonz, in ihren Benehmen gegen alles nieber net, west Gepaulife ift der von lann belige einstellt meint, wenn der nicht wend Derwann mach Gerecht jur Artifelt meh Gefälligt gestätigt merken: fin werken dam die gerichtigen, mit der Gefülligt, aus für sowier bedamisch gemein der kreiftelin, mit der Gefülligt, aus für sowier bedamisch gemein der weren.

36 flieg noch immer empor, und von Morocollo gefangte ich nach

bem Revado Chipicani, bem Pentiand eine bobe von 18,898 Buß glebt und ben er fur eine ber bodften Spigen ber Corbillere hielt. Eine balbe

Stunde meiter bin tam ich an eine casa del rey (Ronigshaus) ober tambo,

einen jener Buffuchtsorte, bie unter einem gu pomphaften Ramen fur ben in ben Conce vertorenen Reifenben aufgefpart finb. Die cusas del rey vertreten bie Stellt ber casitas ber Corbillere Chitis. Aber melder 3ufluchtsort! 3d und mein erriera erfroren beinobe. Doch mußten wir uns bier nieberlegen. In allen biefen Orten find nur fur ben Geologen nueliche Beobachtungen ju machen, und auch biefer muß von einer febr beißen Liebe fur bie Biffenfchaft getrieben werben, wenn er in biefen willben Wegenben nicht cemas gerftreut fenn foll. In bem tieinen Dorfe Incorg, bas früber mabricheinlich flart brobtfert gemefen ift und nach Bente land nicht meniger ote 14,275 Ruf über bem Meeretfpiegel liegt, traf ich einen armen Frangiscaner voll apoftoliften Gifers fur bie Betebrung ber Inbianer, ber in ber Gemeinbe und ber Umgegenb meiter nichts ermars tete ale Pfarrfinder; übrigens fummerte er fich febr menig barum, ob bie Dodebene einen ertofdenen Buttan enthalte ober nicht, mie es ber gelehrte Englanber vermutbet, ben ich eben genannt babe. Enblich funbigte und eine fraftigere und verfchiebenartigere Begetation, welche bereits nuf einige Alpenpflangen foigte, bie Rabe bes entgegengefesten Abbanges an, unb ber cactus peruvianue, ber bier auf feinem beimathlichen Boben ift, erfreute unfere Mugen burch ben Giong feiner weißen Biuten. Den 7. April war ich in Palca, Palca, einem wirfliden Eben für mich nach einer fünftagigen Unftrengung. Gbe ich ba antam, batte ich mehrere Bebaube in ter Geftatt vierediger Thurme ober Dbelieten von 20 Bus Sobe und ungefabr 8 Auf Breite bemertt, melde maffin von Erbe gebaut maren. Arbntiche batte ich bei Pnno gefeben. Diefe bereits febr als ten Webaube, melde nach ben Gingeborenen auf eine Beit por ber Grobes rung berftammen follen, find feine Giegesbentmater, wie ber Dr. Mepen alaubt, fonbern armif Graber ebemaliger Bewohner, wie man fich bacon leicht übergengen tann. Wie bem aber anch fenn moge, Paten liegt an bem Sange einer febr tiefen Chtucht (quebrada) und befteht aus einem tambo (Gemach fur ben Reifenben), einigen Sauschen und einer maferifc getegenen Rirde. Muf ben naben Soben machfen Rartoffein, auf ben ame Liegenben Reibern aber baut man Dois und Engerne (alfaifa). Der glane genbe Colibri flattert auf allen Bufden. Dier und ba fieht man einzeine Stamas weiben, mabrent jabtreiche Chaaren biefer Thiere und Monte thiere, mit Baoren bejaben, auf ben fcmalen Begen binouf: ober berabftrigen, welche in bas Innere bis nach Pag und Potofi fubren. (Zaf. 47. 2(66ilb.)

Archite ber Endien patte erfteret fig die Gestubergien, wolch der Koffender eines gest gestupelinden Johle grodet. Die Gegen wir barch Erfemelin deutsterricht, no man bies andere Pfleugen als bies Karpen fielt, nater benn ber Dr. Ergere den mes kirt andere fielt, wie er esetus annehalten unter, durch dereicht sogen ber jeftlichen auf figurtrieffen Erfense jetze polit fegtgeben, mit finnen Rumme Architectus erfenten Erfense jeden der gesteren, mit finnen Rumme Architectus andere fieltlichtig architectus 2016 gange Begratisten ift fopt trieffig und wanderfielt, weichtig et als er Begrate fielt.

Bir hatten nun noch auf mehr ober minber ftellen Abhangen herunteranfteigen; wir naberten und bem Auße ber Corbidere. Ebe mir in ber Stoht Zarng antomen, mußten wir noch burch bas babide Dorf Bachia. bas faft eine Stunbe lang ift und ans einer ununterbrochenen Reibe von Dutten und Dacienbas beffebt, weiche mit einanber abwechfein, ein lebense voller Anblid, ber noch burch lange Alleen von Baumen, abniich nufern italienifden Pappeln, nebft einer Menge berrifder Gemachte periconert wirb. Granatapfelbaume, Beigen. unb Difrenbaume fteben in Gruppen ober in Reiben an Bemafferungecanolen. Damit nichts ber Driginalitat feble, geigte mir ein einbeimifcher Reiter einen Unblid, ben ich ichon in Zarija bemerft batte. Er nahm binter fich eine Frau, ber er gelant bilf. triche Danb boe, mabrent fie, um fich bie au fbm an erbeben, wie in eis nen Steigbugel auf eine ju biefem Bwede in ben Comeif bes fanftmuthigen Pferbes gemachte Echlinge trat, bas an bergleichen gewohnt ju feon fchien. (Zaf. 47. Abbitb.) 3ch fanb biefe Gewohnheit auch in Zacna wieber, ber Gegenb in ber Beit, mo man bas Reiten mobl am meiften liebt, benn bie Damen in ber Stabt machen fogor ibre Befuche jn Pferbe, und bie armern Ginwohner bebienen fich, wenn es ihnen an einem bobern Thiere fehlt, menigftens eines Gfeis.

Zeene. ) Zaino ift eine burch ihre loge wie burch ihre Bauert und bie Saune ibrer Bewohner gteich mertmurbige Stabt. Gie tiegt an einem fomalen Binffe, in welchem fich nur amei Jage in ber Boche Boffer befindet," in einer Art gruner Dofe, Die oon einer lebtofen Ratur und einem Streifen Ganb und nachten Riffen ums ringt ift. Gie tann eine Crunbe long fepn. 3bre fteinernen Daufer finb gleichformig meiß angeftrichen, febr liein, und haben nur ein Grogefchof mit einem foigen Doche von geflochtenem Robr. Gelten baben fie einen Dof und bie Benfter geben ftete auf bie Strafen, Die fcmai und mit Steis nen con angleicher Große gepfigftert finb. Dft fiebt man baranf Schweine und anbere Daufthiere berummanbein. Die Frauen in Zarna find im Milgemeinen boflich, boch fehlt es ihnen nicht an Rotetterie, wenigftens menn man nach ber Beit nethellen barf, bie fie ju ibrem Ropfpute vere menben, ber in einem großen Dute von Strob ober Bigognebaar beftebt, unter weichem ibr baar vorn in sabilofen Boden berabbanat und binten in smangig ober breifig Blechten getheilt ift. Zarna gabit 10,000 Gimp. Das materielle Leben ift bafelbft febr thener und man bat oft Roth um Dois und Baffer. Das Doly tommt von Arice und bas Baffer wirb burch Runft gweimal mochentlich an beftimmten Zagen vertheilt, an benen alles in Bemegung ift, mabrent an ben anbern Zagen überall bie rieffte Rube berricht. Trop bem BBaffermangel ift ber Martt ber Stobt immer reichtich mit iconen Granatapfeln verfeben, und bie Difven, bie Eronben, bie Melonen at. finb portrefftich.

Dot Clima von Aarna ift angenehm und gefund. Frub ift bir Dibe übermößig, ben Aug über aber ohne Zweifel burch bie Robe ber Anden gemößigt. Rach Pentland liegt biefe Stade 1796 Auf über bem Meeres-fpiegel.

rovanen nicht mehr folgen tonnen. Man fann fich benfen, wie ungebuls big ich war, in Arica angatommen, wie trauxig für wich anch ber Aufents hatt in befere Grabt from machte.

Meine erfte Sorge noch ber Antunft war, nach Don Aionso jn fragen, ber fich wirfich nach da beiand, ben gweiten Tag aber über Arequipa nach tima aberlin wollte. So sand ich ich einen Reifigesschrten für einen wichtigen Theil meiner Erforsquung, die mir nach überg wen.

Rad ben erften Begrugungen folug er mir eine Promenade in ber Umgegenb par, bamit ich biefelbe nicht verlaffe, obne bas etma Bertmars bige gefeben ju baben. 3nerft jeigte er mir ben Dafen, ber geraumig, aber wir alle an ber weftichen Rufte Ameritas bie fctimme Unannehmliche frit bat, ben Rarbwinden fcnglas affen jn ftrben. Dan bemertt bier einen Safendamm, an beffen Ente fich eine Dauptmache jum Ecute bes Douanenbienftes befindet. Diefer Dafenbamm wirb alle Abende fur bie Bemobner von Ariea eine Promenabe, mo fie bie Rubte eines pon ben Anden ber tommenben Binbes gentegen. Die anbern Ebeile bes Dafens find poll pon Canbbanten und Artfen und bie Biberfee ift febr befria, bie Lanbung nicht immer febr leicht und tann nur mittelft gebrechlicher Bais fas aefcheben, bie allein megen ihrer außerorbentlichen Brichtigfrit bas Ufer, obne an sericellen, berühren tonnen. Die Rufte, meide fic nen Rarben ber Stadt ans bingirbt, fceint reich ju fenn, ift aber fumpfig. und ben nnaefunben Dunften, welche von berfelben auffteigen, muß man vielleicht bas breitagige Rieber anfcbreiben, bem bie Bemabner aufgefent finb. Man tonnte biefen faft permanenten Rrantheitejnftanb auch ber Rachtafffateit jufdreiben, in welcher bie Ariquenos an ibern Ufern bunberttaufenbe von Echeniben fich aufbaufen laffen, bie in Raulnis übergeben and bie guft verpeften; fugt man bie faft fortmabrenbe Stugnation bes Baffers in bem naben Fluschen bingu, fa wird man fich nicht mehr manbern, bas bie meiften Ginwohner meniger Menfchen, ale manbeinben Steletten gleichen. Bas febt man bei ber Unfunft? einige arme Teufel pom fammertidften Musfeben ; einige fcmngige Inbigner, traurige Cobne bes Canbes; ein Paar Schilbmachen, febr folecht equipirt, and faum im Stanbe, bas "Berba?" ju rufen. Rammt man in bie Strafen binein, fa ift es nach fotimmer. Mule Perfanen, benen man begegnet, feben leibenb aus : man alaubt faft, in einer Stadt ju fenn, in melder bie Deft berricht. Bas ift bie Folge baven ? Das mehrere ber erichen Ginmebner fich entichtaffen baben, einen fo ungefunden Det ja vertaffen, um in Zacna in einer reinern guft neue Lebeneburgichaften jn fuchen. Diefer Umftanb bat abne Bweifel bem Gebeiben biefes Dafens viel geichabet unb wird ibm noch febr fcuben, ber troebem einer ber michtigften Gubamerffas und ber naturliche Stapelart ber Probnete ber enropaifchen Inbuftrie fur bas gange fubliche Peru und fur Belivien ift. In biefer Dinficht concurriet er mit bem Safen Cabija, ben einige Ranfleute fetbit vorsieben, weil fie bort nicht aber eine Bufte muffen, wie fie bie lestere Stabt

Arica ift eine febr bagitide Grabt. Die Saufer berfelben find niederig, von Erbe anfgeführt und mit Robr und Matten gebedt. Ueberull fibje man auf Spuren von Erberfchatterungen, beneu bas ennb faufig ausger fest ift. Auf ben Dichern fisen baufe Uembas und andere Raubwace, mas einen Relfenben rechtfertigen Bonnte, ber biefe Stabt mit einem andfen, feweigenb von biefen traurigen Gaften gebuteten Gettefatre perglich. Zuber ben Fremben, bie von ihren Danbeisintereffen bierber ca führt werben, befteht bie Berbiferung nar aus gemifchtem Blute, Waine, ten und Meftigen, bie man faft nur Abenbe nach bem Untergange ber Come und amar in graßem Mantel und mit einem Rilabute fiebr. ben ein breites Band mit einer biden Coblife fcmudt. 36 molte ber Morre d'Aries in ber Rabe feben, ben Berg, beffen Daffe aus fcointid grauem Bafatt beftebt. 3ch fdrieb ber Befchaffenbeit bes Gefteint be außergebentliche Beife feiner Spige und eines Theiles ber Beiten it. metde maleriid von ber brannen Barbe ber anbern Canbbiael um bir Stadt ber abftechen; aber biefe merfe garbe ift bie Birfung bes grane ober Rothes ber verichiebenen Geroogel, welche bas gange Ufer bebeden, Den fann ahne liebertreibung fagen, bas bie Schaaren biefer Boart bie Conne verbantein, und man muß fie fich in Blugen von mebrern Biele Banar bon ibren Bufinchtebetern baben erbeben feben, nm fich eine riche Barftellung von biefem feltfamen Schanfpiele machen an tonzen. Der quano ift ein betrachtlicher Danbelsartifel fur alle Ruftenpropingen bu rus; biefer etwas befruchtete Rath wird ein werthvoller Danger, ber ben Ertrag bes Bobens verboppelt und bie Unfruchtbarteit beffelben wirtim befampft. Die Begetation um Ariea ber ift wenig entwidett, boch ficht man an ben Ufern bes Rio b'Arica Reiber mit Buderrobr, Boumpele, Bananen und feibft Reben, beren Trauben trefflich finb, wie Dliven, an Brigenbaume, welche bie beften Bruchte geben, bie man in Amerita finter fann; aber alle biefe Fruchte find febr theuer.

Die som Dam Alenfe felhaftete Beit ber kierlift mer geftumme, ist bett finden kleinfelten um einterstemp verfügert, obe ficht femz is biefen miet merfendrigen all interffenten Der noch nicht werbie biefen miet, mieter, wieber ih mir einem Bermurb besend genecht is ben, menn ih bie Gefälligfeit meines fichteren soch fanger gemilteren, ern mit deierte ma Arteniefen mit beitfin Betrimer einem genecht in ern mit deierte ma Arteniefen mit beitfin Betrimer einem genecht gegrucht zu geten, bie Allein beite Ageleit von Amerika, bit son bereit gempfeit zu geten, bie Allein beite Ageleit von Amerika, bit son bereit ten, molter Don Alenfe berichten folgen bis auf bie Obbe bes ehmeigen Opferts von Dieller.

3mei Bege tonnten uns nach Arrquipa fübern, ber eine über ta Dorf Signat, ber anbeer über eine Ebene, melde Pampas colerain beift und über ein That mit Ramen los infernos (bie bolle). Bon Quitt ans hatten wir ein ftrites Gebirge gn erfteigen, mobei mir anterthalte Stunbe jubrechten und auf beffen Gipfel fich ein Platean befindet, tol fic bis Arrquipa erftredt. Bergebens murbe man auf birfer bedeben auch nur bie leifefte Spur von Benetation fuchen: fie beftebt aus Corb. beffen bienbenbe Beife ben angen webe thut, wenn nur etwas Birb eib tritt, und ber, wenn es ftill ift und bie Canne ibre Stroblen gerate ben unter auf ben Ropf bes Reifenben ichieft, fo beib mire, bat ber Bentu rer erfiiden tonnte. Dirfe Ebene ift von ungabligen Canbbagelden to bedt, melde ber Binb bilbet, ber bei beftigem Weben oft iber lage ben anbert und jebe Spur van gebahntem Bege gerfibrt. Die Maulthietter ber, bie uns führten, fchienen febr unrubig ju fenn, benn bat man einnal ben Beg bertaren, fa ift es fcwer, ibn wiebergufinben, and man ficht fic ungefahr in gleicher goge wie bie Caravanen, bie fich in ben Buften Mri fas verirrten. 3d feibft mar ber Gluth ber tropifden Conne ausgefett.

mabrent mein Pferb bei jebem Schritte tief in ben Cant einfant, and ich s batte jur Ineficht, um meine Tugen ju ftarfen, nichts ale biefen weißen fconen Cond mit nadten Reifen und Gebirgen, tonnte beshalb ungeftort über bas nachbenten, mas ber Menfc aus habfacht unternimmt, und ber blofe Unblid biefer Wegenb fdien mir ben Gifer berer nieberfdlagen ju muffen, welche Edige bier fuchen, mo fie bie Ratur verbornen an baben fcheint, um fie bem Menfchen gars ju entgieben. Beiches Leben muffen biefe Gurepatr führen, bie fich lebenbig unter aemen Inbianern begraben, obne alle Befellichaft finb, oft halb verhungern und babei immer ermarten muffen, entweber von bem Fieber bingerafft ober in ben Ecachten erfolagen ju werben ? Bir maren in biefer Ebene bingesogen bis jum Connenuntergange, hatten ftete nichts vor uns ale einen burren Canb und bie bobe Gorbillere, ale unfer Bubrer, ber ungefahr amangig Schritte voraus mar, ploglich anbielt. Er batte ben Rand eines Abgrundes von unermeglicher gange erreicht, beffen entgegengefester, von une beei Biertelftunben entfernter Rand, von gleicher bobe mie ber Boben mar, auf mele chem wir uns befanden. Anf bem Grunde biefes Echtundes fich ein fleje ner Strom, beffen Ufer mit Getreibe, Wein und Diftbaumen bebedt maren. Das unerwartete Bertommen biefer Ibater mitten in burren fanbigen Ebrnen brachte auf uns bas Wefuhl bes Boblfegne und ber Erfrifchung herver, meldes ber Reifenbe bei bem Unblide einer Dattetpalmengruppe und ber bellen Quelle ber Dafe mitten in ber Bufte Cabara empfinbet.

Das Dorf Ciquat lag 1000 Auf tief unter unes nachbem mir bem Bidjad eines fcmalen Beges gefolgt maren, ber in bas Thal binunterführte, trafen wir auf eine Art Inbianerbutte, mo wir mit innigem Berangaen smei gefochte Dubnden nebft Dais und Rartoffeln fanben. Gine irbene Lampe mit gerloffenem Gett und einem Docht von Baumwolle orp trat bie Stelle einer gadel. Rachbem wir unfer befcheibenes Dabi beenbigt, übertiefen wir uns bem Echtafe. Den anbern Zag giemlich frub verließen wir bas tiefe Ibal Giguas wirber und befonben uns nach einer balben Stunde von neuem auf ber baffeibe bebertidenben Dochebene. Bir mußten burch ben Canb noch bis Bittor trifen, ein Ciquas gana abnifches Dorf, bas aber großer und mit Reifebeburfniffen beffer verfeben ift. Bon Birtor nach Denmayo ift es 8 Stunden und von Denmayo nach Arequipa 4 St. Bureft erblidten wir bie Stabt bei einem großen fteinernen Rreuge, bas bie Brenge bezeichnet; wir faben eine große Ctabt mit foncemeißen Mauern, Die im Mondenfcheine glangten. Bir erreich ten biefelbe gegen 8 Uhr anb befaben bie Sauptftrufen. Die am Gingange find fomal, ift man aber über bie Brude fiber bem Chite, fo überbtidt man einen grafen Raum ber Stabt feilft, ba bie entgegengefeste Ceite nur von Borftabten gebilbet wieb. Bir famen über bie Brude unb fiegen bath bei einem Freunde Don Alonfos ab, ber uns gaftfreundlich aufnabm.

( Aregeipe. ) Die Baufer von Arequipa find von einem Steine gebaut, ber fo weich ift, baß er fich außererbentlich leicht bearbeiten taft. Diefer Stein erbartet aber in ber guft, mas ju ber Rebeneart verantaft bat, es ift leichter, in Arequipa ein neues baus ju bauen als ein altes niebergureifen. Die Strafen laufen bier wie in allen fpanis ichen Stabten in geraben Bintein, finb aut gepflaftert, aber giemlich nne rein, obgleich burch bie bebeutenbften Baffer flieft, bie auch allein beleuchtet werben, well jiber Dausbefiger eine Lateene vor feine Eture bangen muß. Der große Plat ift febr ausgebebnt unb bient jum Marttplage. Die Baufer baben wie in Cantiago te Chili jum Gingange ein großes Portal, bas ju einem patio ober innern hofe fuhrt. Da bas bois in biefem Ebeile bes Banbes ungemein feiten ift, fo finb bie Dacher von Stein und beschreiben in jebem 3'mmer eine Botbung, mos bem Gangen ber Bohnung bas Ausfehen eines Riofters giebt. Die Mauern find febr bict wie bie ber Rathebrale, ber Riofter und Rirchen, um fie nor ben Birfungen ber Erbbeben ju fichern, bie baufig und oft verberblich finb. Der Bifdichtidreiber Alloa ergabit, bie Ctabt fin viermal burch fdred. liche Raturericutterungen gerftort worben. Gin neuer Reifenber (Camuel Arequipa liegt in einer Cbene etwa 20 Ctunben von ber Rufte und 50 Gr. norblich von Arica. Pigorro legte fie an einer anbern Stelle an, aber ber Radibeil ber ju großen Rabe bes Bulfans Dugpne Patine nothigte bie Ginwohner fich babin ju begeben, mo fie gegenmartig finb. Der Rame ber Ctabt in ber Quifduafprache bebeutet bleiben, unb man giebt gur Ertierung an, bort mehrere Sauptlingt bei einer Erpebir tion ber Ineas, als bie fiegreiche Ermee burth biefe Gegend gog, im Bobl. gefollen über bie Econbeit bes Dries, nm bie Erlaubnis nachfuchten, fich ba anfiebeln ju burfen, und jur Antwort erhielten; Arequipay (bleibt). Bie es auch mit birfer Etymologie fenn mag, fo muß ich boch ermabnen, baf Arequipa noch unter bem Ginfiufe ber Geiftlichfeit flebt. bie burd mebrere Mitglieber in bem Congreffe vertreten wirb; ich erbielt ben Bemeis fcon burch bas fortmabrenbe Gelaute ber Rirchen : und Rioftergloden; es beginnt ungefahr um balb brei Ubr frub, um bie Deies fter jur Mette ju meden, und bauert, faft ohne Unterbrichung, ben gan: gen Jag. Da es viele Ribfter ba girbt, wie Can Domingo, Can Frans risco, la Merreb, Gan Juan be Dios, ungerechnet mehrere minber bebeur tenbe, fo tann man fich eine Borftellung von bem Lauten einer fo großen Anjohl auf einmal in Bewegung gefehter Gloden machen.

Es gint bier and ein Spintipust (eass de huerfresse). Die eines Azi, bis Ausste beimtengebeigen, get etwes bischenet. Gine Leifmusg is ber Meuer mithilt einen fledens Kaften zur Leifende bei Ausst hindengieler werten ihr, just bei Berfren, weiter beifleibt werden, eine Allinget is der Alfren berte fich um eine Angel und
bei Ausstellen, der Allinget is der Alfren berte fich um eine Angel
bei der Ausstellen der Ausstellen der Ausstellen der Ausstellen
bei Ausstellen der Ausstelle der Ausstelle

Die Frauen ven Arequipa find teineswegs fo fcon wie die in ben andern Stabten Subamenitas, beffigen aber einen gewiffen Reig, bem gu miberfieben febr fcome ift, benn viele Frembe, die in diese Stadt tommen, infin fich endlich de nieber und befratben.

Ungefiger & Ermben von Arzenijos erhöch fich in meifeldlicher Cinjonnteit ein utalindier Berg von festfilmeiger Gehen. Die Spiele hie felben ift immer von Nanch bebedt, der fich binneilen als leichte Wolfe grig, derem Neife von dem filjen Bina bei himmels oblicht is ninmt der Nanch ga und verfichtet fich, der erfichtigt bei gereichglich einen nehen Vurbruch. Wan hagt, der Berg babe nie Jammen anderworfen, obsleich ver Kanter im Unterfic einer balben Wette mit Allen betweit fl. Kinn gidet fim eine hiebt von 15,000 rag. Byd der den Merreffeigel, aber ber Eindeud, der er beroederingen finnte, wied berch die debentung die der der der der der der der der er liefe. Enige Englader, die fin erfliegen, deusgen weit Zoge, um bis jam Geifel im geinegen, was die Schweitzeit dein hiesafiligen liefen für metrmels geriffen, de fie baffete weit vollenden wieden. Gewöhnlich ist der Berg am Gefef mie Gebre beiert.

Die Bevoiternng ber Clabt und ber naben Dorfer tunn fich auf 30 bis 40,000 Gerten belaufen. Bebrere biefer Dorfer haben marme Mines refquellen, mobin fich die Bemabner Arequipas theits bes Berantigens, theils ihrer Gefanbheit wegen begeben. Die haupequellen find bie von Hea, ungefabr 7 Stunden von ber Statt, und megen beitung rheumatifcher Leiben berühmt. 3ch mußte biefe Detichaften befuchen, theils um bas fant fennen ju lernen, theils um fich wegen ber tiefen Cangemelte su perftreuen, bie man bier empfinbet, benn abgerechnet, bas alles entfeb. lich theuer ift, tann man feine anbere Gefellichaft finben ale bie, melde fich in einigen Zertulias vereinigt, mo bisweilen, aber nach febr tangen Manfen, Ruchen und Buderfachen berumgegeben merben. Dan tennt bier bie Dinere nicht und febr felten merben Frembe pon ben Ginmebnern eingelaben. Gelbft in ber Umgegend befchaftigt man fich meber mit bem Bildfange, noch mit ber Jagb, außer etwa bisweiten mit ber Guanatojagb, wobei man biefe Ibiere bis an ben Gus ber niebrigften Berge treibt. Auf bem Rudwege bon einer folden Partie mar ich jeboch Brugt eines siemtich originellen im ganbe ubtichen Sanges. Diefer Zang wirb pen Indianerfindern beiberfei Gefchieches nach einer Barfe und Bioline um eine Stange ausgeführt, an welcher fo viele lange Banber befeftigt finb, als es Zanger giebt. Beber berfelben balt ein Banb an bem Enbe, bas fich mit ben anbern ju einer Flechte gufammenbrebe, bis bie Zanger, bie bem gemeinfamen Mittelpunfte immer naber tommen, alle am Bufe ber Stange sufammentreffen, bon ber fie fich tartweife wieber entfrenen, um baffetbe Spiel von neuem ju beginnen, fo lange bir Mufit mabrt. (Iaf. 48. Abbitb ) Diefer Jang, ben man syllas nennt, bilbet ein gragibfes und lebenvolles Gemalte, bas unfere Chorographen vielleicht mit Gid in ihren Ballets anbringen tonnten. Außer biefer anfolligen Unterhaltung fab ich nichts, mas meine langeweite gerftreuen tonnte. Die Sitten und Trachten batten nichts befenbers Driginelles, um einen Bephachter ja intereffiren, ber icon bunbertmat Achntiches gefeben bat. Doch bemertte ich ben Ungug ber Biebervertanferinnen auf bem Martte mit ihren biden Roden und einer Art an ben Dhren abgeplatteten Rat-Pets (Saf. 48. Abbitb.), und and Bergmeiffung mußte ich mich mit bem Ctubium ber peruanifden Alterthumer beichaftigen, bie ich bier in großer Angabl burch bie Renntnif bes Don Mtonfo treffen und beebachten tonnte. Gie bifteben in irbenen ober botgernen Rrugen, melde man in ben Ged: bern gefunden und ban benen einige burch ihre originelle Formen fo wie burd bie menftrbfen Denfden : und Bogelgeftalten barauf giemlich mert. murbig finb. Ginige biefer Befage befteben aus gwei vollig verfchiebenen Ebeilen, Die unten burch ein Barb und oben burch einen gebegenen Ben-Tel pereinigt finb. 3bre außerorbentlich verfdiebenen Formen anb bie Drt ber bain vermenteten Stoffe bemeifen, baf bie Inbianer in ber It. pferei siemtich weit vorarfdritten maren. (Jaf. 48. 206fc.

Wie eintersfant biefe Budien und Untertedquagen aus fir mit an m., fa big ib den mit genfer finnete ben Zugenbien mierre kreige, nach einen berandemmen, wo ich eine Seitling, bleiben woller abs, nach Einen berandemmen, wo ich eine Seitling, bleiben woller abs, nach im mer die einer Shiefel einererffitte. Des Uleen fetzte nein laggeben, wab als er seiner Gefahrte in Teregeles bereibig, follen eine nen wir mellen mas die III Gemben erfogeren, bie im eine die nachen, wenn wir mat zu bande beginnt wer erforer. Der bestehe wie Schip werde und feinfern und mach finne ein, auch fizz, her Grab ber Känige, einem ber belten Mitterlapunter ber Giolifalien in fennutigen Ammelle.

( Geller. ) Benige Tage nachber fanbeten mir in Gallee, ben Safen bon Lima. Es fann nichte Traurigreet afen ale ben Unblid, welchen bie Infel Can Corengo gewahrt, ein Daufe ver Sand und ichwargen Retfen in einem Umfange pon 2 bis 3 Meiten. Ein murbe, wie man fagt, burch bas Erbbeben 1746 von bem feften Benbe abarriffen und bilbet gegenmartig bie fubliche Seite ber Bai pen Gales. Dan fiebt auf ibr feinen Baum, feinen Buid, feinen Grasbalm, richt ale Canb und Frifen ; ift man aber über biefen Puntt binmeg, fo erfdent bie Ctabt mit ibren Batterien, und bas Sauntfort. Reat Reibe geneant. bat, obgleich in uneartheitbafter Lage, etreas Impofantes. Binter ben Bort fiebt man bei hellem Better bobere Berge, Die in ber gerne burh bie Ricfengipfel ber Maben getront werben, von benen einige fich in bin Botten vertieren. Rommt man bem Unterplate nabe, fo fiebt man init bon ber Ctabt Callag bie sabtlofen Thurme und Auprein Limas, mibt biefer Stabt ein Musfeben bon erientalifcher Pract geben.

Die Baufer in Gallag bab.n ein giemtich armtiches Musfchen, fro nicht über 20 guß bod, obgleich in zwei Etagen getheilt und ben Grie aufgeführt mit piatten Dachern. Das Erbarichos biibet eine Reite fic ner nach ber Etrafe jn offener Laben und bie obere Grage eine utbo queme Galerie. Das baufige Bortommen ber Gebbeben und ber billie Mangel an Regen erftaren bie Beichtigteit ber Bauart. Die jebigt Eint liegt etwas norblich von ber viten, melde burch bas Erbbeben von 1746 gerftort murbe und beren unter Baffer gefeste Ruinen man noch in ben Theile ber Bai fiebt, melde Mar Brava ober bas boje Meer bift. Die Magagine ber Regierung und bie Bohnungen ber vornehmften Remter befinden fic in bem Boet, bas einen bedentenben Ranm einnimmt wit bon Mauern und einem Geaben, nebft ftarfen Patterien umgebet if. In ber Mitte befindet fich ein großer Plat mit großen Caierna, eine Rapelle, ber Bohnung bes Gouverneure und anbern offenetiden Gelate ben. Die Ctabt fetbft ift fcmugig, ob fie gleich einen bebeutenten bit bel ereibt, und wied bon Bifdern, von Rauffeuten und Comuggler

Bon Gullao nach bem 2 Stunben entfernten Lima begiebt nen fc auf einer guten Etrafte, bie man ber patriotifden Corgfatt bes Bitfinige Den Ambrofie D'higgine, Marquis ven Dforne, verbantt, ber ich ber bor ber Bollenbung berfelben farb. Rach feinem Piene, ber bit Angenehme mir bem Ruglichen verband, follte biefe Etrafe eine ven Bei ben befchattete, burd fliefenbes Baffer an beiben Gelten erfeichtt et mit fteinernen Banter verfebene Promenabe merten. Rechte vom bifer aus fieht man bie Ruinen eines Inbjanerborfes, bas bor bee Entbeden; Subameritas erbaut mnrbe. Es find baven ach ginior alte Lebmmanti von ungefahr 2 guß Dide und 6 guß Dobe. Linte tiegt bie Stabt Rela Bifta, ju ber Callae gebort und tie ein Dofpitat for bie Certeute und bie Ermen befigt. In der Ditte bes Beges swifden bem Sofen und bit Stabt erhebt fich eine bubiche Rapelle mit einem Riefnen Rlofter Unfert lieben Frau bom Berge Carmel, ber Eduppatronia ber Geelente, und gang in ber Rabe ein Birthobans (pulperie), bas obne 3meifet mit mit befucht ift ate bie Rapelle. Be naber man ber Ctabt femmt, um fo mit perbeffert fich ber Boben. Dan fiebt arofe Garten und Reiber mit to serne und Mais, und unter ben Mauern von Lima große Obfigarten mi Diftbaumen ber Trepen, bemaffert von Canalen, bie ibr Baffer oon ben Rimer erhalten. Das Gingangether bat bie Geftatt eines breifachen Er Bappen ber Rrone von Spanien, gegenwartig gertrummert, gengt jest bon bem Falle ihres Reiches in ber neuen Beft.

Cobath ber Reifenbe burd biefes Thor ift, fallt ibm ber Contraft bee Innern ber Ctabt mit beren granbiofem Ansfeben nen Aufen auf. Er befindet fich in einer langen und fcmugigen Strafe mit niebrigen Saufern und fleinen Baben, ma auf Tifchen aufen vor jeber Thure bie Baaren liegen. Es giebt meber Glas in ben genftern noch glagenbe Ausftellungen. Gine Berb.freung pon allen Farben. bon bem fcmargen Afelfafter bis ju bem Biscaier mit weißem Zeint beangt fich in ben Etragen. In einigen Theilen ber Ctabt fieht man jeboch eine gemiffe Ungabt Magagine, morin fegngofifche Ceibenge und Inmetierarbeiten neben allen Erzeugniffen ber britifden Induftrie glangen; faft überall trifft man bie feanzofifden Doben vermifcht mit ben englifden, mabrend bie fconen Limencrinnen eine ihnen gang eigenthumliche Tracht haben. In allen Strafen bemertt man bie darafteriftifche Bemegnng einer großen Ctabt, aber welch fettfames Chaufpici, wenn eine Progeffion ober irgend ein allgemeines Intereffe bie verfchiebenen Gtaffen ber Ginwohner auf einem ber öffentlichen Plage vereinigt. Peiefter in reichen Gemanbern; Donde ber vericbiebenen Orben, Reangistance, Dominicaner, Benedictiner, von benen mehrere burch ibre murbenelle Daltung ober burch ibr plumpes Benehmen bie Strenge ibres Profeffes nerrathen; Danner in ber Rleibung ber Ronne mit fcmaegem Schiefer und mastirt, fleint Figuren ber Jungfrau von Bache vertaufen ; Beauen aus alten Claffen, theils in Chami und But, theile in ber saya und bem manto bon fcmarger Cribe fo trapiet, bag ihr Weficht nerhallt und ber übrige Rorper reigenb hervorgehoben wirb; Beife und Mulatten; Inbianer non fcmugigem und wibertichem Meufern, weit entfernt pan bem anmuthigen Bitbe, bas fich bie Phantafie von ibren Barfahren, ben glangenben Cobnen ber Conne, entwieft; Manithiere und Giel, getrieben nen Bambos, bie nom hafen tommen; Canbteute beibertei Gefdlechte ju Pferbe; nach fpanifcher Citte gebaute und bematte Bagen; Reiter non allen Rationen; Officiere in grangenber Uniform, theils ju Fuße und bemubt, bie Blide ber fcoarn Elmanerinnen ju feffein, Die fie betrachten, theile ju Rof; Gis: und Chicavertaufer überall; Bettler, welche im Ramen ber Jungfrau und allen Beiligen um ein Atmofen anfereden . . . alle biefe bunten und malerifchen Gruppen bilben ein für einen Encopaer eben fa

Lima, bas am 6. Januar 1535 nen Francisca Pigarro gegranbet murbt, erhitlt non ibm ben Ramen Ciudad de los Reyes, bie Ctabt ber Ronige , b. b. ber Magier, wegen bes Zages ihrer Granbung. Gir fiegt in einer weiten und fruchtbaren Gbene, melde fich fanft nach bem Stillen Meere ju fentt. Die große Unbenfette giebt fich in einer Entfernung non 20 Stunden von ber Ctabt bin, treibt aber bis brei Bierteffunden por biefeibe Mutlanfer, bie ein Ampbitbegter bitben, an beffem Aufe Lima liegt. Die Gierras, metde fic 1300 bis 2650 guß barüber erheben, fchagen fie nor ben Rord: und Oftwinden. Gie giebt fich an bem tinten Ufer bee Rimor bin, eines Bitbbaches, ber von bem Gebirge herunter-Commt und fich in bas Merr ergießt, nachbem er einen Theil ber Ctabt burd ftromt bat. Man gebt auf einer Brude über benfetben, bie une burch ibre Runtichfeit fich fich empfichtt, inbem fie bie beiben Thefte ber Stabt verbinbet, beren einer, eine Art Borftabt, Can Lagaro genannt, von ber untern Glaffe bewohnt wird, mabrend fich ber fcone Theil an ber anbern Ceite bingicht. (3af. 49. Abbitb)

neues ale pitantes Chaufpirt.

Die Strafen Limas find alle rechtwintelig angelegt und mit fleinen non bem Gebirge bergebrachten Steinen gepfigftert, auf benen es fic febr fcblecht gebt. Die Richtung biefer Strafen ift von D. nach 2B. und fie bitben im Gengen tor quadras; gewoontech fieb fie 25 guß breit unb burch laufenbes Baffer erfeifcht. Die Stadt bat eine Musbehnung non 2 Deil. von D. nach 2B und eine Breite von 11 Deil. von ber Beude bis jur Maner, bie van Behmfteinen aufgeführt und gewöhnlich 8 gus boch , 6 Anf bid ift und eine Lebne von 3 Rus, auch Baftienen bat unb

gens von Birgeifteinen und ift mit Simfen, Pfeitern re. gefdmudt. Das | eine bubice Promenabe giebt. Im fuboftiichen Enbe ber Stadt liegt eine fteine Gitabelle, genannt Santa Catalina, welche bie Artillerie, Gafernen ued ein Kriegebepot enthatt. Die plaza eber ber große Dauptpiot foll 480 bis 500 Rus über bem Derresfpiegel liegen. In feiner Diffeite ftebt bie Rathebeate, ein febr fcones Gebaube. Die unglaublichen Bummen, welche ju nerfchiebenen Zeiten im Innern biefes Gebaubes aufgebanft morben find, fennten nur in einer Ctabt aufgemenbet merben, Die fanft bei ber Antunft eines neuen Bicetonige eine ihrer Strafen mit Gitberbarren beleate. Die Baluftraben, melde ben Dechalter umgeben, und bie Draele pfrifen find von maffinem Gliber. Gateleugb fagt, um eine 3bee von ber Babl ber fibernen Bergierungen in Lima jn geben, ber Ctaat babe, fic 1821 genothigt gefeben, anberthafbe Zonne biefes Metalles aus ben Rirden ju nehmen, ohne bag man barin eine mertliche Abnahme gefunben. Rad R. an bem Marftplane ftebt bas Rathbaus (enbildo), ein Bebanbe in dinefifdem Gefdmade. Die fibliche Ceite wird von einer Reibe Privathaufer gebilbet, bie vorn mit einer Gaterie verglert finb, unter welcher fich Rauffente befinben. Der Dias bient jum Sauptmartte. ift ju jeber Zagesgeit ber Mittelpuntt einer großen Bewegung wegen ber großen Angabt Bafferrrager, melde bier unaufboelich jur Berforgung ber Stabt bas Baffer ichopfen, bas ihnen ein fcbner 1653 angelegter tupfere ner Brunnen giebt.

Die Rirche Can Pebro geichnet fich burch ihre Bauart aus; alle Reifende befuchen auch die fleine von Pigarro erbante Rirche, melde bis auf ben heutigen Zog non ben Erbbeben verfchent worben ift. Die Ribr fter find febr gablerich und febr wohlhabend. Dir Rirche Canto Domingo, nabe am Marttplate, ift bie prachtigfte und ibr gang von bels und Bips erbanter Thurm ber bochfte in ber Ctabt. Das Franciscanerfiofter bat, obne fo reich ju fron ale bas bee beil. Dominient, etwas Impofantes res. Es nimmt ben achten Theil ber Ctabt ein und hilbet allein eine fleine Ctabt. Man bemertt bier bie Ropelle del Milagro (bes Bunbere), mo fich eine Mabonna befindet, die fich mabrent bes Erbbebens im Rovember 1630 in bittenber Stellnng gegen ben Dochaltar manbte unb fo Die Stabt vor polliger Berftbrung bemabrte. Die anbern bemertensmerthen offentlichen Gebanbe find ber Paloft bes Ergbifdefe an bem Martte plage, beffen Pracht bie aller andern Gebaube übertrifft; die Dunge; ber Palaft, ben bie Inquifition inne batte, ale fie in Peru beftanb, und Bufindtebaus fur bir Bettgriftlichen, bas an bir Rieche Can Debro fibit. Das ehemalige Sefnitentiofter ift ein Finbethaus geworben. Im rechten Ufer bes Atuffes tiegt ein bffentlicher Spagergang, genannt el Paseo del Agus, an beffen Enbe fich ein Girens ju ben Stiertampfen befinbet. Die Fremben befichtigen auch bas Pantheon, meldes einem Abeile ber Gine mobner ale Begrabnigplat bient; es ift non Mauren, morin fic Rifden jur Aufnahmt ber Tobten befinden, nmgeben und in mehrere Theile gefchieben. In ber Mitte ftebt eine Rapelle ober vielmehr ein Altar mit einem Dache barüber, mo für biefetben Deffe gelefen wirb. Ge glebt ferner viele Rannenfiefter, mehrere Unftalten non bentas (Art barmbergiger Schmefteen), casas de ejercicio, mo bie Damen fich smei ober brei Boden einfchließen, um außeeorbentliche Bnfubnngen ju verrichten, ju benen fie in ihren eigenen Bobnungen nicht fo leicht tommen murben. Es glebt auch fur bie Damen eine Ungabl Ribfter und Grgiebungsbånfer.

Es beftebt in Sima in einem foonen Gebanbe mit großen Galen unb einen Bibliothet eine 1551 geftiftete Univerfitat, welche bemnach bie attefte in ber neuen Bett ift. Mußeebem befigt bie Ctabt viele anbere Ergier hungeanftatten, fo wie eine große Angehl Privathanfer. Da bie nech Sima gefdidten Epanier immer einer bobern Claffe angeborten, ate bie, melde man nech Buenes Apres, Chill und Reu Granaba fanbte, fo murbe bier bir Biteratur immer mehr gerflegt, ale anberemo. Mebrere bier ericienene Berte finb febr gefcost, und wenn es ben Bewohnern aon Bima an Aufflarung gebricht, fo liegt bie Echulb gewiß nicht an ben Mitteln sum Unterrichte.

Man fchat bie Ginmobnergabt von Lima auf 60 bis 70,000 Gerten,

Meinungen ale Mutoritaten, ba biefe Berechnung von ber Beit abbangt, in welcher bie Beobachtungen gemacht marben-

Bor einigen Jahren verbot eine Berorbnung bes Ctabtraths, bie Rirchtburme anbers als von bolg und gemalter Leinwand gu bauen, um bie foredlichen Unfalle ju verhuten, bie barans erfolgten, baß bei ben in biefem Theile bon Preu fo banfigen und fo gefahrlichen Erbbeben bie Ginwohner fich in Menge in bie Rirchen flüchteten und bann unter ben Erummern biefer Gebaube begraben murben; fpater ober baute man fie von einer Art Ihon, ber mit ber Beit fteinhart wirb. Mus bemfelben Grante baben bie Saufer felten ein oberes Ctodmert: ift bies ber Rall. fo find bie Renfter mit einem Auftenbalenn verriert. Alle find non an bet Conne geborrten gebmfteinen aufgeführt und haben binten einen bof und einen Barten. Die Mauren bes Sofes und bie Ginganasthure find mit Bretcomalereien bebedt, und wenn fich bor bem Soufe einer angefebenen Berfon eine Mauer befindet, fo versiert man fie auf biefelbe Beife. Die Bimmer fint reich mit Goth und Gilber becorirt und bie Aufooben gewohnlich mit Platten belegt; eine Eftrabe ober ein langer Divan giebt fich an einer Crite bin und wird pon einem Zepoich bebedt. Mue Dacher find gang platt. Da es niemale regnet, fo befteben fie nur aus Catten und Gebe; fie fint aber mit Strauchern und Blumen in Ibufen ausatpust.

Rachbem ich in Begleitung bes Don Monfo, eines eben fo gefälligen ale fenntnifreichen Gubrers, Die Dauptftabt Perus in allen Gingelnheiten befeben batte, wollte ich ouch ibre Bewohner fennen lernen. 3ch gina alfo in mehrere baufer mit ben Empfiblungsidreiben, melde ich bon Don Jofe Gorcias bei meiner Abreife von Buenos Apees erholten batte. Bie maren grar etwas alt geworben, aber bie Areunbicaft fennt fein Datum und ich murbe barnach überall als alter Befannter anfgenommen, fo wie, gleich wie in Buenos Apres, ja ben Gefellichaften und an ben Familientifc eingelaben.

Bas bem Fremben bei feinem Gintritte in Lima auffällt, ift ber feltfome Unzug, in welchem bie Damen auf ben Strafen ericheinen. Dan tonnte fie fur jene Phantome unfichtbarer Frauen balten, beren Bilb bie Reifenben im Driente in Conftantinopel und in ollen mabomebanifden Stibten finden. Die Limanerinnen find burch große Econbeit berübmt; fie baben ein volles Geficht, mas ber ungweibentigfte Beweis einer biubenben Gefunbbeit in einem marmen ganbe ift, befanbers aber empfeblen fie fich in ben Augen echter Spanier burch ibre Rufe, Die auffallent fiein und nieblich find. Gie geigen fich mit bem größten Bortheile in ihrem Promenabenanguge, ber sava und bem manto. Die Cara ift ein febr enger Rod von febr feiner Bolle und Ceibe, fcmers, braun ober grun, ber fie vom Ropfe bis ju ben Sugen bebedt; eine Schnalle balt ibm am Burtet fo sniammen, bas ihre Formen vollfommen beutlich bervortreten. Ginige Damen tragen bie anyn unten fo eng, bag es ihnen ichmer wirb, aber bie fleinen Rinnen in ber Stabt ju fcreiten. Der manto (Mantille) ift ein fcwarges Seibenftud, bas in ber Mitte bes Rorpers befeftigt, über ben Ropf genommen und über bas Weficht gefchlagen wirb, welches es fo verbullt, bas man nur ein Auge bavon fiebt. Es fchejat auf ben erften Btid unmogtich ju fenn, eine fo gefteibete Dame ju erfennen, ober bie Bewohnheit entfernt bitfe Comierigfeit batb. Co ift ber Promenas benangng aller mobierzogenen Perfonen und felbft oller Claffen, bie Cclavinnen ausgenommen. Im Commer tragen bie Damen unter ber Cape und Mantille nur ein geftidtes bemb und ein Brufttud. In biefer Rleis bung nennt man fie tapadas. (Zaf. 49, Abbitb.)

Diefe Gewohnheit, Schleier ju tragen und tapada ja geben, bat frabzeitig bie Aufmertfamteit ber fpanifchen Gefengeber in Folge ber fcweren Unannehmlichkriten beichaftigt, melde fie fur bie Moral baben foll : vier Staatsgefebe hatten fie von 1586 bis 1639 unterfagt, aber alle Bemubungen blieben nuglos, und nur bie Rirche bemirfte, bag bie Damen bei ber Progeffion am Charfreitage unverfchleiert erfchienen. Gie haben aber auch fo gute Grunbe bafur! Die Conne fcmarst ihren Zeint, nnb

aber, wie es mit felden Schatungen immer geht, es giebt faft fo viele g bann fonnen fie auch bie Rranten nicht befuchen und milbthatig fenz, abre ertaunt an merben!

> In bem Doule bebeden bie Eimanerinnen nie ben Repf und laffer ibr Daar in einer einzigen Blechte fallen, bie bis auf ben Gurtet ericht. Gie tragen ein einfaches meifes ober buntes Dustinfteib, meides to Bruft bath blos last; fie merfen nachlaffig blos einen Chaml über im Coultern. 3br Benehmen ift recht angenibm; fie nebmen bie Trenten mit verführerifder Unmuth und Freundtichteit auf, find gefällig anb gie tig, und wenn fie mit biefen Gigenfchaften bie Bortbeile einer beffern Er giebung verbanben, tonnten fie bie Bierben einer aufgeftarten Gefellichoft merben und ju ben Fortidritten berfetben beitragen ; ober bas Unteria anberleben ber Ramilien ift in Lime faft unbefannt. Man fennt be bir Arrtulias nicht, welche ber Reis pon Buenos Apres find; ouch bet nen Dibe, bie Etemente eines enropatichen Balles gufammengubringen, webri bie Bimanerinnen fich nicht fcheuen, mit ihrem Echteier gn ericheinen; fie belten fich an ben Thueen und Renftern auf, um au feben, mas bafeibft au fdicht, mas burch bie Gewohnheit erleichtret wirb, bie Safer offen je taffen, um fo viel guft als moglich ju erhalten. Dft teert fich ber Bellfoat swifden ben Zangen und bie Tanger muffen ibre Damen fuden, bi in irgent einem Bintel fich bem Bergnigen übertaffen, eine Cigorn ja rauchen. Beibe Gefchlechter rauchen in allen Claffen. Man ninmt tie Sigarre frub, wenn man aufflicht, man fctaft mit ber Gigarre im Bente ein, und felbft nach ber Revolution fonnte bas Claarrenranden im 200 ter nur burch ein Berbot bes Brotectore abgebracht merben.

Die Spielfucht ift in Sima außerorbentlich groß, fomobl bei ben Min nern ate bei ben Rranen, und ruinirt oft bie reichften Ramitien. Die erfe Lettion, welche bie Dabden ver ibrem Gintritte in bie Beit erhalten, if immer Unterricht im Cpiele. Mur Reifenben ftimmen barin übereit, fot bie ausgezeichnetften Sanfer ale mabre Spielhobien gu bezeichnen.

Die fcmeren Achteritte, beren fich bie Limanerinnen ju Coulben frm men laffen, muß man bem ganglichen Mangel an Bilbung spiereber, benn fie befigen eine Menge guter Gigenfchaften, welche leicht Zugenber merben tonaten, Dan tann fich benten, bas fie febr fchiechte Dausfreten fenn muffen; fie befummern fich nie um ihre bauslichen Apaeleaenbeite und überiaffen bie Corge bafür einem pertrbuten Ceigren ober meier domo.

Mein Anfenthalt in bem Soufe einer ber aufgezeichnetften Ramitet ber Stadt feste mich in ben Ctanb, einige Rotigen über bie Urt ju fem mein. wie ber bobe Burgerftanb bie Tage verbringt. Rach bem frit ftude, bas unabanberlich in einer Zaffe Chorelabe mit Beob nab vielm nachgetruntenen frifchen BBaffer beflebt, gebt bie Ramitle jur Deffe; it folgt eine Sclavin, welche Teppiche tragt, worouf bie Damen frien, bet es alebt in ben Riechen feine Gine. Rach ber Welle pfleat mon noch ber Babern ju fabren, Die etwo eine Drittetftunbe von ber Ctabt fich bets ben und mobin eine fcbne alameda on bem Ufer bes Rimge führt. 3n Commer werben fie bon einer Menge Damen befucht, melde ben bent erlauben, mit ihnen an ber Thure au fprechen, mabrent fie fich baber.

Begen Mittag vereinigt fich bie Familie in ber sala (bem Gefellicht) gimmer), am bie Bafte ju erwarten. Ginb bies herren, fo entblofce fr ben Ropf, grußen jebes Familienatieb einzeln und fepen fic auf ben Co phos nieber, welche eine Seite bes Bimmere einnehmen; fint es Dand. fo fteben bie Domen ouf und fuffen biefelben. Mabrent bes Briothel baben bie Damen bom baufe ein Rotbeben mit Blumen ober Bonbeni in Form bon bergen ober anbere onaloge Embleme por fich, melde it ben Gaften reichen; fie überichmemmen fich und ibre Freundinnen net Bebermann mit mobiriedenben BBaffern,

Gegen amei Ubr haben bie Befuche Abfchieb genommen; balb loute bie Glode pur Zafel und bie Iburen bes Saufes merben perichtoffen Dan ficht bann bie Celaren nach ben Bulperias citen, um Cals, Bu ter, Gemurge und Weineffig gu bolen. Man bat nichte ber Mrt in Sanfe und bentt nicht eber baran, baffeibe gu ichaffen, bis man et mit lid brandt.

Die Mittagtmablzeit befieht in einer Menar fleiner Berichte, fo wie bem chope (einem Gemenfet von Sifch, Giern, Rafe und Rartoffein), und ber olla con garbauzo (in Peru puchero genannt) aus jufammen gefoch. tem Rinbfleifch und Spid mit Reis, Robt, Grefen, Kartoffein und Gurfen, alles fart gewurge. Rach ber Dabigeit befuchen bie Damen ju Bagen bie alameda, fabren ein Paarmal beeum und ftellen fich jur Seite, um bie Promenirenben gn feben und bie Comptimente ber Derren gu empfangen, bie fie anreben, wenn fie auf ihren iconen Pferben vorbeiparas birrn. Etwas frater begiebt man fich auf bie Brudte, um ba bie Ruble ber Certuft aber bes fillen Thales von Lima gu geniegen, bas auf ber rinen Geite bon bem Dreane und auf ber anbern burch bie riefige Corbite lere begrengt wirb, und bei Wobenticht eine ber malerifcheften Canbichaften in Peru gibt. Rach ber Rudfebr bleibt mag auf ber plaza, um fich abguiubten, trinft Giemaffer und ift Fruchte, bie von reintich gefleibeten Regerinnen angeboten werben. Es gebort gum guten Zone, bier eine Stunde ju plaubern und ju lachen, und alles geht auf bas Anftanbigfte ber.

Peitschenhieben gerreifen fi

Benn bie Famitie Abenbs an Saufe bleibt, um Befuche au empfangen, fo batt fie eine Gionng gerabe fo wie Bormittage bei einer einzigen Berge in einem febr großen Caule, Rarten, Chach nnb Mufit, welche wenia Bewegung erforbern, find bie gewohntichften Bergnugungen in Lima ; bamit verbinbet man bas Chaufpiel ber Stiergefechte, meil man gang rubig babel in bem Cireus fiben fann. Der Cireus (circo de toros) liegt in ber Mitte ber Mamete unb baiben Beges pen ber Ctabt unb ben Babern. In ber Mitte beffetben in geringer Entfernung von einanber fteben ftarte Pfatte, Die jum Schuse ber Rampfenben gegen Die Ruth ber Thiere beftimmt finb. Der Rampfplat ift von Lebmmauern umgeben, inmerbath welcher Bogen und Bante fur bie verschiebenen Ctaffen ber Bufchauer angebracht finb, beren Babt fich auf 10,000 belaufen tann. Bur Beit ber Groberung bes Canbes rivatifirten biefe biutigen Spiele in Lima mit benen in Croilla, welche boch fo berubmt finb. Gie maren von Can Martin 1822, wie vorber in Buenos Apret, Rio Janeiro und in Chiti abaefchaffe worben, murben aber bei ber Anmefenbeie Bolivars, ber fie leis benichaftlich tiebte, wieber bergeftellt ober bech mit Glang von neuem

gebotten. Die Lieuwer sind pu jehre nöstlichen Beschäftigung unsätlig. So lange fie ihre Tigserre rauchen finnen, sheitem auf tere Wähnsche bestaut ist eine Tille sin langde is dereinfallen sich der Beschaften sich der Beschäften sich der Geschaften Beschlichten geschlichten Beschlichten Beschlichten Beschlichten Beschlichten Beschlichten Beschlichten beschlichten Beschlichten der Beschäften sich der der beschäften Beschlichten Beschlichten der Beschäften beschlichten B

im Binter wie im Sommer tragen. Sie haben bie aite Dobe beibehale ten: die gestidten Fracks und die feibenen Strumpfe nebft dem großen Stode mir gotbenem Anopfe.

Der Känget en pleissie um gestigter Geregte mes gent inrichen gegenten generation, der Kinne geste gestellt ges

Die Ginmobner von Lima befteben aus brei Menfchenelaffen, ben Beiffen, ben Meftigen, und ben Comargen und Mniatten. Die Beifien find bie biretten Rachfommen ber erften Groberer bes Canbes unb blefer Staffe athoren bie reichften und angefebenften Famitien Limas an; bie fpor nifden Ginmanberer fegen bie Beifen unter fic, und felbft bie in Amerifa von fpanifchen Ettern geborenen Rinber werben von ibnen bebanbeit. als batten fie ihren Rang in ber Gefellichaft vertoren. Die Deftigen finb Danbeldleute, Fabrifanten und Arbeiter. Man begeichnet fie mit bem alle gemeinen Ramen comerciantes und artesanos. Gie find boflich und fleifig und bliben ben nuntidften wie ben gabtreichften Theil ber Bewolferung. Gie find befondere Schneiber, Chubmacher, Gotofdmicbe, Gigarren, und Cho. cotatefabrifanten. Die Echmargen und Mulatten find Eclaven und verrichten bie befchwerlichften Arbeiten, wie bas Boften, und Baffertragen. Afrifanifche Cetaven trifft man in Lima felten und fie find bafelbft febr theuer. Die Mutarten fint febr icone Leute, fart, aber nicht eben are beltfam, weit fie ihren Lebensunterhalt mit geringer Dube verbienen tone nen. Gie fleben in bem Rufe, große Spisbuben au fenn, und batten fich befondere in ben Coenten (chinganns) auf, wo fie fich ben idemenbiten Beeanugungen übertaffen. Ate aute Dufifer fpielen fie auf ber Buitarre und einer Art. Trommet; auch führen fie biemeilen bie coffonften Zante auf, benen ich Damen beimobnen fab, welche fur bochft anftanbig natten.

Sprens von den Ureinwohren finder man in einer Anfeinung per eine von dei Eunen no ver deutgelich ein mit, einem der eine Auffein der mit eine Auffein der mit der Gefen her mit, finnt von indamischen Flicken breicht wied, die von Flicken Eine Auffein der Auffein Auffeit wird, die von Flicken Eine Auffeit der Auffeit

grfagt hat? Trop ber Revolution, welche felbft in Begug auf bie Religion in ben Bemuthern große Beranberungen bervorgebracht bar, find bie Einwohner von Lima mehr als alle anbern Ameritaner unter ber herrichaft bee Aberglaubens gedtieben. Biete von ihnen taffen fich noch ganglich con ben Price flern leiten, bie meiftens Monner von nicht eben ftreng moralifchem Banbel find. Die Ctabe bat einen fprichmbrtlichen Rubm von ber Musichmeis fung ihrer Bewohner. Gie muebe ber Dimmel ber Frauen, bas Regefeuer ber Ghemanner und Die Doite ber Gfet genannt. Faft alle Reifenben baben bie Eimanerinnen ber tiefften Berborbenheit ober boch weniaftens ber feetften Rofetterie beichulbigt. Bleie von ihnen grunbeten ibren Zabel auf teiber unmiberlegtiche Bemeife; finben aber nicht bie Damen, wenn man annimmt, baf bas, was man von ihren Gewiffenerathen faat, metde bie Bertrauten aller ihrer Gebanten und bie Bewahrer aller Familiengeheimnife find, nicht febr übertrieben worben ift, in ihrer Un. wiffenheit und in bem Dertommen, bas bie Bulaffung eines fo einfluße reichen Mannes als ber Beichboater ift, in die Familie, eine binerelende Rechtfertigungt Die Anflagen getten besonders der ergetmäßigen Geistlichtit, und den Wönden, denn unter den Weitzelftlichen sinder man viele aufgeftlierte Manner, deren Frommigfeit und tabeilofes Erben als Muster aufgeftlie werden toden.

Die Limaner find außerorbeatlich prachtlicbent und lieben alles, was giangt; ber mefentliche Domp bes fatholifchen Gultus begunftigt biefen eigeathumtiden Gefdmad, und bei ben gabtreichen Gelegenheiten, wann ble Beiligen ber verichiebenen Rirchen am Zage ibres Beftes einanber befuchen, finb bie Strafen voll von Bolf und bie Balcone mit Bufchauern arfult. 3d fab wahre Blumenregen aus allen Renftern auf ben beilie gen fallen, ich fab bas Bott um biefe gewelbten Biumen fich fctagen unb biefelben als Retlouien aufbewahren. Eben fo ift ce, wenn man einem Rranten bie lette Delung giebt. Steht bie Perfon in bobem Range, fo bringt man ibr bas Bigtieum in einem pierfpannigen reichen Bagen, bem eine Progeffion an Sufe mit Rergen und Factein, begleitet von Golbaten jur Aufrechterhaltung ber Drinung, folgt. Richt geringern gurus ente widett man bei ben Begrabniffen reicher Leutes foll ich aber ermibnen, bağ fich von bem Gottesader fortmabrent peftitengialifche Ausbunftungen erbeben, weil man bie Reichen taum mit Erbe bebedt ? Ge giebt noch einen anbern efethaften Gebrauch, ber befonbere unter ben niebern Glaffen berricht, namtich ihre tobten Rinber an irgenb eine Rirche zu tegen, mabrfcbeintich um bie Begrabniffoften gu erfparen. Dier bleiben fie tiegen, bis ein Beldenwagen fie mitnimmt, ber nach einanber an alle Rirden fabrt ; ba man feine Rachforichung weber über bie Gitern, noch über bie Urlade bes Tobes anftellt, fo tast fich wohl fürchten, baß in einer fo unmoratifden Stabt wie Lima ter Rinbermorb febr bauffa portommt. Son in Arequipa mar mir bas emige Gtodragelaute taftig geworben; in Lima ift es aber etwas anberes, es ift fo betaubenb ate es bet beffe: rer Ordnung harmonifch fenn tonnte, beun bie Gieden enthalten piel Silber. Der erfte Minifter Can Martine batte Magregeln ergriffen, um bem Mifbrauche biefes Cantene Ginbatt au thun, aber feine Berorbe nungen gatten nicht tanger ale feine Autoritat, weil man fie fur gotteslåfterlich biett.

Das Ctima von Lime ift eines bes beften in ber Bett. Die Connengluth im Commer wird burch bie Botfen gemäßigt, welche fortmab: rend über ber Stabt fcmeben, wenn man fie auch wegen ber bobe ber Berge nicht ficht. Bidbrent ber Bintermonate, vom April ober Dai bis gum Rovember, berrichen feuchte Rebet (garuas), welche in bin anbern Jahreszeiten fich bei bem Monbeswech'et geigen. Diefe Rebet fommen mit bem Morgenwinde, ber aus Beften weht, und werben im Commer ju Mittage burch bie Connenbige gerftrent, burch einen Canbwind que ERB. aber jurudgebracht. In ben Bintermonaten ift bie Conne oft mehrere Toge binter einander verbullt. Gine meefwurdige Erfcheinung ift bie, bağ in ber benachbarten Gierra beftige Regenguffe unter ftarten Donnerfotagen fallen, mabrent bie feuchten Rebel bas That bee Rimac fortmab: rend befeuchten. Diefe Gigenthumtichteit bes Climas darafterifirt bios Die Theile Rieberperus, in melden bie Corbillere fich bem Dceane, Bolls via und einem Theite von Chili nabert, benu weiten nach Rorben, in Guapaquit, mo bie Entfernung swiften ben Bergen und bem Merre bebeutenb ift, find die Regenguffe baufig und febr faet, die Ribet bagegen febr felten. In Bolge biefer Cettfamteit finbet fich in bem Rimgetbale überall eine große Menge angenehmer und nüglicher Baume und Pflane gen, wie mich ein Ausflug von einigen Meffen in bie Umgegenb ber Stabt überzeugte. Ermubet von einer langen Banberung, febrte ich bei einem Gutebefiger ein, beffen Trache ich nebft ber einiger anbern Perfonen aus ber Umgigenb von Lima abgebilbet babe, (Zaf. 49. Abbilb.) Rachem ich mich bei ibm ausgeruht und erquidt batte, mußte ich fur feine Gefale ligteit baburd banfbar feen, bas ich ibm in feinen Doft : und Blumen: garten fotate, bie beibe reich an taufenb Grzeugniffen bes Bobens maren; ich batte in feinen Muren und an feinen Breten einen pollftanblaen Gurfus ber peruanifchen Botanit machen tonnen. "Der Buder, ber Reis, ber Zabat, bie fußen Rartoffein (batatas ober camotes), ber Garas noch fen, erzählte er mir, an ben marmen Stellen. Den Beinfted um be Quinoa pfiangt man an fubtere Stellen, und bie papa amerilla (atle Rartoffet) gebeibt febr gut in ber Gierra, ungefahr 30 Ctunbea ben in ferer Dauptflabt, weil fie bochtlegenbe Drte liebt. Bir haben bis jet brei Arten vortrefflichen Dais. Gie faben in unfern Ebenen viel alleffe (Lugerne), yuca (Manioc) und frijoies (Bobnen), welche befonbers ten armen Staffen gur Rabrung bienen. BBir bauen auch viele tomates (fin bedapfel) und Dliven, aber bas Del, bas man bavon erhalt, ift nicht fe aut ale bas frangofifche und itatienifche. Wir baben nur wenige Acofe und Birnen; verfchiebene Arten Pfirfichea, Apritofen, febr große Quittm, Reigen, Grangtopfel, verichiebene Arten Melonen nub Baffermelen (sandias), bie groß und mobifchmedenb finb; Gie feben bier ben vieuf (bie Banane), ben Brobbaum (musa puradisiaca), ben man 1769 ten Zalti ju une gebracht bat, bie lucuma, beren Reucht fo groß ift wie ein Apfelfine, die palta flaurus perela), einen großen iconen Banm, unt ein Menge anbere; aber bie bemertenemerthefte unferer tropifden Rentt, fuß und fauerlich gu gleicher Beit, ift bie unferer chirimoyn, welche bie Geftalt eines Bergeus bat und bier bis brei Pfund fcmer wirbt in ber Batbern von Duenuco aber finbet man folche Aruchte von 15, 20 un noch mehr Pfunben. Gie wiffen, bag unfere Damen bie Blumen leben fcaftitd tieben und biefetben febr theuer bezahten ; auch baben Gie ben gleichen von allen Arten auf ben Terraffen ber Baufer gefeben, wo mm fir gern glebt. Gie haben bemertt, bag bie meiften unferer einheimiten Blumen getb finb, mabrend bie in ben Bergen meiß ausfeben, mas fic anlaffung gu bem Sprichworte gegeben bat: Oro en la costa, plata er la sierra (Goth an ber Rufte, Gitber in bem Gebirae). Da flebt bit floripodio (daturn), beffen Btuten ben Duft ber Bille baben, aber Ropfe web verurfachen; ber auche mit feinen glodenformigen Bluten, und bie aroma (Mfagle), melde ibren Ramen mobt burch ben Beruch verbient ..." Aber ich mußte nach ber Stadt gurudfebren und ber gefalligen Befdmis-

gigfeit bee peruanifden Botanifere ein Enbe machen. Eima ift frei von ber entfeslichen Gelfel ber Sturme, bagegen ein ber noch furchtbarern Ericheinung ber Grobeben ausgefent. Man erfahrt alle Jahre Erichutterungen gur Beit, wann bie Rebel verfcwinben, un ber Commermarme Plat ju machen. Bewohntich trites fie gwei ober bei Stunben nach Connenuntergange ober furs cor Connengufagnae ein und ibre Richtung ift von C. nach R. Befonbere viet titt man von ben Etb beben gu Gube bes 16. bis ju Unfange bes 19. 3abrhunberte (von 1586 bie 1806). Das von 1678 machte fich befenbere in ber Umgegenb ren Bima und aa ber gangen Ruftentinie fubtbar. Der Roggen, ber Dail and bie anbern Getreibearten murben pollftanbig vernichtet und einigt Jahre baraach erzeugte bie Erbe nichts. Satheleugh erftart biefe Erfchei nung burch ben Ginfing, ben bie Erbbeben auf bie Bafferftromungen und bie Quellen baben, bie fie austrodnen ober benen fie eine anbere Richtung geben, fo bağ bie Dete, bie vorber burch bie Fruchtbarfeit befannt mann. unfruchtbar, anbere bagegen, beren Unfruchtbarfeit nicht gn verbeffen fchien, fruchtbar machen. Muf bie großen Erbbeben ben 1687 unb 1786 folgte Regen, und nach ber beftigen Erfcutterung von 1806 murben bie Strafen Limas mehrere Tage lang überichwemmt.

gen, ba ich noch fo vielerfei in biefem Amerita ju feben hatte, bas ich gans burdwanbern wollte. Don Mionfo, ber biefe Provingen genau tannte, batte bie Gefälligfeit, mir bavon eine Befchreibung ja geben, beren wichri.fte Thatfachen ich bier mittbeile. Enge tleat auf einem febr unebenen Beben, immitten einer weiten und fruchtbaren Ebene, bie bon bem fleinen Gugtangi bemaffert wirb. welcher aber bis auf brei Monate im Jahre gewohnlich ausgetrodnet ift. Rach ber Sage murbe bie Stabt 1043 von Manco Capac, bem erften ber Incas fetbft, gegrunbet unb von ibm in bie Dbers und Unterftabt eingetheitt. 3br Rame bebeutet Dit. telpuntt, und man fest bingn, fie fen ber einzige Det in ben urforunaliden Befigungen ber Incas gemefen, melder bas Musfeben einer Ctabt gehabt habe. "Durchftreift man fte, fagte Den Monfe, fo wirb man burd bie Grofortiafelt unb Beacht ber Gebaube und ben fcmabtigen Berfall aberrafcht und betrübt. Die Reffinna und ber Zempet ber Conne. biefes Capitot umb Coloffeum bes peruanifchen Rome, erfüllten befonbers mit Bewnnberung bie Spanier, ale 1534 Bigarre fic ber Stabt bemache tigte. Debrere Theile ber Mauern ber machtigen Refte auf einem boben Berge, nicht weit in R. von ber Stabt, find noch velltommen mobil erbalten. Gie find pon ungebenern vieledigen Steinen von veridiebenen Brofe aufgeführt, welche man ohne Dortet, aber fo feft in einanber fügte, bas man frine Rabet bagmifden fteden tann. Man fragt fic, burd melde medanifden Mittel bie Peruaner biefe mabrhaft enelopifden Daffen transportiren, beben und mit fotder Genaulgfeit aufeinanber legen tonnten. Bas ben Connentempel betrifft, fo fiebt man bavon nur noch einige Mauern, auf benen man ein Dominitanerftofter erbaut bat. Der Dochattar ftebt an berfetben Stelle, me fich bas golbene Bilb bes peruanifden Bagie erhob; bie Donde befinden fich in ben Bellen, welche bie Connenjungfrauen bewohnten, und Getreibe . und Lugernefelber baben bie Stelle ber fonial, Garten und ber Mengaerien eingenommen, bie fonft pon ben phantaftifden Bilbern, pon Bufden und riefigen Blumen in maffipem Goth und Eliber gegiert maren. Außer ben Ueberreften vieler alter Baufer, welche wegen ibrer Dauerhaftigfeit, ibrer Maffe, unb ber Ereff. lichfeit ibrer Arbeit von ber Beit gefchent murben, fab ich auch bie Ruis nen einer großen von ben Incas angefenten Strafe, melde bis nach Pima führte, fo wie bie Spuren einiger unterirbifden Gange, welche von bem Palafte ber Ineas nach ber gefte führten; alle biefe Bebanbe geben ber Stabt ein alterthumliches und remantifches Ausleben, meldes ein Gefühl pon Chriurcht einfloft. Aber man empfindet auch ein tiefes Bergleib bei bem Bebanten, baß fo viele Dentmater ber Runft, Berte ber Rinber ber Conne, burch ben Banbatismus ber Guropier gerftort merben tonnten, melde taltblutig bie Dentmater ihrer Aprannei an bie Stelle berfelben festen. Go ficht man nicht weit von bem Tempet bie Etelle, mo bie Spanier bas quartel ober vericanite Lager anlegten, in metdes fie fic flüchteten, ale fie von ber Uebergabl übermunben maren, nib eine Betagerung aushielten. Die Donde ergabten, eines Zages batten bie Peruaner Reuer an bie Befeftigungen gelegt, im Mugenblide aber, als bie Belager ten baran maren, in ben glammen umgutommen, fentte fic bie Innafrau Maria auf einer Bolfe berab, tofdte bas Reuer aus und cab ben Gica ben Berbreitern bes beiligen fatholifchen Glaubens. Die in ber Rabe erbaute Rathebrate, welche noch in ihrem gangen Glange beffebt, enthalt eine aum Anbenten biefis Bunbers ber Nuestra Sefforn del Triunfo gewiomete Rapelle. Unter ben neuen Gebauben in Gugeo muffen bie Ridfter bes beit. Muguffin und ig Merceb ermabnt merben, melde practivell finb. Gujco gitt immer fur bie zweite Ctabt in Peru und fie batte nach Mitter im Jahre 1825 über 40,000 Ginm., bie nech immer bie Erinner rung an frierliche Refte bewahren, welche von ben Spaniern wegen ihrer Mebntichfeit mit bem Guttus ber alten Ineas verboten murben. 3ch fab fie faft alle Sage ben Progeffionen unter grotesten Angugen mit mastirtem Wefichte und einer Reibe Straufenfebern auf bem Ropfe foigen. 3bre Inftrumente find Fibten, Zambonrins, Trommein, Dorner und eine Mrt Chaimei; bie bochft traurige Melobie ibrer Tange verbreitet über ibr annace Meufere ein gemiffes Mutfeben non Glenb unb Beiben.

"3mangig Stunben jenfeite Gugco nach D. gn werben Gie nur unüberwindliche und unüberwundene Bolteftamme finben, welche bem Rreme ben nicht erlanben, in ihr ganb eingubringen. 3ch merbe Cie alfo fogleich nach Guamanea (Depart, Apacucho) führen, wo fich ein Bifchofefis, eine Univerfitat befindet, ungefahr in ber Mitte ber Entfernung von Lima noch Sugeo. Die Stabt bat auch eine fcbine Rathebrate und faft 26,000 Ginm. Benben mir une von ba nach RD., fo gelangen wir in bas Dorf Apar rucho, metdes auf immer burd bie unfterbliche Schlacht berühmt fenn mirb. beren Chauplas es mar. Diefer Rampf fant 1424 b. 9. Deebr. anf einer faft vierfeitigen Ebene ftatt, bie ungefahr eine Stunbe im Umfamor bat und jur Rechten und Binten pon tiefen Schluchten und boben Bergen begrenst ift, melde alle Thelle bes Dorfes beberrichen. Die Ronge liften batten bie Soben biefes Defites befest, bas une bochft verberbtich merben tonnte, wenn wir nicht arficat batten. Die Schlacht becann gegen 9 Ubr frub. Die Bortbelle bes Sieges von Junin am 6. Muauft beffele ben Nabres mußten gelichtet merben, "Bon ben Anftrengungen an blee fem Zage," rief unfer tapferer General Suere, "banat bas Schifffal Gab. ameritas ab. Colbaten, fubr er fort, inbem er ber Armee bie feinblichen Colonnen geigte, welche von ben Bergen berunterfamen, ein smeiter Mag bes Rubmes wieb unfere Zuebauer fronen . . Unb fpater rief ber tapfere Dheeft ber Cavalerie, Corbeva: "Bormarts im Giegrefdritt!" Der Sien febnte fo viet Delbenmuth. Che ber Taa ju Enbe ging, capitulfrte ber Chef ber Repatiften unter bem Beite Encres, unb bas Refultat bes Cleges mar bie Unterwerfung alter Stabte, welche noch wiberftanben, und ber Anichlus aller Stabte bes Gubens, wetche noch gegerten, mab. rent bie bes Rorbens fich ber Sache ber Freiheit icon angenommen batten.

"Die anbern Dete bes Depart. Mpaende, unter benen man Duaneaende, in geringer Entfernung in E23. von Apacuche, befonbere ermabnt, perbanten ibre Bichtigteit bauptfachlich ber Relle, bie fie in ber Revolution gefpiett haben; baffetbe taft fich von ben Stabten bes Dep. Junin in R. von bem lestern fagen, bas in feiner gangen Musbebnung uns Bergen and Thatern gwifden unferm breifachen Bollmerte beftellt, an beffen Bitider Ceite fich bie unermeftiden Pampas del Sacramento bingleben. Diefe Dompas merben bon jablreiden Muffen burchftremt unb von einer Menge Indianerftammen bewohnt, welche noch nicht genau brobachtet ober auch aintlich unbefannt fint. Gie reifen aber nach unfern nbrbtichen Prowingen und es tommt Unbern an, Ihnen ale Bubrer ju bienen, benn ich bale fie noch nicht befucht. Vaga V. con dlos!" fiete er jum gweitenmale bingu, inbem er mir bie Sanb brudte, "benn ich furchte, Gie nicht miebergufeben." Diefes Gefprich fant ben Zog por meiner Abreife nach Truille flatt, worauf ich ben anbern Zag mit Connenaufgange aufe brach.

Ben Bima nach Erufille fint 118 bie 130 Stunden Der erfte Des ften von einiger Bebeutung, auf ben man ba trifft, ift Chantap, 12 St. von Lima. Cobath man bie unmittetbare Rabe ber Dauptftabt binter fic bat, ift ber Beg auf fteilen Bergen taum gebahnt und man muß furche ten, binab ine Meer au fturgen; aber bas Muge erfrent fich bann an bem Anblide bes fruchtbaren Thales Chancay, bem balb bir Conbbugel folgen, melde ju gmel armlichen Inbianerhutten fibren, welche los Pescadores (bie Fifcher) brifen', me im Freiheitefriege funfalg Pateioten 200 Ropar liften angugreifen magten; fie tamen fammtlich um, bie auf brei, welche bir foornannte Mebaille los venridos en Pescadores (ber Befirgten von Pescaborrs) erhielten. Bon Pescaborrs tommt man nach Lema, einer Art Beibeplag, ber von ben Rebein ber Berge unterhalten wirb nnb mobin bie Inbianer ihre heerben von großem und fieinem Bich treiben. Duade ift eine febr fcmusige Stabt nur von armen Inbianern, meif Rifdern, bewehnt und baburch berühmt, bas fie einmal bas Sauptquartur Can Martine mar. Das That, meldes Duache ven Duaura, ber nochften Poft, trennt, ift tachenb, fruchtbar unb gut bemaffert. Diefe Stabt ift vollfemmen mobl gebaut, bat eine fcont Mutficht auf bie Baf ven Calinas. Bis ungefahr eine Stunbe weiter ift bas Canb angenehm,

bann aber beginnen bir pampas sin agna (maffertofen Ebenen) wieber, melde bis nach Cupe führen, einer Stabt, bie etma chen fa menia anarnebm ift ale Duache, und nach Barranca, bei melder man über ben gleichnamigen Stuß geben muß. Dirfer Gluß ift in ber Regengeit febr reifenb und auch in ber trodenen Jahresgeit fur bir Pferbe febr befcmerlich. Bann tammt man nach Pativitea, ma bas Dep. Bima enbigt und Trufillo anfangt. Balb nachber trifft man auf Ruinen ber atten Inbianer, Arftungen genannt, beren eine auf ber Spige eines über bie Bogen bangenben Beifens tiegt, eines mabren trapejifden Beifens, von weldem man gur Beit ber Inens bie jum Tobe verurtheilten Berbrecher binunterflurgte. Ban ba an geht ber Beg burch eine fdredliche Bufte, mo man nichts als tabte Manithiere finbet, welche aor Ermattung auf ben beweglichen Canbba: gein umfamen. Die Sonne brannte und wir folgten noch immer bem Meere, wa bie Buft minber fdwer und ber Ganb minber tief ift. Welche Reifet Bir borten nur bas Gefdrei ber Crevegel, bas Pfeifen ber Crefather und bas Zofen ber Branbung bis nach Guarman. Birr Ctunbe von ba fommt man burd ins Culebras, bem einzigen Orte auf bem Beat, mo man auf feftem Boben gebt. Darauf gelangten wir nach Coina, wo wir in einem fdmugigen Birthebaufe nur Spieler unb gantenbe Bea truntene faben, bie fich menig um ibr fcones That fummerten, welches burch feine Baumwalle berühmt ift. Bebn Ctunten im Canbe fubren pen Casma nach Regefig, wo wir an einem Conntage antamen. Alle maren in Arfilieibern und bie meften Manner vergnugten fich mit Dabnentampfen, melde in gang Cubamerita betiebt finb. Die Gegenb ift fans big und bugelig bis Canta. Bir trafen auf mehrere Refte von indianifchen Ctabten und befonbere gmei nebeneinanber laufenbe Strafen, melde in geraber Linie uter eine Ctunbe weit geben, nebft Ruinen von Saufern, bie sum Theil unter Canb begraben liegen. Die abgeftorbenen Baumftamme, welche man in ber Chene trifft, wo biefe Stabte lagen, bemeifen, bas fie fruchtbar war. Bei Canta tiegen anbere Ruinen berfelben Art, aber von noch grofferm Umfange. Im Ginggrat bee Thales traf ich eine hunen ober gunen, einen Erbbuatt, bismeilen umgeben ben Erbmauern, wie man beren in Peru viele finbet und bie man fur Graber batt. Canta ift eine anfehnliche Ctabt und in einer fruchtboren Ebenr gelegen. Gie befist einen trefflichen Bafen, ber oft ven Schiffen non Pima befucht wirb . Dir bier Reis und Buder baten. Comeine unb anberes Bieb finbet fich ba in Menge. Canta liegt an ber Dunbung eines gleichnumigen Bluffes, ber bei ber Anfchwellung ichner an paffiren ift, weil er bann tief und reifent wirb; gefährtich aber ift er in jeber Sabresseit wegen ber Boder, welche Draben bitben. Deshalb fichen immer Indianer ju Pferbe gur Unterftugung ber Reifenben bereit. Bur feben Baffgafer geboren gewohntich smel fatder Bubrer; einer reitet voraus, um Bahn in ber Fluth ju maden, und ber unbere batt bas Pferb bes Reifenben, wenn er ficht, baß er vom Strame fortgeriffen wirb. Im entargenarfesten Ufer flibt eine Dacienba, tao man Pferbe unb Bebensmittet finbet. Unmittelbar nachber gelangt man in eine burre Bufte, mo bie Reifen pan Cata infeuflirt finb; bann tommt man nach Biru, bas nichts Mertwurbiges bat, und nach Mocha, bas fibr groß, aber verfallen ift, und eine große Riecht bat. Bon birfem tentern Dete nach Trujilla geht ber Beg burch ein mobt bebantes Canb, ma fcone bichte Deden ben Blid auf die von ihnen eingeschloffenen Gelber binbern-

( 2millin, ) Zwiffin, por, dameine bei geichemigen Reight, jewie Greifen, auf einem am Berei, ben großen und einem Zwiede Abeien Geweiten am Berei, ben großen und einem Geber Abeie Zwiede, fann ein finne im Nichtung genannt werden. Wie ihm fich von Abeien geste geben bei den genannt geste, welch einem sehn Greifen wirder, bei Gutte finne andereigen Stiede Granzie im lindenge abeien wie dereigt wie bis den andereigen bei von der eine Greifen finne bereicht geste der geste geste der geste der

paundese, ber hofen een Anglie, ift ner eine Art effent Richt wir bie fettet fielle ein beufen einere einbeiliche obtien von eine wie bei eine Arten zweiten eine Wilder hatten von der den bestimmt der Beit enagefrüchten nerben ab bei ein das von der gest bei der bei der bei der bei der gest bei der gestimmt der der geste der gestimmt der ges

Das Intereffe meiner Ruftenreife in Peru bort bei Erufille auf, ben jenfeite lange ber burren Canbtufte tonnte nichte mehr meine Reagierte reigen ; Zeufille fetbft gewahrte mir nur noch einfar farblofe Reige. 3a murbe es überbruffig, bei jebem Edritte nur Indianer und Defligen je finben, bir alle gleich getleibet waren. (Zaf. 49, Abbitb.) Bugnappil ut) feine Umgegenb batte ich bereite geleben; bie Caucas intereffirnn mit nicht. Es war mir un ber gangen swiften ben Fluten bee großen Derent und bem emigen Echner ber Corbillere gufammengebranaten Rufte su ena Lieber batte ich mich wieber nach D. gewenbet, wenn ich eine ginftigt Getegenheit gefunden; ba ich fie aben nicht fant, mußte ich mich mit bir Rachweifungen begnugen, Die ich aus ber Ergabtung bes englifden fiente nants Dam und feines Banbemannes Dinbe fcopfte. Diefe beiben Engtanber unternahmen es 1827, fich ju übergeugen, ab, wir man ibnen je verfteben gegeben, eine Strafe burch Peru bis nn ben Amagenenften paffirbar fen; fle mallten fo bem englifden Ruftenbanbet genouere Rutt ban ben noch wenig befannten innern Provingen geben. Dier ein Tulsug aus ihrer Reifr.

Sie bruchen am 10. Deete. 1807 mal. Ben Arniffe an gebt im Beg aber metrere Bengtirten, medie die Bobie ber Gerbluren bilter, mit flegt erbilt, gelber bei ber Better bilter, mit flegt erbilt, gelbe bet beit Platean Carameren hönut, bei bert Alfer Spinn, Chieman am Blien bliem mer eine, befinn Beben ihr freihe Beit filter herben ihr flegten beit flesten bei Mertit best durch bei de Carabar von Arniffe, mit States verleich bei Mertit bei Durch bei de Carabar von Arniffe, mit States verleich bei Mertit bei fant

Den 13. Janner folffen fie fich nei dem Godi Heie, einem der Beifeldtest Guellags der Fwellags, ein, dessen lied fich ebed findlich mas benachten find, nichte ben Büren, Sagnard, Lopiet und andern wich den Thieren als Aufschiefert bienen. Die Purders an den Uren diese Füllst find an Keinen Wechten erbaut, beren erbau diere diese Füllst find an fleinen Wechten erbaut, beren erbaus diere die Ruffer erdebeter Wecht gen aber Er-Grechiefeit und den Anfacter fichigt-

bobeter Boben fie nor ber Fruchtigfeit und ben Infecten fcunt. -Dier enbigt bie Reife bes Birutenante Mam und feines Begleiters. um aber bie Befchreibung biefer billichen Grenge Perus und bes biefethe bemaffernten Guallaga ju nervollftanbigen, enttebne ich bas Mertmuebialle aus ber Reife Poppigs, ber biefe Gegenben fpater in berfetben Jabres. seit burdmenberte. Poppig tam ben Lima, getangte weit fublider in bas Banb und fuhr eine große Strede nuf bem Gluffe binunter. Bei ber Diffion Gien, bie ban Inbianern bie Balteflammes Libitos bewohnt wirh (Zaf. 50. Mbbilb ), bennst er bie Empfehlung bes Bieges von Uchigo, bas weiter oben am Gluffe fiegt. Er fpricht nicht eben portbeilbaft von ber Arbmmiafeit ber Indianer und ben Gitten ber geifttichen Leiter berfelben. benn er fchitbert bie Priefter und Baien ale bem Trunte ergeben, weiche bie Riechen taum öffnen, fetbft an Refttagen. Dann tagerte er bei bem Malpafo be Tabalopacu, beffen Beuilen in Schreden fest. Der Biuf bil. bet in ber Deftigfeit feines Falles eine Zet eplinbrifcher Etromung, welche einen gefährlichen Birbel bervorbringt. Die Schiffer magen fich über biefe Stelle nachbem fie mit vieler Wube ihr unter Baffer gefehles Boot wieber flott gemacht haben; unmittetbar nachber gelangen fie ju einer ameiten folden Stelle, bas Tobte Meer (Cachibuanusca) genannt, jene feite melder Poppig jum erftenmale blautiden Gops bemertte, ber bann an ben Ufern gin fich bis jum Ponge bes hnallaga fortgiebt. Gein gefter haltpunft ift Juanjup, bas nur ban Mustrifern bewohnt und von Mate bern unringt ift, in benen fich jablreiche Jaquare aufhalten. Perfchiebene Dinberniffe batten ibu bier lange auf und ale er abreift (b. 25. Ron ), um feine Banberung fortunfegen, ift bas Baffer bereite engefcwollen. Der Sugel ift immer platt unb bewalbet wie in Buanjup, acht Ctunben weit, bann aber werben bie Berge am rechten Ufer größer und bibeden fich mit Grafern (ponnies). Der Ganbftein, and benen fit befieben, bile bet Bafftonen; bie Begetation ift gang neus es machft fein einziger Baum auf biefem mit Cals gefdmangerten fcmargen Boben; man fiebt nur turge und niebrige Bufde mit fetten buntelgrunen Blattern unb fcmetterlingeartigen Bluten, bobes Geas in bebeutenben Etreden, aber ber Baben ift fo voll Bobien, bag man fich nicht barauf magen tann. In bem linten Ufer bemertt man ein bemalbetes und überfcmemmtes Canb; an bem erchten fteilen Relfen mit Dornen, bie febe Unnaberung mebren, Das ift ber Duallaga in bicfem milben Theile bes Canbes. (Zaf. 50. Abb.) Den 26. Rovember erreichen bie Reifenten bie berühmten Calinen Dil. Imanu. Gine Bergmanb erhebt fich gerabe über bem Stuffe unb beftibt jum Theil nue Porumiten und Regeln von Calgftein, beffen Riffe zc. mit fdmugigem unb grobem Canbe ausgefullt finb. (Zaf. 50. 20it.) Das Cats folgt einer borigontuten Richtung und es ift febr nuplich fur bie Bemobner ber Gegenb, welche baffelbe in großen vieredigen Bibden aus. führen. Es fieht bulb roth, balb inbigobiau, balb meiß nus und ift uberall fo bart, bas man es nur mit Dacten ebirennen tann. Ban Pilluana tommt ber Reifenbe in bas treine Darf Juan Buerra, mobin fie eine einftunbige gabrt auf bem tieinen aber tiefen Stuffe Can Diguet ober Ria be Manobamba beingt. Er rubmt bie Mufnahme, melde er bei ben Bemabnern fanb, bie alle Camiften aber Gingebarene bee Begiete Cantas find, bie fic burch ben Minth, bie Gutmutbigfeit, ben Berftanb und bie Gefelligfeit in gang Beru ausgeichnen. Dier verlaßt ber Reifenbe ben Blus, um fich etwas nach 98%, gu wenben unb bas fleine Darf Zarapota ju erreichen, bas auf einer leichten Unbobe nicht weit von bem grafen Derfe Gumbafa liegt. Diefe beiben Ortfchaften erinnern ibn burch ihren grunen Rafen, iber fconen Beiben und fleinen Garten umber an bie Lanbichaften in Guropa. 3m G. in einer Entfernnng von 5 Stunben ertennt man bie Stabt Samas; jur Richten bie buftern Ufer bee Fluffes und linte bie letten Epiten ber Anbencarbillere, beren Weis von bem

ortes. In Contufama mechfeit alles, Temperatur, Boben unb Probucte; | man fieht nur Gras, Gebuiche, Ribbubner und einige Cenbert. Die geneigten Birgetbicher zeigen an, bas man fich ber Regengegenb nabert. Ben ba tammt man in bas tiefe und fendebare Thal ber Magbatenn binunter, beffen Clima aber warm und ungefund ift, warauf man mubfam bie erfte Corbillere ju erfteigen beginnt, bis man enblich por fin bas Thal und bie Stadt Caramarea fieht, beren Seden und Baumreiben, Gladenthurme, Ruppeln and Biegetbacher einer europaifden Canbicaft gleichen. Caramarca befaß fonft einen Pataft ber Incas, von bem nnr noch einige Steine übrig finb. Die Stabt tann 7000 Ginen, baben, und eine Stunbe oftlich befinden fic bie berühmten Incasbaber, van mo ber ungtudliche Atabualpa auf einem maffip golbenen Throne ben Spaniern Disarros ente gegengetragen muebe. Die Reifenben finben nuch auf bem Gute in Lagunilla, 5 Stunden von Caramaren, bie Ueberrefte einer Inbianerftabt. melde man Tombo dei Inca nennt, und bit auf enclopifche Mrt gebaut ift. In ben Trummern nuer biefer Gebinbe finbet man nichte van ber Glegans und Birtlichfeit ber alten Griechen und Romer, fonbern mie bei ben Acamptern eine maffine Grefartiat it. welche bie Bhantaffe in Gre Raunen fest, fabem fie ein einitifirtes Boit mitten in Amerita ju einer Beit verrath, ale Guropa in ber tiefften Rabbeit verfinnten mar. Balb geben bie Reifenben über bie zweite Corbillere. Rabe am Gipfet feben fie pon ber Seite ber Webirge bie jabilofen Strome berunterfommen, welche ben weftlichften Urm bes Amaganenfluffes bilben follen, und erbliden gum erftenmate biefen Ronig ber ameritanifden Rtuffe. Die Schwieriafeiten bes Beges werben inbis immer jahtreicher. Man maß bie britte, fteilere Corbillere hinnuf und von ihr wieber herunter fleigen. Man bleibt tange in ben Bolten verlaren; unter ben Reifenben breitet fich ein Balbaurtel aus, über welchem bie Balten fcmeben. Sie gelangen ju einem Stufenmege, mo bie Mnutthiere mehr gleiten als geben, und ber ju einem reiden Thate fuhrt; bann fteigen fie nodmats eine mit Bath beffeibete Rette in norboftlicher Richtung tinan und erreichen bie Ctabt Chachapopal, ben hauptort ber gleichnamigen Proning, bie reich ift un Bein-Inbigo, Getreibe, Daie, Cacao, Bucher, Raetoffein, Cachenille, China, Banmwalle und Bieb aller Arten. Den 24. December grifen fie nach Monobamba ab und tammen Abenbs in bem Dorfe Tulea an, ber legten bewohnten Station por ber Antunft in ber Mantalia, bie fich bitich bis an bie Ufer bes Amagonenfluffes erftredt Den 27. tommen fie in bie Batber, wo ibre Augen eine uppige Menge von Baumen und Bluten erbliden, von ber tein menfclicher Ausbrud eine Borftellung geben tann-Die Bege maren fa uneben und fa fteil, bal fie fich aft nuf ibren Manlthieren buden mußten ; überbies liefen fie Gefabr, von taufenb bornigen Bufden und Gemachfen, durch beren bichtverfclungene Daffe fie fic binburcharbeiten mußten, gerfragt ober gar ermurgt ju merben. Bei Connenuntergange fctagen bie ermubeten Reifenben auf einer freien Stelle, ma ibre Abiere on ben Ufern eines Baches meiben tonnen, ber ihnen einige Erfrifdung verfpricht, ibr Beit an einem großen Baume auf. Dier beginnt für fie bie Plage ber Rustitas. Den anbern Jag tammen unfere Reifenben, nachbem fie uber bie Bentana (bas Renfter) getommen finb. einen faft perpenbienlaren gelfen, in ben man Bocher gebauen bat, in melde bie Maultbiere treten fannen, nach Monabamba ober Cantique be lot Balles, einer Clabt van 5000 Ceelen, ma man fich ber Banane (plantano) ale Brob bebient. Den 7. Januar begeben fie fic su Rufe, ba ber Beg nicht einmal mehr fur bie Danitbiere practitabel ift, an ben Balsa Puerto genannten und funf Tagereifen enttearnen Det, wo fie fich anf Boten auf einen Alus magen, ber unter einem Bintel von 45° von einem Reifen berunterfallt. Gin wenig weiter bin erbilden fie van bem Gipfel ber legten Anbenfetten bie ungeheuere Cibene, welche fich por ibnen ausbreitet; abaleich mit Bath bebedt, alanb. ten fie boch ein weites Weer ju feben. Gie gelangten ju ber Escalera (Areppe). Diefer Beg ift an manden Stellen faft perpenbientar und man bat Ctufen in ben Reifen gebauen. Man wird baburd in Bermunberung gefest, auch wenn man ichan an bie Bege in ben Anben gewöhnt ift.

Blau bee himmele abflicht. Diefer Umweg hatte Poppig bir beiben malpasos Eftere und Chumia erfpart, bei beren blogem Unblide bie Imbianer bon ben Miffionen Chaffuta erbleiden, ob fie gleich fur bie beften

Chiffer am ganten Duallaga gelten.

Im 30. Rovember fest Poppig feine Reift wieber fort, erreicht bie Berggegenb und gelangt nach einem immer befchwerlicher werbenben Rlimmen gn ber bochften Spige, ben Die Uragan (Hunira Purinum). Rach einem ameiftunbigen Mariche auf fteilen Pfaben tommt er in bas Dorf Chaffuta, bas swifden swei faft perpenbicularen gelfenmanben liegt. Im 3. Derember reift er weiter und fommt in ber Mitte bes nachften Tages aluctich über ben letten Malpafo (Yurneyneu), mo ber 500 Echritte breite und unglaubtich tiefe gluß mil einem entfestiden Getofe 500 gus tief binabfturgt. Die Inbianer magen fich bennoch mit ihren mit Cals belabenen Belen baranf, meit feine Rifppe barin ift. Richt meit von ba ift ber berühmte Dongo, eine ber gewaltigften Beifenberuden. (Saf. 50. Mbbitb.) Enblich ficht Poppig bie Gorne fich an ben Ufern bes Bluffes quebreiten und bie legten Spuren ber Anben verfcwinben. Er fommt obne Unfall aber bie Barre von Chipurana, eine Erbbant mitten burch ben Ttus, und gelangt enblich nach Burimaguas, bem erften Dorfe ber eigentlich fo genannten Mannas. -

36 febiefe beifes Angiel mit einigen Bemerfungen über bie Gechichte geren, nichte aus ben beitem neun Srepublien Selvis um ben eigentlichen Preu beitet. Dies Geschichte febiefe fic er an an bie Estumbiene, be geiens nur Ghills an, metche ich bernes im Ariffe mitgeteitt bate, bei fic bies von ben aufschrijfen Arrigaffin zu ferende brunde, bei in Preu gescheite, und wegen ber felbern auf bie allgeneine Geschicht bei amreitsbeiten Felbens berrechte fanne.

Bern mar bie lette ber fpanifchen Provingen, welche perus. ) Abeil an ber graden Monterien nahr Theil an ber großen Revolution nahm, bie bie erften 3abre bes 19. Jahrhunberte brachten; in Peru machten bie Ropaliften ibre letten Anftrengungen, in Amerita bie herrichaft bes Mutterlanbes aufrecht ju erhalten. Dan mußte lange Gemalt branchen, um ihre Oppofition gegen bie republitanifchen 3been gu beffegen. Bore Rieberlagen gu Cotogaita ben 27. Detbr. 18to und ju Inpiaga ben 7. Rovbr. beffetben Rabres machten bie Argentiner ju Derren von Oberperus fie verloren es aber balb wieber burch bie Unfingheit sines ihres Chefs, und bie Unab. bangiafritefrage ilieb bis sur gangtiden Befreiung Chilis mehr ats smelfelbaft, ju welcher Beit Can Martin und Borb Cochrane, bie Befreier biefer lettern Prooing, ihre fiegreichen Baffen nach Peru gu tragen befchloffen. Borb Cocheane halle bereits 18t9 einen nublofen Berfuch auf Collag gemacht. Ofudtider mar er 1820. Das Befreiungsbeer brach ben 21. Nuouft nur 4500 IR. ftarf mit 9 Rauenen pon Balparoife aufa et batte graen 7800 M. regulaire Truppen in Lima unb Gallao su fampfen, widupeige eine Armer oon 23,000 Ronatiften, melde über bie gaujen ju befreienben Provingen verbreitet maren. Die ganbung ber republis tanifden Truppen fant ben 8. Ceptbr. ohne Biberftanb bei Ditco ftatt und nach einer annothigen Confereng ju Miraflores mit bem Bicetonige Peauela brachte eine Reibe in ben Unnaten bes Rrieges vielleicht einziger Thaten ju Canbe und jur Cer allmatig in bie Gemalt ber beiben Generate alle Pofitionen und enblich bie Dauptflabt, in ber Can Martin ben 12. Juli feinen Triumpheinzug bielt, nachbem ber Bicefenig fie fcon am 6. vertaffen batte. Die Unabhangigteit Perus wurde am 28. ertidel. Den 3. Auguft erftaste fich Can Martin feibft jum Protector von Deru, übernabm ale folder bie oberfte Leitung ber Gloil : und Militairgeidafte, und eine feiner erften Abminiftrationebanblungen mar bie Abichaffung bes Eribnte ber Inbianer und ber mita. Balb aber traten Difoceffanbniffe amifden bem Pentetter und Berb Codeane ein, welcher lettere bie Cade ber Unabhangigfeit vertich und frine Dienfte bem Raffer von Brafitien anbot. Der Bicgeonla biel, fich noch immer und feine Aruppen batten ben Batrioten mehrere Echlappen beigebracht, bie burch bie Echlacht bon Pindinda anegewest wurben, welche ber columbifde General Suere am 21. Rai 1929 über bie Ronatiften gewann unb beren Erfolg bie Be-

freiung Duitos mar. Den 20. September legte Can Martin bir bidt: Gemalt in bie banbe bes Congreffes bon Lima nieber, ber benfetten Zas eingefest murbe und jog fich mit bem Titel: Grunber ber Breibeit Berus surud. Scine Brinbe befchulbigten ibn, er babe es in bem Un. abbangigfritefriege an Thatigteit und Energie febten laffen, Die fourereine Gemalt fich angemaft, torannifc burch unmurbige Minifter regiert un bie Cache ber Freihrit im Augenblide ber Gefahr verlaffen; bit anpontriffche Gefdichte mag biefe Befdulbigungen murbigen. Die Reelerung. welche ibm folgte, geigte nur Uneinigfeit und Schmache, und es fam fe weit, baf bie hauptftabt am 18. Juni in bie Gewall bes Repaiften generale Canterae fiel, wenn er fie auch ben 17. Inti wieber an ben Go nerat Sucre übergeben mußte, ber mit 3000 Mann von Guapaquii, too bon Burnos Ipres unb 1000 Peruanere ber Republif gu Sitfe eitt. Die Cache ber Unabhangigfeit mar in bobem Grabe gefahrbet und es batte nicht ben Unfdein, ale tonnten fich bie Patrioten cegen eine Macht von 20,000 MR. balten, als Bolivar felbft, ber Befreier Columbiens, fich ent ichiof. auch Bern gu retten Im 1. Ceptor, 1823 bieit er feinen Ginene in Sima, murbe fogleich mit ber bochften politifchen und Mititairgeneit beffeibel und rechtfertigte balb burch f ine Thaten ben Enthufigimes und bas Bertrauen, bas er einfiofte. Ge fnupfte fich ein gewiffer Bauber en feinen Ramen und man fab ibn fur ben einzigen Mann an, meider bie Reunblif retten tonne. Das Befreiungebeer rudte im Buti gegen Potte. Es beftanb aus beri Divifionen unter bem Commanbo ber Generale tere, Gerbona, ta Mar, Miller, Ricochea, und ber Dirrften Caravejel und Bruig; ber General Suere mar Chef bes Stabes. Die patrietifche It. mer rudte ungefahr 9000 IR. ftarf int Retb : bie getipe Armer ber Reto liften unter bem Commanbe Canterars gabtte ungefabr 9000 IR. 34 habe berrite bon ben Chlachten bei Junin (6. Auguft) und Apocuche (9. bief. Mon.) gefprochen, bon benen bie eine von Bolivar in Verfon, be anbere bon Cuere gewonnen murben; beibe maren enticheibenb unb ite Refultat bie rafche Dreupation aller Propingen, milde bie Ropaliften ned inne hatten, bie Einnahme Gallaos (12 Jan. 1826), bes einzigen Plages, ben fie behauptet hatten, fo wie fie ben letten Ring ber Rette jerbrad, bie fo lange 17 Millionen Amerifaner unter ber Abbangigfeit von ber fpanifden Monarchie gebalten batte

Die Agentielige Negotiel bette unterbes is medefich, och die Sie ne, die Gescholiste und bild die Gegode der Weischel der Bereich ihre Bereiche ihre Bereiche ihre Bereiche ihre Bereiche ihre Geschel der Bereiche der Geschel der Bereiche ner ess Detretre web denne der Geschellste geschen die Geschellste geschen des Geschellste geschen, wie die geschellt des Geschellste geschellte, zu beren Geschellste fie fo wie beigetragen, wie die genachen Agentieren Bereichenten. Bereichenten Bereichen Mehren, die im Ekenal bei die Geschellste bereich war, wurde Oberpers nuter bem Namen Beisiel für wandelbeste geschellt.

Der Befreier hatte feine Macht bem Congreffe von Rieberpern ibet geben, melder fich ben 10. Febr. beffelben Johres (1825) in lime neb fammelte. Buf bie Bitte ber Limaner bebielt er fie jeboch mit cerftellten ober mirftichem Bibermillen bei (wer fann magen, barüber ju entiche ben?) und brach balb nach Chuquifora auf : fein Marich nach bem Lant. bas feinen Ramen erhalten batte, war für ibn ein ununterbrochener gibs genber Eriumphyug. 3m Rai 1826 tief er bem Congreffe con Belirit bie Conftitution vorlegen, bie er fur bie neue Republit entworfen batte, aber er laufchte fich in ber Doffnung, biefelbe in Deru angenemmen ju feben, mo fie nicht beliebt mar, unb mo man ber Unmefenbeit ber erim bifchen Eruppen überbruffig ju merben anfing, beren Sicten und Gemelm beiten mit benen ber Perwaner nicht fompathifirten. Gine anfangs gemb Bigte Opposition ging balb in eine Berfdmorung gegen bie Berfen bis Befreiers über. Gie murbe gwar entbedt und beftraft, aber bie feinbfeis gen Gefühte, aus benen fie bervorgegangen mar, befanbon fort, und wergebens nahm man in Lima bie Conftitution Belipare any vergebent (D nannte man, nach ber Abreife bes Deiben nach Canta ge be Bogete, me bin ibn bie Angelegenbeiten Columbiens gurudriefen, benfelten jun lebenstanglichen Prafibenten (Presidente vitalicio); origeben

beidmur man am Sabertage der Chieckt war Arzensche bie beimichte Genflichtien. Die Permaner, bie ter Muglichaufen am dehr Zürrich Stalieres auch er von der Arzensche der Vergeinschaft der Arzensche der Vergeinschaft der der Vergeinschaft der der Vergeinschaft der der Vergeinschaft der Vergeinschaft

Dirf. Gelibergichung wer nicht bas einige larendt ber Perusaus gang mie McKerler, benn fichen ein beiter Zeit betten fils tem Bernerbay unse ginne ein Schreibe, benn fichen ein beiter Zeit beiter Beiter gestellt, der der Schreiber der Beiter bei Beiter B

## Rapitel XLII.

#### Der Staat Guatemala (Confoberation von Centraiamerita),

All ich Peru verlief, batte ich die Abflag, auf bem läugefen Wage einen der Schfun der meistenätigen Goodbeveation gereritigen, me in nach Rerbamerite zu gefangen. Ein Schmieberer, der fich von Araylian nach Arayates begab, gab mir den fichere und igentie Getagendeit, die ich den nach benutet. Die Abert wer glieftlich des jure beite er Geseaten war den deren der der eine den Abhabel, der und nichtigen, Jahluck in dem der haben der Geseaten der der fieden der eine den Abhabel, der und nichtigen, Jahluck in dem den fieden der fieden de

( Mittle, ) Mittle, bod am holm nem Garten legt, if nem Mittle Gegniter, befankter Gegniter, Rellaturer ster Simmettate am bei der Ausberffrung bet der Gegniter, Rellaturer ster Simmettate am bei der Notelffrung bet der Gestle feldeligt film, mittle bestohe überte frummer Geriffete Mente beit, steile Mittle Mittle im Steffet mit der Gegniter film der der mitter gestle der Steffete der der Gegniter der der Gegniter der der Gegniter der der Gegniter der Gegniter der Gegniter der Gegniter der der Gegniter der der der der Gegniter der Gegniter der der Gegniter d

Die Gloth Bretrijs belieft feit ber erfein gelt ber Greterung, bem Grunde folgen Gescher Glothende gegrichtet, be auf them Bretrieg Gescher Glothende gegrichtet, be auf them Bretrieg Gescher Glothende gegende gelt gelt geben gegen geben gesche geschlichte gesche gesch gesche gesche

Bis jum Isder ind't bilete beifes tand, ein Fragment ber Panis figen Bestjumgen in ber Kenne Beite, mit bem merstanissen Benart Ghieps bis Gupitanerie Gnatemate, eine feben und reige Geinet. Die biet Seit Werte einerstellt, ein fich gede von der Geinet. Die biet wieder die neb eanstruiere fich 1822 unter bem Ramen der Ganfdberreiten von Ernetzeamerika.

30 her erften die fielen bekannte Griffens petrte Gustemale felten. Ramm nach eine Sterte quondenneil deut versteuter Sannfamen), serit his Merikaner, weige Abenada zu dem Koleige der Kadejausten, der herre Beirfe Sanne, felteren, des zu serichte feinen dep fielen, denn atten geforengenen Staum (auchen. Deiter Manne bild onde ber Daupflicht under die Gegenter greinberte. Das Kaleigerie Genatumel (gefore Gage) tanzeit) erftrette fich zum 8° bil 12° f. Be. zwiffen den deitsche Dennen.

Das Stima ift im Allgemeinen gefund mit Ausnahme an ber norbit: den Rufte. Die gamte Riade bes Canbes ift eine Reibe von Bergen unb Thaten, bie vericiebene Zemperaturen bebingen und ben Prabneten bes Babens eine graße Mannichfaltigfeit geben. Die Erbe tragt eine Menge genichbarer Pflangen felbft an ben Drten, mabin ber Inbau richt bringen tonnte. Man gabtt in vielen Begirten bret Arten Bananen, vier Arten Arpfel, fünf Arten Pliefiche zc. Die Biumenarten finb nicht minber jabl reich. Das Getreibe giebt bunbertfattig und brei Ernten jabrlich an Gerite, Safer, Reis, Erbfen, Linfen und Bobnen. Die Berge find reich an Baus und Farbebitgern, Gebern, Debagani, Brafilienbals, Gapat M., mattenb im Chatten biefer Baume eine Menge in Guropa baufig ange. wenbeter Argneipffangen madfen, wie Caffaparille, Riefmurg nnb meiter bin Gaffie, Tamarinben st. In biefer bifte von Reichthumern muffen nach eine Menge Balfame und Gummis gradbit merben, wie Drachenblut, bann ferner Cafran, Pfeffer, Cachenille, Ranille, Dante, Comefei, Calprier, Schitbfritenfchaten, Baumwelle unb Sabat. Boran aber fteben ber But. fer, ber Caroa unb ber Jubiga.

Das Thierreich ift nicht minber fruchtbar, nicht minber mannichfaltig. Außer ben europflichen Arten, bie bier gang naturalifert find, und benem, nertde gang kmerika angeberen, bemertt man bier befonbers ben Berilla, jenen teinen Auche, und ben Quezat, einen prachroulen Boget,

beffen Gefieber febr geichat wirb.
Die Bergetten im Inneen enthalten viele taftbare Mineralien: Galb, Siber, Gifen, Binn, Zolf und anbere. Man ficht bafeibft Buttant, bie

ju berichtenen Seiten judireige um heitige Taskerücht geholt beien. Die berühntlichen sied vom Ausumate, Alfian, Islac, Salac, San Salach, St. Richte, Ed. Richte, St. Richte,

Der gebste Abeil voll den Tenden wurde 1828 umd in dem seigendem Aschten burch Potre de Albarada unterworfen. Im die Zeit war die eingederent Einwehnerzahl fa debentend, daß man bis derüfft verschäcken Kationen gickter, nad fer muß seitem die abgenommen daden, da fie nach einer Addussa was 1778 nur nech 1997,214 Ergein flast war.

Jan Zill sie bat fjaulige Aburteriaab bief Pruning noch vermellicht, pan fig unter het finigf. Jahreine som Genatumel, per Afflese; bet 66 Generatumel der Generatum der

Gegensteig boben die politischen Anterlungen des treisiden ablerbit, und die Spielneirie Gewartens, die die Geoldsteaften und Gestautenstein der anterität geweiten, ift in fech Diffeite derr Joupelhaten gelteit, name ich den Diffeit fich erst, der Gestauf Gewarten, der Gestauf Geoldstein, der Gestauf Geoldstein der Gestauf Gestauf Geoldstein der Gestauf Geoldstein der Gestauf Gestauf

Der Diftriet geberal, eine Mrt hauptort nach Art Bafbingtone in ben Bereinigten Staaten, bat feine anbere wichtige Ctabt als bie Sauptftabt ber Confiberation, Gnaremala la Rurva ober Wert Guatemala. Diefe liegt auf einem Blatean von 5 Ctunben im Durchmeffer. bas aan gerichiebenen Riuffen burchftromt und von einer glangenben Begetation gefdmudt wirb. Die neue 1772 erbaute hauptflabt, als bie Musbriche ber beiben benachbarten Bnifane Guatemala Antiqua ara-Bentheits gerftort batten, bat ichnurgerabe Strafen und wird burch laufenbes Baffer befpult. Die ungefahr 12 Ruthen breiten Etrafen finb faft alle gepflaftert. Die wegen ber Erbbeben nur einflodigen Saufer baben Garten, Dafe und Merraffen und faft alle laufenbes Baffer, bas burch Bofferteitungen in bie Stadt und bie Barflabte gebracht mirb. Alle biefe Umftanbe unterhalten in ber Ctabt ein Musfeben von Orbnung, Etrgang und Reintichfeit. Um ben großen rechtwiefligen Plag von 150 Ruthen an jeber Ceite fteben bir iconften Gebaube von Rueva Guatemala mit ibren regeimäßigen Periftoten und Caulenballen. Diefer Dias fiebt wirtlich foon aus. In ber Offfeite finbet fich ber haupteingang ber Metrapalitanfirche mit bem erzbifchoflichen Palafte sur Rochten. In ber entgegengefehten Scite fteben ber Pataft bes Praffibenten ber Confoberatian, bie Mubientia aber ber Gericheshof, ber Richnungehof, ber Schat und bie Dunge; in R. bas Rathhaus, bie Gefangniffe und bie Epricher, und enblich in G. bas Bollhaus und ben Palaft bes Marquis von Miginema. In ber Mitte bes Plages bemertt man einen fconen fich nernen Brunnen, beffen Baffer gwei Ctunben weit berfemmt. Die ficine

und unvollenbete Rathebrate ift in einem bubiden Stole anfatfabrt. Se intelleetueller Sinfict ift Reu Guatemala niche minben poranes fie iber mebrere fiterarifde Inftitute, unter benen bie Univerfitat; smei Couten bie Meabemie ber fconen Runfte, Die btonomifche Gefellichaft, Die iffen, liche Bibliothet, bas naturbiftarifche Cabinet; bas anatomiiche Etelen mit ben fconen Bachspraparaten ja ermabnen finb. Die ofenemite Geftuichaft (Sociedad economica de los Antiguos del Katade de Gutemala) bat eine Monatefdrift gegeunbet, bie jur Berbreitung nutlicher Renntoiffe und befferer Begriffe von Staatewirthichaft beftimmt ift. fin Guatemala ift bie Refibens bee Prafibenten unb bee Ergbifchefs. De Ginmobnergabl tann fic anf 50,000 Seelen belaufen. Dbgleich meit ber fdiffbaren Stuffen aclegen, befiet fie both einen großen Santel. De Bearen werben von Maulthieren von Dmoa nach Jjaval auf ber eier Ceite und auf ber anbern auf ber Ichfe pen Effing am großen Dem gebracht. Die briliche Inbuftrie befleht in Manufacten in Baummeir und Zopfereien, in Golbidmirbemaaren und halsichnigereien. Der Mert von Ren Guatemale ift immer mit Alrifd, Doft, Geffugel mit Gemie vollfommen west verforgt.

Der Ctaat Suatemala bat ale Sauntort bie chemein Dauptflabt bes Reiches, Ramens Gnatemala Intigua; bufe Com murbe, wie man fagt, von Moaraba gegrunbet. Rachbem biefer fpanift General bie Graberung ber Pravingen Coconuteo unb Zeigna gellight. und bie Quifche . Indianer gefchlagen batte, bie fich ibm miberfesten, tan er per bir Dauptftabt bes Reiches ber Rachiquelen, ma nach bem Ge fchichtidreiber Belauques ber Ronig Apopopil ibn mit bem graften Beti wollen empfing. Mivaraba sog burd bas Canb biefie Rurften, um bie 3p. tigilen angugreifen, bie nach wiberftanben. Its er aber an ben Drt len, welcher Almolongu beife, entzudte ibn bie Lage beffeiben swiften jos Bergen fa, bağ er fich entichloß, ba eine Ctabt angulegen. Die Geine bung, fagt bie Chranit, murbe ben 25. Jumi 1524 burch eine Welle er feiert, welcher alle Truppen unter ben Boffen beimobnten und bie ver Mititalemufit und Bewehrfaiven begleitet mar. Die Inbianer, miche burch ben Glang biefer Ruftungen, burch ben Unblid ber mebenben giber buider und ber reichgesaumten Pferbe in große Bermunberung gerfebt mer ben, balfen ihren neuen Gaften, bie bereite ibre herren maren. Der Rapellan Juan Gobimes bielt bas Amt und weihete bie Stadt feinen Patrone. Diefe erfte Grunbung mar nicht bon langer Dauer. Bi brachte nur bie beut su Tage fogenannte Giubab Bleig berrer. Con 1527 batte man an biefem Punter einige Banten begonnen, unter enter eine fcone Ruthebraie und verfchi.bene Ribfter, aber ben 11. Cepter. 1541 betraf bie erftebenbe Glabt eine fdredlide Kataftrophe. Bon einer ber muttanifden Doben, welche aber fie binausragten, fturgten ploglich fe ge waltige, fa arrmuftenbe Bafferftrome berab, welche Telfenblode und Baumflamme mit fich fartführten, baf bie Ctabt bndflablich verfdiunge wurde. Die Daufer murben umgewarfen und bie Cinmobner tamen fot alle um.

Rach biefem großen Unglude facte man eine andere Stelle für bie Ctabt Etwas weiter bin in einem toftichen Thate am gufe greier inmer grunen Berge grunbete man Gueremala Intiqua. Die Umgtaret war in wenigen Jahren und wie burch Bauberei mit Derfern bebedt, marin ficifiae Arbeiter, Maurer, Biegelbrenner, Rieifcher, Gartner unt Lambicute wohnten. Diefe von zwei gebfern Bachen bemafferte Gbent fc bald wie ber lachenbfte Garten. Die Glabt mar inbes in bem engfin Theile bee Thales mit breiten Etrafen angelegt werben, bie aut gepfie ftert maren und fonurgerabe aan D. nach 23. und von R. nach E. it fen, mit Musnahme berer in ben Borftabten, melde minber breit und mar ber regefmäßig maren. Babtreiche Brunnen ftromten in ben Strafen jun Ruben ber Bemabner. Die in ihrem alten Style eleganten gut geber ten, gwedmafig eingrichteten Baufer enthielten rine wohlhabenbe Berbilt rung, welche ben Enrue liebte. Um biefe erfte Beit baute man auch it Guatemala Antiana bie Ratbebrale einen prachtvallen 300 Auf langet. 120 3. breiten und 70 %. boben Tempel. Diefe beretiche Rirche bat ber

Bhafe ma an jeder Beite auf Angelien. Die Gespierungen Schiene his verfalsen Gebens, Gemiliene ber beilem Weiber, in Kleinerin, jet im Laufe in gesten Zwieben feine was die nieter geste Menge gehören wie besteht der die Schiene flesse die Schiede flesse die Sc

Im erfen Tabrimehret ber Greinung mes ein Gnatemat Reigine trei große, erfen Sindfeller, reiße fent mit 64,000 dien. Dier bie feste große, reiße guldfeller, bei den mit 64,000 dien ihr men Felde ber beim Genfanz dazu und Franz sich in sie an ber men Gleiche Fleise der Franz d

In bem Staate Guatemaia befindet fich Mireo, eine ber Urfeftungen bee Lanbes and bas Bollmert bes Reiches ber Rachiquein. Die Grinber biefer Befte maren bie Pocomanen, weiche oft Rrieg mit ben Duifdas und ben Rafchiqueten führten und fich einen Stuspunft in bem Ibate Rilotepeque sn ichaffen fuchten, beffen Bewohner ibre Areunde maren. Gie mabiten bagu auf einem fteiten, taum von gwei Perfonen auf einmal erfteigbaren gelfen ein Platean, bas groß genng mar, um eine fleine Stabt tragen ju tonnen. Go entftanb Mirro. Mis Mtvarabo per birfem Dlage ericbien, fcidte er feinen Bruber Gongalo mit gwei Compagnien Infanterfe und einer Compagnie Guiraffiere bagegen ab, und ate fich bie Bela: gerung in bie gange gog, begab er fich fetoft babin, um bie gefte au untermerjen. Unter ihren Mauern fand ein btutiges Ereffen mir ben Gbioventeces fatt, von benen 200 DR. auf bem Plate blieben. Die Mrt. wie fich Mibarabe ERirco's bemachtigte, war bochft finnreid. Da faum gwei Mann neben einander auf bem fcmaien Bege geben tonnten, welcher gu ber Wefte führte, fo gebnete man bie Reiben fo, baf in jeber ein Editb: tracer ftant, meider ben Armbruft. ober Buchfenichunen bedtes fo murbe bie romifde Schitbfrote nachgeabmt, auf welcher bie Pfeile und bie Steine abprallten. Man gelangte fo auf bie Platform binauf, me faft alle Bertheibiger Mircos ieren Tob fanben. Das Dorf, meldes beute noch bie: fen Ramen führt, tiegt 10 bis 12 Stunben von ber Greberung Minara. bos. Die Ginwohner find Cabinos (civilifirte Inbianer) und genenbienerifche Inbianer.

Der fteine Bieden Quifche, ber reich und gewerbfleifig ift, mitten !

in einer fruchtbaren Chene liegt, menlaer burd fich felbft ale burd bie in ber Rabe liegenben Rninen von Utation michtig ift, befindet fich ebenfalls in bem Staate Guatempla. Utation mar bie ebemaliat SauptRabt bes machtigen Ronigerides ber Quifdes, bie prachtigfte Stabt im gangen Canbe jur Beit ber Entbedung. Der Befchichtichreiber Francisco be Auentes behauptet, Utation babe fo siemlich ba geftanben, mo gegenmare tig Drifde tjege und fest bingu, biefes Dorf fen vielleicht eine Borfladt banon gemeien. Die Stabt mar pon einem tiefen Graben umgeben , ber nur smei fcmale Bege bineintief und biefe maren burch bas Caftell Rosquarbo fo mobl vertheibiget, bas Utatian faft fur uneinnehmbar galt. In ber Mitte ber Ctabt fanb ber Palaft bee Ronige, umgeben von ben Saufern ber Abetigeng bas Bott mobnte an ben Enben. Die Strafen maren febr eng, aber bie Ginmobnergabl erreichte eine folde Dobe, baß ber Ronig von Unifche ben Spaniern 70,000 Etreitbare baraus entgegenftellen tonnte. Utation enthiett eine Menge iconer Gebaube, barunter eine Met Coule, in melder 5 bis 6000 Rinber auf Roften bes Ronies eran gen murben. Die Raffelle Resquarbo und Atctang bilbeten smel michtige Berte von 4 bis 5 Gragen und bienten gugieich ais Reftungen und ats Gafernen. Das prachtvolifte von allen Gebauben aber mar ohne Bibere rebe ber tomigliche Balaft, ber nach Zoronemaba mit bem Montesumas in Merico and bem ber Incas in Gugeos wetteifern tonnte. Diefer aus behanenen Steinen ben verfdiebener Farbe erbaute Palaft mar nicht mer miger als 728 geomett, Ang lang unb 376 %, breit. Er beftanb aus fechs hampttheiten. In bem erften befanben fich bie Bobnnngen einer sablreichen Bogenichuben, Cansenmerfer und anberer Glitenfrieger, melde bie Bribmache bes Ronias ansmachten. Den gweiten beroobnten bie Prine sen nnb Bermanbten bes Ronigs, bie mit verfdmenbrifder Pract bebient wurben, fo lange fie ehelos maren. Der britte mar fur ben Ronig felbft beftimmt und entbiett bie Bimmer beffetben, bie in Morgen- unb Abenbe simmer abgetheilt waren. In einem berfelben ftanb ber Ihron unter vier pon Rebern gewebten Ihronbimmein. Ge führten mehrere Stufen binant. Diefer Theit bes Palaftes enthielt außerbem ben Chas, ben Gerichtebof, ben Garten, bat Arfengt, bie Mengoerien und eine Menge anberer Gee genftanbe. In ber vierten unb funften Abtheitung befanben fich bie Ros niginnen und bie toniglichen Beifchtaferinnen. Diefe Gebanbe maren bee fenbers groß, benn ber Ronio befof mebrere Frauen, welche fammtlich ein Recht auf fürftiden Enrus haben. Rein Genuß bes materiellen lebens mar ihnen verfagt; fie befagen Baber und bote jum Mufgieben einer Menge Ganfe, aus beren Febren fie Deden verfertigten. Im fechften unb Lenten Theile bes Potaftes enbich befanten fich bie Comeftern bes Ronigs und bie anbern Franen feiner Familie, metde alle bier eine ihrem Range angemeffene Bilbung erbietten.

Die Malien ber Dulffen der Antical, ein dem bern hir die Reite fille bilde bei Dulffen der Antical, ein dem Die Greiffen fille ten die generatigt des Geirieffs Gestrands, noch filte Tipperfilten fabr ein ein eine nehm Linige Zaneb bis zu Zem Ilman, ber zur Juff ber nen ein einer eine Mittige Zaneb his zu Zem Ilman, ber zur Inflicht ein Gestreuns gruffer, ein Richt ein monglie Winnerfin an, wen beson immer einer rubmricher als ber andere wert. An ber Alfeffen Idrig geite fichtige in den Burtiglieg zu beitem Wildig gebet, und bie Rennung, nieche bie Spariner fanden, war erft ein haltes Jahrunberr seiter grüfente.

Wine beneuft ferner in bem Ctaate Gualemank ben Dri Ametittan, midder fellem Ramen sinsem freien Steinfallen Geith, werend fich bei Amerikate verleget. G ante Gatelina Dinnie, am Spelsie bei der Steinfallen der Steinfa weshalb fie einige Freiheiten genießen; Goconusco, bas ben Affen | Cargo in ber Proping liefert, aber wegen ber giftigen Reptile ober will ben Thirre in ber Rabe faft unbewahnbar ift; Chiquimula, beffen Ginmahnergabl von Abomfon übertrieben marben ift, ber fie gu 37,000 angiebes Meafaguaftlan, in beffem Bereiche ber Gotfo Dutce fich befinbet, mo bie Spanier 1647 eine Feftung anlegten. Der Golfo Dulce ift ein Cabmafferfer, ber burch eine Menat fleiner Beiffuffe foiffbar atmacht wirb und mit bem Meere burch ben Gotffluß, einen Urm, in Berbinbung ftebt. Richt weit von ber Dunbung befindet fic bie Bai St. Abamas von Caftitien, lange ber Rieberlageort ber Peaving Donburos. Die lesten bemertenswerthen Derter bes Ctaates Guatemala finb Coban, bie groute inbignifche Riebertaffung in ber gangen Robergtions bann Deten ober Remebias, bas fonft bie Joaer Inbianer inne batten, bir bier Spuren van giemtich großen Fortichritten in ber Baufunft gurudge: laffen baben. Weten ober Große Infel bat noch eine Menge Gogenbilber, unter benen bie Inbianer ale ran ihnen febr bochgehaltene Retiquie einige Rnochen geigen, welche einem Pferbe bes Corteg gebort baben follen, bas bier gur Belt ber Expebition bes Graberers nach Danburas farb.

Der Staat Can Calvabor, einer ber volfreidften ber Confoberation enthalt mehrere bemertenemerthe Drifchaften: Can Calvabar, Sauptort bes Staates in einem berrlichen Thate, bas van fleinen bewalbeten Bugtin umfchloffen ift. Can Gafvaber, bas 1528 von Diega Moarabo gegrunbet unb 1545 burch ein Deeret Raris V. jum Range einer Stabt erhoben murbe, bat gegenmartig 40,000 Ginm., fcone Gebaube, Manufacturen, einen lebhaften Danbel und mehrere literarifche Anftalten; Can Diguet, volfreich, aber ungefund; Gt. Bincent, burch feine Rirchen bemertenswerth; Sacatecotuta, ein Sabianerborf mit gabtreichen Ginmobnern; Can Debra Matapa, in beffem Berirte fich Gifenminen befinden, welche jabriich faft 1500 Gentner Mus-

beute geben. In bem Staate Donburas find gu ermabnen: bie Dauptflabt Comanagua, ber man 15,000 Ginm. giebt, eine Stabt in einer berrlichen Gbene an ben Ufern eines fifchreichen Fluffes, 1540 von Manfa Caceres gegrunbet und feit 1567 gu einer Statt erhoben; Zeauciaal. pa, einer ber Mabenbften Orte ber Proving; Carpus, mo fich bie reichfte Gelbmine im gangen Gentralamerita befinbet und unericopflich; Eruille, fonft hauptort ber Proning und Refibeng bes Bifchafe, 1324 wan Brancisco Bas Cafas gegrunbets Can Rernanbo be Dmag, ein Bort, welches ben gleichnamigen Safen beberricht, ungefunber Det, aft perlaffen und wieber bewohnt. 3m Jahre 1740 befahl bie fpanifche Regierung, man folle einen Puntt an ber Rufte van Donburgs befeftigen, bamit bie Rriegsichiffe, welche biefe Bemaffer ju bemachen batten, ba anlegen tonnten. Das Bort fiet 1780 in bie Bante ber Englanber, bie bas Rieber boraus pertrieb. Geitbem bat man viel Dols in ber Rabe gefallt. um ben Drt gefünder ju machen. Mis lette Ctabt biefes Ctaates ift enb: tich bas tieine Copan angufabren, bas an fich von feiner Bebeutung ift, beffen That aber mertwurbige Opuren einer urfprungtiden Bauart geigt, bie namlich eines graßen Circus, ben Francisco be Fuentas 1700 nach in gutem Buftanbe gefeben baben will. Der Gircus ift ein treisformiger Raum umgeben von fteinernen feche Rutben boben und febr aut gebauten Poramiben. In ber Bafis blefer Ppramiben ficht man Biguren von Dannern und Frauen, febr fcon gearbeitet und noch in ben verfchieber nen Rarben, in benen man fie emaillirt batte. Die Perfanen maren nach bemfelben Gemabremanne auf europaifche Mrt gefleibet, obgleich bas Bebaube aus ber Beit ber Antunft ber Spanier herrührte. In ber Mitte biefes Raumes und auf einer Erbobung fant ber Opferaltar. In geringer Entfernung von bem Gircus bemerfte man ferner (immer nach Francisco be Fuentes, ben Batbi bei ber Ermibnung biefes Gebaubes anguführen vergeffen bat) ein fteinernes Portal , auf beffen Canten Rignren von Mannern in caftitianifcher Tracht, mit Beinfleibern, einem Rragen um ben Sale, Degen, Barret unb furgem Mantel aufgebauen maren. Ging man unter biefem großen Thorg burch, fo fab man amei fchone bobe unb breite fteinerne Ppramiben, von benen eine Bangematte mit einem Pame Mann und Frau nach inbianifcher Art gefleibet, berabbing. Das Ine mußte flaunen über ben Anbtid biefes Baues, ber, fo groß er and war, boch feine Gleichartigfeit verrieth, und ob er fcon von melinen Steinen mar, bei bem geringften Unftage erfchattert ju merben idien. In geringer Entfernung bon ber Dangematte bffmet fich bie bibie 21. bulca, bie wie ein graßer Zempel ausfieht, unten an einem Retfen mit Saulen beginnt, bie ihre Grundlagen, ihre Piebeftale und ihre Rapitier haben, fo volltommen gearbeitet, ale maren fie aus ben Banben eint an fchidten Bitbhauers hervargegangen. Bieht man auch von biefer Ergib lung alles ab, mas bie Utbertreibung ber fpanifchen Gefchichtidreiber bine jugefest baben tann, und man tann übrigens auf feine Babrbeftigfet rechnen, fa murbe bach bie blage Exifteng blefes Baues eine fcon ver Em tumbus befiehenbe Berbinbung swifden ben beiben Damifpharen antentes.

In bem Ctaate Ricaragua find als mefentliche Puntte ange führen, Bron an bem Ger Ricaragua unb 1523 van Reancites Bertum bes be Carbova gegrunbet, eine wichtige Stabt, welcher Thomfen 38,000 Ginm. giebt, febr übertrieben, wie uns fcheint, obgleich Baibi ibm gefrigt ift. Domingo Juarros giebt ihr nur 7571 G. Bir baben aberbie ge feben Realejo mit feinen Berften nub feinem Dafen unb Riearaus, bas feinen Ramen von bem Gee bat. Die anbern wichtigen Stibte fin Granaba, mit ungefahr fo viel Ginwohnern, ale ber Dauptftott jege theilt wurben, eine Stabt, in melder man eine fcone Pfarrfirche be merft. Ricona mit einem Dafen am Stillen Beere, mo man que ci nige Perten fifcht; Cugaba, bas nur von Inbianern bewebnt with: bas Caftell Can Carlos am Ginfluffe bes Can Buan in ben Cer Mie caragua, enblich Da fa pa, ein großes Inbianerborf, bas feinen Remn von einem febr tiefen Brunnen bat, in welchem bie Frauen mit ftem Rrugen auf bem Ruden binabftrigen, inbem fie fich bios an ben perfern genben Betfenftuden anhalten. Mafana bat feinen Ramen einem Buttm gegeben, ber gur Beit ber Groberung in voller Thatigfeit mar. Die Ge fchichtichreiber ergabten, im Innern bes Rraters, in einem Durchmefer non 25 bis 30 Coritten ungefabr, ericeine eine Gubftans, abnich en fcmolgenem ERctalle, bas oft beftig unb boch aufmalle unb bann fo sie Licht von fich atbe, baf bas Banb mehrere Stunben in ber Runbe erlend. tet werbe. Daber ber fürchterliche Rame, ben ibn bie Spanier gegein haben: bufierno de Masaya (Dolle von Mafana).

Der leste Staat von Guatrmala ift Gofta Riea, beffen baup ftabt benfelben Ramen führt. Dan finbet bier überbies Cartace, bie chemaliae Refibeng ber fpanifchen Gouperneure; Billa Ruepa be Can Jafe, mit einer gemifchten Bevitterung von 9000 Geeten; Geperange, bas 1670 van einem frangofifden Cerrauber burchaus gerftbet mertei enblich Bitta Bieja und Bitta Dermofa, anfebnliche Rieden Aufer birfen Rebs großen Abtheilungen eines unbeftrittenen Gebietes nimmt bie Canfaberation von Gentralamerica nuch nad einen Ebeil von Chiape von Merito in Anfprud.

Dies ift in unfern Sagen ber ftatiftifche und geographifche Bufton bes Ctaates Guatemala. Gebr fchwer murbe es fenn, aus ben vermette nen Cagen bas berausgufinben, was es por ben Jagen ber Grebering wirfild war. Man glaubt jeboch, bie erften herren maren Tutiecas 30 blaner, bie unter ihrem Ronige Rimaquifche aus Merico famen und al fie bas Land fich unterworfen, in vier verschiebene Rationen mit ihm Dauptlingen und Regierungen gerfieten: Die Quifdes, Rafdioneten, Buto gilen und Mame. Da fich jebe auf Koften ber anberen vergroßern wollt, fo entftanben bath blutige und langwierige Rriege, welche bei ber Anfunft ber Spanfer noch fartbauerten.

In blefen Zagen wilber und friegerifcher Unabadngigfeit maren bie Gingeborenen mobt nicht wie jest plump, armlich, ausgeartet. Die deife liche Givitfatian, melde fie bem Geborfame unterwarf, biente nicht jur jur außern Entwidelung biefer Race. Giebt man fie gegenmartig fo von fallen, fo tann man taum alauben, bas fie su anbern Beiten fo grofe mi fo mobivertheibigte Stabte, fo berrliche Palafte mit fo vieler Smft, if

blofe Burntarbaube, wie bir, beren Spuren noch übrig finb, aufführen tonnte. Gegenwartig befteht bee großte Burus ber reichen Inbianer in einer Bohnnng von mehreen unregelmäßigen und ichlecht angelegten Gemadern, und ihr Wefegbuch enthalt nur halbwilbe Uebertleferungen, ein fettfames Gemifc von Deibenthum und Chriftenthum. Doch ift es bafe felbe Bolt, welches Uatian, Mirco, ben großen Girrus von Copan, beffen fteinerne Bangematte und bie Doble von Tibulca antegte. Benn man faft auf ber gangen Erbe biefen allmatticen unb allgemeinen Berfall aller fowargen und tupferfarbigen Bottercen von bem Angenblide ihrer Berubrung mit ben Beifen an bemerft, fo tann man biefe Ibatfache nicht als einen ifotirten und jufattigen Umftanb betrachten, ben bie Cieger batten verbindern tonnen, ober ben fie verantaften, fonbern man muß barin jenen Finger bes Fortichrittes feben, ber allmatig in bie Belt nene Giemente ja einem nenen Berte einführt und ber bie Civitifation ber meifen Bolferace nur auf bie Beetligung ober langfame, wenn and fichere Berfomeigung ber fcwargen und tupfeefarbigen Rationen grunben tann.

Aufer biefem Rathe, ben ber Ronig um feine Perfon batte, fdidte er in fein aanges Reich Stellvertreter, benen er feine Racht übertrug, bie fie feiten mifbeauchten. Diefe Mbgrorbneten bes Monarchen batten and ibre Rathe, melde unter ben Rotabeln ber Droping gemablt morben. Danbeite et fich um Rrieg, fo fragte man bie topferften Rubrer um ibee Meinung. Die Stelle ber Statthatter und Rathe marbe nur Abetigen gegeben. In bem Palafte bes Ronigs moßten alle, felbft bie Aburbuter, Abelige fenn. Da ber Abel fo viele Prioilegien batte, fo fann man fich benten, bag bie Familien alles thaten, um Difbeirathen an vermeiben und ihr Blut in volliger Reinhelt an erhalten. Rach bem Gefene fiet jeber Abelige ober Ragite burch bie bloge Berbinbung mit einer Richt. abeligen fogleich ju bem Ctonbe bes maxegual ober Burgerlichen berab und mußte feinen Ramen aufgeben und ben feiner Arau annehmen. 3a. noch mehr, von biefem Zage an fielen feine Befigungen an ben Ronia gurud, ber ihm nur foviel bavan tief, baf er eine burgerliche Daushaltung beftreiten fonnte.

Dief Biller jeaten Betraffete, benn find ber Aleig nicht entging. Durch ber Aleig nicht erzighen. Der Geseindert im Angennad flereitze, fe bennet ern von der absquasse (refin Abelgar) sigtigt merken, weiche bei bleifer von der der absquasse (refin Abelgar) sigtigt merken, weiche bei Berger Aleigen der Abelgar der Berger bei Berg

Abeiten fich bie Alsganest eines Stanberbrechen fentliss, einer Berefchnitung aber eines Unterfeitiffe, fn werben fie zum Zebe verzer spielt um die feiner Bereinsche aus Gelaren verfreuft. Iches Berürsche gegen ben Abeig ober bie ihneilige Britzieft wurde auf biefelte Kelle bei beiten. Die Diete maßen den Werbe ernennehm Gespullinke begeicht. Die Diete maßen ben nech eine Erterfemme entrichters im Weiterschlieben gelare werde bis Gehiche vertegebeit, die beiten Julie Verursfeltit men fie weiter bie Gehiche vertegebeit, die beiten Julie Verursfeltit men fie

jum Tobe, und fie murben bingerichtet, wenn nicht ein angefebeuer Mann fie tostaufter beim pierten Dale murben fie unnachlichtlich von einem Retfen heruntergefturgt. Dabchenraub wuebe mit bem Zobe beftraft, wie auch Branbftffrang, und ba bie Branbftifter fur Zeinbe bes Lanbes gal. ten, ba bas Reuer feine begrengte Birtung bat und eine gange Stabt berbrennen tonnte, wenn nur ein Saus vertilgt werben follte, fo wurde bie gange Familie bes Branbftifters aus bem Canbe verwiefen. Ber fic feinem herrn entzeg, sobite bas erfte Dal Strafe, beim gweiten Dale aber murbe er jum Zobe verurtheilt. Die Entwendung beiliger Gegenfinbe , Befeibigung bee Briefter und Entweibung ber Mempet sogen ben Tob bes Schulbigen und bie Ghriofigfeit feiner Familie nach fic. Gin fette fames Gefet erlaubte einem jungen Manne, ber ein Mabden in einem Saufe beirathen wellte, biefe Berbinbung burd Anechtebienfte auf beftimmte Beit und burch Gefdente an bie Ettern feiner Butunftigen ju ertaufen. Bermeigerte man ibm nach ber Prufungegeit bas junge Dabe den, fo maren bie Ettern gebatten, bie Gefdente bem fungen Manne surudjugeben, und ibm fo lange ju bienen ale er ihnen gebient. Diefe Sitte finbet fic auch auf bem malglifden Ardipele.

Die Intianer jener Beit trugen perichiebene Unguge, melde ibren Rang und ihr Bermogen anzeigten. Rur bie Abeligen tonnten einen Anjug von weißem Baumwollenseuge, periciebenfarbig gethofelt, tragen. Diefer Ungug beftanb in einem hemb und weißen Beinfleibern mit Rranfen; anbere Beintleiber, bie nur bis an bie Rnie gingen und mit Stidereien gegiert maren, mueben über bie eeften gezogen. Die Beine blieben nadt und an ben Gufen trug man Canbalen, ble über ber Aufbiege nnb unter ber Berfe bnech Riemen befeftigt mueben. Die Mermel ber Demben maren über bem Etabogen mit blapen aber eetben Streifen gufammengejogen, bie febr tangen haare binten geflochten und burd eine Conur pon berfelben Raebe feftaebalten; am Unbe befant fich eine Schleife, bas Beiden ber Militairdefe. Der Gartel mar aus einer Art vericbiebenfarbigen Zuches gewacht und vorn burch eine Schleife verbunben. Ueber bie Coultern murbe ein welfer Mantel mir Riguren und Bogein, Doenern te. von Ednurden ober Franfen geworfen. Die ftets burchbobreen Dheen und Untertippe trugen gum Echmude golbene und filberne Gebange von ber Form eines Sternes; bie Beichen einer Burbe ober eines Amtes murben ftets an ber banb getragen. Die jebigen Inbigner baben noch biefe gange Tracht beibehalten, nur bag fie bas baar fury, bie Mermel meit und in ben Ohren feine Gebange tragen.

Die einiffeten Eingeberenn freiben fich mit bem griffen Anfande; fie babn ein Art Med, reicher von bem Geitet ist zu ber Anfact bei an ben Anfact bei ander ben Anfact bei an ben Anfac et bei bei, Diefs Gerond, ba fen fie po m Sammefrang war, fit jed ibn erichen Einfen Eingeberene von geftieter Seite. Dir hauf ift geschen wie mit Schweren new erfeiherer geber gefrührt.

Die Kirlbung ber Maggausten boggen fil einfoh mis ern. Wen ertekst fiber nicht, Kommwelle gei tragen, was sie nichtigt, sie mit von, einer Atr erber Leinmand, ju belieben. Die jeden ein einfachet weitet mit tangst dem, das sie zuschlagen wir bestieben Eleft deren finnen zu geliebert zu werben. Jesel Eleide von bestieben Eleft deren finnen eines all Gefrich, best abere als Auseban. Auf einige Abstauer ber Eleiblich seine bied Archeit anzumenmen zo der in biefen Besieher ber Eleiblich seine bied Archeit anzumenmen zo der in biefen Besieher ber ben mößen nur ben marten, wo zu fer Longen ihrer Gelüber bei

Die wilben Indianer von Guatemala, welche rollig nadt geben, baben auch ein Bengftud, bas fie gwifden ihren Beinen burchzieben und

Sonft batten fie, menn man Zorquemaba glaubt, in ihren vorzuglichften Stabten Schulen, in melden bie Rinber beibertel Geichlechts siemtich nach ber Art bee Lacebamonier Unterricht erhielten. Gegenwartig giebt et, wie man vermuthet, nichts bergleichen felbit anter ben civilifirtes ften Inbianern. Die Bater bagegen taffen fich bie Ergiebung ihrer Rim ber febr angelegen fenn. Die Frauen flillen ihre Rinber bis jum britten Jabre und tragen biefetben beftanbig auf bem Raden, mas fie nicht binbert, eine Menge baustider Arbeiten ju verrichten. Diefe fo herumgetragenen Rinber gemobnen fich frubseirig an jebe Bitterung, benn fie finb unquibortich bem Regen und ber Conne ansgefest, und haben feine anbere Miege als ben Boben ober bochftens eine ffeine Sangematte. Raum tonnen fie laufen und ichen legt man ihnen eine ihren Rraften entfpredenbe Baft auf. Dit bem funften ober fechften Jahre fdidt man fie out, um fleine Banbel bols zu bolen. Berben fie großer, fo lehren bie Bater bie Rnaben bie Jagb und ben Fifchfang, und bie Dutter bie Ibditer bie bauslichen Arbeiten. In ben gamitien wirb bie grofte Bachfam-Brit geubt; Die Datter faffen ibre Tochter feine Minnte aus ben Mugen; ble Cobne werben von bem Bater unterhalten, muffen bemfelben aber alles geben, mas fie verbienen. Dies bauert bis gur Beit ihrer Berbeirathena.

Binn mas eine Dochgiel feiern mus, verkummels fich jum keftimmten Ags ber Placere bei Dorfes, der erft Kagift und die Bermandter ber Brautitute im dem houfe des Spinflings des Betfolfemment. Die Berieders briefen jurch, woeuef fie getruut nerben aus Goffspart von dem Bermandter refetten. 3D de Zeunam proeifee, jo desgleite mac des Passe 1966 in feine Wohnung, figt es fas Bett und nerfchiefs soban die Zuber.

ber Bermirrung fcmertich einen Begriff machen. Rur in bem Guate Guatemala gablt man 26 Ibiome, beren Warpelmbeter febr verfchie ben finb.

Auf biefe fluchtige Seigge beideranten fich bie vorspringenden 3ige bed Scaute von Gustemato. Uebeigene gielbe gie weischen beien Laute und Mreite fo wiele archiecliffen, ethnologische und bistorie Argivengen, das bes Gemälbe von Gustemala als bieger Bortlaufer von ben ber meiftaussigena Propiegen annerfeken werben kann.

#### Manitel XLI.

Die Bereinigten Staaten von Merico. — Bera Crug. — Strafe von Bera Crug nach Merico.

Unfere Sahrt von Porte Bello nach Bera Grug mar langwirtig unt einformig. Berichiebene Dale biett bie Binbftitte uns wie angefeffeit er bas Meer, bas mur son ber Menge fliegenber Sifche unb Legionen Boniten und Delphine belebt wurde. Enbild nach einer einmenertider Sahrt bei Connenanfgang rief ber machhabenbe Matrofe: "Drigebe!" Die gange Mannicaft eilte auf bas Berbed und man fab wirtiich in ben bleichen Lichte bes Morgens ben riefenhaften Die, ber fich nicht meniger 17,000 Ginm. über ben Metresfpiegel erhebt. Mis mir ibn bemerften, maren mir 50 Stunben son ihm entfernt. Babrenb bee nachften Togel ericbien ber ichnerige Gipfel und verfcmend wieber, trug balb in bet bie ben Sobe ein Bottenbiabem und feate es bath mieber ab. fo bes met feine gange riefenhafte Daffe feben tonnte. Dit ber Unterbaltung eines folden Anblide naberten wir une Bern Grug. Buerft erichien me ber Leuchthurm beffeiben, bann bas Gaftell Can Juan be Ullog, ber tett Puntt, ben bie Spanier auf biefem Gibiete inne gebabt baben, und entlich bie gabirrichen Thurme ber Stabt, ihre Ruppein, ihre Feftungemert, iber Reifen, und ibre unter ben Ranonen por Unfer liegenben Chift, (3af. 51. Abbitb.)

menbret über ber Stabt bilbeten, ibre miffichen Ruppeln, alles bas ge: fiel bem Muge. Beiber mobnt ber Tob uncer biefem lachenben Meußern; bas nelbe Rieber boufet bier fdrectlich unter ben Guroparen, bie fich f.i. nem Ginfinffe ausfegen. Es ift enbemifch in Bera Grus wie in Davanna und in Ren Drieans, und richtet bier fetbft noch großere Berbeerungen an als an irgent einem antern Dete. Bir fanbeten in Bera Grug an einem fleinen gemauerten Dafenbamme und begaben uns nach einem tursen Aufenthatte in bem Bollbaufe in bie befte Bofaba. Durch einige Gmpfebtangefdreiben betam ich bath Frennbe in biefem meeitanifden bafen, wo ich aus Ringheit mich nicht tange aufhalten follte. Da bas gelbe Rieber eben in bem Canbe mutbete und in meiner elenten Bofaba ich nar eine folechte Bobnung batte, fo mußte ich mich berilen, in Bera Crug bas Bichtige und Merfwurbigr an feben. Mein erfter Ausflug führte mich nach ber Mameta, ber nothwendigen Promenabe, melde man in als ten Cotoniatftabten finbet, bem Cammelpiage ber etrganten Beit berfels ben. Die Miameba von Bera Grng ift recht paffent und bat Cige fur bie, welche ausruben wollen. Die Gefellichaft, welche man bafelbit teifft, ift nach ben Stunden und Tagen verfchieben, ba bie Reue Bete mie bie unferige ihre Gefehr ber Dobe und ber Gtifette bat.

Auf bem Richnege von der Mannch fab ich zum erstennate ein Gorps meritanister Aruppen. Die Officier trugen glängende mit Gold überladene Unisionen, aber der Anga ber Aruppen antfprach biefem Lurus burchaus nicht. Die Walissen bestammt aus bandanen, die fich siehe für ichtsich berachnun und benn die Wosssen im Wogs zu sein affanze.

Dann befnchte ich bie Rirchen, bie nicht eben mertmurbig finb. Die Rathebrale ift groß, aber von febr gewöhnlicher Bauart. Die mit Basreliefs und febr gefdmadtofen Bergotbungen überlabenen Ceitenaliare finb mit mittelmäßigen Gemathen und Statuen vergiert, und abeigens fehlt es in biefen Tempeln an affer Unterhaltung und Reintichfeit. Die maffin filbernen Bruchter und Dreifuße faben aus, ats maren fie von Biri. Dir Pripatbaufer baben ein weit angenehmeres Musfeben. Gie find theils eine, theifs smeis ober breiftedig, in bem alten maurifchen Ctote gebaut und befleben bemnach in einem großen vierfeitigen Dofe, ber von Beranbas ober bebedten Galerien amgeben ift. Die Genfter biefer Banfer baben Glas und bir Dader find platt. Mus bem gangen Baue erfennt man ben Tounid, fie gegen bie farte Dise su fichern. Debrere baben porfpringe Riodfs, melde ben Cermind aufnehnen und fo einen fortmabrenben Luftzug in ber anbern Bimmern hervorbringen. Dir Saufer in ber Stabt wie bie Beete bes Gaftells find mit mabreporifden Steinen gebaut, bie mit einen Ritt berfelben Mre verbunden murten. Diefen Ritt ebre Mortel braucht man auch ju ben Dachren und Fugboben, und bie Darte beffetben ift fo groß, bag er an gemiffen Stellen burch Reibung Die Giatte bes Marmors erhalten bat. Der fconfte Dias in ber Ctabt bat an einer Ceite ben Regierungepalaft und an ber anbern bie Rather brale. Beibe Gebanbe haben Portifen, unter benen bie gufganger vor Riegen und Conne gefchutt herummanbein tonnen. Die Gtatt befit nur feche Rirchen, obgleich man beim erften Unblide mehr als gweif Thurme bemertt. Gine Menge Rirchen, bie ju Monche und Ronnentioftern ges borten, fteben jest leer und mehrere birfer Gebliube geigen nech Epuren von ben erbitterten Rampfen, beren Schauplat Bera Grus mar. Diefer Rampf mar fa ungludlich, baf bie Ccatt 1625 nicht mehr 16,000 Gine., bie ibr bumbolbt giebt, fanbern nur noch 8000 gabitr. Geitoem foll fich bie Babt auf t2 bis 13,000 mieber geboben baben. Balbi übertreibt, wenn er ibr 15,000 giebt. In Folge bifer Bermuftung, ober in Folge ber Ungefunbheit ber Ruftr baben bie Etrafen in faft allen Ctabttheilen ein trauriges und ftilles Musfeben. Die bten Umgebnngen b. fteben aus fanbigem Poten, ber bes Unbaues nicht eben fabig ift. Dethalb finb alle Gegenftanbe ber erften Methbarft, bie man aus meiter Reret bringt, in Bera Grus anferorbenetich theuer. Dieles buftere und bbe Musfeben einer von peftilengiatifden Cumpfen umgebenen Ctabt, biefer Mangel an 200 bensmitteln ju einem anftanbigen Preife, biefes getbe Rieber, rin Dame. cles : Chweet, bas unaufbortich über jebem bier an's Bant gebenten Gue ropaer ichmebt, alles bies traat am bei, biefen Safen Meritos in einen gefährlichen und nicht eben anglebenben Mufenthalte jn machen. Die gefelligen Berbittniffe find überbies feine Gutfchabigung fur biefe Urfachen ber Cangemeilr und ber Traurigfeit. Man lebt vereinzelt und nur in einem Rreife von Gefchafeborebinbungen. Der hanbel bes Canbes, ber matrent ber fpanifchen herricaft girmild reich mar, fcheine in folge ber neuertichen Rriege febr abgenommen ju baben. Die Abgaben nnt Roffen von ben Baaren find übrigens auch fo ungeheuer, bag bie Leute ben Mut) ja jeber Sperulation perlieren. Man bezahlt 81 Proc. von bem Berthe aller europaifden Metifel, und ber Berth biefer ber millführlichen Echiquing ber Bollbeamten überlaffenen Baaren wirb oft verboppelt unb verbreifacht. Man begabtt ferner einen Piafter von jebem Ballen fur bad Cofpital und 4) Piafter von einer Tonne Baft, brei Reglen von bem Raffe " fur bas Baffer bes Schiffes unt 32 Diafter bei feber Beife fur bie Der nutung ber großen Bite, beren man fich sur Canbung betient. Cert man ju bicfen Abgaben bie Roften bes Transportes in bas Bollhaus unb in bie Micberfagen, ben lebn ber faftragenben Regte bingu, bie fich febr gut bezahlen laffen, fo wird man taum eine 3bee von ben hemmniffen baben, melde ber Gutwidelung bes Sanbels in Bica Grus entgraen fer ben. Anger biefen Safentoften glebt es nicht minber beudenbe fur ben Transport nad Merico, ba bie Artitel, melde in bas Innere geben, eine Abgabe von t2 Proc. geben muffen, fa wie in ber hauptftabt felbft von allem, mas in bie Proving geht, eine Mbgabe erhoben mirb.

Lef mitten Blankrungen in Bern Grug fin fig in ben Ernefen mit geber Blad ju des fein termungden, nocht de Righejen gebart febri, nen, allen Hauseh aus den presigentrepilien Ethen fortpelaeffen. Dan Nagebalten, som An Raghalten in den Reine geber febre gerecht im merken, fürzen fie fich mit einer Gefehligfeit oder Geleige neuen. Der fie bed beiteten im nichten Raugseiter verfehrunden fie. Dit beis gefehren fo flägen fie mieber auf bie Dader ter Riegen, wo fie zu dem besten fien.

Dir Rufte, an melder Beea Grug liegt, tief funft Chaldiubuc. can. Man nennt bie Ctabt oft Bera Crug Rurva, um fie ven rinem Berg Grus Bieja zu untericheiben, welches an ber Munbung bes Rio Ans riqua liegt und von ben Gefdichtidreibern für bie erftr Grundung bes Gortes anarieben murbe, bis Ciaviiero bas Geuentheit bemirfen batte. Dir Stabt murbe 1519 unter bem Ramen Billa Riea be Bera Crus, brei Stunden von Ermpoalla, bem hauptort ber Zatonaquen, begonnen, man verließ fir aber mieber, um meiter fublid Berg Erus l'Antique angufegen, Die megen ber Berbeerungen bes gelben Fiebere felbft bath mieber verlaffen und bnech bie gegenmartige Ctabt, Ruiva Bera Grus, erfett murbe, melde ber Graf von Monterup, Gonverneur von Merico, gegen bas Enbe bes 16. Jahrhunberte an ber Rufte felbft grunbete, mo Cortes an's Banb gefliegen mar. Die Stabt erhielt ihre Privilegien erft 16t5 unter Philipp HI. Gie verarbfierte fich in bicfer burren Gbene obne laufenbes Baffer, bie ben RD . Sturmen offen fleht und bon beweglichen Danen eingefchioffen wirb. Mußer bem gethen Fieber herricht ba ein Bedfelficher, bas felbft bie Gingeborenen nicht verfcont. In ber Umge, genb ber Ctabt giebt is tein; Birge, nicht einmal Steine. Das BBaffer

Rach einem achtunbvierzigftunbigen Aufenthalte mar Bera Grug obne Intereffe fur mich aber nicht ohne Gefahr, und ich machte mich allo mit einfarm Bergnugen in einem bon acht Mautthireen gezogenen Bagen auf ben Beg. Der Bufall hatte mir einen Reifegefahrten gegeben, einen engtifden Ingenieur; wir reiften alfo auf gemeinichaftliche Roften. Bate rend einiger Stunden arbeitete fich ber Ragen mubfella burd ben Canb bes Stranbes, bann menbete er fich jur Binten und nach bem Innern ju, ungefahr auf ber Dobe von Canta Fr. Canta Fe mar, wie faft alle Dorfer, bie wir auf biefer Etrafe teeffen follten, eine Geuppe von Buts ten von Bambus und mit Palmenblattern gebedt. Bur Luftung biefer Bebnungen bringt man barin frive Genfter an; man laft Deffnungen smifden bem Robr, bamit ber Luftjug burchftreiden tann. Gine folde Behnung bat nur eine Thure, bie in bas einzige Gemach geht, in meichem bie gange Samille, bas Bich und Geflügel unter einander leben. Biemelten bringt man eine Scheibemand von einer ober zwei Matten an, aber bies gefchiebt febr fetten. Die Ruche befindet fich in einer anbern Dutte. Die Betten find eine Dede auf bem Boben ober eine Art Brite fde von Bambus. Die anbern Berathe befteben in einigen Stafdentur: biffen, bie Baffer enthalten, in Glafeen, aus benen man Deanocobe trinft. in Steinen jum Berreiben bes Dais, und in einigen irbenen Gefäßen. Das find bie Bebuungen ber Ginoebeenen und fotalich bie alleinigen Polabas ober Birthebanfer, welche wie auf bem Bege zu boffen batten. Darin mußten wir Abenbe andeuben am Bufe ber Pferbe, welche ibren Mais vergebeten, neben ben hunten, welche einen fnechterlichen Laem machten, und unter ben Mannern und Zeauen, unter ben Dubnern und Schweinen, und ausgefest ben brennenben Stiden ber Dustitos, jener entfealiden Plage ber tropifden Wegenben. Diefe erfte Pofoba mar übrigens boch noch fo giemtich mit Lebensenittein verfeben. Bir fanben ba Sugner, Reis, tortillas (Maistuden), Anamas und viel Dean-

gesche. Der nichtlich Wergenbinmerung fanh und muniter am bereits auf bem
Glang, ber isch bereit Schrift, band beneg ein Gunderer fehren. BeiGlang, ber isch bereit Schrift, band beneg ein Gunderer fehren. Beimattellich Glädenscheiter geffender neuert, bei ent gehaute bemen meigang andere aufstehen als bei runches (Glürtpfehafer) am Glegs. Beifenner unterresse ein Münge Jahre um Diffungen bescheiten mittefragen um deren Gunzer, neutrern Arten Abter, fort fehre Garten, sehr
fragen um deren Gunzer, neutrern Arten Abter, fort fehre Garten, sehr
fragen um deren Gunzer, neutrern Arten Abter, fort fehre Garten, sehr
fragen um deren Gunzer, neutrern Arten Abter, fort fehre Garten, sehr
fragen um deren Gunzer, neutrern Arten
fragen um beim der Santer fehr auf Millenderschafe ein fehr
matten, im der mit ein das Garter fehr Gante fanns. Oder Galtaner,
medige fich bire neb ba an ber Zubert iger Öptiens gefater, waren einfriet
vom 26 fehren der gatt, unfehrliche, gefolder um binner theligter
vom 26 fehren der gatt, unfehrliche, gefolder um binner theligter
vom 26 fehren der gatt, unfehrliche, gefolder um binner theligter
vom 26 fehren der gatt, unfehrliche, gefolder um binner theligter
vom 26 fehren der gatt, unfehrliche, gefolder um jeden deren dere

 betrn Schof befohr bet. (Zef. 51. Zisch.) Diefe Gigen nur neise Schopele eine Geburges eines dburigen Aumpfel swifden ben meritaaisten Ichmersten und ben sonnichem Aruppen. Santa Anna und Dierein naches im mehrnneis jum Schiffel ihrer Operationen. Inch wurten bis glieb, medienneis jum Schiffel ihrer Operationen. Inch wurten bis glieb, merden ber bereichen, in Kohenten verwachte im his die ilt. Aus merde bei Beglieb. Die Brüde ift von merkvärbiger Bauart. Die Begen fan von Stein.

36 Puntet benaten mir noch beffer ben Scholmer ber Sterm aufeine berbachter, her einlehem Werfelen, hum menig ungit und ber fch vie ben Friedern niebet, niede eine befondern Anden gebellen. Bielde mit mitt beiden Teinen menig gegeffen. Setz Kindeusgeföder, knum fie ben gleichen beiden, find ein Gerneg ihrer Gier, bet fie in einer benachten Gelten vertraffen. Sim Wicketz, in delette mit ein geber, heb ind bie Gegenfällen bei gelfen Teurin mitter ihren; abern mer bie Kinden beim Scholmer bei gelfen Teurin mitter ihren; abern mer bie Kinden beim Schol ber Beiserbe kirbent.

Benfeits Puento bel Ren beginnt eine anbere Begetation und eine anbere Canbichaft. Rachbem man über bem Rie ift, ber auch eine fober Brudt ben einem Rogen bat, fleigt man allmalig ben Encerre binen, bie erfte Dobe ber merifanifden Dodebenen nach Bera Grus bin. 3e tiber man fleigt, um fo bunner wird bie guft und bie ganbichaft veranbert ibren Charafter. Die Aruchte unb Blumen ber Tieera Galiente verlaufe ben und bath bemerft man Gruppen von Giden, bie Geenzmale bes gir bem Biebere, Die Scheante, welche bir fdredtiche Rrantheit nie überfingt Dier erinnert nichts mehr an ben oben anblid ber Ruftengegenben. Ben tonnte glauben, in einen europaifden Part biefebt ju feon, went bir Geftatt ber Baume nicht einen befonbern Charafter batte. Um bir 31sfion ju mibren, wirb auf ber Dobe bes Digteaus, bas nach Autera futet. bir ermeitrete Cteafe eine gepflafterte Chauffer, wetche balb burch Rusfelbet, baib burch Dofigarten, bath burch tieine Batber ven Bancect, Aloen at. geht. Dier und ta erblidte man bas Dach reigenber Betrusgen, welche gleichfam in Blumentorbden ju tiegen ichienen. Ben biefer pobe, 4300 & über bem Merreffpiegel, fonnte man bas gange geologifce Opftem bes Cambes überntiden, Die Reibe grunenber Dugel überichatt,

bren hintergrund Pereie und Deitade bibteten. Se erreichten mir Island, ab fich bereits lange in der Frene mir sienen Airden und höufern zeiget. Katapa ift das Paradies der Karb leute, wedigt des ungefunde Elima von Wers Ern gequalit dat. Dita ellen sie, mm wieder rimse zu Kaftler zu kommen.

Salapa, und von allen Gegenben Mericos famen Raufer berbel, weiche bier ihre ichreichen Gintaufe mochten. Der Beginn ber Diffe murbe burch Projeffionen und Gebete bezeichnet, melde ber Danbei gegen gabtlofe Rreigeblafeiten gegen bie Rirche erbielt. Zajang, bas in gewohnlicher Beit nur 12,000 Gimp, batte, sabite bann 50,000. Gegenmartig bat biefe Danbelswichtigfrit aufgebort und Aufapa ift nur noch bas Bufthaus von Bera Grug. Die Baufer find nach ber atten fpanifchen Art gebaut und gwei Stochwerte boch; fie umgeben einen vieredigen Sof, in beffen Mitte ein Brunnen flieft ober eine Fontaine fpringt. Ginige biefer Gebaube haben Glasfenfler, bie meiften aber nur Satouffen, welche in biefer gemas figten Armperatur auch recht mohl ausreichen. Bom Derember bis Fre brnar bebedt ber Rorbmind mit bichtem Rebet ben Simmel Sajapas, ber im Commer fo beiter ift. Der Thermometer fallt bann von 12 auf 16 Grab und es vergeben oft zwei bis brei Bochen, ohne bag man bie Conne fieht. Zalopa bat acht Rirchen, bie gut unterbatten werben und mit reiden Ccuipturen gefchmudt finb. Der Danptattar ber Rathebrale ift von Gilber. Die Burger wie bie gemeinen Leute feben recht mobibabent aus. Die Arauen find aleichformig fdmars gelleibet und mehrere von ihnen tragen febr fcone Epigenfchleier; fie fleben in bem Rufe, beiter, leben: big, rebfelig und fetbft galant ju fenn. Gie rauchen mie bie Damen in ben anbern fpanifchen Cotonien Giagreen und blafen einanber in ibren Gefellichaften ben Rand ju. Gin Calon ift beshath ein mabres Rand. simmer.

Rach einem turgen Aufenthatte in Salapa festen wir unfern Beg nach bem Janern fort. In unferm Dorigonte befand fich fortmabrent ber Riefe biefer Gebirge, ber Dir pan Drisaba unb neben ibm fein geringerer Rachbar ber Roffer von Berote, ber wegen ber gorm feines Gipfele fo genannt morben ift. Im Bufe bee Drigaba breiten fich bir beiben Grabte Driggba und Corborg que, Die beibe burch ben Sabat und Raffee berühmt find, welche man in ber Umgend bant. Derfelbe Begiet ergengt wie ber, welchen wir eben burcheriften, Caffaparille, portrefftiche Banide und Balappe, melde ibren Ramen ber Ctabt Kalapa gegeben bat. Gine fleine Angabl Indianer : Dbefer ift über bas gange Gebiet verftreut, bas im berelichften Grun prangt. Co gesangt man burd rine Reibe foltlicher Canbichaften bis ju bem Dorfe Can Rafael. Der Beg ift von Ropale begrengt, von benen einige bis 24 guß boch finb.

Gieben bis acht Ctunben weiter bin anbert fich ber Unbau bes Canbes. Wan gelangt in Die Richtengegenb unb ber Boben bilbet nichts als eine Daffe hatbverbrannter Schladen, Bimefteine und Lava, Die in allen Formen aufgethuemt find. Balb ragten fcmarge Bafalte über bie Erafe, bath bilbeten gange Bogen Inftige Bruden, ats mare bie fluffige Lava in bem Mugenblide erftaret, ale fir herverquell. Mitten in biefer mitten Canbichaft gelangt man in bas Indianerborf Bas Beggs, beffen Saufer ron beis und Dacher oon gatten eber an Schweben unb Rormegen als an Werico und bie Reue Bett erinnern. Bas Begas ift ein fleiner Drt, im Binter siemlich beftiger Rattr ausgefest und in einer unfeuchtbaren Gegend tiegend. Roum fanden mir einige Chirimopas, einr trefftiche Frucht, großer als eine Drange, beren Gefchmad bem ber Erbbeere gleicht

Ben Benas nach Perote geht ber nicht febr gute Beg über Etep. pen, bie nur bier und ba burch einige Banbguter ober Datienbas belebt merben. Ghe wir in biefe Stabt gelangten, faben wir gum erften Rale große Pflangungen ben ameritanifcher Agace ober geofer Mlor, einem Baumt, ber bie Pulque, bas Lieblingsgetrant ber Mexikaner, liefert. Die Nagoe macht bei Derote bis in bie Grafen ber Ctabt binein und erfanat eine ungeheuere Dobe. Ginige B atter find gebn guß lang, funfgebn Boll breit und acht Boll bid. Muf ben gwangig guß hoben Stengein breiten fich wie Leuchterarme 3meige mit glangenbaelben Btuten aus. In biefen Wienen madfen auch bie fconften Ropais, Die man feben tant, Baume pon 24 guß im Durchmeffer, mit runben glatten Biattern.

( Preste. ) Berete, bas von Steinen gebaut ift, bat eigentlich nur eine einzige Strafe mit niebrigen und traurigen baufern ohne Fenfter und obne Ramine. Die Wichtigfeit ber Stabt beruht in einer Reffung gleichen Ramens im R. Diefe Refle, welche fich an eine bir meite Ebene begrengenbe Bergfette tebnt, ift in Bert, bas, obwotil piemtich impofant, boch jur Berthribigung bes Canbes gang nublos ift. Gine Armer murbe fir obne Gefabr binter fic laffen und in ihrem Marfche nach ben Dittetprevingen umgebeas fie fann besbalb bechfene als Micherlausort für Boffen und Echine bienen. Berote bat auch ibren Ramen bem Bergaipfel gegeben, bir Soffer bon Berote beift. Es ift bice ein Berg von Bafattporphor, ber meniger megen feiner Gobe, ale megen ber feltfamen Form merfreurbig ift, bie ibm ben Atgeten : Ramen, Nauenmpatepetl (Berg in vier Theilen) und Roffer von Perote, verfchafft

bat. Bon bem Gipfel bicfes Berges, ber nicht ju ber Grenge bes emigen Echners reicht, ob er gleich 2097 Zoifen über bem Merreipieget tiegt, bat man bie beretichfte aneficht auf ber einen Seite auf bas gange Dlateau von ta Purbia und ben öftlichen Abbang ber meritanifchen Corbiller ren, die mit bicheen Batbern bebedt finb, und auf ber anbern auf ben Deran und feine gejadten Ruften, mo fie als faum bemerfbare Puntte Bera Grug und bas Gaftell Ulloa geigen. Die Epige bes Roffere ift ein nadter, von ginem Richtemmalbe umgebener Retfen.

In Berote, bas 1200 Toifen über bem Riveau bes Meeres liegt, seigt fich bie oftliche Spite bes großen Mittelplateaus. Die Ratur ift bier buffer, traurig und obe und anf jeben fall pulfanifder Boben, und biefe finftere und barre Phyliegnomie antert fich wenig bie nach Puchla be los Ungeles. Es mar uns ieboch moalich, auf Diefem Bege eine Buftipieger lung gu feben, eine optifche Gefcheinung, welche mitten in ber nachten Ebene Banbergarten und Been ericbeinen laft, Die por bem Bilde flieben. Bir tonnten auch unter allen Unfichten ben Riefen Drigaba feben, ber fich, befenbere von Dje be Agna aus, gang losgetrenne von ben freunbas ren Retten barftellt, bie fich neben ibm bingieben und wirfiich in ber Enft tu fdmimmen icheinen.

Bir famen burch bie norbliche Berftabt nach Puebla. Ienfeits ber Franciscusbrude geigen fich auf ber einen Geite ein Riofter und auf ber andern bie Mameba. La Purbia mar nicht mehr ein armlicher volflofer Rieden mie alles, mas mir auf bem Bicar gefeben batten, fonbern eine geräufchvolle belebte Stabt. Um fie im Gangen gu überbliden, muß man auf bie Zerraffe ber Rirche Unferer lieben Brau von Guabeloupe fleigen. (Taf. 51. 256itb.)

(La Purbla. ) La Pnebla, bas bir Spanier im Jahre 1633 grunbeten, ift eine ber reichften und fconften Ctabte Mericos. Die breitet fich auf bem Platrau Anachuar in einer gut bebauten Gegenb mit ibren regelmäßigen und netten Saufern und Rirden aus, bie bem burus im Ingern und ber architectonifmen Form nach felift benen in Mexico nicht nachfteben. Gie bat fomobl in ibrer Rorm als in ben Gewobnteiten ibret Burger noch einen gewiffen Duft ben ber Beit ber Eroberung. Die gothifchen Bergierungen unter biefem erhaltenben Stima find frift gebtieben wie am erften Taar; bie Bergothungen, bie bunten Statuen baben fammtlich ihren erften Giang behalten. Ge fdeint alles gang nen an fenn.

Die Etrafen ber Etabt find gerabt, breit, mit breiten Etrinplatten und Trottoirs perfeben und freugen fich in rechten Bintein; Die giemlich großen smri bis brei Stochwerte boben Baufer taben platte Dacher, pon benen einige mit gefirniften, mefaitabnlich gelegten Biegeln gebedt finb, fo bağ fie Gemalbe barftellen. In Guropa giebt es nichte, mas fich mir biefer Mrt Comud meffen thante. Biemeilen bemalt man bie Saufer al fcesco mie in ben italienifchen Stabten. Bierliche eiferne Balcone voll: enben bas Acufere biefer Saufer. Im Jonern boben fie wie bie in Bera Erny einen großen vierfeitigen Dof, beffen Gaterien mit pergellanen Blamenvafen gefchmudt fint. Die Bimmer find nadt, obne Zapeten, und armtich meublirt. Gin jebes bat bagegen als Echuspatron entwebet ein Befustind von Bacht, eier bas gefchniste Bilb eines Delligen ober Chrie flut in einem filbernen Rabmen. Saft immer finbet man in biefen Soobe nungen fliefentes BBaffer.

Wan gibt in de Poole in fast Angele bied, weniger als fechige Stefen, we bern erm unter europfliefer framt vertrieften much. Die Antrieuls befreiber ist im Munter von God und Stefen, bet vellfriebe Deutster bied vertriebe der die bied der der der der der der der deutster Stefen erfeit nie Affelte in ter Affelt, die 1900 von beschieden fenn Kramer angelowa nab mit den foldwerfen Onlichten Werke gefenndit er bleuche tod King bereich Gest Gallan von Geber, finne Derfe von maßterm Stefen mit ben bereich gertriebens gefebene und Stefens derfein treuen. Genn fielte im Kramt beide febenare Zietest vor derfein treuen. Genn fielte im Kramt beide febenare Zietest vor derfein treuen. Genn fielte im Kramt beide febenare Zietest vor derfein treuen. Genn fielte im Kramt beide febenare Zietest vor

Rach ber Rathebrale giebt bas bans ber geiftigen Burudgezogenheit junadit bie Aufmertfamteit auf fich, ein geoßes Gebanbe, in welchem Winner und Rrauen, bie fich zum Empfange bes Abenbmables porbereis ten wollen, fich auf eine Boche tang gurudgieben und barin ohne Roften leben fennen. Us ift ein Det, beffen Bau noch biefem 3mede eines befchantiden Lebens berechnet murbe, eine übrigens fo gut botirte Unftalt, baf fie eine große Ungabl Frommer aufnehmen tann, ohne jemale arm ju werben. Diefer Potaft, benn ein Palaft ift es, ift in gwei Bilften gt. theilt, beren febe einen iconen Garten bat, in welchen bie Bimmer ber Ruferhuenben feben. Mebes Bimmer bat ein Grueifir, ein bolgernes Bett. einen Ctubi und einen Sifd. Colder 3immer alebt es faft bunbert. Das Leben berce, metche auf turge Beit barin fich aufhalten, wieb faft pang in biefen Bellen verbracht. Rue bie Mabtseiten und bie offentliche Gettes. nerebrung vereinigen bie Gemeinbe in ber Rapelle ober in bem Refectorium. Bismilen geben jeboch bie Bugenben auch auf ben langen Gangen um ber, bie mit einem golbenen und filbernen Grueifir, febr fconen Gemalben und Inicheiften an ben Wanben gegiert finb. Die beiben Balften tes Gebaubes find nicht baju beftimmt, bie Geichlechter gu fenbern, vielmebe bie Paien nen ben Geiftlichen ju trennen. Die lestern webnen fur immer in birfem Daufe und verbringen bier mobt ihr ganges leben in frommen Mebungen.

Die andern Gefelner von Pautien finn Et. Philipp von Gert, ihr Rullef für ein gelieft um veright Stiele und her Angebrunt glütz ihr Rullef für ein gelieft um veright Stiele von Angebrunt gelieft und der Angebrunt gelieft gelieft und der Angebrunt gelieft gelieft und der Angebrunt gelieft g

Ventie, die jerdie Einde in Werte, Die deut Stietenen, beite Wichtigmen fab en von Wirtei gleichenun, sieder eine Klaufen netze werden Klaufen von von Einzie gleichenun, sieder eine Klaufen von wetter, werde fechgeten Gebotsterwerfenen mier fich hehre. Zuf der weiter der Vertragen der der Winstletten gelegen werden von Ablaufern vor Geschlichen Bereiten gleiche einstellt der Geschlichen der Vertragen auch an den Zeitsplätzen bleifer Wiefert werden der Ablaufen werden und ein der Geschlichen der Geschliche

Sonft hatte Puebla Fabrifen von gembinlichem Auche, bie im tanbe berahmt waren. Diese Industrie ift jest gang erlossing, man fiebt jedech noch einige Bigestvennerzien, Glabbitten und Erstensterrien. Puebla ift auch burch feine Bufteinbafer berahmt, rellfommere Rünfter, weide für bas Arbnungsfeft Iturbibes aber fünfhunbert Arten Configure faferten.

Die Strufe von Prebla nach Merico gab und burch einen beim Umweg bie Gelegenheit, bie Poramite von Cholule gu befuchen. Getelt umb feine Poramibe bilbeten bie erfte Probe von ben Gebaben ber aber Einfilgelen biefer banber, nub wir merbeten uns nach ber Ebne, wie

fes Dentmol feit fo vielen Sabehunberten ftebt.

(mont.) 20t Porumbte von Ghotale befildert fich gerücke triben, von bei eine Glob bei Porumbte der Glob der wellfunflich nicht, von von der Glob bei Porumbte der Glob der wellfamflich nicht von der der Glob bei Porumbte der Glob Bei Porumbte

Um ju erfahren, mas biefes Dentmal ift, muß man wiffen, bef ibn ber Botter, welche nach einander bas meritanifche Gebiet inne batten, be Zottifen, Die Gieimefin, Die Meothurb, Die Mascalteten und entich be Mtgeten, Bolfer, milde nur burch politifche Rampfe getrennt, bem lifornnae, ben Citten und ber Sprache nach aber gleich waren, eine Cher barin facter, Gebaube ju errichten, welche man Teocallis (Gettetbirfe) nannte. Dbgleich von verfchiebener Große batten bech alle biefe Gebit biefelbe Form, bie ber Pyramiben mit mehrern Abfagen, beren Criter ber Richtung bes Meribians und ber Porgliefe bes Ortes felgten. Der Jocalli erbob fich in ber Witte eines großen pierfeitigen von einer Dant umichtoffenen Raumes, und in Diefem Raume maren Garten, Bruttet. Bobnungen fur bie Peiefter und bismeiten felbft Baffennieberlagen. Da gelangte auf einer Teeppe auf bie Epige ber Poramibe und fant auf bit Statform oben amei Botipfapellen, ben mefentlichen Abeit bes Geband. in welchem man bie coloffalen Wobenbilber bemabrte. Diefe fo angebrid ten Rapellen mneben bon ber gangen in ber Chene gerftreuten anbita ben Menge gefeben und ber Dberpriefter fellte fich an bie fichterfe

Die Treeslie, von benn mas neh an erchjeitenen Orten bereitsalliefen deheitene Sprane reitlich, ereiden fem ein im Schotbleier Richter seriet, daß man ihre Grußbergs miet genau ungeber ihr zu im 12. Jahrendunker is Argenten von Wertratere in bied Teilnetlisigsund auftenen, findere die Hermannen und Popantel, Archivent-Benn ben Arteiten zu, einem ableitigen mah einligtenen Kalen, miet Breite fauf Zehrbunnerte von ihren den den den gestellt gestellt auf Breite fauf Zehrbunnerte von ihren den den, der jede zu miffe, d Effen fauf auf den der felberer ab den bereitere, oper gebeg zu miffe, d Es fin faigt und son feitherer ab den bereiteren.

Die direft und berühmtet biefer Preumtes (Teconlis fit bies Speinla. Ben nennt fie and ben nen Ben fich ich zugende gemein ber bei bei bei Berg (worde beeche a mund). Gezomadrig fil bie Erflicht bei Much barch Ginftige und burch bas Wodfen einiger Pflaugen, wie de Kreif und bei Bertein der Bertein bei Be biefes Berges mit einiger Aufmertfamfeit, fo ergiebt fich leicht bie ur-

Der Teocalli van Cholula bat vier Abiate, bie fammtlich von gleis der Dobe finb. Co viel man noch ertennen tann, waren feine Ceiten genau nach ben vier Carbinalpuntten gerichtet. Die Bafit ber Poramibe ift sweimal großer ale bie ber agyptifden Poramiben, ihre Dobe aber beträgt nur 54 Metres. Gie ift von ungebrannten Lebmfteinen erbaut, melde mit Bebmididten abmedfeln. Rach ben betlichen Cagen aab es fonft im Innern ber Ppramibe Dobten jum Begrabniffe ber Ronige unb man fant wirflich an Enbe bee legten Jahrhunberte bei bem Bane ber Strafe von La Buebla in ben Seiten ber Pnramibe ein vierediges von Steinen gebautes und pon Batten ber tablen Enpreffe feupressus disticha) geftustes Bans. Diefes Saus entbiett gmet Leichname, Gebnenbitber von Bafatt und gefirnifte, funftvoll gematte Gefaße, aber burdaus feinen Mutgang. herr von humbotht beobachtete in bem Baue eine eigenthumtiche Disposition ber auf einander gelegten Steine, welche gemiffermaßen ben gothifden Bogen erfesten. Bielleicht batte man bei weiterem Rade graben in ben Seiten ber Porgmibe anbere abntiche Gemathe gefunben ober auch Chate gleich benen, melde Buttieres be Talebo 1576 entbedte, ale er bas Grab eines pernanifchen Fürften öffnete und beren Berth in bem Archive von Arufillo guf 5 Millionen Rece. in maffinem Gothe ans gegeben ift.

Muf ber Spige bee Arocalli von Choinia befant fich fonft ein bem Gott ber Buft, Quepalcoatt, mbritich Schlange mit granen Arbern, geweihter Mitar. Diefer Quegalcoatl, weiß und bartig wie ber Bochica Der cotumbifchen Dungege, mar ber Grofpater Zutane und legte fic, mie bie verfchiebenen Ceeten in Inbien, graufame Bufungen auf. Er hatte fich bie Lippen und Dhren burchbobrt und gerichtug fich ben Roeper mit ben Ctadeln ber Magoebtatter aber ben Stachein bes Cartus. Ceine Beit mar fur bie Botter von Anahuar ein gotbenes Beitatter. Rie mar, wie bie Cage berichtet, bie Erbe fruchtbarer, nie fab man iconer gefcmudte Bagel. Aber es ging mit biefer Beit mie mit jener bes Caturn und ber Rbeg. fie bauerte nicht lange. Rachbem er amangia Jahre unter ben Chainfanern gelebt, fie bie Runft Metalle ju fcmeigen gelehrt und ibre ebroneleafiden und afreenomifden Beneiffe genehner batte , menbete fich Duenglegart nach ben Munbungen bes Gugggegalco und perfchmand mit bem Berforechen, fodter mi.bergutammen, um bon neuem biefe Bolte. fimme ju beberrichen. Geitbem mochte man einen Gott aus biefem Beis fen und ale Cortes an ben Ruften Mericos ericbien, glaubte Monteguma, Quepatcaatt fen es, ber nach feinem Berfprechen gurudtomme. "Bir miffen ane nnfern Buchern," fagte biefer Raifer ju bem fpanifcen Gener pale, "baf ich und alle Bewohner biefes Banbes nicht bie Gingeborenen birfes Banbes, fonbern aus weiter gerne bergefommene Fremte finb. Bir miffen auch, bas ber gueft, ber unfere Borfabren fübete, in fein erftie Baterland jurudfehrte und bag er wiebertam, bie Burudgebliebenen abgubaten. Er fanb fie verheiratbet mit ben Frauen biefes Lanbes, mit gabte reicher Rachtommenichaft in Stabten mebnent, Die fie gebaut batten; Die unferigen wollten ihrem Webieter nicht gehorden und er febrte bemnach allein gurud. Bir haben immer geglaubt, bag feine Rachtommen einmal Beffa wan biefem ganbe nehmen murben. Da ibr nun baber tommt , ma bie Canne aufgebt n., wie ibr mich verfichert, ibr une langft fcon tennt, fo fann ich nicht zweifeln, bag ber Ronig, ber euch fenbet, unfer naturtie der Derr und Gebicter ift."

belingen. Sen ber Artiffe ber Kirche hat man eine Todficht oben Gleichen. Im Gnie ber Horembe feibst liege bie philige Erbeit Choulen, von Gaten eingerabent und von dem ungelehen Abeitum ihrer Kirchen gei schmäckt is meiterre Jerne zeigen fich Landgeler, Getreicheldere was Allere schmäcke is meiterre Jerne zeigen fich Landgere, Getreicheldere was Allere Philapungen, ein meite Gebelet, was medige bie dem Rezeg bern Gleich ist zieben, nab dier bie die beiben Schnerreien Origada nab Popecatoret

binmearagen. Roch bem Teoralli van Cholutg mar ber berühmtefte jener von Merico, bem Buigilopofdti, bem Gotte bes Reieges und Tegeatlipora, ber erften ber atzefifden Gettbeiten außer Zeatt, bem bochften unb unficht. baren Befen, gewibmet. Diefe Ppramibe, welche Cortes ben Dauptteme pel nennt, mar unten an ber Bafis 97 Metres breit, 54 Metres boch. ein Bert ber Mtgefen und murbe bei ber Belgaerung von Wexica gerfiert. Metter und merfwurbiger find noch bie Ppramiben von Teotibuaran 8 Stunden narboftlich von Merico in einer Gbene, melde ben Ramen Die coatt ober Tebtenmeg fuhrt. Es find smei grafe Boramiben, eine ber Conne (tonatiule), bie andere bem Monde (metzli) gewihmet und pon mebreren bunberten fleinerer umgeben, melde pan Mittag nach Mitternacht und von Morgen nach Abend gerichtete Strafen bilben. Bon ben großen Poramiben ift bie eine 55 und bie anbere 44 Metres boch; bie ficinern baben eine Bobe von 8 bis 9 Metres. Co maren bie großen Poramiben Graber ber Ronige und bie fleinen Geaber ber Sauptlinge gemefen. Muf ber Cpine ber großen Trocallis flanben swei colaffale Ctas euen ber Conne und bes Monbes, beibe von Stein und mit Golbbied belege, bas bie Gotbaten bes Cartes abriffen. 216 legtes Denimal biefer Art enblich muß bie Opramibe van Papantia ermabnt werben, weiche in bem Baibe von Tojin oerborgen ift. Gie unterfdeibet fich von ben ans bern fomobt burch bie Form ale burch ben Stoff, bat fieben Ctodmerte bon einer Dobe von 18 Metres und ift von febr regelmäßig behauenen Steinen aufgeführt. Drei Treppen fubren gu ihrer Platform; bie Befleis bung ber Abfase ift mit bieroglopbifden Centpturen und fleinen Rifden gang fymetrifch vergiert, beren Babt ben Zagen bee Catenbere ber Zoltes ten ju entforechen fcheint.

Als mir von beir gerfen Prenmbe von Weiseld berühligen, femmet, im wir nach der Wilke der Werte bin mit eingelten Wilkeln, dem Fern fich von in der Wilkeln der Weisel der Wilkeln der Weisel der Von Weisel der Vollegen der kiefel der Weisel der Vollegen der konflichen Verlage der keiner Weisel der der der Weisel der Vollegen der Verlage der Verlag

Nich biffen merfwirdigen Biffeligungen fannen wir nach Christian ber fieder in alle meistenlichen Verseigen nie der Zilcheuft fermmer Wähnberungen fo breichert mit zur. Greichte, von dies gerie Errecht gelte der gener gefen der zeigenläuße Errechte. Die wech babier mit flachen Dichert nicht gerieden der gerieden der

Zenlitist Sholuda gelt ber Wie ber mangeberer Tagenspraumper, fille ihrereiche und des and, Meries. Wie ich gelte Merein mit ber Alle ihrereichen. Wie ich gelte Merein mit Rich gefein mit ibrem Gebers wert bei Seite liegen und reifelden auf der den gefeine werte, so der reifelde Tale ten Merties, finde Sens und erfolgt and der bei gefeine werte, aus bereiche Tale ten Merties, finde Sens und erfolgt eine Merties, aus der reife Tale er Merties, finde Sens und erfolgt feine Merties und der gefeine mit abeit ber an. Delte mit und der sens gefeine der der ber der der ber d

# Mapitel XLIV.

Bereinigte Staaten von Merico. — Merico, Die alte Stabt.

( Ber'en. ) Che ich sage, was Merico ift, wird es gut feyn, ju ernohnen, was es sonft war, um von der früheren herretichteit ber Stote auf ibre jeige Bichtigteit zu tommen und fich sa auf
ben Eindruct oorgabereien, ben file auf ben Fermben macht.

Der Greinde findt bie Gelte auf einem See and glaube, fie fin mit men finde nache wird Dalmme errebnung, benn fie der die Gelficher bie State beschrieben. Der bei felge Bertie fil 2500 Merzie von kun-Stelle bei der Gelfiche finde der State bei der State bei der Merzie, bes all M. Generalditien, feine Song geschert? Mehr, been bie Katbefreit first genan an ber Eufler, wo fenft fich ber Armut Deiglichgelichte erreb wie bei feigle Zunden Gelrige fils ist feinflige Allengem Greefe, insech mehr der Gerte in ber Wedet vom 1. Juni 1200 feinn Wickparteille, ist er Nacht, sofich bet Gegent bie transpie namm (o-men betrieft, ist er Nacht, sofich bet Gegent bie transpie namm (o--men bei der Gegent der Gerte bei der Gegent der Gegent werden.)

Merien befindet fich abaleich feine Geofe fich bebentenb verminbert bat, noch immer an ber fruberen Stelle, aber ber Gee bat allmalia bie feinige verlaffen. "Die Ebene," fagte Cortes in feinem Berichte, "bat nagefabr 70 Etunben im Umfange, und in biefer Gbene befinden fich upei Ceen, melde faft bas gange That einnehmen, benn in einem Umfreife von mehr ate 50 St. fabren alle Bewohner anf Rabnen. Diefe Ceen, einer mit falgigen und einer mit fußem Baffer, find burch eine tleine Bergfette getreant. Die Stabte und Doefer ber beiben Geen verfebeen mit einander in Beten. Bier Damme fubren gu ber Stabt, Die bon Menfchenbanben angelegt und amei Schwerter breit finb. Die Stabt ift fa gref wie Scoilla ober Corbova. Die Strafen finb febr gerabe unb febr breit, bie einen batb trocken, bie anbern batb von ben fdiffbaren Canaten eingenommen, über welche aut gebante boigerne Bruden von ber Breite fubren, bag gebn Reiter ju gleicher Beit barüber reiten tonnen. Der Martt, welcher zweimal fo groß ift als jener von Sevilla, ift von einem ungebeuern Portieus umgeben, unter welchem man alle Arten bon Baaren, Gimaaren, Comut in Goth und Gilber, in Bei, Binn, Wbels fteinen, Anochen, Mufcheln und Ribern, Topfergefchier, Leber und gefponnene Banmwolle ausftett. Dan ficht bier bebanene Steine, Biegel unb Banboly. Es giebt Gafden fur bas BBitbpret, anbere fur Gemufe; es giebt Banfer, in benen Barbiere ben Ropf fcberren, anbere, melde Upo. thefen gleichen und in benen fertige Mebicin, Calben und Pflafter vertauft werben, und oiele anbere, in melden man fur Geth effen und trinlen tann. Der Marft gemabrt eine fa große Menge von Gegenftanben, baf ich biefetben Gm. hobeit nicht ju nennen vermag. Um alle Bermirreing su permeiben, wird iebe Bagre in einem befonbern Gabden pertanft; wienen bat man bis jest noch nicht gefeben. In ber Ditte bes Die Ctabt icheint anfangs auf einem Infelden und um einen Itee calli berum gebaut gemefen ju fenn, welchen bie Sponier fpater ben erm fen Tempel Metgitis nannten. Diefer Teocalli, ein großes bolgeres Gebaube, mar im Jahre 1486 auf Befehl bes Ranias Abuited errichte morben, ein ppramibalifcher Bau in ber Mitte einer großen Rigemant. 37 Meter hoch und aus fieben Abfagen ober Stochwerten beftebenb. Gie nau nach ben Belegegenben gerichtet, wie bie aanptifden, afiatifden mb meritanifden Poramiben, batte ber Teocalli von Tenechtitten an feien Bafis eine Breite von 97 Metres; bie Ppramibe mar fo gebaut, bei fe ban weitem wie ein ungeheuerer Wirfel antfab. Muf ber Spine ftutha fteine Mteare mit bolgernen Ruppein. Die Befdichtfdreiber ergatten, bie gange Bau feo mit einem barten und glatten Steine überfleibet gemig. Dan finbet wieflich am bie Dauptftabt ber nngebenere Borpborfich, womit vielleicht ber Zempel befteibet mar. Uebrigens verftanten bir Meritaner in febr alter Beit ungebeuere Steinmaffen in bemegen. 316 man ben Diag vor ber Rathebrate pflafterte, fanb man feuiptirte Bide bis in einer Tiefe von 10 bis 15 Metres. Diefer Trocalli murbe ibch gens bei ber Belagerung vollig gerftort und man fieht gegenwartig fries Spur mehr bacon.

Die alte Erabt Merie fand mit bem fiften kande darch berd bei Allemein Refreibeng, Arpsjesee (Genetatum Carendo) und Spepalapan. Der vieret, den Gotte erwähnt, war ohne Javeifel bis Genet, nichte nach Spapalityer (thete. Annochtikan wer in vier greft Ande gribtli, Aepons, Alteroofte, Merche in Mingreyen, etwe Chaelberg, etwicke field und bis eine Field field und bei bei bei bei bei der bei bei bei bei bei der b

Ca befindet fich bie gegenmartige Stadt, wenn auch in einiger Erb fernung von beiben Gren gelegen, an ber Stelle ber atten. Gie bat fo nicht von bem Baffer entfrent, fonbern bas Baffer bat fich ben ibt en fernt. Biele Umftaabe trugen an Diefer Berminberung bei, Uebriarri maren ju feber Beit einige Thrile tes Calafers nur gans feichte Bofim tumpfel. Gortes fetbit beftagt fich barüber ats ein Dinbernif ber Rabrt feiner Stotille. Diefe BBafferpfüsen, Die allmitig quetrodneten, verpem bein fich erft in fumpfigen Boben, und bann wurden biefe fumpfigen Stein ten chinambas ober bebanbare gelber. Done 3meifet murben bie gembir lichen Urfachen ber Mustrodnung auf bie beiben Geen nur febr tangfen und unbemertlich gewirtt haben, und ERepica flante mabricheinich net beute mitten im Baffer und mitten unter feinen Dammen, menn nicht bie Danb ber Spanier bagu beigetragen batte, bas weite Beden quim fcbepfen, und gwar auf folgenbe Beife : feit bem 16. 3abrhenberte trogen bie Groberer entweber aus Roth ober aus bloger Berfforungefutt bas Beit in bas That, nm baffeibe allmalig gaas von Bath zu befreien. Da bie neuen Theile ber Stabt eine große Menge Baubolg in Anfprich nahmen, fo fallte man querft bie Baume in ber Rabe und gelagete o

enblich an ben fuß bes Webirges, welches bas Ibal von Mexico umgiebt.

Run war ber Boben ber freien Ginwirtung ber Connenftrablen aufge

fett und bie Austrodnung ging fo fchnell, bag ber Ger Argeuco, ber foodpit ber fanf Geen bes Abates, ben Cortes ein Binnenmere nannte, geganndetig auf ein Drittet feiner sonftigen Grobe heruntergetommen ift.

Begenwartig murbe es fcmer fenn, bas alte Tenochtitlan aus ben Gebanten und nach ben bavon übrigen Spuren wieberberguftellen. Dier und ba erblidt man einige Ueberrefte von Privatmohnungen, welche bie Spanier fetbit ale nicht febr boch befchrieben haben, aber nirgenbe finbet man etwas Conges, nichts mas vollfommen erbaiten mare. Die Spanier liefen in ihrem Gifer, eine neue Bett auf neuen Gennblagen gu begrunben, feinen Stein auf bem anbern als fie Merico mit ben Baffen in ber Danb genommen hatten. "Die Ginwohner maren fo bartnadig, fagt Cortes, bağ ich nicht mehr wußte, wie ich bas Berberben ber Dauptftabt verbinbern follte, welche ju ben fconften in ber Belt gebort. Gie bate ten feinen anbern Bunfc, als ju tampfen. Bei birfer Lage ber Dinge und ba ich bebachte, baf 40 bis 50 Mage feit ber Belagerung bis Ortes orrgangen maren, nabm ich mir por, bon einer Geite nach ber anbern alle Daufer nieberreißen ju taffen wie wir une ber Strafen bemachtigten, fo bal wir feinen Auf breit porrudten obne alles binter une niebergerife fen und gerftort ju baben, wie viele Beit es uns auch toften mochte. 3ch rief beshath bie Sauptlinge unferer Berbunbeten an mir und theilte ihnen meinen Entidluß mit. 3d forberte fie auf, plete von ihren Arbeitern mit ben coas (Art Saden) tommen ju laffen, und unfere Freunde und Berbunbeten billigten ben Plan, benn fie hofften, bie Ctabt murbe burchaus serftort merben, mas fie feit tanger Beit eifrig munichten."

Diefer Anfforberung ju allgemeiner Berfidrung entfprachen alle Bemobner bes Lanbes, benen bas Soch Menochtitlans obne Bweifet ianaft fcon verhalt gemefen mar. Um fich fur frubere Bebrudungen ober fruberes Unrecht von ben agtetifden Ronigen ju rachen, beten bie Canbleute und Daupter ber Umgegend wie ber entferntern Provingen ihre Mitmirs tung gur Bernichtung ber Stabt an. Go trodnete man bie Candle aus, bamit bie Cavalerie baranf agiren tonnte. Die Danfer Merieos, bie niebrig waren, wie bie dinefifden, maren jum Theil von botg, gum Theil von Artgonti, einem fcmammigen, teichten und gerbrechtichen Steine, erbaut. "Dit 50,000 Inbianern, fagt Cortes, "erreichten wir bie große Zaruba. Strafe und brannten bas Daus Guatimogine nieber. Man that nichte meiter, als bas man baufer oerbrannte und ber Erbe gleich machte. Die in ber Ctabt fagten ju unfern Berbunbeten ober Mlasteten, fie thaten Unrecht, une bei ber Berftorung bibitflich in fenn, weil fie fpater mie eigenen banben biefelben Gebaube entweber fur bie Belagerten, wenn biefe Sieger blieben, ober far bie Epanier murben mieber aufbauen måffen."

 bes neum Universität lieges bie Manuferipte ober hieragisphilden auteiligen Gemülte auf Ngarpapier, auf hiefcheen ober Baumoulenfläcken; bie Gennblage bes Palaftet der Könige von Akotivacan ju Aegeurz, und bas Cofffinte Keilef an ver weftlichen Façade bes Poephyrfrifen, ben man Palaen de los Mande nannt.

In bem Thate finbet man überbies bie beiben Ppramiben von Zeotis huaran, von benen bie eine ber Sonne, bie anbere bem Monbe gewibmet ift, bon ben Gingeborenen Tonatink Ytzaqual und Metzii Ytzaqual geuannt wirb. Die bochfte ber beiben Phramiben bat eine Bafis von 208 Metres in ber Ednaes bie anbere ift weit fleiner. Rach ber Erzabtung ber erften Reifenben bienten biefe beiben Dentmater ate Dufter fur bie attetifden Meceallis. Die Gingeborenen, welche bie Spanier bert fanben, fdrieben bie Brunbnng ben Tottefen, ihren Borgangern, gu, fo bag fie aus ber Bitt 667 bis 1031 ftammen murben. Man behauptete, biefe Bane maren bobt, und um fich baven gu überzeugen, hatte ein meritaniicher Grometer, aber vergebene, verfucht, einen Schadt binburch su fubren. Diefe Baue hatten fonft wier Abfabe. Gine Treppe von behauenem Steine führte ju ber Spige, und bort fanben, nach ben erften Reifenben, bie Statuen, welche mit febr bunnen Golbblattden belegt woren. Die Stufen ber Poramibe find mit Dbfibianftuden bebedt, welche obne 3meifet bie foneibenben Inftrumente maren, mit benen man ben Menfchenopfern bie Bruft offnete. Rach bem Dbfibian fuchte man febr forgfattig und man fieht baben noch Spuren in einer gabilofen Wenge von Gruben in einer Gegenb, welche bie Spanier noch beute el Cerro de las Navajas (Deffergebirge) nennen. Rund um biefe großen Daufer ber Conne unb bes Monbes ftebt eine Gruppe bon Ppramiben, welche in febr breite Etrafen georbnet finb und ohne 3meifet als Grabftatten ber Stammbanpter bienten.

Dandent.
Tabere agtrifde Alterthâner ber Glubt und des Abstes find um fo merkodridger, ild fie alle med oder weniger an iegend eine benfoderige Speciendrik der Geretmung erinners. Der Paleit Wentzugunst fand an zer Greich, wo fic gegenwichtig die Godt det Globa auf der page filte er Gereffe von der Andersche, derheit. Dieser Spelle mit gegen er Gereffe von der Andersche, derheit. Dieser Spelle mit gegen fern; fin nahmen den gegen Raum polifenn dem Amprecedie, der gere er Ausebargeit an dem den Angele gegen der Gereffe den. Im fich ein Specific tung deson modern zu fönnere, muß man die Arzichtungen aus finer zicht na Wette ziehen.

"Die Gebe und Verach ber Podelbe bes Reites, Jagi' Berrad Diels finder Balbeiter, Jeiner Mahre und Gelter entproduct bei finde Glenate, Geltes gerbeluffe, Ellenam gene ein finiernen Gleiches mit zwessig zehren, noche und fellentlige Spilet und ber felleben Ellenate gesten, underen Elssetziennere und der Bentert Geneiler. Gleige Mehren Gestellen underen Elssetziennere und der bereit dem deren Gestellen Geben. Die Zubern weren ess Gelten, Geprefein auch anderen Geberate Gestellen gestellen der Gestellen gestellen der Gestellen gestellen dem die Gestellen bestellen der Gestellen der Ges

jur Aufnahme ber fremben Berren, bie ifm befachten, und befonbere ber beiben verbunbeten Ronige.

"Der Solig vom Werfen batte in feinen Wenngerien nicht ties alle 
Jeffer, mriech ist entern Gilden uns etwa beiten, feiners am Atten, 
under bie Retter vom der Gelocerel ausgenammen zu beim seinen 
Gerestle und Schapen. Die erfahre merben in gerinn gleiten ober 
Gefelfen am bie tepters in ummarten Zoffen zu hilten. Das BereitGefelfen am bie tepters in ummarten Zoffen zu hilten. Das Bereitmehriglich der ich "Das solle heite Zufern der passe auf der Bereiten 
der Bereiten und der Bereiten und der 
der Bereiten der Bereiten der 
Zummalte getten femnten. Diefe Ungüldlichen fanben fo ein Afrij und 
Ratennale."

Rad berieften feir mittlichgen und den Jewist feit der intertieten eine Festigenien genem ist Fallige ter Affage ere Glützen mugten, in dern ma die Arten von Kinner, weltstehende Ariestern und mitglich Pfinner zu. Die Affage harte freme Einer Liege ist fern Jage bei der Pfinner zu. Die Affage harten freme Wilder ge istem Jage der Affage bei der Affage der Affag

Riemant tonnte in ben Palaft eintreten, er mochte im Dienfte bes Monarden fiben, ober mit ibm fprechen wollen, obne am Ginaange bie

Der Mubiensfagt mar auch ber Spelfefagt bes Romias, ber feler Witt. geit auf einem großen Riffen einnabm. Das Tifchtud und bie Cemiete ten maren von febr feiner weißer Baumwolle und bie Rudengefdirte ben Cholutaerbe. Man bereitete Chocolate und anbere Getrante ben Cotto in golbenen Zoffen unb toftbaren Geemufdein. Die Gerichte waren leb bar and gabireich ; fie beftanben in Bilbpret, Sifden, Fruchten ant Gemufen bes Canbes. Drei ober pierbunbert junge herren brachten in Cere monie bie Dablgeit und sogen fich bann queud. Dann briefcorte ber Ronig mit einem Stabden bie Speifen, welche er genießen wollte, un ließ bas übrige unter bie Abeligen pertheilen, bie im Borgimmer merte ten. Die alleinigen Bufchauer, melde gu ber Mabigeit angelaffen nep ben, waren vier Favoritinnen bes Beraits, melde Baffer ju reiden bib ten, ber Trudies und feche ber erften Minifter, welche fich femriern in ehrerbietiger Entfernung hietten. Um bie Tifchgeit gu erbeitern, tief ner oft Dufiter tommen ober einige Enfligmader, welche man aus bea Reippein mabite, bie ber Ronig nabrte. Roch ber Wahlgeit brachte men eine große Robrpfeife, in welcher fich Zabat und fiufgiger Ambra bifert. Darauf folgte eine Mrt Giefta und nach biefer bie Mubieng. Bent ber Ronig feinen Pataft verties, trugen ibn feine Mbeligen auf ihren achtes in einem fleinen Tragfeffel mit prochtvoller Dede. Mue Perfonen, te man auf bem Wege traf, mußten fleben bleiben und bie Mugen folicien. Bollte ber Ronig ausftrigen und geben, fo breitete man boe itm Im pide aus, bamit fein guß bie Grbe nicht berühre.

Das find bie Grinnerungen, welche ber Plat bes Palaftes ber eine Fürften wedt, Erinnerungen von Pracht, bie bon einer weit vergeftet tenen Gibilifation seugen. Der große Zempel bagegen erinnert en Rob beiten, melde bem agtetifden Bolfe burdaus teine Chre maden. bir in biefem weiten Raume, in welchem, wie Cortes verfichert, eine Etalt won funfbunbert Saufern fteben tonnte, befand fich ber an vier Enter offene Armpel und seigte meithin feine jadigen Mauern mit ben Edich genbilbern. Bebes Babr murben , wenn men Bumarrage, bem erften Be fofe von Merico, glauben barf, an biefem Drte smansigtaufenb Menfchen geopfert. Anbere Schrifefteller beflatigen bie Thatfache, geben ober bit Babl geringer ans Gomona beflimmt fie auf 15,000; Acofta fogt, ju ge wiffen Zagen im Jahre maren 5000 Berfonen an perfdiebenen Orten bei Reiches und zwamzigtaufend an einem anbern Mage geopfert worten. In bere Cheiftfteller bagraen berfichern, nur auf bem Berge Trpejatat bebt man ber Gottin Zonanteru 20,000 Perfonen jum Opfer gebracht. Ile biefe Mempel maren voll von Gogenbilbern. In ben erften Jahren ber Decupation gertrammerten bie Rransistaner übee 20,000, bie gewebnich bon Thon und gemiffen Steinen und bots, bismeilen aber auch bon Goll und anbern Metallen beftanben. Das Mußerorbentlichfte biefer Gogenill ber war bas bes Bufgliopotidil, bas aus gemiffen Rbenern und Menfem blut gemacht fenn follte. Diefe plumpen und baflichen Gogenbiber full ten nur phantaftifche Ungeheuer bor. Der Gifer, biefe Embleme ju jed fibeen, mar fo gref unb fo lebbaft, bas ein Dominicaner : Miffienair ein fieines 3bel von Emacagb gertrummerte, wofur man ibm 1500 Bebinen bot. Diefe Bilberfturmermuth murbe ben Denfmalern ber alten bourb ftabt berberblich. Die prachtigften Gebanbe murben gertrummert mit man bennete ibre Moterialien gu verfchiebenen profanen Bweden. De tonfaliden Balber und Garten murben pollig permuftet, unb ale Corti Bebaube übria.

Bu ben Bocalitaten, an welche fich irgenb eine berühmte Sage fnapft, arbert auch eine fleine Brude bei Bonapiffa, welche ben Ramen Galto be Mingrabe (Mingrabe's Sprung) jam Anbenten an einen munberbaren Sprung erhalten bat, ben ber Rrieger biefes Ramens that, um bem Reinbe in ber berühmten Racht ju entgeben, bie noche triste beift. Schon pur Beit bes Cortes fritt man aber bie biftorifche Bahrheit biefer Cache, bie non mehrern Berfionen beftatigt und bezeugt mirb. Der Graben. iber welchen ber fpanifche Capitain fprang, mar fo breit, bas bie Weritaner, ale fie ibn borüber fpringen faben, Erbe agen, mas bei ihnen bie lette Ert bes Erftannene mar. Man geigt ben Bremben noch bie Brade Cleriae als bie bentmurbige Stelle, me ber ieste natetifche Ronig, Ginetimenin , erariffen murbe, ber, als man ibn por Cortes führte, feine Dant an ben Dold legte unb rubig fagte: "tobtet mich; ich habe gethen, mas ich fur mein Bott and mich thun mußte; es bieibt mir nichts übrig ale ju fterben.".

Ban ben Grabern in Merico find nur menige Ueberrefte borbanben, ba bie Begrabnigorter fonft nicht beftimmt maren. Beber ties fich ba begraben, wo er wollte; biefer in einem Tempel, am Bufe eines Mitars; iener auf einem Retbe ober auf einem Berge. Die Ronige und bie Groben murben gewöhnlich in ben Thurmen ber Zempel begraben. Die Ged. ber maren tief ausgemauert und man legte ben Leichnom figend binein, auf einen icvalle ober niebrigen Geffel, umgeben von ben Bertseugen felner Rnuft und Befchaftigung. Bar er ein Rrieger, fo begrub man mit ibm ein Schwert und einen Schild; mar es eine Arau, eine Spinbei, ein Beberichtfichen und xicaili. In bie Graber ber Reichen that man Golb und Jumelen, und mehr ale einmal offneten bie Spanier bie Gedber, um bas Golb unb Gilben baraus ju fteblen.

Dan finbet and nm febr wenige alte Gematbe in Merico, obaield Die Malerei bort meite Fortidritte gemacht hatte und jur Bergierung faft aller Gegenftanbe angewenbet murbe. Leiber gerftorte ber ganatismus ber erften Apoftel alle biefe toftbaren Spuren, melde fo viel jur Renntnif ber Urgefdichte bes Lambes beigetragen haben murben. In ber Befongnis, es moge irgent eine Gobenbienerei mit biefen Gemaiten verbunben feun, Rellte man ein angebeneres Autobafe auf bem großen Plate in Zenochtitlan an. Die meritanifden Runftter maiten auf ein Beug von Mgavefaben, bismeiten auf sugerichtetes leber und auf Papier. 3br Papier murbe aus ben Blattern einer Art alos gemacht, welche man roftete wie banf, bann muich, ausbreitete und glattete. Gie bennaten ju bemfetben 3mede auch bas Bereitpalmenpapier und bie bunne Chale einiger anbern Baume, Das meritantide Papier mar fo bid wie bie europatide Pappe, menn auch weicher und glatter.

Areg ber Schwierigfeit, bie unverlegten Spneen feines frühern Dafenns aufzufinden, gemabrt Mexico boch ein febr weites Getb ju archaologifden Unterfuchungen. In verichiebenen Theilen ber Ctabt finbet man gefcate Gogenbilber, melde als Baumaterialien ju Burgerhaufern und öffentlichen Bebauben bienten. Dier und ba finbet man bismellen bath pengraben, bismeilen an ber Dberflache bes Bobens bas Gogenbilb ber großen Schinnge, eine monftrofe Gottheit, Die gewöhnlich in bem Augenblide bargeftellt ift, wie fie ein Menfcenopfer verfchlingt; fobann Statuen von naturlicher Große, Aleire von Granit, gange Felber fculptirter MRauern, foone Torfos, enblich bie große und berühmte Gottheit, welche lange unter ber Gaterie ber Univerfitat begraben, neuerlich burch bie Bemubungen Bulloche aus bem Staube hervorgezogen morben ift. Diefes coloffale Monftrum fand obne 3meifel in bem haupttempel, mo fo viele Maufenb Weniden alliabelld ja Chren befielben geopfert murben. Es ift ein nenn gus hober Bafaltbled, in melden man eine unformliche Ges Ratt eingebauen bat, welche bem Tiger wie bem Menfchen, bem Affen wie ber Schlange gleicht. Bwei große Schlangen vertreten bie Arme und bas Gemand befieht aus Feftons von Bipern. Ceine Ceiten find gwei Geierflügel, bie Bufe bie eines Zigers, weicher bie Rrallen öffnet, und gwi-

bie neue Coubt bauete, war von ber alten nichts als ber Grund einiger | ichen biefen belben Emblemen ericheint ber Roof einer Riappericiange. meiche über bas 3bol bingufriechen icheint. Die Bergierungen entfprechen bem Gangen: ein ungebeueres Salebanb von Menfcenbergen, Edibein und Sanben, welche burch Ginocweibe verbunben fint, ein wibermartiges Saleband, bas bie Bruft ber Statue vollig bebedt unb nur ben Dbertheil bes Bufens feben taft. Done 3meifel murbe biefe Statue gur Beit, als bas Bott fie unbetete, mit garben angeftrichen, bie ben fdrectichen Ginbrud noch erhöheten.

> Mus biefen Spuren und aus bem Ausfeben ber Dertlichfeiten liefe fich fdwertich genan ertennen, wie michtig bas alte Tenochtitian mer. Die Erummer ber meritanifden Daufer und bie Erzablungen ber erften Groberer nllein tonnen bie ftatiftifche Schabung leiten. Der Mbbe Glavigero beweift in feinem Berte aber Reufonnien, bas biefe Schabungen von 60,000 bis 1 Mill. Ginm. fcmanten, worque men auf bie Menge ber Bwifdengablen follegen tann. Rimmt man biefe Bewohner auf 300,000 an, fo tammt man ber Babrbeit vielleicht am nachften.

> Das neue Merico ift, wie man gefeben bat, obgleich auf feftem Lanbe gelegen, bod gang an ber Stelle ber alten Sauptftabt ber Asteten erbaut. Rad ber Berfibrung birfer Stabt jog fich Cortes auf 4 bis 5 Monate nach Cojebuacan gurud. Anfangs mar er unichtuffig, ob er bie Daupts flabt an einer anbern Stelle ibrer Geen mieber aufbaut, entichieb fic aber enblich für ben alten Plas, "weil, fagt er felbft, ihre lage munberboll ift und an ieber Beit fur ben Sauptort ber meritanifden Provingen angefeben morben ift." Bielleicht batte man aber both beffer gethan, wie es fpater ber Ronig Philipp II. wollte, fie oftlich von bem Get Tegeuco ober auf bie Boben swiften Zoruba und Zarubapa ju verlegen. Bie bem nun auch fenn moge, Merico ift ein nefprunglich inbianifcher Rame und bebeutet in ber Asteten : Sprache bie Bobnung ber Rriegsgottes, befe fen Rame Meritii ober buigitopofchtij mar. Da bie Stabt in einer bobe von 1168 Zoifen in einer Requetorgene tiegt, bleibt bie Temperatur faft immer biefelbe, obne baf bie Berichiebenbeit ber 3abrofgeiten bemertbare Beranberungen berberbrachte; bochftene alle breifig ober vierzig Jahre fallt einmai Ednet. Rach ben officiellen Babtungen fcheint bie gegenmartige Berotterung ber Sauptflabt, bie Aruppen mitgerechnet, 170 bis 180,000 Geelen ju betragen, gur Datfte Beife und jur anbern Galfte Rarbiae. Die Babl ber Geburten ift im Durchichnitt von 100 Sabren nach humbolbt 5930 unb bie Babt ber Sterbefalle 5050.

> Der allgemeine Unblid bon Merico ift ungenehm und regelmaßig. Sieht man von einer ber Terraffen berunter, welche bie Bohnungen ber berrichen, fo bemerft man mit Bergnugen bie Symetrie ber breiten unb reinlichen Strafen, bie elegante unb einfache Banart ber Burgerbaufer, über welche bier und ba bie Ruppeln großer Rirchen ober fleine bubiche Thurme hinmegragen, bier bie Rathebrale, bort Juan be Dios, weiter bin Canta Bera Grug unb bas regelmäßige Dach ber Artilleriecafernen. (Zaf. 62. Abbitb.) Diefe Maffe von Gebauben fcheint noch burch ben Effect ber fcnreigen Gebirge bervorgehoben ju merben, welche fich in ber Arene seigen, und burd ben Gurtel gruner Sugel, welche bas gweite Reib bilben.

> Be mehr man Merico fiebt, um fo mehr gewöhnt man fich baran und um fo mebr gefällt es. Die breiten iconen Strafen finb bis groef Meilen lang. Die Baufer von einerlei bobe und gewöhnlich von zwei Stodwerten find mit Balcons von gearbeitetem Gifen, bismeilen von vergolbeter Bronge gefcmudt. Man gelangt in bas Parterregefchos burch mit Bronge vergierte Doppeltburen, welche in einen mit Banmen bepflange ten und von Blumen burchbufteten bof fubren. Die Befiger mobnen im erften Stod, bie Diener balten fich im Erbaefchoffe anf. In ben febr boben und febr tuftigen Bimmern bat man alle Genoffe eines beißen Glie mas neben einigen Borfichtemagregein gegen pibeliche Ratte vereinigt. Die mit Bafferfarben weiß, roth ober grun gematte gagabe ber Baufer ficht freundlich aus. In einigen tieft man Stellen aus ber Bibei ober fromme Sprace; ein anbermal find fie mit Porgellanplatten belegt, welche Arabesten ober anbere babiche Deffins, bismeilen fogar gange Gemathe

uns ber Bibet bilben. Es gewährt bies einen reichen, munberbaren, ! phantaftifden Anblid, wie man ibn in friner europaifden Stabt finbet. Die Banbe ber Daufer Mericos find ein Mufrum, bas in ber Sonne glangt. Man tonntr fie fur rine unferer fubliden Ctabte batten, bie ju einem feierlichen gefte mit Teppiden gefconuct ift; nur bag bier bie Decoration bouernb ift. Die Mauern ber aufern Areppen find aft mit bemielben Staffe befleibet und reich peragibet, mas von bem Rlau und Beis bes Porgellans abfticht. Diefes Schmudfuftem, obgleich in Spanien nicht febr ublich, muß ben fpanifden Groberern burch bie Grinnerung an bir abnliche Pracht in ben Ginu gebracht worben fenn, melde bie maurifchen Balafte und bie Mofcheen in Corbona und Sevilla fcmud: te. In einer Beit, wo bie Gold : und Gilberbergwerfe ber Reuen Belt unermeftiche Reichthumer unter bie Anfiebler vertheilten, mußten biefe ibr Bermbaen burch große außere Bracht su geigen fuchen. Demals ließ man mit großen Roften aus Dolland und ben Rieberfanben jene Porgellantafein tommen, was bis babin in Werfes unbetannt gemefen mar. Man betteibete bie Baufer, bedte bie Rirden bamit unb fouf fo eine originelle bunte Stabt.

Die mit gerannten Jeigete bedegten nab jam großen Thelle mit bildenen Erfrachenen beigeten Dieder find eine Reife von Arreiffen, werde Ibmid bie reigenite Promande grouderen. Der Bild febreit ist eber bie Gern des Tabels, bie ein ein abnaben, melder eine feit Bummensten find, und über bie grinen nab fchnerigen Berge am Dorigonte.

Im Janeen fcheinen bie Stiefer bem dusten Ausstehen nicht zu erzie gereiche. Die Unubern von ben neuerlichen Nochulensen find noch nicht fürmetlich bernetelt. Geoff fich man in biefen Jimmern prochoolt Alfrei fenderte, Molen, Designstehmen von Silber und follt von massfreien Gebede. Gegermeierlig ift biefer burnst im Merica nicht mehr erfaunt; bie Beiten ness Reichtungs find broüber.

Unter ben bemerfenemertheften Stellen Mericos muß guerft ber große Blat ober plaza mayor (Zaf. 53, Abbifb.) ermibnt werben, einer ber toonften in ber Beit. In ber oftiden Grite ftebt bie Ratbebrate mit bem Caarario ober ber Pfarrfirche. Der prachevelle Palaft bes Bico tonige bitbet bie norbliche Seite; bie fubliche gaçabe wirb von impofanten Saufern eingenommen, unter benen man bie Casa dei Estado bemertt, einen von Cortes gebanten Palaft; bie weftliche Facabe enblich beftebt in einer Reibe pon Gebauben mit Bartiten, worin fich aut verfebene Magagine, einige Abminiftrationen zc. befinben. Mitten auf bem Plage erhebt fich eine Reiterftatue Ratts IV., bie von einem fpanifden Runftler in Merico fethit gegebeitet wurde und bem Runftler alle Eber macht. Mit bem Palaft und feinen Bergierungen muebe ber Plas untabetig fenn, fabe man bafelbft nicht ein armtiches Gebaube, Panian genannt, eine Art Bagar, ben fpanifche Detailoertaufer inne haben. Diefer Bau ift eine Schanbe fur ben Gefchmad ber Bermaltung, welche barin nur einen Gegenftanb ber Ginnahme fur bie Stabt gefeben bat, ba bie Bertaufstocale barin febr theuer bezahlt merben.

Gegenwirtig fam man fich faum eine Berfellung beren machen, wer bie Einst Urtere in eber gurd Scheimbert zu der Predictung net, als ab Ellian von Spirit im merfenenstriegehet Urens genach, als ab Ellian von Spirit im merfenenstriegehet Urens genäten, der der Berfellung der Berfellung der Berfellung der Berfellung der Berfellung des Gescheiten gestellungs gestellung der Berfellung des Greiffellung des Gescheiten, Richauf im merbenich im Jaten 1600 brieden, alle der fein, Spisiager. Richauf im genen 1600 brieden, alle delte ber Glimmebere fall Gestagen der Gescheiten gescheiten, der Berfellung der Gescheiten, der Berfellung ab Gescheiten, der Berfellung der Berfellungs, weich sein der Gesch und mehren der Besch auch Gescheiten, der Gescheiten, der Berfellung der

1625 einen Papagano (Papagei) von Golb, Gilber unb Diumanter in naturlichen Barben, und biefer mit bewundernemerther Runft und in en Berorbentlicher Bolltommenbeit vollenbete Papagel murbe bem Abnite ten Spanien als Gefdent angeboten. Ban fchaste ben Berto guf ben sen Ducaten. In bem Riefter ber Dominicaner bat bie in ber Ditt ber Rirche bangenbe Campe 300 filberne Arme fur bie Retten nob ten frie Campen, in benen man Del brennt, jebe von verichiebener Arbeit um fe porterfilich, bas man ben Berth bee Gangen auf 400,000 Duteten ftiglte. Diefe munberbaren Berte fomuden bie Strafen, mo bie Golbidmine finb. Die Frauen haben gwei große Leibenfchaften, bie bes Spieles un bes Puges. Um Spieler bei ihren Partien su baben, rufen fie biferiter bie fremben berren, welche vorübergeben. In bem Ungnar geigen berem und Damen eine ungemeine Pracht; fie vermenben baju Beibe, Dianenten und Perlen. Gine Dutichnalle und Ochnur von Diementen ift nett Geltenes unter ben herren, und gembonliche Kauffeute tragen bifmein bergleichen ban Porten. Geloft bie Regerfelavin prangt mit ibrer gelbe nen Rette, ibren Perleuarmbanbern und ihren Dhrgebangen von femiges Strinen. Der Angug ber Mulattinnen ift febr reigenb. Gie trogen einer Rod von Geiben : ober Wollengeuge mit einer großen Menge Golb: cher Citbertreffen und befest mit einer boppetten Reibe breiter Banter me lebhafter gurbe mit gothenen ober filbrenen Conuren, welche com et bem Rode und feibft binten bie binunter fallen. 3br Beibden ift bare an ber Zaille, mit Golb ober Gilber gefchnart und ohne Meemely iber bics haben fie einen werthvollen Gurtet mit Berten und antbenen Schie fen. 3bre meiten und unten offenen Mermel find van feiner bellantidet Beinmanb, mit Geibr unb Golb geftidt ober blas von bunter Cebe. Diefe Arrmel fallen faft bis auf bie Erbe binunter. Der tupferfactig Bufen biefer Frauen ift nur van ben Cheifteinen ihrer balebanter be bedt. Wenn fie auf ber Strafe geben, tragen fie einen fieinen meifer Mantel von Sinon ober Batift mie Spigen; biemeilen nehmen fie binfc ben über ben Ropf, fo bag nur ber Dbertheil ber Zaille bereite wirt, ber Gurtel und bie Schuuren bee Rodes aber frei bleiben, mabrent bie bei ben Enben faft bis jur Erbe reichen. Gin anbermal wirb bie Dortile um ben Sals genommen und ein Bipfel berfelben tatett über bir tieft Achfel geworfen, bamit ber rechte Arm frei bleibt unb ben großen liene jeigen fann. 3bre febr boben Schube baben mehrere Cabten, und einig Damen laffen fir außen mit einer Gilbertreffe befeben, bie mit greftige

gen filbernen Rageln befeftigt ift." Diefe Schilberung ben 1648, worin ein Duft von Burus und ileppigfeit athmet, bat in unfern Tagen ben größten Thril ihrer forien bleichen feben. Merico befigt noch große Pracht und bie Bufunft bat ibn ohne 3meifel noch anbere vorbehalten; aber bie lesten Revolutionen jer ftreuten bas Bermogen fo, bas man gegenwartig von biefer Pract nicht mehr ficht. Rur bie Rirchen erinnern noch an bie Bounber ber erfen Jage ber Geeberung. Man bat bon benen Purblas geborr; Merite if noch beffer bamit verfeben. Die 500 Bus lange Rathetrate firt auf ten piara mayor an berfetben Stelle wie fouft ber arobe Zepcalli, beffen Gir genbilber als Baumaterialien ju ihrem Grunbe verbraucht murben. Doi Meubere ber Rathebrale ficht trog ber plumpen und gemifchten Bouert recht icon aus; aber im Innern fallt ber Manget an harmenit verley genb auf, ben bie Bergierungen nicht gu verbeden vermogen. Das Gertrum ber Rirde ift burch Bane gefullt, welche einen Ueberblid über bei gange Schiff unmöglich machen. Der hauptaltar ift auch ju gerb für bie Stelle, bie er einnimmt, uch bie Daffe plumper Bergolbungen und mafficer Sculpturen erbobt biefe Mangelhaftigfeit nur noch mebr. Der hauptalter und mas bagu gebort ift von einem gegnffenen febr moffeen Mrtallgitter umgeben, bas nach einer aus Merico bingefchidten Beidnung in China gegoffen worben febn foll. Die Riguren beren fich febr jablreich, aber nur mittelmäßig. Wie bie anbern Zempel Miricel ift bie Rathebrale nicht gepflaftert; ber Glaubige, mer er auch feen mag. muß auf ber btofen Erbe tnien. Dhateide man in bie Rirchen beerbit. fo verrath boch nichte bie Stelle, ma bie Mobten ruben.

Gines ber fehinden Geschate in Merries ift bas Flemspikemerführer, an angebeurer Bass an brieg deiteit. Am führ des Deministererführer and feins Kriege vereinum Besechnum. Gest der Jeit der Landbingsfett best man bliefek Affrich mett des diemast die Gestagsfelignis bermant. Ber der Kriege befand fich die Grieg, auf den man hen Pfeld ber file bas Anzeile fertimmer Der befalligt. Ongemier film der Dempilitäus-Anzeile fertimmer. Der befalligt ongemier film der Dempilitäus-bereitenbeit fil. Des Kiefte de Prefifs und Ge. Kungsfilt merkenen auch bie Aufmerfallen feld so Mittelnen.

Der Balaft bes Bicetonigs gemabet Schonheiten anberer Art. Die Grobe, bie Biertichfeit, Die Sometrie bes Baues machen benfetben gu einem ber ichonften Gebaube biefer Art felbft in Guropa. Er nimmt bie gange fabliche Ceite bes großen Plates ein und enthalt mebrere bffentliche Bermaltungen, bas Gefangnis, bie Dunge, ben botanifchen Garten, bie Bie bilothet, bie Regierungebruchtrei ac. Der Gouverneur bat ferner an Chapulteper ein Luftbans, bas ein junger Spharit, ber Bicetonia Galpes, ber gann, bas aber noch nicht vollenbet ift. (Taf. 54 Abbilb.) Chaputteper mar auch eine Refibens ber alten Rurften von Merien. Die Gebaube felbit in ihrem nnoollenbeten Inftanbe baben unacheuere Cummen gefoftet, über 1,500,000 Fres. wie man fagt. Der Ctpt bes Gebaubes ift febr feltfam. Rach Merico su ift es befeftigt, fo bag man glauben tann, es fen eben foreobl sur Bretheibigung als sum Bergnugen beftimmt. Ran erbaute felbft vorfpringende Manern und Bruftwehren jur Mufftellung ber Ranonen, alles unter ber gorm einer architectonifden Bergierung verftedt. Un ber Rorbfeite glebt es Graben und einige Couterrains. ERan glaubte fonft in Meries allgemein, Galves babe Chapulteper in ber Mbficht ertaut, bie Unabbanafafeit Reufpaniens an proclamiren; biefer befeftigte Wellen fallte fein lester Bufluchteort bei einem Angriffe europalicher Truppen fenn. Der Berbocht fcheint jeboch nicht begrunbet. Galory geborte ju einer Ramilie, Die Rart IfI, fcnell emporaeboben batte, und er bat gemif eine glangenbe und fichere Stellnng nicht gegen bie Ungewißheit einer ameifethaften Unabhangigfeit vertaufden wollen. Gegenmartig befindet fic Chapulteper in einem Buftanbe vollftanbiger Berftorung. Dan bat alles baraus vertauft, felbft bie Tenfter. Es ift jest nur noch bas Biel einer Premenabe und smar um fo angenehmer, ba ber Beg babin an einer ber iconften Bafferleitungen binführt. Diefe BBafferleitung, melde bas BBaffer ber Gerres be Santa ffe aufnimmt, ift 8300 Metres lang unb reicht bis an bem Galta bei Agua in bem fühlichen Theile ber Stabt. Das BBaffer ift aber meber rein noch gefund; man trinft es nur in ben Borftabten. Das befte BBaffer in Mexico ift bas ber BBafferleitung ban Santa Re, bie an ber Mimeba binfauft und bei ber Trospang, bei ber Brude Maredcala enbiat. Diefe Bafferleitung ift 10,200 Metres fang. aber bie Reigung bes Bobene erlaubte bas Laufen bes Baffers auf Bo: gen nnr in nngefabr einem Drittel biefes Raumes. 3ft man ber Maffer-Leitung eine fleine Stunde weit gefolgt, fa gelangt man in bie Garten von Chalpulteper, bie allein noch Debnung und Pflege verrathen. Sier firbt man ungebeuere Baume, welche bie Raturforichen Enpreffen nennen. und bie nach Bulloch einen Umfang von 60 guß haben. Gie tragen bei ihrer ungeheuern bobe an ihren Breigen eine große Menge Lichen, bie man barba de Espalla (fpanifcher Bart) nennt. Bipci Wellen meiter bin und bei Tarubaja tiegt bas Lufthaus bes Bifchofe bon Mexico, bas mit Candlen, Fontainen, Lauben, Gratten und gabliofen Blumenvafen gefdmudt ift.

Unter bie merfreienigen Gebliefe Merlies gehiert auch bed Schalecheftele, beffie Geleinbung is ju gefert genedigelt, 64 fill ein fore gere fell inftiges hus mit einem haft in der Geflatt eines Pareillelogenment. Man zeigt de einen melfijem Madagamiftle, der nicht bies merfreietig fle, weilt es mit derm einigem Merde genocht werde, foretern nach, melt er dem Ersberre Merlies gederte. dier unte auch die Alfice bes Gerte nie einem mit Millenfangen verweiberten Warge.

Die Mineria (Bergbaufdute) ift ein neueres Gebaube und eine nuge liche Anftalt, beren mohltebilige Biefungen Dumbolbt vielleicht etwas

übertrieben bat. Leiber ift bas Gebaube felbft nach einem fchlechten Blane und auf einem ungerigneten Boben errichtet. Bereits ift ein Ibeil beffelben eingefturst und bas übrige fentt fic auf ben ichianten iconen Coulen. Dier befand fich bir Academia de los nobles artes, melde an Enbe bes vergangenen Jahrhunberte einigen Giang auf Mexico marf. Diefe Anftalt batte fait 125,000 Arcs, Gintunfte, moven 60,000 bie Regierung. 50,000 bie Corparation ber meritanifchen Bergleute unb, 15,000 ber Consolado (bie Gefellichaft ber reichften Roufleute ber Dauptftabt) beitrug, Bu jener Beit batte bie Anftalt ben größten Ginfluß auf ben Gefcmad ber Ration, auf bie Runfte und auf bie Probucte ber Inbuftrie ansgeubt. Diefer Acabemie verbantt man, nach bumbolbt, bie prachtvollen Daufer und bie gierlichen Polafte, welche man gegenwartig in Merico und Guanaruato findet. Dier in großen febr gut beleuchteten Gaten tomen alle abenbe mebrere bunbert junge leute gufammen, nm gu jeichnen. Ge galt unter ihnen fein Unterfchieb ber Farbe und bes Berfommens, man fab ben Inbianer neben bem Beifen, ben Cobn bes Tagelobners neben bem Cabne bes Abligen. Begenmartig aber ift bie Blute ber Anftalt porüber. Die Rriege und bie Revolutionen haben bie Runfte aus biefem Ifple und aus gang Merico vertrieben. Raum findet man gegenwartig einige Forbentledfer, welche Gemalbe fur bie Rirchen copiren ober Portraits ju machen verfuchen. In Merico bemertt man niegende Spuren bon Marmorfeulpturen, mabrent Bitbidnibereien in Sols febr baufig find, ba jebes Daus feine Mabonna bat, bie gewöhnlich prachivell gefomudt ift. Die Indianer jeichnen fich in Bachsarbeiten aus.

Mittie hat nur ein Schausseitzunt, ein große gut angeleigte Gebaber, besten inner Sonn bie eines langichen Deleisten is, reiches sich nach ber Biden fin liefe verläuft. Das Drechter, die Decentionen, die Sofikme mm bie Schausseiter fin schiedern auf des Schatches biefer Ar in Arrepa. Das alle Abeet priffent Appetre plate nicht ein geber der Gelickheit Mexicos an, nus de die Juspiener veruchen beitre, sie nut kaft balt nich auf nicht Nachmelle, bal man ba. je was auf per Biblien

porgeht, nicht ertennen tann.

Die Mameba (Die öffentliche Promenabe) ift fcon, geranmig und fortenreid. Gie befteht in gepfiafterten Trottoire mit Ronteinen in mittelmefigem Gefcmad und noch mittelmäßigern Statuen. Dier unb ba geigen fich einige Spaglerganger und Spagierenfabeenbe. Beiche Bere fchiebenheit swinden unferer Beit und jener, als ber Ameritance Gage fcrieb: "bie Galane ber Stabt geigen fich alle Sage theils jn Pferbe, theils und meift in Bagen an einem angenehmen und ichaltigen Drte, genanne Miameba. Diefer Drt gleicht Woor. Fielbs, unb smeitaufenb Bogen mit eleganten herren, fconen Damen und reichen Burgern trefe fen einander bier jo punttlich, um ben bof jn machen und um fich ben Dof machen au laffen, wie unfere Raufleute auf ber Borfe. Die herren baben ein Gefolge von gmblf und wenigftene feche ichwargen Gelacen in glangenber Livree mit Golb: und Gilbertreffen, feibenen Strampfen an ben fdmargen Beinen, Rofetten an ben Couben und bem Degen an ber Seite. Die Damen haben anch ihr Gefalge bon fcmargen Dabden, bie bei ihrem glangenben Dube nnb mit ibren weißen Mantillen, wie bas fpanifche Sprichwort fagt, einer Miege in ber Mild (mosen in leche) altiden."

Nigir bet Mienste hat Merick of Perex. Dies andere Promensch, is mit gest Schotz Schaum kryfflaus mit pertil Könle in gir Kindige gift, nicht zu fest eine Konles eine der Schotz und der Schotz und der gestellt der Schotz und der Sc

Auf bem Choleo Canale fieht man eine große Menge fener funftig. chen Infein, bie im Canbe unter bem Ramen chanambas befarnet finb und

weiche bie Europäer ichwimmenbe Garten nennen. Ge giebt einige barunter, weiche wirftich bewegiich find, andere ober bangen am Ufer und find van einander burch mehrere Ruthen beeite Graben getrennt.

Die finnreiche Erfindung bes Chinambas fcheint fich aus bem 14. Sabrhunderte bergufchreiben, und fie ging ohne 3meifet aus bem Beburfniffe bervor, fur ben Unterhalt einer großen Stabt an fargen, bie mitten in einem fifdreichen Ber lag. Die Ratur feibft mußte bie Mgteten an ben fumpfigen Ufern bes Chatcafees auf bie 3ber biefer Garten bringen. Das BBaffer nimmt wahl wenn es anfchwillt bie mit Bras bebedten Gebfcollen mit, welche anfange vereinzelt umberfcwimmen und fich bann mit einander verbinben. Die atteften Chinampas maren, wie man giauben muß, nur funftlich pereinigte Rafenftude, melde allmatta fefter unb sulret bebaubar murben. Spater griff bie Inbuftrie bie Cache auf. Die Mateten biibeten aange Betber mitteift Biechten von Rabe, Binfen, Burgein und Baumgweigen. Gie bebedten biefe leichten untereinanber geffeche tenen Staffe mit fowarger Erbe, welche non Ratur mit falifaurer Coba gefchmangert mar. Baren biefe Chinampas beweglich, fo tannte man nichts Mertwurbigeres feben, ale wenn fie ber Binb mit ibrem Grun, bismeilen fogar mit ber Dutte bes Inbianers, ber fle bebaute, babin tricb. Begenmartig wellen alle bieft Chinampas feft werben. Man finbet eine Benge, Die fo tange bem Begg . Canale bin in bem fumpfigen Boben amlichen bem Chalco , Ger und bem Tegeuto , Canate feftaemorben finb. Mebrere pen ibnen bilben Parallelogramme pan 100 Metres Cange unb 5 bis 6 Metres Breite. Schmale Graben, Die fometrifd swifden benfelben binlaufen, trennen biefe Bierede. Die bebanbare Erbe, welcher burch bie bauffgen Bemafferungen bas Cals genommen wirb, erhebt fich über ein Weter über bie Bafferflache. Muf biefen Chinampas merben bie Bobnen, bie Erbfen, bie Rartoffein, ber Blumentobl gebaut, bie man auf ben Darten ber Dauptftabt finbet. Die Ranber biefer Bierede finb gewobnlich mit Blumen, bieweilen fogar mit einer Rofenbede eingefaßt.

In biefer Gegend und neben ben Chinampas fteben majerifde Inbig. nerborfer, bie mitten unter Biumen und Gran erbaut finb. Dier und ba geigen fich anch getber von magney de pulque, eine Mrt Mgave, ans ber man Butoue, ben Erant ber Meritaner, bereitet. Diefe Maguere merben in langen Alleen gepflangt. Die Pflangen geben ibren Caft erft, wenn ber Stengel fich jn entwickeln beginnt; bice ift ber Mugenblict, wann bie Safternte beginnt. Man foneibet bann ben coraxon (bas Bunbei Mittele blatter) ab, bann erweitert man allmalig bie Bunbe, inbem man fie mit ben Ceitenblattern bebedt. In biefe Bunbe icheinen bie Gefäße ben gefammten Gaft abgufeten, welcher ben mit Bluten bebedlen coloffalen Schaft bilben fallte, und es ergiebt fich baraus eine mabre vegetabilifche Quelle, welche einige Monate lang ftromt und aus welcher bie Inbianer bes Tages gwei ober breimal fcopfen. (Taf. 54. Abbitb.) Gemeiniglich giebt eine Pflange in 24 Stunben 200 Enbitgoll Gaft; eine febr traftige tann bis 375 Cubifsoll geben. Diefe Caftmenge, wette eine taum anbert. balben Meter bobe Pflange giebt, ift um fo mertmurbiger, ale bie Agabes pflangungen fich auf biemeilen burrem Boben und felbft auf gelfenfchich. ten finben, bie taum von einigen Bollen Pflangenerbe bebectt finb. Muf einem unbantbaren Boben rechnet ber Inbianer nur 150 Rlafchen auf einen Maquet und fchat ben Berth bee Onloue pon einem Jage nur auf 10 bis 12 Cans. Das Probuct ift ungleich mir bas bes Beinflods, ber balb mehr balb meniger Tranben tragt. 3ft ber Pnique gegoren, fo giebt er ein weiniges Getrant, bas bem Giber gleicht bis auf einen Geruch von faulem Birifche. Rennte man ben Etel von biefem fauligen Geruche überwinben, fo gewöhnt man fich leicht an ben Pulque, ber nach ben Liebbabern beffetben ein magenftartenbes, traftigenbes Getrant ift. Unter ben beften Qualitaten ermabnt man ben bes Dorfes Docotitian, beffen Bobrn in anna Merico berühmt ift. Die Rarbigen trinfen ben Buloue allgemein gern und es wird in Mexica allein bie angebenere Menge ven 44 Millia. nen Stafden verbraucht.

Die Beiber und Garten in ber Umgegenb ber hauptflabt werben nach Metbaben angebaut, welche eine europaische Leitung verrathen. Es giebt

Alles interfeite in Weite. Base fann auch merbeichiger fein, ab wille Michrie ber Gober mit ihren Weischen von Sudseren auch jusqueb? Agum ift bie Sanne eufspanger, wab spien bei geneb? Agum ib bie Sanne eufspanger, wab spien bei geneb in den bei den bei den bei der bei

Die Ausladum hiefer Monarm geschiebt ermes fabild von ben bei able neben mes gesche Montfreise Der antilie biefer Montfreis für indemmelre und den dem der Art. Schiebters, Freider mit beite (fink Art Schiebters, Freider mit beite (fink Art Schiebters), Freider der Art. Schiebters, Driebter martt ist mit Nind , Ochyber und Schwerfeistig ger verfest; der Schiebters der Schiebters

Mußer biefen Baaren giebt es auf bem Martte in Mrtice nich Bolle, Baummalle, grobe Beuge, Leber und irbenes Gefchier. 3e bet anftogenben Strafen befinden fich bie Cornfen, in benen bie Manner ich in Pulque beraufden und ihrer Lieblingsteibenfcaft, bem Spiele, fibe nen. Diefer Theil von Merico ift gteichfam ein Refume ber hantelb phofiognamie ber Dauptftabt. Dan ficht bier einen lepere, sine In baibnadten Bettlers, ber fich an eine Mauer febnt unb von bem M mofen traumt, mafur er fich Bulque gu faufen gebente (Saf. it Abbilb.); meiterbin einen bffenttiden Schreiber, einen wichtigen Want, bem bie Inbianerinnen bie Corge ihrer Rechnungeorbnung anvertrum. Schreiber im Freien, Die unter ihrem Cannenfdirme anboren, mes in Runben ihnen anvertrauen. (Zaf. 52. 2bbiib.) Dann ericheint ber semdor aber Bofferbanbier. Diefe aguadares, ein gabtreiches Corps, bilt ibren Danbelsartitet ane ben Behattern ber Bafferleitungen, um ibn ben in großen Reugen weiter ju fchaffen, welche fie auf bem Ruden inb von anf ber Bruft an einem Riemen tragen, ber ihnen über ben Ropf git. (Taf. 52. Abbilb.) Diefe BBaffertrager finb bie Lassaroni pon Migies Richt minber feltfam find bie Edlauchbanbter. 3bre leichte Caft, mit auf einem Stadte auf ihren Achfein ihnen an beiben Geiten bangt, nimnt fo nicl Plat ein wie ein Rarren. (Zaf. 52. Abbitb.)

Es giebt wenige Gast und Wirthobanfer in Werico. Das latiest Datel, das ber Socieda, hat mehrer Billardslag, eine Table bischen, in Ansseziamer x. Die Ihren bestieben find fast immer von bisiehen blinden, ladmen, bucktisen n. Bettiern bisaaret.

3. Aufreigimmer u. Der Appern bestelben find fast immer von besoner blinden, labmen, budeiligen u. Bettlern belagert. Das Aussiehen der Kaufmannsladen ist im Allgemeinen ein arnäusis wenige sogar daten ein Schild über der Arbert. Man mus in der Gin-

Der Drognenbanbel ift febr ausgebebnt in bem ganbe und bie Apo. theter nehmen einen boben Rang ein. Zaufenbe von Buchfen, Schubtas ften, Glafern, Stafden und Rrugen, welche in iconer Dronnng aufgeftelle und geheimnifvoll etitettiet finb, geben ihren Danbinngelorafen bas ausfeben von aldemiftifden Cabineten. Die Barbiere fint in Derico febr wichtig und ihre gaben bie fconften und glangenbften. 3bre Befchafele gung ift auch febr eintragtich. Der Burbier wirb wie ber Mest bezahlt. Die Runfteifchlerei ift in Merico febr jurud und ber grifte Ib."t ber Weubles tommt aus ben Berrinigten Staaten. Bor einigen Jahren mar bie Cage ein ben Tifchtern biefer Ctabt unbefanntes Bertgeug. Die geichidteften Cattler find Gingeborene, ibre Bagen einfach, girtich unb bauerhaft. Die beften Maler bes Banbes beidaftigen fich mit ber Bergies rung berfelben. Die Badereien finb groß unb gut unb liefern vortreffe tiches Brob. Bur bie armern Glaffen verfertigt man tortillas, eine Art Ruchen von Dais. In einigen Laben vertauft man fpanifchen Beannt: wein und einheimifchen, und bie Inbianer tebren bier baufig ein, wenn fie einige Reglen boben.

Die Tracht eines Canbetelmannes ober paisono ift febr glangenb unb Cofffpielig. Gie beftebt 1) aus geftidten furgen hofen gewohnlich von farbigem Leber, an ben Rnien offen und mit finer großen Ungabl runber fitberner Rnopfe und mit breiten filbernen Ereffen befest; 2) ans einem gefticten bemb mit einem febr breiten Rragen, und einer turgen Jade von gebructtem Rattun, über welche eine manta entweber con feinem Tuchr ober con fconem Baumwollenzeuge geworfen wirb, bie gewöhnlich mit Gothtreffen bebedt ift. Der paisene tragt Conte cen febr bunnem Erber aber Stiefeiden, welche nach oben eine Mrt Gamafche bilben, bie burch ein vergiertes Anieband gehalten wirb. Diefer Theil ber Riefbung ift febr toftbar, ba bie Leberftreifen en relief gearbeitet finb. Diefe Art Garnaiden ober Stiefrichen, ober Kothuene, wie man fie nennen mochte, merben bas Paar ju 40 bis 50 Piafter bezahlt, und bilben ben eleganten unb ausgezeichneten Theil ber Zracht bes mexitanifchen Jafbionable. Die Etelabuaet und Sporen poffen gu biefem Burus fowoht nach ber Arbeit als nach tem Reichthume bes Stoffes. Die Dute, beren garben verfchieben fint, haben febr breite Rrempen und einen niebrigen Ropf, find mit Moth : ober Gitbertreffen briegt, bon einer runben Schnur umgeben unb haber eine gothere Schnalle und Franfe. Dan tann fich teine Borfteis lung von ber Glegang biefer bute machen, meiche ben Reiter gegen bie Conmenftrabten fchaten.

mobl bekonnt fenn, um ju wiffen, wo biefes ober jenes verlauft wirb. ber born aufgebt, und einen Rod von icharlach sber rofenrothem Anche Bie Golbidmieblarbeiten werben von guten Cifelieren gefertigt; bie Ba- mit glimmerchen und reichen Stidtereien.

Bas bie Trachten ber armen Gfaffen betrifft, bie Spanier, Meftigen ober Indianer, fo find fie nach ben Peovingen verfchieben. Ginige baben jur Belleibung faft nichts ate eine wollene Dede, bie fie um ben Beib midein. Anbere haben einen Etrobbut mit einem Rode und furgen auf ben Rnien offenen hofen oon Biegenteber; barüber Rattunbeinfleiber, welche bie an bie balbe Babe geten. 3bre Außbefleibung beftebt in lebere nen Canbaten, benen ber Romer siemtich abntich. Die Frauen baben einen tleinen Red und eine turze Sade unb tracen ibr Daar geflochten an jeber Seite bee Ropfes mit rothen Schnuren. 3m Allgemeinen ift bie Rielbung reinlich und ihre Daltung guchtig anb befcheiben. Unter ben Inbianeen, melde bie Daette von Merica befuden, finb bie mertmurbiaften bie von Mitchogran (Zaf. 63. Abbitb.), Rachtommen ber Agrasten, weiche im to. Jahrt, burch ibre fanften Gitten, ibren Rieis in ben mechas nifchen Runften und burch ben Bobilaut ihrer vocalreichen Eprache ber ruhmt muren. Die Dutten biefer Inbianer haben nicht alle einerlei Ger ftalt. In ben marmern Gegenben find es hatten aus Robr ober fleinen Staben und mit Brattern bebedt. In ben Schneegebirgen africen bie Dutten fo giemtich benen in Rormegen ober ber Schweig. Gine Dede, ein Sifchnes, einige Riafchenturbiffe, einige irbene Gefaße zc. finb bie Werathe; ein grobes Deiligenbilb und einige Binmenvafen ber Comud. -

Die Mitigeauen Scheiner verrundet man vergagereit bei der für an Tagab von Mitterfetten, des für Etreich betrieben merken. Wer der Angab von Mitterfetten, des für Etreich gerichten merken. Wer der Mitterfetten der Der Mitterfetten der Der Mitterfetten der Mitte

Man verfertigt in Merico vorterstiche Coftenbier und Schie von Benedick ifter bie Tanbieute, ferner manten ober Michtel ber paismos, von benn bernied bie Robe genofen ift, sehr gutest ebere, ziemich schiede Westernen ist, sehr die einer und Glas, schone Zhyfregte schier, mittenbiskes Panter und Gelachtenbergen.

Die Wingleiche Werfeine erfeigiet unter feinem besten biefen biefen. Die Wingleiche Werfein gene geben 2016 ber Jusche der Beitreligt ein und mit singh eine ber befolgtligften mit bei fabliche in der Richt und der Gesten mit bei dass auch der Respectiven in mageliet gest die jamme mehren der Beitre der Beit

Das Berfahren bei biefer Fabrifation ift im Gangen febr manget baft. Die Machinen nehmen ungeteure viel Raum ein und machen ein betaubenbes Geraft. Im Williarben 250 Milliarn Piafter, welche germodritg in ber Wille ierulieren, find ans birfer Mabre bervorgegangen.

Die Umgegend Mericos ift nicht minder interessant als die hauptfladt siebst, sowohl megen ihres geologischen und bobroftetischen Ausschung, als auch megen der bewundernswerthen Bocalitäten, melche sie entbalt.

Das That non Teneditition ober Merico ift ein non einer breitfiermigen Mauer von fehr boben Porphprgebirgen umgebenes Beden mit einem 2277 Metres über bem Spiegel bes Dregne gelegenen Grunbe. Diefes Baffin empfangt und abforbirt bie gange Fruchtigfeit ber boffelbe umgebenben Berafette; fein Riuß tommt aus ibm berand, anfer bem fielnen Zequisaufac, ber fich in ben Rio be Zufa ergießt. Dagegen empfangen bie vier Sauptfeen bes Thales, Chateo, Tegeuco, Can Griftobal unb Inmpange, feche bie fieben Riuffe, beren großter ber Rio be Gugutitfan ift. Diefe vier Ceen, Die Bafferbebalter, liegen etagenartig über einanber: ber niebrigfte ift ber Mescuco, bann foigen ber Chateo, ber Can Criftobal und ber Bumpango.

In einer fruberen Beit bebrobeten biefe Geen Merico und bas Abal fortmabrend mit einer perberblichen Ueberichmemmung, und felbft beute noch, nach ungebeuern Borbauungearbeiten, feben bie Bewohner bas plot. iche Anwachfen ihrer Scen mit Beforgnis. Unter ben Ueberfcwemmun: gen, welche bie Beichichte aufbemabrt bat, fallen ble merfmurbiaften in bie 3abre 1553, 1580, 1601, 1609 und 1629. Ceitbem ift bie Ctabt por abntidem Ungiude burch bie Arbeit bes Defague verfcont worben,

pon bem fogleich bie Rebe fenn wirb.

Rachbem fich bie Spanier in Merico feftgefest batten, mußten fie an bie Cicherbeit ber Dauptftabt benten, bie fortwahrenb burch bie Cren bebrobet wurde. Schon bie eingeborenen gurften batten verfucht, burch Damme fie ju fichern, beren Ruinen, felbft in ihrem gegenwartigen 3uftanbe, ber Stabt noch immer nuslich finb. Im Rabre 1563 tief Beiaeco nach bem Beifpiele ber agtetifchen Ronige einen anbern Damm aufführen, ben man ben Albarabon be San Bagaro nannte und bem eine Menge abntider Albarabone folate. Dan erfannte aber balb, wie ungureichenb biefe Art, bas Maffer an befampfen , fen und bachte an ein Mittel , baf: felbe ans bem Thale hinaus jn bringen. Daraus ergab fich ber Plan ber Arbeit, ben man fest Desague de Huchnetoca nennt. Der erfte Urbeber berfelben ift Enrico Martines, Codmograph ber fpanifchen Rrone. Mit brei anbern Ingenieuren mochte er querft in bem Abale ein Rivellement. beffen Genaufgfeit burch alle fpateren Arbeiten bewiefen worben ift; bann trat er mit einem Plane jur gemeinfamen Mutfcopfang ber brei Geen Zescuto, Bumpango und Can Ceiftebal por, inbem er ale Bafie einen großen Chacht bei ben Sugeln von Rochiftengo vorfching, welche ber fonftige Bereinigungepunft swifden bem Thale von Merico und jenem von Zula gewefen gu fenn fchienen. Diefer berühmte Chacht murbe ben 28. Roobr. 1607 begonnen. Der Bicefonig eröffnete ibn fetbft an ber Spige ber andiencia und that ben erften bieb mit ber bane. Aunfgebntaufent Inbianer griffen fogleich bie Arbeit an und nach einer elfmonatlichen befcmerlichen und anbauernben Unftrenanna mar ber Schacht (ei socabon) beenbigt, ber anberthalbe Stunbe lang, uber 3 Detres breit und über 4 Metres bod ift. Geit bem Monat December 1608 fonnten ber Bicceonia und ber Erzbifchof bas Maffer bes Sces Bumpange ablaufen feben. Der Bicefonia ritt nach bem Berichte Bepebos über 2000 Detres in biefem unterirbifden Mange bin.

Es war bies ein hobrautifches Wert, bas fetbft in unfern Zagen und in Guropa bie Mufmertfamteit ber Ingenfeure feffeln murbe. Beiber befant fich ber Schacht in einem loctern Boben und balb bewiefen baufige Ginfturge bie Ungulanglichfeit ber Arbeit. Man fab fich genothiget, bie Dede ju ftuben, welche nur aus abwechfeinben Bagen oon Mergel unb bartem lebm beftanb. Bnerft bebiente man fich bagu bee Bolges unb fpater bes Mauerwerfes, aber beiber auf unvollfommene Art. Das Bafe fer, bem man ju viel gall gegeben batte, untermubite allmalig bie Geiteamanbe und feste eine ungebeure Menge Echlamm ab. melder ben Schacht enblich verftepfte. Dann unterfucte man, ob man bas Mauermert vollenbe ober bie Dede abnehme, und in ben funf Jahren, fo lange bie Grorternng bauerte, blieb Merico überichwemmt. 3m 3abre 1637 enblich entichtes man fich, ben Schacht (soenbon) gang aufzugeben, bit Decte abjunehmen und einen ungeheuern Bergburchflich (tajo abierto) gu machen, in welchem iener Chacht nur bie Bafferleitung bilben follte.

Man griff es anfangs unrecht an, fo bas man gerti Jahrbenberte brauchte. um biefen Durchflich ju vollenden, eine ber langwierigften und beidenen tichften Arbeiten, bie ausgeführt worben finb. 3m Jahre 1789 nibert fich ber Defagut feinem Enbe, feitbem mußte man aber immer mibe baran arbeiten, um ben Grund gu erweitern und befonbers auch ben ban fanfter ju machen.

In feinem gegenmartigen Buftanbe gebort ber Difague ju ben mich tigften bobraulifden Berten. Dan muß ibn mit einer Art Bemunbrung betrachten, befonbers wenn man bie Befchaffeabeit bes Bobens, bir mae beuere Breite, bie Ziefe und bie Bange bes Canate beradfichtiget. Bin biefer Canal gebn Metres tief mit Baffer gefüllt, fo tonnten bir griften Rriegefchiffe burch bie Bernfette fobren, welche bos Plateau von Werim begrenst. Aber biefer Anblid wedt auch ein Gefatt bee Mittebent wenn man bir unberechenbare Babl ber Dofer bebenft, welche bei bie. gefährlichen und befchwertichen Unternehmen umfamen. Zaufenbe me Inbiagern murben unter ben Ginfturgen begraben.

Erit ber Bollenbung bes Defague und gegen bas Unbe bet imm Jahrhunderte hat man bas Opficm ber Baffreableitung aus bem Zhile burch bie Deffnung gweier Canale vervollftanbiget, welche bat Baffet ber Sten Bumpango und Can Griftobal nach bem Durchftiche binfiben. Der erfte biefer Canale murbe 1796 begonnen, ber gweite 1798; ber em ift 8900 und ber anbere 13000 Metres tang. Diefe beiben Merie ich ten eine Million Frauce, und es find nur amel Rinnen, in benta ber Bafferfpiegel acht bis neun Metres niebriger ift als ber benechten

Eros biefen Mitteln , tros ben merifanifchen Dammen, bem Delam bee Martines und ben beiben Candlen Dier's bebroben aus Rorben un Rorbweften noch immer Urberfcwemmungen bie Dauptflabt unb fie mit fo lange biefer Gefahr ausgefest fenn, bis ein Canal bireet noch bem En Argeuco geleitet wirb. Diefe bobrautifden Arbeiten erforbern bie erift. Borficht, benn fie find im Canbe febr unpopular. Die Inbiance erinen fich ber ungebeuern Berfufte an Menfchen in Folge ber Arbeiten unter Martines, und ber Babi ber Arme, melde baburd bem Anbeur entagen wurden. Der Defague murbe ale eine ber wefentlichen Urfachen bit Entretferung bes Lanbes und ber gegenwartigen Roth ber Gingebinne angefeben.

Bis jest hatte man bas Baffer in bem Thale nur fur einen gein angefeben, ben man befampfen mulle, und jest, ba man et fall überom ben bat, fangt man an einzufeben, bal es auch feine ausliche und mil thatige Beite batte. Beit bem Mage, ba bas Ablaufen ber Bern leiti von Statten ging, nahm bas Thal allmalig ein Musfeben von Unfrede barfrit und Bermuftung an. Die fonftigen fconen grunen Caranna find jur burren Strppe geworben, an ber bas Cals in Artfuln anfcbirft.

In bem Thale Mericos bemeret man unter anbern Bieden unb Dir fern Bnabalnpe, bas weniger burch feine 2000 Ginmobner, als burd bas reiche und berühmte Beitigthum von Rueftra Gefiora be Gubim befannt ift, bas auf bem Dugel Tepejaear an berfeiben Stelle fillt, m fich fonft ber Tempet ber mericanifden Geres, ber Gottin bes Dait, Coteotle, befant. Das Gebaube ift in brei Abtheilungen getheilt, bem vornehmfte in einer Ruppei mit swei fleinen Thurmen beftept. (Zat. 54 Abbitb.) Es ift ein großes unb majeftatifches Gebaube, in metden mit ein Bitb ber Jungfrau geigt, und bie außerorbenttich reich ift an Bergie rungen in Both, in Gitber und an Gbeifteinen. In bem anftefenbit Palafte, einem febr fconen und mit großem Burus unterhaltenen Go baube, wohnen prachtliebenbe Canonici. Rueftra Cenera be Guntim ift eine ber berühmteften Botipcapellen in ber Reuen Beit. Aus ber et legenften Abeilen Mericos und ber angrenzenben Staaten fommen jebe Jahr Taufenbe von Pilgern in Caravanen baber, um bier ihre Arbeit su balten.

Much anbere Drte in ber Umgenb von Werico nehmen bie Mufmert's famfeit bes Reifenben in Unfprud. Darunter geboren Zeapan, bit Dauptftabt bes Stagtes gleiches Ramens, mit 6000 Ginm. und einer Minge; Zaenbana, ein großer Steden mit bem Bufthaufe bes Ergbifcofe; Zacuba, eine ber berrtichften ganbichaften, mo man auch noch bie fcone Steinftraße fiebt, auf wetcher Cortes feinen Gingut in Tenochtitian hielt; Can Chriftobal, darafterifirt von feinem Damme, bem unvollftanbigen Couse gegen bas BBaffer bes Gees; Dtumba, verübmt jur Beit ber Groberung, gegemodetig aber arm und verfallen; Onerot: ta, fanft wichtig, wie es feine Mauern und Ruinen begengen. Man ficht bier noch Grund , ben man einem alten Polofie sufdreiben tann, in beffen Mitte fich gwei Bebatter in giemlich gut erhaltenem Buftanbe befinben. Die alte Mauer, 30 guß boch und bid, ift in funf ungleiche Theile über einanber geichleben. Der bebentenbfte beftebt aus ovalen febr großen Steinen, beeen feltfame Borfprunge Denfchenfchibein gleichen. Gin Cims treant biefen Theil von ben anbern. Beiter bin am Aufe bes touifden Bebirges Tecofinge, liegt ein Drt, welchen bie Gingeborenen Buna de Montexuma mennen, menigftens nach einigen Berichten, welchen anbere Reifenbe, wie Barb , formtich miberfprochen baben. Diefer Bau bat bie Beftatt rines 12 Auf tangen und 8 Fuß breiten Bedens; in ber Mitte befindet fich ein 4 bis 5 guß tiefer Brunnen mit einer britthalb guß boben Bebne rund herum. Man fieht ba auch rinen Thron ober einen Cip, fo wie ibn bie atten Gemathe barftellen. Regelmäßige Stufen fubren in bas Beden hinunter und jalles mar mit mathematifcher Genauigfeit in bem Relfen aufgebauen. In ber Umgegenb finben fic auch Zetraffen mit Beuftwehren von Mortel und Stein, auf benen man bie Cpuren ber iconften und barteften Stueratur bemertt. Ginige biefer Zerraffen find in ben Retfen gebanen, anbere an ben Mbgrunben angebracht. In bem gangen Treofingo . Gebirge unb bis auf ben Gipfe beffeiben ficht man Spuren von Musgrabungen.

Bon Chapingo wenbet man fich gerabe nach Tegeuto, inbem man an einer großen Bafferleitung bingebt, welche fonft bas Baffer in bie Stabt brachte; ift man bann über Puente de los Bergantinos, ben Drt, mo Cortes feine Brigentinen baute, fo gelangt man bor bie neuern Graben ber Stabt, an benen rinige Trocallis von ungebrannten Erbgiegein fteben. Zegeneo verrath feine ebemalige Große bei bem erften Unblide. Bel jebem Schritte ftoft man auf ben Grund von Tempeln, auf Ueberrefte von Reftungsmerten und auf Erummer von Balaften. Zescuto mar bas Atben Americas, Die Stadt ber Gefdichtidreiber, ber Rebner, Dichter und Runftter Mericos. Dier finben fich bie Ueberrefte eines großen Baues, ben bie Spanier nach ber Eroberung errichteten, ber aber jest mehr verfallen ift ate bie übrigen; weiter bin ericheint ein faft unberührtes und verfallenes Gogenbilb, Die Riapperfctange, eine große meritanifche Gottheit; noch weiter bin bie fur Cortes von bem jungen Rauften von Tescuen, feinem Berbunbeten, erbauten Gafernen, ein Webanbe mit einee 20 Enf boben MRauer. Alles bies ift jeboch nichts gegen ben Balaft ber alten Rasifen ober tribntpflichtigen Ronige bon Tescuco, ein Gebaube, bas eine bobe Borftellung von ber Runft bei ben Ameritanern giebt. Diefes 300 gus Rad ben Berichten Bamas, eines ber Schriftfteller, welche uns bie meiften Radridten über bas alte Deries binterlaffen baben, war bas Reich Mothuan, beffen Sauptftabt Megeuco mat, rines ber blubenbflen unb volle reichften im alten Inahnat ober Merito. Erft unabhangig und gieme lich ausgebebnt, murbe es bath übermunben und bann bem Reiche einverleibt. Unter ben Ronigen, weiche biefen Staat mit einigem Ruhme tegierten, bat bie Sage befonbere ben Ramen Rezabngicopott, ben Colon Inabuace, aufbemahrt. Diefer Ronig gab achtgig Befete, beren Mert noch vorbanden ift. Gie beftimmten unter anbern, ein Proges, er mochte burgerlich ober criminal fenn, burfe nicht über nenngig Tage bauern; Diebftabl, Borb, Chebruch und Tennfenbeit murben ftreng beftraft. Die unbebeutenbfte Entwendung von Bobenerzeugniffen fanb befonbere barte Steafen; bagegen batte aber and Rejabualcopott angeorbnet, baf alles Banb an ben Stragen bin fur bie Armen befået merbe. Um bie Richter por icher Beflechung ju bemobren, aub er ibnen auf Raften feines Dans fee Bobnung und Unterbalt. Deshalb mae auch ber Berbrauch in feie nem Daufe außerorbentlich; er beftanb, wie man fagt, in 4 Dill. Gent: nern Mais, 3 Mill. Gentnern Cocao, 3206 Gtr. Chili ober Piment; 240 Str. Chitrecpin ober fleinem rothen Pfeffer, 1300 Calafuchen, 800 Aruts bubnern und einer unglaublichen Menge Gemufe, Raninden, Diriche und verschiebener Bogel. Derifig Stabte hatten blefe Lebensmittel ju liefern. Diefer Monarch mar überbies, wie bie Chronit fagt, ein berühmter Runft. ter, ein gnter Aftronom und anegezeichneter Dichter: Rach feinem fanf. ten und bulbfamen Charafter fuchte er bie Menfchenopfer abjuichaffen, murbe aber von feinen Unterthanen genbthigt, Diefelben beignbehatten. Doch befchrantte er biefe barbarifche Dafregel auf bie Opferung ber Gefanger nen. Man fest bingu, er babe ju Ebren bes Echopfers einen neun Ctod werte hoben Thurm cebaut, auf beffen Spige fich rin blaugemaltes Bims mer mit golbenen Bierratben befunben babe, in meldem Perfonen ju gewiffen Stunden auf Zafeln von Metall ichlagen mußten; borte ber Ronig biefe Ione, fo fiel er auf feine Rnie und brachte bem großen Schopfer bes Beltalle fein Gebet bar.

Das find die merkeichigken Derifgehren in der Gegend von Werte, Deliefs Phateau wei des Emperfeltette find die den meisten Poulle bei merknissischen Beinder. Ben desse Gestraum nus geten die zusächen für Mitglie der Freiheiten der Ausselau wird bei freihigken Gebest des Graftliches. Eine finn fin derignen berter, das das fand um die Seich, veren Einerhopene man zu 180000 Gerten anglehe, eine beien Gest von Stricktum werch die Krewilfunnungs der Andamse und durch der der Stricktum werch der Krewilfunnungs der Andamse und durch de bestermen Ausgaberge ertaust photon miss.

### mapitel XLV.

Die Beerinigten Staaten von Merico. - Reife nach ben Gilberberamerten.

Rad einem einwöchentlichen Aufenthalte in Beried mar meine Ernte von Beobachtungen faft vollftanbig eingebracht. Che ich aber bas Lanb wertief, hatte fic noch eine wöckige Stelle, in den Bersperchtstellt, pamel Bene, die Gelbertregerett um Werter, Dereif mehr der gerer Biefel find junch Jene, die in Geroop apseude mit einamet etnefen. Wan beri fin junch Jene, die in Geroop apseude mit einamet etnefen zusächer feben wird. Desemben die Westende Geschaft der Gelbertre feben wird. Desemben die Westende Geschaft des die Geschaft de

um bitfe ziemitch lange und dichoretiche Reife ausfähren zu kinn nen, verlaß ich mich mit guten Wautleferen von Dausage, den einzigen, neiche selche Ernepagen ertrapen ibnene, lie's die Miene von Alapuna haa und Aemakalteret undeachtet und wendete mich fogleich nach Gua-

narnato. Rach einem Sait jn Dueburteran tam unferr Caravane auf bem gleichnamigen Finffe nach Zula. Zula ift eine bubiche fleine Ctatt mit einer in fofern mertmarbigen Rirche, baf fie nach ben Regeln ber Rriens. bautunft errichtet murbr mit boben BBdlen mit Schieficarten und mit fleinen Ibimmen. Man glanbt, eine Art Caftell gn feben. Bon Zula \* tommt man auf einem mit Schladen befarten Bege nach Arrano Caero, einem nicht eben bibeutenben Drte, mo man taum eine fleine Barienba finbet, beren Echeunen ben Reifenben jur Bohnung birnen. Beiter bin ericheint Can Inan be Dios, eine bubiche fieine Stabt mit Birtbebaufern, welche bem Reifenben eine Menge auf bem abrigen Wege unbefanns ter Begnemtichfeiten gewährt, Die Umgegenb ber Stabt ift reich an Barten, mas ibr einen materifchern Anblid giebt, wenn man fie von ber Spine eines Berges, Bajaba be Can Juan genannt, betrachtet. Darüber birans wird bie Strafe ichlecht und bas Canb unfruchtbar, bis bei bem Dorfe Cans bie Begetation und mit ibr eine Menge Bobnungen erfcheint. Co fommt man abwechfeinb burch viele fieinr Guter, auf benen mon fich vorzugeweife mit ber Biebaucht befdiftigt, bis man Oneratero, bir Dauptftabt bes Begirte biefes Ramens, erreicht.

(Curstern.) Der Begier Durestere enthält siche Partiese, Ameste, Schertie, E. an Jonn hat Sie. Em Potre te Zolft man, Durestere und Natjon, jusammen mit einer Einsvohnerzeit von 200,000 Eriete. Die Einsvohre beichtigen sich, die in der haupfabet ungegenemme, folst die im Archeven, objektig ber Beiter Estertien auf einem die mehre bei der die National der die Archeven der die mentigen der die Merken der die einem die einem der die Mendand der die der die Verlage der die die Verl

Queratere , bas 40,000 Ginm. gabtt, ift in funf Pfarrgemeinben getheilt, von benen vier in ber Stabt find und eine in ber Borftabt. Ginigr Riechen, barunter bie Guabelupe, find febr fcon; unter ben Ribftern brmerte man bas ber beitigen Clara, worin fich 250 Penfiennafrinnen bre finben. Es ift ein febr großes Gebaube, bas im Innern einer fleinen Scabt mit Strafen und Plagen gleicht. Die Ctabt hat im Gamen bas Ausfeben eines Rabrifortes. Die Gaifte ber Banfer bat Baben nach ber Strafe su, und ber großte Theil ber Ginwohner ift in ben Zuchfabrifen beidaftigt. Die Arbeiten gerfallen in zwei Claffen, bie Dbragen und bie Arapiden; Die erftern begreifen bie Anftatten, welche 20 bis 30 Stubte beichaftigen tonnen, bir legtern jene, welche wenigere beichaftigen. Gin Theil ber Zuche, Die man in ber Stabt verfertigt, wirb im Detait anf bem Martte verfauft, ben übrigen Theil fchidt man nach anbern Orten bes Bunbes. Die Bolle, welche man verarbeitet, tommt hauptfachlich pon ber fogenannten Tirrea Abentro, b. b. von ben Diftricten Gan Buis Potoff unb Bacatreas.

 Rach Belana ericheint Satamanea, beffen Ginwohnersabt fich eri 15,000 Greien beläuft; bann tommt Irapuato mit faft 20,000 C. mt einem eitaant arbauten Riofter. Die Ginwohner biefer beiben Der im

faft fammtlich Canbbaner.

(Gnenergete.) Die Stadt Guanarvato befigt nech immer, ob fie aleib burch bie lange Unterbrechung ber Arbeiten viel geiten bat, sabtreiche Conren ihrer frubern Bobtbabenbeit. Die prichtigen bin fer eines Dtero, Batenciana, Rubl, Peres Gatves, bie reiche ven bm Marquis Ronas' erbante Rirche, bie Strafe Balentiana, bie pridpon Rapellen, bie auf allen Puntten fteben, find eben fo oiele Erinnerung an bie Beit, ale biefer berühmte Drt ungebeuere Gelbmaffen in Giccole tion feste. Diefes gangr Canb gebort alten unb machtigen Bergbenerfamitien. Die Grafin Ruhl befigt ungehruere Guter bei Maus Calintes; bie Peres Galves finb bie Gigenthumer eines großen Theils gon Ber Enis Botoff, und bie Dbregon, Rachfommen bes erften Grafen von Betencia, befigen vortreffliche Dacienbas bei leon und in anbern Gegenben. Man wird feben, bas in unfern Zagen faft bie gange Bebauma biffer Minen an Arembe und befonbere an Englander verpactet ift. Bent mar ibre Gigenfchaft ale Reber ein Binberniß eines Bertrags smiften fie nen und ben Gigenthumern; bie Zolerang ber Geiftlichfeit bat aber bif fetbe menguraumen gemufit.

Der Grant Gemannete bat fres finer Enreiferung ungelier some fümerbene. Ein Gliefenmer heifet in ben Dagaben des des Mitund eines Detelleuren. Der Beijef ist for ich gan Beiberungssich and eines Detelleuren. Der Beijef ist for eine Beiberungssich eine Beiberungstelle bei Beiberung bei der der der der der der tenmentigketzen in Geo., Impunate und Salmanner, oder zur Zeich Gliefen bei Zeichen weren bei am untergereiner gefählichtigenz, Sechen wir zum zu bem über, mas das Gliefe biefes Lander gemeint bei ne feben Mitten.

Schon vor der Artunft der Spanier fannten die Eingebernen wur Berico wie die von Peru den Gebrauch der Metalle. Gie dezwieden fich, wie man gestautt dar, nicht mit denne in gebirgenen naftent weiche sie an der Bedenstäche und in dem Betet der Jüsse sonne verte fie an der Bedenstäche und in dem Betet der Jüsse sonne verte gewören is de Erde sienien ums soglann der Aberna fie sonne verte gewören in die Erde sienien ums folgen der Aberna fie folgon Chacte ein. Certes ergabit, man babe auf bem Martte an Tenochtitian 1 Get, Gilber, Rupfer, Blei und Binn vertauft. Die Bewehner ber Eras potera ichieben bas Both burch Bafden von angefdwemmter Erte. Gie bejahlten ihren Eribut entweber in gebiegenen Galbfornern ober in Ctangen gefchmeigenen Galbes. In ben grafen Ctatten anabuets verfertlate man Gefafe von Galb und Citber, obgleich bas lestere Metall menig geachtet murbe. Die Epanier murben fetbft nicht nibe, bie Gefdidichfeit ber merifanifden Golbidmirbe ju bemuntern, unt als Montesuma ben agtefifden Abel gezwungen hatte, bem Ronige von Spanien ju bulbigen, Schate man bie bei biefer Gelegenbeit bargebrachten Geichente auf 162,000 pesos d'ore. "Mußer ber großen Maffe van Goth und Gilber. fagt Cortes ju Rart V. in feinem erften Briefe, brachte man mir fa tofts bare Bijanterie: und Gotbichmiebemaaren, bas ich, um fie nicht einfdmelsen ju taffen, fur mehr als 200,000 Ducaten austraften und Gin, faifere lichen hobeit fenben fann. Diefe Gegenftanbe maren van ber großten Coonbrit, und ich zweifle, ob je ein anderer gurft auf Erben bergleichen befeffen bat. Damit Gm. Dobeit nicht glauben, ich behaupte fabelhafte Dinge, fo fuce ich bingu, bas Monteruma alles, mas bie Gebe und ber Drean hervorbringen und van bem er Renntnif haben fonnte, in Golb und Citber, in Gbeifteinen und Bogetfebern hatte nachabmen laffen, unb gmar in fo großer Ballfammenheit, bag man bie Wegenftanbe felbft gu feben alaubte. Db er mir gleich einen großen Theil bavon fur 3hre hobeit aab, tief ich boch burch bie Eingeborenen mehrere anbere Genenftanbe in Golb nach ben Beichnungen verfertigen, Die ich ihnen lieferte, wie heitigenbilber, Grueifire, Debaillen und hatebanber. Da bie an Em. Dobeit bezantte Abagbe von Gitber aber 100 Mart betrug, fa befabl ich, bie einheimifchen Runftter fellten baraus Teller oon verfchiebener Grobe, Boffet, Jaffen und anbere Arintaeichirre verfertigen. Mue biefe Begenflanbe murben mit ber größten Genquigfeit nachgeobmt."

In bem alten Derieo mar bas Goth mie ber Garaa und bie Baummollenzeuge ein ftellvertretenbes Beiden bes Berthis. Man taufte auf bem Martie von Arnochtitian alle Arten von Baaren fur Golbftanb, ben man in bordichtigen Robren aufbimabrte.

Dan fann fich benten, wie eifrig bie Cpanier bei bem Unbtide biefee Metallis, ber Beibenfchaft ber alten Belt, Die Aunborter beffelben auffuchten. Die Berge Mericas enthielten bie reidiften Abern in ber Bett, und in menfaer ate amei Jahrhunberten batten bie Groberer über 500 Chachte eröffnet (reales und realetos); fie befanben fich in ben folgenben Begirten:

Buangruata (20 Bergmerfe), Barateras (15), Gan Buis Potofi (30), Merico (40), Guatalaraca (39), Durange (60), Conora (58), Ballabalib (28), Daraca (16), Pnebla (10), Bera Crus (4), Mtt Californien (t).

Es ift fcwer in geotogifcher hinficht bie Beobachtungen über biefe Metalliager, in welchem Canbe fie fich auch befinden, und am meniaften in Merice, anf allgemeine Thatfacher jurudauführen. In biefen Gebir gen finden fich bie Abern, die Schichten und Die Daufen vereingelt in einer Menge gemifchten Geftrine und febr verfchiebenen Formationen. Graenmartig findet man am baufigften Abern; giemtich fetten fint bie Danfen ant bie Chidten. Die meiften meritanifden Abern liegen in Urgebirgen, in Uebergangegebirgen und weniger baufig in ben Bergen freumbarer Formatian. Ca fann ber Porphyr von Merico fur ein Geftein geiten, bas febr reich an Golb und Gilber ift. Diefer Borpbor darafterifirt fic burch ben gewohnlichen Mangel an Quary, ber fich faft immer in bem Urperphor Gurapas finbet.

Die Graabern haben im Allgemeinen in ber Gorbillere von Mexico Leineswegs eine gleichformige und beftimmte Richtung; man machte jeboch bie Bemerfung, bas bie reichften Lagerungen, bie von Gunnsruato unb Barateras, nur eine hauptaber haben (veta madre). Die Mber von Guanaruate, aus welcher im Anfange biefes Jahrhunberes über feche Dillio: nen Dart Gilber herausgefchafft worben finb, ift 40 bis 45 Metres mach. tig bei einer fange von 12,700 Wetees. Gine ber bemertenswertheften

Abern in Guropa ift nur 7 Metres machtig bel einer gange van 6200 Wetres. In Guropa tiegen bie Abern nur in nicht febr boben Plateans; in Amerita bagegen bat bie Ratur bas Golb fetbit auf ben Ruden ber Gorbilleren gelegt, bismeilen an Stellen, bie gar nicht meit von bem emis gen Conce entfernt finb. Bei ber fieinen Ctabt Dieinpampa gab ein haufen Gitbererg, ber unter bem Ramen Cerro de Huelgayae befannt ift, in einer Dobe von 40,100 Detres auferorbentich reichlichen

Dogleich bie Gorbillere von Merica eine Menge von Banen auf De tall enthatt, fo barf man bad nicht glanben, baf ber Ertrag fo siemlich gleich smifden benfelben vertheitt fen. Die 2,500,000 Mart Gitter, melde bie Minen im Anfange biefes Babrbunberte lieferten, tamen gur Salfte aus ben brei Begirfen Guanaruate, Catarer und Batatreas. Gine eingige Aber, bie pon Guanaruato, tieferte bamate faft ein Biertet bee gansen merifanifden Citbers und ben fechten Theil bes gangen Gilberertrage von Imerita. Die Dronung biefer Baue nach abmarts mar falgenbe: Guanaruata, Catorte, Batatetas;

Real bel Monte, Bolanos, Guarifamen, Comberrete, Zafeo; Botorilas, Binapan, Fresnillo, Bamas, Parral,

(Belbian bel) Die Befdicte biefer Minen ift bochft verworren. Die erften bebanten Moern maren bir pon Zasco, Caltepel. Italpurabua und Pedura. Cortes lief ben erften abjugefcacht in ben Gerro be ta Campana fchtagen, und biefer Chacht, el Socabon del Rev genannt, murbe fa großartig angef-ngen, bag man binein reiten fonnte. Dann famen bie Minen von Barateras. Die Aber von Can Barcabe murbe 1544 angegriffen, und bie hauptaber von Guanarugte, wie man fagt, 1558 pan Maulthierrreibern entbedt. Die Minin von Comanios batten biefer Entbidung porbetarben muffen. Uebrigine barf man atanben, bas man bis ju ben erften Tagen bes 18 Jahrhunberte nicht anne ftrengt arbeitete, ba um biefe Beit ber Wefammtertrag ber Minen von Merico jabriich nur 600,000 Mart Golb und Gitber gemefen mar.

Erft um 1760 entfattete bie Dine, welche Batentiana brift; ibre Reichthomer. Der Theit ber Mber van Guanaruato, ber fich van Tepejat nach MBB. giebt, mar gegen bas Enbe bes 16. 3abrb. nur fcmach benust und feit biefer Beit bas Canb faft gang verlaffen gebtieben. Damate griff ein Spaniet, ber febr fung noch Amerita gefommen mar, ein gewiffer Obregan, Die Aber an einem ber Puntte an, welche man bie babin für unergiebig gebatten batte. Dbregen mar abne Bermegen, erhiett aber Geth von feinen Freunden und begann bie Mebeiten. 3m Jahre 1766 mcr man 80 Metres tief gefommen und bie Noften bes Banes übertrafen ben Berth ber metallifden Musbeute bei writem. Dbregen verlar ben Wuth nicht and teate fic bie großten Opfer auf, um ausbauern an tonnen, Gin fteiner Raufmann von Rapas, Dtera, perband fich mit ibm und fcof feine langjabrigen Erfparniffe ein. Rach einem Jahre fellten fich bie Ausfichten gunftiger. 3m Jahre 1768 gab bie Mine von Baleneiana bereits bas reichfte Gilbererg; einige Monate nachber traf man auf bir veta mudre. 3m Jahre 1771 fieferte bie Pertinencia de dolores unger beuere Maffen van ichmefethaltigem Gilber mit Quedfilber, und pon 1772 bis 1807 hat bie Dine von Balen:fana jabrlich ftete ta Millionen France Mutbente gegeben. Der fo munberbar und fcnell bereicherte Dbregen murbe Graf von Balenciana, obne beshalo feine Ginfachbeit und feine ber fcheibene Lebensweife aufzugeben. Mis er bie aber von Guanaruato über ber Edicht von Egpier angriff, belebten pur bie Biegen biefen Berg. Bebn Sabre ipater mar bafelbft eine Grabt von Bow Ginm. entftanben. Rach bem Tobe bes Grafen und feines Areundes Diero fiet bas Gigenthum ber Mine mehrern Samilien au, welche ben Ertrag unter einander vertheilten. Diefer Erteag bileb 35 Jahre lang faft immer berfetbe, obgleich bie Bautoften fic in Bolge ber Tiefe von 500 Metres febr vermehrt batten.

Mitel Gra, bas man an biefem Puntte und an anbern ju Guangruato ju Tage forbert, fommt aus ber Mntteraber ober veta madre, welche fich an ber Crite bee unter bem Ramen Cierra be Canta Rofa befannten Poephorgruppe binichtangeit. Diefe jum Theil buere, jum Theil mil grunen Bidttern betedte Gruppe bat in R. Die Lianes von Can I Gelegenbeit nach Berg Grug frichte. 3ch fant fie, reifte ab und gelangte Relipe und in C. bie Gbenen von Calamanca und Brapuato. Die bochfin Puntte ber Gruppe find ber Gerro be tos Clanitos und ber Pnerto be Canta Refa pon 2000 Metres Bobe. Die Mber von Guonaruato geht burd ben fubliden Abbang ber Cierra be Canta Rofa.

Ben Calamanea noch Barras siebt fic bie Cpier ber Mber in einer Bergeribe bin, weiche fich in ber Gegenb bes Gutes Zaigrita in ber Edlucht öffnet, in welcher bie Saffaba be Marfil flieft und mo fich bie

Danfer pen Guanaruato bingieben.

Das Gewerbe bes Bergmannes ift in gang Merico frei; tein Meftige, fein Inbigner tann bain gezwungen merben. Man bat fonft gefage und gefdrieben, ber Dof con Mabrib fchide Straflinge nuch Amerita, um von benfetben bie Golbbergmerte bearbeiten gu taffen. Es ift nicht mabr. Bon allen Bergleuten ift ber meritanifde Bergmann ber freiefte und am beften bezahlte. Er verbient medentlich 2. bis 30 Francs. Die tenateros unb faeneros, melde bie Erge an einen Det jufammenichaffen, verbienen bei fecheftunbiger Arbeit ben Jag gegen 2 Ibir. Reben bicfem rechtmaßigen Gewinne giebt es anbere, bie es weniger finb. Der meritanifche Berge mann entwendet fo gern ale ber Diamantfucher in Brafilien, und man muß ibn nicht minber ftreng brobachten. Da man bie Arbeiter unterfucht, ob fie gleich faft nacht finb. fo fuchen fie boch Ctude gebiegenen Sitbers im Daar, unter ben Achfein and in bem Munbe ju verbergen, und überall, wo es nur angeht, Thoneplinber (longanos) mit bicfem Dies talle angubringen. Deftere ereappt man bie Diebe auf ber That unb man batt ein Bergeichnif von bem fo wiebererhaltenen Gilber. Bon 1774 bis 1787 maren nur in ben Beramerten von Batenciana auf biefe Art für 900,000 Ares. Gilber an Birth entwenbet morben.

3m Innern bes Bergwertes führt man bie genauefte Controte, unb an bem Orte, wobin man bas Ers bringt, figen por einem Zifche smel Perfonen (despacisadores), bie ein Buch haben, in welchem ber Rame aller mit bem Teansport beichaftigten Danner eingetragen ift. Cobatb ein Arnatere antommt, wird bas Gry entweber gewogen ober blos gefchage und eingetragen.

Ron noch einige Borte über bas Amaigamiren.

Ceit lange tannte man bie Gigenfchaft bes Quedfilbers, fich mit bem Golbe ju verbinben. Auch ben Miten mar fie nicht unbefonnt. Gie bebienten fich ber Migamirung, um bas Rupfer ju vergolben. Bor ber Ent: bertung Ameritas fceinen auch beutiche Bergleute bas Quedfitber benugt ju haben, boch mar biefes Berfabeen febr entfernt von ber Amalgamirung ber Silbererge, jener toftbacen Entbedung, Die in Merico im Jahre 1557 gemacht murben und bie man einem Beromanne pen Pachueg. Ramens Barretome be Mebing, verbanft. Coon funf Jahre barnach zabite man 35 Berte, in benen bas Gra mit Quedfilber-behandelt murbe.

Die jur Amalgamirung beflimmten Grge muffen gepocht und in febr feines Pulper permanbeit werben, bamit fie bem Quedfitber fo viele Berubrungspuntte ale moglich gemabren. Diefe Berreibung gefdiebt unter ben grantras (Dublen) in ber großten Bolltommenbeit. Gie fleben gewohnlich unter einem Schoppen und merben von Maulthieren in Bemegung griett (Saf. 55. Abbitb ), wenn man teine Baffertraft bagu ammenbet. Gine einzlat biefer Mafdinen tann in 24 Ctunben 3 bie 400 Ritor gramme Ers germalmen. Bon ba tommt es in ben Amalgamationshof (patio), ber gewebnich mit Steinplatten belegt ift. (Zaf. 55. Abbitb.) Dier ichichtet man bas Erzmehl in Soufen (montones) con 30 bis 35 Gentnern auf. Biergig bis funfgig folder Daufen beifen eine Zorte (torta). Ueber bas Berfahren felbft glauben wir binmeggeben gu tonnen, und ermabnen nur noch, bag bie Daffe umgerührt wirb, entweber inbem man etwa 20 Pferbe im Rreife baeanf berumtaufen tagt (Taf. 55. Mbb.), ober bie Daffe von Menfchen treten tast. Die ausführliche Befdreibung ber übrigen Bergmerte murbe fur bie meiften unferer Lefer ohne Intereffe fepn. Rach einem achttaglaen Anfenthalte in Guangruato und ber Umge-

genb tebete ich nach Derico jurud, me ich eine ungenehme unb fichere

wieber nach Beea Erus, von mo ich mich nach ben Bereinigten Staaten von Rorbamerifa einfchiffen wollte.

#### Mapitel XLVI.

Allgemeines über Merico. - Befdichte. - Geographie. -Theologie.

Die Gifdicte ber Groberung Werfeos ift ein Drama, bas in Miler Grinnerung lebt. Raft auf Trummern grundete Cortes in Mirico bie fpanifche Dadt. Das Enftem ber Bebrudung und bes Raubes fart nicht mit ibm Erce allen Bemubungen Rarts V. jur Berbefferung bes Edidfale feiner neuen und entfernten Unterthanen, wuebe in Merico bie Dolitit ber Entoblferung fortgefest, inbem man bie Gingeborenen wie Caftthiere bebanbelte. Die Biectonige, welche Spanien in Die Rene Bett fanbte, forgten nur fur ihr Bermogen ober ihre Dacht und tummerten fich menig um bie alle Igge gebler merbenbe Roth ber Botter, bie fie regierren. Die Beftechlichfeit batte um fie ber gleichfam einen undurche bringlichen Arcis gezogen. Co weit entfernt von bem Mutterlanbe und mit fo viel Goth unter ihren Sanben maren bie Bierteuige von Werico mabre Despoten, die faft immer nur nach ihren Launen handetten. Gie fuchten burch alle nur mogliden Mittel ber Aufidmung ber Ibeen und bas Borticheriten ju unterbeuden, welche bei ben Boitern immer auch bas Gefühl ibrer Burbe und ihrer Ungbhangigfeit meden. Das maleich auf ber Inbuftrie wie auf bem Aderbaue laftenbe Monopol, bie ungebeuern Mus : und Gingangsabgaben, bas Berbot einer liberalen Ergiebung, alles war vereint, um bie Unwiffenbeit und mit ihr bie Stlaverei ju er

Done bie Ercianiffe von 1808 batte vielleicht biefes Softem noch lange über bie Reue Bett geberricht. Diefe Greigniffe, melde bie Grifteng bes Mutteelanbes ericutteeten, maren alleebings mobl nicht bie Urfache ber Revolution in ber Colonie, aber fie murben bie Gelegenheit unb ber Bormand, Rapoleon batte bie bifpaniiche Satbinfet fich unterworfen. funte biefetbe bem frangbfifchen Reiche bei und feste auf bas Saupt feines Beubers bie Rrone Rerbinands. Bei biefer Radricht brach in Meries ein Mufftanb aus, ber anfangs ben Charafter einer Proteftation in Gnns ften bes rechemaßigen Converains hatte, fpater aber eine Unabbangigfeits. erftarung gegen biefen Couverain muebe. Der bamatige Bieetonia, Bofe Sturigarran, wollte, ale er erfannte, bog bie fpanifchen Colonien obne Berbindung mit bem Mutterlanbe, ifoliet und fich felbft überlaffen fenn mueben, eine Junta organifiren, Die in gleichem Beebattniffe von Greeten und von Guropaern gufammengefest fenn follte. Diefe Berbinbung gefict ben lestern nicht; fie verichmoren fich gegen ben Bicetonig , bemachtigten fich feiner Perfen und fchieten ibn nach Gabir, bas bamals in ber Gemalt ber repolutionairen Junta mar. Balb fanbte biefe Junta ihren Bertrate ten, Benigas, ber bas Saupt und ber Arm ber europaifden Partel mpre be, bie unr bie Unterbrudung ber Partei ber Greeien beabfichtigte. Dars aus entftanb bie Revolution, melde, anfanas in einem Gebanten ber Teene gegen ben rechtmaßigen Rurften unternommen, ju ber Unabbanalofeit ber Golonie und ju einer Beit ber Emancipation fubren mußte. Die Ameritaner fonnten obne Ungebulb und obne Saf bie Antoritat bes neuen Gemerneurs nicht ertragen. Gie verfdworen fich ihrer Ceits. Es wurte burch bas gange Reich ein Bunb geftiftet, an beffen Spipe fich burger tiche und geiftliche Burbentrager ftellten. Mis fie fich verrathen und ber Rache bee Bicetonige übergeben fuben, erhoben bie Berfcmorenen bie Rabne ber Emporung. Der Mond Dibaigo, ber ale erftes Dufer Benes gas' auserfeben mar, ftonb guerft auf. Im 10. Geptor. 18to, in bem Augenblide, ale ibn bie Colbaten bet Biertonige ergreifen follten, lies er bie Stuemalode tauten und rief bas Bott au ben Baffen. Brei Donate nachber ftanben 30,000 Mann unter feinem Befebie, amar fcbiecht bewaff. nete und ichtecht biseipifnirte, aber fubne, aufgebrachte und unternebmenbe Leute.

Damais begann fener Rrieg, ber so lange bauerte, nie bag mir ibn bier ergibien tonnten. Sibalgo, ber gegen bie erfahrenen Rrieger feine anbere Cruge nis revolutionaire Mittel batte, ftellte feinen Truppen Raub und Bermuftung in Musficht. Rachbem er Guanarnato belagert und genommen bntte, fielen bie Detallreichthumer bee Canbes in bie Danbe ber Gicaer, und fetbit ber Colbat, bem am meniaften erhalten batte. befaß rinen Berth von 500 bis 1000 Piaftern; nber bie Unmiffenbeit biefer Ungludlichen war fo groß, baß fie bie Doublonen fur vergolbete Des baillen bietten und graen 4 Regien austaufcheen. Diefen Ariumpten folgten auch Unfalle. Die von Sibalgo begange-

nen Ausschweifungen, Die Brebigten ber Geiftlichen, welche alle Infurgenten in Maffe in Bann thaten, und bie mitbe Zapferfeit bes fpanifden Generals Callejn führten eine Reactian herbei. Sibalgo murbe ju Chibabus gefangen genommen und ben 27. Juli 1811 bingerichtet, fo wie alle Inbianer, bie man ergreifen tonnte, über bie Rtinge fpringen muß-

ten. Rie war eine Megelei fcredlicher und allgemeiner.

Btut verlangte Btut, und einem tobten Chef mußte ein lebenbiger folgen. Jofe Maria Moreto nahm bie Rolle Dibatgos ein. Er mar gemanbter und porlichtiger und fuchte bie politifche Repolution burch bie Fortfebung ber Mititairinfurrettien berbeiguführen. Er rief eine Junta gu Bulteper gufammen und tief von berfelben eine Conftitution entwerfen, melde aus Mexico einen unabbangigen Theil Spaniens machte und baffethe unter ben Edus Gerbinanbe ftellte. Leiber hatte Merelo nicht Calbaten genng, um fein Bert burch bie Baffen ju begrunden. Er muebe befiegt wie hibalgo und farb wie biefer. Da erfcbien Zaver Ming, ber Reffe bes auf ber Datbinfel fo berühmten Generals. Der junge Dina entwarf in Londan ben Blan ju einer neuen Infurrection und trat 1817 am ber Cuine von 450 fubnen Abenteurern su Goto la Moring an ber meriennifchen Rufte an's Banb. Da man ibm Berftartung verfpreden batte, fo lich er am Canbungspiage 130 Manu, mabrend er mit ben 320 anbern sur Graberung Mexicos aufbrach. Coon am meiten Zage fotoffen fic ibm 1500 entidtaffene Greolen an. Gr rudte gegen Can Enis be Patoff. febtug auf bem Bege ein Gorps pon 2000 Ropaliften , biele feinen Gingug in bie Stadt und wendete fich gegen Gugnarugto, bas ibm mit Enthufiasmne feine Thore bffnett. Bare Ding in biefem Augenblide foaleich gegen Merico greudt, fa mar es um bie Sauntflabt gefcheben. Der Bicefonig Apocabn batte nicht gefucht, birfelbe ju vertheibigen, nber Guanaruato murbe eine Art Capun fur Die Gieger, und mabernd fie bier hatt mochten, fanten bie Ropaliften Beit, ihre Truppen ju fammein. Muf einer ifolirten Recognoscirung murbe ber junge Subrer, bie Geele biefer Unternehmung, Dina, gefangen genommen und bann auf Befehl bes Generale Drantia unbarmbersia erichaffen. Es mar bies ein unermeflicher Bertuft. Das verbanbete Deer verftreuete fich unter verfchiebenen Generalen, bie jeber fur fich bas Beib bietten. Dlefer immer nen erfich :nbe Guerillastrieg murbe in ber fange bie ropaliftifden Cereitfrafte aufgerieben haben, mare auch bas Chicffat Mexicos nicht plagtic burch ein unverhergefebes Greignif entichieben marben. Der Dberft Sturbibe, ber mit einem ber ergebenften Regimente nach Meaputco gefdidt murbe, ging ju ben Rebellen über und erftarte fich jum Generaliffimus ber megifanifden Ungbbangiafeit. In einigen Monaten murbe er fa machtig. bas bie nenen Biertonige, Rovella und D'Donoju, mit ihm unterhanbelten und bie Unabhangigfeit bes emaneipieten Ctaates unerfannten.

Sturbibe, ber fich ale Benergl en Chef ber fafferlichen Armee batte ausrufen laffen, jag ate Triumphator in Merito ein. Der Ctabtrath aberreichte ihm mit großem Pomp bie Cotiffet ber Stabt. Gine feierlich' eingefente proviforifche Innta beftatigte bie Titel, bie fich Iturbibe beigelegt batte, und cenannte eine Regentichaft. Beiber verftund Sturbibe bas revalutionare Princip, bas ibn jum Giege geführt hatte, meber anquertennen noch ju fconen. Gr ftrebte nach einer Dictatur. Grnufamfeiten und ungeitiger Defpatismus erichatterten feine junge Dacht unb frargten ibn, ebe er fich einigermaßen befeftigt batte. Mis Canta Mune bie Republit in Bera Grus ausgerufen batte, rif bie Defertion unter ben Truppen bes Raifere Iturbibe ein, ber fich mit ber größten Bracht batte tronen faffen. Die Auflofung bes Congreffes und bie Berhaftung einiger Mitglieber beffetben tonnten ben Dietator nicht retten. Bitoria und Bergas in Bera Grus, Guerrero und Brato in Puebla, Jural in Can Enis be Potof riefen ju gielcher Beit bie Republit nus. Gin lestes Gefecht entidich bie Arage. Der Raifer murbe gefdlagen, und bas mar bus Gube frines Reiches. Der Congres verbannte Iturbibe nach Italien mit einer Benfion von 25,000 Binftern. Er fdiffte fich in Untique pm 11. Dal 1823 ein, fürchtete aber nicht, 1824 von neuem auf bem meritanis fchen Boben ju erfcheinen. Er firt bem General Belipe be ta Garga in bie Banbe und murbe einige Zage nach feiner Cambung ericoffen.

Der neue Staat conftituirte fich inbeffen im Schatten einer pollplehenben Gemalt, bir uns ben Generalen Bitaria, Bravo unb Regerte beftanb. 3m Januar 1824 murbe bie meritanifche Conftitution erlaffen. mette bie Roberal : Republit proclamirre. Rachbem fie bie nbfalute Unabbangigfrit bes Canbes nuegefprochen und ben fatholifchen Gultus jur Staatbertigion erftart batte, theitte bie Conftitution bie gefebarbenbe @w walt einem aus swei Rammern, ben Reprafentanten nub bem Cenate, beflebenben Congreffe ju und leate bie queubenbe Dacht in bie Sonnbe eines Braffbenten und eines Biceprafibenten, welche burch bie Congreffe ber Provingen ermablt werben follten. Die merifanifden Sabnen murben nun mit einem Abler gefdmudt, ber mit bem finten Juge auf bem Goches nillecactus ftebt. (Diefer Gacens erhebt fich auf einem Retfen in einem Ser und ber abter batt in ber rechten Rlaue eine Schrange, bie er mit bem Ednabel gerreift.) Das mar ber neue Bunbeeftagt Merico.

Dil Streitfrafte ju BBaffer und ju Canbe biefes neuen Stnates ber finben fich noch nicht auf einem febr furchtbaren gufe. Die Marine ber fonbere befigt nur ein untebeutenbes Daterial unb Berfonals ein Siniene fciff, smei Fregatten, eine Corvette, einige Briggs aber Rriegsgorietten und einige Dampfbote, bas ift alles. Die Lanbarmer ift fcon impefanter. 3hre Cabres befleben aus 60,000 Golbaten, von benen aber nur 32,000 unter ben Baffen bleiben. Außer biefen tranlairen befolbeten Trupe pen bat man bir miliein netivn, weiche pan 10,000 bie 30,000 Mann medfett. Man gablt in Mexico nut funf Reftungen, Can Juan be Ullog. Campeche, Perote, Mapulco unb Cau Blat, und auch biefe find nicht einmal in gutem Buftanbe. Die Arfenale aber find gegenwartig mit Boffen gut berfeben und bie Artillerieparts enthalten ein febr ichnies IRas

Eine ber einfinbreichften Gemalten bes meritanifchen Staates ift bie Beiftichfrit. Ihre Dacht fceint nicht rinmal in ber neuen Repolution getitten ju haben, weil fie einer ber tharigften und bartnadigften Agenten mar. Die Republit bat ein Grabisthum, bas pon Merien, und neun Biethamer, melde mit bem Capitel von Bugbalupe 386 Prabenben ober Canonicate begreifen. Die ungeheuern Befigungen ber Welftlichfeit, bie man ju Aufange biefes Jabebunberts nuf 41 Millionen Piafter fchatte, fcheinen fich argenmartig um bie Salfte verminbert gu baben.

Der Burgerfrieg, ber fo lange nuf bem Ennbe gelaftet, bat nuch bie Gintunfte bes meritanifchen Staate in ihrer Quelle berührt. Ge ift bie Beit nicht mehr, wo nach humbotht bie jabrtiden Ginnahmen fich auf 20 Mil. Piafter beilefen. 3m Jahr 1823 mar biefe Biffer nach ben Bee richten ber Minifter ber Republit auf 9,378,065 Diafter beruntepartoms men, mabrent bie Murgaben 17,986,674 Piafter betrugen, fa bag ein une gebenerre Defigit flattfanb. Beitbem haben fich bie Gintunfte bee Staates wieber gehoben, fa baf fie fic 1828 foft auf 14 Mill. Biafter beliefen, mabrent bie Ansgaben allmalig auf 15 Mill. berabgefest marben maren. Die Durlien bes Staatseintommens finb bas Zabatemanopol, bas man mit gemiffen Dobificationen beibebaiten bat, bie Polperfabrifation, Die Pofteinfunfte, bie Abgaben vam Salge, Die Coterie, Die Munge, Die Ginund Mudfubryblle bon ben Baaren, eine Art ungleich in ben Begirfen vertheilte Grundfleuer, eine Trantfleuer und enblich bie Gintunfte von ben

Domainen. Diefe Gelber werben jur Befelbung ber Beamten, jur Unterhatung der Land- und Geemocht und jur Bigabtung ber Jinfen ter artie om Schulb verrendelt. Leiter wird is noch wick Jabre bancen, ete Meriev das Gleichgewicht zwischen ben Tinnahmen und Ansgaben wieder-

Am meiften an munichen mare ein neuer Anfichwung bes Danbels, ben tange Rriege niebergebrucht, ben eine Revolution oerbrangt bat. Bor ber Unabbangigfeit gab es fur Merico feinen anbern Danbel als mit bem Mutterlande und beffen Gelonien. Beber Fortichritt bes Danbeis und ber Inbuffrie mar bem Bortbeile bes fpanifchen Danbeis und ber fpanifchen Inbuffrie untergeordnet. Alle Berbinbungen mit bem Muftanbe fubrtia nach Meries nur über gwei Puntte, Bera Grug, bas bem Danbel gwifchen bem Canbe und bem Mutteelanbe bient, und Meaputeo, bas Merico mit ben fpanifchen Befigungen in Inbien und befonbere mit ben Philips minen verband. Der gange Sanbel mit Guropa mar alfo auf einen Martt concentriet, aber auch in einer banb, bir bes consulato, ber Corporation ber Ranfleate in Merico. Trop allen biefen Fiffein bes Monopois batte ber Sanbel Meeicos ju Anfange birfes Babrbunberte eine giemtich große Musbreitung gewonnen, ba ibn ohne 3meifet bie große Menge gemungten Getbes beaunftigte, milde bie Eingeborenen befagen. Die Ginfuhr beftanb in feibenen, baumwollenen und Bollengeugen, in Papier, Branntmein, Quedfitber, Gifen, Stabl, Bein unb Bachi; bie Ausfuhr bagegen in Golb. Sither, Cochenille, Buder, Micht, Inbigo, gefalgenem Atrifche, Daus ten, Caffaparille, Banille, Balappe, Grife, Pfeffer und Campefchebolg

Geit bem Areibeitotriege und ber neuen Organifation, welche bie Reige baren mar, ift ber banbet in gang anbere banbe übergegangen. Alle alten fpanifchen Saufer mußten ein Banb verlaffen, bas fur fie nicht mehr ficher mar, und Ranfleute aus allen Beitgegenben, Englander, Amerifaner, Teangofen, Deutide, Comeben, Staliener, brachten bie Concorrens in ein Canb, in meldem fie bis babin nrch nicht triffirt batte. Sie tiefen in Bera Grng nur Agenten und errichtetea in Mexico eine Menge Comptoire, Die mit mehr ober weniger Blud arbeiteten. Die Gins anb Ausfuhr von Bera Grus fiel von 1m21 bis 1823 nen 17 Mill. auf 7 Millionen. Mumatig bob fie fich aber wieber unb 1824 betrugen bie Gefchafte von Atvarabo und Bera Erus jufammen 17 Mill. Bigfter, eine ungeheuere Summe, wean man bebenft, bag mabrent funf: ober fechejabeiger Unruben bie reichen Spanier Summen, um biefeiben in Sicherheit ju bringen, nach Gurepa gefchict batten, bie man ficherlich auf nicht weniger ale hundert und funfgig Millionen Diafter anfchlas gen fann.

Damas war es, ets die Keppville bei dem Mangel des in Mengeentsgegenn Gliebes inte stemtische Antiete contrastier, um den Projeccrobl zu deben, und dies im Anlange nicht gut auf aufgenommen Woffregt gas hierter die keften und nichtigen Woffetze. Gegenwärtig stemtische von dem Keigstwaden gebeilte meistaufiche handel in immer fleigendem Kertfehriete dereiffen zu feine.

Das ift ber Buftand bes Lantes unter bem breifachen Gefichtepuntte ber Beichichte, ber Politif und bes Danbels. Geben wir nun gur Geographie über.

Die Gerangs der Myssell Bellevie bei fondligen Bietringsrich Riverpanies, find in J. non Seit. b. voll der om Effekte und bed entsilekte Karri im St. bas Chitz Bietre im G. ber Giese Gebetronkelt in Seit was bliebte hier Geschmicht ber Erichstänunge aussigen der bei Angeleit Gesternist einer der Seit der Geschliche Seit der Seit der Seit der Gesternist einer Verliebte der Seit der sertenat merben üb. die Greitquartz gestigen dem Kochsenschlagen der Seit de

Das Gebiet von Mexico betragt 118,478 D.M., 25 auf ben Grab, wovon ein grober Theil jenfeits bes Benbefreifes und in ber gemäßigten Jone liegt. Die vollige Grope biefes Staates gleicht einem Biertet von

Europa, b. h. Frankreich, Defterreich, Spanien, Portugal und Großbrite, nien jusammengenommen.

Der Ellegeberene von Merich bestehn bandehn amerkensten, ab zu, ein mir des fein Kreiferen denne besume Gescheiterte, geine Dart, ein die fein fein Kreiferen des gene besume Gescheiterte, geine Dart, werde Neufenbergen wie bei der Gescheiterte, gestehn der seine Gescheiterte, der Gescheiterte d

Lin eift seinde hald, vansteilheige Paur, Wann and Brus, in ber gmoßigen dem an Könder ber Genkliere. Diefe Aller ift vollig mit glächte, "Luter beien Indianem gibt es freuer wenig Schienen, kinn, Kuchige, die figtem Allerdeit, fit, dei ein einem kunde, wa bie Errepte und Ereite von Krupfe inden, bie Zaklauer von biefen Gebegen aufeit milie. Der Wach die feit beitengeber von her von binn fammarden Affigien, fit fiet vortreilischt, und dere von d-punktieft erreibte eine Affigien, fit fiet vortreilischt, und dere von d-punktieft erreibte eine Affigien, fit fiet vortreilischt, und dere von d-punktieft

Rach bem, mas bie Inbianer gegenmartig finb, tann man nicht beurtbeilen, mas fit in binficht auf Sitten und Gemobnbeiten fonft maren. Die Celaverei, melde ben Inpus fo febr veranbeet, wirft ned midtiger auf bie Gitten und Gewobnbetten ein. Dann muß man auch fagen, baff bie Arquen ber ausgezeichneten Ctaffe unter ben alten Meritanern alle lieber Chen mit ben Biegern eingingen, als bie Beruchtung ertrugen, welche biefe argen bie Indianer gefaten. Daraus folat, bag bie jesigen Ginarberenen bie Radtommen ber armften und efenbeften Rifte bes alten Mirico find, ber Baftrager, Bettler und Doter, beren es in ber Daupt' flabt bereits eine Denge aab. Ate allgemeine Buge tann man nue angeben, baf ber meritanifche Gingeborene ernft, metancholifch und fcmeigfam ift. Gein Charafter ift traeben aber feft, actebria aber im Rothfalle energifd. Db er gleich fceinbar feinen atten Gemobnbeiten entfagt, bat er fie boch im herzen nicht vergeffen. Die Glauteneveranberung ift bei ibm felbft nach brei Jabrbunberten noch feine vollenbete Thatfache. 3m Anfange verfchmols ber neue fathatifde Riechenbienft in ihren Gebenten mit ber meritanifden Mothologie, und ber beitige Geift mit bem Abler ber Artefen. Die Miffionaire fuchten fie von tiefem Gtanben nicht abzamenben, fonbern gingen im Gegentheile barauf ein. Das tattotifche Geremoniel bat bas autefifche Geremoniel entfcent, aber aufer bem außern Befen, ben Reften, ben Prozeffionen, bem gottlichen Dofer ift fein tiefer Gebante von einem Degma und von Morat in biefe Denfchen eingebrungen. Diefen Wolfern mit ernftem Berftanbe fcheine es an bem Sinne fur bie Doeffe und ber Phantafie ju feben. Man ficht feine beis terfeit, fein Gidharbentaffen, fetbft nicht beim Tanzen und bei ber Muit. Die Gefange find trausig und metandelift In bem Jante nehmen nur bie Manner Theil, mabrent bie Feauen gegorene Gerrante berumreichen Die Meritaner haben eine befonbere Reigung fur bie Daterei und Bitbbangrei behalten : nichts tann mertmuebiger fenn als ibre fieinen Mebeis ten, bie fie mit einem fchtechten Deffer tiefern. Auch fur bie Blumen befigen fic noch bicietbe Boetiebe, welche Cortes gu feiner Beit beobachtete ; eine Bortiebe, melde bie Danner aus ben boben Claffen bamals fo melt trieben, baf fie meither erotifche Pflangen tommen liegen, wie bies ber berühmte Ringerbaum (cheirosteman) beweift, ben man ju Chaputteper fanb. Auf bem Martte in Mexico forgt ber Gingeborene, er mag Fruchte ober Pulque vertaufen, immer bofur, feine Bube taglich mit einer Wenge feifcher Btumen su ichmudens aft ift ber Beetaufer binter einer arimen

Die Zamilien ber untermorfenen Indianer waren in ben erften Istibunderten der Eroberung unter die Eroberre (conquisateores) durch das Goften der encomiendes verthöllt worden, das idem Minde, Gifchfundigen oder verblenen Sobdaten eine Angabi Menicken als Ectoorn gab. Bis jum achtgebene Asphynaberte gehörte die Arbeit ten encoainederen und ber Littleigen aufm est den Aume fluss herrn au. Alle wir be Amilien en euspischeren aufmig junglaren, meht ernn tein nur Kentfeling. Die Judiare flunke noch an nur umtr den kontellung. Die Judiare flunke noch an nur umtr den Kontellung. Die Judiaren flunke noch an nur umtr den Kontellung. Die Judiaren flunke der die Stellung der der die Stellung der der die Stellung der die Stell

Bie werben freilich, bas muß man glauben, biefe Belfer die Micht bie Bildelt mieber tetangen, metche sie zur Zeit ber Ereberung beschen Bicht bat berrits gesthen, mie viete um Merito ber perstreuter niefenhafte Denf-mäler Beweise einer geröse und vorgeschrittenen Gloisliebten gaben. Diese Beweise jach nie gegenn Ausbehaum de Landet.

( Meinen ren ) Diet find unter anbern bie Ruinen von Guthuacan, bie Pelengue. ) uneigenetid Reinen von Melengue beifen. Die Angen unrigentlich Ruinen von Patenque beifen. Die Spuren einer großen Stadt maren, in ungeheuerm Balbe verfledt, brei Jahrhune berte unfern Miterthumeforfdern und fannt geblieben, als 1787 ber Capis tain Inconio bel Rio und Don Rofe Monfo be Galberon auf biefe Trime mer fliegen, bie mertwiebigften und umfangreichften in ber Regen Belt. Srittem haben biefe am Det und Stelle von bem Capitain Dupair ger geichneten Denfmater in ben Augen ber europaifden Archaologen eine große Bittigfeit erlangt. Die Stabt Gulbuacan, unweit von bem Micol, einem Beifluffe bes Zutija, gelegen, fcheint, foviel man nach bem Anblide ihrer Urberrefte urteiten tann, feche bis ficben Ctunben im Umfange gebabt ju haben. In biefer gangen Musbehnung von Ruinen ertennt man Tempel, Befiftigungen, Geaber, Ppramiben, Bruden, BBafferleitungen, Daus fer, und fintet unter bem Canbe Bafen, Gogenbilber, mufitalifche Inftrumente, coloffate Statuen, fo mie febr gut anegeführte Bagreliefe mit Charafteren, melde mirftide Dieroglupben gu fenn icheinen. Das Ausfeben bes Detes, bie Bollenbung einiger biefer Centpeuren, bie allgemeine Form ber Dentmater, alles verrath eine fonftige Gioitifation, melde bat, was man in bem übrigen Merica finbet, weit übertrifft. Die Figuren fallen ein bochgemachfenes Bott von fctanten giertichen Berbattniffen und einer ebeln, regelmigigen Wefichtsbilbung bar. Unter biefen Regomenten eines toftbaren Atterthumes bemertt man befanbere einen großen Tempel Don Dierectiger Rorm . umgeben pon einem Beriftol . ein Gebaube . bas 300 Buf lang und 60 Auf breit gemefen fenn fann. (24f. 59. Abbitb.) Die Mauern find vier guß bid. Das Innere ift in verfchiebene Wohnungen getheilt. Die Form bee Sangen ift eine Maffe von ppramibalen Bau: ten auf einer Bafis in langlidem Biered, bie fich abichuffig über einanber rebeben. Bor ber gaçabe, melde nach Dften fiebt, befinbet fich eine große Treppe von behauenen Steinen, melde ju bem baupteingange führt. In ber Mitte bes Gebaubes erhebt fich ein etwa 75 guß baber Thurm, ber mabricheintich ats Beiveber biente und beffen vier Ctodwerte noch unberührt finb. Die Treppe, melde binanfführte, befindet fich in ber Mitte und wird von Genftren erbellt, Die fich an jeber Seite und in jebem Stodwerte finben. Die Bauart bes Gebanbes felbit ift im Gangen giertich und einfach. Unter bem Tempel gieben fich ungeheuere Reller bin, melde noch nicht burchfucht au fenn fcheinen. Die Mauern find mit in Stein gebanenen und mit febr feinem Gips übergogenen Basreliefe bebectt, bie Riguren gemobntich fieben bis acht Auf boch.

Banb gans verftedt.

gegenlaufenben Spiralen gebitbeten Sige reicht. Das Rinb liegt auf zwei Lotesgweigen; fein Ropf enbigt fich in einem Daibmonbe, von beffen Spine Die nach oben gerichtete Strablenfcheibe ausgeht. Dinter bem Ropfe tommen gwei Lotosblatter bervor und fein Rorper, ber fich ebenfalls in einem Blatte enbigt, ift burch vier fteine Cpbaren von ber banb ber Fran gefchieben. Das Rreug auf bem Rreuge ift feiner gangen gangen nach von vier Dalbgirtein umgeben, bie gwei und zwei einanber gegen. über fteben. Bon jebem ber Seitenarme bes großen anfern Rrenges gebt ein geraber 3melg aus, ber fich in einem rechtwinteligen Daten mit bis vergirenben und von fleinen Rugeln geenbeten Strabten enbigt. Diefes große Gemaibe ift nan Basreife's und Riguren amgeben. Der Cearibaus finbet fich mehrmals an ben beiben Ceitenftreifen, und auf bem rechten bes Rreuges ficht man ibn mit amei gefreugten Glipfen. Zuf mebren Rebaillons bemertt man bas rechtwintetige Rreug mit gleichen Theilen, und auf einem tragt es vier Rugeln, beren jebe einer feiner Eden ente fpricht. Muf einem anbern MRebaillon fieht man bas T und barunter eine Ellipfe, welche eine gweite Ellipfe in fich fchlieft, bir einen Bogen mit einer Poramibe barüber enthalt. 3mei Epharen befinben fich über einanber und eine barunter. In biefem Gematte und in ben Charafterenftrei: fen barumber haben unfer europaifchen Archaotogen wirftiche Dieroginphen gefeben. Gie gianbten überbies, biefe Dieroginphen glichen in vielen Punt. ten ben agoptifchen, und ber Gebante bes Gemattes fen eine Milegorie ber Beburt ber Conne im Binterfotfitium, ber Tempel von Palenque muffe aife biefem Geftirn gewibmet gewefen fenn. Palenque liegt acht Tagereifen von Drofinge, von me man nur auf febr befdwertichen Begen , balb auf Mauttbieren, bath in Sangematten auf bem Ruden von Denfden, both ju Sufe babin gelangt. Man unterfcheibet übrigens grei Palenque, Balenque Ruevo, mit einer anfebnlichen Berotterung von Beiften unb Reftigen, und Palenque Bicjo, in beffen Umgegenb bie ermabnten Rufr nen liegen. Der Boben ift in biefem gangen Striche auferorbentlich fruchtbar.

Unter ben Miterenmereften, mit benen ber Boben Mericos befireut ift, muß ferner ermabnt werben:

Gine bemerfenswerteth Budde eine Etunde von 160 Argos in der Proving Alaskota. Eie ift 12 Fist doch, 40 Jus berit, mit Leben verschen und an den voir Eden mit Doellsten geschwidt und flühr sich auf ben Dang eines gefann fleifen Berget. (IA. 56 Abbith.) Die 40 Jus hohr Debisten mochen der febeller affect.

Ein poramibalifcher Ban ju Arhuantepee, ein Parolleisgram von 120 Jug und 55 Fuß an ber Bafie, worauf fonft ohne 3weifet ein tewohntes Gibaube ftanb. (Zaf. 57. Abbitb.)

Gine alte Brade an Chibuitian, einem indionischen Dorfe, eine Stupet ben Arbuantepee. Diese giemich gut erhottene und über ten bas Dorf burchstenden Aus geipannte Brade ift 12 Fuß lang und 6 Fuß berit. 3wei Bogenftitte bilten ben Begen. (20. 57. Abblib.)

Eine Ppramibe ju Con Griffvod Arhuntryet in vollemmen gat erdaltenen Bladten. Diefet unten 50 figm meffens Sommet von 22 f. bobe ift von Steinen erbant, bei febr fell in einander gestägt find. (Auf. 53. Abstild.) Es hat metrere Brechmerten nab trug oden von bent Seneige feit bei Rinder, om denen man bie falligen Gbitter vereigtet. Die Geliest warre genau nach den Geleinlagunkten gerichtet. Die meftliche gerochper einen Ring, der und bie Gelpfe fibble. Enbild eine johiles Bengt anberer antifter bier nab do verftreuter lebererfte, feuiptieren Sopie, Copitaler von Saulen mit einer photobeime von deuenem auftamissen Seine (Cof. 57. debnb.), deri finf debe Robet von Gertheiten auf Siebefalten ober einer Art Saulen, eine telberer Arbeit, der man zu Soniejo Genutuse fund.

Bir haben bereits gefeben, wie fich aus bem eigenthuntichen Bane bes Canbre eine große Dannichfattigfeit ber Bobenerzeugniffe ergeb. Die tommt ber Reifenbe an einem und bemfetben Sage viere bis funfmei in pericbiebene Bonen und finbet beebalb auch vericbiebenen Unbeu. Das allgemeinfte Probuct ift ber Mais, ber eben fo ant an bem Ruftmianbe wie auf bem Ruden ber Corbillere gebeiht. In biefer Dobe und ette 3. über bem Riveau bee Meeres ift feine Fruchtbarteit mabrhaft munberbar. In ben begunftigten Begirten bot man gefeben, bas eine ganega Bait fieben bis achthunbert gab, mabrent bie bemafferten Canbtheile im Durchfcmitte 3 bie 400 tragen. Der großt'e Theil ber Bewohner Merices icht nur bom Maismebie, aus bem man eine Zet nngefanerten Brobes macht, bas gewöhnlich arepa ober tortilins beißt. Man ift biefe teicht geröfteten Tortillas mit einer pitanten Cauce non Piment und Liebesapfein. In Merico toftet bie Fanega von 150 Pfunben feiten weniger ate 2 Diefter, bisweiten aber anch 3f Piafter. Im Innern ift ber Preis gewehnich brei bie vier Realen. Bor ber Repolution mar faft bas gange Camb in Micries mit Mais bebedt; feit 1810 bat fich aber in Folge ber Unterbrechung in ben Bergmertsarbeiten bie Babt ber bebauten Canberrien um brei Biertheile verringert. Um fich eine Ibee von bem Berbrauche ber Bergmertebegirte ju machen, genügt bie Ermabnung, bag nue in Gasnaruato 1400 Mautthiere taatich bei bem Derausfchaffen bes Grace befcaftigt waren und man biefelben mit Dais, Etrob und Bacate, ben Stengeln bes Mais, futterte. Arbniche Beburfnife batten im Berbatuif alle abntichen Orte, fo bag man bebaupten tann, bie Arbeit bes Bergbanes mar bas Daaf bes Aderbangludes birfer Begirte. Es beftanb feltft swifden biefen Probueten ein fo inniges Berbattnif, bag ber Preis ber Bebensmittel mertich auf ben Bewinn ans ben Beramerten einwirtte. Gegenwartig find bie an Dais reichften Gegenben Borio (ber Mittelftrich bes Plateaus), bie Ebenen non Toluea, Dften unb Guben bes Thales sen Merieo, ber Staat Purbia unb bie Umgegenb von Aguas Gallentes. Dien tonnte biefe Betreibeart aber and in allen bemafferten Thelien Merices bauen. In einigen Orten nerfertigt mon eine große Wenge gegorener Go trante, bie unter bem allgemeinen Ramen "Maischicha" befannt, metr ober minber flaet, mehr ober minber beraufdent fint. Das gefchintelt von allen ift ber Maispulque ober tlaotfi, ber aus einem Enrop beftebt, wilden man burd Auspreffen ber Maisftengel erbait

Bon anbern Getreibearten bat Merico ferner Roggen und Gerfis Der hafer ift wenig befannt. Zuf bem gangen Plategu Mericot giet es Rognen in Menge und er gebeibt vortrefflich. Dinber foon icheint er ju fenn, je meiter man nach ber Titera Caliente binabtemmt. Bei Perote fcheint bir fur ibn gunfligfte Begend au beginnen. Die Ernten fcinen nicht ber Drbnung unferer encopaifden Jahrefgeiten ju folgen. Es giebt feinen anbern Unterfchieb als ben ber Regenzeit (estucion de las aguas), welche im Dai beginnt und vier Monate anbett, und bir trodene Jahresgeit (el estio), welche ben abrigen Theif bee Jahres begreift. In Bera Grug und in bem Ruftenftriche beginnt ber Regen frib ber ; bie Botten ftreiden gewoonlich von D. nach IB. Da bie trodint Jahreszeit im Berbattnif tanger ift ais bie feuchte, fo teiben bie Ernten nnr burd Feuchtigfritemangel, und bie größte Corge bes Banbmannes ift, bemfeiben burch Bemafferung abzuhelfen. Der Ertrag bes Bobens tinnte eine fünfmal ftartere Berbiterung nabren, weil er nicht bios febr fromtbar ift, fonbern mell man in ber Zierra Galiente fatt bes Debies nob Brobes eine große Menge Mais und Bananen perbrancht.

Die Banane ift fur die Bewohner ber Aierra Caliente, mas ber Beigen fur bie Bewohner ber Platraus. Diefes Gewache bar bem Ber beit, fat allein bem toglichen Gebrauche ju genögen und bie gebindig ifche Benge von Rabrungsfolf in bem freinften Raume ju concentiva-

Rad Sumbolbe murbe ein mit Bananen bepflanates Ader jur Ernahrung bon 50 Perfanen binreichen, mabrent baffelbe ganb, mit Beigen befart, taum brei nahrt. Der Ban ber Bananen erforbert überbies wenig Mrs beit. Ginb fie einmal gepflangt, fo thut bie Ratur bas übrige. In gebn bis gwblf Monaten gelangt bie Frucht gur Reife. Dan fcneibet bann bie atten Triebe ab und tagt nur bie, jungen baran, melde brei Monate nach ber Mutterpflange wieber Fruchte tragen. Man ift biefeiben frifc ober in ber Conne geborrt in Conittoen, welche man plantano pasado nennt. Bu ben Bobenerzeagniffen Mexicos gebort auch bie Caffave, ber minber befannte Beis, Die Dlive, Die nicht febr gewohnliche Traube, ber Chili aber capsicum, ein ftarfes febr gewöhnliches Gemurs, und enblich ber Magney, aus bem man ben Pulque erhalt, von bem bereits bie Rebe gewefen ift. Mis Cotonialproducte find ferner bingngufugen: ber Buder, ber jenem van Savanna nachanfteben fcheint, ber Raffer, beffen Anban noch welt gewinnreicher gemacht werben tann; ber Zabat, ein wichtiger Artifel, ber leiber unter bem Monopal leibets ber Inbigo, welchen bie Mitefen gur Beit ber Eroberung tannten, ber aber in ber neuern Beit vernachtäffigt worben ift, mit man bie Gorten von Guatemala vorgleht; ber Cacao von geringer Qualitat; Die Baumwelle, beren Anbau von gro. ber Bichtigfeit werben fann; bie Banille, beren Bau gang in ben San ben ber Inbianer ift; bie Jalappe, welche ihren Ramen ber Stabt Lalapa aabs bas Bache, von bem ungehrurre Maffen fur bie Riechen veebraucht werben ; bie Perlen, welche man in Menge an ber Beftufte bes Golfes von Galifornien finbet, an beren Berausbalen aber bie Zaucher bes Canbes fich febr ungefchide jeigen; enblich bir Cochenille, ein toftbares Drobuct, bas Merico ausichtieftich anzugeboren fcheint, benn bas Infeet, welches bi.fen-Ramen in Brafitien fubrt, ift bei weitem geringer. Das Infeet, welches bie Cochenillefarbe fubrt, lebt auf bem caetus opuntia, beffen Fruchte weiß finb. Rur bie Beibden geben bie Agebe nnb auf breibunbert Beibe den jabtt man taum ein Dannden. Diefe Infecten batten fich nur auf ben Bidttern; fie finb fa groß wie eine Bange und ebenfo gebilbet, ob fie gleich eine filberartige Umbullung haben. Bei ihrer Ginfammlung muß man febr porfichtig ju Berte geben. Die Blatter bes Ropale, auf melde bie inner Brut gelegt wirb. muffen por ber Berührung febes fremben Stoffes gebutet merben und bie Inbianerinuen burften fie vor ber Ginfammlung teicht mit Gidborndenfcmangen. In einem guten Jahre giebt ein Pfund semilla, bas im October auf bie Pflange gethan wieb, im December 12 Pfund Cochenille. Die Cocheailleractuspflangungen finben fich nur in bem Begirte Mirteca, im Staate Darara. Ginige Ropal - Daciens bas befigen von 50 bis 1000 Pflangen in Reiben wie bie Agaven in ben Manaueppffangungen.

Wenige Einder fich ericher als Wertie an Juntiferen, Michery, Schaften, Schaften, Jögen und Pierren, auf von fennigferm ürferunge, In Arraf, in Galifernin und in dem Indianaturabe jehren üngeberen weite herrien im dem Millera under. Die Wolfe der mantieutliche Schaff schaft wicklicht bied megen Wengel un gutte Weipandung von geringer Causiliel und von. Die Zabertichfollsforgeberber Wertieds werben von hamblit zu dem Die Landerichfollsforgeberde Wertieds werben von hamblit zu der Milleren Pielfer, b. h. auf 4 Milleren mehr als der Arriege der Eurgerertz, gielden

Wir haben foon gefeben, bag ber neue merifaaifde Bunbesftaat ans 19 Staaten beftebt, benen man noch ben Bunbesbifteice, und bie Gebiete pan Galifornien, Reu . Merico, Alascala und Colima hingufeben muß.

 Rod ift Ilascala, eine verfallene Stabt, ju ermabnen, bie nur fonft von Bichtigleit mar. Itastala mar, ale Cortes in Mexico antam, eine ber machtigften Stabte ber Dochebene von Anahuac, mit einer Bes vollferung, bie ber Groberer uber bie von Granaba ftellte. Ge befant fich bort ein großer Darft, wohin bie Erzeugaiffe ber benachbarten Ebenen gebracht murben. Ihre von Berico unabbangige Regierung fdien republifanifche Formen ju haben. Das fruchtbare und beobiferte Gebiet entbleit nach bamatigen Angaben 13 Stabte, welche eben fo viele unabbangige Derricaften bilbeten. Die Derren biefer Stabte ftanben unter vice baupt. tingen uab bilbeten mit beafeiben einen großen Rath, ber ben Generalif. fimus im Rriege ernannte. Diefe Berren trugen gur Bertbeibigung bes Lanbes bei, inbem fie ein bewaffnetes Contingent ftellten. Beber vermals bete in feinem Begirte bie Juftig, bie Parteien tonnten aber auch an ben großen Rath appeliren. Die Mascalteten erflarten fich gleich in ben erften Tagen bes Ginfalles fur Berbunbete bes Gortes, balfen ben Spaniern Befig von Arnochtitian nehmen und arbeiteten mit an beffen Bempuftung. Rach ber Groberung burfte Mascala fich noch immer burch feine eigenen Sagiten unter ber Mu'ficht eines fpanifchen Beamten regieren. Bis jur Repolutian gabite ce feinen Aribut an Spanien. Ceitbem ift se in ben Staat Putbia verfcmolgen morben.

In two Claste Querears ift aufer der fie fieden befinderdaupflicht Co ber eile zu erreichen, das inzen feiner Glieckerwerte nichtig für, nas San Juan bei Ria, breihent durch inte Auffe, was beinarbe twerb aus Aufschließe ber Rater zum zu genannt la Massans da San Juan die Nie, die jade Zohr von einer Mengal pinger beicher mie. Ge für au werde von einer Kongal ert und in finier Mitte erhölt fich ein schoere Atten mit einer genandie fin Ausgebarden.

Much über bie anbern bereits ermabnten Minenbegiete. Bacate. eas, Can Enis Potafi und Durango mit Ctabten unb wichtigen Rieden muffen wir fonell binmegeilen. Der Staat Di i do a . can ober Ballabolib hat ebenfalls Bergmerte, bie von Elai. purabua, bas übrige Bant aber ift nur in lanbwirtbicaftlicher binficht von Bichtigfeit. Der am Abbange ber Corbillere von Unabugt gelegene Staat Dichoacan mit feinen ausgebehnten und von Stuffen bemafferten Prairien befist bas angenehmfte Clima und bie gefunbelte Atmos fpbare. In ibm und bftich van bem Die Tamitaro bilbete fich in ber Racht pom 9. Geptbr. 1769 ber Bultan Jorullo, bas Greignif einer ber außerorbentifcften phwfifchen Revolntionen, welche man tennt. Bis babin hatte man aie in einer Entfernung von 36 Stunben von ben Ruften und von mehr ale 42 Stunben von jebem anbern thatigen Buttane einen Berg von Schlachen und Miche unter Saufenben van fleinen brennenben Regeln bervortommen feben. Diefes Errignif fant auf bem Gebiete bon Gan Pebra be Jarnilo, einer ber größten und reichften Dacienbas bes ganbes, flatt. Gine Banbftrede von brei bis vier D. Meilen, bie man Malpans nennt, bab fich blafenartie emper und noch beut zu Tage ertennt man Die Grenze biefer Grbebung. 3m Augenblide bes Ausbruches fab man in einer Strede von mehrern Deilen Riammen aus ber Erbe berquefchlagen und glübenbe Felfenftude in ungeheuere bobe emporjaufen, mabrent man im Scheine bee vultanfichen Fenere bie Erbrinbe auffcmellen und erweichen fab. Roch beute ragen Taufenbe von fleinen Regeln aber bie Afde und in mehrern bort man ein unterfebifches Getofe, bas eine fechenbe Stuffigfeit ju verrathen fcheint. Immitten biefer Defen baben fich 4 bis 500 Metres über bie ebemalige Bidde ber Wenen feche große Berge erboben, beren bochfter ber Bultan Joruflo ift, ein thatiger Bullan, ber pon ber Rorbfeite eine ungebeuere Menge fchiadiger und bafattifcher Lava aufgeworfen bat. - Die Inblaner, welche bie Preving Micheacan bewohnen, find bie Rachtommen von brei gur Beit ber Greberung berühms ten Bottern: ben Taraften, einem in ber Gefchichte wegen fanfter Citern, Induffrie und Bobilaut ber Eprade ermabnten Bolte; ben Chichimeten, welche wie bie Mateten bie meritanifche Sprache reben, und ben Dtomiten, einem feibft beute noch febr weit surudarbifebenen Botte, beffen Dialett voll von Rebi - und Rafenlauten ift. In ben Doefern biefer Peoving ficht man tein weißes Beficht außer bem bes Pfarrers, und auch ber Pfarrer ift oft Meffine. Die Dauptorter bes Staates finb: Battabolib, bie Dauptftabt, Gis bes Bifchofs, gnt gebaut und von 20 tis 25,000 Berfonen bewohnt. Man bemertt ba bie Rathebrale, bas Ceminar, eines ber befuchteften in bem Bunbe, und bie Bafferleitung, beren Ban 500,000 France foftete; Pascurae, au bem gleichuamigen Cee; Bine: sun a ant, Die ebematige Sauptftabe bes Craates ber Jaraifen und in gant Mexico burch bie Feberarbeiten berühmt, bie aus ihren Sabriten bervorgingen. "Es ift munberbar," fagt Beltrami, "bağ man fo gut Taufenbe bon tieinen Febern gufammenfeben fann, von benen einige nicht breiter find ale ein Stechnabelfopf, und barane eine Deaperie, Saar unb Botten, ben Simmel und bie Erbe, eine Lanbichafe und Binmen, alles in volltommener und bochft garter Arbeit gu bilben bermag. Diefe Febern mueben auf Gifenblech geflebt, bas ibnen bie Spanier brachen und bas ibnen vorber unbefannt gemefen mar. Bor ber Geoberung fiebten fie bie Febern auf Maguenbtatter."

Der Staat Zalisco ober Gnabalarara, ben von D. nach B. ber Rio be Cantiago burdiftromt, liegt jum Theil auf bem Platrau, jum Ihell auf bem meftlichen Abbange ber Corbillere von Anabuge. Die ungefunbern Seegegenben tiefern fcones Baubols. Man ficht ba ben Buttan Gelima, ber oft Afche und Rauch auswirfe. Satisco bat sfemtich reiche Sitberberamerte und aans sum Aderbau gerigneten Boben. Die Dauptftabt, Enabalarara, ift eine grefe und icone Ctabt, ber Gin eines reichen Biethnme. Gie bat breite und nach ber Genue gesor gene Strafen, sabtreiche große und fometrifche Plate, Brumen, Die von einer 15 Deif. langen Bafferleitung unterhalten werben, berrliche Riofter und Rirden, unter benen man bie feltfam gebauete, aber im Innern reiche Rathebrale befonbers anführt; bie Rirche bes beil. Franciscus unb bie Muanftinerfirche mit einem Riofter. Anbere Gebaube, wie ein Seminar, eine Munge, eine Univerfitat, ein Golleginm und eine Laneaftericule pervollfidnbigen biefe Romenclatur. Die Brobtfcrung ber Stabt fann auf 30,000 Crefen angegeben merben. In bemfeiben Ctaate finbet man Can Big a an ber Dunbung bes Contiago, eine tleige aber als Res ftung und Secarfenal wichtige Ctabt. Das Ctima ift fo ungefunb, bag bie Bramten in ber trodenen Jahreszeit fich nach Itepie, einem angenehmen und gefunden Drte, begeben muffen. 28 o I a n o 6, berühmt burch feine Ruinen, Barca und Coluta, haubeitreibenbe Bieffen, ber lettere mit einem alten Ermpel; enblich Chapala, ein anberer Rieden an bem Ufer bes gleichnamigen Gres von Descala, berühmt in ben Unnalen ber Unabhangigfeit burch ben Biberftanb, welcher bier eine Sanbrell Infurgenten ben Bemubnngen ber Spanier entgegenfeste. Wegenmartig ift bir Tufet Deetcala ein Bagno. Um fie giebt fich bas fcone Beden bes Chapata , ber mit bem Cantiggo, einem ber iconften Atuffe in Merico, in Berbinbung ftebt. Richts herrlicheres als bie Canbichaft, melde biefer Buf bei bem Buanacuatian . Falle gemabrt, mo er 80 Ruf binabfturat. Dichm großen galle folgen unmittetbar eine Menge anbere, melde man im tanbe Barrancas nennt, nub bie ungefahr eine Meite weit fich gieben.

Der Ctaat Daraca ift einer ber iconften Theile biefes in fic. nen Canbes. Reinheit und Gefundheit bes Climas, Fruchtbarfeit bet Bobens, Reichtbum und Mamichialtigfeit ber Producte, alles vereint fich gum Bobifcon ber Bewohner. In ber gangen Preving, befonbere guf bem hatben Bege ben ber Rufte, in ber gemafigten Gegenb (Tierra templada), brei Ctunben von ber Sauptflabt, finbet fich ber ungebenere Stamm ber cupressus distichn, ber 36 Metres im Umfange bit. Dieter alte Baum ift bider ale alle Baobabe Mfrifas, mas minter erftamiich ausfieht, feit Anga entbedt bat, baß er bie Bereinigung von brei verichisbenen Stammen ift. In bem Ctaate Daraea finben fich ferner metrer Spuren von ber agtetifden Civitifation, unter anbern bat Gebaute ben Mitta ober Miguitlan, mat in ber meritanifchen Speache ein berteler Drt bebeuter. Diefe Geaber von Miela bilben brei fnmetrifche Gen baube, won benen bas hauptfachtidite 40 Metres in ber fange baten tonnte. Gine Troppe in einem Chacht fubrt in ein unterfreifches Gemach. Bas biefen Bau von allen anbern unterfcheibet, find feche Berphurfanten, bie in ber Mitte eines großen Coales fteben umb bie Dede tragen. Roch fpåt fab man biefe Cauten, welche von ber Rinbbeit ber Runft jeugen, ba fie weber Bafis noch Capitalee haben und an bem ebern Theile taum eine Berbaunung zeigen, fur bie einzigen in ber Renen Bet gefunbenen Chifte an. Die gange bobe beträgt 5 Metres; ber Eduft ift aus einem einzigen amphisotifden Porphorftude. Unter ben Stabten bicfes Stantes ift bir hauptftabt Darara gu ermahnen, eine ber fobinften Ctabte Mexicos, bas alte Duarpacat, bie fich an ben Ufem bei Rio Berbe mitten unter Ropalpflangunpen erhebt. Die von grenem Stein gebauete Stadt fiebt febr anmutbig und frift aus. Man bemerte barin ein Geminar, bie Rathebrale und einen bifcoflicen Polaft. 3n ber Rabe fant man eine ber mertwurdinften Ceutpturen bes atten Merices. ein Basrelief, bas einen Rrieger porfteller, welcher mit Beute atfdmidt aus bem Rampfe tommt. Bu feinen Rufen tiegen nachte Sclaven in wer fchiebenen Ceellungen. Um meiften fallt babei bie ungeheuere Gebie ber Rafen auf. Das gange That von Daraca ift mit reigenben Dorfern, Bich ten und Stabten beffeeut; bier Talittoca und hungpa, bie Garten bet Daupeftabt, ein Teppich im Schatten von Citronen : und Drangemeilbern : Bachita voll von noch nicht flubirten Miterthumern, Die Reften ber tgapotefifchen Ronige, mo man ben erften bon ben Cpauiern eines führten Beigen erntete: Mjomba , berühmt burch feine Montereient Chie lapa wegen feiner gethifdjen Rirche; Deatfan am Sufe ber Cierra, ben wo ber große Beift feine Dratel gab; enblich Miftreg, ber eimige Durft Mexicos, mo man bie Cochemille fammelt. Benfeits biefes Begirtes bemertt man Tepescoluta, wichtig burch feine Rabriten, unb Ice buanteper, polfreich und reich burch feine Salinen, eine Stabt, bie man in Europa aus bem Borfchlage ber Canatifirung ber fant:

enge fennt Der Ctaat Du catan, jum Theil aus ber Dalbinfel Duraten go bilbet, mar in ben erften Beiten ber Groberung reich an europalifden Rie bertaffungen, wie es noch eriftirenbe Ruinen bewelfen. Gegenwartig ift et eine faft obe Graenb, bie nur einen hafen von einiger Bebentung tot, Campede. Es ift einer ber marmften Striche im Megrinerialame rifa. Die Magas . Inbianer, welche ibn bewohnen, maren nie ben am tifden Konfgen unterworfen, batten aber ibre eigene Ginitifation, wie if bie bei ihnen von ben Spaniern gefundenen Baumerte beweifen. In bie fem Ctaate befinden fich in Menge bie Baume, welche bas berühmte Campefdiebots tiefern, bas feinen Ramen pon bem Drte erhalten bat, mt man ce verschifft. Diefer Baum (hematoxylon campechianum), febe ben fig in gang Bucatan und an ber Rufte von Sonburas, finbet fich eingein in vericiebenen Batbern bes Meguinorial : Ameritas. Die Schtige im Staate Bucatan werben jabrlich am Rio Champeton gehalten, ber fablich von ber Ctabt Gampriche und bem Staate Berma, munbet. Rachbem bas Campeichebels gefällt ift, muß es ein Jabe tang trodnen, ebe es verfchifft merben tann. Die Dauptftabt biefes Staates, Deriba, ift von feiner großen Bichtigfeit. Gis eines Bisthums und eines Gericht befes für die Staaten Chiapa, Agbaten unb Bucatan. 3m 6. non ber Statt fiebt bas Drmutat genannte ftrinerne Gebanbe, bas in ber gmeiten balfte bes 18. Jahrhunbeets ber Pater Thomas be Corn befuchte. Rod feinem Berichte mift es an feber Racabe 600 Buß; Die Gemacher. bie dufern Corribors, die Gauten find mit Menfchengeftalten, Gibechfen, Chlangen tc. tc. vergiert. Dan fieht bafetbit tangenbe Dannerftatuen mit Palmen in ber banb. Gine bemertenemerthe Thatfache ift, bas bie gange Bone, bie jest faft obe-liegt, fubt. von Darnen, fo reich an Banmerten ift, ale bie Begirte norbi, von Meries arm baran finb. Man bat gefeben, von welcher Bichtigfeit bie Ruinen von Gulbuccan in bem Ctaate Chiapa waren. Diefer jest vertaffene Begirt mar wirflich in ben ceften Tagen ber Occupation von febr civilfirten Gingeboernen bewohnt, beren Bifchef ber unfterbliche Las Cafas murbe, und Dant ibm! große Borreate bon ber fpanifcen Regierung erhielten. Giubab Real. China be los Inbios, Chamula, Deofingo, Co: mittan, bas find bie wichtigfen Drtfcaften biefes Staates. Der Ctaat I a b a 6 c v ift noch minber bemeetenswerth; man finbet boet nur fleine Stibte, Cautiago be Tabasco, ben Sauptort, und Rueftra Cenora bela Bitoria, berühmt burd bie Cane bung bes Gortes, ber an biefem Puntte an's Canb ftieg und bier auf meritanifdem Gebiete ben erften Gica armann.

Der Craat Conora und Cinatoa ift ein febr entoatferter Banbftrich, ob er gleich 280 Stunben Ruftentanb gabte bon ber großen Bai Bapong bis gur Munbung bes Rio Coforabo. 3m Rorben biefes Staates (fegt ein Banb, genannt Pimeria, bas in Pimeria Mita und Dimeria Bara getheilt und in beiben von ben Pimas : Indianern bewohnt mirb, befehrten Bofteflammen, melde unter ben Gefeben ber Miffipnaire leben. Pimerla Alta ift bas Choro bes noeblichen Ameritas. Die Echluchten, feibft bie Chenen enthalten in ben angefcwemmten Erbtbeiten Baichaplb. Man finbet bier reine Golbtener von 2 bis 3 Rilegrammen, aber biefe Bafden ober launderos werben megen ber haufigen Ginfalle ber unabbangigen Inbiener nicht febr betrieben. Beiter nach R. am recten Ufer bee Rio be ta Afcenfion teben bie Ceris, ein wilbes und friegerifches Bolt. Richt weit boin Rio Bila lagern anbere Inbianer, beren Abaefebliffenbeit mit bem Buftanbe ber Stamme febr enntraftirt, welche an ben Ufern bes Miffiffippi herumftreifen. Es find friedliche Gingeborene, bie fich befleiben, in Derfern von 2 bis 3000 Betten jufammenleben, nnb Dais, Baumwolle und Rtafchenturbiffe banen. In bem Striche, ben fie bewohnen, finden fich ebenfalls Spuren einer frubern Givilifation und bie Ruinen großer agtififden Stabte. Gegen bas Enbe bes vergangenen Sabrbunberte fanben grei fpanifche Diffionaire bie Erummer einer berfelben und in ber Mitte ein Gebaube, bas fie Casa Grande nannten. Es mar ein nach ben vier Carbinatpuntten gerichtetes baus mit 12 Derime ter ftarten Dauern. Dan tonnte fich übergeugen, bas bas Gebaube brei Etagen und eine Zerraffe gehabt. Gine burch große Thurme unterbrodene Mauer umglebt bas hauptgebaube. Die wichtigen Stabte von Conora und Ginatoa find Billa bel guerte, ble neue Sauptflabt bee Ctaates; Guliancan; Guaymas, bas man jest fur ben fconften Dafen Mericos batt; Cinatoa; Arispe, ber fonftige Sauptore ber Proving; Conora, mit Gilberbergmerten, wie Do 6. timuri, Cofata und et Pofario, Pitit und Magate an, banbeleptage; enblich Prefibio be Buenariffa unb mrefibio be Zorrenate, in Dimeria.

 bie fpanifden Rieberlaffungen anzugreifen. Die Comanden finb bie tapferften und icherdtichften. Gie haben wie bie Bewohner Patageniens, die mitten Pferbe ju gabmen geleent und find unerfcheodene treffliche Reiter geworben. Die Comunden frunen ihr urfprungtiches Baterland nicht. Gie haben Beite ven Buffeihaut und große Dunbe, die ihre herume giebenben Dorben begleiten. Rein Botteftamm tonn blutburftiger fenn ; fie bringen alle erwachfenen Gefangenen um und taffen nur bie Rinber leben, um Sclaven barous an sieben. Man tann fic bet ibren Ginfallen Die Lage ber Spanier in biefen Provingen benten. Ge beftebt amifchen ibnen und ben Indianern ein Bertitgungsfrieg, boch rechnen fie bie Apas den, die Dotis und bie Dutas nicht barunter, welche fie Indios de pas (Friebens : Indianer) nennen. Die hauptftatt biefes Staates ift Chie bubua, eine große fcone Ctabt, welche an einem fteinen Beifinffe bes Conchos tiegt, ber fich fetbft wieber in ben Rio bei Rorte cegieft. Die Rathebrate, ber Ctaatepalaft und bie Militairaeabemie finb febr fcone Gebaube. Die Ginmobnergabl von Chibubug tonn 20,000 Geelen nicht überfteigen. Die Umgegenb bat fcone Gilberbergmerte.

Der Staat Cobabuita und Zeras ift von allen Staaten Mericos gugleich ber größte und volfreichfte. In Zeras mitten unter meiten Geasfteppen liegt bie Grenge swifden ben Bereinigten Ctaaten unb Merico. Geit tanger Belt icon ftrebt ber ameritanifche Congres nach bem Befige biefer ungeheuern Gineben, und man behauptet, ber Prafibent habe burch ben Dberften Poinfett gebn Millionen Piafter fur bie Abtretung ber Proving bieten laffen. Die Meritaner ichtugen aber bas Bebet nicht blos aus, fonbern fchidten felbft funf Regimenter ab, um bort Die iftairrotonien anguiceen. Gegenmartig wirb bas Conb an Ginwanberer ans berichiebenen Staaten in 40 Dollars fur bunbert Ader vertauft. Die Reger und Indianer, welche aus ber Sclaverei ber fublichen Clagten ber Union entflieben, weeben bier aufgenommen und gefchust, und feter Celap ift feri, fobalb er ben Roben pon Teros berührt, mie er auf bem Boben Canabas frei wirb. Bu ermabnen fint in biefem Staate Donctona, bie Sauptftabt, Saltitto, eine reichere und ftarter berotitrete Ctabt, Can gelipe be Inftin, ber Dauptort ber neu gegrunbeten Colonie in Teros.

In bem Staate Ruevo Ceon findet man Monteren, eine Stadt von 15,000 Cerlen, die wichtigfte aller meritaniscen Etabte gwie ichen ibeem Werthane und bem bem ber Gernge ber Bereinigten Staaten. Monteren fie der Big eines Bifchofe und eines Berichtsbofes.

Der Ctant Bere a Ctru jifte was erzeig pu fegen eiter, Die beiden brittel feine deurspiele Erze alle Trug pe pan eite "Etze pa, Pere et emb antere Gebte um Diefter gieben. Will X bez zu ba, sinnen Geboten, ber jeben 2 gan a Michighelt gereinet, am G ma gar est etz. "erzeinet werdt muglichtliche Gereinflichtsverriegen. G ma gar est etz. "erzeine werdt muglichtliche Gereinflichtsverriegen. G ma gar est etz. "erzeine werdt werdt eine mitteller micht, was bie Löne, merthambit ted Refleisten mich Gei im einsteller micht, was bie Löne, merthambit ted Refleisten mich Gei im eine Lore Dauptert bei erflen jie G mat micht geit meh gereine Griffen.

Wir hoben nun jur Bervollfalinfigung biefer Geographie Mericos nur noch einen Bille auf bat figt bie Gebeit ert o i de n C a i i f o r. n i e n ju werfen. Die Küften Catifornien wurden im Monat gedrumt 1834 von hernande de Gefigteto entbeckt, bessellen Etwermann von den mit sisjentiere enworder wurde. Die Aufre 1830s et steht in beise isjentiere enworder wurde. Die Aufre 1830s et stick sieht biefes

Binnenmeer unter taufend Gefahren und ließ biefe Recognofeirung bann von Don Francisco be Ullog wollenben, ber bei einer Sabrt von zwei Babren bie Ruften bes Gotfes von Catifornien bis jur Manbung bes Rio Golorabo erforfchte. Man beftimmte gn biefer Beit giemtich genan bie Lage biefer Gegenben, wie es eine Rarte beweift, bie noch in Mexico eris ffirt. Spater aber, ale fich bas Bunberbare bineinmifchte, machte man aus biefem fanbe ein reiches Rabelland voll Goth uab Derlen. Der vorauglichfte Berbreiter biefer Dabrchen mar ein reifenber Donch, Darcos be Ring, ber ben Spaniern auch bie Grifteng einer angeblichen Stabt Cibela, einer volfreiden, civilifirten und madtigen Ctabt melbete. Cibola und Quivira, an ben Ufern bee Gres Zequane, nicht weit von bem Rio be Nauitan, maren bie beiben Dorabos, mit benen fich bie meritanifche Brichtglaubigfeit langt fcmeichelte. Spater ale man biefe Ctabte anffucte, fant man fie nicht mehr, fonbern an ibrer Etelle bie burren Banbereien Mit Californiens, nadte Berge obne Offangenerbe und obne Baffer, taum'ben Mimofen bebedt; übrigens teine Cpar ben ben verfunbeten Gilber und Gotbberamerten. Die Salbinfel Mit Californien. bie bon einer 14 bie 1500 Metres boben Rette putfanifcher Berge burch. sogen wirb, ift von Thieren bewohnt, bie bem farbinifchem Schafe (ovis ammon) nabe tommen und von ben Spaniern withe Schafe (carneros cimarones) genanut werben. Im großten Abeile ber Datbinfet fehlt es an BBaffer. Da, wo es fich finbet, ift bas ganb anbauungefabig. Ben allen Probucten biefes Ruftentanbes toanen nur bie Berten bie europais fchen Speculaten angieben. Befonbere im fublichen Theile giebt es Derlen in Menge; fie find von fconem Baffer, groß, aber unregelmagig. Die Rifderei ift faft aufgegeben, ba bie Zander Inbianer und . Reger von ben Beifen ju fchlecht fur ibre gefahrliche und unbantbare Arbeit bezahlt merben. Die fteine Angabl ber in Mit Californien gegrunbeten Miffionen bat einige Inbianer vereint, bie giemtich rubig leben. Die wild gebliebenen befinden fich faft noch gang im Raturguftanbe. Gie bleiben gange Tage lang im Canbe auf bem Bauche ausgestrecht liegen unb verabicheuen bie Rieibung. Wan gabtt nicht über 4000 mitbe Inbianer auf ber gangen Datbinfet unb 5000 Inbianer, melde bas Canb bebauen.

Reu Catifornien, in RB. von Mtt Gatifornien getegen, ift ein fo mafferreiches, fo fruchtbares, ale bie batbinfel ftrinigtes und burres Canb. Es murbe 1602 von Schaftion Biscaine entbedt, erft 1763 burch bie Bemubung bes Bierfonige, Rittere be Groir, befest, und ift eines ber fcoa. ften und malerifdeften ganber, bie man feben tann. Gin nebeliger bimmet giebt ber Begetation Rraft und befruchtet bas von fcwammigem femmarzen Boben bebedte Banb. In ben achtgebn Diffionen Reu Calie forniens baut man Beigen, Gerfte, Bobnen, Richererbfen (garbannas) unb Binfen. Diefe em Unfange unbebrutenben Miffionen baben allmatig eine große Bichtigfeit erlangt. Che bie Spanier bie Ufer ber Bai Con Araneigeo, ihren norblichften Boften in ber Reuen Belt, totonifirt batten, maren bie Indianer biefer Gegenben fo wild wie bie Gingeborenen von Muftralien. Gegenwartig find biefe Bolter halbeivilifiet. Beiter bin trifft man minber wilbe Gingeborene, welche in ppramibalifchen Dutten leben und bie Binfen febr gefchidt su flechten miffen. Gie verfertigen baraus Rorbe, welche fie bann febr bunn mit Cebpech beftreichen, nm fie maffer-

bleg ju meden. Der abrilde Theil Ber Galifernicas wird von ben beiben Stämma ber Kumfent san ber Gestenst bewahpt, medge bis Gilmoshen bet Gyfils und de Doffe Wonterp blieben. De de teigeng previoni jeden andere Bikerffahlen, Wanstelann, Goltenen and Duierten, berna Gyrade ein entirerta Abstriffahlen, Wanstelann, Goltenen and Duierten, berna Gyrade Charles and Cha

tauft außerorbentlich fonell, wirft babei ben baie jurud unb fich fein Geweib auf ben Ruden. Die flüchtigften Pferbe murben nicht im Stante fepn, ibm ju folgen ; man tann iba nur fangen, wenn er getrunten bet. mas er felten thut und mas feinen Lauf febr erichwert. Da verfeler ibn ber Reiter mit bem Laffo. Die Inbianer benuben einen anbern Runte griff, um fich bes birfches ju bemachtigen. Gie fcneiben einem erleaten, beffen Geweib febr lang ift, ben bale ab, nehmen alles Rieifc berant und fegen fich biefen Ropf felbft auf. Go maefirt, mit Pfeil und Beam bewafinet, verbergen fie fich in bem bichten Grafe, ahmen bie Bewegum gen eines grafenben Biriches nach, toden fo bit anbern Biriche nabe bem an und tonnen fie fo leicht erlegen. Man bat unter biefen Inbianen ben bereite von ben Miteten gefannten Gebrauch ber marmen und fenft ber Dampfbaber gefunben. Der asteffiche Babenbe ftredte fich in einem febr warmen Dien aus, beffen Baben fortmabrent befeuchtet murbe. 3n Reu Californien bennate man bagegen bas Bab, weiches ber beribnie Frantin unter bem Ramen marmes Enftbab empfahl. Benn bie 3m bianer von ber Arbeit tamen, gingen fie in ben Dfen, blieben ba eine Biertelftunde und fturaten fich, von Schweiß bebabet, in ben benocherten Bluß ober malgten fich im Banbe. Ctatt nachtheilig jn fenn, fchien tisfer fcmelle Uebergang von ber Dibe jur Ratte fie vielmebr ju flarten.

Die wichtigften Stübte Alt: und Neu-Galisomiens fab Gen Cart's be Monteren, Stäben bet Gewerenwest mb ber Gart's be Monteren, Daffien, bet Gewerenwest mb ber Ortreiche Der beite Gebeitet, San Bran eis co, einer ber fabe fin Defin ber Reuen Welt, und endlich Eoreto, ein eindes ber, der Saufen ber Meur Mitt, und endlich Eoreto, ein eindes ber, der Saufen kir Galifornien.

### Mapitel XLVII.

## Die Bereinigten Staaten von Rorbamerifa, - Rem Bort.

Mi bie Grunte ber gindigen Jinth gefemmen, fehren mir in bie jud bintin, unter ben beidern am endefigieten Auflehler nach mir bir birtin, unter ben beidern am endefigieten Auflehler nach mir bir Uffern, und famm auf bem Wege per finn Werge schwer Geliebe Grunden was der Grant bilten bir Alfinn von George gegenen beitriebt Grand, die finnender gegnächer liegen, nie von gefangen beforete Etrafe. Diefet Bertriebigungsfehren verwallfabrigt fig meiter win der Stellen bei einschweiten gest Gerenert Jalaten der Weithauspiel Guf River und auf ben Justin Beiten und Glie en ber Abft von Nerzerfein.

Diefe Chanfpiel wechfette noch als wie ben Liefer mitten auf für Justim von ber großen Junichtstadt hatten laffen is feight nich ben Anbield einer Schwen nab frugetwaren banbicher ber einer inderien, volltrieben, wolgstebent nun on sichhem Geschwar erigin Studt. Die geballist von Wolfen harrende Jief, die beiben Ufer von Auspeit wir Zidmen artbeit, eine Idenmeck Wener auf fer nicht, taufen Gebarpen ober Bote auf bem Bassin, alle biefe feststehenden ober bewoglichen Gegenstände verrietzen einen Wohlstade, einen Tures, eine so weit vorges schrittene Civilisation, wie ich iange nicht gesehen. Es war Europa ober die Kerciniaten Staaten von Verbamerita, biefes zweite Gurepa.

3d aina foaleich ans tanb und wollte eine Bohnung in Broadway, ber größten, ber ianaften, ber prachtigften Strafe ber Stadt, nehmen, Bie lauft parallet bem Bluffe bon ber fogenannten Battericfpige ungefabr brei (engl.) Reilen weit (Zaf. 58. Abbilb.) Broabway ift ber Mittelpuntt, bas bers bes reichen lebens Rem forts, ber Cammelplas ber Fremben und ber Anfenthalt ber reichften Ginmobner. In ben iconen Aggen bewegt fich bier eine ungebenre Menidenmaffe, welche fich in bie Rafferbaufer und Lefesimmer verftrenet. In ber gangen Cteafe bin befinben fich bie fconften Raufmannstaben. Auch bemertt man bier eine Menge :febr fconer Gebaube, an beren Spige man bas Rathhaus von Rem Bort fiellen muß (Saf. 58. Abbitb.), einen Pajaft mit einer Facabe von meißem Marmor, von 200 gus fange, 100 gus Breite unb 60 gus Dobe. 3m Innern befinden fich prachtvoll gefdmudte Bimmer, in benen bie berichiebenen Gerichtebofe figen. Das hauptgimmer enthalt bie Dertraits bon Bafbingten unb ber porguglichften Prafibenten ober Generale ber Armeen ber Union. Das gange Gebaube, bas 1812 vollenbet murbe, toftete 500,000 Piafter, und bas Gebaube macht bem Gefcmade ber Stadt Gore und hat in ben anbeen Stabten ber Union menige Rebenbubler.

Logd bir Belef im Ballfreit ift in fahnen Gebahr von meifen. Kammer, 100 fich an ber einem und 135 fie aber endere Gesche fenge. Das hausglöste bet gest Ernderett. Im dergefelfe belichet ihr 100 f. berein fonischen Schain gefamidt. In ber Mitte etwage ihrer, ift mit 20 f. beten fonischen Schain gefamidt. In ber Mitte behabet fich bei beleft, von estetze Germ, medig ber beide von einer bei geldem abspect erblie. Das Gong first impelant aus. Ben der neten Einge fehret auf Arrege gi wenn Anzuget, we fich auf Enfagred behabet, ber mit jeden Trenge gi wenn Anzuget, we fich auf Enfagred behabet, ber mit jevertierentet.

Marte den autern Gelebsche Arm Greift ist für Gereinfalfristliche gestellte gestellte

Aufer bifen Kirchen, weiche fich ben Künstern empfeiche, gleit mach fich undere anderenten bei nicht emerkenserten; der nicht weit von bem Mettheufe gefengen Geinmiss Gegete murbe 1750 unter bei von bem Mettheufe gefengen Geinmiss Gegete murbe 1750 unter bem Menne tiebsjiche Gedust angeten. Gie befeit gegennderig eine Kepten Kreimen, physikaliste und eitzene mittige Gabinate, ein Dierezarbeitum und einen fehr gegete Part.

Die Bochendungsgefellichet in Raffleu Errert, begannn 1740 mit des erfe Wei in Arfangs ber amerikantigen Rovenstein gerficher, ich gegemehritg eine tüdende Anflett, veriche fest Wossen Beine, berneter mierrer fetten und tollver, glebt. Das Inflitte von Rrov Jere geber zu bem Karhbuste. In den Jimmern befalen bestate fich die ibterarigie und prophosifie Gelfflicher, bis überliche Gefflicher, bis ibterafe, die und prophosifie Gelfflicher, bis ibberliche Gefflicher,

Einem man in Vern Pert umbregelt, tenn man an der Selfung der einer, an ihrer Armett, in ierem Bernsten istigt einem Gesinstirribeit, vermißt; mir ber Greglicht Geglicht uns hollender effenem. Die Besie ber eine Beschlettung von Kim Berlie ist fie fig aus holleiblig. Winn fersigte des ein ister einem Gaglich meb der fichen felt innger Zich ist alle einglichen Gerochsteiten angenommen. Dehlichtlir, dertricht und Selflichtlir find bis Grunnlighe bet Gewentrer der Einmorderer. Die Herum für fright und köldern, get gewonder mes gelteilet zie felten gemild, mir fright und köldern, get gewonder mes gelteilet zie felten gemild, mir fright und köldern, get gewonder mes gelteilet zie felten gemild,

Rem Bort, an ber Spige ber Infel Bort, an ber Munbung bee hubfen gelegen, murbe 1615 von ben bollanbem unter bem Ramen Reu . Amfterbam gegrunbet; bie Englanber bemachtigten fich bes Dre tes 1696. Die Infel, auf welcher bie Ctabt liegt, ift 15 lengl.) Deilen lang und eine bis brei Meiten breit. Gie giebt fich langs bem Dubfon ungefahr 2 Meil. weit unb von ber Balteriefpige tange bem Gaftriver bin, ber eigentlich nur ein Arm bes bubfen ift. Die in ERB. von ber Stadt gelagene Battreit ift von berrlichen, mit Canb beftrenten, fcattie gen Spasiergangen umgeben, melde in ber iconen Babresgeit ber Cammelpias ber eleganten Gefellicaft finb. In bem Subfon find eine Wengt gruner und buftiger Infein verftrenet, weiche biefe Banbichaft beleben, in ber man bie Gouverneurs . Die Bebiom , und Ellieinfein finbet, auf beren jeber eine Militairftation ift, fo wie bie Ufer Rem Berfene unb Bong Brianbe, mit ber biubenben Stabt Broofin. Brootinn liegt Rem Port gerabe graenuber und ift von bemfelben burch ben Gaftriver getrennt. Gint regelmößige Dampfichiffabet ift bier eingerichtet. Die Rabe Rem Borte, bie Beichtigteit ber Berbinbungen swifden beiben Plagen baben mehrere Barger von Ren Bort vermocht, fic bert angufirbein. Banb: baufer und allerticbfie Promenaben fcmuden biefe gange Infel. Bon ibren hoben bat man bir fconfte Musficht auf Rem Bort mit ben fpigen Rird thurmen und einem BBgibe ben Schiffen. (Zaf. 68. Abbilb.) In RD. von Brootion, auf einer Canbaunge, bie man Ballabout nennt, befindet fich bie Werfte ber Marine ber Bereinigten Staaten mit einem Saufe fur ben Commanbanten, verichiebenen großen Dagaginen und eis nem großen bolgernen Schoppen, unter welchem man bie großten Rriegsfchiffe bauen tann. Bei biefer Berfte fied 1890 bie Dampffregatte "Bulton" in bie Enft.

 Summe, mem man bondt, wie mäße die fürs und Kuspangsdagsben in den dellen der linden find. Der spenits Dienst der Synchender vers bilder bilden Der mit allen Sergalgen Guerpos und Amerika "7. Alle ach Ange gebt eine nach Sierrpost, alle dierzage nies und Kanden der ziehe Ange einst und, deres de Andere Packferde fahren nich Bildimeer, Sherfishum, Swonnach, Arm Orleans, Drannach, Buenos Arres und Menterbiede.

Auf einem biefer Packetboote schiffte ich mich nach einem achtetagigen Aufenthalte in Rem Bort ein, um bie hauptfladt ber ameritanischen Indon, Bastington, ju besuchen, beren Romen so glorreiche und rührende Geinnerungen wedt.

### franitel XLVIII.

Die Bereinigten Staaten von Rorbamerifa, - Baltimore. -Bafbington. - Philabelphia,

Ruch einer hiese fielet geinagt bas Pedirbort, auf dem ich nicht der hie, die betreifte Gelegart-Ru. in Bunnmuch, bas dies Winzig anmritualifie Eilbirt unter danber verlähet. Ruchdem wir un bas Gen Getarte berungstehen mit diese is beitrief Winzig aus gest gefennet hinner nern, febren wir an einer Richt von John, von der Spiele bei Billig haugeden des diese Anders vor der Spiele billig für genehe den der Spiele des Spieles von der Spiele bei Billig für genehe des Billig gestes der der Spiele der Geste der Geste

( Battimere. ) Die Ctabt Baltimore, ber Bichtigfeit nach bie britte ber Union, ift gierlicher als Rem Bort, wenn and minber readmabig. Bie Rem Bort bat fie fich unglandlich fonell vergrb. fert. 3m Jahre 1765 gablte fie nur 50 Baufee; gegenwartig bat fie über 100,000 Ginm. Ueber 1500 Echiffe, fomobl einbeimifche ats frembe, befuchen jabrtich biefen hafen. Das fonft wegen ber umliegenben Cumpfe ungefunde Glima ber Ctabt ift in gelge einiger Austrochnungsarbeiten perbeffert worben. Baltimore, ein großer Debimartt, befige außerbem eine große Menge Fabrifen von Baummollenmaaren, Bertiner Blau unb demifden Probuften, Glasbutten, Brennereien und mebrere Dampfmubten. In ber Umgegend befinden fich eine Menge Wehte und Pulvermubten, hammermerte, Berfte und Papierfabriten. Dbg:eid Danbeleftabt, befiet Baltimore bod auch mehrere miffenichaftliche und literarifche Inftalten; bie Univerfitat von Marpland mit ber mebiginifchen Coute, eine ber beften in ber Union, mit bocht foffbaren willenfchaftlichen Cammiungen und einem großen Dospitate; bie Et. Marienfdule, eine tatholifche Bifftung mit einer reichen Bibliothet und mit einem phofitaliden wie demifden Cabinette; anbere Coulen, smei Acabemien, Die Stabtbibliotbef und enblich bas Mafrum, welches eine reiche Cammlung indianifcher Mertmurbigfeiten enthalt. Unter ben öffentlichen Gebauben von Baltimore ift bie jum Anbenten ber am 13. Geptor. 1814 bei ber Bertheibis gung ber Stabt gegen bie Englanber geftorbenen Burger errichtete Caule ju ermahnen. Man weiß, baß ble englifche Armee, nachbem fie Bafbington auf unbarmbergige Beife gerfibet batte, gegen Baltimore rudte, bem obne 3meifel ein abnliches Schidfal beftimmt war, ba aber fo lebbefre muthigen Biberftanb fanb, bas fie fich genothigt fab, bas gange meiter Unteenehmen aufzugeben. Die Caule jur Beremigung biefer Ibet ift in ftrengem Stole und oon fconer Mebeit. Dben barauf ficht eine Bieterio und an ben Ceiten find bie Ramen ber Zapfeen gn lefen, welche bemat für bas Baterlant farben. Gin noch prachtvolleres Dentmal ift bat Bafbingtone, eine 150 gus bobe berrliche Caule bon weißem Bernot, Dben auf biefem Schafte ftebt bie coloffale Statue bes Delben, mittenb Basreliefs in Bronge an bie mertwurbiaften Borfalle feines Lebens er innern. Enblich ift noch bie tatholifche Rathebrate ja ermabnen, bem Ruppel an bie bes romifchen Bantheone erinnert; Die Rirche ber Units rier, ein Meifterftud an Glegang und Gefdmad; bas Athendum, bas mur Theater, bie mebiginifche Echule, bann bas Exchange genannte Gebiste, welches ju gleicher Beit ats Borfe und ats Bollbaus bient. Beltimen. bas auf einem wellenformig gehobenen Boben tiegt, bat im Gangen nicht Die regetmaffige Monogonie ber Ruftenftobte. Bebes Biertel befint feine eigene Physiognomie und feinen Character. Bon mibrern Buntten ber Ctabt überblidt man nicht mur bie Daffe ber Gebaube, fonbern bemert auch in ber Berne einer Geite bie glangenben Aintben und auf ber arber ben buffern Balbgrund, metder ben borigent biefer Lanbichaft ichtigt.

Dbgleich die Errofe von Batimore nach Moffieten ficht und ein, ift, bat man boch jur Berbindung der beiben Stübte Cissenbann aus ileg, beren Ban von Anglet, einem ber geschicktesten Ibneim, gektietet wurde. Die Anglete beträgt 60,761 Metres and ie Jahet mich in 2g. Et. gemacht.

bie an biefem Zage geftorbenen Ameritaner ruben. Bon Blabeneburg nach Bafbington ift bie Gegenb tabl, trourig und nicht febr fruchtbar. Richts icheint bie Rabe einer großen Ctabt we bite rathen; bas obe und ftille Musfeben ift aber nicht obne Daiefiat, ment man an bie Thore Bafbingtone gelangt. Es ift nicht mehr bie larmente Beichaftigfeit ber Rufte, nicht bie fieberbafte Ueberreigung, melde Zaw fenbe gu Danbeld: unb Inbuftrieintereffen treibt; es ift bie Rube un Stille ber Detaitibeen, welche ben Geift gur Musarbeitung ber 3ben in Gangen vorznbereiten icheint. Rem Bort, Bbilabelphia, Baltimere, Bofton und funfalg anbere Stabte von geringerer Bichtigfeit, find bie bem ber Union; ibr Ropf, ihr Gebirn ift Bafbington. Getrenat sen bit großen commergiellen Brennpuntten, tann Bafbington allein bir bieneie ten einander miberftrebenben Intereffen überbliden und verbinden. Die erften Saupter ber Republit faben Bafbinaton unter bielem Gefichttoutlit an und furchteten nicht, sur Dauptftabt bes Ctaates eine Ctaat ju tt nennen, welche ihrer Bichtigfeit nach faum bie swansigfte ift. Die fage Bafbingtone murbe gwifden Marpland und Birginien in gleichee Grifit nung ben nerblichen unb fublichen Grensen ber Bereinigten Ctauts gemabit unb ber Plan bagu bon einem Offigier bon frangbiicher Ibfiam mung, bem Rajer Beufant, entworfen. Die Stabt ift am linten ufer bes Potomac auf einer Banbipipe erbaat, bie auf ber einen Ceite ber Potomat, auf ber anbern bie Anna Roftia, ein anberer Arm birfes Bufici, befpulen. Baibington bat in REB. George Zown, eine wichtige Autrif fabt, bon ber fie nur burd ben Rod's Grect getrennt ift, dier welchen mit swei Bructen gefpannt bat. George Town tonn fo fur eine Berfiabt ma

<sup>9)</sup> Roch niber ift New Porf und Immile on Groppe geröfft werben, feit ber Berfoch, mit Dumpffelfen bed Alleugliche Merz pu belabene, in melem Zogen Chroli www, is ginnand siensten ift, baj ber Geirfen mit deren Melten, bie erfen, mich gibt Boket unternahmen, biefelbe in ungeführ vierzien Tagen glädlich gerächtigten.

Baftington gebalten werben. Gin fleiner Mus, Ather Greet genannt, ; nen von Caratoga und in Bort Town, und enbich ber Gener burchftromt bie hauptftabe und verbinbet mittetft eines Canate bie beiben Arme bes Potomaes.

Musgenommen bie Entfernung von ben großen Mittelpuntien bee Gefdafte, ift bie Lage Bafbingtons gludtich, raffenb und gefunb. Der Boben, ber fich von bem Ufer bes Aluffes nach bem Innern ju allmatig erbebt, bilbet eine Menge reigenber Mulfichten und gemabrt einen anm Ablanfen bes Regenmaffere genügenben Abbang. Roch ift nicht aller Plas mit Baufern bebant, aber bie ftebenben Gebaube gemabren ein fommetri: iches und regelmäßiges Musfeben. Die 80 bis 100 Jug breiten Strafen burdichneiben fich von R. nach G. in rechten Binteln; mehrere flogen auf 120 bis 150 %. breite Muren, melde ben Ramen irgent eines Staa: tes ber Union führen. Die Straffen find burch Rumcen und Budflaben bes Alphabetes bezeichnet. Alle biefe Gebaube find nach einem weit arb. fern Plane aufgeführt, ju beffen volliger Aufführung wohl noch eine lange Beit geboren burfte. Bu perichiebemen Maten murbe bie Bergebferung Bafbingtone burch verberbliche Greigniffe geftort. Rachbem ber Drt 1800 jur hauptflabt ber Regierung erhoben worben mar, batte er fich alle Babre anfebnlich verarbfert, ale ben 24. Muguft bie Englanber nach bem Giege bei Biatenebourg in bie ameritanifche Sauptftabt einzogen. Der General ber brieifchen Truppen bebanbelte fie wie ber Mufelmann Dmar bas agoptifche Meranbrien bebanbilt batte. Er verbrannte nicht nur bie Shiffe, Die Berfeen, Die Zaubrebereien, Die Baarennieberlagen, Die Bertflatten nnb Buinerfabrifen, fonbern übergab ben Rammen anch Gebaube, welche bem Unglude bes Rrieges wohl hatten fremb bleiben follen, bie Patafte, bie Mufcen, bie Bibliotbeten unb fetoft bas Capitol, jenes Mint

bes ameritanifden Congreffes. Bor biefem Unglude mar bas Capitol, bas auf einem Sugel ber Ctabt lag und biefe faft gang bon Rt. nach G. beberrichte, nicht mas es lest ift, ein Gebaube im fcbinften grofartiaften Stole. Erft tots ben 24. Muguft, am Jabrestage ber britifden Bermuftung, begann man bie Arbeiten, welche es in ben jegigen Buftanb gebracht haben. Gegenmartig ift es ein prachtiges Gebaube mit brei Ruppeln, von benen bie mittlere bem großen Saate, bie Rotnnbe genannt, entfpricht unb 85 guß im Durchmeffer bat. Das aufere Ansfeben bes Palaftes geigt gwei maffine Bluget mit hatbfauten an einer Mauer und Fenftern in ben 3:mifchenrunmen. In ber Mitte und por ber großen Ruppel liegt eine Treppe, welche ju einem Periftyl mit eorinthifchen Gauten führt. (Zof. 58. Abb.) 3m Innern fann es nichte Schoneres geben, als jene Rotunbe. Gie ift wie bas gange Capitoi von Marmor; ihre Ruppel boch und impofant, ber Bufboben prachtvoll und ber Saal fo atuftifch gebaut, bas man auch ben geringften laut barin überall angerorbentlich bentlich bort. In ber Rifche ungefahr 15 gus über bem Fußboben befinden fich vier Scutpturen, von benen jebe ein bentmehrbiges Ereignif aus ber ameritanifchen Befdichte vorftellt. Die erfte, bie 1773 gegebeitet muebe, gelgt einen Streit swifden einem inbianifden Bauptlinge und Daniel Been, einem ber erften Anfiebler, bie fich auf biefem Boben niebertiegen. Die gweite ftellt bie Banbung ber Anfiebler in Plymouth im Jahre 1610 bar. Die britte ift eine Darftellung eines 1782 gwifden Billiam Penn unb gmei indianifden Dauptlingen abgefchloffenen Bertrags; bie Ceene ift unter einer berühmten Ume am richten Ufer bes Delamare in ber Rabe von Philabelphia. Die vierte enblich zeigt bie Flucht bes Cap. John Emich, ber 1606 ben Danben bes Ronigs Powatan entging. Auf biefem Bilbe ift Pocabontas, jene junge Indianerin, bargeftellt, welche ben Ronig ihren Bater bittet, bem Brifen, ju bem fie ptoptich Liebe fühlt, bie Freihele gu geben. - Die Rammer ber Reprofentanten ift rines ber reichften und gierlichften Gebaube, bie jemale errichtet moeben finb, - ein halbereiseunber Saal mit glatten fteinernen bunfelblanen Caulen (Zaf. 59. 2bbitb.), in ben bas Bidt von ber Dede bineinfallt. Die bffentliche Bibliothet in bemfelben Gebaube ift mit von bem Dberften Trumbull ausgeführten Bemalben gefchmudt. Diefe Gemaibe fint bie Ertfarung ber Unab: bangigteit, bie Ergebung ber englifden Armee in ben Gbt. ral Bafbington, ber feine Gemalt nieberlegt. Die Rammer bes Cenats befinbet fich im rechten Fingel bes Capitols, und bie mert. murbigften Gegenftanbe, bie fich barin finben, finb bie Portraits Bubr mias XVI, und Marien Antoinettes, ein Beiden ber Dantborfeit, melde bie amerifanifde Arcibeit ben gefronten Bauptern verbantte, bie fo niet jur Griangung berfeiben beitrugen.

Das Capitel in Baftington ficht in mabrhaft fconer Lage. Runb umber erblidt man ein aut bebautes und mit reisenten Billen überftreutes Canb. In G. flicft ber Potomar, an biffem Ufer fich Mleranbrien erbebt: in ED, lienen bie Berfte, bie Schiffe und bie Cafernen, und in 23., am Enbe bee Pennfpipanien . Miler, ftebt ber Palaft bes Prafibenten. Diefer Poloft ift bas mertmurbige Gegenftud gu bem Capitol, ebenfalls ein Gebaube mit Cauten (Zaf. 59. Abbitb.), von Garten und Parte umgeben und bat an ben Geiten überbies vier große Gebaube, in welchen fich bie großen Staateamter befinden, bas Binanaminifter rinm (treasury), bas Marineminifterium (navy), bas Ariegeminifterium (war) und bas Departement ber innern und außern Ungelegenheiten (state.)

Bafbington, bas in ben Beiten gwifden ben Berfammtungen bes Congreffes traurig und ftill ift, wieb meit lebhafter, fobalb ber Congres ger fammentritt. Die Gigungen gleichen faft gang unfern europaifchen Dare lamenten, nur fiebt man babei meniger Domp und meit großere Ginfache beit. Die Mitglieber fprechen gewohnlich von ihrem Plate und aus bem Steatrife, und lefen frinesmeas gefdriebene Reben ab. Gie bricen fich rein, flor und in ben gemablteften Borten aus. Man giebt im Conareffe wenig Beiden von Beifall ober Miffallen, und wenn fich ein Rebe ner von bem Gegenftanbe weittaufig verirrt, ruft man ibn nicht plump burd Gemurmel und Beichen ber Ungebulb jur Cache gurud. Babrenb ber Ceffionsgeit ficht ber Prafibent bie Mbgeordneten mechentlich einmal bei fich und unterbatt fich mit ibnen febr vertraut von ben Ungelegenteis ten bee Canbes. Mußer ben Attributen feines Amtes ift ber Prafibent ber Bereinigten Ctaaten ein einfacher Bueger, ben bie maßige Cumme feines Gebattes von Pract und Burus fern batt.

Unfer bem Capitot unb bem Palafte bes Prafibenten bemerft man in Bafbinaton noch ale Gebaube vom erften Range bas Marincarfenal (navy yard), eines bee iconften Unftatten biefer Art, obgleich bie auf ibren Berften gebauten Schiffe erft unten am Sinfie, ju Rorfolt in Bir. ginien, bemaffnet werben. Man mns auch bas Artilleriemufeum wegen ber mertipurbigen Baffen befuchen; bas große Gebaube, worin fich bas Boftamt und bas Parentburrau befinben, bas ientere mit einer aufgezeiche neten Cammiung von Proben und Mobellen in allen Breigen ber Runfte und Induftrie (- bice Gebaube brannte vee einigen Jahren vollig nieber. - D.); bas Rathhaus, bas Theatre, bas Buchthaus, ber Circus, bas ju Gbren ber in bem Rriege mit Tripolis gebliebenen Officiere errichtete Denfmal; bas Fort, welches ben Potomae beherricht, und bie eine (engt.) Meile fange botserne Brude über biefen Riuf; enbild unter ben miffen. fchaftlichen und literarifchen Anflaiten bas Inflitut von Columbien, bas in funf Cectionen, fur bie Mathematit, bie Phofit, bie moralifden unb petitifden Biffenichaften, bir Literatur und ich inen Runfte, gerfallt ; bann bie botanifche, bie mebizinifche, bie Aderbangefellichaft und bas coiumbinn college. In ambern Drten giebt es noch eine Menge nutlicher Gegenftanber man findet s. B. in bem topographifden Bureau eine icone Cammiung bon Infirumenten und ben Pien bon allen Feftungen und allen Rorte, melde bas Bertheibigungefoftem ber Grenge ber Union bils ben, ein allgemeines Depot aller Rarten ber Bereinigten Staaten unb aller Arbeiten und Entbedungen ber einheimifden Ingenfeure. Man finbet ferner in bem Departement ber indianifden Angelegenbeiten (indian department) eine icone Cammiung pon Portraits indianifcher Daupt: linge und ihrer Frauen, bie ju berichiebenen Beiten in Bafbington erfchirnen, um über ftreitige Gegenftanbe, entweber Grangen ober anbere Rectamationen, an unterbanbein.

Rachbem ich alles Mertwurbige in Bafbington gefeben, reifte ich ab entrudt von ber Aufnahme, Die ich ba von einer eleganten, gebilbeten, artigen Befellichaft gefunden batte, welche faft gang aus Beamten beffebt. Bis nach Baltimore mar mein Weg berfetbes bier aber anberte ich meinen Entichius und nahm mir vor, ju Canbe nach Philabelphia ju geben. In ben erften Ctunben bes Beges ichien birfen Boraug nichts zu rechtfertie gen. Bir reiften burch ein magree Canb mit einzelnen prachtigen Pfiangerwohnungen und Regerbutten, ohne Stabte und nur mit einigen Dorfern, bis man ben Guegnebanna erreicht. Jenfeits fcheint bas Canb reider su fenn und eine antreichere Beobtterung an nabren; in ben andarrobeten Stellen bee Gichen , und Sichtenwalber erblidt man fcone Pflanannaen, auf benen Sclaven gebeiten. Die baufer, melde eine Mufengales rie gegen bie Conne fcutt, jeugen burch ibre Große und ihre Bauart, bağ bie Befiger reich finb. Greeicht man bas Ufer bes berrlichen Delas ware, fo icheint bie Coonbeit ber Canbichaft noch zu machfen. Mimington ift gleichfam bie Grenge. Beiter bin und in ber Rabe von Phila: belobig gemabrt ber Countfill einen nicht minber reigenben Anblid, menn auch von anderer Art, mit feinen bochft materifchen Rallen unb Cafcaben. "Das glangenbe Musfeben ber Belfen, fagr Dall, welche ben Lauf bes Baffers unterbrechen, seigt, baf fie an fence Rette bee Granit geboren, beren Musbebnung Boiney von Staten Island bie Roanete in einer Bange von 170 Stunden nachgewiefen bat, bie aber mabricheintich bis nach Cavannah reicht. Gie beftimmt ben Punft, über welchen bie ftut nicht ftelgen tann wegen ber Cataracten, bie fie in ben Ruffen verurfact, unb trennt bie fanbige und unfruchtbure Rufte ven bem frnchtbaren angefcmemmten Beben baruber. 3bre fceinbar nicht febr bebeutenbe Dobe reicht bin, bem Banbe ein wellenformiges Ausfeben gu geben und bismeilen, befonbres an ben Stuffen fcharfer bervortretenbe boben ju bilben, welche man in Cubcareling mit bem Ramen mornes bezeichnet. Die Rtuffe und Strome, welche in biefem Boben laufen, haben baufig fteile Ufer, und bas Muge bringt, wenn es ihnen folgt, in tiefe bewalbete Thaler."

Nachem mas einige übet tang an bem liefen lifer bes Detrusers wir bei Christoff lingegen; gedangt men nie Läpene em Philadei-polia. Diest Erbeit liefe unf einer Air Indomen wie eine Mennellich In tie eine dem Arten eine eine eine Geweitlich und der Air der Arten der

(Philatchia) Philatchia, das in D. von dem Delawert und in W. son dem Schnellis degrang mich, dat die Ferm eines Parallifogramment. Die Etterfan Louise natures versicht gigen den Alle, der film per Scites alle find derit, groß, foden und gat angelegt. Die deutspilligels, daß ferter, ged von einem Migfle fils jeun andern. Die Brass Terret fil 100 Schriftt, Mulvorung Cerret so, die andern find de Schrift derit. Die mifflen film mit Kiffein in der Mille und der Abertite derit. Die mifflen film mit Kiffein in der Mille und der Abertite derit.

Arattoire' mit Manerfteinen gepflaftert, mit Baumen bepflangt unb mer. ben burch Pumpen bemaffeet. In einem einzigen Puntte ber Statt wien ber Mangel an Breite in ben Strafen eine Urfache ber Ungefnnbeitt en bem Ufer bes Delamare. Um bies ju anbern, mußte man faft ein amue Stabtviertel , Bater Street , nieberrafen, morin fich bie Compteirs und Dagagine ber Rauftente befinben. Bu bemerten ift es, bat biefe Rtente fich auf bem urfprunglichen Plane Benn's nicht befanb. In biefer Claub. entftanb 1793 bas gelbt Bieber, und in ber Beforgnis, biefe Geifel mob einmai erfcheinen ju feben, bemubt fich ber Stabtrath, mit großen San ften bie Strafe meggnichaffen. Diefer Stabtthei paft and gar nicht m ber Glegang und Reinlichfeit ber anbern. Die Banfer in biefen fin girn lich und in gutem Stole gebaut mit Stufen vorn, Fenfterfiiden von grauem Marmer und großen fconen Deden por ber Thure. Die Pober ber Gingelnvertaufer geben feiner ber volfreichften Ctabte in Gurepa etwei nach. Paris und Conbon murben ben Gefdmad in birfen Musftellungn anertennen muffen.

Philabelphia bat etwas von ben puritanifden Formen feiner Geine ber beibehalten. Die Gebaube von reinem gurus finb bier febr feten und in feinem bemerft man jene Berichwendung von Schmuck, jenen Dem profaner Mechitectur, welche bie anbern großen Bebaube in ber Union aufgeichnen. Doch ftechen mehrere Gebaube von biefer Maffe einfacher met gleichformiger Gebaube ab. Die Bant ber Bereinigten Staaten, bie 1816 mit einem Capital von 35 Millionen Piaftern errichtet murbe, tft ein febe mertwiediges Gebaube nach bem Plane tee Parthenone in Athen um gang von weißem Marmor. Ge gitt bies fur eines ber beften Beunette in ben Bereinigten Staaten und befteht aus einem Periftol mit adt cam nelirten Ganten, bie ungefahr 4 Fuß im Durchmeffer baben. Die Befammtlånge bes Gebaubes, ben Porticus milgerechnet, betragt 150 Bei und bie Breite 80. Der Daupteingang bat eine fcone Bortreppe bm feche Marmorftufen. Die Burraur ber Bant nehmen bie Ditte bet Gebaubes ein, bas burchaus bombenfeft ift von ben Rellern bis ju bem mit Rupfer gebedten Dade. Bwei anbere Banten, bie von Pennfpmanien und Phitabelphia, find in Dinfict auf Runft minber bemertensmerth. Gin Gebaube, bas noch mehr Intereffe gemabrt, ift ber Ctaatepelaft, ein feir einfacher Bau von Mauerfteinen, in welchem bie Unabhangiafeitseefterm bom 4. Juli 1776 entworfen und unterzeichnet wurde. In bemfelben Patefu fam 1787 bie Berfammtung gufammen, melde bie Bunbesverfaffung entwerfen follte. Co lange ber Recolutionsfrieg bauerte, hielt ber Congres in bemieben Breale feine Signingen. Das Gebaube bat eine Ruppet, an beren grente feite eine Ubr erfcheint, bie in ber Racht beieuchtet mirb. Reben birim Gebaube verbienen noch ungeführt gu merben bie Minge, Die einzier, welche bie Union befigt; bie phitofophifche Gefellichaft, bie Stabtititio thet, bie Universitat, bie Meabemit ber fconen Runfte, bae Sofpital von Pennfpivanien, bie Masonic ball (bie Freimeureriege), bas Marincerfo nal, bas Abeater und eine Menge anberer febr fconer Gebaube. In literarifden und wiffenfchaftlichen Anftalten ift Phitabelphia febr mich; eine Menge gelehrter Gifellichaften machen bie Stabt an einem Athen ber Unien; man gabte ba bie phitofophifche, bie mebiginifche, bie Binneifce, bie Acterbaugefellichaft, bie Gefellichaft ber Raturmiffenfchaften, Die Gefellichaft jur Ermuthigung mechanifcher Erfindungen. Die mebiginicht Bacnttat ift bie erfte bes Staates. Die Acabemie ber fconen Runfte mit ihren fconen Cammlungen von Gemalben, unter benen man einen Ibel ber Galerie Jofeph Bonapartes finbet, bas Dinfeum Peels mit nicht min ber iconen Cammlungen und einem gangen Mammnehfeelette, bas 1000 Pfund wiegt, bas Obfervatorium, ber botamifche Garten Bertrams pervollfianbigen fo giemtich birfe Reibe von öffentlichen Anftalten.

Rech bert berfelben fin dierig, melde eine befendere Armschung von bienen. Bureft nie bebeter Beidet über ben Gegenfüll, den hieren Brüder, welche bas bied bund eine lange Ariebe von Deffunnen enweisen, bie men im Armschabe angebrech bet. Richte fann ammetigen, biene die ber foß gerabt Bogen niefer Brüder, eine Are Affig der nur feben alle ber foß gerabt Bogen niefer Brüder, eine Are Affig der nur Bulle in einer mateiligen Candidoff, (26,6), 0, 146(bib.) Der nurie

Ban ift bas 3uchtbaus in einiger Entfernung von ber Stadt an einem luftigen und gefunden Plage. Das Daus nimmt einen Raum von gebn Adren ein, bilbet ein Quabrat von 600 Ruß an feber Ceitr und ift von 20 Auf boben maffinen Mauern mit Ihurmen an jeber Ede anb in ber Mitte umgeben. (Zaf. 59. Abbitb.) Das Gefängnif, bas fich in ber Mitte biefes Quabrats befindet, ift ju biefem 3mede gang vorzäglich geeignet. Das Gebaube toftete über brei Dillionen Piafter. Wiena man in ben innern Dof tritt, glaubt man eber in eine Fabeit ate in ein Buchtbaus an tommen. Alle biefe Leute arbeiten fleibig, gefchidt und mit Erfolg; bier bebant and fagt man große Steinblode; bort fomeibet man bas Gifen; bort giebt fich eine große Gaterie bin, in welcher verichiebene Arbeiter vereinigt finb, Coneiber, Burftenbinber, Beber, Coubmoder, Bofamentirer x., bie alle arbeiten, nicht blos bie gewohnliche Rabrung bes Sanfes fic au verbeffern, fonbern auch fich eine fleine Cumme für ibr Freimerben ju erfparen. Das Chaufpiel ift nicht ju beidreiben. Gs ift nicht mehr jenes betribenbe Bilb pon roben und tiefgefuntenen Denfchen, nicht bas Rettengeflirre, bas man in unfern Bagnos bort, fonbern eine große Ramitie von Arbeitern . jufammengebrangt in einen Raum, bie ber Rubr und Thatigfeit nach ber großen Famitie ber freien und etrichen Sanbmerter fogar ale Mufter bienen tonnte. In ben Bereinigten Ctaaten biett man es jum exftenmalt fur nuglos und ichabtich, Thieren Menfchen gleichgnftellen, welche ben Befeben ber Gefellichaft gumibergebanbelt haben, und biefr Dafregel gab bie gludtichften Refntgate. Bon ben zwei abwechfeind in Unwendung gebrochten Spftemen, bem ber theilmeifen Mb. fonberung außer ben Arbeiteftunben und ber ganglichen Abfonberung, fcheint bas erftere bie beften folgen gegeigt ju haben. Beber Wefangene bat friar befonbere Belle, mas biefen Ungliedlichen bir Getegenheit nimme, einander in verberben, wie es in gemeinfamen Chtaffalen gefchiebt, melde Soblen bee Laftere und bee bofen Mathes finb. Die Bertftatten bagegen verrinigen bie Bewohner bes banfes, und bier, mo fie einander feben, eins anber gegenfeitig sur Mebeit antreiben, bulben fie nichts mehr von jegem ifotirten leben, bas bem Denfchen von Ratur jumiber ju fenn fcheint. Durch biefr fo vateriichen Dagregein bat man auffallenbe Befrhrungen unter biefen Buchttingen erlangt. Dier merben bie Menfchen, welche bie Auffdweifnng und Faulheit auf ben Beg bes Berbrechens führte, fanft, ebetich, gut und arbeitfam. Do fie gleich ju Zaufenben ba gufammengebranat and nur von einigen Bachtern beauffichtige finb, fcheinen fie boch nicht ble geringfte Unftrengung ju machen, ihre Freiheit fich ju ermerben. Mit ihren Bertzengen tonnten fir leiche bas einfache Gitter fpeengen, bas fir pog ber Belt trennt. Gie thun ce nicht, fo febr finb ibre Citten burch bie Arbeit gemitbert worben.

Der britte bemertensmerthe Gegenftanb ift bie große bobraulifche Mafchine, welche gang Philabelphia mit Baffer verforgt. Gie befinbet fich bei Rair Mount am Ufer bes Counttill in einer herrlichen Canb. fchafe. Die Bebatter liegen auf einem Berge, welcher ben Stub beberricht. Den Beg ant bobe fubren bolgerne fefte Ctufen mit einigen freien Plagen bier und ba. Auf einem berfeiben bat man einen Tempel angelegt. Die von Patiffaben umgebenen Mafferbebatter, um bie ein mit Canb beftreuter Spariergang tauft, enthaltes ungefahr 12 Mill. Gallonen Baffer, bie unarfabr 15 Meiten Robren burchlaufen. Conft murbe bas Baffer burch Dampf bewegt, beffen man fich aber nicht mehr bebient, fonbern einer bobrautifden Dafdine, bie ber Counttill bewegt. Diefe Dafdine beftebt que funf Ratern, von benen eines von Gifen ift. Ginb fie alle funf in Bewegung, fo tonnen fie 7 Dill. Ballonen Baffer in 24 Stunben beben. Damit ber Countfill mit geboriger Kraft auf biefe Raber wirten tonne, mußte man ihn eindammen und gang in eine Schlenfe faffen. Coll bie Dafdint geben, fo batt man ben Blug auf und offnet bann bie Chicufe fo, bağ bir Raber ben erften Mntrich erhalten. Die Gefammtfoften biefer Berte betrugen nach hinton 1,783,000 Diafter, und nach Balbi, ber frine Antoritat aber nicht anführt, nur 802,512 Diafter. Das fo noch ber Stabt getriebene Baffer befriedigt bort alle Beburfniffe ber Cinmobner, bie Bewifferung ber Strafen, und liefert auch bas nothige Baffer

bei Fenerebrunften. (Tof. 60. Abbilb.) Bater Borte ift überbick eine Promennte fer bie Einwohner, welche fich bier in ber fconen Begenb er-ferenen wolfen.

In Philabelphia muß man bie Amerifaner feben und beurtheilen-Philabelphia ift bie Ctabe Benne, bie Ctobt ber Pnritoner ber Union. Dhaleich bie Greie ber Qualter, biefer ftrengen und feltfamen Morgiften, fich allmatig mit ber übrigen Brobtferung an verfcmetgen frebt, fo berricht boch in ber Daffe noch jene Gittenftrenge, jene Unbeugfamteit ber Grundfage, jene Ungefchliffenheit in bem Umgange bor, welche bie Grunblage ibres religiofen Gefesbuches ausmachen. Ein an bie außerbauslichen geraufdwollen Bergnugungen bes europaifden Lebens gemobinter Menich gewöhnt fich fdwer an bie Freuben ber Bludlichfeit, an bie Ginfachbeit, an bas rubige und gelaffene Leben ber Mmerifaner, befonbers in Philabelphia, Man findet ba wenig offentliche Bergnugungen, wenig Commelplage, außer ju religiofen ober Danbelgangelegenheiten. Das eine gigt, mas bie Einwohner lebhaft intereffirt, find bie politifchen Debatten, melde mehr ober meniarr in bas leben jebes Buegers eingreifen. Da in ben Bereinigten Staaten Bebermann feinen Ginfius auf bie allgemeinen Intereffen bat, fo ift auch bas politifche Leben in bie bantliche Gewobnbeit übergegangen und buechbringt alle Unterbaltungen. Daraus erniebt fich jene ernfte, auf bas Pofitive gerichtete Stimmung, melder ben Burger ber Union darafterifirt ; baber entftebt bas barte raube Meufiere. welches burchaus nichte mit unferm Firnis von europaifder Artiafeit gemein bat. Bobi trifft man oft im Geunde Berglichfeit, Ebetfinn und Benichtidfeit, aber nur ausnahmemeife und in fleinen Girrein finbet man bir eleganten, ungezwungenen Dameren ber Beiterfeit, bas Gichgebenlaffen, Geift und Bis. Bei einem Balle, bei einem Concerte ober irgenb einer Berfammtung fint bie Ctubte in bichtem Dalbereife geftellt. Die Damen tommen ber Reibe nach berein, fegen fich neben einanber und fangen an, teife und gruppenmeife mit einander ju fprechen. Die herren bar gegen bleiben abgefenbert, fprechen mit einanber von ber Politif bee Ia. ges, von einem bewirften Brefaufe ober ju machenben Unfaufe, und alles obne fich im minbeften um ben Rranentreis zu fummern, ber fich um fie giebt. Benn bei einem Balle ber Zang begiant, fo nabern fich bie Derren ben Damen nur, um fie ju einem Balger ac. aufguforbern, ben fie mit mabrhaft feltfamen Genft burchmachen, oft ohne ein einziges Bort babei ju fprechen. Diefes ftrife Befen mar fonft noch meit vorberrichenber und übertriebener. Alle Gloffen ber Gefellichaft, ju welcher Cette fie fic aud befrinen mochten, foigten bem ppritapifoften Beifpiele, um bie Bortheile nicht ju vertieren, welche ane bem Unicheine einer großern Deis tigfeit ju ermerben maren. Alles murbe von bem Gefichtspuntte ber Pflicht aus betrachtet, nie von bem bee Berandaens. Die Liebe, bie Che hatten iber Friertichfeiten. Dan that babei nichte, mas nicht erwogen, berechnet, berudfichtigt gewefen mare. Gegenwartig ift biefe bie jur baderlichteit gebenbe Strenge einer bobern Gefelligfeit gewichen. Die Berbinbungen gwifden Guropa und ben Bereinigten Staaten baben bie Grae witat geminbert. Unfer gurus, unfer eiegantes Befen, unfere Lebhaftige beit, unfer Gefchmad fur bie Runfte finb feibft nach Philabelphia gebrungen. Man bat bier Balle, Concerte, ein Theater. Obgieich bie alten Quafer, bir Urberrefte ber alten Beit, über Ccanbal fcpreien, fo verlagt bie neue Generation boch ben Puritanismus, um ein heitereres, lebhafteres, iconeres Leben ju beginnen. Rach bem Comfort ift ber Lupus gefommen unb mit bem Lurus bie Giegang ber Manieren. Das mar auch unvermeiblich.

Das Clima Philabelphias ift febr ungleich. Die bige ift im Commer febr ftort und bie Rolte im Binter nicht minber empfindlich. Die Beiliel wirb bo faft wie in England verwoltet. In ber Racht forgen watchmen (Rachtmuchter) für bie Gicherheit ber Burger. Bur Feuersbronfte bot man febr gut organifirte Boidmannichaften. Bon einer Garnifon und von Uniformen ift in ber Stabt nichts ju feben. Die Colboten find bo unnothig. Mon ficht menige ber in Guropa fo baufigen Chlidgereien; Berbrechen werben bochft felten begongen. Der Sanbei Philobelphias ift, obicon minber ausgebehnt als ber Rem Borts. einer ber wichtigften in ber Union. Ge merben von bier Schiffe nach ben entfernteften Theilen ber Erbe obgefenbet. Der Delomare ift fur bie großten Rabricuat, fetbft für folde von 74 Ragonen, bis Philabelphio fdiffbor; bie Cloops geben bis Arenton. Ueber bie Fluffe und Strome ber Rachbaricoft geben gebn Bruden, barunter bie prachtige über ben Edupitill, Market Street Bridge genannt. Gie ift bon belg, ber Dittelbogen bat eine Deffnung non 190 engl. Bus, mabrent fie bei ben übrigen 150 betragt. Gine Meile meiter oben bewundert man eine andere ebenfalls belgerne Bride mit einem einzigen Bogen von 340 Jug Deffnung. Man balt biefen fur ben größten jemals ongelegten Bogen. Die Strafen in ber Rate nen Philabetphia find ausgezeichnet. Das gange Banb ift frucht. bar und lodenb; Banbbanfer und bubide Dorfer beleben und ichmuden es, namentlich Frantfort, Buftleton, Chesnathill, Dicafant : Mount unb Germon Zown, me 1747 bas erfte Echarmund gwifden bem General PRofbinaten unb Borb Cornwallis ftattfanb.

Der Staat Pennfplvanien, beffen hauptftabt Philabelphio, ift einer ber größten, reichften und fruchtbarften ber Union. Er mirb von ben Mileabonnice begrengt, einer langen Bergfette, in beren Mitte fich eine Reibe non reigenben Canbichoften entrollt. (Jaf. 60. Abbilb.) Die Sange bes Stootes betraat 100, Die Breite 53 Meilen; bie Bevolferung belauft fich auf 1,100,000 Cecien. Dos von Sugein und Thalern burchichnittene Band eignet fich fur jeben Unbau. Die Doben find mit fo feetem unb fo autem Boben bebeitt, bof fie oft bis jur Spige binauf bebaut werben tonnen. In ben iconen Stuffen giebe es Beibeplage in Benge, on bem Deloware, Schuptfill, Lebigh, Gusquebanna, Mileghanny, Monangabelo und Bugbingenn. Die meiften berfelben entfpringen auf bem boben Platenu im R. bes Canbes. Die Zemperatur ift in ber gangen Zuebehnung bes Stootes noch bem Boben nerfchieben. Die Ginwohner geichnen fich burch ftrenge Bitten, großen Duth und fociale wie politifche Zugenben aus. Rirgenbs bat ber Geift ber mobren Philanebrapie fo eifrige Anbanger gefunden und nirgends murbe er fo gut angewendet. Die erften Bewohner ber Proming maren Schweben, bie 1627 antomen, bon ben Inbianern bas von bem Delaware befputte Canb bis an bie Ralle bes Biuffes tauften und fich im Innern bis gn bem Gusquebanna ausbehnten. Die Anfiebler grunbeten nach welfen Grunbfagen eine regelmäßige und ftarte Regierung. Man fob bie Indioner fur bie mobren Befiger bee Conbes an nnb unterhanbeite liebevoll und reblich mit ihnen. Die tieine Colonie btabte bereits, ats Streitigfeiten amifden ben Schweben und ben in Rem Bort onfaffigen bollanbern ouebrochen. Diefe legtern, bie gabireichern und ftortern, blieben Weifter bis jur Anfunft ber Englander. Da grunbete 1681 Billiam Benn feine Quafercolonie an ben lifern bes Delomare und taufte, wie es bie Comeben gethan botten, bon ben Inbionern bos

Sonh, best er zu bestjen wünschte. Penn entwarf ben Pan seiner Coht nnb gad ihr ein Gesephuch, bad sie best zum Multer ber apzer Wasmochte. Obzeich ber Kenn der Michalterung englisch war, so siehen wie bach siehtem niet. Druische an, und biefen verbanft man bie mehrn Kabeischrungen im Kandsou, bie siehtem deret einzescher verben.

Rad einem Aufentholte von einigen Tagen in Philabelphie fong ich mieber ben Weg nach Rem Bort ein, entichteffen, bert mich auf ben hublen einzuschiffen, bie ju ben Fallen bes Riagaro zu geben und bam

über bie Geen Conoba ju erreichen.

Wen Philotolphie und Annetes führt man und bielden Zumphie, nieder alle von Einsenst beingierin. Schwerfelt han mei fei eine Bereichtung von der Annehmischer einer Seichtung von der Annehmischer einer Seichtung von der Annehmischer einer Seichtung der Vertrag der Vertra

Dier begab ich mich fogleich auf boe Dompfboot, bas nach Aben fahren wollte. Richte toan fconer fenn ale ber Dubfon, ein immer beis ter Blus, ber bas Refultat eines pulfanifchen Riffes ju fen ichent. Ginige Stunden non Dem Bort erweitert er fich, flatt fich ju beringen, und fcheine einen großen Cee gu bilben, ber feuchtbare getter befrut. Der Dubfon, ber in einer faft geraben Binie non G. noch R., ben ben Champtoinfer in ben Attontifden Dreon fliegt, Durchftromt Rem Sod ungefahr too Ctunben weit, und mehr ale bie Batfte biefer Bange ift fin bie großen Fobrgeuge fchiffbar. Das Bett biefes fconen Fruffes biltet fo gleichfam einen bertlichen Canal, ber gleichformig breit und tief, mt it regelmößiger Richtung burch bobe gelfen gebrochen ift. Der Rall ift fe unmertiid, bat bie Bluth bis Atbany binaufgeht. Die Manbung bieis Stuffes murbe 1609 non bem Englanber Denry Dubfon entbedt, ber bie Chre batte, ibm feinen Romen an geben. Unfer Dampfbeet floe per einer Menge iconer Puntte norüber. Schon in ber Ribe von Ren Bert fonnten mir eine tonge Rolge feifiger Ufer feben, melde gerriffen mebin ju febn fchienen, um bas 2Baffer binburchjuloffen. In biefen Purite flieft ber Strom gwifchen gwei Felfenwanben, ouf beren Giefel fich fran einige table Bufche geigen. (Zaf. 60. Abbitb.) Borten, Bott, Clappt. Portrebote beleben allein bie raube Canbichaft. Gin anberce Mal beitt fich mieber bas flache Land in feiner gangen Prache aus. Go taft mer ein wenig weit gur Linten uab ohne es ju bemerten bartford, bie bango fabt non Connecticut, bie an bem Connecticut liegt und berin meile nette Saufer unter bem Grun hervorbliden, bas bie Ufer bes bubiden Biufice fdmudt. (Jaf. 61. Abbitb.) Dafür fieht man genau bas titt Memburg am linten Ufer bes Dubfon, bos amphitheatrolifc ren bin Stuffe bis ju bem foonen Daben einer fruchtbaren Canbicoft fich biner girbe. (Taf. 60. Abbitb.)

Keine von ülen biefen Sandfoplens, weiche man bei bleie Spotte bernett, die Da sanderlig, De fennehr ist Gestrebilt, mo er neigten eine erfelden die St. Berge von Genebult, bern belieft Spiege, ber die Liefen der uns Mercespiege erwegeligt, Mit tengen bei bei der die Bergel der geschiebt, Mit tengen bei der die Spiege d

auf gewöhren eine andere Gene in einer ziemlich Statischen Natur. Dier an biefem Bau mit dem Perifdete, den ein giertiche Francen endigt, erurfennt man die Menschenenden natur dem freisen Pflangenschändetten (Zaf. dl. Abdid.), mitten in unregelmösigem Wad von Fichen, Gichen umb Lieden, die fo att als die Butt zu senn defeinen.

Unter folden Bilbern, bie faft jebe Minute wedfeln, gelangt man au bee bereilden Stabt Atbang. Bir bemertten fie von weitem burch bas bichte Grun mit ihren theils ftaffeiformig am Ufer ftebenben, meift aber am Rufic beffelben gufammengebranaten Saufern. (Saf. 61. Abbitb.) Die Thurme, welche in bie bobe ragten, verfunben eine votfreiche und bebeutenbe Ctabt. Und wirtlich ift Albann am rechten Ufer Diefes Aluffes und an ber Stelle, mo ber Berbindungscangi swifdem bem Subfon unb bem Griefer begimt, Die sweite Ctabt bes Staates Rem Bort mas ben Danbei und bie Bevotterung betrifft. Gie bat gegenwartig gegen 30,000 Ginto., befitt mehrere bemertenemerthe Gebaube, unter anbeen bas Capitol ober ben Staatspalaft, ein prachtvolles reich meublirtes Gebanbe, bas Theater, bas Arfenal, bas Gefangnif, mehrere Barten, wiffenichaftliche Befellichaften und eine ich mimmenbe Buchanblung, welche ben Grie Canal hinunter and berauf fahrt, welche Jahrt viele Reifenbe ber Union machen, nm bie Riggarafalle ju bewundern. Atband ift eine bid. benbe Danbeleftabt, bie Tabate ., Ont: und Gifenfabriten, Brauerrien und Brennereien befint.

In Atbann verliegen wir bas Dampfboot, um ein anberes Sabrzeug an nehmen, bas ben Dienft auf bem großen Canale thnt. Die Abreife fanb ben anbern Zag flatt. Der Canal ift eine ber fconften Arbeiten, bie in biefer Met gemacht worben finb. Er wurde im Jahre 1825 voll: enbet und ift gegenwartig 360 (engl.) Meilen lang, beginnt gu Atbano om Subfon, niebt fich erft an biefem Atuffe bin, wenbet fich bei Eron ntonlich nach Beffen, sieht fich am Dobamt bin und burchichneibet bie Graffcaften Abann, Schenectabn, Montgomern, Dermiter, Dneiba und Rom. Bon Rom wenbet er fich nach Gil. und geht burch ben Oneiba; barant febrt er fich wieber nach 2B. und burchfdneibet ben Bezirt Onone bage, fo baf er fich ber Galine auf ungefahr anberthalbe Deite nabert. In Menteguma gebe ber Canal burch ben Fluß Genera, burchftebmt bar auf fpene und Palmpra und teifft jn Rodefter ben Geneffer. Beftiich pom Geneffce giebt er fich fublich von ber Strafe und ungefahr 60 Deil. meit parallet mit berfelben bin, worauf er fich fublich menbet und fich bem Zonnewante ungefahr 11 Deil. über ber Ginmanbung in ben Riagara anichtieft. Man bebient fich bes Tonnewanta blefer 11 DR. weit, bann wendet fich ber Canal von ber Munbung biefes Stuffes an bem of tiden Ufer bes Riagara bin bis nach Buffalo am Eriefer. Diefe Route ift in brei Sectionen getheilt; bie meftliche, bie von Buffaio nach Monte: suma am Ceneca geht, t55 engl. Meiten; in biefer Strede fentt fich bas Ripeau bes Canale, je mehr er fich vom Ger entfernt, um 194 Bus mittelft 21 Echleufen. Die Mittelfertion geht von Manteguma bis Utiea, in melder Steede bas Riveau fich um 49 guß mittelft 9 Ectleufen bebt. Die bftliche Geetion con Utica nach Albany ift 109 Deil. fang unb bas Rivean bes Canats fente fich mittetft 51 Echteufen um 419 &. Die gange Erbobung und Senfung betragt bemnach 662 g. und ber Unterfchieb bes Riveaus gwifden bem Subfon und bem Griefer 564 &. Der Canal ift 40 R. breit und 4 R. tief. 3m Jahre 1817 berechnete man bie Gefammttoften anf 4,881,733 Piafter. Er murbe am 4. Juli biefes Jahres anarfangen und am 4. Rovbr. 1825 tam bas erfte Boot bem Griefer in Rem Bort an. In ber Mitte bat ber Canal nur eine Chicufe auf eine Strede pon 77 DR. Der Rorbeanal erftridt fich vom Champlainfee bis au feiner Berbinbung mit bem Befteanat ungefahr 8 DR. über Albany. Seine Musbehnung betragt ungefahr 64 DR. Die beiben Candle vom Grie und Champlain toffeten 9,125,000 Piafter. Die Unteibe, Die man bain machte, mar 7,771,000 Piafter. Die Chleufengelber brachten im Sabre 1825 500,000 Diafter ein.

Rein Einbruct, ben ich bis babin auf meinen Ausftugen empfangen hatte, gilch benen, welche mich mabrenb ber Fahrt auf bem groBenfeits biefes Punttes gewährt jebe Ctabt ihr Intereffe und jebe Canbicaft ihren befonbern Reig. Bir faben fo nach einanber hermefer, Utica, Rom, Epons, Rochefter, Monteguma? als wir ben Zonnewanta erreichten, wendeten wir uns ftatt nach Buffaly am Griefer nach ben Ratlen bes Riagara, jenem mefenttiden Biele unfere Ausfluges. Ochon feit langer Beit borten mir in ber gerne ein bumpfee Ranfchen, einen forte mabrenben Donner, ben man swolf Meilen in ber Runbe von bem gewaltigen Stuffe vernimmt. Muf bem Bege nach bem Falle trafen wir querft eine Familie Zuscororas : Indianer, welche in biefer Begend mobnen. Bie traten in ibre Dutte ein und fanben bafetbft swei Bitbe, bie wit getreus. ten Beinen auf einem Bette faßen unb febr rubig rauchten. Reben ihnen mar eine alte Cquam, melde Moraffins ausbeffeete, und ein junger Mann, ber Rartoffeln und Buttermitch af. Alles um biefe Leute mar in entfetlicher Unreintichfeit, bas Best, Die Cachen, Die Ruchengeratbe, Diefe Inblaner find burd bie Bemubungen ber Miffionaire bath civilifirt. Man trifft manche unter ibnen, bie fich fur bie politifden Angelegenheiten Gue ropas interefficen unb ben Reifenben barüber fragen. Giner unferer Birthe geigte une ein heft, in bas er von ben Diffiongiren in bas Inbiamifde überfinte geiftliche Lieber gefdeieben batte. Diefe Gingeborenen haben viel Rabe und Comeine, nebft einigen Pferben. Ginige bauen fleine Garten an. In bem furgen Gefprache, bas wir mit ihnen batten, geige ten fie Berftanb, Coarffinn und eine Burudbaltung, Die mir an ibnen gefiel. 3hr bemertensmerthefter Charaftergug ift bie Gleichgiltigfeit. Es ift fcmer, in ihnen bie geringfte Unfregung hervorzubringen, weil fie es für eine Schwäche balten, von ber Arrube, bem Erftaunen ober ber Une ruht affigirt ju merben. 3hr Leben veebringen fie mit Rauchen. Ginige Belbftude vermochten jebech bie beiben Danner, une auf nn-

ferer Banberung ju ben Sallen als Rubrer ju bienen. Con in einer Entfernung von brei Deiten tonnte man leicht über bem Salle ben Strubet Riagara ertennen, ber nicht gu feinen geringften Mertwurbigfeiten gebort. Bir batten bas Ufer bes Stuffes erreicht und icon tonnte man amifchen feinen baben und perpenbicutaren Ufern eine balbtreisformige Musboblung bemerten, beren Definung über 1000 Auf Breite bat unb beren Bange ungefahr 2 Meijen betragt. Benn ber Bluß bie obere Spige biefer Bucht erreicht, verlagt er ben geraben Canai, ftromt beftig unb mit Ungeftum gegen bie Seite ber Bai, nimmt, nachbem er biefen Areis befchrieben, feinen frubern Sauf wieber an und brangt fich swiften gwei perpenbiculder Feifen, bie nur burd einen 3mifchenraum von 400 guß getrennt find. Die Dberfidche bes Birbele ift in fortmabrenber Beme: gung; bas Baffer tocht, fcount and brebt fich auf eine Urt, welche bie ungebeuere Tiefe und ben Drud, ben es trleibet, berrath; bie Baume, metthe in ben Rreis ber Stromung tommen, merben mit einer antracimaßigen und flogweifen Bewegung fortgetrieben, Die fcmer ju befchreiben ift. Diefe feitfame BBaffermaffe muß mehrere bunbert Ans tief fenn : man bat fie nie jufammengefroren gefeben, vomobl im Frubjabre bie Gisfcollen, welche von bem Griefer berabtommen, fich bier in folder Menge aufbaufen und fich fo einanber brangen, baf fie ber Stromung miberfle ben und ba liegen bieiben, bis fie bie Connenbige fcmilgt.

(Der Miegetus) Rammt man bem Falle naber, fa anbert fich bie Scene mit febem Schritte. Um jur großen Cataracte ju fame men, muß man einen Ebeil bes Beges bin auf einer Schicht Ratffteinen geben, auf benen man Ueberrefte van Sifden, Gidbornden, Buchfen unb anbern Thieren finbet, welche etwas über bem Falle von ber Cataracte ergriffen, in ben Schlund bineingezagen, gerichmettert und wieber an bas Ufer geworfen worben finb. Je mehr man fich bem galle nabert, um fo beichwerlicher wirb ber Beg. An einigen Stellen ift bas gange Ufer gnfammengefunten und man muß fich einen Weg burch bocher swiften ben Reifenreiben und ben Baumen babnen, fo wie anf glatten Beifen bingeben, bie burch ben Dunft bes Bafferfalles immer feuche erhatten werben. Bath wird biefer Than ein formticher Rraen, und als wir und eine (engl.) Meile von bem galle befanden, waren wir fo burchnast, ale wenn wir in bem beftigften Blabregen gegangen maren. Bus biefer Entfeenung ungefahr hatten wir bie erfte Anficht von ber Cataracte. Bir fanben auf einem vorftebenben Ranbe bes Ufere und fonnten fo ben Alug feben, ber fic bei einer Breite bon' 1500 Jus unter einer Botte von fruchtem Dunft binabfturgt. (Zaf. 62. Abbilb.) In ber Mitte ungefahr mar bas Baffer wie Gitber, mabrent ber wechfelnte Biberfchein bes himmels ibm an ben Seiten ein mattes Musfeben gab. Bit Borten tast fich ber furchtbare und munberbaet Unblid eines Fluffes nicht befdreiben, ber fic aus einer Dobe von etwa 150 g. binabfturgt. Es bat etwas fo Feiertiches, baß man jeber Befdreibung entfagen muß.

3ft man bis gu einer geringen Entfernung ban ben gallen gefommen. fo ift ber Beg babin minber beichwerlich und minber gefahrtich. Man muß langs bes Baffere bingeben und einem Pfabe fotgen, ber fich swifden bem Bebufche und ben Baumen binfchtangeit, beren Daffe ben Rall gang verbedt. Biemtich am Enbe biefes Beges enblich entfaltet er fich gang par unfern Augen. Roch einen Augenblid und ber Anblid murbe une burch eine ungebeuere Bothe bichten Regens entsogen, ber uns fo vollftanbig einbullte, baf wir une gleichfam unter taufenb Dauchebabern befanden. Bu gleicher Beit wurden unfere Doren burch ein weit flaeteres Getofe als bas bes Donners betaubt. In biefer Baife tonnten mir burchmid nichts erfennen, bis ber Bind fie pertrieb ober serrift. Dann fcbies nen nngebeuere Cataracten une pan allen Seiten su umgeben, mabrenb unter uns ein graufenhafter Chiund mit frinen fchumenben und tofenben Bagen fich öffnete.

Die Baffermaffe, welche ben mittlern Abeil bes Ralles ausmacht, ift fo ungeheuer, baß fie faft ju gwei Dritttheilen berabfallt ohne an gerreifien, und bie felerliche Rube, mit ber fie fallt, bilbet einen impofanten Cantraft mit bem Rochen und Bifden unten in bem Abgrunde. In feber Beite bes Ralles bagegen wird bas BBaffer in bem Mugenblide gerriffen, ba es über ben Rand bes Reifens gebt ; es theitt fich, je meiter es binunter fommt. in fteine ppramibalifche Brudflude, beren Spise nach unten gerichtet ift. Die Dberflache bes Schlundes gewährt einen bochft feltfamen Unblid. Die ABaffertbeilden find blenbend weiß und icheinen fich eine gewiffe Beit lang gegenfeitig burch eine fcwer au befchreibenbe gits rembe Bemeaung abauftofen.

Die Breite bes Salles ift großer ale bie bes Riuffes. Che biefer su Dem Schiunde gelangt, macht er eine bebeutenbe Abweichung gnr Binten, mas ber Baffermaffe eine fchiefe Richtung giebt und biefelbe einen bebeucenben Bintel mit bem Beifen befchreiben iaft, pon bem fie fich berabs fturat. Gie bitbet feine einformige Maffe, fonbern ift burch Bufall in amei und felbft in brei gang beutich unterfchiebene Cataracten getheilt. Die größte ift bie auf ber Beite Canabas, welche ber große ober bufeifenfall beift, ba er giemtich biefe Form bat; feine Dobe betragt jeboch nur 143 Rus, mabrent bie ber anbern 160 R. mift. Das Bett bee Rig. gara unter bem galle ift an ber einen Beite weit niebriger als an ber anbern, weshalb fich bas Baffer nach biefer bin brangt. Daburch erbatt es im Ralle eine weit großere Conelligfeit ats bas Baffer, bas auf ber anbern Geite berabtommt. Mus ber Mitte biefes Sufrifens erhebt fich ber arbfte Abeil bes in ber Rerne fichtbaren Dunftes.

Das Getofe bes großen Ralles, ifenes am canabifden Ufer, ift, ch gleich febr fart, boch bei weitem nicht in ber Art, als men erwerten fallte, und anbert fich nach bem Buftanbe ber Atmofphare. Ift bas Better flar und tatt, fo fann man es 10 bis 12 Deit, weit boren, fethet auf ber Geite, ban welcher ber Binb fommt, noch weiter-

Unten an ber Schlucht, mobin bas Baffer flurat, bat man ben beften Anblid bes grofartigen Schaufpiels. Dier, unter ungeheuern Beifen, if. net fich bie Seele nur bem Schreden, welchen ein betaubenbes Getife er: squat. Man bleibt ftumm und aleichfam erftarrt, wenn man auf bem gemagteften Bege in bie Gobtungen ber Retfen fo bineintritt, bas nen ganglich binter bem galle fich befinbet. Dier gieben fich bie tiefen bitten bin , welche ber Bater Charleroir an bem biofen bumpfen Gerauft en rieth, bas fie verurfachen. Man fann fa unter bas Bett bes Finfit ge tangen und ben gall vor bem Muge feine Schaumflutben binabgiefen feben, Muerbings magen fich nur febr wenige Reifenbe in biefe Tiefe. Es bereite bafetoft bie vollftanbigfte Finfterniß; ber fcmarge Belfen, ber fich arfabenartig über bem Saupte erhebt, bas furchtbare Gebrull ber berabftunen. ben Baffermaffe bilben einen Gegenftanb bes Schredens, ber allein bin reichen murbe, auch wenn feine wirfliche Gefahr babel mace, jeben berer su entfernen.

Es ift unmöglich, ble verfchiebenen Theile bes Stuffes anbers als mit bem Auge ju meffen. Die allgemeinfte Meinung giebt bem canobiten Ralle einen Umfaug von 600 Schritten; bie Infel, welche ibn trant, fann 350 haben; ber gweite Fall bat nur 5; bie folgenbe Infel 30, unb bie britte Rall etwa 400, mas im Gangen 1400 bis 1500 Edritte geben murbe. Debrere Reifenbe baben bie Strede auf eine engl. Deile geichigt. Die binabfturgenbe Baffermaffe ift ungeheuer. Dan bat fie auf bru,26 Tonnen in ber Minute gefchast, freilich ohne baß fich ein Bewris bafür geben tagt.

Die Infet, melde ben gall trennt, ift bie Biegeninfel. Die anfen arbentlich reißenbe Echnelligfeit bes Riuffes var bem galle ließ ben Plat fur dimarifd anfeben, eine Beude angutegen, welche biefe Infel mit ben Ufer perbanbe. Und boch ift biefe Brude burd einen ameritanifden 3b genieur, Potter, angelegt morben. Dogleich van bolg, ift fie bod ver ber größten Dauerhaftigfrit; es tonnen fagar Magen bauber futen. Sie gebfte Ziefe bee Baffere an biefer Stelle ift 7 gut; bie Contlip felt bes Baffere aber 18 Anaten in ber Stunbe. Die Dberflache bet Biegeninfet beträgt ungefahr 70 Mder portrefflichen Canbes. Gie ift mit fconen Baumen bemachfen; ein Rubrweg geht um biefelbe berum un Rieine Pfabe folangeln fich nach ben Theilen bes Ranbes, wa man bit Rall und bie Schnellen überfeben tann.

Rach allen an Drt und Stelle gemachten Beobachtungen bat fich bet Ball nicht immer an ber Stelle befunden, wo man ibn jest ficht. Gem Lage und feine Beftatt haben bebeutenbe Beranberungen erlitten, filbft feit civiliferte Menfchen ben Buftanb beffelben gefeben und befchrieben bu ben. Rebrere ber atten Ginmabner von Canaba verfichern einfimmis bas ber graße Kall nicht mehr bie Sufeifenform bat, nach ber er benannt ift, und gegenwartig geigt er eine tiefe concave und unregelmäßige, out ber Mitte gu eingegadte Siache. Wan weiß, wie fonell eine große Bab fermaffe bie barteften Seifen abreibt und gerftort. Doglicher Beife tane aber ber Ball unterhalb Queenfton, fieben Meilen weiter unten, fich befunben baben, benn ber Gulminationspunft, welcher ibn verantaft, beginnt at ber Stelle, welche man ben Berg nennt. Debrere Umflanbe beuten aber bies an, bag ber Fall wieftich fruber an biefem Puntte mar. Die Rip pen, welche bie beiben Seiten bes Finfice bilben, feben einanber wolltom men abniid. In mehrern Stellen anthalten bie Geiten ber gelfen 3ch chen pan ber Einspirtung bes Baffere 60 bis 70 Aus über bem jefiget Riveau bes Muffes, und es febten ibnen groftentbeile jene barten von fpeingenben Spigen, welche bie burch gewaltige Cenaulfianen ber Ratu auseinander geriffenen Betfenmaffen carafterifiren. Unter Queenften if ber Rug menigftens 100 guß tiefer ais an anbern Stellen eingewihll, weil fich ohne Bweifel fanft bort bas Baffin ber Cataratte befant. Git

ausgehöhlt merben.

Ueber bem Ralle ift ber Riagara bref Biertei Deile breit und feine Schnellen bilben an biefem Puntte gleichfam bas Borfpiel bes großen Schaufpiele, bas fich weiter anten jeigt. 3mifchen bem Unfange ber Conelle und ber Cataracte ift eine Entfernung van ungefahr einer Deitr und ber Fall beträgt 58 guß. Der Fluß fchieft mit entfestider Conel-Liaftit in rinem felfigen Beere bin, und ber Biberftanb, ben ce finbet, permanbeit ibn in eine Edaummaffe, bie fich von einem Ufer bie gam anbern erftredt. Giebt man ben Ruf gegen bir Stromung, fo ift ber Rall fa bebeutenb, bag ber abere Theil ber Schnelle mit bem Dorigoate gleichliegt. Etwas unterhalb bes Ranbes ber Cataracte gleitet bie ungebeuere Baffermaffe fill babin und entichminbet faft mit einemmale; man bemertt nne noch eine Dunftwatte. Dafür fließt ber Riagare uber ben Schnellen fo fanft, fo langfam in einem 2 Meiten weiten Bette, bas man ibn fue einen fleinen Cer hatten tonnte. Das ameritanifche Ufer ift an birfem Ufer bewalbet und geigt feine Wohnung. Den bort bier nne bas ferne Getofe bes Ralles unb bas Echtrien ber wilben Enten.

Bebt men ben Ringare bon bem Griefer binauf, fa trifft man ben Rieden Chippama, in bem Erbbier mobnen, bie ber Umgegend alle Arten Magren liefern und bafür Lebensmittet jur Begabtung nehmen. Mue Danbelegefchafte in biefer Gegent werben burch Maufch abgemacht. Das Geth ift fa fetten, bag man es fur teinen Wegenftanb erbatt. Ban Chippama folgt bie Strafe, bie gu bem Geiefer führt, ben Rrummungen bes Rlas gaea; neben ibr befinden fich Sanbguter, bie faft alle Rachfemmen von Dollanbern angeboren. Beiter bin tiegt Buffate, ma bee große Canal enbigt, fanft ein unwichtiges Dorf, jest ein bebeutenber Rieden. bier beginnt ber Griefce, ber reich an Stuemen und Rebein ift. Alle Jabee arbt meniaftine ein Chiff auf ibm anter. Die &B. Binbe, bie birt einen großen Theil bee Jahres hindurch berrichen, biabern bie Schiffe gange Bachen lang nach Beft ju fahren. Dethalb paffen bie Dampfe bote am beften fur bir Rabrt auf biefen Geen. Dfr fclagen bie bon ben Sturmen aufgewühlten Ceen mit großer Deftigfeit an bie Ufer, ja barüber binaus, und reifen Reifenbe, melde nicht fcmell genug flieben tonnen, mit binein in die Ziefe.

Rachbem ich bie Batte gefeben und in Buffalo gwei Zage lang ausgerubt, batte ich frineswegs bie Abficht, mich in bas bbe Canb gu begeben, bas bie obern Ceen begeengt. 3ch malte vielmehr, ermubet von ber langen Baeberung, meine ameritanifche Reife burch einen turgen Zusflug nach Canaba beenbigen. 3ch begab mich atfo nach Riagara in ber Ablicht, bart ein Dampfboot fur Ringfton am Ontariofee gu finden, ber erften wichtigen Stabt in ben engtifchea Befigungen. Der erfte Drt, ben man auf biefem Wege trifft, ift Queenfton in berrlicher Lage am Bufe rines foon bewaldeten und von bem Riagara befputten Dugets. Der Boben um Queenfton bat gewohnlich eine rothe Farbe, bie fettfam von bem Grun ber Baume und Biefen abflicht. Die Umgegend ift bochft materifd und bee gluß peachtig. Etwas oberhalb bes Dorfes verengt fic fein Bett und bie beiben Ufer bilben perpendienlaire Retfen son 300 Rus Sobe. Grafe Batber bebetten fie bermagen, bag bas Baffer bes Rtufies oft gang befchattet ift. Manche Grundbefiger haben bis 200 After urbares Banb, ma man teinen Baumftamm mehr fieht. Diefe Leute find faft alle Solbaten von beurlaubten Regimentern.

Roch meiter abmarts findet man Riagara, an bem Ginfluffe bes Etrames in ben Ontariofer. Riagara ift eines ber lebhafteften und babfcheften Dorfer in Dber Canaba. Die Ginwohner belaufen fich auf 800 Seelen, und gierliche Raufmannstaben, ein Martt, gut gebauete Daufer perfunben, bas man ein minber raubes Canb betreten bat. Gin Fort an ber Munbung bes Bluffes bewacht ben Gingang in ben Dafen, unb gn feinen Rufen breitet fich ein fleiner hafen aus, in welchem bie Goeletten, bir Dampfoote und bie fleinen Fahrgauge einen fichern Cous gegen bie Crarme auf biciem Gre finben. Dan unterbatt fortmabrent eine Befage sung in Riggerg, mas bagu beitragt, biefen Det lebhaft ju machen. Die

faider Schlund fann nur burch ausbauernbt Cinmirfung bes Baffers | Gefellicaft ift recht angenetm bafeibfi; man bat Balle, Concerte, Pferberennen st. 3d fant in Riagara feicht eine Gelegenheit nach Unter-Conabo. Es beftebt ein regeimäßiger Dampfbogtbienft gwifden biefee fteinen Stadt and Ringfton, ber Dauptftabt ber englifden Befigungen. Benige Jage nochbre fchiffte ich auf bem Ontario . Cee.

### Manitel XLIX.

Die Bereinigten Staaten von Doebamerifa, - Entbedungereifen in bas Innere bes Lanbed.

Benn ber Ruftenftrich, ben bas Atlantifche Meer befputt, Beichen bon einer voegeschrittenen Cipilifation giebt, fo ift es nicht ebenfa mit ben Banbern im Innern, bie nm fo milber anb um fo meniger gefannt finb. ie naber fir bem Mittefpanfte bes Reftanbes licoen. Dier sieben sabilofe Stamme pan Inbianern umber, bon benea man nur bie menia. fien fennt, and bir fammtlich ibre Sitten, Gewohnheiten, Borurtheile unb Tracten baben.

Bon ben vietfachen Reifen nach biefer ameritantiden Bane werben wir einige ausmablen, um fie fury wieber ju ergablen. Bir beginnen mit ben Capitainen Lewis uab Clarte, melde ben Auftrag batten, ben Miffouri bon bem Bufammenfluffe beffetben mit bem Miffilfippi binaufgugeben bis ju friner Quelle, bann, nachbem fie bie Felfengebitge überfchrite ten, an erforiden, ab es nicht an biefem Puntte eine Bafferftraße pon bem Stillen Meere gu bem Etlantifchen Decane gebe. Ge mar bies eine bochft befcmerliche Cenbung, beren Gefahren bie Reifenben fich nicht verbeimtichten. Lewis fetbft fagt: "wir mußten, bag wie von wilben, machtigen und friegerifchen und bie Beifen baffenben Bottern bewohnte Banber su burchmanbern baben murben; man batte une and aefaat, bag wir pon unüberfteiglichen Gebirgen murben aufgehalten werben unb, fern van jeber civilifieren Gefellichaft, von ber Sagb und bem gifchfange leben mustea. Gieicoici; wir waren entichloffen, allen Gefahren ju troben, um ber Gemartung zu entiprechen, bie unfere Regierung und unfere Canbeleute mon une beaten." Bemie und Gigefr fannten wirflich unter ben größten Unftrenaungen anb ben entjeglichften Befahren auf bem Columble hinunter gelangen, ber fich in bas Stille Meer ergieft. Gine Bebedung von smangig Colbaten, gebn Ruberer, swei Sager . Delmetider und ein Reger befanden fich bei ibnen, fo wie neun jungt Leute aus bem Staate Rentudo, meide fich bem Unternehmen anfchloffen.

Am 14. Mei 1804 batte fich bie Carapane am Ufer bes Miffourt gefammelt mit Rieibnnasftuden auf brei Jahre, Munition, verfchiebenem Gerathe and Marren manderiei Art. Dan fubr tangfam ben Miffauri binauf bis zu bem Blattfinffe, 335 Meiten oberbatb bis Bufammenfluffes bes Diffonri und Diffiffippi, nachbem man nichte ale eine Ribbe unb Bete von Dfagen, Giaur und anbern Inbianern ober frangofifchen Jagern bemertt batte. Bis jum 24. Auguft batte man Berbinbungen mit ben Dauptlingen ber Dttos, Miffouris unb Dachas, benen man einige Gefcente gab. Un ber Dunbung bes Pierce Blanche bemerften bir Reifenben einen ber tunftlichen Buget, welche an bie meritanifden tumuli erine nern. Beitern bin geigte fich ein Stamm Clour, bie Banctus, mit benen Lewis und Clarte einigen Berfebr batten. Man tangte und fcof mit bem Bogen. Die mufitalifchen Inftrumente maren eine Trammel und ein mit Riefeln gefüllter Leberfact. Diefe Manctus find graß und mobl gebauts in ibren Buarn baben fir etwas Geofartiges und Rubnes; fie tieben ben Comud, bemalen fich bas Geficht unb fcmuden fich ben Ropf mit ben Stacheln ber Stachelichmeine und mit gebern. Ginige haben eine Met Balebagb van Barenfrallen.

Man tam por ber Infel Banhamme verbei, ber gegenuber fich attr Befeftigungen bingieben . und erreichte em 15. bie Dunbung bes Beifen Ruffes, eines Beifluffes bes Diffouri. Benfeite erichien ein anberer Stamm ber Ciour, Zentus genannt, ber im Aufangt frinbfelig mar, fpå-

Beiter bin fab man bie Dunbung ber Chapenne, an welcher bie atridmamigen Indianer leben. Man fand bier auch einige frangofifche Bager angefiebelt, und mar nun auf bem Gebiete ber Ricaras, beren Sauptlinge fich febr gefällig zeigten. Ueber biefen Puntt binaus lebten Stamme ber Manbanen, bei benen fich Englanber, Agenten ber Rorboft. compagnie, aufhielten, bie aus einem fort am Ufer bee Bluffee ber Affinis boins, 150 Meilen weit, bergefommen maren. Die anbeen Stamme ans ber Umgegent maren bie Minnetaris, bie Mpa : Capas und bie Ricaras. Da gegen bie Mitte bes Rovembers bie Bitterung febr falt geworben mar und ber Miffouri anfing, Giefcollen gu treiben, fo entichtes man fich, ba su übermintern. Man lebte von bem Bitb, bas man erlegte, und von bem Dais, ben bie Gingeborenen, Die Manbanen, verfauften. Gin propiferifdet Fort, bas man erbaute, mnrbe Manbane Fort genannt. Die Manbanen nntericheiben fich wenig von ben bie babin beobachteten Stammen. Ihre Religion befleht in bem Glauben an einen großen Geift, eine Art auten Genius. Bie alle Urrimpobner tieben biefe Inbianer ben Tang und fubren benfelben mit ben obfeonften Stellungen auf. Gie bauen Dais, Bobnen und einige anbere Gemufe, Die fie fur ben Binter aufbemabren. 3br Sauptnabrungsmittel ift bas Buffelfleifc.

In ben erften Agen bes Aprils brachen unfere Reifenden wieber auf, Con mit. erreichen feite Madmung des feinen Miffouri wab bann be de Pierer Jaunt, des betrechtlichften Beflunfte des Miffourt, die beide von bem Fillengebirge beroblommen. Man befand fich aber 600 Ctunben von ber Berbindung bei Miffour int ber mifffiffipel.

Auf bem gangen Moge foh man bisweilem hertebemeift Befern binglien, bir fich nicht ichnurch, die Wilten angegerifen. Das hotz war nicht febr galich, wos man ben Betrecklungen ber Wiber zuscherben fann, weiche mit ibren Jahpen junge Welden und Pappeln von beri bis vier Bud im Durchmiffen niebermacheffen niebermacheffen niebermacheffen niebermacheffen niebermachefen in der

 aroft. RBelder von ben beiben war ber Ahmatige ber Minnetaris, ber su bem Columbia fubren follte? Ge wurde befchieffen, auf jeben Riuf eine Pirogue gu fenben mit brei Mann, um bie Breite, bie Ziefe und Cante ligfeit ju ermittein. Dice flarte nichts auf. Die beiben Subrer machre nun felbft einen Musflug, ber aber ebenfalls nichts nunte. Enbich mutbe befchieffen, ein Officier folle am fublichen Arme ju Canbe fo meit geben, bis er ben Rall finbe, an bem er ben Miffouri ertenne, ober bis er in amei Bergen tomme. Lewis brach mit vier Begleitern auf. Rachbem & über mehrere Retten gegangen, borten fie einen Wafferfall braufen und fie gelangten an bie Stelle, me ber 150 Riaftern breite Miffouri fich aus einer Dobe von 80 guß berabfturgt. Diefem Falle feigen brei anbert, einer von zwangig, einer von funfgig und ber britte von feche Ruf en einer Stelle, mo ber Fiuß ungemein fonell auf einer geneigten Gliche bit fchieft. Diefe Reibe von gallen unb Conellen gemabrte einen murber baren Unbtid. In einer Lange von 18 Meiten enthatt ber Gluß fe vide Ralle, baß in biefem Raume ber Riveanuntericbieb 365 Rus betragt,

Rachbem man einige Meilen weit in einem engen Bette bingefeben war, befant man fich von neuem in einem weiten und fruchtbaren Ibales weiterbin entftanben aber pioglich wieber neue Beriegenheiten in Joigt bir Menae von Riuffen, Die faft alle gleiche Betten batten. Dan mor et Bufe ber Felfengebirge und mußte fich Pferbe verfchaffen, um über bifd ben au tommen. Die Botteftamme, melde in biefer Gegenb berumittet. find bie ber Chochonie, und Lewis entichtos fich, einen berfeiben aufm fuchen. Er brach ben 9. Anguft ju Pferbe mit brei Begleitern auf; be biefem Zuefluge fant er am 12. im Gebirge bie Quellen bes Miffem. und gwei Tage fpater erreichte er auf bem Gipfei ber Reifengebiege bir Baffericheibe bes Großen und bes Attantifden Dteans. Lewis flieg # ber Beftfeite herunter und tam an einen fonellfliefenben tiaren Bit. ber von ibm Lemis River genannt murbe. Spater ermittelte man, ba berfelbe fich in ben Großen Decan ergiebe. Go batte Pemis smei Ctrim gefeben, bie faft aus einer und berfetben Schlucht entfpringen, und ber eine fich in bas eine, ber anbere in bas anbere Weer ergießen.

Man hatte mehrere Chodonie gefehen. Im 13. Aug, begegnete to wie Frauen und beftrich ibnen bir Wangen mit rother Farbe, mes it Pfand nnb eine Außerung bes Friedens ift. Dan fonnte ba bie Sim bieler Balter beobachten.

Die Chochonie, bie erften Bewohner biefer Chene, von ben Paffit aber in bas Bebirge gurudgebrangt, führen ein herumgiebenbes feien Bon ber Mitte bee Dais bie gu ben erften Tagen bes Septembere Mir ben fie auf bem Columbia, und leben von Lache, ben ber Aluf in greim Menge enthalt; tommt ber berbit, fo begeben fie fich in bie Ebenen bit Miffouri binunter, geben ein Bunbnif mit ben Rtachtopfen ein, um fc vor ben Angriffen ber Patis ju ficheen, und befchaftigen fich bann mit bei Jagb bee Buffels. Die Chodonis find offen und mittheilenb gegen bie Aremben und geben benfelben gern von ben wenigen Lebensmitteln, bie fie befigen: fie find überbies beiter, lieben ben Pne nnb haben einen gefelle gen und fanften Charatter. Den Buftanb ibrer Regierung fann man fe leicht niche angeben. Bebe Berfon bangt von fich felbft ab unt ber binpp ling tann nur Rath geben. Diefer Sauptling ift gewöhnlich ber topfrefte Krieger, aber fein Rang wird ibm weber mit Geremonien übertragen. nech ift er burch Mertmale ausgezeichnet. In feiner Familie ift ber Dans herr und Despot; er tann feine Franen und Tochter verftaufen. Dir Polygamie ift bei ihnen eingeführt, fie burfen aber nicht wie bie Min-

Der figun liegt bei ben Gegenbei bie fcheureft abstiche Arbeit do F. Etten niement zur Gescharten bet Aumgele und die Gerg für bes Berneje tom der Gerg für bes Pfrei bier fich. Ein febr en este cite Gegenbe au, eine gewisse Erneit zu Beite gegen. Die Pfreis fied destigent bei freue fie geber des bei Erneit zu Gescharten der Berne bei Berne bei Berne Berne bei Berne Berne bei Berne Berne bei Berne Be

ben Poggamegen. Diet Elngsberenn find von mittleter Gelöfe und haben biede jadete fifte mit beiten Saddelin. Diete Glegober in Verlage der Gelöfe mit blede Andhelin. Diete Glegober in Verlage der Verlage bei der Verlage bei der Verlage der Verlag

Die Rleibung ber Manner beftebt in einem Gewande, einem Rragen, einem bemb, langen Gamafden ober Strumpfen unb Mocaffins. Das Gemand ift meift von Rinbs ober Dirfchaut, van Bibers, Glenns.,. Bolfshauten, obgleich bie baut bee Buffels vorgezogen wirb. Dir Daare lagt man an biefen bauten; bas Gewand geht bis auf bie Ditte bes Beis nes herunter. Das gicelichfte Crud ber Aleibung ber Inbianer ift ber Rragen, aus bem hintertheile ber Riidotterbaut gefchnitten. Die Schnauge und bie Augen bilben bas eine und ber Comany macht bas anbere Enbe. In biefem Dautftreifen taft man bie Daare und fest an einen Ranb von bem einem Enbe bis an bem anbern 100 bis 200 fteine Rollen von Bermelinfell, wie an bas Enbe bee Schwanges Arobbein aus Franfen von bemfeiben Telle, um bie fcmarge Farbe mehr berverzuheben. Der Dietels theil bes Aragens wirb überbies mit Pertenmufdein vergiert. Diefe Rragen werben febr boch gehalten und man giebt fie nur bei wichtigen Geles genheiten bin. Der hermelin ift bas bei ben Raufleuten bes 912B. unter bem Ramen weiße Biefel befannte Pelgwert. Das Demb ift von Etennshaut und geht bis auf ben hatben Schentel binunter; bie Ranber fenb bismeilen glatt, bismeilen enbigen fie in bem Echwange bes Thieres. Die Rabte an ben Geiten find nat granfen und Stacheln bem Stachel. fchmeine befest. Der untere Theil bes Dembes behate bie naturliche Form ber Borberbeine unt bee Salfes bes Abieres, bie man mit teichten Franfen befent. Die bofen finb ebenfalls von Giennefell gemacht, bie Deceaffins aber von Dirichhaut, Glenne, ober Buffelfell. Man vergiert fie mit Figuren, Die man mit ben Ctacheln ber Ctachelfdmeine macht.

Die Attebung ber Aroum besteht aus benfeben Glüdem wir ble ber Römner. Das dermach wir aus bleisfte Att getragen, aus voß es für per ihr bas hem und bit Measslind sind wenig unterschieben, der hourst felnmach bes Jenamerhmist fil auf der Benft, wo wom settlimm Giguren flebt, wiche man mit den Studein der Stadigloweiten mochte. Die Aroum baben wie bit Minner felnm Gefent men kein. Aus volle die Aroum baben wie bit Minner felnm Gefent men kein. Aus volle Un bem Puntte, mo er jur Binten ben Ecwis River aufnimmt, bat iener Riuf eine Breite von 400 bis 480 Riaftern; er fromt in einem flachen Canbe, und in biefer weiten Chene fieht man terne anbern Baume ale einigt Beiben und einige Strauder. Im Bufammenfluß ber beiben Strome wohnen bie Cotoles Indianer, fanfte und friedliche Denfchen. Die große achtung per bem Atter haben und mit ihren Frauen bie Gorge fur bas hauswefen theiten. Ihre bis 100 guß langen baufer merben von mehrern Samitien bewohnt. Gie nabeen fich von Burgeln, Bitboret und befonders bon Bache, ben fie mit Daut und Couppen vergebren. Beiter bin eraf man bie Dit chquitpas, metche bie Reifenben fur übernar turtiche Befen bielten. Um 22. erreichte man ben gall bee Cotumbia pon 37 Bus Dobe, über ben man bie Bote obne Mannfchaft binweggleiten lief. Um 2. Roobr. unterhalb ber legten Schnelle überzeugte man fich, baß bie Ebbe und Stuth bis babin mertbar fep. Bis gum 7. fubr man amifchen wohl bemalbeten Ufern in bichtem Rebel. Im 7. fab man ben Ocean und am 16. entbrette man bie Dunbung bes Columbig. Dier mußte man von neuem bleiben, um gu übermintern, ba bie Jabereiefit ieben anbern Ausflug unmbalich machte. Dan befanb fich auf bem Ober biete ber Glastops : Inbiamer in ber Rabr ber Munbung eines gleichnamigen fleinen Bluffes, umgeben von Rillamote, Afdinnute und Cattamabe, Botterichaften, bir fich faft alle trefftich auf bas Steblen verftanben, Man richtete fich ein, fo gut es geben wollte, jagte, banbelte mit ben Inbianern und verfeetigte Galg jum eigenen Gebrauche. Die Fubrer ber Erpes bitien fammetten ju gleicher Beit Rotigen über bie umliegenbe Begenb und bie biefelbe bewohnenben Gingeborenen.

Die Rillamote, Clostope, Tichinnute und Cartamabe find bie unter bem Gefchlichienamen Plattebpfe befannten Bolterichaften, mit benen bie Reifenben am meiften in Berüheung tamen. Diefe Gingeborenen baben unter einander grefe Afplichfeite, sowohl in Etyperlicher alle geiftiger Stier ficht. Gie find im Allgemeinen fieln, schiecht gewachfen und von obsolenbem Arafren. Ihre Jacke ift ein Aupferbaum; sie haben einen genöfen Ktund, biet Eippen, eine mittiere fielfchigt, unten beiter Rose mit großen Kafeniddern. Die Kagen find boft immer Chouse

Den Name Poerte bef baben bie Biktrichgiten von ber Gerochebeit, ben Rengeberenn ben Sopf poet zu beiden, einer im M. von bem Gelengeberg algumen follichen Gewehnheit, bie desgam ben Indiemen in D. eilug unbeimnt iff. Im beier Poertelfigleit zu erangen, verlagt de Autrer ber Albei niem Wolfen, die bemielten den Roof zielem menbeidt, und icht baffen 10 eile 12 Mennte, die Kanden iniger eil bir Michen ben In. In Bulge biefer Alf fielter Gan ber Kopf fellen

nalutliche Form nicht behalten.

Die Tracht ber Manner und Frouen unterfcheibet fich febr bon jener ber Chochenis. Dir Manner trogen einen fleinen Rod, ber nur bis auf bie batfte ber Edentel geht, biemeiten ober and aus ber Bolle ihrer Schofe gewebtr Deden. Der Rod ber Frouen beginnt erft am Guttel. Die gefchateften find von Secotterfellenfterifen, melde man mit Grasbane bern ober Geberarinbe anfammenflechtet. Gie haben meber Strumpfe noch Mocoffine, und ba fie in einem mitten Gtimo auf ebenem Boben leben, brauchen fie auch teine Aufbetleibung. auf bem Ropfe tragen fie gewobnlich einen but von Bargros und Cebernrinde von Regelform mit einem atn. lichen Anopfe oben. Biemeiten toffen fie fich tatcomiren. Co fant Bemis auf bem Arme einer Fran ben Romen 3. Bommon, ber ohne 3meifel von englifder ober omeritamifder Danb gefdrieben mar. Die grifte Beibenfchaft beiber Wefchiechter ift bie fur meiße und blaue Glasperten. Gie machen fic boraus große holebanter, Dors und Rafengebange und Armund Beinbanber. Far bie Rofe gieben fie jeboch ein Uampun, eine violette Buidel, por. Eros biefem Duse ift nichts bastider in ber Bett, ale bie Statten : ober Midinnut . Eddnen.

Der vorberrichenbe gebler biefer Botfer ift bie Reigung gu Dagarbfpielen, beren fie eine große Ungobt meift giemtich verveillommneger fennen. 3m hanbet verrathen biefe Intioner Rin beit und feibit Chlaubeit. Do fie von Rotur migtrouifch finb, fo fchlagen fie' ftite bas erfte Webot aus, wie boch es ouch fern mog. Gie boben bies aus ibrem bauficen Berteber mit ben Trobiern vem Coinmbia gelernt. Der große Morte befindet fich am Falle biefes Fruffes. Alle benachbarten Rationen finben fich bier ju beftimmten Beiten ein, jene von ber Dochebene in Dften, und bie pon ber Rufte in Weften, jebe mit ben Producten ibrie Bobene, ihrer Inbuftrie ober ihrer Jagb. Ginige beingen Umpotu . Burgein, anbere serficfiene Rifche, birfe Pferbe, jene Glasperten ober augerichtete Relle. Rinben fich bie Indianer ollein on birfem Pnntte gnfammen, fo ift ber Saufchonbel nicht eben bebeutenb; bei ber Anfunft ber Beifen ober anbert fich ber Mortt gang. Raum find bie Beifen in bem geraumigen und bequemen hafen om norblichen Ufer ber Boi Gelumbio gelonat, fo eilet eine Menge eingeborener Botterfchafter berbei. Diefer Danbet befieht in bem Austoufde rober und gegerbter Saute von Gienne, Cer und Rich. ottern, Bibern, Audfen, Budfen und Guguore, geftofenem Bade und Bmiebed and Shapellillmurgein gegen atte englische ober amerikansich, Mitten, Pulbert, Rugelin und Schres; Weifung: und Kupfertessel, mediem Dotan, gerbes ratbes und blaues Zuch, Rupferplatten, Wesser, Atcher, Atcher fen, alte Guchen und gembinicht werfte und blaue Glasperien, bie von allen biesen Erimmen seine erfacht find.

Bewis und Clorte blicben im Fort Glaftep bis gum 1. Mary unb lebten fo gut es geben wollte von bem Ertrage ihrer Jagb. Dann batten fie baran, auf bemfelben Bege gurudgutebren, lieben bei ben Inbip nern Papiere, bie ihre Anmefenbeit beftotigten, fabren ouf bem Ertenbig jurud und befuchten vericiebene Bolferichaften, Die fir noch nicht bemeit batten. Die Mannichaft font taum lebenemittet genug, und oft mehr mon frub nicht, mas man ben Zag über effen follte. Je naber men ben Dochebenen tam, um fo mehr verminberte fich jeboch bie Roth. Da nus megen bee Ednece bie Gipfet ber Felfengebirge noch nicht befteigen tens te, fo mußte man foft einen gangen DRonat auf bem Zerrain bivourfiret, bas gwijchen bem Rustneti und bem Giorfe liegt, und ba eine Buntif mit Afdeponnich, hauptlingen fchlieben. Enblich ju Enbe bee Juni, noch bem mon bir im vorigen berbft vergrabenen Gegenftanbe wiebergefenten, tonnte man fich auf bem Millonri einschiffen. Im 23. Septhe, fient bie beiben Reifenben nach einer Abmefenbeit von gwei Bobren, vier Densten nab neun Zagen in Gt. Louis mieber an's Panb. nachbem fie ibit 3000 Ctunben burdmanbert botten.

Die Reife bes Wojoes hit murbe in einer gang andern Richtung gegeben, Er hatte den guglich erammerziefen meb potitischen Antone, der Richtson ist gen Deute beschlicht beimolgegeben. Er folgte fin von Gernglicht bes engilschen und anmeinanfigen Gebeters überregen, zw zuglicht dem Erichten zwischen bei nabenlichen Erichtungen zu Landen, die einen erhölterten Krieg mit einender führten, wieret freihe Klein federe.

Der Major broch om 9. Mug. 1805 von Ct. Coule mit einem Err genten, smei Corporalen und ferbengebn Colbaten auf und befant fc balb an ber Dunbung bee Sllinois, befuchte bie Cafis, bei benen mi ameritaner, Billiom Gving, lebte, ber fie im Aderboue unterrichtte, und traf jenfeite ber erften Echnellen ouf ein von Ruche Inbignern to wohntes Dorf. In birfer Gegend an bem rechten Ufer bes Miffiffieri befond fich bamale eine Bleimine, bir von einem Frangofen beorbeitet muebt. Den 10, Cept. fom Dite auf toe Gebiet ber Giour und empfing rine Deputation bes Bauptlinge bee Ctammes, ber ibn an begleiten beite Mon reichte ibm in ber butte eine Friebenepfeife und ber Bilbe fein gu Dite: ,, ich bin erfreut, Dich in meinem Dorfe gu feben, nm Dir bie jungen Ceute gurudgeben gu tonnen, bie Beugen ber Nebtung, bie fie ben Rinbern ibres neuen Botere foulbig finb. Mis ich im Grubjabre in Et. Bouis mor, fogte mir mein Bater, wenn ich ben gluß binabfabe, mirte ich balb einen biefer Rrieger bemrrten. 3ch erfannte, baf ie mabr if, und bin gufricben, Dich gut feben, weit Du weißt, bas ber große Beift ber Bater ber Rothbaute trie ber Beifen ift, und wenn bie einen ber nichtet werben, bie anbern nicht lange befteben. 3d bobe nie Rrieg go gen unfern neuen Bater geführt, und ich boffe, es wird immer ein gutei Bernehmen swifden und befteben." Donn randte man und Ihne befoloffen ben Abenb. Die Manner und bie Rrauen ericbienen giemtid cio

Pile feit feins Reife fort. Im 12. fam er vor dem Mugelflufe vorbet, glengte m. fa. in der gepale Ge, vo ihm ein Stem direckli, trof am 21. ein anderes Glour Derf, in dem er nur Frauen fand, deren Erfenselsjeit undererbentlich gerf vore, and lagerte endich mu 22. auf einer Julie, wo eine Deputation von Steuer engling, von benne ru 100,000 Abre Tand verlangte, die ihm für ein Geischen von 300 Piehen abstretten unteren.

In biefem Cee befant fich eine Riebertaffung ber englifden Rorb. weft . Compagnie; Dite wurde eben fo freunbichaftlich ba aufgenommen. Rachtem er meberre inbianifche Dauptlinge ober Rrieger am fich berfam: melt hatte, erffarte er ihnen bie Grunbe feiner Unfunft, und forberte, bas fie einer Ceits Arieben mit ben Ciour machten und anberer Ceits ibm bie englifden Fahnen und Debaillen gaben, um fie gegen ameritanis fche umjutaufden. Er mußte bei blefen Unterbanblungen viel Gebulb und tattes Btut gaben. Enbtich willigten alle Sauptlinge ein, als Beiden bee Briebene aus ber Hafdu Dfeife ju randen; alle gaben aud, obgleich ungern, allmatig ibre Fabnen ber, weit gebfer aber mar bie Schwierlateit, ate fie bestimmt merben follten, Beifein nach Ct. Lewis gu fchiden. Dite muste, um ibren Biberftanb ju beflegen, bie Formein ber inbianifchen Berebtfamteit gang erfchopfen. "Es that mir leib, fagte er, bağ bie bergen ber Reieger biefer ganber fo fdmach finb. Die anbern Rationen werben fagen : mas? Giebt es feine Rrieger am Biutrget, am Rothens und am Regenfee, bie Buth genug Laben, um bie Pfeife ibres Bauptlings ju ihrem Bater ju tragen?" Diefe Rebe that ibee Birfung; swei ber Dauptlinge ftanben auf und fagten, fie wollten bie Cenbung über fich nehmen. Dann wollten alle Dite folgen; aber gmei anugten. Im 19. Febr. ceifte er ab und amar in einem von Sunben gejogenen Chlitten. Den 3. Maes traf er mirber auf feine Begleiter in ihrem lager am Ufer bes Miffiffippl, wo fie baufig Bertebr mit ben Menomonis : Inbiancen gehabt batten. Die Minomonis find faft alle gut gewachfen und von mittlerer Gebfe; ibre garbe ift lichter als bir ber anbern Bitbens fie haben fcone 3abne, große aufbendsoolle Munen und fanfte, ebele Befichtegunge. Pifte bemertte befonbees ein Paar, bas ichonfie, faat er, bat man feben fonnte. "Der Mann, ter itma 5 Buf 11 Bell maß, mar ein prachtiger Mann, und feine 22 Jahre atte Fran batte buntelbraune Mugen, rabenfcmarges Saar und einen gang peopertionieten Bufen; fie fcbien nicht gu ber übermößigen Gutte geneigt ju fenn, wetche bie Inbianerinnen gewöhnlich nach ihrer beirath erlangen."

Burudgefehrt nach Er. Couis, nach einer Abresemheit von 8 Menaten 22 Jagen, etheit ber Major Pile einen neuen Auftrag. Diefmal follte er ben Missouri und Diage mit ben gefangenen Diagen binaufgeben, bie man ibren Landsleuten jurudgad, und mit ben Aberebneten biere Clie me. Mis man in ben Dfage fam und einige Tage auf bemfetben binger fahren mar, fab man bie Bermanbten und Arcunbe ber Gefangenen fome men, bie ihnen mit Pfeeben gum Tragen bes Wepades entgegentamen. Diefes Bieberfeben mar ungemein rubrenb. Die Arquen fturgten ibren Mannern in bie Armes bie Bater und ARutter nmarmten ibre Rinber, unb alle gaben fich einer lebhaften anfrichtigen Freude bin. Wit hitfe biefer Dfagen tonner Dite bie Bbte tragen toffen, ale er ben Dfage vertaffen wollte, um in ben Renfas unb Mrtanfas jn fahren. Das Canb, wetches biefe Stuffe trennt, ift burr unb unbantbar, aber es beberricht ein reiches, grunenbes Beden, in meldem jabtreide heerben von Buffeln, Gtenne und Reben herumgieben. Dan erreichte ben Konfas am 7. Geptbr. und ber meette bas erfte Dorf ber Panis. Da ber 3med ber Erpebition barin beftant, bas gute Bernehmen swiften ben Stammen berguftellen, fo fprach Dife suerft mit ben Dfage : unb Ronfasbauptlingen ; ber Baffenfrillftanb murbe abgefchieffen, man randete bie Triebenepfeifes am fdmierigften aber war bie Musfohnnng swifden ben Panis und Dfagen. Der bauptling ber Panis, Caracteriche (weißer Bolf), benahm fich mit uniberwindlicher Starrheit, Stoly und Urbelmollen. Statt fich bem Rathe bes amerifanifchen Officiers su fugen, beebte er, benfelben'mit feinen feuten zu iberfallen, menn er barauf beftebe, meiter in fein Banb einzubringen. Der Dojor achtete auf bie Drobung nicht und gelangte an bas Ufer bes Arfanfas, von mo er einen Lieutenant mit einem Boote, funf Cotbaten unb smei Dfagen abichidte. Er felbft feste feine Banberung nach bem Gebirge fort,

Die Ufer bes Artanfas hatten fich unterbes mit einer gabliefen Menge bon Buffein bebedt, und obgteich bas Canb bergiger und bergiger murbe, maren boch bie Baume febr baufig. Mues zeigte, bag man nabe an ben Queilen bes Artanfas fen, aber bie Strenge ber Jahresgeit fchien ein weiteres Borbeingen jn verhindern. Dite entichtof fich, feine Cotbaten in einem improvifieten Lager ju laffen, bas man fo aut als moglich befeftige te, und mit nur zwei ober brei Gefabeten feine Forfchungen foetgufegen. Gr gelangte fo bis ju bem gufe eines febr hoben Dice, ben man auf ben Rarren ben Spanifchen Die nennt, weil er bie außerfte Grente in Riff. ber meritanifden Staaten bilbet, nab bestimmte bie Dobe beffelben auf 10,587 guß über ber Prairie, mas ungefahr eine bobe von 1n bis 19,000 Buf über bem Meeres piegel gab, - melde Berechnung nenere aber berichtigt haben. Diefer Die ift fo fenntlich, bas ibn bie Inbianer breißig Stunden in ber Runbe ertennen. Dite batte bei ber Banberung in bitfen rauben Schnergebirgen bie Abficht, bie Lage ju beftimmen und bie Quellen ber verfdiebenen Stuffe ju finden, welche bier encheben, und er verricheete biefe Arbeit wieflich bei bem Dfage, Plattfluß unb Weifen Stuffe; ats er aber an ben Rothen Stuf tam, frete er fich greimal, und tonnte, trop unerhorter Mube und Anfternaungen und obaleich er fich jeben Zug gefährtide Wege burch bas Gie babmte, bas Ufer biefes gruffes boch niche finben. Bei biefer langen und fruchtiefen Foefdung mnfte er mit feinen Beuten Roth und Beiben ohne Babt erbutben. Man mußte jeben Zag im Boffer, ohne Lebensmittel und in ber Ungewifteit geben, ob ber Zag bas nothige Butpret jur gemeinfchaftlichen Erhaltung liefern werbe. Rach vieler Ausbauer und nachbem bobe Bergfetten überfliegen marer.

gefangte Pitt entlich an des Ufter einer Finles, der er fin den Nortbeiltet er vom der die der Kerter. Denne es zu wollten an gegen feine Schweitein befand fin der Weite, der jenaliferem Gebeitet, mas dim eine Weite nurve Bertangsteiten bereitet. Der traß auf jenalife Perfin und mußte vor den Gewonserner von Saufa Se, der Befräg geb, ibn an bie mußter vor der Gewonserner von Saufa Se, der Befräg geb, ibn an bie weiterlagige Gewonserner von Saufa der, der Befräg geb, ibn an bie beite weiniger unweußländig. Pift hatte die Loge bei Norten Minfest nicht ermittelt.

Song soch bem Weijer Dift unternahmen es pred anbere samrifeine. Er Effecter, bes Weijer Song nicht er Gupteine Burg, hab Laub ju burchforfden, werdes fin justicen bem Willisspur ind dem Gefengeliene erforter. Eit beschon am b. Will leite von pittelbeurg und unterrichten am b. bis Germinigung der Difte und Willisspur. Am D. Sant immer fig im Er. vonie am dem Zin der Wildering der Willissen der Zin der der Berteilung ger Willissen der Statent im Bert Digte, gilte eine Abstellung ger Willissen der Statent im Bert Digte, gilte eine Abstellung ger Willissen der Statent im Bert Digte, gilte eine Abstellung ger Willissen der Statent im Bert Digte, gilte eine Abstellung ger Willissen der Statent im Bert Digte, gilte eine Abstellung ger Willissen der Statent d

Aros biefen Unannehmlichkeiten festen bie Reifenben ibre Anbet fort und am 15. maren fie bei ber Munbung bes Platte. Ueber biefem Stuffe find bie Berge, welche fich am Miffouri bingichen, bober, fleiler und nad: ter als vorber, serriffen von gabireiden Edludten, und fleeden milbe, unregelmäßige Regel gen himmel. Die Batter fint nicht febr umfangreich und burch fumpfige Prairien unterbrochen. Bur Ueberminterung batte mon eine Stelle em linten Ufer bes Miffouri gemablt. Um fich eiger Art Rube ju berfichten, fotof man Frieden mit ben Panis, ber einzigen Bolfericaft, Die fich feinbietig gezeigt und menige Sage porber smei Jager meggefangen batte. Der Reieben tam ju Crambe wie mit ben Dtus, ben Miffouris und ben Johuas, worauf ber Major Bong, ber feine Ampefenbeit bier fur nunlos biett, nach Bafbinaton garudfchrte, aber eine Befagung in bem fort lief. Das Dampfboot, meldes bie Ameritaner getragen batte, war ber Wegenftanb gabirricher Befuche pan Beiten ber benachbarten Bolferichaften, befonbere ber Gigur, bie ibr Erftannen und ihr Entfegen bei bem anblide ber Dafdine nicht verbergen tonnten. Der Binter verging giemtich gut; man hatte frifdes Bilbpret, gubereitetes Aleifch und Moraffins, welche bie Indioner aum Zaufcht fur einige Rieinigfriten und Branntwein, ihr Liebtiagegericht, brochten.

 melde ben bochften Rubm und bie größte Macht gehabt baben, ermittet men ben berühmten Hafdinggobfaba, ber bis 1800 berrichte. Bei feinen Zobe murbe er nach feinem testen Billen auf feinem Pferbe auf ber Spige eines Berges begraben, ber ben Miffouri beberricht, banit er, mie er foate, bie Beifen nicht aus bem Gefichte vertiere, melde ber Bruf berauftamen, um Danbel mit feinem Botte ju treiben. Beia ftem murbe mit einem Bugel bebedt, auf ben man mehrere Jahre lang bebent mittel legte. Diefer Mann foll, um feine herrichaft ju begründen, je graufamen Mitteln gegriffen baben. Er gab feinen Frinden und Reben bublern Arfenit und fant fo bas Mittel, ben Job berfetben auf unbite bare Beife porberfagen gu fonnea. Gein Despotismus mar jeboch richt von Caunen frei. Gines Tages verbot er, um feine Dacht einem Be fen su seigen, ber ibn bei einer grafen Jagb begleitete, bas Bafer eines Bluffes ju trinten, an welchen fie tamen. Rur ber Weife mar vo biefem Berbote ausgenommen. Die Anbianer gebarchten, ob fie glift großen Durft litten.

Die Bolf : Panis, ein aaberer Ctamm aas biefer Gegenb, hatten tel Gigenehumliche, baß fie bie einzigen unter ben Inbianern maren, micht bie barbarifde Gewohnheit batten, bem großen Stern ber Benus Ster fchenopfer ju bringen. Dieje Geremonie fant alle Jahre bei Beginn ber Belbarbeit flatt und ihrer Deinung nad murbe eine vollige Diferete eingeterten fenn, wenn fie jene Opfer unterlaffen batten. Um biefem Ibglude guvorzufommen, hatte jeber bas Recht, einen Rriegsgefangener all Opfer bargubringen. Mon nabrte benfelben aut, unb befeftigte ite an einem beftimmten Jage an einen Pfabl. Derjenige, melder ibn gefreit, fpaltere ibm ben Ropf mit bem Zomabomt und bie übrigen fcheffen bem mit Pfeiten nach ibm. Giner ber lesten Sauptlinge biefes Etunnt fuchte jeboch biefen graufamen Gebrauch abjufchaften. Gines Zages, di er eine junge Gefangene an ben Pfabl gebunben fab. trat einer fent Cobne mitten in bie Berfammlung, erftarte, es fep ber ausbrufficht Bille feines Baters, biefen Dofern ein Enbe ju machen, unb feste bing. er fen getommen, um bas Dofer ju retten ant fen es mit Gefahr feine Erbens. Er führte bas Mabden wirflich burch bie Menge binburd, bib fie auf ein Pferb und brachee fie anferbalb bes Bereiches ber Inbiant.

Ais der Major Cong mit frifder Mannichaft und Borrath in den Lager angelommen wer, begann ein neuer Ausflug, biedeal aber ji Sande. Man wellte, freitig unter zahltofen Gefabren, bem Lusft di Palatifusse salarn, an welchem with und mibe Indianer wodenn felbe.

Rachbem man burch bie verfchiebenen lager ber Boife. Panis unb über eine unarbeuere naturliche pollig baumlofe Biefe getemmen mit gelangte man an bas Ufer birfes Bluffes. Bei bem Bufammenfinfie bet beiben großen Arme ging man auf bas rechte Ufer binuber, bas mit fer sem feinen Rafen bewachten mar, Unter ben Baumen am Rtuffe fab nat viele, bie abgeftorben maren, entweber aus Alter ober megen bes Mans gens burd Biber. Die Cacrus marben allmatig fo baufig unb fo jew gig, baf fie ben Marich ber Reifenben febr perzogerten. Rur Buffel un Untilopen bewohnen biefe weiten Ginbben. Beiter bin und als man fc im Ungefichte ber Belfengebirge befant, ericienen bie bocher ber Marmi thiere Enifianas, ber fleinen unter bem Ramen ber Prairiebanbe be tannten Gefcopfe. In manchen Stellen finb biefe Baue fo sabiteid, bei man fie Dorfer nenat; fie haben bie Form eines abgefchnittenen Regelf, ben Gingang oben, eine bobe von 18 3oll und unten eine Breite ret 3 Fuß. Gieben bis acht folder Prairichunbe mobnen in jebem biefer Bocher, und menn bas Better fcon ift, tommen fie berand und frift por bem Giogange. Bel ber Anaaberung ber geringften Gefahr entfisben fer. 3m Binter erftarren fie und fammeln besbath fur biefe Sabret geit nichts ein, gegen bie fie fich baburch ichugen, baß fie forgfattig bie Gingangelocher su ihrem Baue verftepfen. 3br Ricifd ift webfdmedenb.

Am 6. Juli erreichte ber Major Long bas Enbe ber Cheme, bie er ungefahr in einer Strede von 300 Stunden burchzogen hatte. Gie nur burch eine Rette nadter Canbfteinfelfen von faft perpenhieulairer beit

Dier an ber Grenge ber fpanifchen Befigungen enbigte bie Banbes rung bee Majore Fong. Radbem er bie Sobe ber bochften Dies bigfer Rette beftimmt batte, febrte er um und fchiffte auf bem Artanfas ben Ebenen gu, verließ benfelben aber balb und menbete fich nach Guben, um bas Ufer bes Rothen Rinfice in erreichen. Das rrft fanbige unb nachte Band gemabrte bath mit Gras und Geftrauch bebeitte Stellen. Der milbe Bein murbe baufiger. In biefer Stelle traf man einen Stamm Radtasfias, melde pon ben Arangofen Mauvais-Coques genannt merben. Diefe Bilben fagten Cong, er befanbe fich an bem Hethen Sinffe, mas aber falfc mar, benn fpater ertannte man, baß es bie Canabienne mar. Gie featen bingu, in einer Entfernung von sebn Jagereifen murbe er bas Dorf ber Panie Ditas finben. Die Rastastias baben fcone Buar, eine Mbiernafe, fcone Babne, und gtangenbe lebbafte, obgleich fleine Augen; ibre Rarbe, bie tichter ift ale bie ber Ctamme im D., nabere fie mehr ben Indianern am Miffouri. Ihre Frauen find, menigftene nach bemen gu urtbeiten, wetche man fab, febr bubich.

Der Aft biefe Meis beifeht une und Jalemanetriffen mit ben jahrigen und biegeffen Jahaiereffhame, nochte in biefer Graub bereimunfdereifen. Eine partemetirte anvechfen beiter für gebe bereitet, ben flynsenne, hen Teropsten, worde fin able eine gele ben untereffeiten, bit dings ben Riffent isten, auste 146 fin mitter greffen un die eine freingriefer field beien. Biefer hig in jam eines verfiße Jatens der Gausschaft, einer Gissen von Erdorein, auf jam auch erzeiße Jatens der Gausschaft, einer Gissen von Erdorein, auf gesten beiten der Gesten der Gesten der Gesten der Gausschaft gesten der Gesten bei die gesten beiten gert Gesten bei die geste gesten gest

dem man sal bem Mige ned vielt abere Indiance getreffe, getragt, men is der Legelstige, we mehrer teilvehre Kleiserfelingen entfant ben fieb. Im S. October wer man in Justin, einer ber wiedigfiest ellebe ber Millioner, desjehig beifelt mit feit pro bigliefe Ib. deten fich alle am Geo Gleinaben gefemmelt, von twe der Million frag und ber Goristin Mil. Hin den der vorunften ber Wiege Knaten werbeiten, um bett Richterschaft von ihrer Cenbung abzuten.

Es murbe une bier gn weit fuhren, wollten wir allen Forfdern folgen, welche befchwertiche und nutlide Reifen im Innern birfce Reftlanbes machten. Diefe Aufgabe murbe unfere Grengen überfcreiten. Bir mur ben 1823 ben nnermublichen Dajor long wieberfinben, wie er bie jur Quelle bes Gaint Pierre binaufgeht, bas gange land burchgiebt, bas fic pem Minnipen bie jum holafer erftredt, vom Fort Chicago am Michigan-Gre aufbricht und erft auf feinem Wegt bit Menomonie, von benen ber reite bie Rebe gemefen ift, bie Potauatomie, bie Ottaus und bie Chipruams findet, bie minder fcon und minder ausgezeichnet finb, bann an bem Rod River und Richmate bingebt und ben Miffiffippi an bem Drte miebertrifft, melder bie Dunbemiefe beißt, me bas gort Gramferb ftebts bann ben gregen Blug binanfgeht und ben St. Pierre erforfcht, an befe fen Ufern bie Darotas und bie Rabtapatores wohnen, friedliche und glud. tiche Botferfchaften, bie jur Grenge bee Gebietes ber Gieur unb bem Rothen Rtuffes enblich bem Rothen Riufie folgt und mit biefem an bas Ufer bee Binnipeg. Bece gelangt, bas fumpfig ift. Man niußte ferner auf ber einen Ceitr bie mertmurbige Reife Schoeterafie im Jahre 1820 über bie große Rette ber Gren Rorbameritas, und anberer Celte bie Reibe gelebeter und muthiger Forfdungen Madengie's, Dunt's, Ctuart's, Groofe' und anderer anführen, melde 1811 und 1812 bie fconen Arbeis ten bee Bewis und Ctarte erneuerten, inbem fie von ber Dunbung bes Columbia an jener bee Miffonri uber bie Felfengebirge gingen, - Reifen, bie um fo merthvoller fur bie Geographie finb, ale fie bie fraber ermorbenen Renntniffe vervollftanbigten und beftatigten.

# hapitel L.

Die Beeeinigten Staaten von Norbamerita, - Gefchichte und Geographie,

Der erfte Crefabrer, welcher an bem norblichen Amerita tanbete, mar Bobn Cabot mit frimm Cobne Cebaftian Cabot, Benetianer im Dienfte Englande. Er erhielt einige Chiffr ron bem Ronige Deinrich VII., fegette 1497 ab, entbedte ein ganb, bas er Prima Vista nannte, mabre fcinlid Labtabor, vertebrte mit ben Gingeborenen, Die Thierfelle trugen und mit Bogen. Ofeilen und Cansen bemaffnet maren, und tam mit riner toffbaren Cabung nach England gurud, Diefer Berfach blieb ein vereine getter; bie Ronige von Grofbritanien benugten biefe Entbedungen tamals nicht. Frantreich und Spanien wußten beffern Rug:n baron gu gieben. Gin Alorentiner, Giovanni Berassano, entbedte Floriba, nahm Befit bas bon im Ramen Frang I. und fubr 700 Stunben weit an ben Ruften Rorbameritas bin, bas er Reu Frantreid nannte. Bei einer zweiten Reife murbe er von ben Wilben umgebracht. Gtudlicher mar Jaeques Cartier von Ct. Malo. Er entbrette am 10. Mai 1534 bas Cap Bonas vifta, bie Spige von Reufunbland, und recognoscirte ben St. Borerggotf. 3m folgenben Babre, bei einer anbern Reife, that er noch mebr; er fnbe ben großen Stuß binanf und anterte an ber Munbung bee Beiftuffes, ben man feitbem ben Riuf bee Barques Cartier genannt bat. Dier trat er in Berbinbung mit ben Gingeborenen und grundete einen Poften, ber fich amei Jahre bielt, bann aber aufgegeben wurde. Ceit biefer Beit verging ein Jahrhundert, ebe Franfreich von neuem an Canaba bachte. Bon fenem erften Berfuche blieb nichte übrig ale ber Rame Montreal, ben man einer inbianifden Rieberlaffung Dochelaga gegeben.

Spacin Sitte indig untiellig. Geben im Jarre 1697s lunder Jones beilich be leweng in Gierche, ich fie der im flogge inche zu tehnlich zu feine der in flogge inche zu irchoffen Möseler und der in eine der in der in der der in d

Gegen 1578 erfcheint England in Rorbamerita. Batter Rateigh und Dumphrn Gilbert erbietten von Giffabeth einen Rreibrief gur Cotonifation eines Theites biefes Bebietes. Gitbert lanbete ungefahr unter bem 51" n. Br., fegelte bann nach Cuben, nabm Befig von Terre Reuve, magte fich wieber auf bas Meer und fant fein Ente in einem beftigen Sturme. Mis fein Berbunbeter tobt mar, feste Batter Rateigh fein abenteuer: liches Unternehmen nicht minber eifrig fort. Die Colonifation Birgis niens, bes erften Bunttes, ber auf bauerbafte Beife auf bem ameritanifchen Reftlanbe befret murbe, mar tie Frucht feiner Bemubungen und feis ner Ausbauer. Er fchicte babin juerft Amabos und Bartom, wetche pon bem ganbe bie einfabenbfte Befdreibung entwarfen , bann gweis mai Richard Grenuille, ber in hatteras eine Riebertaffung grun: bete, welche jeboch burch bas folechte Benehmen ber Anffibler unb Mangel an Bebensmittein batb gefahrbet murbe. Man gewann bort anfanas meiter nichte ale bie Enthedung bes Jabafe, ber feltbem in Gurena fo allaemein verbraucht wirb. Diefem Berfuce folgten anbere pon Raleigh, bee John Bbite abichictte; nach einem furgen Aufenthatte verliegen aber faft alle Guropaer ben Ort wieber und bas Banb verblich von neuem

ben Inbianern. Die erfte bauernbe Riebertaffung in Birginien fant 1606 nach ber Reife Goenothe fatt. Der Capitain Chriftoph Remport, ber mit 500 Leuten abreifte, bie in bem lanbe bleiben follten, entbidte bas Cap Benry, meldes bie fubliche Epige ber Chefapeale : Bei bilbet, und grundete an bem Riuffe James Die Ctabe James Jown, welde noch erifiirt. Die erfte Beit ber Riebertoffung mar fturmifch; es traten Uneinigfeiten gwifden ben Bubrern ein , und bem ja Tolge murbe ber perftanbiafte Dann in ber Befellichaft, ber Capitain Smith, ungerechter Beife ausgeichtoffen. Epår ter ate bie Cotonie jugteich orgen Danget und gegen bie Bitben jn tam: pfen batte, menbete man fich uon neuem an ibn und übertrug ibm eine Art Dietatur. Emith nabm fogleich entideibenbe Magregein. Er errichtete Teftungewerte um James Zown, rudte gegen bie Beinbe, foling fie, nabm jonen bie Binterporedthe ab und richtite ben Buth feiner Gefahrten wieber auf. B.iber fiet er bei einem Musfluge in bie Gefangenfchaft ber Indianer und man biett ihn fur verloren. Emith mar um Musbilfe nie verlegen. Da er mußte, bag ein unvermeibtider Ich feiner marte, fo bemubte er fich, benfetben ja verbinbern. Er unterhielt ble Inbianer anfangs bamit, bag er ibnen einen Compaf geigte, und bann machte er mit blefem Inftrumente einige Berfoche, nach benen bie Bitten ibn fur ein übernaturtides Befen anfiben. Erog biefem eifen Grfolge follte er ermorbet merten, nachtem man ibn im Teiumpte bei allen Ctame men berumgifübrt batte, ate bie Zechter bes machtigften Cachems bes Banbes, Die Inblanerin Pocabentas, beren Bater Powctan allein ibn beangbigen tonnte, beftige Biebe ju bem Gifangenen ju fublen anfing unb fich swifden ibn und ben Tomatamt fturste, ber ibn erfchlagen follte. Muf ibr Bitten willigte Pomatin ein. Emith feinen Gefabeten gurud.ue geben, und Porabontas, nun ble Grennbin ber Englanber, fügte biefer Bunft bie Abfenbung bon Bebenemitteln bingu, beren biefelben febr beburf. ten. Sulter murbe bas Chitfigt biefer Anfiebter burch ble Unfunft uon Berffartung aus England verteffert, und von nun an mar tas Troblem ber Befebung Rorbameritas geloft. 3m Jahre 1609 murbe Borb Dela:

ware jum Generature und Menerdespielen ber Gefende Kleipiden ermate und Dartet mit Gemeine ihm neutspränken. Gin 1865, d. her bei neuen Garbeiten Steine des gestellt der Steine der Steine der Gestellt und seine der Leite der Gestellt und seine der Gestellt und seine der Gestellt und der Gestell

Bon bisfer Zief an begann eine neue Aren für Birgioten. Wan ber theilte bie Kändereiten unter bie verschiebenm Ankeder und pflangt Andel. Um den unrudigen Kontructern Gichmad am Frieden umd Algantem beitweinigen, ließ man aus England eine ziemliche Anzahl junger Albe den fommen, um bun auf algand bie Familikrighteiten bei ziem Mannen

Dant in band mit ben Pflichten ber Burger.

Die Birginifche Cotonie blett fich unter verfchiebenen Bufallen, Gine Tages murbe fie von ben Indianern überfallen, welche bie balfte ber Pflanger unbarmbergig ermorbeten, biefe aber ubten blutige Bieberorp geltung und urenichteten bie nachften Stamme faft gang. Daraus folgte ein Projes, worauf ber Compagnie burch ein Urtheit ber Ring's Bent ber Feribrief entgogen murbe. Der freien Conftitution folgte nun bir Regierung eines proviforifchen Rathes, errichtet von bem Ronige Inet und befidtige burch Rari I., ber Birginien mit feiner Rrone uereinigt. Daraus foigten Unruben, bie nur burch bie Anfunit bes miffen Berfich ate Gouvernenr beenbigt murben. Auch in ber revalutionairen Beit vin 1650 bis 1698 anb es 3miftigfeiten. Birginien batte, um fich jacobinich ju geigen, mit bem Parlemente gu fampfen. Abmedfeinb untermerfen und rebellifch, in feinen Danbeloprivitegien angegriffen ober burch neue grif briten begunftigt, ergriff es unter Boeen bie Baffen gegen Berflet mb tom bei bem Sobe biefes Parteigangers wieber unter bie tonigliche ffemalt. Geit biefer Beit bis jum Rriege 1756 mit Frantreich vergroßenten fich bie Riebertaffungen in Birginien mehr und mehr und gebieben fert mabrent. Dan wird feben, wie bie Gefchichte ber Anfiebter fich entlich mit ber allgemeinen Gefdichte ber Bereinlaten Staaten verfcmets.

Die Colonifation Rortameritas gerfaut in gwei uerfchiebene Ibella, nicht blos wegen ber Berichiebenbeiten bes Mimas, fonbern auch wenn eines Contraftes in ben Bewegarunben, welche bie Bitbung teiteten. Dit Cotonifation Bieginiene batte, wie man gefichen bat, einen politifchen Charafter; Die Cofonifation von Maffachufette und Die Durrationen bet Compagnie uon Pipmouth refotgten in religibfen Mbfichten. Dabet bir Scheitemand gmifchen ben beiben Rieberlaffungen, Die noch beftebt. Die Canberrien norblich von Birginien waren mobt von einigen Forfcern be fucht worben, unter anbern uon bem Capitain Emith, aber Riement bachte baran, ba Rieberlaffungen angntegen, ale bie Berfolgung in bift fernen Gegenben einr Menge Poritaner und namenttich Browniften trich. welche bie Unbutbfamteit ber britifden G.iftlichteit gar Ausmanberung swang. Gie tanbetin in ber Proping Maffachnfette an einer Rufte, with mit ber Compagnie von Pinmouth übertoffen morben mar, und grunteten ba Reu : Pipmouth, bie erfte Ctabt in biefer ameritanifchen Gegenb. Es mar anfangs mehr rine Berbinbung, ale eine Cotonir. Bie bie Derrit buter batten biefe Chriften ihr Bermogen gufommengetegt, mas lange bit Fortichritte ber Cotonifation aufbieit. Da bie Berfolgung in England aber fortbauertr, fo fotoffen fich neue Puritaner bem erften Rern bet Browniften an und grundeten fo allmatig Calem, Bofton, Charteffen, Dordefter, Rorborough, mir gleichen Gifeben wie bie Reu Dinmeuth. welche mehr religible ate burger iche maren. Ben ba an ichienen alle europaifden Certen bier gufammengutreffen, mo bie mpftifchfte Etrenge und ber unbntbfamfte Rigorismus berrichten. Ctatt fich mit ber Urbar machung bes Banbes ju befchaftigen, erichepfte man fich in theologifden Streitigfeiten. Darane entftanben neue Echismas, welche bie Grusbung mehrerer neuer Staaten verantaften, wie Provibence, Rhobr Belanb unb Connecticut, beren feber feinr Gefege und feine Guitur batte. In mehr rern bie'er Orte traf man bie Sollanber, welche bas ganb ben flarfern und einigern Unfiehlern abtreten mußten. Rem Dampfbire und Maine hatten eine abntiche Entftebung, und fo nahm man allmalig einen immer großern Ranm ring aber ba erichienen bie Indianer und man mußte fie befampfen. In weniger als brei Monaten murbe bie Ration ber Deausben vertigt. 3m Jahre 1610 mar ber Buftanb ber verfchiebenen Rieber: laffungen im Rorben gufriebenftellenb. Geit 1620, ber Beit ber erften Answanderung ber Browniften, maren an biefer Rufte 22,000 Unfieblet mit 200,000 Pf. Sterf, angefommen. Gie benubten ben Rampf Gromwells gegen bie engtifche Donaftie, um fur fich fo viele Privilegien und Rechte ats moglich in Unfpruch gu nehmen. In berfetben Beit befledte bas Banb eine Berfalaung gegen bie Quafter und gemabrte fo bas Beifpiel eines auffallenben Biberfprnde bei einem Botte, bas felbft vor einer ahnliden Berfolgung gefloben mar.

Unbere Berlegenbeiten entftanben ane ber Rabe ber Frangofen, bie Ach von nenem in Canaba niebergelaffen batten. Man mußte birfelben mehrmale befampfen. Coon 1690 begann ber Rrieg; ber Rriebe von Roswid machte ibm ein Enbe, aber er begann von neuem 1704. 3m Jahre 1707 nahm man ben Frangofen Port Ropal in Reufchottlanb unb verfucte gegen Canaba einen fruchtiofen Angriff, ben ber Friebe non Utrecht aufbielt. Diefer abmechfeinbe Rrieg und bie Regierungeveranberungen bezeichneten allein biefe Periobe ber potitifchen Exifteng von Daffachufetts. Die Einnahmr von Louisbourg 1745, und 1746 eine unglud: liche Canbung frangofifcher Truppen auf bem ameritanifchen Gebiete begrichneten noch bie Berhaltniffe ber beiben benachbarten Colonien gu einanber por bem Rrieben ju Nachen. In biefer Bmifdengeit maren bie berfchiebenen Staaten ber Union allmalia gegruntet morben und batten fich perarbiert. Rem Dampfbire und Maine beftanben feit 1622 in Solge ber Bemühungen Acrbinanb George. Connecticut, bas 1635 ben bollanbern burch Auswanderer von Maffachnfetts abgenommen murbe, hatte bereits feine Conftitution, feine Coute gn Bale, feine retigibfen Schitmen unb feine theologifden Streitigfeiten. Rhobe 36land und Provibence, bie 1636 von Roger Billiam gegrundet mueben, batten ebenfalls eine Charte und befagen fcon 1647 eine ber biubenbften Stabte Rorbameritas, Remport. Rem Bort, bas bie bollanber und Comeben einander ftreitig ju machen fchienen, batte fich 1664 bem Dberften Richols untermorfen, murbe abmechfeind wieder genommen und wieder erobert und blieb enblich in ben Danben ber Englander. Um fich bort mit einiger Cicherbeit niebergutaf. fen, mußte men bie Inbianer in ben benachbarten Batbern befampfen, pon benen fich funf Ctamme unter einander verbunben batten. In biefer Rriege mar es, mo bie Frangofen unter La Barre und bie Englanber nnter Dongan ftanben, bag ein witber Sauptling in Bezug auf ben Grieben, ben man von ibm verlanate, bie Antwort aab: "bore, Bonnonbio (Pa Baere), ich fctafe nicht; meine Augen find geoffnet und bir Conne, bir mich befcheint, geigt mir einen großen Rrieger an ber Spige feiner Sotbaten, ber fpricht als ob er traume. Er fagt, er fen in biefes Banb nur getommen, um bie Friebenepfeife ju rauchen mit ben Ononbogas; aber Garrangula antwortet ibm, bag er bas Wegenthell fieht, bag er tam, um bie Onenbogas ju vertilgen, wenn bie Rrantbeit nicht ihre Arme gefchmacht batte. Bir haben bie Englanber gu unfern Ceen geführt, bamit fir mit ben Utamamas und ben Quagtoes Sanbel treiben fonnten, mie bie Abironbas bie Frangofen ju unfern Belten geführt hatten, bamit fie Dantel trieben. Bir find frei geboren, mir bangen meber ven Monnondie (la Barre), noch von Cortege (Dongan) ab. Bir wollen gegen, mobin ce ans gefallt, und taufen, mas une beliebt. Benn Guere Ber: bunbeten Guere Ctlaven finb, fo beaucht fie ale Ctlaven und befehtt ibnen, nur mit auch ju handein. Dore, Bonnenbiog mas ich Dir fage, ift bas Bort ber funf Botter. Mis fie bas Beit gu Cabaratui in bem fort begruben, pflangten fir bort sugleich ben Baum bes Friebens, bamit man fagen tonne, bas gert fen gugleich ein Schus fur bie Cotbaten unb rin Commégies fie ble Spanieliente. Bergs belle, bel die beite Belle bet bei den Belle bei der Belle bei der Belle bei der bei

Rem Berfen, wie Rem Bort eine Groberung bes Dberften Richols, bat in feinem Choofe Gtifabeth Somn fich erheben feben und mar fern bon febem Rriege friedlich ju einer gludlichen Bage gelangt. Pennfptvas nien und Delamart, 1627 von ben Schmeben gegrundet, 1651 von ben hollanbern meagenommen, maren 1654 in bie Banbe ber Englanber gefallen. Die mabre pennipipanifche Colonie eriftiet aber erft feit 1681, als ber berühmte Billiam Pean an ben Ufern bes Delamare erfchien. Er mar einer ber Cobne bes Abmirals Billiam Benn, ber unter bem Pro-Jectorate Grommelle Jamoica eroberte. Penn flellte fich an bie Cpibe ber Quafer und bat in Folge von Berfotgangen in England um bie Xb: tretung Pennfolvaniens, bie er auch erhielt. Er fetbft fam baib, um feine Stabt, Bhitabelphia, am Bufammenfinffe bes Schuptfill und bes Deiamarr gu grunben. Die Conftitution Penns, beren Muffchrift bieb: "bie Areibeit obne Geborfam ift eine Bermierung, und ber Geborfam obne Arribeit eine Seiaverei", batte eine Dengt Muswanderer ju ibm gezogen, bie burch milbe und meife Gefege gurudgehalten murben. Reine Cotonie mar foneller ibrem großen und gludlichem Grichide enigegengegangen.

Dir anbern Stoaten maren nicht gurudgeblieben. Das bon Greit, Borb Battimore, gegrundete Marptant erhob nich im Schufe einer Conftie tution, bie ibm große Privitegien fichertr. Eros ben beftigen Ericutte: rungen, melde ibre eiften Jaber ftorten, gebirb bie Cotonie boch febr fdmeil. 3m Jahre 1660 sablte fie 12,000 Ginm. Ebenfo mar es mit Cub: und Rorb. Carolina, mriche in Folge ber ungludlichen Berfuchr Raleigbs ben großen herren am hofe Raris II. gegeben morben maren. Charlefton mar 1680 gegrunbet morten und bas Canb ging pon ba an ununterbrochen einem fleigenben Studte entgegen. Georgien, im Jahre 1733 von Datethorpe gegrunbet, batte fein minter gunfliges Edicfat betroffen. Mis es fich von Spanien angegriffen fab, vertbeibigte es fich tapfer und mußte feine Unabhangigfeit gu behaupten. In ber Conftitue tion befant fich aber leiber wie in jener ber beiben Carolinen ein Febler, beffen trangige Rolaen noch beute fubtbar finb, namlich bie Dutbung ber Setaverei. Die Anfiebter von Georgien und ben bilben Corolinen hatten, entweber ane Rachahmung ber Spanier ober in bem Bin:fche, traftige Arme su ihren Canbarbeiten au befiben, Reger gefauft und fo bas Gigenthum bes Denfchen über ben Denichen nab bie Cuprematir ber baus gegrünbel.

Dat mer jur Jörle jure Anflejens, ber Jönlad ber Gedenlen Rechmerfiel. Ginglie gegrücket und solle ein antere Refreibung netter
einander als ein gemisslung Kniettenha, fühlten fie bat Reichfelig interningere Bereichung erft, als fie fie den dem Artige abs den Gefine
ber Frangelien, bad den Gester der geseine beleeft fahren. Die Engelig
fieden Richterflägens im Ganden vorme parallel mit im verzieheten
maßlichen vorgeferietens pere Kneest voor 1600 and Durche 1600 angetraus Azunglet, der Johns der iner Gostenlandenhautent vor ist ürfeler
eines Azunglet, der Johns der iner Gostenlandenhauten vor ist ürfeler
eines Azunglet, der Johns der iner Gostenlandenhauten vor ist ürfeler
eines Azunglet, der Johns der iner Gostenlandenhauten vor ist ürfeler
eines Azunglet, der Johns der der Gostenlandenhauten vor ist ürfeler
eines der mehre in den der der der der der der der der
eines der der der der der der der der
eines der der der der der der der
eine der der der der der der der der
eine der der der der der der
eine der der der der der der der
eine der der der der der der
eine der der der der der
eine der der der der der der der
eine der der der der der
eine der der der der der der
eine der der der der der der
eine der der der der der der der
eine der der der der der der
eine der der der der der der der
eine der der der der der der
eine der der der der der der der
eine der der der der der der der
eine der der der der der der der der
eine der der der der
eine der der der der der der der
eine der der der der der der
eine der der der der der der der
eine der der der der der der
eine der der der der d

3m Jahre 1739 iched, ate ber Reieg swifden Grofbritanien und Frant. reich nebft Spanien ausbrach, maren bie ameritanifden Colonien flaet genna, um Couifbourg nebmen an fonnen, eine febr befeftigte auf ber Infel bes Cap Breton liegenbe frangofifche Stabt. Mon 1749 bis 1763 perhoppetten fich biefe Reinbfetigfeiten mieber. Chaleich in Guropa Rrieben berrichte, ichtug man fich boch in Amerita; bie Englanber batten ben Borb Loubon bem Marquis von Montratm entgegengeftellt, ber bas Fort Bitbetm Beinrich nahm; aber biefem gludtichen Unfange fotgten bath Unfalle: ber General Amberft bemachtigte fich Louisbourgs; ber General Botfe gewann über Montralm eine enticheibenbe Colacht, welche bie Uebergabe Quebece berbeiführte. Enblich im Jahre 1761 mar p. Baubrenit, ben bie englifden Truppen einschloffen, genotbiat, bie Stabt Montreal, menn auch unter ebeenvollen Bebingungen, ju übergeben, ben lenten Doften, ben Reanfreich auf einem burch Strome frangofifchen Blutes ertauften Boben inne batte. Canaba mar alfo fur bas Cabinet von Berfaitles ganglich vertoren und bie Engtanber hatten in Rorbamerita faft feine Rebenbubler mebr. Duech ben 1763 unterzeichneten Frieben bebielt Franteeich in Amerita nur einen Theil von Conifiana und bie Infet Reu Driegnes Spanien trut Rioriba ab, um bafur Savannah wieber ju erbalten. Go waren bie Englander im Guben von ben Spaniern unb im Rorben und Beften von ben Frangofen befreit.

In biefer rubigen Beriobe, nachbem fie iber außere Lage gefichert batten, bachten bie ameritanifchen Colonien an ihre Emaneipation und Unabhangigfrit. Um biefe Beit gahtten bie Staaten 3 Mill. Ginm. unb es mar ichmer, biefe Menichenmaffe tange ben Intereffen bes Muttertanbes bienfibar ju erhalten. Bu verfchiebenen Daten batten auch veratoris fche Dafregetn, wie bie Schifffahrtearte, Biberftand in ben Coloniale perfammlungen gefunden; es geborten jeboch ernftere Urfachen bagu, um fie ju einer offenern Schitbeebebung ju bringen. Die vom Sanfe ber Gemeinen ancenemmene Stempelatte verantabte biefe Bemeaung. Raum mar biefe neue Auflage, welche alle brttiche Freiheiten vertebte, in Amerifa befannt, ate bie Coloniatoerfammtung von Birginien bagegen protefrirte. In Maffachufette und Rem Bort, in Caroting und Rem Sampe fbire emporte bas Billführtiche biefer Dafregel alle Gemuther. Die Beitungen von Rem Bort und Bofton ceticfen berebte Manifefte, um bas Ball aufzusoebern, fich jur Bertheibigung feiner Rechte in vereinigen. Die Stempelbeamten fonnten nirgenbe iber Functionen anbuben, und an metrern Deten pflanste man Areibeitebanme, bie bemnach ameritanifden Urfprunge finb, auf. Mis bas englifche Minifterium gefturat unb bie Stempelatte gurudgenommen war, berubigte fich biefe allgemeine Bolfebewegung wieber etwos. Ditt übernahm bamate bie Bertbeibigung ber Colonien und es murben ibm Denfmaler errichtet. Aber biefe fur bus Mutterland aunftige Regetion mabrte nicht lange. Reue Muflagen, befone bere bie Abgabe bon Thee, gaben Beranfaffung ju neuen Unruben unb an einem neuen Bruches an meheern Puntten tam es ju Collifionen unb Gemattebatiafriten ; man ichtug fich in Boften und in anbern Stabten.

As murbe ein elligmminter Gengrein auch Philadechije bertufen. Im C. Schyte. 1727 erfolleren bis Alsgereitent von eil Gleichern, 30 ein der Jahl. bei von Ergielte. Die einem men, andere bei Geferbeiten gilt eine Inden die Bertuffen der Bert

Augenblidtich bewaffnete fich bos Land. Die Insurgenten überfielen bie Forts, welche bie Geen Champelain und Gerres beberrichten, und wahren ein gweiter in Philadelphia verfammetter Congres bie fonigliche Ausbricht noch apertannte, sprach bas vergoffene Blut lauter, bos alle

Sönigkerrigdel in Auchencrifts verfeber (es. Das engible Richtung einer Gelt batte find nachgebe, neben bes Geborrt gegapra polen abliteite Geils barte find nachgeben, des bes Geborrt gegapra polen abliteite Gruppen werden in die Rece Mitt gefchet narre be Schie eine Gestelle der Benach in der Gestelle Geborrt, Gegen gegen bei bei Rece Mittell und der Gestelle gegen bei der Gestelle gegen bei bei Zweifender zu zu, weder benach ber derrichtente Rechtlichten bei bei Gestelle gegen bei der Gestelle gegen bei der Bestelle gegen bei bei Gestelle gegen bei bei bei gegen bei der Bestelle gegen bei bei bei gegen mit den bei gebe erfen ma wie wie

Der Reig bauerte mit abrechfeinbem Erfolge fort. Ber Laide befiger, bilten fich bie Amerikaner mit Bortbeit in fbren kinien ver Befion und nadmen endlich biefen wichtigen Plat weg. Du gleicher biet waren im Innern birjenigen zu befämpfen, bie es mit ben Engliaber bieten.

Der Eichzu von 1716 wurde burch eine neie Anfternann Englich spiejden, des nach America find Arme beriches-dielertupen von lasse Mann unter den Befehre der Generale Clinton und Germadis, mit eine Fiete unter herr herre heften. Andere die fieden sich der leifen gefandet weren, sendere fie sich gegen Vem Dert, wo der merikaniske Derfechster televisie.

Witten unter folgen Gefeben berfiedt uns, Zuentle ben find ar wentlehnisste zu geben. Zusund Pynne ber in bim zemtlehnisste zu geben. Zusund Pynne ber in bim "Gefahre Kurftand" bis Gefebe revtereitet, etwa Bellemment un einzufelle Kurftand" bis Gestelle trefte Geringter ausgenderen, als ist ein zugliche Kurftande, der fente berfie Geringter ausgenderen, als ist ein zugliche Kurftande, der in ein den gegen eines nur eine Glimmen ein der er Gegerf aus bei Trie bir erne Gestelle, "Gefehre, "Die Aben, "Die Abert aus feine Vergen und bei der Geringt der erte der eine Gestelle der eine der Geringter eine merziehen zu ferst wie der Geringter eine merziehen zu ferst wie der Geringter eine merziehen zu der der Geringter eine merziehen zu gestelle der Geringter der der der der Geringter gestelle der geringte geringte der geringte der geringte der geringte der geringte der geringte geringte der geringte der geringte geringte geringte der geringte der geringte der geringte g

untigier Wolfpington nicht. Bie bot Deret bed oppriffe, nicht ist Mittige fabrigington nicht. Bie bot Deret bed oppriffe, nicht ist Bitung eines permanenen Deret giber, in Kraft giftzt wurde, nicht er ben Jirib wech partielle Lödermügle, verfeibigte bot siehelt un Delawart Just gibt gibt, wo die Angliaber elgisch werd gereichte nicht ern, rettere Philosophie burd einen fibnen den ber bei den die Kolle und dieligte den Finde jum Abdugge.

als ber Congres uber bas Schicffat Philabelphias wieber berubif mar, febrte er babin jurud und empfahl fich burch feine Thatigfeit mit burch bie Caergie feiner Magregein. Frantlin mar nach Rrontrich sw fcidt morben und fcon regte fich Guropa bei bem Anblide jenes fur feie Freihrit fampfenben Botfes. Der junge Bafanette, Roseineto, ber fpint fo hoben Ruhm gewann, ber brave Putamefi and ber Baron Ball be ten bereits ihren Degen bem Dienfte ber Amerifaner gewibmet, und ber Belbgug von 1777 begann unter siemtich gunftigen Zufpicien. Die Ratrichten aus Guropa maren ermnthigenb. Frantlin batte an bem beft von Berfailles Stud gehabt. Franfreich erfannte bie Bereinigten Stm ten an und fcheof mit benfeiben ein Freundichafts. und Danbeisbaronit. Gin faft allgemeiner Rrieg mar bie gotge bes ameritanifchen. Gin fran jofifches Gridwaber von 12 Lintenfchiffen unb 4 Rrengeten unter bem Befeble bes Abmirate b'Eftaing fegette am 19. April pon Zoufon ab, @ fchien turge Beit barauf an ber ameritanifden Rufte und betagerte Report, bir Sauptftabt von Rhobe Iflanb. Gine Berichtacht amiiden ben engtifden und frangofifden Beichmaber binberte bas Wellnarn biefer Um ternebmung.

Der Felbing von 1779 war eben fa menig enticheibenb als jener von vorlaen Jahre. Alles beichrantte fich auf Scharmubet einer Geirl mit

Die englifde Cache biett fich jeboch immer mit geoßer Macht, befoa: bere in bea fublichen Sheiten, und obaleich Grofbritanien fich nicht gefürchtet batte. bellanb bea Rrieg ju erftaren, fdien es boch burch bir Babt und madit feiner Stinbe feineswegs beforgt ju merben. Das Jahr 1781 begann unter siemlich traurigen Anfuicien fur bie Ameritaner. Es febite ibren Truppen an Rleibungeftuden, an Gelb und oft an Lebensmittein; fie tehnten fich beshalb anf anb verlangten ihren Cotb. Jum Giud fant bamate in Guben bei bem Dete Compens gwifden bem bon Borb Carmpallie betaichirten Dberften Zarieton und bem General Morgan ein ber Babl ber babei verwenbeten Truppen auch unbebintentes, ia feinen Rolgen aber wichtiges Gefecht ftatt, bean es rettete Amerita. Da Darragn freate. fo fchloffen fich bie Bemabner van Caroling, Die bisber amifchen ben beiben Parteien noch gefcmantt hatten, fogleich ber Gache ber Unabhangigfeit an, und fore Cornwallis gerter in Ro ar rines ocre berblichen Da adores bie wichtige Stellung, bie er in Carolina inne gebabt batte. Rad einer blutigen Goladt smifden ibm und Green bei Guifford Donfe, mobel eigentiich feine Partei fiegte, mußte er fich auf Rilminaton gurudlichen, und meniat Jage barquf mar er auf ben Bent Cavennahe und bee Begirte von Chartefton beidrantt. Babrent biefer Beit germuftete ber Ueverlauger Arnoth Birginien, bas Cafavette mit 1200 Mann ju vertheibigen übernabm. Bato rudten nach einem neuen Plane Rochambeau und Wafpington gegen Bord Cornwallis and foloffen fich an Lafapette por Borf Zown an, bas ber Borb jum Baffenplage ge: mable batte und morin er fraieich beiggert murbe. Mach beri Wochen mußte bie Stadt capituliren, Borb Cernwallis tonnte aicht einmal bie militairifden Chren ergatten; fein Armeecorps ftredte bie BBaffen. Diefe glangenbe Abat entidieb bas Chidigl Ameritas. Gine Menberung bes Cabinets in England that bas Uebrige. Rurge Beit barnach febrte Rodambeau mit feinen Frangofen nach Frantreid mit bem Cegen eines Bot-Ten sarud, bas tie befreit batten, und in bem Bertrage von Paris bom B. Rebr. 1783 ertannte Großbritanien bie Unabbangigfeit feiner ebemalis gen ameritanifchen Cotonien an. Die neue Republit bepirtt bas Webirt amifden Bloriba, Reufchottland, bea Geen und bem Mifftffippi; Spanien erhielt Floriba und Frantreich fant fich gegen Großbritanien wieber auf bemfetben Aufe wie por bem Bruche.

Das bam vom mu wort fraß, aber verwöllt. Eine Articite eine 227 Mil. Genet ollet und De Sadmach ber Wertigen der Seiten, und Thomas der Genet Genet Genet genet der Genet Genet genet der Genet Genet genet der Genet Ge

Der Reieg verantafte jeboch auch bald eine Denbeieteifis. Die Baaren fanben teinen Abgaags bas Papier war na; mit 60 Proc. Berinft Reife in Ametita.

angubringen. Es murbe eine Berfammlang gebalten, morin fich bie be: rubmteften Ramen ber Bereinigten Staaten befanben, Bafbington Braate lin, Robert, Morris, Dabifon. Gin Convent, su beffen Praffbenten Bafbingten ermable murbe, votirte trog einigem Biberftanbe aus Locale fatereffen bie ameritanifche Conftitution von 1789. Diefe Conftitution ertannte einen aus grei Rommern, jener ber Reprajentaaten und feger bes Cenats, beftebenben Congres an. Die ausübenbe Macht follte in ben Sanben eines alle vier Bobre aon ben in jebem Staate ernangten Bab. lern gemabtten Prafibenten tiegen. Die alleinigen Bebingungen ju ber Brafibentichaft marin ein Alter poa 35 Jahren nab Gebart in ben Bere einigten Staaten. Der Cangers befigt bie gefammte gefetgebenbe Gematt und ber Braffbent bat aur ein bingutichiebenbes Beto, bas nor einer smeimal mieberbotten Moftimmung fallt. Das Recht, Rrite guerfiaren, tommt bem Congreffe ju. Der Prafibent befehligt bie Canbe und Ceer macht, toan aber eigenmachtig weber bie regetmafige Armee vermebren, noch bie Mitis meter bie Boffen rufen. Zuch jum Abichtuffe pon Bertragen gebort bie Billigung uab bie Mitwirfung bes Cenats.

Der erfte Dedfibent ber Bereinioten Staaten pon Bafbington, ber mit Stimmeminbeit ernaant murbe. Sein Rame ichon reichte bin, ben Cerbit wieber etwas anfgurichten. Der Congreß beichaftigte fich nnter ibm mit ben erften anb nustiden Dagregein, welche bas Indwertienen eines gang neuen Enfteme erleichtern follten. Befferfon murbe gum Stagtsfecettair ber ausmartigen Angelegenbeiten, ber Oberft Samitton sum Seaateferretair ber Figangen, Aner ju bem bee Rrieges und Jan ju bem ber Juftig ernanat. 3m Jahre 1790 bewilligte man einige matige Abaaben und becretirte bie Ginrichtung einer Bant. 3m Jaber 1793 murbe Bafbington tres ber Partei ber Grattirten pon neuem ermabte. und balb ebeilte fich ber Congres, ber bie Birfung ber revolutiongiren Bemeanna in Rranterich fablte, in swei Parteien, beren eine bemofratis fcher als bie andere mar, benn in Rorbamceita tonnte es bon nue an nur Demofratie geben. 3m Jahre 1796 tief bie Ballmacht Bafbingtone von neuem ab. Er murbe einftimmig aodmats ermablt morben fenn, aerbreie tite aber eine Aberffe, ia melder er feinen anmasbelbaren Entichtus ausfprach, ber Beafibentichaft an entfagen and fich von ben Gefchaften auruduntieben. 3m folgenben Jahre ftarb er in Mount Bernon. Dan ernannte John Abams jum Prafibenten und Jefferfon jum Biccpra-

uter: Jeb Dune feine eine Misselfiglien mit gentreih per, beb bande niere ben Detretterin finden, wie mar feinert erlangt einen Krieg sin Misselfigt ebret ische hie Schwerfeiglich. Ziest eine Stieg sin Misselfigt ebret ische bie Schwerfeiglich. Des Wick der Einen werde bei Jedlich er bei Jedlich gene den Jedlich feine find der Beite gegen der Beite finden unter der Beite gegen bei Billich geste der Geself bei den Gegen der Geself bei der Geself beite fich in Befen geblitet and ver beise von der Geself bei der G

3m Jager 1801 bemarben fich Befferfon und Abams um bie Prafibentideft, und ber eine murbe pon ber bemotratifchen, ber anbret pon ber fobergtiftifden Partei unterftute. Befferfon fiegte. Die michtigfte Sanblung friner Bermaltung mar bir Deganifation Louifianas, bas von Spanien wieber an Franterich abgetreten und von biefen fur 80 Mil. Arance an bie Berrinigten Staat a vertouft wurbe. gaft einftimmia 1805 wieber ermabit, batte Beffeefen in ber gweiten Periobe feiner Macht grobe dafere Rampfe ju befteben. Ge mar bir Beit, ale bas auf bem Continente allmachtige Frantreich England bie herrichaft auf bem Meere überfoffen za wollen ichien. England, bas feine ripatifirenbe Riagar mehr fab. erlaubte fich eine Menne Bifbrauche ber Gemalt; raubte ameritanifche Matrofen feibft an ber Rufte ber Union; aabm aeutrate Schiffe meg, unb erariff eabild eine noch gemaltfamere Dafregel, feste bas Enfem ber nominellen Blafabe in Rraft und entgog fa ben Bereinigten Staaten einen werthvollen danbei ber Meutrajen mit Rranterich. Muf biefe Biofabe antwortete Rappicon burd bas Decret von Berlin, meiches bie Con: tinentaliperre verorbacte. Da ging England nach weiter; es verbot ben Rettrater, mit ben diesen ja hendeln, den beren sine Celiffe angigfleisfem weren. Mit Antwert sigkendert Raportere Celiga auf Gelag bie Dereit von Melland, Bapeane um Sumbouller, werde den Rereiten ausrichgeten, mit Gugland ja dendete. Mie feite findlich nollgagen merben, lief er sight 1900 amerikanische Geliffe mogenhame, aus nerwampfälle gene Drietet für gest der fiert feldet werden. Deber eiher die Gutlichigung von 26 Mill., melde Granfreiß 1856 dem Gereinigten Genten jungsfehre.

Befferion folgte 1808 Dabifon, ber blutige Kriege gegen bie allmalig unterworfenen Inbianer und gegen bi Englanber an führen batte, bie nur einen Bormanb fuchten, um bie Amerifaner von neuem ansnareis fen. Diefe tamen ibnen janor, inbem fie ben 19. Juni 1812 ben Rrieg erfidrten und bull in Canaba einbrang. Leiber mar man bei ben Borbereitungen ju biefem Rriege unverfichtig ju Berte gegangen. Dichillis madimag, bas amerifanifche Bibraltar, am Dichigan: Ber, ergab fic ohne Comertfreid, und von überlegenen Streitfraften amringt, ftredte bull bie Baffen, ohne einen Sous gethan ju haben. Batten in bicfem Mugenblide nicht bie Thaten ber Marine ben bffentlichen Geift in ben Bereinigten Staaten aufrecht gehalten, fo mare nielleicht bie Bufunft ber Republit gefdortet gewefen. Dier griff bie "Conftitution" bie englifche Fregatte "bie Rriegerin" an und nahm fie, wie fpater bie Aregatte "Java"s bort nahm "bie Bereinigten Staaten" eine anbere Fregatte pon 49 Ranonen, nach einem ber iconften Rampfe, bie man gefeben bat; ber "Effer" und ber "Argus" machten viele Prifen, bie ameritanifden Gerfaren freusten auf allen Meeren und machten fich benen furchtbar, bie fie fo lange nerachtet batten.

Die Canbarmer tonnte fich nicht gleich wieber erholen, hielt fich viele mebr. gebrangt von ben Inbianern und Englanbern, auf ber Defenfine. Die Schlacht non Queenstown und bie non Frenchtown, in benen bie Englander mit geofer Robbeit nerfubren, maren Rieberlagen fur bie amerifaniide Cache. Die gludlichere Erpebition gegen Bort batte nur negatine Refultate. Bon biefer Beit an hatte übrigene ber Rrieg einen civilis firter Rationen unmurbigen Charafter von Robbeit angenommen. 3mei englifche Gefchmaber unter ben Abmiraten Barren, Codburn und bem Commobore Beresford veriouffeten bie Ruften Ameritas und begingen gegen bie Stabte und Stecten Danblungen ber Graufamfeit, melde ben Rrieg immer populafrer in ber Union machten. Mehrere Stabte, nomente tich in Bfrainien, murben geptunbert und bie Rubrer ertanbeen ibren Colbaten alle nur mogtide Ausschweifungen. Es mar ein Bertilgungefrieg. Die Ameritaner antworteten mit abntichen Bittein. Dan nerftarfte bie Areuser und bie Alotille auf ben Geen. Der Capitain Berry nabm alle englifden Schiffe auf bem Griefer, und Damitton gewann einen entideibenben Bico auf ber Ibames. 3m folgenben Sabre bauerte ber Rrieg in ber gangen Musbebnung ber Union fort. Die Greigniffe pen 1814 hatten ben Englandern viele Truppen bisponible gelaffen, und fie benugten biefe, am ibre Operationen lebbafter an betreiben. Es murben biefetten in Caben burch einen iconen Gieg bes Benerals Jadfon über bie Inbianer begennen und bann in BB, burd eine Rieberlage Biffinfons fortgefent. Brown feiner Beite ichlug bie Englanber norblich non Queenstown und ja Chipperva. Die ameritanifche Marine bielt ju gleicher Beit auf bem Derre bie Gore ibrer Flagge aufrecht. Die Fregatte "Conftitution" ging bon Gieg ju Sieg, bon Prife an Prife.

Oin unverbergefestend Grügelle, eine narmentette Diereifen gab ben Grige eine sagn auchen übernichte. Der Namiral, her Frünkrüngen nam Genach erbeiten betrie begab fich im Zugad nach der Gleiszeit auch Gestauffen der Auffahren, fallegen bleichten, amb jegen die Gestauffen der Gestauffen der

bigt wis gerrittt. Die belgiese Angelbere moften fis niere zublen. Delten Gung feige der Gefig unter tem Ausstraftent Eine Angeliese Angelein Gung feige der Gefig unter dem Ausstraftent Gene auf dem Gennteil Zoffen erweisplächt, der mit feinen Mittigen wir Zuselfe Gennteil Zoffen erweisplächt, der mit dem Mittigen wir Zuselfe der Gestelle gestellt dem State der Gestelle gestellt dem State der Gestelle gestellt der Gestelle gestellt gestellt der Gestelle gestellt get gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt

Ben biefer Seit bis auf mas befteht bie Geschichte ber Bernisten Stanten aus zu befannten Apatischen, als bat wir biefetten alber je erwähern ableige erwähern ableige beiten. Die Profikensichest Wenerde von der Krieg gegen Algier und durch bie Erwerung Flerende beziehnt; in Sabe Luiuse Namm' durch des immer fleigende Gelder keinlie. Gille Kriege mit ben Indiannern verwollslandigten des Goftem ber innern Bas

### Das ift bie Gefchichte biefes großen und blübenben Sanbes.

Die gegenschrigt Unter befeht est ben hensiegen, bie reit aus ben hensiegen, bie reit ausbängsglichteiten Rechnerfreite Heite, briefe, briefe und breighet einem Abeit Gannbade aus Leufian nach ben docht einem Abeit Gannbade aus Leufian nach ben doch einem Abeit Gannbade aus Erufian nach ben doch eine Abeit Gannbade aus Gannbade Geleite, an bem eine Gesalfen absgrittenen Bieribe. Doch fann tribert fich eine bie 60 bei Briefer und beim Geleite, am bis 60 ber Briefer und beim Geleite, der bei der Briefer bei der bei der Briefer bei der bei der Briefer bei

Die Sauptige biefe Gebetes find einfach und nicht fetr jehrich Setrachter man dessehnt aus den D. auch En. fe finder man eines Jeiel des Auflies der Geschaften und anderen Weise der Geschaft ber aus den gesch geschriften in E. die Apslachen and die Ausgaberie in Wie lang, Kette, moder man dewechten deuen, weise und genen der die geschaften der gesch

Diefes große Band ift burch eine große Menge Stuffe burchicheiter und von jablreichen Sten bebedt. Unter ben Stuffen muß man errib nen : ben St. Corens, ber bas Gebiet ber Union nur berührt; ben Gen necticut, ben großten Bluf Rem Dampfbires; ben Bubfon, und ben Dein ware, bie bereits bejdrieben finbs ben Gusquebanna, ber aus ber Benb nigung ameier Arme entfteht und fich in bie Chefapeafrhaf ergiett; bn Potomat, ber in ben Mileghanies entfpringt, bie Grenge swiften Ware land und Berginien bilbet, Bafbington befputt und fich in bie Chefaperto bai ergießt; ben James, frinen Rachbar und Rebenbubter; ben Egres nab, ber am gufe ber gleichnamigen Stabt ftromt; ben Dobite, ber an ber Berrinigung bes Zombedbe und Mtabama entflebt ; ben Mifffingl, einen ber größten Stuffe in ber Beit, ber aus bem Binnipeg. Ger tount und in feiner Richtung von R. nach G. eine lange Mittellfnie in bet Bereinigten Staaten ja befdreiben fcheint; ben Dbie und ben Riffen, Beifiuffe bes Diffiffippi und megen ihrer Baffermenge michtiger els bit tentere; enblich ben Columbia, ber in ben Getfen gebiegen entfpringt mb fich in ben großen Drean ergiest. Haft alle große Gern ber Bereiniett Staaten finb ihnen mit ben engtifden Colonien gemein bis auf ben Bich chan Bee, ber gang ameritanifd ift. Der Duron , Dber , Daterie un Erie Ber bilben bie Grenge ber beiben Gebiete. Die Union befist arfeb bem ben Champlain. Ber, ben Balb ., Regen ., Biutegel ., Diebes, Cannga ., Ceneca ., Georg : Ger tt.

Das Ctima ber Staaten ber Union in feinen unenblichen Berichieber beiten ift eines ber gefundeften, dos man wünfchen fann. Die Union liefe fast gang in ber milben und gemäßigten Bone, die fatter in R. nab nid mer in S. ift. Man kante biefes Gebiet in fünf Jonen teifen, beit mer in S. jebe eine besondere Armperatur und befendere Product befigt. Eine voerresstigte Gesandbeit dparaterisset aber soft alle. Da die Bittoung bes Lander das Adaussen bet Wassers beginntigt, so folgt darans, daß man nitgends Gegenden trifft, wo die Luft seberhaft nnb ungesund warr, wernicktun nicht netwernbla.

Die Geologie biefes weiten Gebietes ift noch nicht vollflandig, noch nicht genan befannt. Die Berge find rich an Metallen aller Art; man bat Golb und Gilber in ben Alleghanies, Quedfilber, Rupfer, viel Gifen,

Blei, Robten, Galg, Mineralmaffer tc. gefunben.

Dos Pflangenrie (ift nicht müber ereit. Richts in der West ein meighbildigen aus der Analete deine punsebrijscherigen Müber, de ich fin ben tiefen Gern feigeden, und der freudsteuen, austre dem Rennen Preise inn beinnenn Gespene. Im Revene modigen die befranzen erspelligen Blaume, des Anfantie, ber Abpren, de Bieter, die flijche, die Ullen, die Geleg, die Gegent, der Tagel, der Tagel, ein gegent, odeppreis die, der den gemäßigtan dem bei Palamen, der Westensteile den den der Schaffen der der Schaffen der Schaffen der der Schaffen de

Des Abertrich umfagt eine Eftrage Batrickten, am Gelagsteherms en Gauget, her mit bei Gauget, her im Died, hen Gauget, her im Died, hen Galet, he Diete, hen Örrensen, das Öryffinn, hen Dodgé, hen Steder, hen St

Der lange bernachlaffigte Aderbau macht jest Fortichritte in ben Bereinigten Staaten 3m C. wie im R., wie in ben Mittelftaaten befchaftlat man fich jest mit großen Urbarmachungen, welche anermefliche Communicationsmittet erleichtern. Man bat mirftich nicoente in fo turper Beit eine Menge fo großer Arbeiten unternommen; noch fo jung und mitten unter ben nnanfbortichen Rriegen, bie fie überftanben, batte man micht glauben follen, bag bie ameritanifche Union allein fo viete Canate nnb Gifenbabnen vollenben murbe, ale unfer attes Gurepa in birfem Mus genblide befigen mag. Das bobrautifche Softem bes bubfon und Eries Gres mit feinen Armen macht nur in bem Staate Rem Bort eine Etrette pon 566 Meil. volltommen vallenbeter Canale ans. In Pennfotvanien gemabet bas nach einem noch großern Dasftabe unternommene Canate foftem eine Musbehnung von 1265 Meil. in ber lange nebft etwa 100 MR. Chienenwegen. Man sobit gegenmartig in ben Bereinigten Staaten 23 große Canale mit ihren 3meigen, und nater benfelben ben Canal von Rembaven (205 ER. tang); ben Canal von Morris (100 9R.); ben großen Gries Canal (260 ER.); ben Champlain: Canal (65 ER.); ben Canal Penns fbipaniene (676 IR.); ben Schupffill (119 IR.); ben Union . Canal (80 IR.); ben Canal von Chefapeafe und Dhia mit 396 Schleufen und einem Inm mit (340 IR.); ben Delamare : und Chefapeafe : Cunal, ber fur Schiffe von mio Zonnen fobrbar ift; ben Battimore, Canal (50 ER.); ben Ronnoke Natigntion (244 IR ); ben Geofen Dhio . Canal, ber eine Berbindung amifchen ben großen Geen Canabas und bem Biffiffippi erbfinet (307 ER.), nnb ben Miami : Canat (80 MR.).

Reben biefen Baffermegen gabit man, wie bereits ermahnt, eine Bengs Clifindohnen. "Die meiften Schienungege in ben Bereinigten Staaten, fagt bilt, baben Delighieren mit mehr ober minter laben. Allerdings bedurfen folder Berin.

lichtiger Benutung einer Reparafur, und sie genähren dem Tüge eines Kamstiers nicht beneichen verfährerlichen Andlich wie die Bahn zwischen Beterpost und Rangiester; wenn man sie aber in staatswirtlichsfüsser nud finanziellen hinfick betrachter, wieb man sinden, das sie für ehfentliche under finanziellen aberechtungen."

Die Bereinigten Staaten, Die einen befonbern inbuftriellen und come merglellen Beift befigen, beffen Anfichwung bie Breibeit begunftigt, haben "fich in funfgig Jahren in ben erften Rang in allem geftellt, mas bit Inbuffrie nnb ben Daabet antangt. Mie bie Revolution ausbrach, batte bas Band eigentlich gar feine Manufarturen, ba bas Mutterland bas Buviel feiner Probucte auf alle Darfte brachte. In ben erften Zagen ber Emancipation verbrangte bie Canbbaninbuftrie, bie fruchtbarfte von allen, bie anbern faft gang; als aber bie Capitale allmatig fich mehrten, fuchte bie Union fetbit bie Probucte ibres fruchtbaren Bobens ju verarbeiten. 3m Jahre 1803 gab es in ber gangen Union nur vier Baumwollenfpine nereien : 1811 gabite man barin bereits 80,000 Spinnmafdinen, und gogenmartig überfteigt ihre Babl eine Million (? vielleicht Spinbein, ber Ueberf.) Diefe Fabriten verbrauchen fahrlich über 40 Mill. Pfund Banme moile, beren Werth nach ber Berarbeitung 80 Mil. France betragt. Chenfo ift es mit ben gegenmartig in ben bftlichen Staaten febr pablreb den Bollenfabriten. 3m 3abre 1815 gab es nur gebn folche Spinner reien; gegenwartig gabtt man über 50, beren Erzengniffe balb mit ben fcbinften Guropas metteifern merben. Dammermerte finb sabtreich in Dennfotoanien, und Rhobe Istanb, Waffachnfette, Connecticut, Delawarr, Rem Bort, Rem Berfen nnb Dhio befigen viete gebeibliche inbuftrielle Anftalten, Ueberall fiebt man Battmibten, Rrempelmafdinen, Dochofen, hammermerte, Giegereien, Puloermubten, Gaty und Buderraffinerien; Zabats., Bichter. unb Thranmanufattureng Brennereien unb Brauereien, Ragelfdmieben, Dutfabrifen, Gerbereien, Glasbutten, Gellereien, Papiermublen, Abpfereien zt. et. Die Schriftgiegereien und Prefbauanftalten ; bie Gemehrfabrifen und Ranonengieberrien, bie gabrifation von Dampfe mafchinen, ber Schiffbau, bie Bearbeitung ber Gifen ., Blei unb Robtens gruben find gegenmartig ber Gegeaftaab wichtiger Arbeiten. Die Anpflanjang von Mautbeerbaumen und bie Geibenwurmerzucht; bie Roth :, nnb Beifaerbereien und große, fcone Baffermubten vervollftanbigen biefes Softem. Unter allen biefen 3meigen ber Inbuftrie bat jeboch feiner eine größere Entwicktiung cefabren, ale ber Buchhanbel. Die Erzengniffe befe felben baben jest Berbaltniffe erlangt, wie viele ber gebilbetften Staaten ber Bett nicht.

Der Sanbel und Die Schifffabet blieben nicht gurud. 3m Jahre 1790 betrug bie Gefammtantfnbr um 10 MRill. Piafter; 1795 mar fie anf 67 WHIL: 1800 auf 94 MRIL . 1806 auf 101 MRIL; 1806 auf 108 MRIL acfliegen, melde Summe meniaftens bis 1830 nicht überftiegen murbe. Die Musinhr gerfallt in einheimifche nnb frembe Productes bie erftern finb, wir wir gefeben haben, Die Baumwolle, Getreibe, Zabat, Flache, Baus bots, Zala, gefatzene Rifche und gefatzenes Bleifch, Pottafche und Dante; bie lettern bie Colonialmaaren, Thee, Buder, Raffee, Cacao, Pfeffer, Inbiao z. Unter ber Musfubr tommen auch bie Erzeugniffe ber einbeimis ichen Manufacturen voe, bas Pulver, bie Meubles, Die orbinafren Beuge, bie bute, leberarbeiten, Baffen, Buter ze. Die hauptfachlichften Ginfubrartifel find ber Branntwein, bas Galg, ber Bein und eine jabliofe Menge Gegenftanbe bes Sanbels mit Inbien und China, fo wie ber wich. tigen Bifdereien im Atlantifden Dreane und in ben Gubmeeren. Dicfem verfchiebenen Anstanich muß man noch ben bingufügen, welchen man mit ben Gingeborenen treibt, benen man Demben, grobe Inche, Schmudfachen von Siber und Anpfer, Minten, Tomabamte ober Rriegeteulen, Dus nition, Schlingen jur Jaab bringt und ven benen bie ameritanifchen banbetsleute Buffels, Stennes, Dirich : unb Biberbaute, Zalg unb Drden

Bn fo mannichfaitigen Danbeisoperationen gehort naturtid ein großes Schiffsmattrial und eine ungemeine Abatigteit in ber Schifffiahrt. Riesanbs merben mehr Schiffe ausgeruftet, niegenbs beffer als in ben Ber-

eftatient Catarin. Es il obn. Beright sel Vill, medigs am westfieldine fleight und part in glodfum Gende, best and Girmin des die bieder, no beider, no beider, no beider, no beider, no dernatur. Deutsteinseiten (hos Berigli biede. Die Brumptung der Godfiel einer Aberlight eine State in die die Versteinung der Godfiel einer Aberlight, die an des Wosserfein greut. Im Godfiel 1700 deutst num mur 100,1900 gennen fügli i berd derrite deutsteil fleigt biefe Beiter fall felt, de der Feiter der Amerikanen die figdene Gewinner mitsen nur Alt. die die Kremtiker von 1800 die 180 fander.

Des Ginformen bes einerfamilien Bundes, John fich auf 30 bis 20 füll. Spieder beitelt, fromte som gefinen Zebier zu den Gingangschopen ber. Sen Jehre 1991 rang der Ginnappation Einer Jehre 1992 fein gelten bei 1993 bis 1994 bis

Gineb ber geleiten Ginnente bei Gebelten ber Bertnigiem Statter mer bei Ginebagen in Solge ber Generum bei De jeder bei geben bei den Ginebagen in Solge ber Generum beib bed genze Send überzigen. Der erft Getwelbe jur Erfreitung einer freihe nahmt alle in bes Jase 1304, et bei grobe Bend ber Bertnigen Graten freihe Angelt alle in bes Jase 1304, et bei grobe Bend ber Bertnigen Graten geführt wurde, weiche nichte mit bertwe Letzen bei gene ber bei genber werde, weiche Griefer bei bertwe Letzen bei geleich werde geweite murben. De tie erfte Generifiem bei ablief, in metr fin 160 auf gener bei ber General generit wurden. De tie erfte Generifiem bei ablief, in metr fin 160 auf general der General generit werden, der der General g

Papiergetb.

Die Anfagden der Union serfalken in vier Anfagdenagen: die Einstifte, meder der Erdelbungen auf Westerne begreite, des Antigeneries, werwarte de indennischen Angalogsbeiten und die Antigeneries, werwarte de indennischen Angalogsbeiten und die Antigeneries Gestellung der Verlagen der Verlage

 feeten tonnen auf folgenbe Mrt vertheitt werben: bie Baptiften berrichen in Maine, Rhobe Jeland, Birginien, Rorb: und Cubcareline, Gorgee, Michama, Mifffffippi, Zeaneffer, Rentudy, Inbiana, Illinois, Mifferi Cotumbia und Michigan bor; bie Methobiften find am jabltrifen in Delamare; Die Bresboterianer in Mem Jort, Rem Berfen, Pennintenim und Dhio, fie find auch febr gabireich in Delaware, Margland, Birei. nien, Rord : und Cubcaroling, Zenneffer te.; Die Congreggioneifen berrichen in Rem hamfbire, Bermont, Maffachufette, Gonnecticut, unb finben fich baufig in Maine, Rhobe Beland und Bennintvanien: bir ore. teftantiid bifcbfliche Rirche ficht man befonbers in Rem Bort, Cenneti cut, Marpland, Birginien und Rem Berfen; bie tatbolifde Rirbt in Louifiana, Marpland, Dbio, Miffouri, Rentudo tc. Die Stabriiden Beis ber haben Rieberlaffinngen in Ragareth, in Pennfpivanien, in Betbobin. in Galem nab an anbern Ortea Cubcarolings. Bebe biefer Retigimer forgt für fich feibft, begobit ihren Gnitus und baut ihre Zempel. Di Regierung mifcht fich weiter nicht binein, als baß fie allen gleichen Con gemabet. Dbgleich jeboch bie ausubenbe Gemalt bas Giricarniat in ichen ben vericbiebenen Ceeten ju erhalten fucht, fo befint boch effente: ben arbiten Ginfinf ber proteftantifde Gutus, ber oft foger berrien will. In Daffachufetts, Rem Bort, Connecticut und Pennfolpania mit ber Conntag mit großerer Strenge ats felbft in England beobechtet. 3: Philabelphia und in anbern Stabten fperet mag bie Strafen mit Reit. bamit feine Bagen mabrend bes Gottesbienftes fabren tonnen. 3n Rio Bort geborte nicht meniger als bas Ginfchreiten bes Bolfes barn, un ich einem Berfuche ber tutberifden Geiftichen an miberfeben, melde bie abfahrt ber Dampfbote an Conntagen berbieten wollten. In einigen Ctab ten bat min fpaar bas Reifen an Reftragen perboten. Doalid teie bigotte und intoleeante Befen ju verfcminben an angt, fo ift es bon nicht minter mabr, bag nirgenbe ber religible Depflicismus und bie purtanifden Rinbereien tiefer gemurgelt finb, ale in ben Bereinigten Gigten. Rnr bert fann man noch Prebigten unter freiem himmel, and Be bellehre immitten großer Balber feben. Zaufenbe non Glaubigen ten men mehrere Ctunben weil in ber Munbe berbei, um bas Wort Gette in biefer Batbesnacht jn boren. Die Prebiger behaupten, Die Bittag ibrer Berebtfamteit fen ficherer und ausgebihnter als auf irgent eint Batnr.

Die Rünfle, bit Bilfenschaften, die Lieratur fleben in ben Bentiften Statum auf gließer Schle mir im Gurspo. Amerika bei jul für gestem Dichter, wie finn gerfon Generchietert, finn Semandicher mit felne Batzer, film diefnichtigereiber um feine Bildpauer Die Einen battigt finnt von despfaitiffen, obligige im Allgamenten frenn, Do Benchmen ift Litz, aber wirberoil und etch. Die Gefelfigheit ift folgen all angestem, und im Gennbe beifer als nach ber Germe.

Die Bestletung begrift der Einge nen Sieffen, linter ter Complen neter Zöhlenningen wen Cumperen finder men Gegindert. Die vin nerflächense Orens der kriftliche Zoffen berfamen, am die diese ihr Auch der erzogleichen Bestletung ausmänders. Doeiler in jumidir Lagabi in den Wittelliaums Gögenben umb Schmitzer meister i diese der "Sodert, geranglein "Gelieber, "Gonier, Jahre, den den eine diese die mehr in Gelien der Linde meisen, moderne die neben über die gar-Gerech bestlein serktung fin.

3m Rorben Ameritas find bie Indianer in große Familien getheilt, I beren jablreichfte bie ber Algonquine ober Chippewane ift. In gang Reu England herrichen bie Alganquins. Die Dobitaner, welche man für bie Daupter eines Stammes batt, rebeten biefelbe Sprache. Die Delawaren ober Bemi Benape maren von berfelben Familie. Die 3rotefen ober feche Rationen entfernten fich bavon weber burch bie phys fifchen Buge, nod burch ben Diatect, noch burch bie Gewohnhriten. Im andern Ufer bes Miffiffippi finbet man eine anbere große Inbianerfamilie, Die ber Ciour ober Datotas, ober Ciour: Dfagen., Das Gebiet, bas fie einnehmen, siebt fich in B. vom Miffonri bin. Bei ihnen ift bie Oprache pollig von bem Migonquin verfchieben. Ihre Abftammnng ift unbefonnt und fie wirb burch ibre eigenen Cagen nicht anfgetiart. Dan glaubt iebach, bie fpanifche Eroberung babe fie von bem meritanifchen Gebiete verbrangt. Die 3meige biefer Famitie fino bie Binnebagos, Die Dtos, Die Jomais, Die Diffouris, Die Affiniboinen, Die Dmahas, Die Konfas und Die Diagen. Alle Diefe Stamme reben eine und biefelbe Sprache und bie Dtos und Diffouris find unter ihnen burch ihre Lapferfeit berühmt; man fcbast fie auf 300. Die 200 ftarten Johonas teben an bem Miffiffippi. Die 1000 farten Dfagen find swiften ben beiben graßen Bruffen gerftreut. Die Ronfas bewohnen bie Chenen jmifchen bem Artanfas und bem Rotben Riuffe. Die Omabas batten fich am Dbern Miffauri auf. In bem Dbern Miffiffippi findet man bie Suchfe, einen Stamm ber Chippewaier, ber 1000 Krieger gabit. Die Panis bewohnen ben Miffouri wie die Minnetaris und Manbanen. In ber columbifden Bone finben fich bie Schiangeninbianer, bie Ptattlopfe, bie Efchinnuts, bie Ctatfops te , beren Babl nicht genau gazugeben ift. Beiter gegen Guben und in Florida finbet man bie Greets, Die Dustogen, Die Chidfamas, Die Schodeas und Die Beotefen, welche lettere jum großen Theite civitifirt finb.

Bis auf rinige Gramme, welche nach bem Rathe ber Diffionaire ihrem berumgiebenden etenben leben entfage baben, befigen biefe Imbianer noch bie gange Mobbeit ihrer Sitten und ihrer urfprunglichen Gemobnbeiten. 3bre reeifte Zugend ift Die Gaftfreundschaft. Gin Gaft ift beilig für einen Indianer. Dan giebt ihm bas Befte in ber butte (Bigmam), ben beauemften Gie und bas weichfte lager. Er bleibt, fo lange als es ibm gefällt; man giedt Sefte ibm ju Chren und überhauft ibn mit Dable geiten. Diefe Inbianerflamme baben nur eine einzige Beichaftigung, Die für ihre Ernahrung. 3m Allgemeinen tiegt bie ichwerfte Arbeit ben Frauen ob; fie faen bas Getreibe, fie verfertigen bie Mocaffine, fchlagen Die Beite auf, fallen bas bolg, tragen BBaffer und bas Wepact; bie Danner geben auf bie Jago ober ben Fifchfang; ber Webrauch bes Beiles gebort ihnen faft ausschlieflich. Die Bietweiberei ift allgemeia; ein Wann nimmt fich fo viete Frauen ale er ernabren tann. Er wirbt um ein Dago chen bei ben Ettern beffetben, giebt ihnen ein mit feinen Mittein in Rierbattniß flebenbes Wefdent, und bafur fchiett man ibm bas Dabden. Der Chebruch wird bieweiten mit bem Tobe, ober auch mit bem abichneiben ber Rafe beftraft. In manchen Stammen ift man barin jeboch telerans ter. Die Coribung ift fo gemein, bal es gar nicht feiten ift, Inbianerinnen ju feben, Die finf bie fechemal gefchieben worben finb. Unter ben Dacotas ift es giemlich gewöhnlich, bag ein Mann alle Schweftern feiner Rrau beirathet. gaft alle Stamme verabichenen bie Bintidanbe-

 Bolferidaften unter einander, mehr eine Bluterermanbifchaft ale ein politifder Centrart. Gie haben weber Griminalgefese, ned Richter, nech Strafen, eben fa wenig Abgaben ate ein Gigenthumerecht. Ge ift ber Raturguftanb, bie Gefellichaft auf ber niebrigften Stufe. Dech fcheinen fie alle einen Gott angunehmen und an Die Unfterblichteit ber Geele gu glauben. Ginige Stamme glauben überbies an ein bofes Mefen, bas fie burch Opferaaben und Webet ju befchmoren fuchen. Unter tem bochften Gotte ficht eine unenbliche Denge fecunbarer Dachte, und eine bavon foll im Monbe, eine anbere in ber Conne wohnen. Alle Schlangen find in ihren Augen übernatürliche Befen. Gie tobten feine. Gie glanben an eine unfterbliche Cecle, nicht blos bes Meniden, fontern uuch ber Ibiere. Die Runft bee Argtes ift bei ihnen Banberei und ibre Priefter find gu gleicher Beit Mergte und Bauberer. Uebrigens ift ber Ginfius berfetben febr befdrantt. Unter ben Borurthellen ber Mlaenquinen und Daretos giebt es ein febr fettfames. Biemeiten wird ein Dann von feiner Ramitie ju einem fchimpflichen Beben beftimmt. Dann Beibet er fich wie eine Frau und nimmt Ebeit an allen Arbeiten ber Bitber. Er tebt nur in ber Gefellichaft bes onbern Beichlechte und nimmt fich bisweiten fogar einen Mann. Gein ganges Beben binburch bleibt er ein Gegenftanb ber arofie ten Berachtung, abgleich feine lage nicht Folge feiner eigenen Babl ift. Diefer Ctand ift oft bie Folge eines Traumes, welchen Die Gitern por ber Geburt bee Rinbee hatten. In vieten Stammen baben bie Manner einen fogenannten beilmittelfad, ber voll von Knochen, Febern u. bergi. ift; bie Erhaltung biefer Art von Retifd ift fur ben Ctamm pon ber arbfie ten Bidrigteit. Anberbem batt jebe Perfon ein Thier ibrer Babl in großen Chren, bas fie fur ihr heitmittet anficht, und man wird fie nie babin bringen, ein Abier biefer Met gu tobten. Die Inbigner bringen auch ben unfichtbaren Beiftern Opfer an Zabat, alten Lumpen unb anbern Gegenftanben.

Die Babl ber Indianerftamme taft fich unmbglich genau beftimmen; fie find febr jablreich, aber einzeln febr unbebeutenb. Die Reiege, melde fie unter einander fubren, machen mehr farm, ale baf fie Echaben thun; es find binterbatte, mobel wenig Bint vergoffen wirb. Geiten fcont man babei bas leben ber Befangenen, und menn es gefdiebt, fo merben fie ate Stieber in ben fiegreichen Stamm aafgenommen. Die Stimme, welche bie Prairien bewahnen, fubren Rrieg jn Pferbe mit gangen, Bogen und Pfeilen. Die in ben Matbern haben gemobntich Schiefgewebre. Der Muth birfer Rrieger ift mehr paffin als actin, großer in ber Bertheibigung ale beim Ungriffe. Gie batten es fur eine Reigbeit, fich pon bem Unglude ericuttern an laffen. Obaleich fie ber Gefese entbebren, baben fie boch Gewohnheiten, weiche fie ftreng balten. 3m galle bee Morbes 1. B. ift bie Regel Blut fur Bint, und ber Merber entgebt bies fem Biebervergeltungerechte feiten. Gie baben Sauptlinge, Die aber mehr Rathe als herren finb. Gin bauptling geminnt feine Stellung gemobn. tich burch feine Tugent ober feinen Duth; in einigen Stammen ernennt fie jeboch bie Geburt, ohne bag bie Erblichfeit ber Macht fireng genome men muebe und baufig rortame. Im Felbe tann jeboch ber Banptling ben ftrengften Geborfam forbern. Die Stamme in ben Prairien leben pon ber Buffeligab, bie ber Bafter pon ber Roab bee Sirichis unb ber anbern Thiere. Die urfprungtiden Bilben find bie armften, aber gud bie nnabhangigften, ba fie mehr baran gewöhnt find ale bie anbern, fic mit menigem an beanugen. Diejenigen, welche fich in einem weniger weit von ben ameritanifden Staaten entfernten Begirte aufhalten, finb abbangiger, ohne beshalb viel civilifirter ober viel gludticher ju fenn. Wenn man gegenmartig ploblich ben Danbel swifden ben Ctaaten ber Union und ben Botterfchaften bes Miffiffippt abbrache, murben bie Indianer fammtlich umtommen, benn fie tonnten fich weber Rielbungeftude noch Baffen verfchaffen. Die getrennten und nneinigen Inbianer murben burch. aus nicht ju furchten fenn, nnb es faßt fich glauben, bas bas gange Befchiecht allmalia unterarben wirb, bo es fich nicht mit ber anbrangenben Givitifation verfdmeigen tann. Man brancht jur Gritarung ber Mbnahme ihrer Babi nicht ju befonbern Urfachen feine Buflucht ju nehmen,

Man barf fich bemnach nicht wurdern, bag biefe eingeboerne Bebblfrenng, Die gur Beit bee Untunft bee Gucopder mehrere Difflionen Ropfe sante, gegenmartig bis auf 105,000 für alle Botterichaften bfleich vom Miffiffippi, und auf lus,000 fur bie beruntergefemmen ift, melde ven bem meftlichen Ufer bes Diffiffippi bis ju ben Beifengebiegen b eumgrebent auf 20,000 fur bir, welche bie Plateque biefer Berge einnetmen, auf 80,000 fue bie, melde fich an ber Rufte bes Stillen Mercie aufhalten, im Ganten alfo guf 313,000 Inbianer, bie über einen Raum ren 21° ber Beite nab in" ber Linge verftreut finb. Bisber finb alle Mittel, bie Lage biefer herumgichenben Betferfchaften gu verbeffern, vergebtich gemes fen. Rur bie Geotefen fcheinen in Belge ber Bemubungen ber Miffionaire ber Baptiften und mabrifden Briber bie Sabigfeit gehabt ju haben, fic ber Cipitifation ju beugen, ftatt fich von berfetben eebrachen gu taffen. Diefe Subianer bewohnen gegenwartig bequeme Baufer; fie taben Canb. atter, Dorfer, und gieben viel Bieb, bas fie an bie Bewohner bee benache barten Stabte vertaufen. Deberre von ihnen haben bie me anifchen Sinfte erleint und find gegenmartig Bimmerleute ober Comitbes bie Requen weben Beuge und machen Butter und Rafe. Die meiften e n ibnen, wenigftens nach ben etwas verbachtigen Berichten ber berenbutifden Miffienate, tonnen tefen, foreiben und rechnen. Bei einer Bevollerung pon 15,000 Creten befudjen noch jenen Berichein 500 Rinber bie Couten. Gie baben fich fogar tott eine Conflitution gegeben, eine Copie iener bee Bereinigten Ctaaten, bas Beet mabricheintich eines Diffionuire, ber feine Derbeatbeit in bee politifden Biffenichaft mochen wollte. Der Gis ber Regigung ift Remtomn. Das Mertmuebigfte ift, bag tie Beboeben pon Gegegien, einem ber ninbeft tibreaten Ctaaten ber Union, neuerlich ben Inbingern bas Recht ftreitig maden wollten, fich wir eine tioitifiete Ration ju organifiren. Die Beieheit bes Profitenten ber Bereinigten Ergaten lieb aber birfem Berfangen fein Recht geicheben.

Reben biefen beiben Racen, ber meifen und ber tupferfarbigen, giebt es noch eine beitte, beren Grifteng in ben Bereinigten Seasten mit bem Geifte ber Regierung beefeiben unvertraglich ift. Diefe britte Race ift bie ber Reger, ber Reger, mitche in einem erpublitanifchen Canbe noch Criaven find. Diefe Sclaveret ber Schwargen ift ein Ungtud. bas bie fühlichen Ctaaten und einige Staaten ber Mitte eingeführt haben unb bas nun fcmer ju vertilgen fenn wieb. Celbft wenn ber Weger fert murb, fieht er in ben Bereinigten Ctaaten noch außerhalb bes Gef bes. Dan bat smar neuerbings angefangen, an einer Emancipation ber Celaben ju arbeiten, aber biefelbe geht in fest beidrantten Berbattniffen bor fic. Ben 2 Mill. Comargen gabit man noch 1,700,000 Erlaben. Bon ben breigebn nefprunglichen Staaten haben ficben bie Sclaverei abgeichafft. namtid Daffadufette, Rem Dampfbire, Rhobe Island, Connecticut, Rem Bort, Rem Beefen und Penniploanien. Geit ber Ertideung ber Unebbangigfeit find elf neue Ctagten in ben Bund aufgenommen worben. Unter bicfen murbe bie Ectaverei abgefchafft in Daine, mabrent es gu Maliacufette geborte; Berment folgte biefem Beifpiele, und bie Staaten Dhio, Jabiana und Minois fprachen gieich bei ihrer Grunbung ben Mugfolug ber Sciaverei aus. Co beftebt biefetbe noch in 12 Ctaaten, mag. rend fie in 12 abgefchafft ift.

Die ameritanische Union beftebt gegenwartig ans 24 Staaten (einten), feche Gebieten (territories) und einem Differit mit ber Bunbesftabt und bem untemeftlichen Canbitriche in Beften, ber noch nicht erganifict ift. ")

Die vierundzwanjs Ctasten sind: "Monte, Arm Domstlin, Lomon, Walfochritts, Nobie Zeland, Gemericint, New Jose Lo, Penalfocanico, Octover, Nacetand, Wiegisien, Ared Gerein, al-Garctina, Georgien, Aledona, Wijstiffupt, Senifona, Jadoba, Jimit, Killjouri, Armelfe, Anneuft, Dieb, mit den Gebette Widspa, Armel-Artanfan und Wijferri, fowie dem Beglieft Columbia wit ter Unneighet Marfanton und Wijferri, fowie dem Beglieft Columbia wit ter Unneighet

Rem \$0 am \$1 \text{ for great chestals as Canada und if a Cata to maight behave the Golds, belief a Golds to state the state the state the state that the text the continues attended \$1,000 etc. \$1 \text{ for great \$1 \

Bernest grupt an feinem nörtlichen Abeil an länfe über und werde geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden der Bestehen. Des Kilma ist gut, oder Ertrem es kilma die geschieden der Bestehen geschieden geschie

Daffadufette grengt in R. an Rem Sampfbice unt Bo ment. Diefer Stagt enthalt brei bentlich gefchiebene Bonen; bie erfte befett in angefchwemmtem Canbe, bas fich an ben Ruften bingiebt; bie gweit it einem Theile bee fconen Binnentbales von Conncetieut, und entlich ti britte, bie bebeutenbfte, in fanbigen baiben. Glima und Boben fint mit birfen Benen verichieben. Der Staat ift übrigens febr michtig burd fo nen Cer und Manufatturbanbel. Die wichtigfte Ctabt und bargefeit. ift Bofton, welche ben vierten Rang unter ben Stabten bee Unien em nimmt. Gie liegt am Sintergrunde ber Bai bon Daffachufetti auf ein: hatbinfel ben unregelmößiger Geftalt. Der bafen ift antarzeichnet un fein Gingang burch swei Botte vertheibigt. Cieben Bruden, unter bet brei bolgerne, von anferorbentlicher gange verbinben bie Stabt mit ibm Borftabten und ben benochbarten Stabten Charlestown nab Cambribge Bofton ift eine ber iconften Grabte Americas und einer ber größten bur beleplane. Bon bem Merre aus gefeben, gemabrt fie einen impefenten til großortigen Unblid. Gie enthalt prochtvelle Gebaube. Man fiebt befcht ben Staatspaiaft, einen ber fconften und reichften in ben Bereinigte Stoaten, ber eine toftbare Ctatue Bafbingtone enthatt: ferner mehrnt Theater, ein fconce Stabthaus, einen Concertfaal, bas Bellbaus, ba neuen foft gang in Geanit erbanten Martt. Biffenfchaftliche Anfteiten feblen ber reichen Stabt ebenfalls nicht. Boran ftebt bas atbender mit einer Bibliochet von 30,000 Banben; bie Arabemie ber Biffenichoften und Runfte ; bie biftorifche Gefellichafe von Maffachufetts, smei bobe Con len und eine Menge Glementarfchulen. Bofton bat nabe an 50 Rirden. bie alle mit großem Burus gebaut finb, unb 70,000 C. Gifenbabnen unt Sandle burchichneiben ihre Umgegenb, bie entgudenb foon ift. Rad Er

<sup>\*)</sup> Bin Etaat mis minbritens et. ee Ginn. baben. Die Länderbegirfe, melde weniger eld es. oo baben, werten fo lange, bis fie biefe Babl erreichen, Gebietr genannt. D.

ften ift noch ju ermobnen Charlestomn, eine bubice State mit ! 8000 G., in ber man besondere bas Arfenal bewundert, mo man ein Shiff con 130 Kononen in einem prachteollen Berft von Granit, einem mabren Weifterflude ber Baufunft, baute; Cambribge, mt einem berübmten botanifden Garten; Baltham, berühmt burch Baumwellenfpinnereien, alle in ber Umgegenb von Bofton gelegens fobann Galem mit 15,000 G., nach Bofton bie wichtigfte Ctabt in Maffachufette; Rem: burn Port mit 7000 E.; Marblebeab mit 5200; Pinmonth mit 4900 G., bie erfte englifche Rieberlaffnng, gegründet 1600 von bumbert pueitanifden Musmanberern; Gloucefter mit 7500 G.; Rem Bebford mit 7600, bie fich alle burch ihren Bantel auszeichnen; Springfielb mit einem Arfenal; Amberft, Billiametown, Andoorr mit berühmten Edulen; Comett und Saunton, Fabritftabte; Enn, bas Millionen Damenfdube verfertigty Basfieb, mo eine Hime pon 30 g. in Durchmeffer ficht; Borecfter on bem Peooibence Congle; enblich Beverlen, Eron, Denvers, Dordefter, fo mie bie Infein Rartha Binepard unb Rantufet. (- Raffachnfetts ift 378 (412) D.92. greß und bat 610,000 @. - D.)

Rhobe Jeland grengt an Maffachufette, ift in einem toftlis den und gefunden Conbftriche gelegen und vielleiche ber fabritenreichfte Staat in ber gangen Union; er enthalt eine betrachtliche Ungahl Wertflatten und befondere Baumwollenspinnereien. Die Douptflabt Provis bence mit 25,000 G. liegt an bem gleichnamigen Fluffe an ber Munbung bes Geethont und 35 MReil, pon bem Merres bann fommt Remport mit 8:00 G. in einer reigenben und gefunden Gegenb, mobin fich mab: rend ber Commerbige bie Reidjen aus ben fublichen Ctuaten begeben. Der Safen ift eine ber Budten ber Rarrangefett. Bai, eine ber bequemften und ficherften in ber Union und bie einzige, in meldem bie Coiffe gegen bie beftigen 9th Cturme gefichert finb, melde an ben Ruften Rorb. ameritas fo baufig portommen. Dies bat bie Bunbesregierung an einer Musacht von 2 Mill. Piaftern veranioft, um ben Dafen mit Werten ju umgeben, welche ibn gegen einen Angriff vertheibigen. Das fconfte Bort ift ABoteoot auf ber Biegeninfel, bas fich auf bochft materifche Beife prafentirt, wenn man bon bem Meere ber tommt. (Zaf. 63. Abbitb.) Die anbern michtigen Ctabte bes Ctaotes finbs Reu Propibener mit 3500. Stitnate mit 6000, Smithfielb mit 4000 @. re. (- Rhobe Island bat eine Gebfe von 6t Q. IR. und 97,000 @. - D.)

Gonnettius grangt etnefülle in M. an Maffachefeite und ift ein begigne, gefunder, fruchvorere, industrifes und gut bendierne dam. Nam finnet beim Partfer's um Gonnettium mit 10,000 C., die Dausse flact bes Grounds abendfeite mit Urm haven, das 11,000 C., dest, dam Sture Sanden unt 6000 C., Worten dem 15000, Middleiten 7000 C.K. (— Connecticat († 210 (240)) D.M. greß und hat 312,000 Ginne. — D.)

Mr. w B : ef geragt in M. en Mutter Cannba. Diefer gerbe Cinate Frifig if gelt McCannertum in feig i hern Annba. Die Spolenfandt if der Frifig if gelt McCannertum in feig i hern Annba. Die Spolenfandt if der Die Spolenfandt in der Spolenfandt in der Spolenfandt in der Spolenfand in Anzeite der Geraffen in Gelt der Gelt der Geraffen in der Spolenfandt in der Gelt der Gel

Re vo Seefen generat in R. an Mem Bord, erhöllt fich in allmade fig dittern dehefenen von dem dehenn am Merce die ja den dehen den Angelen generatiern gebe. Der handel biefen Etante fit for gebeldig nach Etante fit for gebeldig nach die nach Etante bei for gebeldig nach die nach Generatie wie bei die der bei der gebeldig nach die nach den nach

Dilamore, nach Mobel Idaam ber ffeinfte Etaat bet mien, great in R. an Pennsteanien. Sein Beden if jum Apiel ausgeschiener, jum Deit jempfig. Wen feit bestieß Dorer, bas inn 1000 E. bet, de digieß bis daugeficht is in Welfingston, Mannsteunschaft mit 1000 E. Kenrafte, Smorna. (—Der Staat if 90 (1021) Distarting bet 10000 E. Der Staat if 90 (1021)

W ar s a s b gragit m. M. desplat an Pamelphanien um b beibt jung goffen Jüller in ausglegennum beiben, ser feß al üm Perbutten, sommentig ben Getreiberten, gluftig ift. Die wichtigte Getat, Wattlimerr, beiten wir bernis fennan getrari ist ennem find Namapolite, bie Deutsfähnt, Bitana, Difort, Dagirettonn, Gumberteabt. (— Der Giber bei eine Namid-mag ode Sac A. M. mit 450,000 G, unter benar figh 102,000 Riggritisorn umb Sa,000 freit Gattigs befinben. — Da.)

Birginien, einer ber diteften und groften Staaten ber Union in R. von Pennfotvanien, begreift 8 gangen . und 4 Breitengrabe mit verfchiebenen Bonen. In ben Thatern und am Ruftenftriche berricht bi Eropennatur por; auf ben bebern Blateanr anbern fic bie Probucte und nabern fich bemen ber bobern Beriten. In feinem Ctaute find bie ganbe icaften wilber, reisenber. Befonbere ju ermabnen ift bier bie parurtide Brude über ben Cebernfluß 12 Meil, unterbath Berington. Richte Sube neres und Impofanteres als biefer gewaltigt Begen, bie Folge einer Erbe ericutterung. (Zaf. 63. Abbitb.) Birginien befist gliein ben 9. Abeil ber Bepotterung ber Union, ohne jeboch eine Stabt ber erften Glaffe su bar ben. Dan ficht bafilbft Richmonb mit 17,000 G. am linten Ufer bes James und Dandefter gegenüber, mit bem fie burch eine Beude perbunben; Rorfolf mit 10,000 G. und einem trefflichen Safen; Porte. month mit einem berühmten Arfenale; Billiameburg, Die ebemaliat Sauptflabt Birginiene: Ennchburg mit 4600 @.; Bindefter mit 3500 G.; Charlotteeville mit ber Univerfitat Birginiens; barper's gerry mit wichtigem Erfenale; Borttown mit trefflichem Safen n. (- Der Ctaat bat eine Gebbe pon 3t16 (3138) Q.M. mit gegen 2 Mill. Ginm. - D.)

Rotd Carolina, dos an Binginin grup, ist einer driften ten, in meichem der Beden am verschriebenartigsten ist, do sien geleigende Theil allen Indon der növelichen nab sein Kistensteit, allen Andeu der Sidischen Gegenden gestattet. Wan sinder darin Kaleigh an der Rette, dampflicht der Geaates, mit wur 2006 C. Krobunn an Informante fluff bes Armt, mit 4000 G. i Milmington, die grifft handeistat bes Etaartes Lefapretreillie, Gearlette, in dern Nichte Gelabern gefonden der, die gegenwürft zu der ganzen Erreit felligt von den Kesaum Bergen von dem Potemer bis zu den Albaden der die tit merhen; Galten, Edpart bilt, Plum math x. (– Der Etaat bet die Gerbe von 2100 (2000) L.S. mit 170,000 G. – D.)

D. 27, unb 520,000 E. - D.)

If to a  $n_s$ , in N. von Zunnffer beyrrap,  $\beta$  bargh night box has after in gliffer Grigaria bligarbox Gentam subspiciales. When has been subspiciales. When has been subspiciales. When has been subspicialed if Zunicalos  $(n_s)$ , bis mightight own levels in a more training an High. Surpolite in the residency of the Grandships of the G

Miffiffip pi in R. von Tennesser begrengt, febr groß, nur an einigen Theilen angebaut. Man ermobnt Jackfon mit 1000 E. und Ratchen mit 4000 E. (- Diffisppi ift rin Staat feit 1817, 2496;

D.M. groß mit 157,000 @. - D.)

Eouifiang, einer ber fublieffen Ctaaten, neuerbinas ber Union beigetreten, mit noch gang frangofifden Gitten und Gewohnbeiten, reich an Baummolle, Buder und Mais. Die Dauptftabt Ren Drieans ift riner ber größten Stapefplase bes amerifanifchen Sanbete und ihre Ginwohnergabt hatt fich trot bea Bermuftungen burch bas gethe Bieber smifchen 48 und 60,000 Certen. In ber Rabe bes Rinfies find Die Daufer bon Mauerfteinen, weiter bavon entfernt bon bols. Unter ihren Gebauben finb ju ermabnen ber Staatspalaft, ber Palaft bes Gemperneurs, bas Staatsarfemal, ber Juftispataft, bie öffentliche Bibliothet unb bir Coule. Die Dampfichifffahrt auf bem Miffiffppi und eine Menge Gifenbahnen im Ingern haben ibrr Bichtigfeit unb Lebenbigfeit noch erbobt. Dachte man fie gefunber, fo murbe fie eine ber erften Ctaber in ber Belt merben. Die anbern wichtigen Drte bes Staates find Donal bonville mit 1000 E., bie chematige Dauptftabt, Ratditodes unb Baton Rouge, ein Mitairpoften. (- Louifiaga ift Staat feit 1811. 2247 D.Dt. groß mit 216,000 E. - D.)

In bien n, im R. bund ben Ser um bas Gebet Wichigun bo grupt, fit ein milderteiniget am gemößigtet Land, in dem Getrebe wächt. Die daupflade Judian voolls gitte erft 1200 E. Winera net 1800 E.; Krew Albany 2500; harnonn, wo Mapp um Robert Dwen fire Schiffloffeltsteterier verfelder, 1000 Rubliffen 2000; Richmond 1500; Gatem 1800 E. (— Indiana if felt 1816 Staat, 1807 D.M. und mit 342000 E. — D.)

3 (linois, in R. von bem Michigan begrenst, hat verschiebene Jonen und andame. Die wichtigften Drie find Bandalie mit 1000 G., Rastastia, Galena, michtig burch Bleigenden zu. (- 3ft Staat feit 1816, 2848 C.M. groß mit 160,000 C. - D.)

Sennrifer, in R. von Kentudy und Birgiom begrupt, eit runbet und materifete Land, reid, an Mitteratien. Die bertjätiche Erädet gibt Reibeite, bie haupflühr, Anzville mit 2000. Merfreeborough, Grunville, Werpville, Franklin z. (- Ctaaf feit 1719, 1999. 2022. geoß mit 683,2000 C. - 2).

Rentudo, ber mittetfte ber Ctaaten ber Union, mit gem befomberer Phoficanomie, burchichaitten von fruchtbaren Ibairen unt frei ten Bergen. Dir Dauptftabt Frantfort bat nur 2000 @., aber bie wichtige Ctatt bee Ctaates, Berington am Tomnforb gabit feft 7000 und Couisville 12,000 G. Der lettere Det ift rine ber 3mifchenfte tionen ber michtigen Sabrt auf bem Dhio, und in ber Rabe finbet fich ber Couisville . Porttanb. Canal, ein bewundernemerthes Bert, an bem ber Ingenieur große Comierigfeiten ju überminben batte. Inbere michtige Orte biefes Staates find Marpeville mit 2040 C., Ruffelsvitte mit 1200 G., Barbstown 1600 G., Bopling Green, in bellen Rabe fich bie berühmte Dammuth . Grotte fabt, beren Inneres bie jest 10 engl. Meit. weit erforfcht worben fen fel-Diefe Grotte ift in mehrere Rammern getheilt, bon benen einige nit! weniger ale 8 engl. Ader groß finb. Diefe Grotte ift aufervebentich reich an Calpeter. (- Ctoat feit 1792, 19075 D.W. eret mit 689,000 E. - D.)

Dbio, einer ber intereffanteften Ctaaten ber Union, ift in R. tot ben Geen Eric und Michigan begrengt und nimmt rima bas Drittel ber Ebene ein, welche bon Pennfptvagien bis gu ben Ufern bes Diffiffpri führt. Conft mar ce ein mit ungeheuern Batbern bebedter fambitig. gegeamartig ift er faft gang urber gemacht. Da ber Ctaat fonebl Babrifen bat, ale Aderbau treibt, fo fammelt er Reichtbimer. Dieled bie Sauptflabt Cotumbus nur 2500 Gerlen bat. fo ift bie wichtuft Ctabt bod Gineinnati, bir, 1810 mit 2000 @. gegrunbet, jest beritt über 20,100 gabtt. Gie ift berabme in ber gangen Union megen ber Gute ihrer Fabrifate. Man verfertigt bafetbft Dampfmafchiaen, Beum wollengeuge und Zuche von verfchiebener Qualitat; man fiabet ferne Schriftgiefereien, Papiermublen, Geifenfiebereien, Buderrafficerien H. ihre Berfte metteifern mit benen von Pittsburg in ber Erbauutg tet Dampfichiffen. Die Stabt ift reich an fconen und nuglichen Gebauten Die anbern Drte Dbio's finb: Banerville mit 3000 G.; Steuren. ville mit 3000 E.; Rem Baneafter mit 2500 G.; Canton mi 1257 unb enblich Chitticothe mit 3500 @., in beren Umgegenb fid Spuren bon uraften Gebauben finben, auf bie mir gurudtommen mit

Das find der Begirfe ober Gebiete anzusüpren, namit bei mer ber ber ber ber ber ben (— Staat felt 1802, 1878 D.R. groß mir 938,000 C. — D.)
Das find de 24 Ctaaten der amerikanischen Union, und wir haben num nur nach die Begirfe ober Gebiete anzusüpren, namiich:

Stortba mit Zalleboffer mit 2000 G., D. Augufte mit 2000 G., Penferole mit 1000 G., firm ver fohnfen mit fierden Williarspunkte ber Bereinigten Stooten. Der Dafen fit ausgegiebet und an einer Spige beficher ortebet fic ein pedegige Leuchtraus so gus Sibbe. (— Gebiet felt 1020, 2002 D.W. groß mit 33,000 Ginn. — D.)

Dregon, ein weiter dber Raum, angebliche Enclave bes Bundel, ber hier nur einen Paften, Thoria, im Gebiete ber Afchinnuts, beigt In biefem Canbe hat man noch bem Auslagen ber Reifenben bie riefer hafteften Sichten in ber Beit gefunden. Ros Gor beicheribt eine babon, bie 300 guß boch nnb 50 fluß gang frei von Arften war; and erwohnt er eine andere, beren erfter 3meig fich in einer bobe von 270 fluß befanb.

M is si g g a. " Salinisti, geilbet berm bie Sern Michgan, paren, St. Clait um Grir, mm finder berin Derreit, rerihmi in dem linabhängitrisfriege und gegenwirtig von 2000 Gesten bewohrt; Michtilim ada, des anerschaftisch Gelbestlar, des die Cassificitet und von von umd Michjansfer bestreist. (— Gebiet sitt 1823, 1736 D.E. groß mit 32,000 (2. — D.)

Rotbme ft. eber huren en gebiet umfeit ben Rum judichen bem Miffifippi und bem Michigen nab Oberfet. Man fintet bai fiebe For Bromn, am ande ber Geinen Bal; Pealrie bu Ebien am linfen Ufre bes Miffifippi, und bas Fort St. Marie, ben 'ndrb lickfen Boltn ber Merclane bei ber der ben bei Bellen ben ben bei met der

Die funt Begirfe ber Manbanen, Siour, Artanfas, Dgarts nib ber Dfagen gebben ju bem tanbe, welches ben unabbangigen Bilben überlaffen ift und mo die Ameritaner taam einige Poften, nob biefe oft nur auf furje gieft, inne haben.

Um biefe Mufterung ber Bereinigten Staaten Rorbameritas ju folieben, biebt uns nur noch übrig, einen Blid auf bie Spuren einer Urcloi-

lifation ju werfen, welche man bier unb ba finbet. Ben bem Griefer bis in bem meritanifden Meerbnfen, anb ven ben Ufern bes Miffouri bis ju bem Reifengebirge haben verfchiebene Reifenbe Erummer von bebeutenben und regelmäßigen Berten gefunden, welche viel Mebalichfeit mit ben in Merico fo baufigen Banten batten. Gie beftanben in Arftungemerten, in Grabbugetn, in Mauern, in Ausgrabungen, in Remnnen, in bebauenen Retfen, in Genenbilbern und Dumien. Die mich. tigften Befeftigungearbeiten befinden fich bei Chillievebe, wo fie einen Raum ben faft 100 Adern einnehmen. Gie haben gembonlich eine rechts minfelige Geftalt und 600 Rus Cange bei 700 A. Breitr. Ginige find inbeffen auch freisrund. In Pompeji, im Staate Rem Bort, alebe es Ueberrefte einer großen Stabt, melde 500 Mder Canb einnehmen, und in bem Gebiete Artanfas trifft man ben Raum einer anbern michtigen Ctabt. Dasu tommen noch anbere fteinerne Baue, bie man an ben Ufern bes Reper Geret, in ber Umgegend von Coninana, in bem Ctaate Blineis, an ben Ufern bes Buffalo Greet, und bes Dfagenfluffes bei ben Bepinsend Wiffiffippi , Gren gefunden bat, mo bie Berte faft eine Reile an ausbehnung baben ; in Remart in Dbie bei Marietta, an bem billichen Ufer bes Miomi, ju Circleville, mo fie bereits unter ben nenen Baumerten verfdwunden finb. Diefe Befeftigungewerte fcheinen febr regelmaßig unb pollfommen fometrifc ju fena. Die Bielede und Rreife find mit vieler Runft beobachtet, und bie fleinen Berte gur Dednng ber Ginginge finb mahrbaft bemertenswerth. Bas bie Geabbuatt betrifft, fo aleichen fie benen in Mexico, und mertmurbiger Beife nehmen biefelben immer mebr an Gebfe ju, je meiter man nach Guben tommt. In ben Ufern bes Cabotia in Miffouri bat man einen gefunben, ber an ber Bafis 2400 gus mift. Richt weit von ba giebt es auch Spuren einer großen Stabt. In Diefen neuerbings geöffneten Gebhugeln bat man unter Topfergefchier Gerippe gefunden, beren Rorm von ber ber jenfaen Inbianer abweicht. Diefe Rnochen batten weit fleinern Denfchen angebort. Die gefunbenen Zopfergefchirre find in ben norblichen Grabbugein plumper, in benen in Dhio bagegen weit beffer gearbeitet. Biswellen bat man babei auch Beile, Bafen, tupferne, eiferne, fiberne Bierarbeiten gefunben unb, wie man fagt, fribft Gotb.

Einer der mertaufteißen Gegenstäne, die mas bei deien Andgratungen gelande der ist eine Bei, de man in eine Bestießung an Gand, einem Bestiuffe des Gunderland, enterdte. Diese Stied bestet aus der Abpta, die haten mittell diese Jaufei serbanden find, ancher erna 3 30m mit über bije Abpt hangegat. Die Alga beier von in Abpfe, die vom Wirbel die um Kinn vier zelf messen, geleich vonn der Arstretze der ein fillt ein beihafte Popfen, die andere derken inzel

bar. Die Raltbobien bon Rentudo fcheinen eine große Ungabl Mumien su enthalten. Der Dr. Mitchell bat eine befchrieben, bie in ber Gegenb bon Gladgom in Rentudo gefunben morben mar. Gie befanb fich smir fcen großen Steinen nob mar mit einer Steinplatte bebedt. Man fanb fit in tauernber Stellung, bie Arme gefreugt uab bie Banbe in ber Sobe bes Rinnes überrinanber gelegt. Die Banbe, bie Binger, Die Ragel, bie Dhren, bie Babne, bas Daar, bie Gefichtejuge maren gut erhalten. Die gelbtiche Saut zeigte weber Rath noch Ginichnitt, welche verrathen bate ten, bağ bie Gingeweibe beransgenommen morben maren. Diefe Dumie ift 6 Ruf lang, aber fo aufgetrodnet, bat fie nur 14 Ofb, miegt. ERen bemertt an bem Rorper meber Banbagen, noch Erbpech, noch Aromen, woraus man mobt fotiefen barf, bas bas erbattenbe Pringip meniger in bem Rorper als in bem Orte lag, ber ben Leichnam aufnahm. Die innere Umballung ift von einer Art Beug aus boppeltem gang eigenthame lich gebrebeten Binbfaben und großen braunen funftiich verflochtenen Res bern; bie smeite aus bemfeiben Stoffe, aber ohne Rebern; bie beitte ift eine alatte Siricbaut, und bie vierte und lente eine Sirichbont mit bem

Reine Spur von fruberm Beben auf Diefem Gebiete ift jeboch merth. voller als bas biervalopbifche Dentmal, bas man Writing Rock ober Dighton Rock genannt bat, ein Gneis , cher Geanithted in D. von ber Munbung bes Zannten in Maffachufetts In ber Dberflache bes Bebens beträgt feine Breite 10 bis 12 Auf bei ber Cobe, bei ber Rtutbzeit perfdwinbet ber Ctein. Die Dberfiache bes Blod's ift glatt und man bat Charactere barouf eingegraben, Die nur Striche finb. Ginige Gelebere haben barin phonigifche Schriftzeichen gefeben, andere Arbnifchfeiten mit unferm Miphabethe finben wollen. Unter ber Infdrift fieht man einen Bogel, bas Embol ber Edifffahrt. Anbere Belfen in Remport, in Rhobe Istand, in Ccaricoof, in Connecticut und auf bem Mlatamaba in Georgien follen ebenfalls unbefannte Cherattere enthatten. Im Bufame menfluffe bes Git und Ranbama finbet man auf einem febr barten Canb. fteinfetfen Umriffe von mehreren Figuren, von benen einige übernaturliche Große haben. Diefe Scutpeur ftellt eine Schitblebte, einen Mbter mit ausgespannten Stugeln, ein Rinb, eine Frau vor, mabrent man an ber anbern Beite beffetben Retfens einen Mann mit ausgebreiteten Memen in betenber Stellung und eine anbere abntiche Geftalt erblidt, bie mit einem Stridt an ben Gerfen anforhangen ift.

jenen Cra peuren verrurg, bas es Daastpiere vejas.

# Rapitel Ll.

### Englifche Befibungen. - Conaba.

In Riagara fellir ich bad Dumpffchif befrigen, bad auf dem Dinario Set föhrt und in Bret entagen nußet. Ept ich aber den Konffermag nahm, wollte ich noch einige Linkfüge in der Umpgend dem Nicgara moden, um mit eigenen Augus den Bolholde der naertife gegeinder ern Golonien ju feben. Die Wege woren in diesem Angenbilde mit Anfektern aberde, die sie ja der Gannbe nieberafin wollten.

Der Ontario Ger bilbet in seiner Berlangerung nach Beften ungefabr is Mel. von ber Mundung bet Canade einen großen hofen, ben man Burlingten Bei genannt hat und ber von seuchtenem Balbland umgeben fil. Einige Mellen von biefen Punfte fiebt man ben Richen

Daneafter, einen ber reichften in biefer Ginfamfeit. Dancafter, bas aus ringelnen Saufern beftebt, bat ungefahr 300 Eime. Dier fab ich jum erftenmate eine Abornguderfabrit. Die Bente, welche fich mit bicfem Induffrienweige abgeben, treiben ibn in ben Balbern, mobin fie bie noth: wenbigen Bertzenge mitnehmen und mo fe bleiben, bis fie bie gemuniche ten Probucte erhalten baben. Um ben Caft ju erhalten, bobet man ein Boch in ben untern Theil bes Banmes und ftedt in biefes Loch ein fleines beigernes Robrs ber Caft tropfelr nun in rinen baruuter ftebenben Erog, ben man, fobalb er gefüllt ift, in einen großen Bebatter austeret. Dat man über bem Feuer ben mafferigen Theil verftuchtigt, fo wirb bas Uebriggebtiebene auf periciebene Arten gereinigt und giebt ben Abornauffer. Acht Binten Gaft geben nur ein Pfund Buder; er ift minber füß als ber Robrauder unb bat einen rigenthumlichen Gefchmad fur ben, ber nicht baran gewohnt ift. Bismeiten raffiniren ibn bie Jabianer mit einer folden Bolltommenbeit, baf er volltommen weiß und glangend fornig wirb. Dann legen fie ibn in fleine Raftden pen Birtenrinte, Die man mokoks nennt, und vertaufen biefetben an bie Beifen. Die canabiiden Gutebefiger verbrauchen nichts als Abornjuder, ber ihnen nur bie anbebeutenben Graeugu nastoften foftet.

Incheite Duranter triff mas ben Bis Duch, ber fich is einem offen num briegebrene Baube purichen werbstein Ulter siedichigunt. Die fer Jish Duch, ber fich von in ben Ericker niglicht, if an feiner Billen ben bei der Stellen der der Stellen der Bert bei der fichte Billen und der Verführung ill ber berein nieseig and filmungs. Die Ulter bei Bistlich in der Verführung ille von inseine globe filmungs, abst ulter bei Bistlich in der Verführung ille von eine treiftliche Dannenspinisch gleit. Das felbeit nan beterendble einer Gespieger beihen fich in bei Zemelbe Damitrich. In biefer Gegenb liegt die terfelfiche Dert, nuch auf gleit der bei derführer Bistlicher micht. Ge bei eine Kiefen, is welche ist derführen Kinglich in breifelficher Derquet wei einer Gefich Verschlan ist wei der Glingebertrau ille weibes feine piece nehren verführe.

Die englifche Regierung forgt übrigens paterlich fur biefe Boiterfchaften. Gine Angabl con Perfonen bilbet bas fogenannte Departement ber Inbianer und forgr fur bas Intereffe berfetben. 3meimal im Jabre befucht ein Argt ibre Dorfer, giebt ihnen gute Bebren und vertheilt Arge neimittel unter bie Bewohner. Jabrlich finbet auch eine Bertheitung von Beidenten am Ufer bes Dufe und am mertiden Enbe bes Eriefees fatt. Beber Intianer empfangt eine Aleinigfeit, Die ibm nublich fenn tann, und febe Inbianerin einen Schmud. Muerbinas verfebten biefe Bertbritungen ihren 3med, benn fogleich nach Beenbigung berfetben fuchen bie Indianer bie empfangenen Wegenftanbe fur jeben Preis gn vertaufen, nm fich geiflige Getrante bafur ju taufen. Die Regierung erlangt inbes baburch eine frictide Dattung und Rentralitat im Ralle eines Rrieges. Die In: biance fint ichmache und nublofe Bunbesgenoffen, aber gefabrliche Reinbe. Co oft bie Englanber fie auch ju Bunbesgenoffen batten, vermochten fie boch nie, fie jur Disciplin ju bringen. Gie ergriffen beim Beginne bes Rampfes bie Alucht und tamen nur jurud, um bie Tobten in ptunbern. Thre Driefenntnif unb ibre Gefdidtiefeit im Ediefen maden fie ieboch bei einem Coarmubetfriege furchtbar. Gie befinen Gebeimniffe, welche fe Riemanben mittbellen mogen; fie furben bie Etacheln bes Stachels fdmeines und anbere Gegenftanbe mit giangenben and beuerhaften garbin, ant tennen mebrere fetr fraftig mirfente Araneipffangen. Gie miffen auch Codfpeifen suaubereiten, melde gemiffe Thiere unfehtbar in bie

Schlinge bringen. Baft alle wiffen, mo fich Salgourlien befieben, und ba fich bas Rothmilts gembinlich babin begiebt, fo geigen fie folche Lebe ichn ner holdft ungern an, weil fie furchten, est mochten Jager babin go ben umb bad Milb- weg feigiefen.

Entfernt man fich von bem Dufe and erreicht ben Ibeil ber Breving, melder Long Boint beift, fo finbet man allmalia einen leichten und fanbigern Boben. In biefer begunftigten Gegenb Conobes trife man bismeilen Echtangen, bie mehr als anbere auf ben Blid nab ben Geruch eine Baubertraft iben. Dierüber ergebtt ein englifcher Reifenber: "Gines Tages ftrich ich in ben Balbern umber. Als ich an ben Ranb eines Sumpfes gelangte, bemertte ich auf bemfelben einen Froich, ber fchinbar vollig unbeweglich fcmamm, ate marme er fich in ber Comer ich gab ibm einen fleinen Schlag mit meinem Stode. Bu meiner grefen Bermunberung rubrte er fich auch ba nicht; ich betrachtete ibn nen auf mertfamer; er fperrte frampfbaft bas Baul anf und gitterte en ben hinterbeinen, unb balb entbedte ich eine jufammengerolte fewere Echlange am Ranbe bes Cumpfes, welche mit ihrem Blide ben Riele fo gefeffelt biett. Benbete fie ben Ropf nach biefer ober jener Ceite, is folgte biefer Richtung ibr Dofer, wie burd magnetifde Berralt green. Die Schlange lag ibm gegenüber mit balbaufgefperrtem Dunbe und per wenbete ibre Mugen feinen Mugenblid von ihrer Bente; fonft mitt ber Bauber fogleich geftort armefen. Ich nabm mir por, bies ju bewiebe. inbem ich ein großes Cruck bols in ben Cumpf swifchen bie beiben Dim marfs bie Echlange wich jurud und ber Frofc vertroch fich augentid lich in ben Chiamm."

Dereite Arfeiner erwöhnt andere nicht minner merkentig des einmichteiner, Alle Geschrießer giner mie, fie felbes Therenter in jeden Zechrie begannt. In einem Gemmertug, die alle bei voll eine Zechrie begannt. In einem Gemmertug, die alle bei voll eine zichen aufgeben der Vollet und Welchen und gehann aufgeben der Vollet und Welchen im Vollet der Geschrießen, die der Vollet und vollet und der vollet und der vollet und der vollet und der vollet und vollet gehann der felbe Welchen met felbe und vollet gehann der Aufgeben der Vollet gehann erforte zu der Vollet gehann erforte zu der Vollet gehann erforte zu fich gehannt erforte zu fich ge

Das Geicht von Long Peint gendert in gan Dere Ganche bir obfen natürlichen Bertigte und würde fich vertrefflich zum Andeu einen. Das Wilhpert ift bier felt höufig; Scharen wirber Zauben jehen Artikle und herfild verfeit und fitzen in je die Anzeit zu den die eine Mittelle und dere Kapplet erten fann. Anze Weiter in der i

Echan globt es motprer Bereffliten und Metroauschmie in dies Gegend. In der Stelle, wo den gebet an des firft Sand gerret, it eine Ausfreibete angelegt morben. Geng in der Näde femmt eine Rieentquette and der Erke neb bilder ein Recha non 60 Ge fin Immforg und devoutender Zech; die Eriten deficiten find mit eriem Schröde bedecht, den man eine Bierteinnien wert eriede.

Hagelder is Mich ver Geng Point erfejerint zie Geleint Zodet, vor betrem Gerichter in gammar Diefe Gebonis füg mit ber mirferie possifi und mirk fast gang von Englaintern min Schaften berecht. Die feite und mirk fast Domescath, die fend mit die tres Gleichen zu beden fleint. Da fer Berndigen jemilich geleich fig. fo find die Kertelltreiff, zu einset aus auf und die Geschlichte der Geschlichter der Geschlichte zu ausgehaben einsaher gern und nehmen alle Resonfremmenden in fre Zieterfejfen auf.

Rachbem ich einen schnellen Bild auf Dber Canaba geworfen, ein merkwurdiges und materifches tanb, bestieg ich in Riogara bas Dangle

fdiff, weiches nach Rem gort und Ringfton abging. Die Fahrt auf bem Ontario ift reigenb. Bir glitten über eine fpiegetglatte Gluth, Die von ben iconften Canbichaften eingerahmt mar. Rach einigen Ctunben gelangten wir in bie Bai von Bort, bie einen auten Anterplas fur bie fleis nen Schiffe gewährt. Bort, bie zweite Dauptftabt von Canaba, ift sieme tich regelmößig gebaut und bat fich in rechten Binteln burchichneibenbe Strafen. Man gabit bier ungefahr 3000 G. und 500 Baufer, bie meift aus boly gebaut find. Doch findet man auch einige bubiche Bohnungen von Mauer . ober Bruchfteinen. Die öffentlichen Gebanbe find bas Regierungegebaube, bas Daus ber Provingialverfammtungen, eine Bache, ein Juflispotaft, ein Gefananif, aber befonbers eine Schute, eines ber bemertenswertheften Gebaube im Canbe. Dasn tommt noch bie ichottifche Rieche und eine Baptiften . Rapelle. Die Garmfon befinbet fich nicht in ber Stabt, fonbern in Cafernen eine Meile meiter bin. Der Boben um bie Stadt ber ift niebrig, fumpfig und giemtich unfruchtbar. Da er faft in gleichem Riveau mit bem Cee, fo murbe es febr fcmer fenn, ibn troden au tegen und gefanber ju machen.

( Ringfien. ) Man batt in Bort nur eine turge Beit an, um neue Paffagiere eingunehmen. Rach einer Stunde erreichten wir von nenem bie Mitte bes Cees und fchifften fonell nach Riagfton bin. Bierundzwangig Ctunben fpater geigte fich biefe Ctabe, bie mich tiafte und volfreichfte in Dber Canaba, por uns. Ringfton wird burch eine ganbipite gleichfam verftedt, und erft menn man um biefelbe berum ift, tann man bie Ctabt, bie Berfte nnb bas Arfengt feben. Ringfton gemabrt von weitem einen bubichen Unblid. Da fie an ber Dunbung bes Ontariofees und an ber Stelle liege, wo fich berfeibe in ben Lorenzfluß ergiebt, fo ift fie gleich am ber Cotuffet su beiben. 200 fie jest ftebt, befand fich fonft bas frangofifche Bort Frontenac. Die Grunbung ber Stadt fallt erft in bas Jahr 1703, aber fie vergrößert fich fo fonell, baß fie fich bereits i Deit. weit am Ufer bingiebt. Bore Giamobnetjabl mirb auf 5500 Crelen geichagt. Der Plan ber Ctabt, obgleich nur erft jur Datfte ausgeführt, ift icon und geof. Die meiften Gaufer find von Bruch fteinen aufgeführt, ba es ungeheuere Steinlager in ber Rabe giebt, melde in ber Bolge von großem Rugen fenn merben, wenn man biefen Echtufe fel von Dber Canaba mit Auftungemerten werb umgeben muffen. Mit gar nicht toftipietigen Berten tann man Ringfton faft uneinnehmbar machen, ba es auf eines icon von ber Ratur vertheibigten Dalbigfet tiegt. Gin tteines fort beberricht Die gange Stadt, ben Umtreis bes Dafend und ben Gingang in bas Jahrmaffer. Gine febr tange botterne Brude ift neuerbinge uber ben fcmalften Theil bee Canale gwiften ber Stabt und ber Friedrichefpige gebaut werben. Die öffentlichen Gebaube find bee Rigierungspalaft, ber Juftigpalaft, eine fatgotifche und eine proteftantifde Rirde, ein Martt, ein Wefananis und ein Dofpital, ungerechnet bie Caferne und bie Regierungemagagine. Die Bichtigteit Mingftens für bie Chifffahrt ift febr groß. Dier flationiet bir angifiche Blotte, wertche in Rolar ber letten Bertrage ba verfaulen muß Der "Ge. Boreng" pon 112 Ranonen und bie Fregalte "Pfoche" gerfallen im Dafen von Ringfton, mabrent gegenuber und am antern Ufer bes Cers, b. b. in ciner Entfernung von 24 Meil., in Cadet's Darbour, ber "Dhio", ein herrtiches Schiff von 120 Ranonen, bas ben Anglo : Amerifanern gebort, ein abntichte Schidfal erleibet. Die beiben Machte haben gegenfeitig ent fagt, eine Rriegemarine auf ben Binnenfeen gu halten. Die Englanber batten ieboch forgfattig auf ben bebedten Werften bes Arfenale von Ringe fton grei Schiffe von 74 Ranonen, eine Fregatte und einige anbere geringere Sabrzeuge. In hinfiche auf Danbelemichtigfeit bat Ringfton in ben Lenten amangig Jahren bedeutent gugenommen. Ge fint practioode Raaggine gebaut worben, uab atte Wegenftanbe, welche einen Taufchanbet amifchen Montreal und Doer Canaba ausmachen, haben ihren Martt in Rinafton. Bon bea erften iconen Tagen bes Frublinge bis ju bem Enbe bee Derbftes gemabrt Ringfton bas Echaufpiet ber gebften Cebenbigfeit. Schiffe pen wo bis 200 Zonnen, bie ju ber Sabrt auf bem Gee bienen, merben bier fortmabeenb be. und ausgelaben, und bie Biwigung berm

icher Dumpfielfte verwälfniegt bie Gebenbigtit. Die Erffeuns bes Steben Sants wird biefer Talleigteit einen neuen knriete geben wiese ben Reiffnen, wulch berch bie Etabt kummen, bemett man besobere eine Mange Aufmonderer, bie fah mit ihrer apparen fiche nach be-Canado begeben. In ber Gegend von Singlein felbft übet nichte jum Artenage ein. Der Beben fie mitternäsig, ebeng und batt.

In Ringfon verließ ich bas Dampfeilf, das nicht iber ber Seininnsgelt, meine der Beltrunge is netwen, wurde auf im Dereitunnsgelt, meine der Beltrungen is netwen von Ganabier beiten flußt Gebegings werben von Ganabier beiten, erhon und bandeiten Wönnern, die im fig nerechabilitäte Francische Rändermeitig gerechen. Dies Jweifel find fie Rochtemmen ber ersten Anfeiter im kannte.

Unfere Sabrt mar giudlich. Beben Mbenb machten mir Dalt, folugen unfere Bette am Ufer auf und ichliefen bier bie an ben anbern Morgen. Cobath mir bas Canb betreten batten, gingen unfere Canabier auf bie Bagb und fie brachten une immer etwas Bilopret gurud. Gleich in ben eiften Sagen begraniten mir smri Inbianer : Diroguen, Die ploglich binter einer ganbaunge bervortamen und nach unt ju enberten. Die Franen faben; Die Manner bagegen banbhabten flebenb bie Ruber mit außerorbenticher Schnelligfeit. 3bre Repfe waren mit Stablringen und Rebern gefchmudt; ihre übrige Rieibung bagegen beftanb in Rothwilbfellen, und bie tangen fcarlachrothen Dantel mit Blittern faben febr gut aus. Die Oprache biefer Indianer mar bart, feltfam und aus Rebllaus ten befiebenb; fie fcbien allen ihren Unterhaltungen einen Enftrich von Bant und Streitigfeiten an geben. Gie tanbeten faft gleichgeitig mie une und fchienen burch unfere Gegenwart nicht eingeschüchtert ju merben. Done fich weiter um une ju tummern, fuchten bie Framen fogleich bolg jum Reuer, mobrent bie Manner ans Ctangen unt Birtenrinbe eine harte erhauten. Die mir beiberfeitig eingerichtet maren, begann iche Sarangoe ibre Mablieit, und bie ber Inbianer murbe febr mager gemefen fenn, batten mir ibnen nicht etwas von une nebft einer Glafche Rum

Das festere Gefdent mar ein mabres Beft fur biefe Bilben. Gie banfren und burch beraubenbes Gefchrei und bie Rigide manberte unter ibmen im Rreife berum. Die fein Tropfen mehr barin mar. Dann batte man ein fettfames Schaufpiel in ben beiben Lagern. Auf ber einen Grite fangen unfere Canabier, bie ben Rum nicht mehr gefcont batten und in perichiebenen Arten um ein Rener gruppirt maren, batbfrangofifche Lieber, fpiciten Burfel mit ibren Cameraben ober verfuchten etwas aus einem Erbauungebuche vorzulefen, wobei fie fich mit ben polifie genbften unb fraftigften Rtuchen begleiteten. Muf ber anbern Geite fublten bie Inbigner, bie in ihrer Duete um bas Fener anjammengebrange maren, wo ihr Milboret briet, bereits ben Rum, ben fie getrunten batten, und nabmen bie ladertichften Stellungen ac. an. Diefe brufteten fich mit einem friegerifden und wilben Blidt ; jene rieben ibre Tomabamte mit einer mabren Burb neb fließen Rricasaridrei aus, ale wollten fie einen fernen Reinb berausforbeen; bie Beiber ichmatten unaufhortich nnb bie Kinber fpietten und fprangen umber. Milmalig borte jeboch biefes garmen auf und bie beiben Gefellicaften verfielen in tiefen Colaf.

 benugen suchen. 3wischen wanchen ift bie Strömung so reifend, bos man Mubb bat, ergen bieleibe ein Fabreug ju treiben, Uebrigens ift bie Bief-stlitigkeit biefer tleiten gerinen Gruppen auf bem See so groß, bas die Radiffer fich bem tabvientbe unselbar verieren werden, sorgten fie

nicht für gemiffe Renngeichen lange bem Bege-

Unterhalb Predent gemdhren bie Ufer bes Fluffes mur bulbangsbaute Reiber und bolgerne Suler, ein einschmigte und febr gemines Squar, fielt in Der Cannba. Bunfig Meilen weiter unten aber fanben mit nus vor ber Gelonie Glengarn, beren Griften; und Fertideitte podiffe merfrebutbis für

Beiter hinunter bat man ben Chine Canal angelegt, ber Montreal mit blefem Orte vereinigt.

By Laun, 1915 an bem Dreffen Sig an der Ellubung der Clusan eine untergieb de breiffen Jaufe Glaubeier an der in die diese Arte dass der State der

Bon Botown nach Montreal fahrt man in menigen Stunden; bie lestere Stadt fiebt ans ber Feene reigend aus. (Zaf. 64. Abbitb.)

 Compagnit gegründet, bie fich fpater mit ber Dubfonebei : Befelb ichaft verfcmeta.

Westral bei im Canfe eines Jahrbunderte die noglandlich Liebe, nang nie Entwickung gewonnen. Benigden bis gannigle darpfelt, bie fertruchterab in Abdigfeit find, unterhalten die Bertruchung mit Dinkt und Dailier. Der hofen ift zwen nicht febr gens, aber bis es Cofffe, bis 15 Mei im Maffer gehre, Menne die an bie Auf beraufer ren. Eine ber gobien in unannehmitigheten biefes hofens ist die beraufe ren. Eine ber gobien in unannehmitigheten biefes hofens ist die benach bei Marie, mondere nich Reite weiter anten.

Die Einsohner von Bentrust find im Genub noch fraußig, die gifte in den leigte fraußen Zugeren auch voter eiglich Genuseure dasprimmene find. Im Allgemeinen find für mehtweiten und geite eine glächtige bereichunge der Eingenten, weicht den ningliche und ihre jufiffen Ghenetter aufmagen. Die Mittere auch den untern Gulfe, innen auf der Ereichne mit Eingeber ein sie gestellt und der nicht der Wontmat iff die hat von der der der der der der der find die nerfied Gelter und Verlage und Ereicht der der find die nerfied Gelter und Verlage für der der der find die nerfied Gelter und Verlage für der der der

Robg einem Mettenbliter von einigen Sagn im Mentenbliter von diesem pröchigen Zweiffelden zweiffelden

Enbich gefangten wir an ben Huntz, wa ber Gt. Lerenzsch's weischen zweichen zwei bode raufe und widde Fessenzie zusummengebeingt, etwo balb weichen fich und Luebet an einer Lettle zeigter, von der Flus fic ausbrette und hat beitet, wim die Indel Delcand zu umfassen. Er fall beit wie ein Stere und. Cale 64. Abbild).

(Curte.) Die Gestellung Enricht verhalt in sen Genund (bei eine Genund (be

 Caftell St. Lenis ift ein mabres Ablerneft, von Stein gebaut und fteif auf einem Feifen gelegen. Es beberricht bies Canb, ben Fiug, bie Infei Orteans, bie Cpipe bern und bie gange Umgegenb.

Gines ber mertweinischen Dentmete in Dauber ist dem Zweifel bei rechnischtigt Seitur, ble 1927 nen ben enspilligen Gewertunge Geben von Dalbeuße ben Generolen Weiste und Wennende verfügtet wurde, nie Bagte einer treifigten Iber, weiche bei etzemwerten Gegere und einen Dentmatz verkinket. Die einfache Insigerit tautet: Mortem virtus commannen, famm historia, monumentum posterities destit.

Die Umgegend von Duebet ift rich an großartigen schänen Condschaffen, zu benen besobere ber Mentemerent' Jolf gebet. Richt wie von bemieben bestwat für Hotterlaus Schaffenwicht, medie achzig eine geine Chagen umb fünf runde enthölt, die, durch einen ninnerichen Archan ninnen bewegt, mit munderber er Schaffligtet Beterf specken.

Als fig feige Wechen in Cluster zugebrecht bette, tennte ich bem
Munde nich met weiterheite, Aussen wichtzeiten, nachen ich gelief und Ressend ich gelief und Ressend bestäuft jede. Beitet auf dem kenntgließe nach geliefe zu der feine gestellt geliefe zu den gestellt geliefe zu der gestellt geliefe gestellt geliefe zu der feine geliefe gestellt gemein der feine feine geliefe gestellt geliefe zu der bei geliefe geliefe gestellt geliefe kannte geliefe g

Sen St. John tam ihn mich Paliffer ju Mere. Datiffer, die Jauppfat von Renfestitate wir einer ber mittigfigen Dauchstellige Canobes, ist regelmäßig gebour, obgisch fiel übe deuter von heit jach. Cafe, 62. Jubil) Die Earlt bei einem der fischende hiefen im Amerike, der einer ber wertpoliffen Willeiteifaltenen für Angelan ift Impelian Korter vertriftigen der übengam, delliche bei fire Einspekengestel von 18,000 Serfen. Est geben von ihr eine Wang Pooftmoort und verfügen kann Richmung m., ist essen daumphoet prosphen dellier und

Den nachften Ang fegette ich nach Johnstenn, ber hauptstobt ber Infel Reufundenn, wo ich Getegenheit noch Europa ju finden hoffte. Es blieb mir nichts mehr übrig, als meine Rotigen über Cangaba umb bos Bolor-Amerilo zu arbern.

# Manitel LIL.

# Befchichte und Geographie von Canaba.

Beht mon jur Entbedung Canabas jurud, fo finbet mon Gebaftian Cabet, ben Entbeder Rorbameritas, ber suerft in bem forensfluffe fubr. Rach ibm tomen Jeon Denis von barfleur, Thomas Aubert, Berassani und befonbere Jacques Gartier, ber 1535 ben Et. Corens bie an bie Strlle binauffubr, bie Dochebaga beißt, und bier Montreal grunbete. Gartier folgte Roberval, ber Branfreich verließ, um fich in Canoba angufiebeln, and teine Runde mehr von fich gob. Die Colonisation geigt bier eine Bute bis 1696, ale ber Marquis be la Roche von heinrich IV. jum Bicetonige von Conaba ernannt murbe. Spater tamen nach einonber Chauvin, be Mente und Champlain, biefer lette begunftigt von bem Pringen von Conbe. Champlain ift einer ber Manner, melde ihre Musfluge in bem Conbe om weiteften trieben, und er verbond fich sur Benusung beffelben mit einer Gefellichaft von Raufleuten aus Ronen. Die Colonie ftanb übrigens um biefe Beit auf febr fcwachen Rufen, und Dueber, bas feit 14 Jahren gegrundet mar, jabtre frine bo Ginm. mebr. 3m Jahre 1627 organifitte fich unter bem Souge Richelieus bie Pelggefellicaft. 3m 3. 1628 wurbe bie Cotonie von ben Englandern genommen, 1632 aber an Aranfreich gurudararben. Rad Champtains Tode maren noth

einander Couverneurs Mentmagny, d'Aillebout, Canjun, ber Marquis von Argenion, und b'Avengour, ber viel für bas Gebeihen ber Colonie thot.

3m Jahre 1664 murbe Canabo mit ollen anbren Colonialbefinngen Frontreichs von Lubwig XIV. ber weftinbifden Compagnit abgetret.n. Unter Defp und Conecclies fam nichts Reure por. 3m 3. 1666 tief b. Troch, ber Generalgouverneur ber Gebiete ber Compagnie, brei Forte on bem Stuffe Chambin bauen und mochte gludliche Musfluge ouf bos Gebiet ber Mobitaner. Die Cotonie befrftigte fich mehr unb mehr unter Frontenar und be la Barres im Jahre 1085 betrug bie Birbifterung Conabas 10,000 Geelen. Die folgenben Couverneure unterflusten ebenfalls biefes Webeiben , und ber Woronis pon Baubreuit mehr ale bie ane bern. Die Bermaltung bes herrn von Beanbarnais murbe burch bie Greichtung neuer Borte und burch bie Ginführung bes frangofifchen Donbelagefenes 1744 bezeichnet. Unter bem Grofen Galiffontere murben bie Grengen Conobas feftgefest. De Jonquière, Dugneste folge ten, bann tom Montealm, ber aus Frankreich eine bebeutenbe Armee mitbrochte, welche ben englifchen Streitfraften imponiren follte. Der bis babin medfeinbe und nur aus Coarmugtin beftebenbe Rrieg nahm einen bonernbern und ernftern Charofter an. Montealm untermarf bas gort Demego und perbiente feine Sporen tapfer und fienreich in ben Chenen von Montreal. Rach einer Reibe von Beinbfetigteiten, in benen ber Gieg oft fdmantte, tam ber fur Frantreich nochtheilige Selbzug bon 1759. Die Englanber griffen Conaba auf brei Puntten an. Der General Botfe erhielt ben Buftrag, Duebet ju beiagern; Gir Johnfon rudte gegen bas Bort Riagoen, ber Generol Amberft gegen bie Borte Grown Point nub Anconberage. Der Cammeiplat follte Montreal fron. Rach einem ers folglofen Angriffe gegen bie an Montmorenco verfchangten Frangofen, nabm Botfe feine Stellung auf ber Ebene Abrabam, und Montegim beging bie Unflughrit, ibm babin ju folgen. Ge tam jur Chlacht, in ber bie Zapferfrit beiber heere fich glangenb bewigt. Die beiben Generale blieben und ertebten nicht ber eine ben Bien, ber onbere bie Rieberlage. Die Englanber blieben herren bes Schlachtfelbes und Queber effnete ib. nen om onbern Toge feine Thore. Die Wenerole Bobnfon und amberft maren nicht minter gludlich. Die Capitulation Menterals am 8. Ceptbr. 1760 gab Conaba ben Englanbern in bie banbe. Der Bertrog von Paris beftatigte 1783 biplomotift ein Battum, bas burch bie Raffen feft. geftellt mar.

Gende, aber menn man mill Reubritanien, begreift bas Geutrente ment Quitber, Reu Bairs der bas mestige Rollen, bas Geutrentement Bert aber Ober Canaba, bas Gewernement Ren Bronnsspreig und Ren Schotlich, bas ber Pring Edwords Insie, bas Gewernement von Reufuntlon, but sehlich Schotcher und bas östliche Regiene.

Die Ampretter von Dere und liefer Genode ift wie firenger ab nan and der midigien Refeinschler vermunten follte. Die Minire des fielts finds weit hörer als in andern Saderen, die unter nerfelben Jose liegen, mad beit Berfeinscheelt femme gegenheibt von der Midderen mit unteknisste Loudfrichen, fo mie von den aufterfichen gesein Gern ber, modie fig in der moder festlene. Dagerich der tent, ist feiste Clima den gesode. Die Röderne im Gemmer ift dageren ertenfalls fleiter als in Gernon.

Die bereichenben Binbe in Ober und Unter Conoba find bie RD.,

tur haben. Das Blau bes himmels ift fiar und fchn. Die Rebet find feiten und bie Sonne gerftreut fie batb. Rur im Binter fcmebt ein bich ter Rebet nebft bem fcminmenben Gife anf bem St. Loreng.

Der Affreise ist nicht gesche ihr Alleibelt im Cannbe, wie ungebeurer und bertiefte Candberfein nich gelt Kannber berren. Mie Gertefferungen, bie der Affreibu im Garphe reichter bet, fennt man in Ganden nicht bei knichtelige Weben betreich feine auch nicht, der Gesche nicht bei mierischaft immert bie Cannbeut beit nicht, bie in eine Ann jur Bertiegung beite, als die nur innure winderen. Die Gapretragmiffe bei Annehe finds Gerteit, dass der eine Gerteit gegen geben, als die nur innure winderen. Die Gapretragmiffe bei kinde Gerteit, dafer, Geblin, Male, Arenzueder, Annehelin,

Dan weiß bereits, bag tein Band reichlicher bewaffert ift als Canaba und bie milben Banber, bie man fur bie Enclaven beffelben anfiebt. Une eer ben wichtigen Stuffen bemerte man ben Dadengie, ber feinen Bauf an bem offlichen Abbange ber miffouri eretumbifchen Berge begiant. Dies fer Rich bilbet fich aus mebrern Mermen; er burchftebmt bann bas Lanb ber Chippemaier, befpult einige demtiche bolgerne Boets, melde bie Rorb. wefteompagnie gebaut bat, und ergießt fich enblich in ben Atapeston : Cre. RBenn er aus bemfeiben fervortommt, wirb er ber Gius bes Sciavenfees, um fich in biefen an ergiefen, und unter bemfelben nimmt er ben Ramen Dadensie an. Ungerechnet Die Heinen Beifiuffe, welche fich in ben Geen vermifchen, find bie großen Beiffuffe bes Dadengie anr Rechten ber Etennefluß und ber Barenfluß; gur Linten ber Bergfluß. Der Radeagie munbet in bas Polarmeer. Weiter bin nach D. ftromt ber Coppermine ober Rupferminenfiuß, ber bie Ceen Boint unb Red Red burchfliest unb, nachbem er bas land ber Gefimos befputt bat, in ben Deerbnfen Gecras IV. munbet.

Wenn man ben Ufern bes Dussommerre siegt, sinder man der Deputifi uber Brifflingt, bessen Dustie man nech niet genau tennt, der bas Tand der Artiflings bespielt und denn, wie man glaubt, mie dem Krackengle in Uterbindung tritte den Nellen, der ner gefihm Ellio Mer Wereres, endlich den Geren, ber aus beim Winnipeg temmt und bei Errera Dusie in des Dublemmerer beit.

In bea St. Corenzbufen ergießen fich ber St. Boreng und ber Mitas micht, beffen Cauf zwar beiderante ift, beffen Beden fich aber burch bie herrlichen Waltber auszeichaet, burch bie er ftedmt.

herrlichen Walber auszeichnet, burch bie er ftromt. In ben Attantischen Ocean manbet ber Et. John, ber einen Theil oon Deu Beaunichweig burchftromt.

Diefe gableeichen Stuffe unterfluben eine Caaatifation, und beshatb ift auch Canaba oen Canaten burdichnitten, bem Bellande, Ribeaue, Ca Chiace, Granville- und halifar-Canate.
Die Regierung von Canaba ift eine Berbinbung ber Loralgewalt mit

ber Nacht bes Mutterfantes. Wan hot eine condiffe Legislatur gestaffin, auf die der Gewebeneur eine vorgeschene und bestimmte Einster famp dat. Die handlungen dieser gestagtweinen Arstammtung fied nur auf die innern Augstegnatriern anwendbar. Die gerichtlich Organisation der eine bestiede beposite Ciennen mir die der elittige Organisation der eine die beposite Ciennen mir die de pelitige Organisation

Canaba befiet, mas and bie Engladber gethan baben mogen, in ben bie biubenbfte Ctabt, ob fie gleich aur 2000 E bat, die fag alle Lub-Ceabten uad auf dem Canbe eine gang frangofiche Phofiggnomie. Die ieute ober Fifcher finds Ship harbour an ber Serafe Canfo get-

Bauern find gefieibet wie bie alten frangbfifchen Bauern und bie Giter gleichen benen in ber Rormanbie und Picarbie. Gin Reifenber fcitber bas Chlafgemach auf feigenbe Beife: bas hauptbett, con graner Bereumgeben, bie an ber Decte bee großen Caales an einem eifernen State bin und ber gefcheben werben tann; ebenan bas Beden mit Ebeibmoffer uab bas tleine Grucifir; ber große Speifetifch; bas Bett fur bie Rinber auf bolgernen Balgen unter bem geofen Bette; bie verichiebenen Emben jur Mufbemahrung bes Conntageffaates; bie Bergierung ber Batten, tie lange Pfeife, bie lange frangofifche Stinte, bas Putverborn und ber Ruetlied. alles erinnerte aa ein Bauerbane im Rorben von Granfreid." 24 Englander baben jeboch in ben fpater angelegten Gutern ibre Drbment, Reinlichfeit und Bequemtichfeit eingeführt. In ben Ctabten bat fich tie englifche Ginfluß fubtbarer gemacht, inbes boch nicht fo ricl, bet bie feangofifche Grunbfarbe gang verfcwunten mare. Die Gebeducht, bie an felliarn Gewohnhriten find faft noch gang fo wie fie por ber Grebering maren, und bie erften Anfiebler icheinen etwas barin gu fachen, fic nicht mit ben neuen Deeren ju verfcmeigen. Gin gewaltiger Orrfunftehrig bat bie biefen Mugeablict allen gebulbigen Bemubungen ber Caglinter wiberftanben, bie fich übrigens außererbentlich tolerant zeigen, ba fie ju miffen, baß bie Butunft ihnen gebort. Die Scheibelinie wird freilich gen lange burch ben Glaubensunter chieb erhalten merben, ba bie tatbeliter Beiftlichkeit ibre Dacht vor bem Umfichgreifen ber anglitanifden Riche ju bewahren fucht.

Wir deben beruft bie mehrighen Gelebte Comnebes angefehrt. Dat ist, Wan etra ein die ter imperagum. Geipunglichen ift me Ge. Thom von der, Wan etra ein die me Ge. Denne Ge. Berenz gefein Kieden an dem Et. Berenz gerichten Kiede zein gefein gleichen, dem gelunde fin Glineren biede Zeine Kannacas fa, ein gerier Flieden, den man des Brig den n. Est. An maras fa, ein gerier Flieden, den man des Brig den n. Est. des genannt bat, wir verlie fis jedes Soft ein Etten gerierer Glassien begiebt, weder der Bereits und des bei der Bereits des siedes des Etterns genns fleigt gereitste nordfagt.

In Dere Canada haben mir bereits Fort, Aingfton und Rigara giften. Dit andern Orte fab Port Maitland und Pere Dalhoufir, fleine Städte, die fich mit jedem Ange vergeferen Durbas in reigender Cage am Ende bes Daturio Sees; Conbon twi Brechoffte.

Reu Braunfdweig befiet außer Freberie Town und Et John noch St. Andrews mit 3000 Ginm. und Reuca file an bem Mitomichi, bas wichtig ift buech feine Werfte.

Neighertand hat, aufer haltler, kuneburg mit 1906, literpost, ind wikneh hopskelfight. Geftunen, est nie 1900 g. auf 500 fernutragtemum fil. Parmauth, Claus, 1900 g. auf 500 fernutragtemum fil. Parmauth, Claus, Bindfor und beinderet Erve am histogrambe hat Godhan, 26d, und methodzidg kurch hie Juth, die jier eit ist I engl. ged ich giftigt snishlig prefig niet film gefichen obein nub nietig burch hie fleigte snishlig prefig in teichgira dunch fliere Newborte. In der lingsgede findet mas Kroft (auf auf 2000 d. 200

gen, weiche Cap Breton von Reu Schottiend frennt, und ber ficherfte wie ber befuchtifte Dea nach bem St. Lorensbufen ift.

Auf ber Pring Chaurde Intel finder wan Charlotte Toma, aine fteine Gtobt mit einem [chinen dafen was 3400 E; Beifalt, eine Actronuctionie von Cabetten, von bard Beilirf gegründel und treite 4000 Beden fact; E. Andrew, George Tom und Murra, darben, erwich beiden tegeting fich durch fiere biffen nutzieftenen.

Die Jafet Neufmaladen erthöft John als en un, eine für fahre beath ren 1,800 d., yn de kenn für 3000 mit bem Erechfführige fer födelfigur, d ord von Erecht ein som der finder fillen in der fillen für der fillen für hate fillen in der hate Geriffen gefagt. Im Jahr 1920 befähligte des Erechfigurs Gesaten 1800 Schiff födereft, Angaba 600, fännthräd 300, judimann von ein im mehr at 33,000 perfopan. Die Linde und Geschiff bericht der sich in der Schiff der und 18,000 fähre Levan, wes glammas erkal zu Mill. Geriffen föder und 18,000 fähre Levan, wes glammas erkort mit der Schiff der und 18,000 fähre Levan, wes glammas erkort mit der Schiff der und 18,000 fähre Levan, wes glammas erkort mit der Schiff der und 18,000 fähre Levan, wes glammas erkort mit der Schiff der und 18,000 fähre Levan, wes glammas erkort der Schiff der und 18,000 fähre Levan, der Schiff der Levan, wes glammas erkort mit der Schiff der und 18,000 fähre Levan för der Levan för der Schiff der und 18,000 fähre der Schiff der Levan, wes glammas erkort der Schiff der Schiff der Levan, wes glammas erkort der Schiff der und 18,000 fähre Levan för der Levan för der Schiff der und 18,000 fähre der Schiff der Levan, wes glammas erkort der Schiff der und 18,000 fähre Levan för der Levan för der Schiff der Levan för der Levan för der Levan för der Levan för der Schiff der Levan för de

Benn man nin einen Bild auf bie Banter wirft, melde bem Ramen nach ben Englanbern geboren, in benen aber unterwoefene und nicht unterworfene wilbe Stamme umbergieben, fo fintet man in Labrabor, bem fatten und iben Banbe, nichts, mas angeführt ju merben verbiente. Im meftlichen Begirte, ben man Reu Britanien nennt, findet man Grand Partage, einen Jagerpoften in ber Rabe eines prachtigen Bafferfalles; Rort Bitliam, Die Dauptnieberlaffung ber Englanber und ber Mgen: ten ber Rorbweftrompagnie an bem norblichen Ufer bes Dberfees. Es ofebt in biefer Riederlaffung große Gebaube, bie theits sur Bobnung fur bie Beamten, theile jur Mufbemabrung ber Baaren eber auch ate Bert. fatten für eine Menge Arbeiter ber Compagnie bienen. Ge foll fich auch in biefer Riebertaffung bie vollftanbigfte und genauefte Rarte von bem Innern birfes landes finben. Fort Billiam ift ber thatigfte Ctapetptag bes Pelghanbeis und ber Cammelplag ber Angeftellten, bie bier ben Ere trag ibres Danbeis und ihrer Jagb niebeelegen. Bon bem Dal bis jum Ceptember ift in Kort Billiam fo ju fagen fortmatrende Deffe, melde nen anglanbern, Amerifanern, Schweben, Frangefen, Schotten, Deutiden und anbern Guropdern befucht mirb, fethit von Bilben, Canabicen, Afris fanetn und fogar Dreanfeen und Mfaten. Beiter bin finbet man Silbonan, Colonie, bie gegenmartig 1052 @. sabit.

Menbet man fich nun nach ben eifigen Ginoben in ber Rabe bes Dole, fo finbet man Gegenben, mo bie Guropaer noch nie bauernbe Ries bertaffungen gehabt haben, wie bie Ufer bes Bubfonmeeres, welche Reu Bales und bas Daine bes D. begreifen. In diefen Ruften erfcheinen bit erften Estimos, ein Befchtecht, bas fich am gangen Ruftenftriche bes Dotarmeeres finbet. Diefe Estimos finb ftein, gewihnlich ftart, gebraunt und giemtid betribt, haben einen großen Ropf, ein runtes plattes Beficht, fdmarte fieine und funtelnbe Mugen, eine platte Rafe, bide Lippen, fcmarges Saar, breite Coultern und außererbentlich fteine Bufe; fie finb feablich. lebbaft, aber ichtau und betriagrifd und icheinen feft an ibren Gewoonbelten ju batten. Ihre Bote find von Sols ober febr bannen Ballfichrippen und gang mit Ceebunbefellen überzogen; fie meffen 20 guf in ber gangt und 15 feil in ber Breite. Man bat icon 20 Derfonen auf einem folden Nabrzeuge gefeben. Seber fabet ein eingiges Ruber, Die Rieibung ber Getimos beflicht aus Bellen von Ceebunden ober Rothe mitb. biemeilen auch aus ben Sauten von Sanbe ober Baffeenbaein, Diefe Rleibungeftude, bie mit einer Art Rapuse verfeben finb, reichen nur bis sum balben Echentel. Die hofen werben vorn und hinten jugemocht; Rellftiefein bebeden bie Buse ber Manner und Frauen. Der einzige Untericbieb fur birfe lestern ift, buf fle an ihren Rleibern eine Coleppe tra: gen, melde ihren bis auf bie gerfen reicht. Die Raputen ber Arauen find auch an ben Schutteen viel weiter, bamit fie ihre Rinber biminftet. Ben tonnen. Bewohntich tragen fit fogenannte Echneraugen, b. b. fieine Stude Dols ober Effenbein, beren fie fich jur Berbinbetung ber Mugenenteunbung bebienen und bie fie binten gubinben.

Dies Bellerfagliche fin am ber Ufen ber hollenbei verbeitet, in ben teurigfen, helfen nur die Nicht aus der Beller Bent, de man ich je benfen fann. Ben allen Getten finjen ichneren Beng eine Getten fleigen Mener: Beng eine Getten fleigen Mit der Getten fleigen Mit der Getten fleigen Mit der Getten fleigen Mit der Getten gestellt die besteht beite den Gestellt zu erwe vollflästigen, ficht man am herisparte gebtiefe Ginbergs, die eine fanste Gettenung auch der Willte der Kerrer ju ziegt. Das jung fann fic richt gestellt der Getten gestellt der Getten gestellt der Getten fichte f

( Der Biber (castor fiber) ift ein Amphibinm, baß gtras feen nom Moffer leben tann, fich aber baufie bebrn muß. Die größten baben faft 4 guß bei ungefahr 15 Bollen von einen Dufte gur anbern. Gie find meit, fcmory und fabl. 3hr baar ift uber ben gangen Rorper bon gweierlei Art und überall lang aufer an ben Pfoten. Diefes Daar geht bis ju 2 3oll auf bem Ruden, es verfieinert fich aber am Repfe und am Schmange. Das furgefte ift ein Staum und bas, mas im Danbel Biberhaare ober Caftorbaare beift. Der Biber lebt funfgebn bis gwangig Sabre. Das Beibden tragt 4 Monate und gwar gewihnfich vier Junge. Die Dustein biefer Thiere find ftart, Die Ruoden bart, Die Babne fcarf. Die mit Dauten verfebenen Beine belfen beim Edmimmen und überbies ift ber Edmang ein Sifdichmans. Die Biber leben in Chageen van bret bis vierbunbert und bilben gewiffermaßen Dorfer an ben Gren und Riuffen. Ihre erfte Corge, wenn fie eine folde Rieberfaffung grunben, ift, in ber Rabe febr große Baume je fallen, metde fie mit ihren Batnen burchfdneiben und bann nach bem Baffer fchleppen. Ihren Schrong brauchen fie als Relle und mauern damit die Pfahle mit Bebm gufammen. Ihre Datten fleben auf Pfahten mitten in ftrinen Geen, Die ihre Graben gebilbet haben. Diefe EBobe nungen find rund ober ovat, gewotht wie ein Rorbbenfel, und bie Banbe swei Buf bid; ein Drittet bes Gebaubes bieibt im Baffer, bie beiben anbern ragen barüber binaus. In einer gemobntichen Butte batten fich acht bis gebn Biber auf.

Die Zbiere beidafrigen fich im Commer mit biefer Arbeit, bie im Binter vollindet ift. Dann forgt jebes für Erbensmittel. Co lange fie im Freien leben, nahren fie fich von Fruchten, Rinben und Boumblattern und fangen and einige Gifde. Um aber für ben Minter su focetn, tragen fie meides bolg ein, und legen baffetbe fo, baf fie immer bas neb. men tonnen, welches im Boffer weichte. Um bice Doly gu vergebren, foneibet es ber Biber in Stude, bie er in feine Dutte bringt. Rebes bie icone Jahredgeit gurud, fo verlaffen bie Biber iber Gutten, bie von Ueberichmemmungen bebrobt merben, und manbeen mieter nach ber Ebene. 3ft bas Baffer verlaufen, febren fie jurud. Ginb ibre Bobnungen burd Die Ueberichmemmung ober burch bie Bermuftungen ber Jager beichibigt morben, fo beffern fie biefelben aus. Trop ber fleifigen Jagb, welche bie Guropaer auf bie Biber gemacht haben, giebt es beren boch noch eine große Angabt an ben Binnenfeen. 3m Binter befentere gebt man auf ther Berfolgung aus, well bann the Pelg bichter ift. Die Biber, beren Datten mitten in ben Cern gebaut fint, teaen fich aud fieine Bebnup. gen am Barbe, 300 bis 400 Coritte vom Ufer entfernt, an, und bier überfatt man fie gembontich.

# Mapitel LIII. Grantant. - 36iant.

Das legte tanb Rorbemeritas nach bem Bole ju ift Gronianb, beffen Grengen noch nicht genau bestimmt finb. Man bate es jeboch für abgetrennt non bem Geftlanbe.

Groniand ift eines ber trofliofeften und fcerdlichften Banber in ber Belt, im Gife aleichfam verfteinert. Richts fann großartiger und qualeich trauriger fenn ale ber Unbtid jener gefrorenen Daffen, welche bie feit. famften Geftatten annehmen und im Rotofalle bem Menfchen bie Clemente ber Baufunft lebren tonnten. Dier ift es eine Rirche mit iberm gothis fden Thurme; bort ein Schios mit feinen Thurmden; bort ein Ediff, meldes auf biefem unbeweglichen Meere su ichminmen icheinte überall finbet man phantaftifche Gricheiaungen, welche jene Boefie ber Cagas verantaft ju haben icheinen, bie in bem Gife Islande entftanben ift. Rommt ber Rrubling, fo tofen fich biefe Gisbtoche allmatia tos, ftofen an einanber und vereinigen fich wieber, fo bas amifchen ibnea nur eine gefahrliche Baffage frei bleibt. Dandes Gis verrichtet fich auf bem Beifen fo, bag es benfeiben gang unfichtbar macht. Diefes Gis, bas man Erbeis nennen tonnte, ift blau, voller Ripe und Dobten. Es fceint fefter an feon als bas Ichwimmente Gis, nimmt aber wie bicfes taufenb anmuthige nob feltfame Geffalten an. Man glaubt ameigeriche Banme, Caufenhallen, Ariumphdogen, Buidfe mit berrichen Façaben zu seben, alle mit ein Farben bei Prifimal von ber Exnne geschmidt. Dies Giberny fib en gestübetub: Bas am Kage bonn geschweisen für, gefrier in der Richt wieber; nur bisnetien ihft sie bie die ob, so baß sie ihren Der inten. Die bult, weiche darin eingeschließen file fremper fie bonn existenaber nir Buitane, bie alle fernibertigen Gegenflände von sieh werfen.

Der Gebnländer, bem es an hotz gebricht, bebient fich ber jatter, dem Blimmer, meder bas Weer an feine Kuffer wirft. Es fan bei Grien, Beiben, Beitren, Bifdern, Zunnen. Men meis nich, naben feit bei benmet und burch melde Stebmungen boffelbe bebin genet fem mieb.

Die griffet Ratte Bediannte fiell fich im Januar ein, bas Mire it bann ein Arteng, and oft fierben die Breinfahrer, da fie nicht eit ber Fischieng geben bennen. Der Gemmer geft nem Juni bis Eine Geme ber. In biefer heit hat Greinfam feine Racht. Die Gome kilcht gur eine beri Einebe vorloegen, der bis Arnels auf Bonen kilcht gur bruthern einander. Im Minter baggen bat bas kand uns fielde, ist Sold bericht der Scheme Erichter under erken.

Diefes Canb bat feine fabelhafte Beidichte. Es mnrbe, wie nin fagt, jum ceftenmale 982 von einem norwegifden Geofen bejudt, ber babin von Itlanb tam, mo er nerbannt morben mar, und ber ibn ba Ramen "grunes Banb", Gronianb, gab. Unter bem normegifchen Riele Dlaus murben bafelbft Cotonien angelegt, und barunter bie von Berte und Albe. Bis 1368 bileben biefe Colonien Rormegen unterthon, cher um biefe Beit murben alle von einer Rrantbeit, bie man ben fcmmm Zob nannte, beimgefncht und anfgerieben. Seitbem mar an biefem Prote nichts mehr nerfucht worben, ale 1728 Egebus, Pafter von Begen, it Geoniand landete und bie Gingeborenen jum Chriftenthume ju betiten fucte. Er tief fich auf einer Infel nieber, banete bafetbit einigt Bitnungen und bieit fich bort, meniger um Sanbeisverbinbungen ongefrb pfen, als um einige Berien bem driftlichen Glauben ju gewinnta. 3n Sabre 1733 tamen ibm einige mabrifde Bruber gu bilfe und es entfint nun eine fleine Stabt, Reus herrnbut. Diefe verfdiebenen Anftalten fin alle gerftort und aufgegeben entweber in Seige bes ftrengen Stimas eter ber Ungefeligfeit bet Gingeborenen.

Diefe Eingeborenen find von fleinem Buchfe, baben ein berites plate tes Geficht, runbe volle Baden, obgleich mit verfpringenten Baderte den, fleine ichmarge, aber aufbruditofe Mugen, eine Ctumpfrafe, tinn Ricinen und runben Danb, und eine Unterlippe, Die bider ift als bie Dberlippt. Gie baben einen furgen uab rafirten Bart, fieler fieldig Sanbe und breite Schultern, befonbers bei ben Frauen. Ihre garte if im Magmeinen ofineabraun; ibr Daar ift fcwars, bicht und lang. Gift ein mutbiges, ftarfes, an Strepagen gemobntes Bolt, bas gweimel fone rere Baffen ju beben vermag ale ein Enropaer. 3br Charafter ift mehr ipotttuftig ale jovial; fie find gufricben mit ihrer Stellung und frenn frin boberes Grad, ale einen reichlichen Bifchfang. Frub fteiat ein Grittlanber auf eine Anbibe, um an feben, welchie Better ce merten mitt tommt beiter berunter, wenn bas Better foon, unb traurig, wenn d nebelig ift. Abenbs, wenn er vom Sifchfange jurudtommt, planbert et aren, wenn er am Tage nicht unaladlich gemefen ift. Das Bott icht von Cerbund, Lachs te. Die Dauptmablgeit bes Grontacbers ift bit Abenbmabigeit nach ber Rudtebr vom Fifchlanges bagu labet er auch feit Radbarn ein ober er fdidt ibnen etwas non feinem Range. Beine Rleibung ift warm und gabireid. Er bat ju feiner Bebedung Pife aller Art, gemobntich aber Cerbunbefelle, beren raubefte Crite er noch anten febrt. Die turgen Sofen und Strumpfe find nen bemfelbm gille, bie Coube bon fcmargem weichen leber und mit Riemen, melde ibrt bie Suffoble geben, an bie Supe befeftigt. Die Bobien fleben gwel Bel bor, femobl worh ale binten. Die Derfenen, melde burch ben bantel mobibabenb gemerben finb, tragen jest Mantel, Dofen unb Strampfe bon Bolle.

Die Maner tragen bas haur glatt ibr Frum meinen es auf ben Arg binan in benefftieften ein im Gespeten. Das foffich ber Kofettels befrieb bein, auf dem Geffette ein Art Stieftere ju teagen, wochen ein einem berei Ruch gefen ben Gefeite eine Art Stieftere von Bert iben bieften weichen haut und Fteilch, fo baß er eine Art Tattowitung bilbet.

ftintenbe Sutte.

Die Bafen ber Gebnianber waren fenft Begen unb Pfeile; jest bebienen fie fich ber glinte. Ihre febr gut gebauten Bote find mit friich anbereitetem meichen Beber übefzogen, beren Rabte mit altem gett ber ichmiert werben. Die fteinen Bote, kaluks genannt, haben in ber große ten Lange 15 guß und in ber größten Ziefe 18 Boll. Muf einem folden achrechlichen Rabraeuge tront ber Gebnianber in feinem grauen Fifcheranguge Cturmen, welche ein Schiff fdreiten murben. Er leitet baffetbe mit feinem Ruber fo rafd, baf er in einem Zage 21 Stunben jurud. legen tann. Diefes Ruber ift bas Rettungsmittel bes Grontaubers; fo lange er bies noch befigt, fummert er fich um bie Boge nicht, fonbern burdichneibet biefelbe wie ein Bifd und fdminimt wieber oben, wenn fie poruber ift. Rein Guropaer murbe fich in einer Raiat nur auf bas rubige Deer magen; ber Geontanber fabre mit berfelben bef bem entfege tichften Wetter binaus. Allerbings leben birfe Leute faft gang auf bem Maffer. Raum find fie erwachfen, fo geben fie auf bie fcredtiche Cecbunbejagb. Bemertt ein Fifcher aber Jager ein foldes Thier, fo nabert er fich bemfetben auf nier bis funf Rtaftern und harpunirt es ein ., gwei ., breimal, bis es tobt ift. Dann gichen bie Franen bie Brute an bas Banb.

Die gitten ber Gebaldater find jemidich bigere. Die Seitstehn nere bewohgt der Edichte unstrabatitit ungegieft fin fin Michaen auch auf eine Prolitioniserien, de berugte mas gewilfermaden Genott aus firdle Schliegen auch auf der Seitstehn der zuglich die dass im mir eine gast Stanz Dieft Gerum jefchen fich habt gerief biede gut feren Andere auch Gerten biefelten dieren mit fellen auch einem biefelten dieren mit einem biefelten Schwerz mit fin wir einem biefelten gefrecht mit fin der einem biefelten gefrecht mit fin der einem biefelten gefrecht mit fin der einem biefelten gefrecht gelten gemeinte geste gestellt gestel

Der Sandt Greichtands brütt in einem gestem Mertite, ber Joliesen mit gelte der gegenen gestellt der Gestellt

Die Geinlicher baben einige Geffe, 3. 23. bas Cannenich bei ber bei fie eine Machtgleiche. Diese Jafte bestem in Machtgeiten, mobei fie eine ungebeuere Wenge Gesellen verziehren und bann nach einer Arommel tangen. Bisweiten ist er von einem Liebe über ben Gerhands fang begleitet. Roch bem Zonge schiehter man bie Erretigkeiten und beichliest bie Freuben burch G.lange. Gigenfliche Gefebe icheint es unter ihnen nicht ju geben; ibre Stelle nertritt bas Bertommen.

Che man fie im Chriftenthume unterrichtete, fcbeinen fie feine eigente lide Religion gehabt su haben. Gie tauntea blod einige bobere und niebere, gute und bofe Beifter. Ihre Priefter maren ju gleicher Beit Bam berer und Mergte wie bei vielen ameritanifchea Bolferfchaften, und man nannte fie Angetots. 3bre Sprache nabert fich ferner ber ber Gefimes und befteht aus vietfeibigen Borten, melde ihre Aussprache febr fcwierig machen. Gie baben eine Dichtfunft, aber obne Solbenmas und ohne Reim. Das Schreiben mar ihnen nblig unbefannt und fie faben baffelbe fur eine Bauberei an. Ja ber Argneitunft miffen fie febr wemg, boch bei. ten fie Beinbruche fo aut es geben will. Ift Jemand geftorben, fo mirft man alles, mas ibm geborte, meg, als mußte es Unglud bringen. Dann meint man eine Stunbe, nabet ben Leichnam in bia fconftin Dels unb tragt ibn in bas Grab, auf bem man etwas Gras bervoraubringen fic bemust und bas man mit großen Steinen bebedt, um ben Rerper gegen bie Raubvonel und Raubtbiere zu ichuten. Reben bos Grob firit man bas Boot bes Zobten, feine Pfeile und Gerathes mar ce cine Rran, fa jeat man ibr bas Deffer und bir Rabeln bin. Rach Beenbigung ber Becrbie aungeerremenie geben bie Bermanbten in bas Trouerbous jurud und bier balt ber nachfte Bermanbte in ber Mitte ber herumfouernben fcmreie genben Berfammlung bie Grabrebe, melde baufig burch Coluchgen unterbrechen wirb.

Das is bat beien ber Gefenlader. — Die Katurgelüter biede banbe het auch ier fraulten Benetiert. Das Geriep ist anbes des beite fer fraulten Benetiert. Das Geriep ist eines der het es fiet der berein Geschlie, in meidem um gefellent, Russe, Giese auch " Auf wie deren beitregene Gelbaum fieder. Ger beide, ift fieder man bat Gercelle zu autweiffere. Im den gelien nieder inse Tellen, wer der Geschlie der Bestehe der Bestehe der bei geschlie der bei der Geschlie der Geschl

Unter ben Biden ist ber baupflichtigte ber Mauffich aber bie Brielaber faugen ibr uder wie bet Querpher. Gie barpunten fub, bengen aber, bamit er bann nicht anf ben Beben bes Merres binunter gebt, an bir harpunn gerde Bilefen aus Gerbundfelfen, fo bas er nicht ieder tanchen tame. 31 er mit Caugenfiften vollende bei gemacht, fo flugen bie Bilder in bas Busser binnin um ihre Beute ber, bie sie nach alten Seiten fin andereiten.

Dies verschiebene Einnanderer fecheine Jidand vereits bewohnt ge unden zu baben. Ein Zweig ber faundinavifient Familie ieber bafeibft feit unbenflicher Zeit mit iben Sitten, feren Gewohndeiten und iberr Porfie, was biefer Soft einen mehr europhischen als amerikanischen Gharatter geben wiebet.

Die Istanber haben feine Gefichteabniichteit mit ben haftiden Gronlanbern. Gie nabern fich vielmehr ben Roemegern und fint got gebant, wenn auch nicht eben ftaet. Die Eren find nicht fruchtbar. Die nicht febr induftribfen, aber fanften und gefälligen Infulaner uben bie Gaftfreiheit wie ibre Mittel es nur erlauben. 3bre hauptfachlichen Befchaf. tigungen befteben in Fifchfang und in ber Pflege ibrer bereben. Die Manner liegen bas gange Babr ber Gifderei ob und bie Frauen bereiten bie Rifche gu. Außerbem baben fie noch eine brtliche Inbuftries bie Den: ner bearbeiten bas leber und treiben Danbmerfe. Bie bie Bauern von Rutland verfertigen fie eine Mrt groben Beuges, bas unter bem Ramen wadmal befannt ift. Die eenften und religibfen Gingeborenen thun nichte, wenn es auch noch fo unbedeutenb fein mag, ohne fich bem gettlichen Couer anguempfehlen. Benn fie gufammentemmen, lefen fie ihre alten anens ober and neue sogne, bie von ben jungen Dichtern bes Canbes perfaft find; man fingt biefeiben, bath abmechfeinb, balb im Rreife unb im Chor. Cebr betiebt anter ihnen ift bas Echachfpiel und fie rechnen es fich jur Etre, fur gefchidt barin ju gelten. Die Rieibung ber 3stanber ift febr einfach und nabeet fich bei beiben Gefchlechtern jener ber frangbe fifden Matrofen. Die Reauen tragen Rode, Baden und Edurgen von Buch und haben an ihren Fingern, je nach ibrem Bermegen, gelbene, filberne ober tupferne Ringe. Die weltrften und feinften Stoffe laffen bie Reichften ertennen; bie Mermiten find mit geobem im Banbe felbft verfertigten Bollengenge befteibet. Bur Fifderei baben bie Manner Unguge pon Chafs ober Ratbfell, welche fie uber ihre gewöhnlichen Rleibungs. ftude gleben und bie fie mit Gifchthran einreiben, mas ihnen einen bocht. unangenehmen Geruch giebt. Die reichften Istanber fleiben fich und meubilren ibre Daufer foviel ale moglich wie in Danemart. Die Wehnungen ber Gingeborenen find gewöhnlich febr armtid. In manden Bunften bant man bie Baufer aus bem bolge, meldes bas Meer an bie Rufte wirft, verftopft bie 3mifdenraume mit gava and Moos und bebedt bas Dach mit Rafen. Die haupenahrung ber Setanber befteht in gefulgenem Rifd und Ditchfpeifen ; bas Steifd und bas Brob, obgleich jest baufiger gis fonft, find boch febr felten. Es werben auf ber Infel 14,000 Zonnen Getreibe perbraucht. Das gemobnliche Getrant ift bas syre. Bebenfas ber gefchlagenen Butter, welchen fie nach einem eigenthumlichen Berfabren jum Gabren bringen. Bisweilen gebraucht man auch gur Rabrung elnbeimifche Gemachfe, wie bas istanbifche Moos, beffen fich febr viele Bewohner fatt bes Berbes beblenen.

Die gegenschrieg Einscherpaß Jafande wie 40 000 Erein nicht berüffigen, die Kleistern Immer gerie Ereirenspas ernigten. Ge giebt der unter ihnen treflicht Arbeitre, Gelifienische, Allbeitre, Geniefe zu der gestellt gestellt der gestellt gestellt gestellt der gestellt geste

ndhiftig Buder hoten, um biefen Arnab laut verzufen. Die bildige, und fennbinniffe Geschiefen, die eine für geschlosigt und die bildige, Wellziedungsfäligte bilen den Gegenfland ihrer Unterboltungen und bitmiten ihrer Berichtes. Unter den Geschlöden des Tandes finder nan nehe rere, medde im Grubium, der gefochischen und römischen Lienaur febe na federen find.

Attand mit fin bert Ametr geftelt, bei fieltige, bei einige, bei einige, bei einige, bei den geste find mit mei dem ber der gestellt geste den gestellt gest

( Genfer. ) Bir haben ben geologifden Bau Islands erminnt, bir ungeheuern Betfen, ber burch Gie belaftet unb brich unterirbifches Femer gertiuftet mirb, ein fant, beffen Geiten tochen, nib rent bie aufere Rinte faft immer gefroren ift. Muf ber gangen 3eig ertennt man bier und ta große Savaformationen, bie nicht felten in By fatrbibde gleich benen ber berühmten Riefenftraße in Briant cenfalle firen. Diefe gava berritet fich biemeilen and in lange Edicten en ober erftaret im Innern ber Dobien in feltfame Stalactiten. Die 3old enthalt ein Dubent Bulfane, beren berühmtefter, ber Decla, im fibribu Theite, ungefahr funf Biertelftunben von bem Ufer liegt. Dan fdat feine Bobe auf 4800 gaß über bem Meerrefpiegel. 3m Jahre 1783 es fcbien ein anberer Buttan, su Ctaptefelt, ber einen gansen Ruf nit Lava und Bimefteinen anfallte. Gin fruchtbarer Besief murbe banit in eine Edladenwufte vermanbelt. Die angehenere und unteriebifde Isbele bes Fenere zeigt fich auch in bem ploglichen Erfcheinen und Sas fdwinben putfanifder Infelden,

"Gine balbe Biertelmelle von bem Punfte, mo ich angefommen mit. fprubelte bie Quelle bes Gepfer; ein großer ranber filler Berg con to bentenberer Dobe als bie an ben anbern Quellen, und mit meifen Rrp fallifationen bebedt, bitbet bas Beden biefes außerorbentlichen Corins brunnens. 36 ftant am Ranbe, ber 17 guß pon ber Deffaung ber Mitte entfernt ift, unb fab, bag bas Innere bes Bedens meniger unien mar ale bas Meufere. Es mar in biefem Mugenblide mit gans fferin Baffer angefüllt, nur in ber Mitte bemertte ich ein leichtes Zufmalit und eine fdmache Rauchfaute, bie bichter murbe, fo oft bas Aufmales junahm. Rach einer Stunbe borte ich unter ber Grbe ein bumpfei fie tofe, bas fich breimal mieberholte; es glich fernem Kanonenbenner un mar iebesmal von einer amar leichten, aber boch febr fublbaren Grichis terung ber Erbe begleitet; fogleich nahm bas Mufmallen bes Maffert ju ber Dampf murbe fidrter. Buerft mallte bas Baffer ohne geofes Mauichen über ben Rand bes Bedens, bann folgte ein Strabt, ber fich iber 19 Rus bach erbob und bas Baffer einfach aus ber Mitte bes Bedrif marfs aber biefer Bemegung folgte eine febr laute Erplofion. Mis ber BBafferftrabt mieber berabgefallen mar, fich bas BBaffer reichlicher el pother aber ben Rand,, und in weniger ale einer alben Dinate folgte | Daufen icharglicher Teilen, im Jahre 1614 von bem hollander Johann ein smeiter EtrabL

Rein Band enthalt auf fo geringem Raume mertwurbigere und felt: famere Deretichfeiten, als Island, boch murbe es une su meit fubren,

wollten wir von allen eine Chilberung geben. Die Berge 36lanbe enthalten Gifen, Rupfer, Marmor, Ratt, Gips, Bergellanerbe, mehrere Arten Bolus, Dnnr, Mage, Baspis und anbere Steine. Man findet reinen und unreinen Comefel. Gines ber meetmurbigften Graeugniffe 36lanbe ift anrturbrand, eine Mrt foffilen, feicht vertobiten Dolges, bas mit e ner Stamme brennt. Gine anbere Art mine: ralifirtes Sots, bas fcmerer als Roble ift, brennt obne Ramme.

Die Begetation Istanbe ift bie aller Potarianber. Man fiebe bafetbft bie elymus arenarius, eine Art wilben Roggens, Die ein gutes Dicht giebt; bas iflanbifche Moos und mehrere anbere Moosgrten, bie man genießt. Bie Mormegen erzeugt auch Island wilbe Berren von trefftichem Gefcmade. Conft befanden fich in ben fubliden Thatern große Baiber; jese fiebt man taum einfae Birten und einiges Gebufch.

Ben milben Thieren giebt es nur ben Buchs, ber fcones graues ober blaues Pelgwert tiefert. Giebaren tommen bisweiten an bie 3nfel, aber man forat febr bafur, biefelben au ebbten und ibre Bermebrung au binbern. Unter ben Bogein Belands ift bie Bibergans ju ermatnen (anas mollissima). Auch bie weißen Fatten Istanbe find gefchatt. Das Meer armabet ben Bemobnern große Ditfemittei; cs wimmeit auch in bem fußen BBaffer von Gifchen.

Die mertwurbigften Fifche, welche bie Polarmeere bewohnen, find jene jabitofen Daringsfamitien. 3m Anfange bes Jabres verlaffen ibre unabfehlichen Buge ben Pol und ericheinen gleich heeren in ben gemäßigtern Meeren. Der tinte Stuget trifft im Monat Dars auf Istanb in bidten Colonnen und wirb von einer Menge von Raubfifden und Raubpogein verfolgt. Gie fcmimmen in fo bichten Reiben, bag bas Der fcwary wirb von ihnen. 3hr gefährlichfter Frind ift ber Rerbeaper, ber fle in ben Meeren Rormegens erwartet und fie taun in allen fleinen

Baien 3stanbs auffuche. Bahrent fo ber linte Früget biefer Armee auf ber einen Seite 34: Land nimmt, eheilt fich ber rechte in smei Abtheilungen, von benen bie eine fich in bas Battifche Deer wenbet; bie gweite ericheint on ben Dr. tabin, umgiebt bie beieifchen Infein, gieht an ben Ruften Dollanbs unb Franfreichs bin und vereinigt fich in bem Canale, von mo bie vereinte Schaar fich in bas Atlantifche Merr begiebt, um fich bort gleichfam gu

Der Ronig biefer Meere aber ift ber Ballfich, auf beffen Fang jabr-Hich fo viete Schiffe ausfahren.

In biefen Ruften und noch weiter norblich, an Soisbergen, seigen fich fene Photen mit ungeheuern Dauern, faft verfunten unter EReerfolamm. Dier lebt ber Rarmal, ber wenn er einen feiner Babne verloren bat, ben Ramen Seceinborn befommt. Diefe Thiere icheinen ben Miten befannt gemefen ju fenn. Die erfte feanbinavifche Cofonie, melde fic in Geontand feftieger, begabtte ibren Tribut in Roarbo : Babnen. welche hauer ber Cerfub gemefen ju icheinen. Das forn bes Rarmale mar ju feber Beit ber Gegenftanb einer aberglaubifden Ehrfurcht; man biett es fur eine Met Panacee und bing es in Dufeen an golbenen Retten auf. Die Martgrafen von Bairenth g. B. follen in ihrer Ramitie einen folden Zalisman aufbewahrt baben, ber ibnen 60,000 Thaler getoftet batte. Best bat bas Ginborn von feinem eingebilbeten Berthe vertoren, und gefuchter, nuplider ift bas Spermareti, aus welchem man be-Fanntlid Lidter macht.

Die Sausthiere in Istanb find bas Rind und bas Echaf, bie man in anfebniichen Berrben trifft. Much bie Pferbe gebeiben febr mobl unb b.: 4 Renntbier bat man ebenfalls acclimatffirt.

Unter ben Linbern, bie ubrbiich von Island liegen, ift an ermabnen bie Infei Johann Manen und bie Gruppe Spigbergen, meide festere aber mehr ju Gurepa ju geboren fcheint. 3ob. Mapen ift ein Abbange ber Felfengebirge in bas Geille Der. Die Ridiber faben Sich-

Barob Dap entbede. Die Infel ift offenbar ein vuffanifches Erzeugnif. 3hr Gipfel, ber Barenberg, fcheint Feuer gefpien gu baben. Ur ift fo bod, bas man ibn 30 Stunben weit fieht.

Die Gruppe Spigbergen ift michtiger. Gie befteht aus brei grefen und mehrern fieinern Infein. Die norblidite ift bie in RD., genannt bie Gruppe ber Gieben . Infein ober Cieben , Comeffeen. Das eigentliche Spiebergen ift bie großte Infel. Un ber Beftfufte berfeiben bat eine Gefellichaft von Raufleuten aus Archangel einen Poften gegrundet, Emte-

renberg, ber Jagb und bes Bifchfanges megen.

Dan fennt von Spiebergen nur bie Ruften. Die mit ewigem Edner bebedten Bergt, wetche munberbare Phanomene ber Refraction geis gen, befteben aus ungehenern Belfen, beren Biode an ben Orten, weiche bie Giefchollen blee laffen, wie Teuermaffen unter Rroftallen und Captie ren giangen. Die Rube, welche an biefer oben Rufte berricht, grobbt noch bas impofante Anfeben biefer großen Maffen; fie mirb nur burch bas Betofe ber Laminen von Gis und Steinen unterbrochen, weiche mit entfeblichem Barm in bie Abgrunde binabrollen, ate wolle fich ber Echoof ber Erbe offnen.

Unter ben Orten in Spisbergen find su ermabnen ber Dabaglenen. bafen , gebilbet burch einen Sathfreis von Reifen ; ber Poften Emerren. berg, mo bie bollanber fonft ihren Thren bereiteten; Rennefelb, Baren. bafen, Baiaats at. 3m Commer ermacht auch biefe erftarrte Ratur. Ein langer Jag von feche Monaten folgt auf eine eben fo jange Rocht. Die freigebliebenen Theile bes Betfens bebeden fich mit einer Mrt Begeta. tion, und Martens ergabit, es babe fich im Juni und Juli einen Straus auf feinen but pfluden tonnen. Befonbere macht bas foffettraut ba. Diefes Boffettraut, beffen Deittrafte febr bebentenb finb, unterfcheibet fic burch bas Musfeben von bem unferigen; es treibt ans feiner Burgel eine Menge Blatter, Die fich rund auf ber Erbe berumtegen. Der weit wie. brigere Stengel als bei uns fommt aus ber Ditte bir Blatter beraus. Die Offange erreicht ibre Bollfommenbeit im Jull. Dies ift auch bie Beit ber Gervegetation; Futus und Migen von hunbert guß flinge bebefe ten bie Baien und bienen als Bufluchtebrter fur bie ungeheuern Bifche Diefer Derere. Dann verbreiten fich bie Gisbore in Schaaren. Truppe von Rudlen und Daffen von Gerobgein zeigen fic auf Spiebergen, wo fie auf ben Relfen niften und fich ba su Unbe Juni in fo großen Maffen concentriren, baf fie bie Buft verbuntein, wenn fie aufflitgen. Dan bemertt bier ben Zoncherpopagei, beffen Conabet gwei Rlingen eines Diefe fere gleicht, bie vereint einen foft gleichschenftigen Teiangel bilben. Diefe Boael fliegen allein ober Baarmeifes fie baleen fich baufig unter bem Baffer auf und nabren fich von Burmern, Meerfpinnen ze. ; ibre Beine und Sufe find roth. Ginen anbern Bogel nenne man Johann von Gent. Gr ift fo groß als ein Storch und gieicht bemfelben auch bem Bane nach; feine Febern find weiß und fcmars, feine Gufe febr groß und fein Beficht außerorbentlich fcharf. Bismellen taucht er mit großer Schnelligfeit ges rabe unter. Alle biefe Gefchopfe geigen fich auf Spiebergen nur in ber fconen Jahrefgeit; im Binter verfcminben fie wieber.

Um bicfes gevarapbifche Gemathe ven Rorbamerita gu wollenben, bleibt und nur übrig, in großen Bugen bie meftliche Ruftengegent und bie große Salbinfel gu fchilbern, melde unter bem Ramen bes rufiifden Ameritas befannt ift.

Die Rorbwefigegenb, fenfeits bes Coiumbia und bes gangen ameritanifden Bebietes, beftebt aus faft gang unbewehnten Banbern, benen man ben Ramen Reu Georgien, Reu Gernwallis, Reu Rorfolf unb Ren Danover gegeben bat. In Ren Georgien ift ber om beften brobachtete Theil bie Jofel Rutta, beren mitbes Stima und treffticher Boben fich ju iebem Andoue eignen murben. Much Reu Sangeer bat einen auten Boben, auf welchem Balber von Richten, Aborn und Birfen machfen. Die Ruften find raub und Bilbbache ergießen fich von bem weftlichen ten und Birten in ber bofften Jone und Cypreffen, Cebern und Erlen in ihren niedeigsten Theilen. Die witbe Paftinate machft in Menge um bie Zeiche und ihre Burgeln geben eine gute Speise.

Die Gingeborenen biefer verfchiebenen ganber find nach ben Bonen pericieben. Die, welche man in ber Umgegenb von Rutta gefunden bat, beißen Batafd, haben einen muttutbfen Rorper und übergembontiche Giebfe, porftebenbe Bactenfnochen, platte Rafe mit großen Rafemiberen und einer rundlichen Spige, eine niebrige Stirn, fleine und fomarge Augen und bide breite lippen. Im Allgemeinen fehtt ihnen ber Bart, Dielleicht weil fie bie Daare auszugupfen pflegen. Die Augenbrauen fint bicht und gerabe, bie haare bart, fdwarg und fdtidt. 3ore Rleibungeftude befteben aus grober leinwand und Deden von Baren : und Gecotterfels ten. Gine Art Zattowirung in rother, weifer ober ichmarger garbe bebedt ihren gangen Rorper. Ihre Rriegeruftung ift bagegen febr fettfam. Gie legen auf bie Stirn Stude gefchnigten bolges, welche mie Abler ., Malfe. und anbert Ropfe ausfeben. In einer Dutte, melde burd Chieb. minbe getheilt ift, halten fich mehrere Familien auf. Ihre Wollengeuge find siemlich aut und fcon gefarbt. Gie fcnigen plumpe Ctatuen und bauen leichte platte Piroguen. Bum Fifchfange haben fie eine art Ruber mit Bibnen, womit fie bie Gifche anbaten, und Burffpiese aus einem miberbaligen Anochenftude.

Die Eingebernen von Neu Georgien nähern fich benen von Aufaund den Schammen, welche an der Madaumg des Gotumbie lagern. Man sindet auch in beiter Gegend die Gewoglungerie, die Abpie der Neugeboreern pietet zu brücken. Im Allgemeinen find alle beie Schamme, Nundvoer Bastikhe, beiter bevam deh die Kalterfohrten am Misjoner.

In Reu hanover bat man einige Arbniichfeit gwifden ben Sitten ber Infulaner und benen ber Zoltier und Tongas gefunten. Gie finb von mittieter Geofe, ftart und fleißig, haben ein rundes Geficht, vorftebente Badenfnochen und ein tleites Muge. Ihre haare feben buntelbraun cus. Ihre Ricibungsftude werben von einem Ctoffe aus ber Geberrinbe gemacht, ben man bismeiten mit Otterfellen fiechtet. Gie finb febr gefdidte Goniger." Die Floud Gouff : Inbianer haben febr angenehme Gefichtsjuge; fie bemabren bie Anochen ibrer Borfabren in Raften auf ober bangen fie an Batten. Weiter bin, in bem Archipete bes Mos nias Grorg, icheinen bie ftarrern haare einen Uebergang ju ber Gefimo-Race angubeuten. Die jungen Leute reifen fich ben Bart aus, bie alten bagtgen foffen ibn machien. Die Frauen tragen einen feltfamen Edmod, ber einen beppetten Mund ju machen fcheint und in einem fleinen Dolgftede beflebt, bas fie mit Gemalt in bas Aleifch in ber Untertippe fteden. Diefe Bottericaften find bie fliffigften, welche man in biefen Gegenben gefanten bat; fie gerben baute, fonigen und malen. Den Repf ihrer Toeten bewahren fie in einer Mrt Cartophag auf.

 Reu Archangel in bem Abnig- George Archipele gegründet, unt fo licht man auf bem Jeftianbe Ihgerpoften an. Das tuffifche Amerika beinte bemnach theils aus Infein, theilis aus festem Canbe.

Der Snicttheil begreift bie Infein Ratufden, bewehnt ren gleit. namigen Botteflammen; ben Archipel ober vielmehr bie Gemere Beim bon Bales; ben Mrchipel Dergeg von Port; ben ber Abmiralitat unb bet Romige Georg, welchen bie Ruffen Baranoff nennen. In ber Biftifele biefes legtern liegt Reu Archanget, ber Gip bes Gouvern.ues tet guite fden Ameritas, mit 1000 Ginm. Dan finbet bafabft Beftangimatt, Magagine, Gafernen und ein Berft. Alle Baufer find von beis und be hamptgebaube ber ruffifchen Compagnie feben nett, faft etegent ari. Du Ruffen bort haben bisweiten Rriege mit ben Rotuichen gn führet, welche 1805 ben erften auf ber Infet gegrunbeten Boften gerftorten. Genton lich balt bie taiferliche Marine smei Fregatten und zwei Gerbetten bert auf bem Eriegefuße. Mußer biefen Streitfraften befiet bie Comparme noch etwa funfaebn Echiffe von 20 bis 200 Zonnentaft; bie Heinern beoon baben as Pelamert an ben Ruften su boten und bienen ged als Bebedung ber enyuquen - Befcmaber, melde ju 50 bis 60 auf ben 216 fang fabren. Der Geminn von blefem Perghanbel, ber befonbere tibteft mir China ift, ift in ben lebten Jabeen febr gefunten. Der geminenible Artifel mar bas Diterfell, bas an Wrose und Schonbeit nach bem Alter und ber Jahresgeit verichieben eft. Gin fcones Deterfell tam ju Infang bes porigen Jahrhumberts bie 100 Piafter ju fteben, gegenmartig merbn Die fconften auf bem Dartte in Canton mit nicht mehr ats 15 Pieten bezahlt. Der Berth ber Pelgausfuhr aus biefen ganbern fur Grine be tief fich 1802 nach Dumbotht auf 15 Mill. Rubet. Gin euffifcher Rib fenber, ber biefe Rieberlaffungen 1823 befuchte, fchatt ben Zotalmert) bit Pelgwaare, welche bas ruffifche Reich begiebt, auf 800,000 Fres.

Der Archipel ber aleutifden Infeln ift nech bebeutenber. Man nent fa bie Rette ber Infeln, welche fich swifden ber Satbinfel Matile u Amerifa um Ramticharta in Mfien bingiebt. Die Ruffen theilen fie in bir eigentliche Mienten, welche bie Baringeinfel entbotten, an welcher ber be rubmte Cerfabrer Chiffbruch litt; bie Infel Mten, bie großte ber Gruppe, bie Rupferinfel und Rista; in bie Infeln Anbreanem, bie fich burch ihre gabtreichen Buttane anegeichnen; enbtich in bie Bucheinfein, von benta bie porgugtichften find Unatafchta und Uinimat, auf mitcher bie Aufet eine fteine Garnifon unterhalten. Die Befammtbevetterung aller bieft Infein beträgt etwa 2000 Geelen; fonft mar fie viel bebententer. Die Beiferfchaften batten fanft Sanptlinge, Gefret und Gitten, welche bu Muffen allmatig vernichtet haben; jest find fie Ectaven. Die Infelinet baben eine braune Rarbe und find pon mittterer Grobe. 3hr Geficht if rund, ibre Rafe ttein und ibre Mugen find fcmars ibre ebenfalls fdmas jen haare raub nub flart. Gie baben wenig Bart am Rinn, vitt aber auf ber Dberlippe. Die Umertippe ift burchbobet, wie ber Rafentaorpel, und in birfe locher fteden fie jur Bierbe tteine Enochen und Glasperten. Die Frauen haben giemlich runbe Formen. Gie tattowiren fich bas Sint, bie Arme und bie Bangen und verfertigen mit vieler Kunft Deden unt Rorbe. Mus ben Deden macht man Borbange, Gipt, Betten unb Beite. Ihre baidares ober Pirognen find fünftlich gearbeitet. Diefe 3afulant begen pletfachen Aberglauben. Bollen fie fich eine Rrau nehmen, fo fanfen fie biefelbe von ben Ettern, und auf biefe art nehmen fie fo viele, ale fie ju ernabren vermegen. Finben fie, bas ber banbet ihnen nicht jo fagt, fo geben fie bie Frau ben Gitern gurad, welche ihnen einen Ebrif bee Raufpreifes wiebergeben muffen. Gie balfamieen bie Jobten ein, und eine Mutter bebatt auf biefe Beife ben Leidenam ibres Ambes lange bei fic. Die fteeblichen Ueberrefte ber Sauptlinge und wichtigen Danner werben nicht bearoben, fonbern in Dangematten getrat, fo bag bie Buft fle jangfam bergebrt. Die Sprache ber Infulaner nabert fich bem furilifden 3biom. Das Glima ift feuchter aus falt. Der Echner fcmilgt erft im Dai. Raft alle biefe Gruppen geigen eine Reibe febr bober Berge, bie aus grunem, rothem ober gelbem Jaipis befteben. In vicien Puntten findet man Butlane und beiße Quellen. Die Bewohner fcheinen gegen bie Ratte nicht befonbere empfanglich au feen, fie baben fich ber funf und feche Girab. 3m Winter tommen antfinliche Wetter por. Das Meter bebedt fic bann mit Gisbanten, auf benen man biemeiten Gisbare ber mertt. Die Infeln mimmeln von Serbegein, von beeen Giern bie Gingeborenen jum Ibeit fich nabren. Die vierfußigen Thiere find bie Buchfe und Ralten. Die Bractation beideantt fic auf Richten, Barden unb Giden für bie naber an Amerita gelegenen Gruppen, und auf verfruppette Beiben fur bie in ber Rabe Mfiend.

Die letzen ameritanischen Infeichen bieles Merres find bie Gruppe Pribplow, auf mecher bir Muffe Photen fangen; bie Infei Lunis wot, weiche fall an das Beftland flift, und endlich bie Diomebess gruppe in ber Straft pwichen Amerika und Afen.

Das Reftland bes ruffifden Ameritas ift meniger befannt und noch bber. Es beftebt jum großen Abeite, menigftens an ber Rufte, aus nad: ten Bergen mie ungeheuern Giemaffen; gwiften bem Guje biefer Berge und bein Meere gieht fich eine fumpfige Rieberung bin, mo nur Moos, febr turies Grat te. machft. Gichten und Grien madfen an bober gelegenen Stellen. Uebrigens fieht man nur Breegbaume. Die verichiebenen Bat ericuften, bie ba mobnen, find Getimos, melde in ber Rabe ber Barromfpise lagten, bie Ritognen am Gietap, bie Ifduttiden an ber Bebringeftrage; bie Ronalgen auf ber Datbinfel Mattha; bie Renaigen bei bem ruffifden Poften Roba; bie Afdugatiden auf einer Datbinfel, auf metder bie Ruffen bas Bort Ateranber angelegt haben; bie ligetichmiuten an ber Bai Billiams und auf ber michtigen Infel Zichalthas enblich bie Retufden ober Rolugis, friegerifde Ctamme, Die in Rorfolf und Cornwallis herumgieben. Im ganbe biefer Botfeefchaften finben fich bie beiben bochften Puntte biefer Gorbillere, ber Flinsberg von 2200 Zoir fen und ber Ralemegther von 2300 Zoifen.

### Bapitel LIV.

### Reife an ben Dol und in bem Polartheile Ameritas.

Breiber ift der erfte Certature, der 156-5 de Rechpsierrefreihangen erfolgen. Er eine der Son ab Beffen. Im 20. All is sie es das ab Beffen. Im 20. All is sie es das Gut für der Greiber bei der Breiber. Die er greibligere Erzeiben der Greiber der einer ab weiter entagenen Soller single Editie mit jurich, werde man in Gesten fie Gebrer, blet und eine aus um der gestellte der geschieben von 15 Gelfre verstelliche, sie gestellteten, auch dem fin den den ansentlanischen Gemößern lange mit Stehernen getlangte batten.

Es batte fie bir Compagnie bes Dubfonmerres bes Beisbanbeis megen gebitbet, und biefe entichlos fich an einer Canbreife auf ibre Roften, beren Britung fle Dearne anoertrauete. Dearne nebm einjae Bilbe mit fich, und nach swei nublofen und vergeblichen Reifen machte er eine britte nach bem Plane bes inbifden Bauptlinge Montonabbi. Im 7. Decbr. brach er auf und am 1. 3an. ging er auf bem Gife über ben Infetfee. an beffen Ufern gewöhnlich Inbianer lagern, bann über eine Menat an berer Gren und Biuffe bis an ben Clovepfee. Im 30. Dai befant man fic an ben Ufern bes Gees Dechou mit 60 Inbianern, bir Dearne blos in ber Abficht begleiteten, einige Getimes tobten gu tonnen. Im 22. Juni mar man auf einem Arme bes Congecathambachaga, mo man gum erften. mate bie Bote brauchte. Dier natmen anbere Indianer Begene aufs berglichfte auf. Dan rauchte aus ber Friebenspfeife und taufchte einige Reinfafeiten. Segene mar ber erfte Beife, ben fie gefeben, und fie ber trachtrum ibn febr neugitrig. Im 2. Juli ging man über bir Relfene berge, geführt von Inbianern, und am anbern Abhange fant man Dos idusodien. Am 13. Juli mar man an ben Ufern bes Rupferminene. fluffes, ber nach ben Inbianern bon einem europaifden Echiffe follte befabeen werben tonnen; an biefer Stelle trug er aber faum ein Inbig: nerboot. Dearne folgte ibm und gelangte guerft von allen Guropåern an bie Einmunbung biefes Stuffes in bas Potarmeer; benn bas Meer mar es. Die Gluth lies ihre Sparen auf bem Gife gurud und bas Bafe fer mar falsia. Dearne fab auch Phofen und Riage pon Brevbarin, eben; falls Beweife für feine Entbedung.

Rach biefer hauptmnfterung frhet bearne nm, fab rine ber Rupferminen, welche bem Riufie ben Ramen gegeben batten, und nabm ein Stid biefes Wertalles mit fic. Unter unerhorten Briben gog er am Ger bes Reifen Steines bin. batte balb mit ben Rupfer . balb mit ben Sunbre Indianern Beefebr und fam mit feinem Aubrer Montonabbi gu ben Ine bianern bes Atapestom . Beck. Debrere Monate lebte er unter biefen Inbianern und tonnte, beffer als es bis babin gricheben mar, beren Gits ten und Gemobnbeiten beebachten. "Gie find," fagt er, "im Allgemeis nen von mittlerer Geber, gut gewachfen und fraftig, obgleich etwas bager; boch befigen fie nicht bie Thatigfeit und Gemanbtheit jener, meiche an ber Befffeite bes Onbion - Meeres mobnen. 3bre 3fat find mefentlich pericieben von benen ber benachbarten Stamme; fie haben eine fteine Stirn und fieine Mugen , vorfpringenbe Badentnochen, eine Abternafe, siemlich volles Geficht, ein großes Rinn und eine glatte meiche Sauts menn fie ibre RLibungsftude reintich halten, verbreiten fie feinen unangenehmen Gerud. Mue; feibft big Rupfer : unb Dunbe : Inbianer, baben auf jeber Bange brei bis vier parallele Linien, Die fie mit einer Robel machen, welche fie unter bir Dout fteden und bann mit geflofener Roble reiben. Gie finb febe eigennubig, und bie meiften bieten alles auf, um bie Guropoer an betrügen."

Die Fenergewehre waren ichon gn Dearne's 3.it in bem Canbe gebeluchtigt, bie Wilbern bebienen fich gwar auch noch ber Pfeite und Worfpfeife, aber nur in Engaffen. Das Land, welches biefe Etimme baben, erftredt fich vom 50. bis gam 63° ber Breite und beareift über 500 Mellen von D. nich II. von Uler bet Publiammeres an. Es iffe gemeinigist von bischem Worde bedeit um bis dem einigen Kellen vermischt. In dem Sämplen wachen einige Pflangen ister feberal, oder ein geringer Ampleb. Die Germ mie Tiglie fin der fischend, serber am Milheret, so tragen die II. der den der der der der der der der Rock, des affecht um Gullere mit der

Mie is meilen Jabianer beiten auf hiefe Effinnen fein eigenrichen Gefinschen fein Gefinschen der Gefinschen bei der Gefinschen bei der des Gefinschen bei der dem Gefinschen Gestellt der dem Feinfelreinbar Züber. Zus der Gefinschen Zuber Zus der Gefinsche Gestellt gestel

Das wer bie Milf haure's bie houben Gumpagnie biet bie Refittete beriften lang gebein, nob oden Bericht aufer fein Angebund verbiffentlich worden, batte ein nicht Luprounk im Joer ber Compagnie gründer, des Irse genommen much. Des Meuntefrest wurd bedracen genächte, wir mit ber ausbedülligen Bedingung, baß er es in Chaland beründ nicht, was ITUE geficht.

Ber bei fer Jeft fan mer X. Medragit ten Gefespfen, dearnet auf befeit und af Acht mer Ferebrech (Longsagie feifer, seren Eig Connabe was. Wedersch er Schwerze er Sch mit kum Peifphande telefat, ein wet die nabel mar in bei eine Kant I. Mit im gestaget er Acht I. Mit im Schwerze er Schwerze hat der Schwerze er Schwerze er Schwerze er Schwerze hat der Schwerze er Schwerze e

von Joffen bebett mern, und wenige Tagen nocher bemertte man Balle filder an einer Infel, die bei nende dennant wurde. Ram were ih war gedammere. Budengie itest neben feinen Seiten einen pfelt aufrichten, auf den er feinen Ramen, die Beiter bed Driech, dem Rumen und beit Jasti fieder Beglefter und die Daven feiner Mentfelter und bei Daver ihrer Vafenfelter der Der Infelt fieder. Dann fetter er um und tam am 12. Gepten wieder in dem Fort Ediffichte.

Ein fo ichnelles und gludliches Refuttat veranlafte eine gweite Reife, ja ber Madrajie in Conton felft Materialien fammette. Er brach am 10. Detbe. 1792 wieder von bem Fort Chippeman auf und überwinierte an ben Uften bet Unglagd im Gebiete ber Biber-Indianer.

Am 10. Judi tem Macfanis en den großen Draus um fig Staucre of Self ding, der die deltung ber Golden jung alle, fepisich nie der Self die Self die

Um dies Wusterung der Erforschungen zu Sande zu verweißfahrtigen, errodigen wie auch die von Arentlin. Der Gaptien Frentlin errieit 1910 der Auftrag, die Affle des Poslamerers von der Mindeung eines Ausgemannschligt die an des öhrlicht Erde der Auflächnese zu ertenge fest. Am 30. Aus, aufangte beser der Gerichte, aus er von der mer Port Voller insetzt, und der Mertiet, und der bereite im Bosen, das gezogen murbe, bem reifenben Dapes River binauf, ber ibn jum gtet River, bann su bem Dill River brachte. Durch eine Reibe fleiner Die gelangte er fo bis jum Binnipegfer, beffen merblichem Ufer man folen. nm bas Comtoir Cumberland Soufe ju erreichen, bas von bearn, co. gelegt worben mar. In ber Umgegenb mohnen Aniftenol und Minbel. nen, beren Sitten benen ber Chippemane febr gleichen. Gie fet ben Trunfe eraeben und tragen gern europaliche Rieibung, obgleich ibr Rie. per tattowirt ift. Cumberland Doufe batte, ale fich Frantin bert be fant, gwei Doften, einen, ber gur Compagnie von Canata geberte, un einen, welcher water ber Gefellichaft bes Dubion Deeres flant. Die Bie getation bee Canbes ift nicht febr befdrantt; bie Thiere fint bas Gin und bas Rinnthier, ber Buffel, ber ameritanifche birich, bie Biber, Schiefers, rothen und blauen Ruchfe, bie grouen und fcmergen Bath ber von ben Inbianern fo gefürchtete graue Bar, ber Bielfraf, ber bobi mit feinem fconen Relle, ber Marber in prochtigen Arten, ber Bor, bar Pefari, bie Otler unb bie Mofchusratte.

Frendlin verlie bat fort Cambriad ben 18. Jan. 1839, nitte in tiene Erfelten auf ben Schne mittell ber bis ihre file fiel bar Schnerfieben, aber in Schlitten, welch Swade paper. Set Am von and einsamen and Cartien deute, das pa einer Selfe, jedg fort in Altere Erc, ben Böffel und Anterberge, wie eine Mong Biffe, ben bei Zert Alleymann um St. Migt erreicht. Das an Nauerleich tegen Gert Schperven mur St. Will erreicht. Das den Nauerleich legen Gert Schperven mur ber am weiteften vorgelichen Sofin in bifin Glieben.

Im 24. Juli 1820 tam Feanftin in ben großen Celavenfer unt im bete an bem Fort Provibente, mo er ben Befuch bee Inbianertaupting Atoliche erhieft, ber fich sum Rubrer ber Erpebition erbot. Den 2 las. mochte man fich auf ben Beg. Die Expedition beftanb aus 28 Peris nen und hatte brei große Bote, fowie ein fleineres fur bie Freuen. Bin folgte bem oftlichen Ufer bee Cees bis jur Dunbung bee Begbete Lefe (Btuß bes geiben Steines), in welchem man bie Sabrzeuge aber oft troje mußte. Rachbem man im Aluffe bis sur Quelle beffetben binaufgegengn mar, fant man 12 Ceen in einer bben und traurigen Barbicoft. Ile manb fich mit Roth burch biefe Dinberniffe unb feste fich enblich en bit Ufern beffelben gur Ueberminterung feft. Wen baute alfo ein gort, bit "Fort Entreprije" genannt murbe, und peebrachte ben Binter be fichal und jagenb. Im 4. Juni brach man wieber auf and am 21. mer nie an bem Ufer bes Cees neben bem Theile ber Spige, ben ber Gepre Bine burdftromt. Der Gee war noch gefroren unb man muftt at bem Gife bis in ber noch fobebaren Stredt. Man tam erft ben 30. er. Rach einer Fabrt von einigen Togen erreichte Frantim bie Bergi, it benen hearne Rupfer gefunben batte, unb man fant wirftich wie jent einige Gende biefes Metalles. Den 12. mar man an ber Grupe bei Gebieres ber Estimos und man tonate bier und ba bie Spurra ibur Lagerungen ertennen. Man fab in ihren Beiten Zopfe uab fteinem Beile, tupferne bafen, fleine Gifenftude und getrodnete bath betfeult Bifche. Emblich am 18 Intf gefangten bie Fahrzeuge an ben Ginftis bei Copper Mine in bas Polarmerr. Das BBaffer mar artia, bell unt icht falsig, bas Ufer mit femimmenbem Solse bebedt, man fab Baffernigi und Phofen fpielten an ber Munbung biefes Baffere. Die Berite mit 67° 50', unb ob fie gleich von jeaer Dearnes fich unterfchieb, fe trant man fich bod nicht irrent es mar fein Ainf und ber Det, me er fch Cager gehalten.

fuhr nachbem an ber Rufte bin bis an bie Spige Everit und erreichte pon ba bas Cap Grooter, fowie fpater bie Bai Welville.

Nach biffer langen und genaum Erforschung tehrte Fenntlin eigtiemen nibern Röge und miter unfligiden Reinen in des Innere bei followie gurid, und bestägte auf einer beiten und iegen Reife beide gugeisch mit ber Gererpotifien Bereiorie einen Deile ber Lieftlich bei belatmerens. Bereior feinte eine feiner Lieutenants, Etnen, ber bis an bad Eilesp vorbrung.

Babrend biefe Banbreifen gemacht murben, fanben auch neue Erpebitionen jur Cce ftatt. Die erfte bes Capitain Ros geht bis 1848 gurud; er befand fich auf ber "Ifabelle" und fein Lieutenaat Paern auf bem "Mieranber". Dan gelangte am 10. Juni in bie Davisftrofe ; am 15, befant man fich ber Brfet Disco gegenüber und feste bie gefahrliche Babrt mitten unter Giebanten fort. Rof brang fa bis jam Cap Dublen Digas swifden 75° und 76° ber Br. und faab, baf bie Rufte eine große Bai voll Ballfifche und Mowen bitbete. Er fab Estimos nuf von bunben gezogenen Schitten. Diefe Gingeborenen gleichen bea Grontanbern, nur baben fie ein breiteres Geficht; alle batten einen lamaen, aber nicht febr biden Bart. Ihre Rode find von Cerbunbefell mit fcmargem Buchsfell persiert und mit Rapusen pon Baren : ober Sunbefell perfeben ; auch ihre Stiefeln find aon Gerbunbefell, Rorblich vom Cap Dublen Digns fchien bas Deer etwas freier vom Gis gn fenn, boch fant man es wieber in ben Baien Botftenbolm, Smith und Jones. Beiterbin mor man ber Merrenge von Gir James Bancafter gegenüber, in welche biefer Beefahrer nicht eingebrungen mar. Das Meer war giemlich eisfrei, ber Wind gunftig und man fuhr atfo binein. Die berite Strafe betrug 50 Meilen. Im 31. aber, als man einige Ctunben meit gefahren mar, gab Rof ben Plaa auf, meiter porgubringen, weil man ihm Banb in Dften metbete. Er verlor fo bie Gbre biefer Gutbedung.

Diefe Ehre mar Paren vorbehalten. Bei ihrer Rudfebr nach England fagten Officiere von ber Erpebitian Rof' taut, fie glaubten an bie Griftens einer Durchfabrt burch bie Laneafterftraße, und bie Renierung ruffete ben "Decla" und ben "Griper" aus, bie Cache su ermittein. Parry befehligte fie. Er fuhr in bie Lancafterftrage binein und tounte Ech balb überzeugen, baß fie mirtlich eine Dnichfabrt gu nnbern Meeren fen. Die Strafe murbe breiter je meiter man tam, und sur Biuten offe nete fich noch ein Meeresarm, ben man bie Bai bes Pringen Regenten nannte. Die Etrafe murbe Barrom : Etrafe genannt nach bem Cecretair ber Abmiralitat. Das Better mar bell und flar. Die Magnetnabel frurte bie Rabe bee Boles. Dan laubete an Imfeln, bie an verfcbicbenen Stellen Spucen aon Gefimos geigten; aber feine hatte ficbenbe Bobnungen. Weiter bin nach EB. ju ericbien eine tieine Raitinfet, wo man smei Rennthiere bemeette, bie man aber nicht iggen fonnte. Den 4. Cept. überfchritt man ben 110. Meribion weftlich von Greenwich unter 74° 44', mas ber Mannichaft ber beiben Schiffe Anfornd auf bie Rationalbefohnung von 3000 Pf. Ct. gab, bie burch eine Bartiamentsnete bem Englander verfprochen maren, ber querft bis ju biefem Buntte aorbringen murbe. Mis am 18. bie Schiffe bon Gis umriagt maren, tebrte ber Capitain Barry um, und uabm fein Binterquartier in ber Berla Bai. Man machte Borberritungen fur ben Binter, nahm bie Maften von bem Schiffe ab, raumte bas Berbed ab und faller Gatten ba auf, bie man ans England mitgebracht batte. Die Ratte mar bamais 14°; man fab noch bier und ba Rennthiere, Die jeboch gu Cabe Dctobers ganglich verfcwanten. Coon brachte bie Berbunnung ber Luft eine unalaubliche Riebergeichlingenheit bervor. Die Temperatur wiefte wie Eruntenbeit; bie Leute flierten und hatten bide Bungen. Em 4. Roobe. fab man bie Conne sum lestenmale, und mer Metall anariff, lief bie Daue fleben. Gegen bie Ditte bes Detembers fprangen viele Alafden mit Gitronenfaft; auch gefror ber Beineffig in ben Zonnen.

Dennoch mußte ber Capitain Parry unter feinen Beuten bie Distis plin, die Dibnang und Regelmafigfeit ju erhntten. Die Arbeiten an ichem Aage und ber Gottesbienft am Sonneage, alles war genan gerei

gett: man fpiette foger Combbte auf tem Berbedt, um bie Mannfchet, ju jenftreum. Purry lithe verfoler im Gelgenbeitsftut: Die nordwefliche Durch fabrt ober bas Eabe ber Meife. Man lief auch ein Zödenblatt erifeienen: Zeitung von Nord-Georgien ober Bintertebroif.

Die Gehiffe wurden erft am 1. August wieber feri; fie fehren gut biefen Sein ach Er wieter und gelangen bis jum 130 auf w. E., wur höchten Punter, der bis jugt erreicht werben ift. hier nier ftellte fich eine andiverwiedliche Guisferandt entsignen. Im Sün Seiner ermitierte gearry des Kriften; niede Lamber, des er San afs e fan de nammt; dam fahre nach D. um gefengte in die Kofffien Belanerer aufgebalten daher.

Die zweite Gutbedungereife bes Capitain Rof murbe in ber Mbficht unternommen, bie Entbedungen Barro's su perfolgen. Gin Prigatmann, Booth, Raufmnan in London, beftritt bie Roften. Die "Bictory" und ber "Rrufenftern" fegetten am 24. Mai 1829 ab. Um 5. Juli gelangte Rof in Die Davis . Strafe, befuchte ben banifden Doften bofteinborg, brang in bie gancafter , Strafe und bann in ben Cauat bes Pringen Regenten, fab bie Stelle, mo bie "Furie" im vorhergebenben Jahre gefcheie tert war, und entichtes fich am 1. Detbr., ale er gang vom Gife einges foloffen mar, in bem hafen gdir unter 69° 58' ber Br. unb 92° 1' m. E. von Greenwich gu übermintern. Gr verbrachte ben Binter nach bem Rufter Parry's. Man bemertte Estimes erft am 9. 3an. 1830. Sie torten Guropaer nicht jam erftenmale fprechen, Die fie Rabte: nalts nannten. Man fuchte aon ihnen eigige Rotigea über bas Banb ju erhalten. Im 10. Januar befuchte Rof ein Getimo Dorf, bas er Rorth Enben nannte und bas aus ambtf Echnechutten beftanb. (Zaf. 66. Abbitb.)

In bem Binter tonnte man Benge von ber Art fenn, wie ber Etfime ben Buffel jagt. (Zaf. 66. Abbitb.)

Als bie fichte Zehreigti priedfretz, wollt ber Capitali Ref bad netforfeln, aus er Bosche Frie geannt beiter der beid bie Geffen nur Evan fer eine Abe eine Geschie der bei de

L'd bie Infeln Tilfen, bie fich in feltsamen formen ans einem eifigen | Reere erheben. (Inf. 67. Abbilb.)

Bad, ber 1832 ben Copitain Res auffuchen follte und unter unerhirten Steapagen ben Fluß Thitu i Afchoch 'entbedte und bemfeiben bis in baf Bolarmere folgte.

Roch einem furgen Aufenthatte in St. John auf ber Joint Amfundeland, fand ich eine ichere Getegenbeit nach Kenntreich; ein Lech aus Randers wollte unter Segta glere. Indiere Bober ber gestädigt, giftangen im April 1802 in die koire. Do hatte ich in feld Jernbas geiten merr Geftlichete berchmunkert, bas fich meh einen Beit bin aussterett, die getigte Einge nub die verschiebenartigste Physikogennie

. . . .

# Alphabetifdes Bergeichniß

ber Ramen ber Lanber, Drtichaften, Dersonen und bemerkenswerthen Gegenftande, Die in ber "Malerischen Reife in Gud : und Rord : Amerita" ermabnt morben find.

ar Die Mumen ber Derter, Biller, Berbe, Bidfe te. find geferer; bie Romen ber Bubben, Gerten, Dentmaler und Gegenftanbe mit gemöhnlicher, und bie Romen ber Rtifeiben, Gefdedtigreiber, milben Dauptlinge te, mit Gomabader Corift gebrudt.

Mal, etectrifder, in Columbien. G. 38. Mcapulco, Dafen von Merico. 259. Arafaquaftian, Ctabt im Staste Guate mala, 234. Aceamaus, Inbioner bes engl. Gupana. 28.

Acothugean, attes Reich in ben Meritanifchen Ctaetm. 251. Meontagua, Proving in Chili. 197.

Atora, Stadt in Deru. 218. Mcoffa, Reifenber. 244. Meunoui. Ber bei Mopura. 72.

Mbams, John, Praffbent ber Union. 281. Naabru. Porf in bem Begirt Rio be Saneiro.

Agoaguente, Stabt im Begirt Gojag. 123. Xgoa. Cuja, Dorf in ber Minen Proving. 104. Mauas Galientes, Ctabt im Staate Bacate. cas. 253.

Mauano, Sauptftobt bes Staates Zamaulipas. 261.

Thornauder, Rabricotion beffetben. 290. atabama, Staat in ben Berein. Staaten, 288. Mlageas, Proving und Stabt in Brafitien. 123. Mameba, Rame ber Promenaben foft aller Got. Ctabte. 154.

Mtateta, balbinfel im norbt. Amerita. 300. Ataufi, Steden in Columbien. 61. MIbuquerque, Robrigo, Ginführer bes Den-

fdenbanbels auf Saiti. 12. Mitantara, Stabt in ber Proving Maranhao.

Mteuten, Infetgruppe gwifden Amerita unb 2(fen. 300. Mteranbria, St. im Bunbetbegirt Cotumbia.

Rieris, Bauptling ber Pirius. 22.

Mtgongnins, Rome verfchiebener Botterftamme in Amerifa. 285. Miltabannies, große Bergfette in ben Berein.

Ctaaten. 268. Milenbe, Dorf im Staate Guanaruate, 259. Reife in Amerita.

Miligabor, fiche Caiman. Mimanto, einer ber Groberer Chilis. 205.

Mimeirim, Steden am Amagonenfluffe. 78. Atpaea, Stamagattung in ben pernanifden Unben. 217. Mitamira, St. im Staate Aamanlipas. 261.

St. auf Saiti. 11. Atter be Cham, Dorf im Thate Topapes. 81. Mito bos Bons, Mibee in ber Minen Proving-

Minarabo . Debro be, einer ber Groberer von Mexico. 245, 231, 232.

Minarabo, St. im Staate Bero Grug. 261. Mivelios, Ct. in ber Proc. Golimoes. 81. Amolgamiren, Berfahren bes, in ben merit. Dis

nen. 254s Mmarisanos, Inbignerftamm in Columbien. 44. Amatitian, St. im Stoote Guatemala. 283. Amagone, ber großte Finf in ber Beit. 79. Mmbate. St. am Rufe bes Chimboraso, 59, 67,

Ameifenfeeffer, ber, in Paraguap. 139. Ameifen, ale Rahrungemittet ber Inbianer am Zmaz. Rt. 83.

Amerita, Gentrale, Bunbnif bes. 280. rnfiffdes, 300.

Amfter bam, Reus, St. bes engl. Gupana. 27. Anahuae, Rame von Merico vor ber Grobe.

rung. 251. Anbalien, Fluß in Chiti. 199. Anben, Gebirgefette in Cotumbien. 59.

Unbreanom, eine ber Mleuten. 300. Angefofe, Priefter von Gronland. 296. Ango flura, Dauptftabl bes Unter Dronoco. 44. Annapolis, Sauptftabt von Marptanb. 297. Antigoa, engl. Antille. 18.

Antiqua, Riuf im Stoate Bera Grus. 237. Geographic, 57.

Anticania, St. in Columbien. 67.

Antifona, Buttan bei Quite. 58. Antuco, Bulfan in Whiti. 189.

Mpaden, noch nicht unterworfene Inbianer in Mexico. 261. Apaladen, fiche Alleabanies.

Aponogi . Grus, Inbinner in Brafitien. 87. Apprnagne, Bt. bes frang. Bupana. 19. Apura, Ruf und Besirf in Cotumbien. 39. 68. Araguna, Beifluß bes Amazonenfluffes. 80. Xrara . Coara, Ball bes Bapnra. 75. Araffugby, einer ber Arme bes Rio Btlo

monte. 103. Mraftras, Erymüblen in Merico. 254. Mranca, Beiffut bes Drenoco, 41.

Arqueanien, Gegenb von Chili. 197. 201. Araucanos, Rame verfchiebener Botterflamme. 37, 107, 201,

Aranco, St. in Chiti. 200. Arana, Gatine ju Cumana. 34. Mrantas, Inbianerftamm am Maranon. 71.

Arrabal, St. auf Balti. 7. Arcos. St. in Bore. 81. Arequipa, Ct. und Begirf in Weru, 221.

Argentinifde Republit. 170. Arica, St. in Peru. 220. Abmiralitat, Infelgruppe bet ruff. Amerita. Aricat. Et. auf Cap Breton. 294.

Ariene, Et. bee Staates Sonora. 261. Ertanfas, Beifluß bes Miffiffippi. 294. Arngrim, Jonas, istanbifder Schriftfteller. 298. Aruas, Inbianer bes frang. Gupana. 21. Arrieros, Maulthiertreiber in ben Anben. 180.

Arrowands, Inbianer bes boll. Supana. 26. Arropolos, Marttfleden am Amajonenfinffe, 78. artibonite, Ruf auf Daiti. 11. Breigas, Chef ber Bauches in Buenos Mpres.

Mffinibeinen, Inbianerftamm in Reu-Amerita.

Antillen, große (Infeigruppt. 2. - Weichichte Affomption, Sauptftebt von Paragnan. 133. fleine | fiebe Dominge und Guba. Affuap, Proving in Cotnmbien. 68. - Berge

fette in Columb. 61. Aftoria, Riebertaffung im Gebiete Oregon, 208. Antiquitaten, in ben Staat. b. Union. 240. 289. Mfuncion, Sanptftabt ber Infel Margarita. 34.

Mtabapo, Beiffuß bes Drenoce, 42. Atarama, mufter Canbftrich in Bolivia. 207. Mtapestom. Gee in Amerita, 294. Athen, Ctabt im Staatt Georgien. 288. Mttn. eine ber Miruten. 300. Mtures, Dorf am Drenoco, 41.

Mtgeten, Rame ber Meritaner ber ber Groberung. 240. Ancas, Inbianer in Patagonien. 169.

Ananfta, Dauptftabt im Staate Maint. 286. -St. in Georgien. 288. Avenre, Dorf im Thate Topanes. 81. Mn, Ring anf Guba, 6. Aparndo, Proving von Peru. 227. Anllas, Zang ber Bergleute in Peru. 222. Anmara, peruanifder Botferftamm. 217. Aprae, Miffian am Rie Reare. 82.

Mgara, Reifenber. 132 133, 171.

23 ad. Cerfahrer am Rorbpol. 304. Baffin, Serfahrer am Horbpol. 301. Baffin, Bal in Rorb-Amerita. 301. Babla, Ct. nnb Prov. in Brafitien. 92. Barigaben in Canaba, 295.

sfluß, Beifluß bes Madensie. 294. Bajaba, Sauptftabt ber Prov. Entre Rie. 146. Ballae, St. im Stagte Burgtan. 18. Balfas, Fahrzeuge auf bem Biebie in Chili.

Baltimore, St. im Staate Marylanb. 264. Baneroft, Rrifenber in bem bolland, Gunana.

Banes, Dorf in Bellpig, 211. Barbacena, Ct. in ber Minen-Drop, 112. Barbacoas, Ct. in Columbien. 50. Barbaboce, Infel ber engl. Antillen. 18. Barta, Aleden im Staate Zalisco. 260. Barcellos, St. am Rio Regro. 82. Barbetown, Et. im Staate Rentudo. 288. Bareng, Bilbem, Grefahrer am Roebpol. 301. Barnry, amerit. Commobare. 264. Baronefimeto, Ct. in Golumbien, 46. Barra bo Rio Rearo, St. am Muffe gieiches

Ramens, 77. Barracat, Dorf in ber Umgegent von Buenes Mpres. 156.

Barranea, St. und Al. in Peru. 298. Barranquitos, Darf in ben Pampas. 180. Barras, Dorf im Diffrict Guanaruata. 252. Barrow, Berg in Rorb:Amerita. 302. Bartalo, Dorf in Bolivia. 212. Baffe : Erre, St. in Guabelnpe. 18. Baton . Rouge, St. in Louifiang. 288. Baubin, frang. Reifenber in Bunana. 22. Bauve, Mam von, Reifenber in Bunana. 23. Banae, Mbee ju Para. 81. Beagle, ber, wab ble Mbmentnre, engl. Ediffe

in Patagen. 162. Behring, Infel ber Mleuten. 300.

Belair, General ju Bolti, 10. Belfaft, Anferbelung auf ber Infel Pring Brude, atte, über ben Schuttfill. 266 Ebparb. 295. Bella . Bifta, St. in Peru. 222. Belmonte, St. in ber Peon. Babia. 103. -

Tiuf. 100. Beitramt, Reifenber in Merico. 269, Beni, Briffus bes Mabeira, 197. bafelbft, 27.

Berfley, Gouverneur von Birginien. 279. Bernai , Dias . meritanifder Gefdictefdreis ber. 243. Bertrand d'Oneron, Anführer ber Bibuflier

Brffelat, St. in 3flanb. 298. Bezauberung burch Rlapperichlangen in Canaba

Biaffou, Anführer ber Infurgenten in Baiti. 13. Bieber, Thiergatrung in Canaba. 295. Blobie, Blus in Chiti. tor. Bifamedife, bet, an ber Subfenebai. 296. Biscacha, Dachfart in ben Pampas. 178. Bifon, Jagb bes, am Miffouri. 296. Bigatton, Ct. uab Grftung in Deiti. 8. Blabensbenrg, St. in ben Bertin. Stoaten.

Boa Bifta, Doef in ber Minen Prop. 103. Bogas, Schiffer auf bem Magbalenenfluffe. 49. Boasta, Sauptftabt von Columbien, 62. Bogres, Rame großer Boiferftamme in ber Umgtgenb bon Con Dauto, 118.

Bolanes, St. im Staate Kalisco, 260. Boltvar, Befreier bes fubl. Amerita. 66. Bolivia, Republit ben. 207. Bam . Tim, Darf in ber Dinen Dren. 104. Bonpland, Reifenber, Gefangener bes Dr. Rran

Boothia . Belis, Polartheil, entbedt von Gap. Stof. 303 Borba, Et. im Canbe ber Manbrucus. 81. Bofton, Sauptftabt bes Staates Daffachuffets.

Botornben, Inbianerftamm am Rio Docr unb Belmeate, 100.

Botute, beilige Erempete ber Inbianer am Dber-Drinote, 42.

Boutannier, fiebe Mibuflier. Bomling : Green, Ct. im Steate Sentuto.

Bonara, Depart, und St. in Columbien. 68. Bover, Brafibent ber Republif Beiti, 8, 15. Braganja, St. in Para. 29. Brancos, Cclavenbanbler in Brafitien. 76. Bravo, Gentral ber Republit Merita, 256. Brafitten, großes Rafferreich in Gub-Amerita.

Breves, Dorf am Amasonenfluffe, 78. Bridgetemn, Ct. auf Berbobos. 18. Broadman, Die fconfte Etrafe pon Rem Bort. 263.

Beja, fteiner Steden ber Inbianer von Para. 79. | Brodville, Poften in Dber Canaba. 292, 204 Brootion, Ct. im Stagte Rem: Bert. 161. - natürliche, in Birginien, 281.

Burne : Bifta, Dorf am Magbaleninfinfit to. Buraes . Xpres, Dauptftabt ber Mraent, Rem. blif. 147. Buffale, Et. im Ctaatt Rem Jort. 271. 267. Bulloch, Reifenber. 245 Berbire, Begief bet engl. Gapana. 27. - Biuf Burgoyne, engl. Gemeral, Gegner Baibite.

tops. 280. Burlington, St. im Staate Rerment mo Bufdneger auf Guba. 5. Button, Gerfahrer am Rerbpol, 301. Bntown, Et. in Dber Canaba. 292,

Caaraty, Steden in ber Pron. Corrientes, 18. Cabortos, etvitifirte Indianer in Brafities. 113. Cabortes, etpilifirte Inbigner in Begilien, 14. Labor, Cebaftian, Gerfahrer, lanbet in Rent-Amerita. 197. Cabral, Pebro Minares, tanbet in Braftier.

120 Cachirn, Getrant ber Inbianer in Guning. 22. Carifen, Inbiancrbaupflinge, 12. Cabereite, St. im Staate Querrtare, 250. Gaffeepflangungen in Guba, 4. 7.

Cafufos, Mifchlinge ber Schwarzen und 3nin ner in Brafilien, 117. Galman, eine Mrt Geocobile. 30. Calja, Dorf in Belipia, 211. Calabago, St. in Columbien. 38. Salama, Et, in Belluia. 208. Calemarca, Dorf in Bolivia, 215. Calbas, ERiffen am Rio Rtare, H2. Calberra, Francisco, Grunter ber Ctatt Belem. 79.

Cali, St. in Columbien. 68. Californien, Band in Amerita. 261. Calao, Dafen von Lima. 292. Camacane, Inbianer in ber Minen-Prec. 100. Cambribge, St. im Staate Mafiechoffeli.

Camben, St. in Gub-Careling, 288. Camepi, Briffuf bes Dpaped. 22. Campede, St. im Staate Bucatan. 260. Campivas, Inbianer am Maranen, 71. Camutas, Indianer am Amagonenfinft. 19. Canaba, Banbftrich in Rarb-Amerita. 271, 20.

Canabienne, Briflus bes Arfanfas. 217. Canalifation, Enftem ber, in ben Berein. Ctacten.

Borftabt von Cantigge in Chili. 194

Cananca, Dafen in ber Proving Can Parie.

Cannar, ber, fiebe Ingapilca. Canetones, St. in ber Prop. Gerrientes. 147. Canenbinn, Fall bet, in Parana. 137. Canterae, tonigt. General in Peru. 230.

Banton, St. im Stoate Dbie. 288. Cop: Daltien, St. in Daiti. 2. Capao, Dorf in ber Pren. Gojas. 99. Cap: Bretan, Infei bes engl, Amerita. 291. Capitel, Gebaube ju Bafbington. 265. Capopos, Inbianer ber Prop. Gojag 96. Caracas, hanptftabt von Beneguela in Columbien. 37.

Caracotte, Dorf in Bolivia. 214. Caraiben, Urbewohner ber Mutillen. 17. Cartet, Bohnungen ber Bewohner Gupanas. 22 Cari, Caralbenpoften in Columbien. 45. Cariaca, Gotf von, in Columbien. 31.

Ctabt. 31. Cariacnjus, Bemobner bes fram. Gunana. 21 Caripe, SR.ffion in Columbien, 36. Cariris, Bewohner ber Prov. Babia. 24. Carmen, St. in Columb. 68. - Fort am Rie Regro. 166.

Carnaval, Beft bes, in Potofi. 213. Carolinen, Gubr und Rorb:, Ctaaten ber Union. 88, 9H7. Caropos, Bewohner ber Minen Prop. 111.

Cartagena, Ct. und hafen in Columb. 47. Cartage, St. in Cotumbien, 68. - St. im Staate Cofta Rica. 214. Cartier, Reifenber, befucht ben St. Boreng.

277, 293, Carverpre, Miffien am Rie Regro. 82. Carnubanha, Dorf und Stuß in ber Proving Babia. 27.

Cafa Blanco, Ct. in Chili. 197. Gafa bel Ren, fiebe Zambo. Safitas. Birtbebanfer in ben Corbilleren, 193. Casma, Ct. in Deru. 229. Caffiquiari, Beifing bes Drenote. 30. Catamarca, St. in ber Argentinifchen Republ

Catoret, Steden in Merito. 253. Cattfhill, Fall und Berge im Staate Rem Bort. 268.

Cauca, Begirt in Cotumb. 68. Caubelaria, Miffion am Uruguan. 126. Cautidud, Banm am Amazoncufluffe. 81. Caricunas, Inbianer am Dapura. 72. Caramarca, St. und Ibal in Bern, 229. Garias, St. und Diftrict in Brafitien. BL. Garotira, Et. in Beafitien. 92 Capacas, Inbiamer in ber Prev. Maranbec.

88. Canambe, Berg bei Dnito. 59. Capcora, Ct. in Columbien. 68. Canennr, Sometfiebt bes frans, Gunang, 19.

Capes, St. und Safen von Saiti, 11. Capuge, Ct. und Cre im Staate Rem Dort. Chiquites, Inbianer von Balivia. 212.

Grbre . Rouge, Ste in Bab Amerita 275. Grecebello, Bleden in Para. 85. Gerro bel Palmar, Berg in Bolivia. 210. Grre be Rrie, Bergfette in Brafilien. 105. Charabuce, Abal pen, in Chili. 194. Cbachapopas, Ct. in Peru. 229.

Choca, Gegend am Rio Plata. 143. Chalco, Ger bei Merice. 217.

Chambin, Fort in Rieber Canaba. 202. Champiain, frans, Gecaraph. 202, 293, Champtain, Gee in ben Berein. Staaten. 285. Chamula, Bleden im Steate Chiapa. 261. Chancan, St. in Peru. 227. Chapaba, Bleden in ber Minen Drop. 103. Champala, Bieden im Ctaate Kalisco. 260. Chapinge, Dorf bei Tescuce, 251.

Chaputteper, atte Mcfibens ber Bice Renige von Merico, 247. Charcas, fiche Chuquifoca.

Charferitage-Prozeffion an Quite. 56. Chorlestown, Et. im Staate Maffacuffete.

St. in Gub Carolina, 288. Chartotte, St. in Rorb:Caroling. 288. Charlottetown, St. auf ber Infet Pring Chuarb. 295.

Charratas, Bagentaravanen in ben Pampas. 178 Charruas, civilifirte Jubianer ber Wiffious-Proving. 124.

Chaffuta, Dorf in Peru. 230. Chaventes, Inbioner in ber Prov. Gojas. 96. Chaprune, Beifius bes Miffouri. 272. Chaymas, Indianerftamm in Cotumbien. 36. Chega, Zang ber Sciaven auf Daiti. 9.

Chede. Bubianer ber Prov. Maranhao. BR. Cherofefen, Inbianer von Bloriba, 288. Chefrapeate, Bai von. 264. Chiapa, Staat von Merico. 257. Chiapa be tas Indes, Steden im Staote

Chiapa. 257. Chidimeonen, Inbianerftamm im Gebiete Wichagton, 261

Chibuabua, Et. unb Staat in Mexice. 261. Chibuittan, Bubianerborf bei Tebuanteper.

Chidfavas, Inbiauer ven Storiba. 268. Chiti, Republit von. 189. Chillan, Proc. von Chili. 198. Chitticothe, St. im Staate Dhie. 200. Chimbergso, bodfte Cpiec ber Gorbilleren, 59. Chinampas, fcmimmende Garten im Canat Chat.

Chine. Derf und Canal in Dber-Causba. 202 Chinquiquira, Ct. in Columb. 68. Chipicani, eine ber Spigen ber Anben . Corbilleren. 219

Chippama, Dorf am Riegara. 270. Chipprman, Arftung in Rorb: Amerita. 305. Chippemans, Jubianer ber Bieribas. 28 Chiquimula, St. im Staate Gnatemala. 25

Checo, Proo. ven Columbien. 61. Chedouis, Indianer an ber Quelle bes Diffe fouri. 274. Chottas, Inbianer ber Moribas. 285.

Chotula, Ct. im Ctaate Purbla. 240. Chorrero, St. in Cotumbien. 68. Chriftianfted, banifche Antille. 18.

Thriftoph, Deinrich L., Ronig von Daiti. 10, 15, Chucuite, St. in Deru. 218. Chnquifaca, Ct. im Staate Belivia. 212. Churchitt, Beifing bes Madenrie, 294. Cibae, Bera in Beiti, 11. Cimbro, bangenbe Brude in Chili. 194. Cincinnati, St. im Stagte Dbig. 288.

Cintra, Ct. in Para. 81. Lienero, Bice Ronig von Buenos Apres. 107. Ciubab Real, Et. im Ctoate Chiapa. 261. Stafteps, Inbianerftamm in Rorb-Amerita. 223. Liavinero, Mbbé, Topograph von Merico. 212 Lieneon, engl. General. 280.

Coban, Dorf im Stoate Guatemala. 234 Cobija, St. im Staate Belivia, 207. Cochapampa, St. und Prov. in Bolivia. 213, Cochagua, Prov. von Chili. 198. Cochenille, Ginfammtung ber, in Merica. 259.

Comrane, Borb, in ben Befreiungstampfen pon Chili nnb Peru. 206, 230. Coeranas, Indianer am Papnra. 72 Cobabuitta unb Erras, Staaten von Merico.

Colime. Staat von Ren Merice. 261. Colina, Dorf in Chill, 195 Collares, St. in Para. 81.

Cotnmbia, großer Rinf in ben Berein. Stan: ten. 273. Cotnmbia, Dauptfiedt von Gub Garotina. 188,

Columbien, Republit von. 63. Columbus, Chriftoph, Entbeder von Amgrifa. 29, 65

Cotumbus, Sauptflabt bes Staates Dbio. 288. Colonia bet Carramento, St. in ber Rt. publif Uruguan. 147.

Cotula, Birden im Staate Salisco. 260. Comanden, Jubianer in Merico, 260. Comanana, Sauptfiabt bes Staates Senbur ros. 234.

Comittan, Bleden im Staate Chiapa: 261. Commemine, Beifluß bes Gurinam, 26. Compagnie, bie, ber Onbfenebai. 301, 3 Concepcion, St. unb Prev. in Chil. 200. Condas, las, Dorf in ber Umgebung von Bue, nos Myres. 157.

Condos, Beifing bes Rio bel Rorte, 976. Concon, Dorf und Rius in Chit. 197. Coucorb, tteine Stabt im Stoate Rem Dampe fhire. 286.

Conbor, Aubengeier in Chiti, 302, Conge, Zang in Batti. 9. Connecticut, Stuß in ben Berein. Stagten.

Contenbas, Steden in ber Minen-Prev. 29. Copan, Dorf in bem Ctaate Denburgs, 234. Copiapo, St. und Fluß in Chill. 203 Copper Mine, Riuf in Canaba, 297. Coquimbo, St. und Prov. in Chili. 197. Corbilleren, Bergfette in Cojumbien, 63. -

bie großen in Brafitien. 113. - ber Anben. | Drfagnabrro, Binf in Botivia. 217. 190, 215. - in Merico. 250. Corbova, St. und Prov. ber Argent. Republ.

186. - St. im Ctaate Berg-Grus. 239 Cornmallis, Borb, Commanbeur ber Englanber. 281.

Corpus, Miffion am Uruquan. - Golbmine im Staatr Donburas. 214. Corrientes, St. und Prov. ber Republit bes

Urngnap. 142. Cortes, Ferbinand, Groberer von Merice. 242 253, 261. Cofata, St. im Stagte Conora, 261.

Cofta Rica, St. unb Staat in Amerifa. 255 Caropari. Bulfan in Cotumbien, 59, 61. Grato, St. am Mabrira. 81. Grerte, Inbianer ber Aforibas, 285. Cruzes, St. in Cotumbien. 68. Suba, rine ber Untillen. 6. Gucuta, St. in Columb. 68.

Guenca, St. in Cotumb. 62

Enthnacan, Ruinen von, im Ctaate Chiapa. Gutigcan, Et. im Staatr Conera, 261. Gulings, Indianer am Maranon. 11. Cnmana, St. in Columb. 31. Gumanacoa, St. in Golumb. 35. Enmanagotos, Inbianer in Celumb. 31.

Cambafa, St. in Peru. 22. Cumbrriand, Infein an ber Merrenge Baf. fins. 301. Cunbinamarca, Depart. von, in Columb. 61. Cupatt, Rall bes Dopara. 73.

Gupinharos, Inbianer ber Pret. Maranhao. BH. Guracao, Infel ber boll. Antillen, 18. Gurare, ftartes Gift, feine Bereitung am Ufer

bes Drenrco, 43. Curico. Dorf in ber Prov. Maule, 198. Curuquato, Tlus in Paragnap. 139. Guffanis, Inbianer bes frang. Gupana. 21. Gunaba, St. in ber Prop. Matte Graffe, 121. Gusco, Ct. und Depart. in Peru. 236.

# Ð.

Dalr, Gir Thomas, Bougerneur von Birginien.

Dancafter, Dorf in Dier-Canaba, 290, Darien, St. und Dafen im Staate Georgia

Davis, Stefahrer am Rorbpot. 301. Davis, Merrenge. 300. Drelieu, Ginführer bes Raffees auf Marti-

nioue. 7. Delamarr, Borb, Gouverneur von Birginien.

Drlamare, Rus in ben Berein. Staaten, 266. - Stabt, 237.

Demerary, Et. bes rngl. Gupang. 21. Drenambuc, normanbifder Cavitain, 17.

Drfaque, fiche Duchuetorg. Denalines, republit. General und Raifer von

Salti, 14. Drtroit, St. und Datbinfet im Staate Dichi-

gan. 289 Diamanten, Gewinnung ber. 106. Diamanten : Diftriet. 104. Dirgo, Bruber bes Ch. Columbus. 12. Diggs, Borgebirge von Rorb-Amerita. 203.

Diomebes, 3nfel im ruff, Amerita. 301. Dolores, fichr Bibalgo. Domingo, Infel ber engl. Matillen. 18. Donalbfonville, Gt. in Luifiana. 288 Donrr. Et. im Staate Rem Samolbire. 29

Sauptftabt bes Staates Delamare, 281. Dundas, Ot. ia Dber Canaba. 221. Dupate, Oberft, befdreibt bie Ruinen von Gulhuacan. 25%.

Caftport, Stabt im Staate Maine. 286. Ecnabor, Depart. ven Columb. 67. Ebba . in 36lanb. 236. Gaas, tleiner Aleden am Colimors. 72, 76. Enebas, normegifder Priefter in Grenianb. 206. Fre berif . Zo mn, hauptflabt von Ren Brath Gifentransport in Chiti. 197. Gisberge im Rorbmerr. 235 Etenneftus, Beifius bes Madengie. 291 Clephanten (:Cee), Jaab ber, an ber Bai

Eleo, fonigt. General ju Burnos Myres. 187. Emrrillonen, Indianer bes feans, Gurana, 21 Entre : Rios, Prot. ber Argent. Republ. 146. iercilla, Don Miongo b', Berf. bes auracanifden Beibengenichts. 197.

Can Blod, 169,

Graginge ber meritanifden Minen. 23 Grie, großer Cet. 271. Escaba, Afbet in ber Proo. Gan Paulo. 111. Escelens, Indianer aon Rem Catifornien. 262. Efdwigt, Baron con, in Brafitien. 110. Escoinre, Reifenber in Paraguan. 133. Getimos, Botteftamm in Rorb:amerita, 200 Esmeralba, Inbanerpoften am Orenora. 43. Efpiritu Canto, Prov. unb Et. in Brafi.

tien. 123. Efpocenbe, Miffion am Amagenenfluffe. 82 Esquina br Mebrano, Dorf in ben Pampas. 180. Eftaine. b', fcans. 20miral. 280.

Cftancias, Rame ber Meiereien in ber Argent. Republit. 172 Greter, Gt. im Staate Rem Sampfbire, 286.

falconer, Reifenber in Patagonien. 160. Beberal, Diftrict im Stoate Guatemata. 232. Anming, Safen in Batagonica, 163.

Baremrit, außerfte Spige bon Gub Grinimb 303 Baro, Miffion im portug. Gungng. 80

Barriere, la, Frftung in Dalti. 11. Relir, Berg im Rorbmerre. 303 Slibnftier, iber Entftebung und Bernichters

Aloriba, Canbftrid in ben Berein, Staaten, 900 Staub . Cous, Gingeborene von Ren battor.

Formigas, fleiner Bieden in ber Minen-Pete pips. 99 Bort : Brown, im Gibiete Buren, 298. Borte : Boa, Gt. in ber Drop, Colimois, 19.

Fort . Ropal, Sauptftabt von Martinion, 11. Bort : Billiam, in Reu Britanien. 201 Bormarb, Borgebirge von Batagegien, 164. for, Lucas, Erefahrer am Rorbpol. 202 Braile Duerte, Dorf in ben Pampet. 180. Brancfurt, Dauptflabt gen Rentufo. 289. Franconia, St. im Staate Rem Dampfein.

franclin, Reifenber am Rorbool, 302. - Benjamin, Begrunder ber ameritati nifden Freiheit, 206 Franclin, St. im Ctaate Miffeari, 288, ant Tenneffee. 288.

fdreeig. 293. Freduitto, St. im Staate Bacatetas. 23. frryrt, diteficher Beneral. 207. Frobifbre, erfter Gerfahrer am Rorbpel. 301. Jurntre, Francisco von, Diftorifer. 233. Junte, Diftorifer von Buenos Moret. 18t. Burie, Bai bee Fenerlanbes. 164. Rurie und Becta, Etrafe im norbliden Ime rifa. 303.

Gaboto, ficht Cabot. Bant, befdreibt Merico. 216, 247. Galena, St. im Staate 3llinois. 298. Galibis, Indianer bes frans, Burges, 2L Gattant, Safen von Patagonien. 164. Balves, Bicefonig von Merico. 217. Gamellas, Inbianer ber Prov. Maranber. 88. Sama, Differifer von Merico. 450. Garupa, fleiner Aleden am Amagenenflufft. 3. Baudos, Brmohner ber Pampas. 121. Gelbes Rieber, fiebr Vomito negro. George Zown, Dauptftabt bes engl. Geries. 21. - St. in Marpland. 264. - Ct. in Bib

Corolina, 288 Georgien, Staat ber Union, 248, Genfer, beife BBafferquellr in 3danb. 298. Girngary, Colonie in Canaba. 292. Gloucefter, Ct. im Staate Daffachuffet. 24. Conaine, Ct. in Daiti. 12, Conave, Infet bei Balti. 9. Govas, St. unb Prec. in Brafilien. 123.

Geabam, That bes, entbedt burd Capitoin Stof. 303. Granaba, St. im Staate Ricaeagna. 234. Geanb . Poetage, Jagerpoften in Ren Brita:

Geeen, amerit, General, 290. Gernaba, engl. Antille. 18. Brigaipa, Bernando, Entbeder von Califor,

nien. 225.

nien. 261. Geontanb, geofes Sanbftud von Rorb. Imerife. 296. Gronianber, Bemobner von Gronianb. 3bre

Sitten. 296 Buadaro, Dobte bes, bei Caripe in Colum: bien. 36.

rice. 256 Gnabolaraea, Sauptflabt bes Staates Ea-

lisco. 260. Gnabalupe, Bieden im That von Merico. 250. Gnabelonpe, eine bee frans, Antillen, 18. Guabuas, St. in Columbien. 39. 47. Gnafque, Dacienbe in Chiti. 199. Guamanga, St. in Peru. 227.

Gnamos, Inbiance in Columbien. 39. Gnamote, Dorf in Columb. 61. Guanaco, Gemfenget in Chiti, 193. Guanare, St. in Columb. 68. Gnanas, Inbiance in Paraguap. 136. Guanaruato, St. und Diffrict in Merico.

253, 259, Suao, Giftbaum auf Guba. 5. Gnarabo, Stuß anf Guba. f. Guarama, St. am Rio Magbalena. 50. Gnaranha. St. in Columb. 60. Guaronis, Bewohnee ber Riffions : Provins

Bugratingneta, Doef in ber Peoving Can Paulo. 116.

Gugeannos, Inbiance in Columb. 37. 45. Wugrapos, Inbiance in Bolivia. 212. Gnarifamen, St. im Staate Ducango, 259. Chuasco, St. unb Rius in Gbili. 203. Bugtemala, Staat, 231.

Guatemata la Ruena, Sauptftabt bes Beberal . Diftricte. 234. Guatemata Antiqua, Bauptft. bes Staates

Guatemala. 232. Buaeimagen, legter Mtgefen:Ronig. 245. Buggganil, St. und Dafen in Columb. 60. Suapcueus, Indianer ber Peoving Matto-Giroffo, 123.

Guapmas, bafen im Stoate Conceg. 251. Guarqueries, Indianer von Columb. 31. Guapra, St. in Columb. 37. Gnasacoatco, Riuf unb St. im Staate Beru-

Grus. 26L Guefa, Erremonie ber Rinberopfer in Bochica. 3 ca, Militairpoften am Maranon. IL - Bei

Snftavia, fcmebifche Antille. 18.

Dada, Stadt in Columbien. 44. Dacienba, Rame ber Meiereien in Chili. 196 Dahnentampfe auf Guba. 4. Dai - Mrrn, Giftwargel in ben Gmpanen. 28. Saigh, Camuel, Reifenber. 178. Dalti, Republit con. It. 15, Balifae, Dauptftabt von Ren Ecottlanb. 293.

Sall, Reifenber. 200 Dambueg, St. in Gub Garoling. 298. Darbour . Geace, St. in Reufunblanb. 200 Barmony, St. im Staate Inbiana. 285. Daetforb, Dauptftobt bes Staates Connecticnt. 287.

Gnadupinen, Rame bee Inbioner von ERt. Daoanna, hauptft. bee Infei Guba 2 6. Searne. Reifenber am Rorbpol. 301. Sermafert, Begleiter bes Bith. Bareng. 301. Secla, Buttan in 3stanb. 194.

Senberfon, Dr., Reifenber in Belanb. 200. Deeinge im Roebmeere. 272. Sibalno, Dond, Chef bee Infarrection in Mrrico. 254.

Sibalao, St. im Steate Guenaruate. 250. Solland, Cap in Patagonien. 100. holum, St. in Belant. 2008. hanba, Sauptft. ber Deon. Marquita. 50. Donburgs, Staat in Gentral-Amerita. 234. Soofer, Reifenber in Beland. 280. Doftimnei, Ct. im Claate Conora. 261. Dono Golorado, Rieden auf Cuba. 4. Dugcas, alte Graber in Peru. 228. Duade, Et. in Peru. 27. Duallage, Beiflus bes Mocanon. 67, 229. finamini. Rerefette in ben Bampas. Anancanelica. Et. in Deru. buandace, Dafen von Erufille. 228

Bubfon, Reifenber am Rorbpol. 301. ond fon, ging und Ctobt ber Union. 200. 281 - geofe Bai im Rorben Canabas. 294. buebuetoca, Ganal in Merico. 258. hueratia. Gt. in ber Rabe von Merico, 256 bnilliden, Inbianer in Patagonien. 166. Suinilopocheli, Rriegsgott ber Mbeten. 244. ontl, Dorf in Unter-Canaba. 202

Sugura, Gt. in Peru. 227.

Sumbolbe, Baron von, berühmter Reifenber Sumphry Gilbert, Begleiter bes Balter

Ratelab. 278. Ducon, Ber in ben Berrin. Staaten. 20, -Diftrict. 289.

36a ane, Stobt in Columbien. 54 fluß bes Solimoes. 21. 3labe, St. unb Riuf in Deru. 218. Gupana, engl. 27. - feang. 18. - bollanb. Itha bas Dneas, Infel in bem Amagenen fuffe. 83.

Stimoni, geofer Beeg in ben Peruanifden Anben. 215 3liniffa, Bera bei Duite, 58. Itlinois, Rlus, 274. - Staat in ber Union.

Imbert, Rinansminifter pon Saiti, 8. Incaftein, in ben Anben-Gorbilleren. 199.

3nca, Zempet bes, an Callo in Colnmb. 50. - Brude bes, in ben Corbilleren ber Inben. 198. Indiana, Staat ber Union. 288.

3ndianopolis. Sauptftabt bes Staates 3nbiana. 288. Anbigo, feine Bereitung in Columb. 35. Inaapilca, Reftung ber Incas in Columb. 62. Inminec, Minifter in Daiti. &

3 peea eu bana, Ernte ber, in Beofilien, 110. Banitos, Miffion am Maranon, 70. Beapuato, St. in Merico. 200 Braeia, Beifing bes Amagonenfluffes. 71. Beotefen . Inbianer in Dber Canaba, 286.

3 sland, große Infel im Rorbmeerr. 297. Selan, Dafen in Deru. 220. 3fth mus, Depart, von Columb. 68. Stapicura, Riaf in ber Prop. Maranbae. 87. Stapicaru: Miarim, Ot. in ber Proo. ERe.

ranbae, ST. Stapua, Rieden in Paroausp. 129. Sturbibe, fpanifder Beibbere unb Raifer, 200. Jturigerray, Bicefonig von Merico. 254.

Bacaceni, Et. in ber Prop. Gan Paulo. 117. 30 da, Dorf in bee Peor. Can 3nan. 147 .. Jadfon, General und Prafibent ber Union.

3adfon, Ot. am Miffouri. 271. Jacques, Ginfieblee am Dpaped, 21. Jaen be Bracamores, St. in Columb. 63. Jaguat, Jagb bes. 145. Jamaica, engl. Antille. 18. 3ames, Riuf in ben Berin. Staoten. 300.

3avita, Miffion am Rie Temi. 43. Bean . Mapen, Infel im Rorben 3slanbs. 299. Jefferfon, Deafibent ber Union. 281. Beffee fon, Dauptftabt bes Staates Miffouei.

Beine, Beiffuß bee Paraguap. 136. Biquitinbonba, einer ber 3meige bes Rio Beimonte. 103. Joao Manuel, Inbianerhauptling am Be-

pure. 74. Jeageire, Dorf am Gan Francisco. 91. Johns . Zown, Gt. in Antigon. 18.

Bongtomn, Sauptftabt ber Infel Reufunblanb. Jornilo, Bulton im Staate Michoacen. 259.

Buan Guerra, Dorf in Peru. 22. Buanjup, Dorf in Peru. 200 Jungfeanencop in Patagonien. 161.

blif. 185. Buit. Et. in Peru. 217. Bungferninfel, engl. Antille. 18. Junin, St. und Depart. ven Peru- 227.

Radiqueten, Inbianer von Gugtemala. 233. Ramarasta, Fleden in Unter Ganaba. 201. Rastastias, Inbianer am Rothen Riuf. 277. Renglaen, Gingeborene bes ruffifden Amerifa.

Renendn, Staat ber Union. 288. Rilbenan, Cotonie non Reu : Britanien. 295. Ringston, St. in Jamaica. 18 .- Dauptftabt in Ober-Canaba, 291. Rista, eine ber Meuten. 300. Ritegnen, Gingeborene bes ruffifden Amerita.

Ronig : Georg, Ardipel bes, im ruff. Amerita. Rongiguen, Gingeberene ber Satbinfel Mats-

fa. 301. Renfas, Inbianer am Unter : Mrtanfas. 275. Beifluß bes Miffouri. 275.

Bost susto, Theilnehmer an ben ameritanifden Rritgen. 280. Rouru, Alas bee frans. Gupana. 22. Rrabla, Bulfan in Belanb. 2008. Rustusti, Beiffuß bes Columbia, 273.

Babraber, große Ginobe im engl. Amerifa. 271 La Condamine, Reifender. 50, 80. Latorbatre, frang. Reifenber in ben Gupanen. 22

ben. 192. - - 3aulas, Paf in ben Inb. 192. - - Bacas, Bat in ben Unb. 193. La Savette, Benerat, Theilnehmer an ber Be- Illadengie, Reifenber am Rorbpol. 3/2. freiung Ameritas. 290.

Bafanetteville, Et. in Rorb-Carolina. 200 Lagung, ta, Sauptort einer inbianifden Dife fion am Maranen. 69. Lagune, Dorf auf ber Spige von Arana. 34. Lagunitta, Dorf in Deru. 220. Lamatonga, Miffian am Rio Regro. 8% Camanein, le, Bleden auf Maetinique. 12. La Mar, Prafibent ber Republit Deru. 231. Lamas, Diftriet unb St. in Peru. 200.

Lambhaus, St. in 3danb. 299. Camting, Beramert in ber Argent, Rep. 185. Bancafter, St. in Dennfotvanien. 28%. Fas Cafas. Spanier, Beiduber ber Inbianer jur Beit ber Groberung. 12.

Bapcota, fiebe Calcebo. Leelerc, frang. General. 14.

Jujny, Stadt und Proving ber Argent. Repn. | Benguas, Indianer von Chare, 143. Bent . Benape, Inbianer in Rorb-Amer. 255 Egon, St. im Stoate Ricaraqua. 231. - Et. in Guanaruate. 259. Leperod, Bettler in Merito, 248.

Ceprieur, frans Reifenber, 21. Le Paffeur, frang. Officier, tompft mit ben Riibuffiern, 12 Lewis und Clarfe, Reifinde in ben Berein. Staaten. 271.

Bemis River, Beifing bes Ceinmbia. 274. Berington, Et. im Stagte Rentudo. 288 Eima, Sauptftabt von Bern, 223. Limocire, Boften an ber Munbung bes Zo-

tantin. 79. Bimonabe, Begirt von Cairi. 10. Eintere, frans. General su Burnos Mores, 187. Eifter Mare, engl. Reifenber. 60, 78. Liperpoot, St. in Reu Cdottlanb. 294. Stama, Thiereattung, 217. Lianes, unfruchtbare Blachen am Drenete. 31.

Bonifiana, Staat in ben Berein. Ctoaten. 200 Louispille, Et, unb Cangl in Rentudo, 288. Long und Bell, Reifenbe im Innern ber Union.

275. Bong Boint, Erbftrich in Canaba, 290. Boreng, Dorf in ber Minen-Pron, 116. Borenafluß, in Canaba. 211. Loxeto, Dorf in Gelifornien, 252 Bos Santos, Et. in Columb. 68. Pere. Ot. in Cetumb. 63 Encapen, bie, enal, Antillen, 18. Bunebnra, Ct. in Reu Echettianb. 291. Enndbarg, Et. in Birginien. 2HT.

### Dr.

Labera be las Cortaberas, Das in ben In. Marama . Erns, Indianer in Brafilien. ML Mararabo, Miffion am Rio Regre. 82 Raccapa, Miffien am Amagenenfluffe. 82 Machaeutis, Inbianer am Zouitinbonba. 102. Dadengie, Bluf im engt. Amerita. 283. Maenichis, Inbianer bes boll. Gupana. 26. Macnnis, Indianer am Zouftinbenta. 102 Dabeira, Beifluß bes Amagonenfluffes. 22. Mabifon, Prafibent ber Berein. Staaten. W. Dabifon, St. im Steatt Inbiana. 298. Magbalena, Bluf im Columb. 48. - Depart. in Columb. 68. Manellan, erf. bit Ruften nen Patagenien, 160.

Ragellan, Merrenge. 161. Daine, Ctaat ber Union. 22 Dalatie, Inbianer ber Minen-Proc. 109.

Ratbonabo, St. in ber Republif Urugnan. Ralbaba, Dorf am Rio Rrancisco, SS.

Mattera, Dorf am Papura. 12. Maluet, Inbentant bes frang. Gupang. 20. Maluinen, Infel : Archipel im Aftantion Drean. Mamelucos, Inbianer in Braftien, 117. Manatura, Inbiantrpoften am Bapura, ::

Manacs, Inbianer bes port. Gunges, 26. Manbanen, Inbianer am Miffouri. 2:4. Manbrurus, Inbianer am Colimois, 17. Maniot, Ratrungemittel in Capenne. 20. DRaniaugres, Dorf in Coinmb. 35. Manteral, Ct. in Columb. 68. Manganares, Bluf in Columb. 31. Mapodo, Rius in Chiti. 195. Mararanbe, Sauptft. bes Depart, Buffe, 47. - Gre in Cotumb. 46. Maracos, Dorf in ber Drev. Pabie.

Marajo, Iniel im Amasonenfluffe. 78. 80. Maranbao, Bluß in Brafitien. 85. Maranen, Rius in Bub-Amerita, 68. Maramanen, Inbianer bes frang. Gunne. Louisburg, Et. auf ber Infel Cap Breton. Marblebeab, Et. im Staate Maffedufici. 297

Marfil, Berftabt ven Gnangruate, 253 Margarita, Infel bei Cumana, 34. Mariana, Ct. in ber Minen Pron. 110. Marianita, Et. in Columb. 67. Maroni, Rtuf in ben Gupanen, 19. Mareines, fpanifder Coemegraph. 250. Dartinique, frang. Antille. 15 Marca, Inbianerborf am Rio Regro. 41. Darpland, Stagt ber Union. 287. Mafaroni, Bluf bee engt. Burana, 38 Refana, Inbianerborf im Ctaote Ricatigu.

Raffaduffets, Staat in ben Berrin. Citt ten. 286. Bai von. 286. Matabere, bffentlider Edladtplas con Bam.i

Mpres. 138. Matantas, St. anf Cuba. 6. Mate, Rrauteraufaus in Paraquet, 130. Matte, Groffe, Prev. unb Et. in Steffin.

Maturin, Depart. in Cotumb. 68. Maubutt, fram. Celenet zu Et. Demiege. 13 Mante, St. und Prev. in Chili. 196. Mam und Sinde, engl. Reifenbe. 224 Marurungs, Inbigner am Maranon 11. Managnes, Birden ju Porte Rice. 18. DRanas, Inbianer bes Stagtes Baratan. 20. Mannas. Inbianer am Amazonenflufft. 69. Marpo, Bluf in Chiti. 195. Dappares, Inbianerborf am Drenote, 41. Manai, Berg auf ber Infel Guba. 6. Magagae, Diffien am Amagenenfluffe &L Magatlan, St. in Staate Cenera. 261. Mbanas, Indigner in Paragnap. 136. Debetin, Gt. in Columb. 67. Delgaçe, fleiner Blecten am Cet Tingu. 61.

Melipitti, St. in Chiti. 198.

Melville, Bat in Rorb: Imerifa. 303.

Mendoga, Don Proro, Grunber ven Buenes | Monter Chrifto, Et. auf Datti. 11. Apres. 186. Deaboga, Et. und Prov. in ber Argent. Republit. 182

Denemonis, Inbigner in Canaba. 275. Meriba, St. in Celnmb. 46 .- Danptftabt bes Stagtes Ducatan. 260.

Defa, St. in Celumb, 64. Mesilli, Tempel ber, in Merica. 242. Merico, Dauptftabe ven Merico, 242.

Meerbufen pon. 2 Reu ., Staat bes Meritanifden Bun-

bid. 261. Merifanifder Runt. 255. Diarim, Rame bes Maranhag. 86. Didigan, Cce in ben Berein, Ctaaten, 277. - Stagt. 289.

Didoacan, Staat in Merico. 250. Dibbieburn, Et. im Staate Berment. 28 Dibblebgeville, Dauptft. bes Staates Georg 412. 248 Dibblecon, St. im Staate Connecticut, 267.

Miller, peruanider Edriftfteller. Mittot, Dorf auf Baiti. 10. Illing, Kavier, Chif ber meritanifden Infnerece

tien. 255. Mings . Gerais, Prov. in Brafitien. 107. - Ronas, Et. und Prap. in Brafitien.

104 Mineiros, brafitianifche Bergleute. 109. Minnetaris, Indianer am Miffouri. 274. Miquitlan, fiche Mreico. Diramidi, Rius in Canaba. 291. Miranbas, Intianer am Dapura. 71 Miranhas, Porte bos, Inbianerpoften am Das

rurg. 74. Miffionenproving. 124. Diffiffippi, fiche Gurchill.

archer Atuf in Amerita. 274. -Etaar, 255 Miffouri, Beifing bes Diffiffippi. 271. -

Staat, 288. Ditchogeans, Inbianer in Merico. 249. Direo, St. im Ctaate Guatemala. 233. Dobile. Gt. und Auf im Ctaate Mabama.

Mocaffons, Bufbefleibung ber Inbianer im norbt. Tau, Edapmeifter con Safti. & Amerifa, 275. Degan bas Cruses, Dorf in ber Proving

Paule. 117. Da bamt, Beifiuf bes Dubfen, berühmt burch feinen Ball. 209.

De bicaner, Inbianer in Rorb Amerita. 285. 202 o i u . Beifluß bes Amggenenfluffes. 79. DRampor, Et. in Columb. 49.

DR anciova, Sauptftabt bes Staates Cehabuila und Teras, 261. DRoniquira, St. in Cotumb. 68. Monroe, Prafibent ber Union. 282.

Mantalegre, St. bes portug. Gupana. 82. Montcaim, General : Gouverneur von Canaba. 290.

Mantego: Bap, Et. auf Jamaica. 18.

Monteren, Dauptftabt bes Staates Rem Bean.

Monreguma, Ronig ber Mtgefen bei ber Grobes rung Mericos. 213. Monteguma, Befdreibung bee Palaftes bed. 213.

Montreat, Ct. in Unter Canaba. 292. Monument ber Generale RBolf unb Montcalm gu Quebec. 293.

Moore, Schmide und Ellie, Grefahrer am Rorbpol. 30t. Merales, Dorf am Rio Magbalena. 50.

Mabrifde Bruber. Gtabliffement in Gronlanb. 246. Morapra, Miffien in bem portug. Gupang.

Morello, Bole Maria, Chef ber meritan. Infurgenten. 255. Mornan, ameritanifder General. 281.

Morillo, fpanifder Gemeal. 66. Morocollo. Dorf in Beru. 218. Morro, Berg in ben Pampas. 181. Monobamba, Ctabt in Peru. 229. Mura, Miffion am Ria Reare, 82 Duras, Inblaner am Colimoes, 71, 77.

MRnnecas, Indianer in Columb. 52 Muge, St. in Columb. 67.

Rari, Auden am Rio Magbalena. 60. Marvaes, Spanier, lanbet in Rord - Amerita.

Rafbuille, Dauptftab: bee Gtaates Tennefite.

Raffau, eine ber Incaien. 15. Rata, St. in Celumb. 68. Ratches, St. im Staate Miffiffppi. 2004. Ratditedes, Et. in Conifiang, 200. Rativibab, Et. in ber Prov. Gefas. Ragareth, Miffion am Rio Regro. 82.

Regermartt, su Martinique. 16. Reiba, Alus auf Daiti. 1t. Reina, St. in Columb. 55.

Relfon, Ruf in Canaba, 294. Rengabnbas, Gingeborene ber Infet Maraja.

Meuwieb, Pring von, Reifenber. 100. 111. Reu . Arcanget, Refibena bes ruffifden Ganpernenrs. 300.

- Britanien, im engl. Amerita. 295. - Braunidmeig, engl. Befigung in Amer Daraco, Et. und Staat in Merico. 260.

rifa. 293. Cornmallis, Banb in Rorb . Amerita. 300,

Reu : Georgien, Banb in Rorb. Amerita. 299. - Funbland, Infet bes engl. Amerita. 296. - Danover, Band in Rorb: Amerita. 200.

- Rorfolt, Canb in Rorb Amerita. 300. - Oricans, Sauptft, pen Louisiana, 288. Den tepibea, Sauptit. ber Republit Uruquan. - Propibence, Et. im Ctaate Rhobe 34.

lanb. 287. Rem Albann, St. in Staate Indiana. 288. Remart. Et. im Staate Rem Berfen. 281. Montpetiter, hauptft. Des Staates Bermont. Rem Bedfort, St. im Staate Maffachuffets.

281. Brunsmid. Et. im Ctagte Rem Jerfen. 237.

Rembnen, St. in Rorb-Carolina. 281. Rempurp Port, St. im Ctaate Raffacuf: fets. 287.

Remeafite, Ct. im Ctaate Delaware. 21. Ct. in Reu : Braunfdmeig. 291. Rem Glascom, St. in Reu : Echottlanb. 234.

- Dampfhire, Staat unb Stuf ber Union. 282, 286. Rembaven, St. im Staate Cannecticut. 287. Rem herrnbut, St. in Geonianb. 205.

- Berfen, Ctagt ber Union, 287. - Bancafter, Ce. im Staate Chie. 288. - Conbon. St. im Ctagte Connectient, 287. Remport, Et. im Staate Rhabe 36lanb. 287.

Rem Dort, St. und Stagt ber Union. 163. Megabualcovoti, Ronig von Acothugcan. 251. Riagara, Rius in Staate Rem Dort, berühmt

burch feinen Fall. 279. - St. und Dafen im Staate Rem Bort. 271. Ricaragua, Gee und Stoat in Gentral: Ime-

rita. 231, 234, Michole, engl. Dbrift, grunbet Colanien in Rorb.

Amerita. 279. Riopo, beraufdenbes Getrant ber Inbianer. 44. Roguepra, Et. an ber Jefe. 26. 81.

Roraquen, Inbianer bes frans. Gupana. 21. Rorfolt, Ct. in Birginien. 281. Rorth , Enben, Dorf ber Getimes. 303. Rarmid, Et. im Staate Connectient. 287. Roffa Cenbora be Carmo, Inbianerpoften

am Rie Brance, 82. Runipod, Infel im euflifden Amerita. 801. Rove Mante Carmit ba Canoma, Miffien am Solimoie, 77.

Rueftra Cenora be Gugbalupe, Stabt im Staate Suatemala. 233,

Rueva Barcelona, St. und hafen in Co: lumbien. 45.

Rueva Cegovia, Blug in Guatemala. 232. Rueve Leon, Staat in Merice. 261.

Chibos. Miffion am Amasonenfluffe, 78. Obrenon, Spanier, entbedt Minen in Merico.

253.

Damano, Dorf in Peru. 221. Deofingo, fleiner Bleden im Staate Chiapa. Pamplona, St. in Columb. 68. Delres, Dauptftabt ber Prov. Piauby. 90.

Ditana, Beiffuß bes Corenafluffes in Canaba. One, junger Mulatte, erhebt juerft bie gabne

bes Aufrubre ju St. Domingo. 12. D'Siggene, Don Ambrofie, Bicetonig von Chill. 292.

(5biti. 206. Dbio, Beiffuß bes Miffiffippi. - Staat ber

Union. 288. Dieba, Miongo b', Gefahrte bes Amerigo Bes pucci. 29.

Dmabas, Inbianer am Dber Miffouri. 276. Dmaguas, Indianer am Maranon. 70.

Union unb Canaba. 271, 289. Dran, Miffion am Maranon. 70. Drange, Borgebirge bee frang. Bupana. 20. Orbigny, Micibe b', Reifenber. 140. 160. Dregen, Begirt ber Berein. Staaten. 2008. Orellang, erfter Befahrer bes Amagonenfluffes.

Drenoco, großer Bing in Columb. 40. - Der | Parry, Gerfabrer am Rorbpol. 303. partement, 68

Drigonen, Inbianer am Maranon. 70. Drigaba, St. und großer Bultan im Staale Berg Grus. 236. Driean, Bereitung bee, in Capenne. 20.

Dro Preto, fiebe Billa Rica. Drnre, St. unb Prev. in Bolivia. 214. Dfage, Beiffuß bes Miffouri. 275. Dfagen, Inbianer am Miffiffippi unb Miffouri. 975.

Diorio, tonigt. General in Chili. 206. Dtomge os, 3nbianer in Columb. 39. Dtomiten, Indianer im Staate Michoacan

Dufe, Rtuf in Canaba, 290. Dutepro, Miffion am Amagonenfluffe. 82. Dnat. Rius bes frang. Guvang. 19. Dnampie, Indianer bee frang. Gunana. 21. Dnapod, Blus in Gunana. 19. Daarte, Berge im Staate Arfanfas. 277.

Pacia, Dorf in Deru. 219. Dats, Chef ber irregnlairen Truppen in Columbirn. 66. Dal. Simao, Rirchfpiel am Stapicuru. 87. Patis, Intianer am Miffouri. 296. Balea, St. und Schiucht in Peru. 219. Palenque, fiche Guthuacan. Paliconbe, Inbianer bes frang. Gunana. 21.

Patiffabenfelfen, am Dubfon. 268. Bampas, Inbianer in Patagonien. 170. unfruchtbarer Canbft. ber Mrg. Rep. 170.

Pampatar, hafen ber Infel Margarita. 34. Panama, St. unb Erbenge in Columb. 68. Paneeille, Berg bei Dnite. 58. Panbi, naturide Brude über ben Bogota, 53. Panis, Indianer am Miffouri. 275. 276. Pao, St. in Columb. 45. Papantla, Ppramibe von, in Meries. 240.

Para, St. am Amagonenfluffe. 79, 82. Baraquacu. Rius in Brafilien, 92. Don Bernarbino, erfter Director ju Paraguan, Staat. 129.

Wffanse, 132; Beiffuß bes Parana, 140. Parabiba, Pron. unb Stabt in Brafitien. Blus in Brafitien. 113.

Paramaribo, Dafen unb Bauptftabt bes boll. Gupana. 24. Parana, Danptarm bes Rio be ta Plata. 140.

Ontario, Gee an ber Grenge gwifden ber Paranagua, Safen ber Pron. Can Paulo. Daranapung, Inbianerhauptling in Bupana.

Darchappe, frang. Ingenient in ber Argent. Republif, 171.

Parter, Borgebirge von Patagonien. 164. Parnabiba, großer Bluß in Brafilien. 89. Paseurae, Statt im Staate Michoacan. 259 Paffes, Indianer am Maranon. 71. Dafte, Diftrict von Gelumb, 56.

Patachos, Inbianer in ber Minen-Prov. 112 Patagonien, Prov. ber Mrg. Rep. 160. Datagonier, ibre Sitten unb Bebrauche. 167. Patapies, Rluß in ber Union. 264. Pativitea, Gt. in Peru. 2018.

Batterfon, St. im Staate Rem Berfen, 287. Paute, Bing in Columb. 62. Panaguas, Inbianer in Paragnap. 135. Davne, Thomas, berühmler Staatsmann, 280.

Panfanbu, Bieden in ber Republit Uruquan. Das, la, Proc. unb St. in Bolivia, 215-216. Debas, Miffion am Maranon. 70. Debra . Branea, Rieberlaffung in ber Prov.

Babia, 94. Debuenden, Inbianer in Patogonien. 166.

Denbambonaaba, Dorf in ber Dron. Gan

Paulo. 117.

Denn, Bilbeim, Granber von Philabeipbia. 268. 279.

Staaten, 268.

Penfacola, St. in Fleriba. 288. Dentland, engl. Gelehrter. 218. Perote, St. und Bergfette in Bera Crus. 239. Peru, Republit von. 217. Peten, Dorf in bem Staate Guatemala. 284.

Detion, Prafibent von Dalti.' 15. Detite: Xnfe, ta, Dorf auf Balti. 10.

Detite . Riviere, fteiner Bleden in Unter-Ganaba. 294.

Devnier, Gogverneur von Domingo, 13. Pferberennen in ben Pampas. 175. Philabelphia, Ct. in Dennfplpanien, see Dide Didun, Dorf in Deru. 218. Pidinda, Bulfan bei Quite. 58. Pleunhennen, Inbianer in Patagonien. 166. Dierre. Blande, Rtus in Rorb. Amerife, 271. Jaune, Beiftuß bes Miffouri. 274. Dife, Major, Reifenber im Janern ber Berein.

Etgaten. 274. Pilar, Borgebirge von Patogonien. 161, Dileomano, Beiffus bes Paraguan, 133, 211. Billuana, Saline von, in Peru. 229. Pimas, Inbianer ber Prov. Conora. 261. Pimidin, Brifluß bes Rio Regro. 43. Pingl, Baum in Chili. Pinbel, St. im Canbe ber Maubricus. 81.

Dinnacotaus, Inbianer bes boll. @wene. 96. Dingon, Gebrüber, Begleiter bes Cotumbut 1. Piranga, Rame bes Stie Doce. 100. Diranbas. Rifche im Rio Francisco. 99. Diriue, Inbianer bes frang. Gupana. 21. Pifacoma, Dorf in Peru. 208. Ditit. St. im Stagte Conora. 261. Pitteburg, St. im Staate Pennfptvanien. 28. Dezarro, Francisco, Groberer von Pern. Placentia, Ct. in Reu . Aunbland.

Plata, la, Sius in Columb. 35. - fiebe Chuguifara. Plattefing, Beifluß bet Miffouri. 271. 276. Pinmouth, St. im Staate Daffacuffett. 20. Docaboneas, Zochter bes Pombatan. 278. Pocomanen, Inbianer von Gnatemala bri ber

Groberung. 233. Doeppin, beutider Reifenber. 229. Dotney, von, Gouverneur ber Antillen. 12. 17. Pointern . Pitre, St. unb Dafen von Gut beloupe, 18.

Polpaneo, Dorf ber Prop. Cantiage. 197. Pomata, Dorf in Peru. 217. Dombal Ct. om Cte Zingu. 81. Dompeti, St. im Staate Rem Bort, beribnt burch bie Ruinen einer atten Stabt. 287, 280. Bonanan, St. in Columb. 55.

Port, St. in Cotumb. 68. Portet, Bleiner Steden am See Kingu. 81. Portalegre, Dauptft. ber Prov. Can Detes.

Port : au : Prinee, Dauptft. von balti. 7. Port : Dalboufie, St. in Dber Canaba 194 Portegueto, Dorf ber Pampas, 181. Denniplvanien, großer Staat in ben Berein. Portlanb, St. im Ctaate Maine. 286. Port . Maitlanb, St. in Dber Canaba. 294.

Plate, Ct. auf Daiti. 11. Ronal, St. auf Jamaita. 18.

Porto Milegro, St. im Begirt Con Dret.

Bello, St. in Columb. 68. ba Eftrella, St. in ber Prev. Ris be

Baneire. 114.

bos Angicos, Rieden in ber Duen Propies, 100.

fluffe, 78. Borto Rice, fpanifche Antille, 18. Portemouth, St. im Stagte Rem Dampfbire.

2846. - St. im Steate Mirginien. 987.

Dotomae, Alug ber Union. 264. Potofi, Ct. und Berg in Bolivia. 208. Potrille, Berg auf Cuba. 6. Pombatlan, großer Dauptling in Birginien.

Popares, Miffien am Rio Regro. 82. Prabe, Miffion in bem portug, Gupana. 82. Peafriebunbe, Thiergattung. 276. Prairie bu Chien, Fort im Duronen-Gebiet.

949. Prescott, Doften in Dber-Canaba, 292. Pribntom. Infel bes ruff, Amerita. 301. Pring von Balet, Infctgruppe bes guff. Mmerifa. 300.

Pring Chuarb, engl. Beffgung in Rorb. Ame: rifa. 295. Provibence, Bergebirge von Potagonien. 164.

- Dauptft. von Rhobe Island. 287. Onebig, Ct. und Stoat in Meries, 239. Dueblo Biejo, Steden in Columb. 48. Pueldes, Rame ber Patagenier am Rie Regro.

Onente bel Ren, St. und Brude im Staate Berg Grug. 238

Puerto La Mar, fiche Cobija.

Capello, Dafen in Cotumb. 46. Gapana, fiebe Spanifb Jown.

Principe, St. anf Enba. 6. Dulampfe, Pole, feine Thatigfeit bei ben Unabbangigfeit Ameritas. 290. Butperia, Rame ber Birthebaufer in ber Argent.

Wennhift, 179. Bulque, Getrant ber Meritaner. 248. Pune, St. und Depart. in Peru. 218.

Dunta, la, Dorf in ber Umgegenb von Buenos Mnrcs. 157. Puris, Indianer ber Minen-Droo. III. Durns, Beifing bes Colimore. 76. Duvrebon, Don Juge Martin, Director von

Burnos Apres, 189.

Quaber, Gette in ben Berein. Staaten. 267. Duebec, Dauptft, von Unter-Canaba. 292. Queenfton, Stadt und Safen in Dber: Sanaba.

Quelny, Gt. in ber Minen: Prov. 112. Queratere, Staat in Merico. 259. Quefaba, Rimenes be, erobert Cotumb. 52. 63. Duefaltenango, Ot. im Etgote Gogtemala.

Duebalcoatt, Gatt ber Merifaner, 241. Onibbo. St. in Coiumb. 69. Quiches, Inbianer in Guatemala, 233. Reife du Amerita.

Porto bo Mos, fleiner Rieden am Amagonen- | Quiduas, Indianer in Bolivia. 212. Duilca, fiebe Itlan.

Onittota, Ct. in ber Bren. Mconcaque. 191. Quillamari, Begirf in Chili. 197. Quitmes, Dorf in ber Rife ven Buenos

Mores. 157. Quincy. John Mams, Profibent ber Union. 292. Quinbiu, Gipfel ber Corbilleren in Gelum-

bien. 54. Onito, Statt in Columb. 56.

Duinich, fleiner Rieden im Stoate Guotemala.

## 97.

Naigecourt, Graf von, Reifenber in Emerifa. 56, 115, Kaleigh, Balter, Colonifator con Rorb-Amerita.

Rafeigh, Sauptfl. ven Rorb-Carolina. 287. Rancagua, Ct. unb Prov. in Chili. 198. Rando, Salt ber Reifenben in Brafitien, 109. Realejo, Dafen im Staate Gnatemala. 234. Rebuction, Rame bes jefutifden Etabliffe: mente ja Paraguan.

Refnaio, el, St. im Staatt Zamoutipas. 261, Regiftro Betho, Dorf in ber Minen: Prooing. 112.

Regla, fa, Rieden auf Guba. 3. Reifiavit, Ct. in 3stanb. 298. Remebies, tos, Fort in Guanaruote. 259.

fiebe Beten. Nennner und Connchamp, Reffenbe in Paraguap. 134.

Reprofentantentammer ju Bafbington. 264. Reputfe, große Bai im Rorbmerre. 303. Rere. Braning und Ateden in Chiti. 198. Rhobe Seland, Stoat ber Union, 287.

Ribeirao, Dattepunft ber Reifenben in Braff. tien. 112. Ricoras, Inbianer am Millouri, 274. Ridmonb, Sauptfindt von Birginien. 287. -

St. im Staate Inbiana. 294. Rimae, Bilbboch in fima. 223. Rio Xaapen, Beifing bes Urvanan, 129,

- Bamba, Gt. in Columb. 61. - Branco, Beifing bes Emagonenfluffes, 80.

- Cobo, Beiffuß bet Itapicuru, 87. - Colorabo, Bluf in Patagonien. 169. - - be Deeibente, Blug in Ca-

tiformien, 262. bas Trombetas, Beifluß bes Amagenen-

fluffet, 78. - be Janeiro, Dauptftabt con Beafilien.

114. - Proping. 114. Defaguabere, Bluß gwifden Con fuit

und Menbosa, 182. - be ta Blata, Ruf in ber Argent. Repubiff. 149.

- bel Rorte, Riuf in Meries, 276. - be Calinas, Ring in Belivia. 210. 149

Ris be Canta Bucia, Beifing bes Parane. Doce, Ripf in Brafitien, 100. - Formofe, Beiffuß bee Can Francisco. 96.

- Granbe, St. in ber Pren, Can Debro. 123. - Riuf in Gugtemola, 232. - be Rorte, Drop, und St. in Brofilen, 98

Suama, Riuf in Bara, 84. Rioja, Ct. unb Dron, ber Mrgent, Rep. 184. Rio Lora, Blus in Chili. 198.

- Mirinai. Beifluß bes Uruguan, 129, - Dosquito, Merresarm in ber Proving

Maranboo. 87. - Rapo, Brifing bee Maranen, 70.

- Regro, Riuf in Columbien, 43. - Beis fius bes Uruguap. 166. - Para, Rame bet Tocantin. 85.

- Peist, Rame bet Stapieuru. 92. - Catabitto, Riuf in ben Dampot, 179.

- Calabe, Arm bet Parana. 172, - Calitro, Briffus bes Francisco. 92.

- Zurn, Bluf in Para, 85. - Bermejo, Beiffuß bes Paraguan, 139.

Nivabavia, Gefeggeber ber Argent. Mep. Nochampeau, frang. General, 14, 281. Rochefter, Ct. im Staate Rem Sort. 287. Robrigues, Don Juan, berühmt burch feinen

Rrichthum, 214. Nonbeau. Den Joft, republ. Beneral ju Buenes Zpret, 188,

Rom, St. Im Staate Rem Sort. 287. Rof, Capitain, Gerfahrer am Rorbpol. 303. Rothe Cebern, Ger im Innern von Rorbs

Amerife. 275, Mother Ring. 275. Kotas, General ber Robergtiffen, 189. Rinen, fiebe Drieen.

Raffelville, St. in Sentudo. 298. Nyp. Cornetius, Begteiter bes Bith. Barens. 301

Cabine, Infel in Rorb. Amerita. 303. Cabui ad, Inbianer in ber Drop. Babie. 94 Caratecolnio, Inbianerborf in ber Propins Con Gatvober. 234,

Catis, Inbianer am Miffiffippi, 274. Canet Anbreas, Et. in Reu : Braunfchmeia.

Zuguftin, Stobt in Meribo, 288.

Antonio, Bergebirge ber Infel Guba. 6. Chriftophe, engl. Antille. 12, 18. Deminge, fiebt Baltt.

Beleng, bafen in Patagonien, 162.

Bucia, engl. Antille. 18. Saint Silaire, Mugnft, Reifenber in Brofifen.

97, 102, 109, 112, 113, Saint Spacinthe, Dorf in Unter: Canaba.

- Gregor, Bai in Bategonien, 162.

| 314                                                                                              | Alphabetisches Bergeichniß                      |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conct John, St. unb Finf in Unter-Canaba.                                                        | Son Ifibar, Dorf bei Buenas Apres. 157.         | San Calvobor, Ct. und Staat in Grattet                                                     |
| - Jofeph, St. in Unter-Canaba. 292 Intian, Dafen in Potagonien. 162.                             | - Batifta, Inbianerpoften om Ric<br>Branco. 82. | Sant Antonio, Feftung in Columb. 32] - Indianerpoftin am Rie Re-                           |
| - Couis, St. im Ctoate Miffonri. 276 Maurice, St. in Unter-Canaba. 292.                          | - Repomuceno, Miffion am Rie<br>Regro. 82.      | - be ER arapi, Biedea em ge-                                                               |
| - Ricolos bu Mole, hafen van Baiti. 9.<br>- Pierre, Stadt und hafen auf Marti-                   | - be Parnahiba, Dafen van Bra filien, 89.       | Canta, Stabt in Peru, 228.                                                                 |
| mique. 16 Ger in Unter-Canaba. 277.                                                              | fung am Japura. 73.                             | Santa Anna, General ber meritanifden At-<br>publit. Canta Anno, Boften am Amatenenfufe. 20 |
| - Thomas, banifche Antille. 15. 18 Bieden in Unter Canaba. 294 Bingent, St. im Stoate San Saiva- | - Saugurin, Inciantrepolita un Riffion om Rif   | Miffien om Rie Regre. 82.                                                                  |
| bor. 234.                                                                                        | Regro. 82.                                      | Can Panto. 116.                                                                            |
| Caleebo, Golbmine in Peru. 218.<br>Colem, St. im Staate Maffachuffete. 287.                      | am Maranon. 70.                                 | nen-Prov. 110.                                                                             |
|                                                                                                  |                                                 |                                                                                            |

Salaobo, St. in ber Pren. Gojas. 97. be Lograne, fiebe Melipitti. Solinas, Miffian in Bolivia. 211. Calivas, Inbianer in Cotumb. 40.

Calta. St. unb Prao. in ber Argent. Republ. Rio Reare, 82. Juan, Rtut in Bolioia. 210, Cottitte. Et. im Staate Teras. 261, Comagaga, St. in Cotumb. 68.

San Baltafar, Miffion am Mtabapo. 62. Bortolome, Dorf am Rio Magbalena. 50.

Bernorbo, Miffion am Rio Regro. 82. Blas. St. im Staate Xolisco. 260, - Bai in Patagonien, 169. Barja, inbionifde Diffien am Maranen.

Buengventuro, St. in Cotumb. 68. Carlas, Ct. in Columb. 43. 46. be Monteren, Sauptflabt von Cotifornien. 252. Coemo, fteiner Atreten in Baraquan, 131.

Diego, Fort in Bolivia, 210. Relipe, fiebe Mcontaqua. Inbionerpoffen am Rig Branco.

be Mnftin, Sauptort ber Galonie Teras, 261. Fernando, Dorf ber Chopmas : Inbia:

ner. 35. Dauptort ber Miffionen pon Barinas. 38.

Dauptftabt ber Prov. Cocha, gna. 198. be Mtabopo, Miffica om

Orenota. 42. be Dmaa, Fort im Staate Sonbaros. 234.

Rrancisco, Stuf in Brafitien. 91. 98. Safen con Cotifornien, 262. be Maugo, Miffion in Deru. 218

Gabriet, Miffion om Rio Regro. 82. Berman, Stabt auf Porto Rica. 18.

- Gil, St. in Columb. 68. - Gongato b'Amaronte, Inbianerpoffen

am Parnahiba. 89.

be Cerrebello, Ctobt in Para.

81. - bas Marabytonas, Miffien om

Stobt und Prov. in ber Argent. Republif. 147. be toe Blanos, Stabt in Columbirn. 67.

be Porte Rico, Dauptflabt von Porta Rico. 18. bel Rio, Stobt im Craate Durras tera. 259.

be Ultaa, Feftung con Berg. Grus 226. Suis. Derf in Belinie. 210. - be to Pnnta, Ct. und Prov. ber Argent, Rep. 181,

Buig be Moranhao, St. und Prov. in Strofitien. 85. Marco, Diffriet von Cuba. 4.

San Martin, patriotifder General in ber Arg. Republif. 194, 206, 230, Can Diguet, Bleden am Jiquitinbanba. 103. Miffion am Rio Regro. 82. \_

Rirdfpiel om Itopieuru, 87. Dauptft, ber Miff. Proo. 125. Et. im Stoate Gen Galvabor. 234. be Daoibe, Dorf am Rio Re-

gro. 48. Ricatos, Dorf in ber Miff. Proc. 125. Pabla, Dorf am Magbatenenfluffe. 50, Paulo, St. in Brafitien. 117. Dlivenca, Million am Mara

non. 71. Pebre, Proving in Brafitien. 123. Motapo, Dorf im Caate Cal. bor. 234.

Rafael, Dorf im Ctoate Bera Grug. 239. Regis, Miffion am Marapon, 69. Roco, Rieden in ber Droving Corrientes.

146. Salvabar, fiebe Babia.

Branco. 82. Catalino, Ring in Columb. 32.

Pinulo, Stabt im Statt Gnatemala. 233. Catharina, Proving unb Ctobt in

Brafilien. 123. Crus, Riuf auf Enba. 6. Indianerberf am Buallene, et

Ctabt in ber Proving Stio 34: neiro. 115. be la Sierra, St. unb Com

in Relivia, 213. be Ariano, fiebe Rancogus. Re, St. in Reu-Merico. 247. 3fabel, Miffion am Rio Regre. 82.

Daria, Inbianerpoften am Rio Bran ce. 82, be Belem, fiebe Para. be Be, Miffion in Paraguer. 131,

ta Major, Miffien am Ure aap, 125. Marto, Stabt nnb Dafen in Colum bien. 47.

Cantarem, Boften am Amazonenfluffe, TR. Cante Rofe, St. in Cotumb. 68. Steden in Paraguap. 131. St. in Chili. 194. Cantingo, Dauptftabt von Chiff. 194.

Stabt onf Balti. 11. be Cuba, Stobt. 6. be Cotagoita, Dorf in Bei pio. 211. bel Eftra, Stabt unb Bren, ter

Argent. Rep. 185. be Zabasco, Dauptft. bes Eta tee Tabasco, 261.

Canto Dominag, Dorf in ber Minen ben. 101. Coriano, Bieden in ber

Republit Uruanan. 147. Sargento, Berg gwifden Bonba unb Beatt.

Caumares, Flus entbedt burch Stof. 303. Cavannab, St. in Georgien.

Sanane, 96. Cavoneta, St. in Calumb. 60. Schampons. Riofen auf bem Magbalenenfl. 49. Shitbtroteneter, Ginfommlung ber, am Drenoeo.

Chilbfroten in fel, eine ber Untillen. 12. Schoolfroft, Reifenber in ben Berein, Staaten.

Conutfill, Beifint bes Detamure. 266. Scitnate, St. in Stagte Rhabe 36fanb. 287. Scrongs, Geefahrer am Rerbpel, 301. Gelfirf, Corb, engl. Anfiebter. 295. Straipe, Prov. unb St. in Brafitien. 123.

Geris, 3nbianer im Staate Conore. 26t. Serpa, Miffien am Colimees, 78. Cerra be Sant Antonio, Berg in Braff: lien. 100.

be Caraca, Berg in Brafilien. 95. be Caitele, Bera in ber Drop. Babia. 95.

- ' bo Bamelleira, Bergfette in Babia. ba Montiqueira, Bergfette in Ba-

bos Does 3rmaos, Berafttte in Bra-

filien. 90. bos Montes Mitos. Berafette in

Robin 95 Gertao be Pernambuco, Diftriet unb Rtus in Brafilien, 91.

Chelburne, St. in Reu-Schottionb. 294. Chip Darbonr, Gt. ber Infel Cop Breton.

901 Churifballir, berühmte Sobte in Mlanb. Sigarica. St in Ratinia 914 Sierra Bentane, Berg in Patagenien. 169. Ciguas, Dorf in Peru. 220. Simore, Dorf in ber Brov. Babia. 94. Cimbiras, Indianer in Brafitien, 88. Sinnamarn, Bing bes frang. Ompana. 19. Gion, Miffion am Duallaga. 229. Ciour, Indianer am Miffiffippi, 271, 274. Starnolb. St. auf Selanb. 298. Smerenberg, Doften auf Spinbergen, 299. Smith, Unfiebler in Birginien. 278.

Smitfielb, Stabt im Stoate Rhobe Istanb. Smorna, St. im Staate Delamare, 287. Corabon, noturliche Brude in Columb, 60. Coronuero, St. im Claste Gustemaja. 284. Socorre, St. in Columb. 68. Solimoes, Rame bes Maronon. 72. Cottots, Inbianer am Ufer bes Columbia,

fluffes. 273. Solie, Juan Dies, lanbet in Brafitien. 259. Combrerete, St. im Clagte Barateras.

Connentempel, in Cugeo. 227.

Sonora und Cinaloa, Staat von Merico. 261.

Cavannah la Juive, Fieden bes hellant. Couna, Wartin Ulfonge b', Reffenber in Bru | Zanbate, Gt. in ber Prot. Can Poule. 117. filien. 120, Cougel, Statt am Tebejos, 81.

Spanift Zown, St. in Jamaica 18. St. auf ber Infel Erinibab. 18, 30,

Spiabergen, Infelgruppt im Rerbmerte. 299. Spir und Martius, beutide Reifenbe. 72. 77. 84, 92, 111, Stabroet, fiebe George Zemn. Stapen, St. in 3eland. 298.

Seebmann, Reifenber in bem boll. Gupane. Steubenville, St. im Staate Dbio. 288.

Stiergefechte in Burnos Unres. 156. Straufenigab in ben Bampas, 171. Strod. beife Quette in 36tanb. Suares, General in Peru. 227, 230. Suenriu, Dorf in ber Minen Prop. to3. Sumafinta, Riut in Guatemota, 232.

Surinam, Aluf bes boll. Guvana. 24. Snequebanna, gluß in ben Berein. Stoaten. Cobnen, Gt. auf ber Infel Cop Breten. 294.

Splves, Miffion in bem boll Gupane. 26.

### 3.

Jobot, Gullur bee, in Paraguan. 145. Zabago, engl. Antille. 18. Zobasto, Stoat in Merico. 261. Zabatinga, Gernaftabt swiften Brafitien unb Columb. 70. Zar na. Stebt in Deru, 219. Zatora, Dorf in Peru. 219. Zairas, Inbianer bes boll. Gupane. 26. Zaiamar, Promenabe in Bantiage. 195,

Anthot. Colonie in DherrConato, 290. Salra, Bauntft, ber Oren, Manie, 198. Zaltabnang, Et. in Chifi. 199. Zalabaffet, hauptft. von Bloriba. 288. Zamaulipas, Staat in Merito. 261. Zambes, Birthebaufer in Columb. unb Peru. 56. Ortu. 229. Zampico be Zamantipas, Et. im Stoate

aleides Ramens. 261. Zanbil, Gebirge in ben Dompos. 172. Zanguragua, fiebe Maranen. Tanglarmar, Sauptling ber Doampis. 22. Tapera, Miber in ber Pret. Babia. 94. Tanis. Et. im Stoate Salifto. 260. Japir, Thiercottung in Brofitien. 76, 132.

Zarapote, Dorf in Peru. 229. Japoscolula, St. im Clocte Darera. Combreros, Reftung im Staate Guangruate. Zarasquen, Inbianer in Staate Richogen. Zarija, Stadt und Prev. in Belivia. 210. -

This 211. 4 Zatu, Thiergefchlecht, 136. Zanfenbinfeln, Ger ber, in Dber : Caneba. Icaltha, Infel im ruff, Amerifa.

Icoupatdes, Gingeborene bet ruffifd. Ame-Zecunge. Inbigner am Morenon, 71.

Zefe, Beiffuß bet Colimoes. 76. - fiebe Goot.

Zegneigalpa, Dorf im Cloate Bonburas. 234. Teduentepec, St. bes Ctoates Draca. 258. 260 Zemi, Beifluß bee Drenero. 42.

Tenembas, Inbianer in ber Proving Maron. Tenneffee, Stoat ber Union. 188. Zenochitlan, Rame von Merice por ber Gr:

oberung. 242. Zentus, Inbianerftamm. 271. Zeocalli, Gotteshaufer ber Meritoner ber ber Eroberung. 240.

Zeatibnaran, Ppramibe von, in Merico, 243. Tegnenbama, Fall bee Bogolo. 51. Zertufia , Abenbarfellichoft in Buenos Mpres. 153.

Zetes , Plates, Rame verichiebener Botter. 85mme. Teras, Colonie. Tereira, Petro be, Reifenber am Amasonen.

fluffe. 81. Zeseuco, St. unb Ger in Merito. 951. Thliou . i . Ichob, Aluf in Rorb: Amerita, 304. Thomar, Miffien bes portug. Gmpang, 82.

Tiaguanaco, Ruinen von, in Bolivia. 217. Tierra Caliente, Canbftrich im Staate Rera Crus. 258. Tijuro, Bafferfall in Brofitien, 72 115. Tijuee, Stobt in ber Minen Prop. 105. Zilfon, 3nfcl. 403.

Tiltil, Dorf in ber Prov. Cantiago. 197. 2 imana, St. in Celumb. 55, Timbiras, Inbianer in ber Proping Maren. bap. 89.

Tiguine, Strofe im Ber Tititara, 216. Matpurghua, meritanifche Mine. 259, Tlastala, Clobt in Merico, 259.

Tambo bel Inea, Refte einer olten Ctabt in Tlascoltefen, Bewohner bee Gebietes Mag. cale, 243. Zocantin, Beifloß bes Amazonenfinffes. 64. 78. Joeanma, Stabt und Mineralquelle in Column

Torupo, Ctabt in Columb. 46. Tolebo. Ariebrid bon, Berfierer ber engl. und

frang, Riebertaffungen auf Balti, 12. Zalu, Ct. in Columb. 68. Zonanos, Beifins bes Amazonenfluffes, 64. Zortillas, Maistuden in Merico. 248. Zotoniapan, Et. im Claate Gnatemala, 233.

Touffaint , Louverture, baltifder General. 7 - fein Sob in ber Reftung 3or. 15. Eracy, General Couverneur von Canoba.

Erapefia, Bufte gwifden Con Louis und Menboja. 182,

Armatofe, bewegliche Biefen in ber Prov. Da: | Banbalia, Ct. im Staate Ilinois. 288. ranbae. 86.

Arenton, Sauptftabt bes Staates Rem Jerfen. 287.

Erinibab, la, Infel an ber Dunbung bes Drenocc. 30. engl. Antille, 18.

Mapneg. 74. Erois : Rivieres, Stabt in Unter: Canaba.

Erop, St. im Stoate Maffachuffets, 296. Erujiflo, St. und Depart. von Peru. 228.

St. im Stoott Donburos. 234. Eruro, Fleden in Reu-Schottlanb. 294. Dubul, inbifches Dorf in Chiti. 200. Tueuman, Ct. und Prov. in ber Argent. Rep.

Mula, fleine Stabt in Deru. 229. Zunia, Dorf in Columb. 53. Tupinampas, Inbianer in ber Peop. Maran: hac. 88. Zupis, erfte Bewohner von Brafflien. 121.

Mupisa, ffeine Ctabt in Bolinia, 211. Enpungato, Gipfel ber Anben in Chiti. 193. Murnieu. Rinf auf Guba. 6. Ensealoofa, Danpift. von Mlobama. 2005. Zuscororas, Inbianer am Riagara. 269. Zun, Ring in Columb. 45. Imun . Et mu, Strom in ben Anben. 199.

11.

Uafchinggabfaba, Bauptling ber Dmabas.

Haripani, Inbianerpoften am Papura. 73. Heapali, Beifluß bes Macanon. 69. 11llog, Gefdichtfdreiber. 221. Hing. Rius in Guatemala. 232, Upright, Cap von Patagenien. 164. truana. Dorf am Ufer bes Drenorg. 40. Urubu, eine Art Geier. 98. Uruguap, Republif von. 146.

Beiffuß bes Rio be la Plata, 125. Utetian, Ruinen von, in Guatemala. 213, Mengliata, Gilbermine in ben Corbilleren ber Mnben. 192.

utica. Et. im Ctaate Rem gort. 287.

Babillo, Dorf am Rio Regro. 50. Dalbivia, erobert einen Theil von Chiti. 205. Balbivia, Et. und Dafen in Chiti. 203. Ratencia, St. in Columb. 46. - Ger. 45. Baleneiana, la, Silbermine in Merico. 253. Balobolib, Bauptft, bes Ctaatre Michoatan.

Balparaifo, Dafen bon Chili. 203.

Barinas, Gt. in Columb. 68. Bega be Cupia, Mine von, in Golamb. 65. Delasques, Gouverneur pon Gubo. 6. Beles, Et. in Columb. 68.

Beforig, Tans ber Cumoner, 33. Bentas, Birthebaufer in Brafitien. 113. Arocano, telegraphifches Beichen ber Inbianer am Denegas, Chef ber europaifchen Partel in De rice, 254.

Benegueto, Depart, von, in Columb. 68. Bentos, Birthsbaufer in Cub-Amerita. 51. Bera Grus. Stabt und Staat in Merico, 236. 961.

Der anzzant, brfucht Floriba. 277. Bermont, Staat ber Union. 296. Birtor, Dorf in Peru. 221.

Dierra, Antonio, Jefuit. 80. Dinobet, thigl. General ju Buence Mpres. 188

Billa Boa, fiche Gojeg. Boin, St. im Banbe ber Manbrucus.

bo Bom : Enereffo, fiebe ganaba. be Caite, St. in Bare. 85. bo Conbe, Inbianerborf in Para. 85.

bas Contas. fleiner Rieden in ber Pron. Rabia, 95. bel Auerte, Daupift, bes Staates Co-

nerg. 261. bo Ranabo, St. in ber Minen : Deev.

Rranca, St. im Banbe ber Manbru,

cus. 81. be Gurupp, Rieden in Data. 85. be Monforte, Dauptort ber Infel Do:

Rova, Miffen am Amagenenfinffe. N2. - ba Rannba, Rieden am Colimořš. 77.

be Re. Stabt in Barg, 81. Rueva be Can Jofe, Ct. im Claate Cofta Rira. 234. Real be la Concepcion, St. in Da-

reguen. 136. Mira, Dauptft. bre Prop. Mina Geraes.

Belba, Bieden in ber Prov. Babia. 94. Bicencia, Doftbaus in ber Anben Gorbil.

ferr. 190. Bicofe, Ct. am Zocantin. 81. Bicaa, St. in Columb, 55. - in Cofta

Ricg. 234. Dillenannon, Colonift in Brofilien. 121. Billeta, Dorf in Celumb. 52. Bincennes, Ct. im Ctoate Inbiana. 288.

Bigginien, eine bee erften Cotonien Rorb. Amerifas, 278, 287. Bitoria, le, Bieden in Columb. 45. Bisia. St. am Zocantin. 81. Bomito Regro, enbemifchet Fieber ber Antillen, 5. 23.

Baltoste, Inbianer bon Reu-Georgien. 200. Batafd, Gingeborene von Rorb-Amerita. 300. Batheberough, Stabt im Steate Meine,

Wanintfa, Bauptting ber Dnampis. 22. Barrome, Inbianer in bem portug. Gupam. Wafhington, George, einer ber Begrunber ber

ameritanifden Freibeit, 280. Bater : Borte, bebrautogifde Wafdine su bbi lobetphia. 267. Ballfid, Jagb bes. 297. Baltham, St. im Stagte Maffocuffets, 987.

Bellcome, Canbftrich an ber Dubfons Bei. 271.

Beifen Berge, bie, 161. Beifer Aluf. Beifing bes Wiffenri, 170. Beife Bai. 170. Billiam Benry, Nort in Unter-Canaba, 294. Billamebourg, Ct. in Birginien. 287. Willie, Befehlshaber ber Blibuflier. 12. Bilmington, St. in Rorb-Ceroling, 298. Bindefter, St. in Birginien. 297. Binbfor, St. in Reu-Schottlanb, 294. Binnipeg, Gee in Dber Ganaba. 275. Binter, Infel in Rorb-Amerita. 303.

Bolfe: Panie, Inbianerftamm am Mifreni Wolfe, engl. Generol. 280. bo Principe, St. in bre Minen: Peop. Boob ftod, Gi. im Stoate Bermont. 286

X.

Ralapa, St. im Stoate Berg Grng. 238. Raliere, Staat von Merito. 260. Teeentes, Jabianer am Arganna, 96. Ringu, Briffuß bee Amagonenfluffes. 78. Rodicalco, Biftung von Merico. 243.

Bornaeart, Canbgut im Begirfe Para. 84-Beques, Inbianer am Maranen, 70. Dameos, Indioner am Maronon, 69. Danetne, Inbianer am Miffouri. 271. Dapure, Briffuß bes Colimeis. 72. Doce, Mus in Gustrmaje, 239. Borupi, Buf in Gupana, 23. Baruros, Indianer in Columb. 38. Bataitp : Buasu, Rieden in ber Pres. Cet: rientes. 144, Manari. Beiffuß bet Morenen, 71. Dann, Stuf auf Daiti. 11. Bort. Ct. in Bennfolbanien, 287. - gweitt Et.

Spanema, Dorf in ber Proving Can Ponie. 119.

in Ober: Canaba, 291.

Bucatan, Staat und Salbinfei von Werfco. Dumbel, Stabt in Chit. 199. Onna, Blug auf Balti. 11. Pnris, Inbianer am Maranon. 71. Pubimaguas, Doef in Peru. 200.

3.

3 ambos, Bienblinge, Abfommlinge von Inbia. 3,nila, Depart. in Columb. 68. nern und Comergen, 65. Bannerville, St. im Staate Dhie, 288,

Barucco, Bluf auf Cuba. 6. Baruma, St. unb Winen in Columb. 68. Baratecas, Stabt unb Diftrict von Merico. Bepita, Dorf in Deru. 217. Bingungant, St. im Staate Michoacan. 250. Jumaraga, erfter Bifcof von Mexice. 243. Buderberritungs Unftalten auf Guba, 4.

# Bergeichniß ber Abbilbungen

Malerifchen Reife in Cub. und Rord. Amerita.

# Cafel 4.

1. Anficht von Davanna. 6. 2. 2. Ba Bictoria, fraber Granb . Pré (balti). 10.

3. Schlof Can Souti (Daiti). 10. 4. Boner, Brafibent ber Republit von Balti. 8.

5. Mouffgint . Louverture. 8.

# Cafel 2.

1. Anficht ven St. Pierre (Martinique). 16. 2. Gine Strafe in Martinique. 16.

3. Regerverfauf, 16. 4. Miterthumer ber Antillen. 10.

# Eafel 3.

1. Regethütten. 16. 2. Rhebe von St. Abemas, 15.

3. Gine Mulattin. 16. 4. Reger bei ber Arbeit. 17.

## Eafel 4.

1 Anfiche nen Canenne, 19. 2. Barte von Surinam. 24. 3. Abebe pon Paramaribo. 24.

# 4. Lager in einem Batbe gu Gupana. 23.

Mafel 5. 1. Rifchfang in bem Dafaroni. 28.

2. Saus ber Marrem . Inbianer. 29.

3. Rall bes Coumgrom in ben Mifaroni. 29. 4. Inbianer von bem frang. Gupana. 23.

## Zafel 6.

1. Banbaut am Drineco. 40. 2. Greolentang gu Cumana. 33.

3. Ramilie von Amarisanes Inbianern. 44. 4. Das Innere eines Speifefaats ju St. Martha. 47.

### Cafel 7.

1. Baterio ober Ball gu Petit Ange. 34. 2. Ufer bes Magbalenenfluffes. 48. 3 Canal nen Gelebah, 48.

4. Boot unb Ruberer von Mompor. 48.

### Cafel B.

1. Champan auf bem Magbalenenfluffe. 49. 2. Samilie inbianifcher Sifcher, 48. 3. Martt von Momper. 49.

Gofel 9

1. Uebergang über ben Sargento, 51. 2. Gingang vom Martt in Sonba. 50. 3. Benta gwifden Donba und bem Cargento. 61.

Cafel 10. 1. Plas San Bittoria in Bagota. 68. 2. Reifenbe. 55.

3. Aruchten in Bagota. 63. 4. Bergmerte von ta Bega be Capia. 65.

Rofel 44 1. Anficht ber Brude und bes Rtofters Beco. 2. balt in einem Baibe. 87.

leto. 56. 2. 2a Quebrabe ju Quito. 56. 3. Anlicht von Maing. - Inbignerin von Dwite. 4. Gin inbignifches Rifderbeet. 91.

- Bambos von Quito. - Canbbemobner au Pferbe, 58. 4. Anficht eines Theiles von Quito. 66.

Cafel 12.

1. Charfreitageproceffion gu Quito. 57.

Fafel 43 1. Anficht bee Chimborago, 59.

2. Gine naturliche Brude. 60. 3. Anficht von Capenete. 60. Eafet 14.

1. Anficht von Guanaguil. 60. . 2. Canto Domingo ju Guapaquil. 60. 3. Dafen von Guapaquil. 60, 4. Trachten in Quite. 68.

Bafel 45 1. Geremonie und Mang ber Mecunas. 71.

2. Riof ouf bem Maranon, 70. 3. Anficht von Zabatinga, 70.

### €afel 16.

1. Maruvung : Inbianer. 71. 2. Murg . Inbianer. 77. 3. Ball bes Mrara Coara. 75.

4. Can Paulo Difpenca, 71. 5. Bau ber Piroquen ber Miranbos. 74.

Cafel 47.

1. Muffuchung ber Schilbfebteneier auf Goapers fura 76. 2. Mentrueu . Inbianer. 77.

3. Meinama : Fran. TZ.

4. Zans ber Mentrucut. 77.

# Cafel 18.

1. Billa be Porto ba Mes. 78. 3. Anficht von Para ober Canta Maria be Be-Iem. 79.

# Cafel 19.

1. Der Bogelteich beim Can Wrancisco. 99. 2. Billa be Carolra. 92. 3. Balbachin ju Batia. 93.

# Cafel 20.

1. Rattgebirge am Caronbanba, 96. 2. Botocuben . Inbianer. 100. 3. Gine Botocuben . Ramilie auf ber Reife. 100. 4. Rancho bei ber Cerro be Garaca. 110.

## Fafel 24.

1. Bewohner bes Beramerfbegirts. 107. 2. Puris . Inbianer in ihren Batbern. 111.

# 3. Gine Diamantenmolide. 106.

Cafel 22. 1. Zang ber Buris, 112.

9. Dutten ber Puris. 112. 3. Albea ber Corcabos. 111.

| Catel 23.                                                | Tafel 33.                                                                | Cafet 43.                                                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Rhebe pon Rio be Janeiro, 114.                        | 1, Marmeine Anficht von Buenos Apres. 154.                               | 1. Rhebe von Balparaifo. 202.                                 |
| 2. Freuben bes Corogbos, 111.                            | 2. Rirde Cante Domingo. 165.                                             | 2. Trachten ber Chilenen. 203.                                |
| 3. Riofter Can Jofe in Rio be Janeiro. 114.              | 3. Tradten ber Portenos auf ber Promenabt,                               | 3. Der Conbor. 204.                                           |
|                                                          | jum Balle und in ber Rirde. 154.                                         | Fafel 44.                                                     |
| Cafri 24.                                                |                                                                          |                                                               |
| 1. Der Brunnen Cargo bo Paffe. 114.                      | Cafel 34.                                                                | 1. Puerto Camor ober Cobija. 208.                             |
| 9. Bafferfall bes tteinen Tpaca. 115.                    | 1. Gine Duinta (Canbgut) am Ca Piate. 157.                               | 2. Anficht bes Gerro von Potofi. 209.                         |
| 8. Gin Cabocie auf ber Jagb bes Jabiru. 115.             | 2. Damen von Buenos Mores im Daufe. 158.                                 | 3. Arachten von Potofi. 209.                                  |
| 4. Strafe von Manbiora nach Parabiba. 1t5.               | 3. Ruchenvertäufer, Ratherin, Ruchenhanbler, Lichtervertäufer. 157. 158. | 4. Inbianer aus ber Umgegenb von Poteff. 210.                 |
| Cafel 25.                                                | 4. Befenbanbler, Drangenvertaufer. 158.                                  | Cafel 45.                                                     |
| 1. Brude über ben Parabibuna. 113.                       |                                                                          | 1. Carnavalefeftlichleiten ju Potofi. 213.                    |
| 9. Razenba von Cabambaya. 115.                           | Cafel 35.                                                                | 2. Rathebrale von Chuquifaca. 212.                            |
| 3, Rabrt auf bem Rio Doce. 112.                          | 1. Anficht von Carmen am Rio Regro. 166.                                 | 3, Aracht von Chuquifaca. 212.                                |
| 4. Rabrt über bie Frifen von Bibros. 112.                | 2. Straugenjagb. 171.                                                    | Zafel 46.                                                     |
|                                                          | 3. Pampas : Inbianer. 171.                                               | 4                                                             |
| Cafel 28.                                                | 4. Celorabo : Solbat. 170 Inbianerin aus bem                             |                                                               |
| 1. Butten bes Potaches. 112.                             | Cuben. 171.                                                              | 2. Niquima : Etraße. 216.                                     |
| 2. Zang ber Camarans. 112.                               | 8 afel 36.                                                               | 3. Arachten von la Pag. 216.                                  |
| 3. Gruppe ben Camacans. 112.                             | 1. Bettrennen in bem Pampas. 175.                                        | 4. Mites Ther ber Apmaras. 2t7.                               |
| 4. Capitao do Matto, 116.                                | 2. Birthebaus auf bem Wege nach ben Pam-                                 | Eafel 47.                                                     |
| Cafel 27.                                                | pas. 172.                                                                | t. Ruinen von Tiapuanace. 217.                                |
|                                                          | 3. Gine Meierei au Can Debro, 173.                                       | 2. Paleatichiucht. 219.                                       |
| 1. Frauen von Can Paulo, 118.                            | or drie service to                                                       | 3. Migata unb Elama. 217.                                     |
| 2. Battuca, Tang in Can Pauic. 118.                      | Cafel 37.                                                                | 4. Bie man in Peru binter bem Reiter auf bat                  |
| 3. Bogres : Inbianer. 118.                               | 1. Bagen auf ber Reife. 177.                                             | Oferb ftriat, 210, 219.                                       |
| . Pinos, civilifiete Inbianer, 120.                      | 2. Datt ber Bagen. 179.                                                  | .,                                                            |
| Vafel 28.                                                | 3. Mrrieros (Maulthiertreiber) von Menboja. 180.                         | Cafel 48.                                                     |
|                                                          | 4. oftwagen in ben Pampas, 175.                                          | 1. Zang ber Bergleute von Ruantupaja. 222.                    |
| . Uebergang über ben Uruguap. 125.                       |                                                                          | 2. Antite Gefaße ber Peruaner. 229.                           |
| 2. Entenjagb. 131.<br>3. Uebergang über einen Ftus. 131. | Cafel 38.                                                                | 3. Arbblerinnen von Arequipa. 222.                            |
| . Etiergeichnen. 132.                                    | 1. Dutten au Billa Bicencia. 191.                                        | Eafel 49.                                                     |
| . Ameifenfreffer, 132.                                   | 2. Sangebrude ja Cimbra. 191.                                            |                                                               |
| 3. Zapir. 132.                                           | 3. Raturliche Brute bes Inca. 193.                                       | 1. Brude in Lima. 223.                                        |
|                                                          | 4. Die Dunge gu Cautiago. 195                                            | 2. Damen von Lima. 224.                                       |
| Cafel 29.                                                | 4                                                                        | 3. Bauerin, Mond, Gutsbefiber aus ber Begent                  |
| . Dirfdjagb in Paraguan. 136.                            | Zafri 39.                                                                | von Lima. 296.<br>4. Inbianer und Mefligen von Trujillo. 228. |
| . Der Klamingo Der gewöhntiche Coracara.                 | 1. Marttplat ju Cantiage. 195.                                           | 4. Inbianer und netftegen ben Arufius. 220.                   |
| 136.                                                     | 2. Promipabe ju Cantiage, 195.                                           | Cafel 50.                                                     |
| . Zatus ober Armabills. 136,                             | 3. La Canaba gu Cantiage. 196.                                           | 1. Miffion Ciam. 229.                                         |
| . Tobas : Inbianer. 134.                                 | Fafel 40.                                                                | 2. Satinen von Pituana. 229.                                  |
|                                                          | Cutt 40.                                                                 | a Continue out product and                                    |

# €afrl 30.

1. Miliem von Banba Driental. 146. 2. Banbungeplat ju Burnos Apres. 150. a. Anficht ven Montevibre. 144.

Cafel 31.

# 4. Anficht bes Forte von Burnos Apres. 152.

1. Der Bictorienpiat ju Barnos Apres. 152. 2. Anficht ber Recoba ju Burnos Apres. 152. 8. Baferos (Mildrerfåafer). 152. 4. Mauatere (BBafferhanbler). 152.

# Cafel 32.

1. Matabere, bffentlicher Schlachtplas. 153. o Wifcher in bem Ba Plata. 153. 3. Wenbigos (Bettler). 153.

Cafel 41. 1. Fort ven Imun Beumu. 199. 2. Bafattbilbung von Imun Leumu. 199. 3. Anficht von Zatechuane in Chiti 199.

1. Bultan im Thate Mutuco. 198.

2. Gine Reierei in Chiti. 196.

4. Gifentransport in Chiti. 197.

3. Cpiele ber Jabianer. 196.

Cafel 42.

1. Der Dengt. 200. 2. Jach auf Balfas auf bem Biebio. 200.

3. Plunbernbe Pehuenchen. 202. 4. Balpaeaife von bem Bege von Cantiago aus gefeben. 202.

2. Catinen von Piluana. 229. 3. Der Suallage. 229. 4. Penge vem Buallage. 230.

Cafel 51. 1. Puente bei Rep. 238.

2. Bera Erm. 236. 3. Rerbeube von Eg Puebla. 239. 4. Canalthor ven Chalco. 247.

# Cofel 52.

1. Sauptquficht von Merico. 245. 2. Bettler. - Deffentlicher Schreiber in Merico. 248.

3. Schlauchhanbier. - BBaffertrager. 918.

Eafel 53. 1. Der große Plat in Meries. 246. 9. Spige bes Organos von Bactopan. 218. 3. Inbianer von Mitchoacan, 219,

Cafel 54.

1. Rueftra Seilera Guabaluga. 250. R. Meierel ju Papingo. 250. & Chanuttrue. 217.

8. Chaputtepec. 217. 4. Indianifde Magb. — Bereitung bes Pnique. 248.

Cafel 55.

Salerie ber Meierei von Calgabo, 254.
 Gannada von Marfil zu Suanaruato. 252.
 S. hof ber Meierei zu Salbago. 254.

Cafel 56.

1. Großer Armpel ju Palenque. 257. 2. Alte Brude bei Bos Repes. 258. 3. Alte Fefte bei San Pablo. 258.

Cafel 57.

1. Ppramballiches Denfmal ju Arbnanteper. 258. 2. Alter Palaft ju Miquitlan. 258.

3. Preamibe ju Tehuanteper. - Merifanifche Ceuipturen 258. 4. Alte Brude ju Chinitian. 258.

€afel 58.

1. Die Strafe Broad Ban in Rem gort. 263. 4. Flofen auf bem Champlein: Gee. 292.

2. Infict von Rem Bort aus ber Ferne. 963, 3. Das Gapitol ju Woftington, 263. 4. Rathbaus ju Rem Jorf. 963.

Cafel 59.
1. Bebedte Brude in Philadelphia. 266.

2. Buchthaus in Philobelphia. 267.
3. Reprientantentamer ju Walbington. 265.
4. Valaft bes Prifibenten zu Welbinaton. 165.

Cafel 60.

2. Ansicht in ben Alleghanp : Bergen. 268. 3. Paliffabenfelfen am hubson. 268, 4. Ansicht von Remburg. 263,

Eafel 61. 1. Infict von Partfort. 268. 2. Gattelil Mountains Houfe. 268. 3. Der Gattelifall. 269. 4. Anfict von Abann. 269.

Cafel 69. 1. Anficht von Schenectaby. 269. 2. Canal and Roll bes Mobamel, 269.

3. Fall bes Riagara. 270. ' 4. Flofen auf bem Champlain: Ger. 292. Eafel 63. 1. Raturliche Brude in Birginien. 2017.

2. Anficht bes alten Forts in Stobe Iffant. 297. 3. Bruce bei Sp. Moton. 299.

Eafel 64. 1. Inficht von Montreal (Conaba), 292. 2. Inficht von Linter (Canaba), 292.

Eafel 65, .

1. Dorf St. Opacinth in Sanada. 292.

2. Aort Shambin (Unter-Sanada), 292.

3. Caferne und Marktplat in Freberit Zown 200, 4. Zusficht auf bem Teulbecaffes bei Et. 3ein. 293.

1. Palifor. 293. 2. Roth Enbon, Schnerborf. 303. 3. Buffeljagb. 393.

Cafel 67.
L. Grabams And. 2003.
L. Die Aiffon Anfein. 3004,
Der Fluß Saumary. 303.
A. Rettung bes Capitoin Roß und feiner Kenfehrft. 304



Zeunst













in a may Gnogle

Alterthümer der Intillen









Eine Mulattin.















PU LITERARY

AN AND THE TAKE THE AND THE THE AND THE A



Canal von Seledud

.













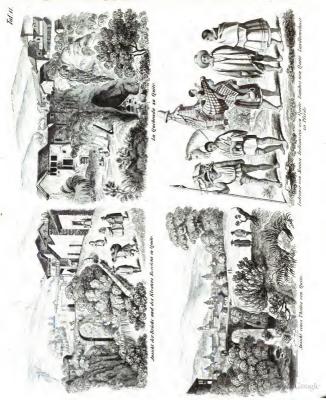



AND AND AND A REPORT OF A REPO





PUL POUNDATIONS











Ceremenie und Tuns der Teconus.

TILITY FOR L







Som Faule de Olivenca.







Interchung der Schildkröteneier auf Gogjaratura.

THE F







Insult oon fara oder stanta Maria de Betem.





Der Teich der Vegel beim Rio San Francisco

THE R TO Y IX
THE LATE OF THE















May Grogle











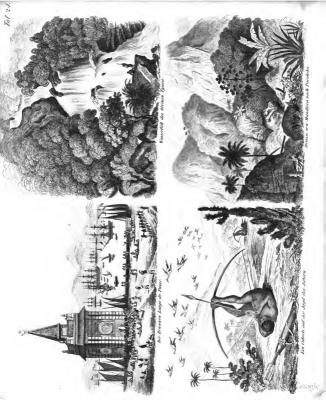







THE TOTAL SEA

MA

THE PER Y











Banda Orental.





1













Mutudere (effentlicher Schlaehtplatz)









Allgemeine Ansicht von Buenos \_ Ayres.

Disposed Google



Davida Grayle





. Kuchenhandler. Lichterhandler.







f Indianerin aus dem Side





Wettrennen in den Pampas.

THE POWERT AND















PUT SAND



F. RY

F. ELINI AND
HELD FOUNDATIONS
R
L



The same of the sa



PUBLIC LITTEY

1DA HONE L





LITTO A & CADATRING DATE OF THE PROPERTY OF TH



RY

AND

THE MARIONS



THE BOW YORK

L

ing war Gorgle



















Hauptansicht von Mexico.

Dismission Gorgli





Der große Plats in Mexico.

















Lighted in Graylin























Correge Line 10 [1] " " " " WD Line 10 [1] " " " WD















Girogir



Ansicht von Queber Canada

Married to Google











PANNE PANNE AMB R A A .. KA











Digital Gougle



.

WILL D GHOSH



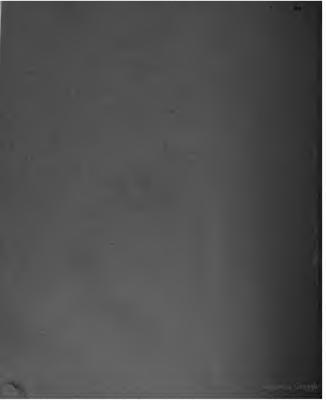

